

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





Olgu

Allande,

TO VINU AMMOTELAD

# UNIV. OF California

# Evangelische Schulkunde.

## Praktische Erziehungs- und Unterrichtslehre

für

Seminarien und Boltsschullehrer.

Bon

Dr. Fr. 29. Sonute, Geminarbirector und Inhaber bes Ehrentreuges vom R. Sachf. B. D.

Bweite, verbefferte und vermehrte Auflage.

番

**Leipzig,** Druck und Berlag von B. G. Teubner. 1873. TO VINC AMMONIJAO

> LB175 CA3A3

EDUCATION DEPT.



#### Dem Berrn

## Dr. R. Ø. Gilbert,

Geheimen Rirchen: und Schulrath im Roniglich Sächfischen Minifterio bes Cultus und öffentlichen Unterrichts, Ritter 2c.,

bem hochverdienten Pfleger

bes gesammten vaterländischen Schulmefens

in größter Chrerbietung und Dantbarteit

gewibmet

ben bem Berfaffer.

# TO VIVI AMMOTLIAD



## Aus dem Vorwort zur ersten Auflage.

Seit die Theorie der Erziehung eine Bissenschaft, das Lehren eine Runst worden, seitdem ist Erziehungs: und Unterrichtslehre eine unentbehrliche Disciplin für jeden Lehrer. Sie ist recht eigent: lich seine Berufsmissenschaft; denn durch sie soll ihm das unendlich mannichsaltige padagogische Thun seines Berufes zum klaren

Berftandniß gebracht werben.

Daß diesem Gegenstande in den Seminarien ein Lehrbuch zu Grunde gelegt werde, ist durchaus nothwendig. An wissenschaftlichen Lehrsbüchern ist kein Mangel, wol aber an praktischen, die den speciellen Seminarbedürfnissen gebührend Rechnung tragen. Die Abfassung eines solchen hat ihre großen Schwierigkeiten. "Wer über Pädagogikschreibt — sagt Jean Paul —, schreibt über Alles." Demnach setzt die Abfassung eines berartigen Werkes eine gewisse universelle theosretische und praktische Bildung voraus. Aber die Hauptschwierigkeiten sur Vhfassung eines solchen Lehrbuches liegen noch ganz wo anders.

Jebe Theorie sett, wenn sie verstanden werden soll, bei dem Lernensben eine Summe "praktischer Erfahrungen" voraus. Nur wenn die Theorie mit der Brazis Hand in Hand geht, wird sie fruchtbar sein. Kann denn nun eine Seminarpädagogik bei Seminarzöglingen die nöthigen pädagogisch praktischen Ersahrungen vorausseten? Könnte sie das nicht, dann hätte sie das Wort Goethe's gegen sich: "Grau, Freund,

ist alle Theorie."

Es ift eine überaus weise Bestimmung bes preußischen und bes sachfifchen Seminarregulativs, daß aller Unterricht, ber ben Seminarzöglingen ertheilt wirb, in methobischer Beziehung für beren eigne fünftige Lehrthätigkeit muftergultig und vorbilblich fein foll. Diefe regulativische Forberung macht es ben Seminarlehrern zur Pflicht, fich allent= halben einer genetisch einführenben, inductiven, anschaulichen, furg einer bilbenben Methobe gu befleißigen. Birb biefer Forberung in allen Seminarfachern gebuhrenb Rechnung getragen, bann tann bie Unterrichtslehre bes Seminars ihre Regeln großentheils an bem eignen Unterrichte ber Röglinge erläutern. Diese Eremplificationen muß das Lehrbuch freilich dem Lehrer der Pädagogik überlassen. Beiter aber tommt hier in Betracht, bag bie Seminariften burch einen geordneten Besuch ber Seminaricule, fo wie burch gahlreiche eigne Lehr= übungen in die padagogische Bragis eingeführt werben. Diese bibattifc methobischen Erfahrungen nun, die ber Seminarzögling theils auf bem Gebiete bes höheren Unterrichts im Profeminar und Seminar, theils auf bem bes Elementarunterrichts in ben verschiedenen Classen der Seminarichule eingesammelt, hat die Seminar-Badagogit auf alle Beise zu benuten und zu verwerthen. Nur so wird diese an sich formale und abstracte Bissenschaft praktisch, gewinnt concrete Gestaltung und erbaut
sich aus bem Schulleben für das Schulleben.

Borliegende evangelische Schulkunde enthält fünf Theile mit solgendem Inhalte: I. Pädagogische Menschenkunde, als nothwendige anthropologische Grundlage der Erzichungs und Unterrichtslehre. II. Schulkunde im engern Sinne. III. Unterrichtslehre. IV. Erziehungslehre im engern Sinne. V. Kurze Geschichte des evangaelischen Erziehungs und Unterrichtswesens.

Das Wert beginnt mit einer allgemeinen Einleitung, welche die Begriffe Erziehung und Schulerziehung populär, d. i. mit Bermeis dung schwieriger psycologischer Begriffe gibt, die einzelnen Theile der Schulkunde übersichtlich aufführt und deren Aufeinanders

folge turz motivirt.

Die "Pädagogische Menschentunde" gibt eine dem Zwecke des Werkes entsprechende Psychologie. Daß diese Wissenschaft zum Berständniß der Pädagogit unbedingt nothwendig, liegt in der Sache selbst begründet und bedarf darum keines Beweises. Herbart sagt: "Es ist meine Ueberzeugung, daß ein großer Theil der ungeheuren Lüden in unserm pädagogischen Wissen vom Mangel der Psychologie herrührt, und daß wir erst diese Wissenschaft haben müssen, ehe wir auch nur von einer einzigen Lehrstunde mit einiger Sicherheit bestimmen können, was darinnen recht gemacht, was versehlt sei." Eine sogenannte "biblische Seelenlehre", wie deren besonders Südedeutschland mehrere geliesert, gnügt hier nicht; es muß eine empirische wissenschaftliche sein, aber eine solche, die die Seele in ihrem hohen Abel göttlicher Ebenbildlichkeit nicht schädigt, die sich mithin rein erhält von pantheistischen und materialistischen Vorstellungen vom Seelensein und Seelenleben.

Auf diesen anthropologischen Theil folgt dann eine kurze "Schulstunde" im engern Sinne des Wortes; diese handelt vom Begriff der Schule und deren Arten. Bei den Arten gibt sie einen Ueberblick über die wichtigsten Schulanstalten im Staate, also eine "Schulenkunden". Sie handelt weiter von den äußern und innern Schuleinrichtungen, von Schulgesetzgebung und Schulverwaltung, vom Lehrer nach den Ansorderungen, die man an seine geistige, wissenschaftliche, praktische und sittliche Tüchtigkeit zu machen berechtigt ist. Der Zögling lernt hier die Stellung kennen, welche die Bolksschule in dem großen Bereich der öffentlichen Bildungsanstalten einnimmt, zugleich auch die mannichfaltigen Ansorderungen, die das Leben an ihn in seinem künstigen Beruse stellen wird.\*)

<sup>\*)</sup> Aus diesem Grunde ift dieser kurze Theil auch in der zweiten Auflage an seinem Orte belassen worden, obwol zuzugeben, daß sein Inhalt auch später hätte behandelt werden können.

Den dritten Theil bildet die Unterrichtslehre. Es kann auffallen, daß der Bersaffer, entgegen der gewöhnlichen Folge, die Unterrichtslehre der Erziehungslehre vorangehen läßt. Die Scheidung von Erziehungsund Unterrichtslehre ist theoretisch; sie beruht auf der psychologischen Scheidung von Erkenntniß und Billensvermögen. Wie aber psychologischen Sogisch jeder Willensact einen Erkenntnißact zur Boraussehung hat, wie ebenso jede Erkenutniß mit einem Willensacte verbunden, ja von ihm bedingt ist; so durchdringen sich in gleicher Weise Erziehung und Unterricht. Daher sagt Herbart: "Ich gestehe, keinen Begriff zu haben von Erziehung ohne Unterricht, so wie ich rückwärtskeinen Unterricht anerkenne, der nicht erzieht." Wenn nun auch in jeder Psychologie das Erkenntnißvermögen vor dem Willensvermögen abgehandelt wird, so dürste sich auch hieraus die Berechtigung für unsere Anordnung ergeben.

Obige Aufeinanderfolge hat aber noch wichtige praktische Gründe für fich. In ben Seminarien beginnen mit bem zweiten ober boch britten Bilbungsjahre ber Zöglinge bie sogenannten praktischen Lehrübungen. Die Unterrichtslehre bes Seminars foll mit biesen Lehrübungen Sand in Sand geben. Mus einem Theile ber Unterrichtslehre, nämlich aus ber sogenannten Speciellen Dethobit, erwachsen für jene Lehrubungen unzählige Aufgaben, zu beren richtiger methobischer Behandlung bie Dibattit Anleitung geben foll. Die Schulfunde bes Berfaffers gibt in Diesem Theile, fo weit es thunlich war, auch ftiggirte Lehrgange, bie bem Seminaristen für seine spätere Lehrerwirtsamkeit gute Dienste leiften werben. Bie von felbst ichloß sich an die einzelnen Lehrgange eine Art Be= ichichte ihrer methobischen Behandlungsweisen an. Sier ift bei mehrern Gegenständen ausgeführt worben, wie ihre Methoben von ihren erften Anfangen an einen organischen Entwidelungsproceg burch: laufen haben, ber fich unter ben Sanden genialer Praktiker fast instinctiv vollzogen, fo 3. B. ber Unichauungsunterricht, ber von Bestaloggi bis auf Grafer in mertwürdiger Stufenfolge fich entwidelt hat. Auch bie Methoden haben ihre periodischen Rreisläufe. Auf bem Sobenpuntte eines Entwidelungsprocesses angefommen, tehrt man oft zu Früherem zurud, nicht, um bieß in alter Form zu repriftiniren, sondern um es mit Benugung ber gemachten Erfahrungen von Reuem in methodischen Brocef gu geben. 280 es fich um Darlegung von geschichtlichen Lehrgangen banbelte, haben wir oft die Berfaffer felbft reben und ihre eingeschlagnen Bege felbst motiviren laffen. Der Schuler lernt hierbei auch, wie methobifche Grundfate von verschiebenen Methobitern oft gang verschieben aufgefaßt und prattifc verschieben verarbeitet worden find. Practica est multiplex.

Rach ber Unterrichtslehre folgt die Erziehungslehre im engern Sinne. Dieser Theil ift ber abstracteste, pabagogisch aber insosern ber wichtigste, als er's ja mit dem Willensleben der Kinder zu thun hat, mit ihrer sittlichen Bildung. Der Wille ist nun einmal das Centrale im

Seelenleben, wie auch die neuere Pjychologie anerkennt. Arthur Schopenhauer gründet behhalb sein philosophisches Shstem auf dem Fundamentalsah, "daß das lette Substract jeder Erscheinung im Seelenleben der Wille sei". Der Wille gibt ja dem Menschen auch sittlich erst seinen Berth. So ist auch bei allem Lernen der Wille der mächtigste Hebel, um so mächtiger wirkend, je mehr er von sittlichen Motiven bestimmt und getrieben wird.

Wenn nun die "Erziehungslehre im engern Sinne" in gewissen Betracht der schwierigste Theil unser Schulkunde ist, so erfordert ihr Berftändniß und ihre rechte Würdigung auf Seiten der Seminarschüler ebensfalls eine gewisse geistige Reise und eine gewisse Summe von Ersahrungen. Auch aus diesem Grunde ist die Erziehungslehre in das letzte Seminariahr zu verlegen; denn die Seminaristen der obersten Classe haben dis dahin ausreichende Gelegenheit gehabt, zu beodachten, wie die Seminarlehrer in der Seminarschule Disciplin üben, Ausmerksamkeit weden und unterhalten, Unordnungen und Unarten beseitigen, Strenge und Milbe zur rechten Zeit üben u. s. w. Auch haben Seminaristen der obersten Classe bereits selbst ziemlich viel Umgang mit Kindern gehabt, in ihren Lehrübungen mit einzelnen Kindern und mit ganzen Classen Disciplin üben müssen u. s. w. Durch das Alles ist das rechte Verständniß der Erziehungslehre aus beste vorbereitet.

Den Schluß bes Werkes macht eine "turze Geschichte bes evansgelischen Erziehungs- und Unterrichtswesens". Sie ist in biosgraphischer und monographischer Form gegeben. Hier ist nun der rechte Ort, wo in der Schulkunde pädagogische Systeme und Richtungen historisch dargestellt werden können. Denn nachdem der Schüler nun die ganze Unterrichts- und Erziehungssehre mit ihren zahlreichen Begriffsbestimmungen, Grundsätzen und Regeln in sein Berständniß aufgenommen, werden ihm jetzt geschichtliche Systeme und Richtungen leicht verständlich werden. Das Studium der Geschichte der Pädagogik, wie es an sich höchst lehrreich ist, macht dankbar für die Bergangenheit, bes scheiden beim Hinblick auf die eignen Leistungen und spornt an zu regem Streben nach Bervollkommnung.

"Es liegt Alles baran, in welchem Princip ber Mensch steht; benn nach biesem bilbet sich sein ganzes theoretisches und praktisches Berhalten." Das leitenbe Princip gibt auch jeber Bissenschaft ihre Richtung und ihren Charakter. Die Schulkunde des Berfassers steht nach ihrem Grundprincip auf dem Grunde des Evangeliums. Er ist daher als evangelischer Christ und als Pädagog ein entschiedener Gegner der confessionen Schule, die ihm auf dem Boden der evangelischen Virche auch pädagogisch als Thorheit erscheint. Es ist aber hier nicht der Ort, diese weittragende Frage, die auch mit der Lehrerbildungsfrage in engster Beziehung steht, eingehend zu besprechen. Bas insbesondere letztere Frage anlangt, so sehlt es da nicht an Resormvorschlägen. Viele

bieser Resormvorschläge zeugen freilich von geringer Kenntniß der sactischen Berhältnisse, so daß man von ihren Urhebern sagen muß: wo man es sucht, da liegt es nicht, und wo es liegt, da sucht man's nicht. U. s. w.

Balbenburg in Sachfen, ben 8. Rovember 1870.

Der Berfasser.

## **Borwort** zur zweiten Auflage.

Die erste starke Auflage ber Ev. Schulkunde hat sich viel schneller versgriffen, als erwartet werden konnte. Die Bearbeitung der zweiten Auflage wurde darum sehr dringlich, konnte aber gleichwol, da sich die Verlagsbuchshandlung zu heftweiser Emission entschloß, sorgkältig ausgeführt werden, so daß sie mit vollem Recht eine verbesserte und, was durch compressern Druck ermöglicht worden, auch vermehrte genannt werden kann.

Es ist von etlichen Seminarlehrern der Bunsch geäußert worden, daß die neue Auflage mehr compendiarisch gesaßt werden möchte, weil bei ihrer Ausführlichkeit dem Lehrer kaum Raum bleibe, Eigenes hinzuzussügen. Der Schüler durfe ja nur das Lehrbuch lesen, und er habe Alles, was ihm das Seminar zu geben habe. Dagegen wurde von andern Seminarlehrern, mit denen man diese Frage erwog, die bestimmte Erwartung ausgesprochen, daß die eingehende Darstellungsweise bleibe.

Obiger Grund dürfte auch nicht haltbar sein. Bei der Somatologie und Psychologie, auf dem Gebiete der speciellen Methodit und der Schuldisciplin, besonders aber auf dem der Geschichte bietet sich jedem Lehrer viel Gelegens heit, aus dem Schat seines Wissens und seiner Ersahrungen hinzuzuthun.

Bei einem Lehrbuch kommt aber sehr viel darauf an, wie es im Unterricht gebraucht wird. Borausgeset, daß dasselbe wirklich lehrhaft angelegt ift, so kann der Lehrer an demselben seine Meisterschaft im Lehren reichlich bekunden. Zum Erweis hiefür nur einige Andeutungen.

Phychologie, Unterrichts = und Erziehungslehre sind formale Wissenschaften. Könnte und durfte der Seminarunterricht sich wol damit begnügen, den Inhalt des Lehrbuchs bloß vorzutragen und etwa noch abzufragen? Das wäre die einsachte Form des Gebrauchs; aber nicht die Weise bilbenden Unterrichts. Die bildende Methode verstährt, wo es nur möglich, entwickelnd. Dieß Versahren ist zwar bei dem in Rede stehenden Gegenstande relativ schwerer, als dei andern, aber doch möglich und auch nothwendig. Der Versasser versährt in seinem schulkundlichen Unterricht von der ersten Stunde an elemenstarisch entwickelnd; denn auch schon für die Einleitungsgegenstände siuden sich bei den Schülern genug Vorkenntnisse und Ersahrungen, an

bie die dialogisirende Lehrweise anknüpfen kann. Je weiter man aber in den Unterrichtsgegenstand hineinkommt, desto mehr ergeben sich für jede Stufe dieser Doctrin Anknüpfungspunkte und Deductionsmittel für kunftsgemäßes Entwickeln.

Die Pädagogik hat das Eigene, daß sie, ungeachtet sie eine formale Bissenschaft ist, gleichwol sehr viel Merkstoffe darbietet. Darum muß die methodische Behandlung stets für Beides Sorge tragen: daß der Schüler Alles wohl concipire und percipire. Merken und Denken müssen hier stetig zusammengehen; aber die denkende Verarbeitung überwiegt den Werth der bloß gedächtnißmäßigen Auffassung. Wie die denkende Verarbeitung bei den Schülern auf sehr verschiedene Weise erregt und gehoben werden kann, werde an etlichen Beispielen gezeigt.

Wenn die Einleitung zur Schultunde in den ersten Stunden durchs gegangen worden ift, so kann der Lehrer den wesentlichsten Inhalt absragen und dann weiter gehen. Wenn er bei diesen Fragen dem Gange des Lehrs buchs folgt; wenn er die Antworten von den Schülern geben läßt, die sich eben zur Antwort melden: dann kann eine solche Repetition flott gehen, während das selbständige Wissen bei dem Einzelnen noch sehr mangelshaft ist. Fordert der Lehrer eine in eigne Worte gefaßte summarische Angabe des Inhalts, läßt er den einen oder andern Schüler Abschnitte frei vortragen: so steigern diese Forderungen die denkende Reprosduction schon um ein Bedeutendes.

Das Denten wird aber in noch höherem Grade angespannt, wenn man ben Schuler burch bie Beise, wie die Revetitionsfragen gefaßt werben, zu einer logisch geordneten Aussprache veranlagt. Gefett, es sei bei ber Wiederholung der Einleitung die erste Frage: Was ist Schul= funbe? Das Lehrbuch gibt bie Antwort breifach. Fügt man nun gu iener erften Frage bie Forberung: Bib bie Erflärung in breifacher Fassung und sprich bich über ben Unterschied biefer Fassungen aus! fo wedt biefe Art bes Fragens icharferes Denten und geordnetes Reben. Bei ber Frage: Bas ift Erziehung? stelle ber Lehrer etwa bie Forberung, erft bie einfache Bort=, bann bie Sacherflarung ju geben. Die sachliche Erklärung ift in der Schulkunde wieder verschieden gefaßt: aus= führlich und gefürzt. Da laffe ber Lehrer auch bie verfürzten Faffungen angeben und bie Bulaffigteit ber Rurzungen motiviren. - Ein anderes Berfahren ift, bag man ben Schüler aus einem größern Abschnitt in genau bestimmter Folge alle Hauptbefinitionen sagen, barauf jede einzelne in ihre Momente auflösen und über diese Momente ihn sich erflarend aussprechen läßt. Es ift biefer analytische Weg die Rehrseite bes erften - bes innthetischen. Nachdem ber Begriff Erziehung angegeben, wurde man bemgemäß ausführen laffen, warum bie Erziehung eine plan: mäßige Einwirtung auf ben Rögling genannt wird; welche 3wede ber Erziehungsbegriff angibt; wie biefe fich unterscheiben; ob alle mefent= lich seien u. s. w.

Die Schultunde bes Berfaffers ift nicht nach ftreng miffenschaft=

licher, sondern vorherrschend nach den Grundsätzen der Elementars Methode abgesaßt; sie geht mehr den Weg der Induction, als der Deduction. Aber die inductive Methode redet drumauch die Sprache der Wissenschaft und wandelt in wissenschaftlichen Bahnen. Der ausmerksame Leser wird daher sinden, daß viele psychologische und pädagogische Begriffe zuerst ganz populär gesaßt sind, die später in streng wissenschaftlicher Form gegeben worden. So enthält der Erziehungsbegriff der Einleitung noch keine wissenschaftlich psychologischen Bestimmungen, während dagegen in den Desinitionen in Theil 4 die psychologischen Begriffe: Bewußtsiein, Freiheit, Selbstbestimmung, Freiheit der Selbstbestimsmung, Individualität, individuelle Bestimmung 2c. vorkommen.

Der Erziehungsbegriff ber Einleitung basirt auch schon auf einem pädagogischen Brincip. In Theil 4, wo von verschiedenen berühmten Bädagogen Desinitionen vorgesührt werden, machte es sich nothwendig, nun den Begriff Princip wissenschaftlich sestzustellen, Arten der pädagogischen Principien anzugeben, und an dem für die Schulkunde angesnommenen Princip den Werth der gegebenen Desinitionen zu bemessen.

Es ift nun wol zur Genüge erwiesen, daß die bentende Berarbeitung ber Schultunde eine teineswegs leichte Aufgabe ift, beren glückliche Lösung nicht bem Lehrbuch, sondern dem Lehrgeschied bes Lehrers zufällt.

Daß die Schulkunde mehr gebe, als im Seminarunterricht durchgenommen werden könne, ist dem Verfasser von keiner Seite her bemerkt worden. Er selbst verwendet auf diesen Gegenstand bei wöchentlich 3 Stunden 2 Jahre, trägt auch in dieser Zeit noch eine ziemlich umfängliche Ratechetik vor. Zu bemerken ist jedoch, daß er die methodischen Anweisungen für deutsche Grammatik, Rechnen, Formenlehre, Geographie, Geschichte, Gesang, Schreiben, Zeichnen und Turnen den Fachlehrern überläßt. Er selbst behandelt zwar alle diese Lehrgänge auch, aber in besonderer Beise, nämlich in summarischen Biederholungen, wobei er nicht nur das Einzelne auf die allgemeinen didaktischen Principien und Regeln zurückführt, sondern auch die Bedeutung jeder der genannten Gegenstände für die Gesammtbildung der Jugend präcis sixirt.

Auf diese Beise sucht er bei der Bielseitigkeit und Reichhaltigskeit bieser weitschichtigen Doctrin die Einheit, neben der methodischen Analyse auch der systematisirenden Synthese ihr Recht zu wahren. Indem der Verfasser die specielle Methodit aller Schulgegenstände in bes merkter Beise behandelt, resultirt für ihn der wichtige Vortheil, daß ihm für seine commissarischen Brüfungen in der Pädagogik das weite Gebiet

biefer Biffenschaft in allen ihren Theilen zu Gebote fteht.

Die Schulkunde bes Verfassers ift in vielen Zeitschriften gunftig beurtheilt worben, neuerdings auch von Dr. Dittes im pab. Jahresbericht von Lüben. Lettere Recension hat dem Verfasser in so fern zu besonderer Befriedigung gereicht, als hier ein anticonsessioneller Rädagog, der auch zum Glauben der ev. Kirche eine entschieden negative Stellung einnimmt, durch sein Urtheil anerkannt hat, daß eine Pädagogik auf der Basis biblischen Christenthums sich wol mit allen berechtigten Forderungen der fortsschreitenden Pädagogik und Methodik verträgt. Uebrigens ist der Berfasser wie er leicht erweisen könnte — immer der Meinung gewesen, daß die Seminare als Berufsanstalten den Bedürfnissen des Lebens Rechnung

zu tragen haben.

Gewiffe "moderne" Babagogen lieben es, zu ihrer Selbstverherrlichung bie evangelisch firchliche Babagogit möglichft in Schatten zu ftellen, indem fie behaupten, fie habe tein Berftandnig der findlichen Natur, belafte ben findlichen Beift in Uebermaß mit Gebächtniswert, bazu auch mit dogmatischen Lehren, die unverstanden bleiben mußten. Go ftebt es bei verständigen Babagogen ber ev. Richtung im Allgemeinen gang gewiß nicht. Bas aber Gingelne Berkehrtes thun, tann ber evangelischen Richtung als solcher nicht angerechnet werden. Bollte man Gegenrechnung halten, fo ließen fich padagogische und methodische Berirrungen und Thorheiten auch im andern Lager zur Genüge finden. Es fei nur erinnert an bie angestrebte Confessionslofigfeit ber driftlichen Boltsschule, Die auch ber freifinnige Theolog Schleiermacher verurtheilt mit bem Bort: "Inconfessionalität ift bas Biberfinnigste, mas angestrebt werben fann." Wie fie bie Schule in Zwiespalt mit bem driftlichen Saus und ber Rirche bringt, fo verlegt fie biefen Amiespalt selbst in bie Bergen ber Lehrer und Rinber. Die evangelische Boltsschule muß baber evangelisch confessionell bleiben, es mogen nun die Lehrer ober die Beiftlichen ben Religionsunterricht ertheilen. Die Schulinspection bleibt, als eine Frage für sich, hier unberührt.

Soll es ein Tabel sein, wenn Dr. Dittes in seiner Recension fagt: .. mo fich's allenfalls thun lagt, verbramt er feine Erörterungen mit biblischen und firchlichen Buthaten": so hat der Verfasser hiegegen nur die eine Bemertung, daß eine Badagogit, die fich mit ihrem Grundprincip auf die beilige Schrift grundet, gewiß wohl gegrundet ift. Bedurfte es für bie Richtigkeit diefer Auffassung noch eines Beweises, ber auch Babagogen von firchlich negativer Richtung zu imponiren vermag, fo mare er gefunben in bem Ausspruch Goethe's: "Bene große Berehrung, welche ber Bibel von vielen Bolfern und Geschlechtern ber Erbe gewibmet worben, verbankt fie ihrem Werthe. Sie ist nicht etwa nur ein Bolksbuch, son= bern bas Buch ber Bolter, weil fie bie Schichale Gines Boltes jum Symbol aller übrigen aufstellt, Die Beschichte besselben an Die Entstehung ber Belt anknubft und burch eine Stufenreihe irbischer und geiftiger Entwickelungen nothwendiger und zufälliger Ereignisse bis in die entferntesten Regionen ber außersten Ewigfeit hinausführt. Je bober baber bie Jahrhunderte an Bildung steigen, besto mehr wird bie Bibel gum Theil als Fundament, gum Theil als Bertzeug ber Erziehung von wahrhaft weisen Männern genütt werden."

Balbenburg in Sachsen, ben 10. December 1872.

Der Verfasser.

## Allgemeine Einleitung.

#### §. 1.

1. Die amtliche Thätigkeit bes Bolksschullehrers in seiner Schule nennt man "Schulehalten". Das rechte Schulehalten besaßt in sich eine zwiesache Thätigkeit bes Lehrers an ben Kindern, die er in der Regel gleichzeitig ausübt. Denn wenn er auf Ausmerksamkeit und gute äußere Zucht hält, wenn er zur Folgsamkeit oder Verträglichkeit ermahnt, so sind das erziehliche Handlungen; wenn er aber eine biblische Geschichte erzählt, ein Gedicht erklärt, einen Spruch einprägt, so lehrt er. Der Bolksschullehrer ist daher beides: Erzieher und Lehrer.

Die Wissenschaft vom rechten Schulehalten — ber Inbegriff von Lehren und Anweisungen zu gesegneter Führung des Schulamtes heißt "Schulkunde".\*) Rach der zwiesachen Thätigkeit, die der Lehrer in seinem Berufe an den Kindern ausübt, zerfällt die Schulkunde in zwei Haupttheile: in Erziehungs und Unterrichtslehre. Die Erziehungslehre lehrt, wie man recht erziehen, die Unterrichtslehre, wie man recht lehren soll. Demnach ist Schulkunde die

Biffenichaft vom rechten Erziehen und Lehren.

Das Wort Erziehung wird im weitern und engern Sinne genommen. Nimmt man es im weitern Sinne, so schließt es den Unterricht mit ein; nimmt man es aber im engern Sinne, so schließt es den Unterricht aus. Hiernach ergeben sich für unsern Gegenstand drei Namen: "Schulkunde", "Erziehungslehre" — "Erziehungs- und Unterrichtslehre".

2. In dieser Einleitung nehmen wir bas Bort Erziehung im

weitern Sinne. Was ist nun da Erziehung?

Erziehen ift eine objective Thatigteit, bei ber ein Dreifaches untersichieben wird: eine Berson, die fie ubt, Erzieher, Babagog\*\*), auch

Babagog (von ben griechischen Bortern pils, ber Knabe, und agein, führen, alfo wörtlich ein Rnabenführer) hieß bei ben Griechen und Römern

<sup>\*)</sup> Kunde, von kennen, ist im Allgemeinen eine Kenntniß von einem Gegenftande oder einer Sache, auf dem Gebiet der Bissenschaft aber eine wissenschaftliche Bearbeitung eines Bissensgedietes. Man denke an Welt-, Erd-, himmels-, Katur-, Pflanzen-, Bibestunde; doch sagt man nicht: Glaubens-, Pflichtenkunde, sondern Glaubenslehre, Pflichtenkehre. Die Benennung "Schulkunde" ist von Bichard Lange getadelt worden, als bezeichne sie ihren Gegenstand zu einseitig. Dieser Tadel ist ohne Berechtigung; benn besagter Name ist wissenschaftlich ebenso berechtigt, wie die Ramen Weltkunde, Erdlunde.

30 VIVI

Allenge Edital penaman, eine Serfon im den sie gesin wend, der habet penaman ind das Christo den Soprenhauf genaman, eindich der Serfondung genaman, eindich der Serfondung zuweichnen dem Freiere und dem Jügeling gewährte Thärufen. Weicher Um fit nur men dure Thämpfenes Der Kannoun und diese und serfondung fier Frage gun die Willemführfinfelbft und Laun derum in dieser Smarrung nur im Allemeinen gegeben werden.

Tie Bon ,errefer tumm emmulgia ber ion zieben. Aufen in der nächtig Bedeuring nämlich nie ime Takinitze in lebe . 1 er Tragen, beife einen Gegentrat band Anmenbung meda: n ider Krift ferig nich einem Drie bingemeren. Durch feldes Beben erfilirt ber Generalind ber gragen wird, wil eine Berraterang wier eine buffe Drofe, feine bin Frueres beimmeine Berinderma. Kaders if es, wenn die Thinaften des fledens auf organifde Emge fid ridem, bie in fid ein Beben nem emen Erreb gur Enimidians biden, und ber denen die Judit ben befondern Juset bit be unichte Treifert ju unerfligen. Din bente au Bilantene und Theergade Gier beftem bie facht in einer fantlichen Billege - m einer ablichtlichen Ginnirfung auf bie innere Reine ber Elingen eber There, bie den Bued but, eine bibere Erimiflung und vollfommnere Gremplare ju erzeien. Diefe trofticke Somerting auf Hinnen und Tiere rennt man aber nicht Ergiebung, fenbern Beredlung eber und Buntungt benn Bilangen and There firmen eben nur gegagen und verebelt, mit aber erfiger nerden. Sellft bie leitliche Killing des Singlings und die Kindes mit im garierebent, nich bereitben.

Wie von Villangens und Thiervender, de reder und auch bon feind bergacht, Alber bas über Klumen und Tower boderhabene Chject wier legieten Jude mucht ke zu einer Jude gung underer Art. Task all dar eine gebriese Klume mut gerftigen Anligen und Krüften, und ihr nur am dufer millin erziehden. Denn im nicht Gerunnft inten ih. In lift fich nicht erziehen? — sign der weise Strach Bie ut. 14. Temmach if Erziehung eine auf vernümftige oder zu bige Klefen gerichtete Thörigkeit. Auf Erden ift allein der Werfch erzehungsfilder. Größe Bunder füllen den Erdfreis, mundersänzer keines, als der Kenich. Biele munderbarer Krüfte find im Reiche der kleiberen Kann, munderbarer kine, als die im menschlichen Geiste erdenden. Auf diese munderbaren Krüfte soll nun der Erzieher bildend einwirden. Beild eine erhaftene Aufgabe ift dieß für ihn!

bei er ge Stave der die Kaufen freier Eitern zur Schule und von de nach 600's haracklotte und ber dearschittene. Taber delam die Bort zusigsoges as keinerung Kuffsber, huchemeister, Erzieben. (Die Bort frumt auch is bei deligne Speift von. 1. B. 1. Kon. 4. 15; Gal. 3. 24. 25 me es Lutber von Indianischer überlegt dan 1. Die Erziebung deife Kädagogie die Erziebung deife Sowe Erziebungskink Sädagogie, ein Erundian der Erziebung von 4000,000 der, eine Erziebungsenfant ein Kädagogiem (z. Kädegogien.

3 ::

Die Erziehungsthätigkeit muß aber eine planmäßige sein. die im man muß babei ein bestimmtes Ziel im Auge haben, be rechten Erziehungsmittel wählen und diese auch in rechter Beise anwens den. (Erziehungsziel — Erziehungsmittel — Erziehungssmethode.) Bon ben Erziehungsmitteln und von der rechten Erziehungssmethode wird ausstührlich in der Erziehungslehre selbst gehandelt. Hier in der Einleitung, wo es nur darauf abgesehen sein kann, den Erziehungsbegriff vorerst ganz im Allgemeinen und populär sestzustellen, werden wir nur den Erziehungszweck, also das Ziel und die Ausgabe der Erziehung näher zu bestimmen haben. Bei einer so unendlich mannichssaltigen und schwierigen Thätigkeit, wie die menschliche Erziehung ist, thut es vor Allem noth, ihr erhabenes Ziel zu kennen; denn nach dem Ziel bestimmen sich auf allen Stusen Mittel und Beisen der erziehenden Thätigkeit.

Das Ziel der Erziehung liegt in der Bestimmung des Menschen. Denn der Erzieher kann und darf den Zögling zu nichts Ansberem bilden wollen, als wozu ihn Gott bestimmt hat. Daß aber der Mensch eine überaus hohe Bestimmung haben musse, geht hers vor aus seiner Gottähnlichkeit (Gen. 1, 26), aus der Herrlichkeit

feiner Unlagen und Rrafte.

Des Menschen Bestimmung ift aber eine zwiefache: eine irbische und eine himmlische, eine zeitliche und eine ewige.

Die irbische Bestimmung des Menschen sprach der Schöpfer unmittelbar nach der Erschaffung besselben in dem Gebote auß: "Herrschet über die ganze Erde" (Gen. 1, 28). Hier will aber das Wort "herrschen" richtig verstanden sein. Der Mensch übt die Herrschaft über die Erde durch die Kraft seines Geistes in den mannichsaltigsten Berussarten. Er herrscht überall, wo er Thiere, Pflanzen, Miner und alle Kräfte der Natur sich dienstdar und nutzbar macht. In dieser Herrschaft wird offenbar, wie hoch der Mensch über der sichtbaren Natur steht, daß er ihr Herr sei. Um als Herr über die Natur zu herrschen, muß er die Natur und ihre Kräfte kennen und wissen, wie er sie sich bienstdar und unterthänig mache. Je höher ein Volk in seiner geistigen Cultur steht, desto mehr übt es diese Herrschaft.

Uncultivirte Bölfer, unwissenbe Menschen wissen nichts von ber Macht, die sie über die äußere Natur haben könnten. Wenn darum die Erziehung des Menschen die Anlagen und Kräfte seines Geistes entwickelt und bilbet, so befähigt sie die Individuen, daß jedes an seinem Theile die von Gott gewollte Herrschaft über die Natur und deren Kräfte ausübe. Man kann darum wol sagen, daß die geistige Bils

bung bie Menichen gu Berren ber Erbe mache.

Busat. Belche Fulle in bem angeführten Bort bes Schöpfers an bie Renschen: "Herrichet über bie Erbe!" liegt, bas wird erst recht klar, wenn man sich vorhält, was ber Menschengeist in allen Bissenschaften und Kunften, in allen Zweigen ber Industrie u. s. w. Großes geleistet

Digitized by Google

Sabiect bee Erziehung genannt; eine Person, an der sie geübt wird, der Bögling, auch das Object der Erziehung genannt; endlich die Erziehung selbst (die Pädagogie), als eine von dem Erzieher auf den Bögling gerichtete Thätigkeit. Welcher Art ist nun aber diese Thätigkeit? Die Antwort auf diese wissenschaftliche Frage gibt die Wissenschaft selbst und kann darum in dieser Einleitung nur im Allgemeinen gegeben werden.

Das Wort "erziehen" kommt etymologisch her von ziehen. Biehen in ber nachsten Bebeutung, nämlich als eine Thatigkeit an leblofen Dingen, heißt einen Gegenstand burch Anwendung mechanischer Rraft ftetig nach einem Orte binbewegen. Durch foldes Bieben erfährt ber Gegenstand, ber gezogen wird, wol eine Beranberung, aber eine bloge Orts :, feine fein Inneres betreffenbe Beranderung. Anders ift es, wenn die Thatigfeit bes Biebens auf organische Dinge fich richtet, bie in fich ein Leben ober einen Trieb gur Entwidlung haben, und bei benen bie Bucht ben besondern Zwed hat, die natürliche Triebfraft ju unterftugen. Man bente an Pflangen- und Thiergucht. Bier besteht die Rucht in einer fünftlichen Pflege — in einer absichtlichen Einwirkung auf die innere Ratur ber Bflanzen ober Thiere, bie ben Zwed hat, eine höhere Entwidlung und vollkommnere Exemplare zu erzielen. Diefe fünstliche Ginwirfung auf Pflanzen und Thiere nennt man aber nicht Erziehung, sonbern Beredlung ober auch Büchtung; benn Pflanzen und Thiere konnen eben nur gezogen und veredelt, nicht aber er= gogen werden. Selbst die leibliche Pflege bes Sauglings und bes Rinbes beißt nur "aufziehen", nicht "erziehen".

Wie von Pflanzen: und Thierzucht, so rebet man auch von Kinderzucht. Aber das über Pflanzen und Thiere hocherhabene Object dieser letteren Zucht macht sie zu einer Zucht ganz anderer Art. Das Kind hat eine geistige Natur mit geistigen Anlagen und Kräften, und ist nur um dieser willen erziehbar. Denn "wo nicht Vernunft innen ist, da läßt sich nicht erziehen" — sagt der weise Sirach (Sir. 21, 14). Demnach ist Erziehung eine auf vernünftige oder geistige Wesen gerichtete Thätigkeit. Auf Erden ist allein der Mensch erziehungsfähig. Große Wunder füllen den Erdkreis, wunders darer keines, als der Mensch. Viele wunderbare Kräfte sind im Reiche der sichtbaren Natur, wunderbarer keine, als die im menschlichen Geiste ruhenden. Aus diese wunderbaren Kräfte soll nun der Erzieher bilbend

cinwirken. Belch' eine erhabene Aufgabe ift bieg für ihn!

berjenige Stave, ber die Knaben freier Eltern zur Schule und von da nach Hause zurucksührte und hier beaufsichtigte. Daher besam das Wort püdagogos die Bedeutung Aufseher, Buchtmeister, Erzieher. (Das Wort kommt auch in der heiligen Schrift vor, z. B. 1. Kor. 4, 15; Gal. 3, 24. 25, wo es Luther mit Zuchtmeister übersett hat.) Die Erziehung heißt Pädagogie, die Erziehungskunft Pädagogit, ein Grundsat der Erziehungen padagogischer, eine Erziehungsanstalt ein Pädagogium (pl. Pädagogien).

3 ...

Das Ziel der Erziehung liegt in der Bestimmung des Menschen. Denn der Erzieher kann und darf den Zögling zu nichts Ansberem bilden wollen, als wozu ihn Gott bestimmt hat. Daß aber der Mensch eine überaus hohe Bestimmung haben müsse, geht hers vor aus seiner Gottähnlichkeit (Gen. 1, 26), aus der Herrlichkeit

feiner Unlagen und Rrafte.

Des Menfchen Bestimmung ift aber eine zwiefache: eine irbische und eine himmlische, eine zeitliche und eine ewige.

Die irdische Bestimmung bes Menschen sprach ber Schöpfer unmittelbar nach der Erschaffung besselben in dem Gebote auß: "Herrschet über die ganze Erde" (Gen. 1, 28). Hier will aber das Wort "herrschen" richtig verstanden sein. Der Mensch übt die Herrschaft über die Erde durch die Kraft seines Geistes in den mannichsaltigsten Berussarten. Er herrscht überall, wo er Thiere, Pflanzen, Miner und alle Kräfte der Natur sich dienstbar und nugdar macht. In dieser Herrschaft wird offenbar, wie hoch der Mensch über der sichtbaren Natur steht, daß er ihr Herr sei. Um als Herr über die Natur zu herrschen, muß er die Natur und ihre Kräfte kennen und wissen, wie er sie sich bienstbar und unterthänig mache. Je höher ein Bolk in seiner geistigen Cultur steht, desto mehr übt es diese Herrschaft.

Uncultivirte Bölfer, unwissenbe Menschen wissen nichts von ber Macht, die sie über die äußere Natur haben könnten. Wenn darum die Erziehung des Menschen die Anlagen und Kräfte seines Geistes entwickelt und bilbet, so befähigt sie die Individuen, daß jedes an seinem Theile die von Gott gewollte Herrschaft über die Natur und deren Kräfte ausübe. Man kann darum wol sagen, daß die geistige Bil-

bung bie Menichen zu Berren ber Erbe mache.

Busat. Welche Fülle in bem angeführten Wort des Schöpfers an die Menschen: "Herrschet über die Erde!" liegt, das wird erst recht klar, wenn man sich vorhält, was der Menschengeist in allen Wissenschaften und Künsten, in allen Zweigen der Industrie u. s. w. Großes geleistet

Digitized by Google

hat und noch leistet. Wir entnehmen ein Citat aus dem Buch von Dr. Boh-ner: "Naturforschung und Culturleben" — das die Herrschaft des Menschen über die Natur in erhabener und anschauligen Weise also schieftelesten des

"Unter allen Geschöpfen ber Erbe erblicht ber Menich am hilfloseften bas Licht ber Welt. Die meisten Thiere übertreffen ihn an Scharfe ber Sinne, an Mustelfraft, an Sicherheit bes Raturtriebes. Aber Gott hat bem Menichen alle Bortheile bes Thieres überreichlich erseth burch ben vernünftigen Geist. Bas ware ber Menfc ohne bas Leben bes Geiftes? — Wie fcmach ift 3. B. bie Rustelfraft bes ftartften Mannes gegen ben Ruffel bes Elephanten, gegen ben Rachen bes Tigers, gegen ben Schwanz bes Wallfisches, ber mit einem Schlage ein Boot zertrummert und in die Luft schleubert. Aber der Mensch verstärft seinen Arm mittelst des Hebels, der Winde, der Jange, des Flaschenzuges, des Keils, mittelst der Elasticität der Dämpse, durch Explosion des Schießpulvers; er überwindet Lasten, sprengt Felsen, versetzt Berge, gegen welche die Mustel-traft bes Elephanten taum in Betracht tommt. — Das Auge bes Geiers erspäht das Mäuschen aus erstaunlicher Höhe, mahrend das Menschenauge nichtleuchtende Gegenstände, welche 3436 mal weiter entfernt find, als die Große ihres Durchmessers, nicht mehr zu erkennen vermag. Allein mittelst eines Studchen Riesels, etwas Blei und Potasche bereitet er bas Glas zum Telestop und Mitrostop, und erforscht mit jenen die Bunder ber Firsternenwelt Trillionen Meilen weit in den Weltraum hinein, und erspähet mit diesen die Bewegungsfäben der Insuforien, welche in Wirklichkeit nur 1/6000 Linie did sind, von denen 170,000 erst die Dicke eines Menschenhaares darstellen."

"Der Erfindungsgeift bes Menschen überwindet nicht bloß die feindlichen Raturmachte, sondern macht dieselben seinen Zweden dienstbar zur Ernährung, aur Sicherung, Berschönerung und Veredelung seines Daseins. Der Mensch spannt ben Sturm an seine Schiffe und läßt sie stromauswärts und über weite Meere segeln. Das Wasser muß Tausende von Waschinen und Fabriken in Bewegung seben, muß Millionen Spindeln treiben, um Seide, Flachs, Wolle zu fpinnen und zu weben, muß mittelft ber magnetisch electrischen Rotationsmajdine galvanifche Strömung erzeugen, um Schmudjachen zu vergolben, Tafelgeichfer mit Silber zu plattiren, turg alle mechanischen Arbeiten verrichten nach bes Menichen Billen."

So verkundigen alle Wissenschaften und Künste, sammt den zahllosen inbuftriellen Beschäftigungen: "Der Mensch ist ein herr auf Erben." Er ift es durch ben Geift, ben ihm ber Schöpfer gegeben. Und biese herrschaft foll er ausuben; benn über ber Menschheit ftehet bas Gebot bes Schopfers: "Berrichet über bie gange Erbe!" Der Bjalmist preist biese ben Menschen ber-liebene hohe herricherherrlichkeit mit ben Borten: "Du hast ihn zum herrn gemacht über beiner Sanbe Bert; Alles haft bu unter feine Ruge gethan!" Go fei's nun noch einmal gefagt: hier hat die menfchliche Erziehung die erhabene Aufgabe: bie Anlagen und Kräfte bes Zöglings fo auszubilben, daß er an seinem Theile und in seinen Lebensverhaltniffen als ein Berr herriche.

Außer ber irbischen hat ber Mensch auch eine himmlische Beftimmung. Denn obwol er ein Berr ift über die Erbe, fo ift und bleibt er ein Unterthan bes Gottes, ber ihn jum herrn ber Erbe gemacht hat. Des Menschen Stellung ift also bie: unter fich zahllose Beschöpfe, die ihm dienen sollen, über fich den Berrn aller Schöpfungen, bem er bienen foll. Die himmlische Bestimmung ift zugleich seine ewige; benn ber Mensch ift nicht bloß zu einem zeitlichen, sonbern auch zu einem emigen Dafein geschaffen.

Die himmlische Bestimmung des Menschen bezeichnet uns der Jünger, der an Jesu Brust gelegen, auf's kürzeste mit den Worten: "Gemeinsschaft mit Gott" (1. Joh. 1, 3); denn nur in der Gemeinschaft mit Gott kann der Mensch wahrhaft glücklich und selig sein. Außer Gott wäre alles Glück der Erde kein wahres Glück. Darum geht auch, sei's bewußt oder undewußt, durch alle Seelen ein Zug nach Gott hin. Denn auch das geistig verkommenste Volk hat noch Religion. Wie das Pendel erst zur Ruhe gekommen, wenn es seine Richtung nach dem Mittelpunkt der Erde sesschaft, so kommt der Wensch erst zur rechten Ruhe, wenn er mit all' seinem Denken und Streben Ruhe in Gott gesunden. Das sagt der große Kirchenvater St. Augustin mit dem berühmt gewordenen Wort: "Du, Gott, hast uns zu dir geschaffen; und des Menschen Herz ist ruhelos, bis es ruhet in dir."

Diese Seite der Bestimmung des Menschen fällt ganz mit dem Zwecke ber Religion zusammen. Darum muß dem christlichen Erzieher die Frage: Wie gelangt das zu erziehende Kind zur Gemeinschaft mit Gott? die erste und vornehmste sein. Denn auch in der Erziehung ist die Furcht Gottes aller Weisheit Anfang. Die evanzgelische Antwort auf diese allerwichtigste Frage suchen wir dei dem, der gesagt hat: "Ich din der Weg, die Wahrheit und das Leben; Riemand kommt zum Bater, denn durch mich" (Joh. 14, 6). Für die christliche Erziehung ist daher Zesus Christus Grund und Eckstein. Ihr Grundprincip ist das apostolische Wort: "Einen andern Grund kann Niemand legen, außer dem, der gelegt ist: Zesus Christus" (1. Kor. 3, 11). — Zu diesem guten Grunde bekennt sich unsere Schulkunde, indem sie sich "evangelisch" nennt.

bat nun die Bestimmung bes Menschen zwei Seiten, eine irbische und eine himmlische, so barf man bas nicht so versteben, als solle man auf Erben nur für bie irbifche, und erft im himmel für bie himmlische Bestimmung forgen. Rein, auf allen Stufen ber Erziehung foll biefer awiefachen Bestimmung bes Menschen Genuge geschehen. In lebenbiger Durchbringung beiber forbern fie fich gegenseitig jum Beil bes Menschen. Denn das irbische Leben empfängt erst burch die Religion feine Beibe und Berklärung. Darum mare auch bie befte Bilbung für bas irbifche Leben im Grunde boch bohl und haltlos, wenn ihr bie religiofe Erziehung mangelte. Wie hienieden Leib und Seele organisch vereint find zu einem harmonischen Gesammtleben, so muffen in ber Erziehung bes Menschen bas himmlifde und Brbifde fich ebenfalls lebendig burchbringen. bamit ber Mensch für Reit und Emigkeit werbe, mas er ber gott= lichen Beftimmung gemäß werben foll. Das erft gibt bie rechte Menichenbilbung; benn fie erft macht ben Denichen gum Menichen im Sinne ber göttlichen Bestimmung.

Es bleibt also babei: Gott und Welt, Himmlisches und Frabisches — bas sind die zwei Pole, um welche sich die gesammten Erziehungsthätigkeiten stetig bewegen mussen. Jebe gesunde

christliche Menschenerziehung muß gleichzeitig für die Erde und für den Himmel, für den Staat und für die Kirche erziehen und bilden. Ein Erziehungssystem, das dieses Grundverhältniß verkehrt, ist selbst verkehrt. Den Menschen, mit Geringschäung seiner irdischen Lebensbestimmung, nur für den Himmel erziehen wollen, wie vormals ein ausgeartetes Mönchsthum der katholischen Kirche, ein entarteter Pietismus der evangelischen Kirche wollte, entspräche der göttlichen Bestimmung des Wenschen ebenso wenig, wie andererseits eine rein weltliche, eine bloß für das Diesseits sorgende, materialistische Erziehung.\*) Dieser Standpunkt ist auch echt lutherisch; denn schon Luther verwarf diese beiderlei Einseitigkeiten, inz bem er sagte: "Etliche lehren gar nichts aus der heiligen Schrift, etliche lehren die Kinder nur die heilige Schrift, welche beide nicht zu leiden sind."

Nach alledem bestimmt sich der Begriff der evangelischen Erziehung also: Sie ist eine planmäßige Einwirkung des Erziehers auf den Bögling zur Entwicklung seiner Anlagen und Kräste, damit derselbe seine irdische und himmlische Bestimmung erfülle und erreiche.

Wir hatten in dieser Definition auch sagen können: zur Entwicklung seiner "geistigen"Anlagen und Kräfte. Da man aber auch von "körperslicher" Erziehung redet, so haben wir mit Fleiß die Definition so alls gemein gehalten, daß sie die körperliche und geistige Erziehung in sich besaßt. Da indeß die körperliche Erziehung nur durch die Kräfte des Geistes möglich ist (benn auch über seinen Leib herrscht der Mensch nur durch den Geist), so kann man die Bestimmung "geistige Anlagen und Kräfte" in die Definition unbedenklich aufnehmen. Wie wird sie dann lauten?

Da "Entwicklung ber geistigen Anlagen und Kräfte" von selbst erfolgt, sobald die Einwirkung auf den Bögling eine planmäßige ist, so können wir obige Definition nun auch so fassen: Sie ist die plansmäßige Einwirkung des Erziehers auf den Bögling zur Erzeichung seiner irdischen und himmlischen Bestimmung; oder noch kürzer: sie ist eine planmäßige Einwirkung auf den Bögling zur Erreichung seiner Bestimmung.

<sup>\*)</sup> Was soll man dazu sagen, wenn vor einigen Jahren die "Rheinischen Blätter" sich also vernehmen ließen: "Da die himmlischen und göttlichen Dinge kein Gegenstand der ersahrungsmäßigen Erkenntniß sein können, so muß es die Hauptaufgabe der Pädagogik sein, den Zögling auf der Erde und in seinen irdischen Berhältnissen gründlich zu orientiren." Das schmedt sehr nach Strauß und Feuerbach, dei denen wir Sähe dieser Art sinden: "Fort mit dem Jenseits, sauter Diesseits! Aur im Menschen, nicht über ihm ist sein ziel, nur auf der Erde seine Heimath und für die Erde seine Bestimmung." Diese Grundsähe sind geradezu gott-los.

3. Unfere Schultunde hat es, wie schon der Name besagt, nur mit der Schulerziehung zu thun. Um nun die besondere Aufgabe und Stellung der Schulerziehung schärfer bestimmen zu können, muß man sich vergegenwärtigen, welche Anstalten sonst noch für die Erziehung der Jugend bestehen. Es ergibt sich dann, daß die Schuls oder Kinderserziehung nur ein Glied in einer großen Rette erziehlicher Versanstaltungen, nur ein Factor von vielen Factoren der Bolkssbildung ist.

Die Gesammtheit aller Bemühungen und Beranstaltungen, burch bie ein gebildetes Bolf seine Jugend erzieht und bildet, beifit Bolts: erziehung. Diefer febr umfaffenbe Begriff gliedert fich auf febr mannichfaltige Beise. Die ersten und wichtigften Erzieher ber Kinder sind bie Eltern, die ihre Rinder väterlich und mütterlich leiten und berathen von ber Biege bis zum Alter ber Mündigkeit und oft noch darüber hinaus. Außer ber elterlichen ober Familien-Erziehung wird die Jugend noch gebilbet ober erzogen in Real= und polytechnischen Schulen, in Seminarien, Gymnasien, in Academien für allerlei Rünste, auch noch auf ber Bochschule, wie nicht minber in ben Werkstätten, in welchen ber Burgerstand seine Sandwerte erlernt. Man unterscheibet ben Bersonen nach, welche die Erziehung ausüben: elterliche und Lehrer= Erziehung; bem Orte nach, wo erzogen wird: hausliche, Schul-, Anftaltserziehung; bem Amede nach: religiofe und weltliche Erziehung; bem Alter und Geschlechte ber Böglinge nach: Rinder= und Runglings-, Rnaben- und Mabchenerziehung.

Unsere Schulkunde hat es, wie schon gesagt, nur mit der Schuls erziehung zu thun, mit der Erziehung der Kinder im Alter vom 6.—14. Lebensjahre. Bezeichnen wir nun den Antheil näher, den die Schuls

erziehung an ber gesammten BoltBergiehung bat.

Aus den Familien erwachsen der Kirche und dem Staate fortgesetzt neue Glieder. Die Familien-Erziehung ist darum auch die Grundlage aller Erziehung. Die christliche Familie erzieht aber mit gleicher Sorgsalt für Kirche und Staat; denn das christliche Haus ist die Borhalle zu beiden Lebenskreisen. Sie ist das aber erst in Wahrsheit, wenn sie für's Leben dergestalt wirkt, daß sie die Kinder sür ihr späteres kirchliches und bürgerliches Leben wohl erzieht und erziehen läßt. Wenn Mündigkeit das Ziel aller Erziehung ist, so hat die Jugenderziehung eine zwiefache Mündigkeit in's Auge zu sassen; die kirchsliche und die bürgerliche. Daher ist nun auch die Kinderschule eine Anstalt, die zugleich der Kirche und dem Staate dient; denn aus ihr gehen ebenso die künftigen mündigen Glieder der Kirche, wie die künstigen Bürger hervor. Soll nun die Schule eine Anstalt sür's Leben sein, so muß sie für die beiden Lebenskreise arbeiten, denen ihre Kinder künstig als mündige Glieder angehören sollen.

In Betreff ber kirchlichen Mündigkeit ist ber Umstand von hoher Bichtigkeit, daß das evangelische Kind schon mit bem 14. Lebensjahre als

gelischen Schulerziehung.

tirchlich mündig angesehen wird; benn vom Tage seiner Consirmation ab zählt es zu den erwachsenen Gliedern der Kirche und gehört der Abendmahlsgemeinde an. Daraus ergibt sich für die evangelische Bollsschule mit Nothwendigkeit die Aufgabe, daß sie die Jugend in der evangelischen Wahrheit gründlich unterweise und zu lebendigen Gliedern der evangelischen Kirche erziehe. Diese Aufgabe bilbet ihrer Bedeutung nach den ersten und wichtigsten Theil der evans

Aber bie Volksschule hat ebenso angelegentlich bafür zu arbeiten, bak bie Rugend auch für das bürgerliche Leben im Staate möglichst tüchtig gebildet werde. Denn ein Christ soll nicht minder ein guter Burger sein. Burgerlich mundig wird die Jugend mit dem 21. Lebens: jahre. Bis zu biesem Alter foll ber Mensch — und es ift in ber Regel ber Fall - biejenige Bilbung und geiftige Reife erlangt haben, bie ihn befähigt, fich felbftftanbig gu nahren, feine irbifden Guter und Angelegenheiten felbitständig zu verwalten und zu ordnen. Als bürgerlich mundig Geworbener tritt er in alle Rechte eines freien Burgers ein, hat aber auch alle burgerlichen Pflichten zu erfüllen. Bu biefer bürgerlichen Mündigkeit gebort zunächst eine gewisse allgemeine geiftige Bilbung (ein ungebilbeter Menich fangt nichts orbentlich an, wie mit ihm nichts anzufangen ift); baneben aber auch eine befonbere Berufebilbung, bon ber bie burgerliche Erifteng meift bebingt ift. Darum schließen fich an die Bolksschule viele Bilbungsstätten an, in welchen die Jugend für verschiedene Lebensberufe gebildet wird — die mancherlei Berufsichulen, in welche Anaben in ber Regel gleich nach ihrer Confirmation eintreten, die mancherlei Bertftatten, wo burgerliche Gewerbe erlernt werben.

Die Bolfsichule ift bemnach keine eigentliche Berufsschule; fie hat mit ber Borbilbung für einen speciellen Beruf nichts zu thun; wol aber hat sie eine tüchtige allgemeine geistige und technische Bilbung zu geben, welche bie Bafis für jebe Art ber Berufs= bilbung ift. Das thut fie, indem fie bie geiftigen Unlagen und Rrafte ihrer Schuler wedt und bilbet und ihnen diejenigen allgemeinen Renntniffe und Fertigkeiten aneignet, Die bon jebem Bliebe eines gebilbeten Boltes erforbert merben, bie bei ber Ausübung jeder Berufsart höchst nöthig sind und zu beren Aneignung eben gerabe bas Rinbesalter bie geeignetfte Reit ist. Lesen, Schreiben, Sprache, Rechnen, Baterlanbs: funbe, vaterlandische Geschichte, Raturfunde, Singen u. f. w. muffen bei uns alle Rinder mahrend ihrer Schulzeit lernen. Die Bolksschule foll für die Bilbung in den genannten Gegenständen thun, mas ihr nach Beit und Umftanben zu thun möglich ift.

So hat also bie evangelische Bollsschule eine zwiefache Aufgabe: Sie soll ihre Rinder zur firchlichen Mündigkeit erziehen und ihnen biejenigen elementaren Renntnisse und Fertigkeiten in bilben-

ber Beise aneignen, die das bürgerliche Leben von jedem Gliebe sordert. Hiernach besinirt sich nun die Schulerziehung also: Sie ist die planmäßige Einwirkung des Schullehrers auf die Entewicklung der geistigen Anlagen und Kräfte seiner Schulkinder, daß diese lebendige Glieber der Kirche werden und diesenigen allgemeinen Kenntnisse und Fertigkeiten in bildender Beise erlangen, die das bürgerliche Leben von jedem Gliebe unseres Bolkes sordert.\*)

Bie ichon oben ausgeführt worben, ift bie Schulerziehung nur ein Theil ber gesammten Boltverziehung; vor, neben und nach ihr wirten unmittelbar ober mittelbar auf die Rugend bilbend ein: bas elterliche Saus, bie Berufs:, bie Gelehrtenichulen, bie Lehrherren ber mancherlei Berufsarten, bie Dienstherren, bie Rirche mit ihren Gottesbiensten und ihrer firchlichen Bucht, ber Staat burch seine burgerlichen Ordnungen und Gesetze, burch seine Leitung bes Schulwesens, endlich auch bas Leben mit ben taufenberlei Ereigniffen u. f. w. Sieraus eraibt fich, bag Boltsichulbilbung und Boltsbilbung wohl gu unterfceiben finb. Die Boltsichullehrer find nicht Boltslehrer ichlechthin, sondern nur eine Art berfelben. Erscheint nun die pabagogische Aufgabe ber Bolksschule inmitten ber vielen, zum Theil viel machtigern Erziehungsfactoren als eine begrengte und befchrantte, so ist fie nichts besto weniger eine außerorbentlich wichtige; benn fie ift für bie Rirche und für bas burgerliche Leben eine grundlegenbe. Wenn Jean Paul fagt, bag ber Charafter bes Rinbes mit bem vierten Sahre enticieben fei, so burfen wir noch vielmehr annehmen, bag bie elterliche und Schulerziehung bem Rinde bis zu seinem 14. Lebensjahre ein fo festes Geprage geben werbe, daß foldes im Leben nie wieber gang verwischt werben konne. Eben barum hat die Schulerziehung eine so bochft wichtige und fegensvolle Aufgabe zu lofen, bag ber driftliche Boltsschullehrer mit bem Pfalmisten ruhmen tann: "Das Loos ift mir ge= fallen auf's lieblichfte, mir ift ein fcon Erbtheil geworben" (**B**f. 16, 6).

Busat. Extreme find überall berwerflich. Bir mussen es aber als extrem bezeichnen, wenn von gewisser Seite her das Wirken und die Bebeutung des Bolksichullehrers verächtlich unterschätzt, aber auch wenn von anderer Seite her dasselbe hochmuthig überschätzt wird. Bir finden es daher zeitgemäß, wenn

<sup>\*)</sup> G. Baur sagt in seiner Erziehungslehre: "Wenn in der geistigen Ratur des Wenschen die Grundbedingung liegt für die Möglichkeit erzogen zu werden, so liegt in dem Unterschiede zwischen Ründigen und Unmündigen die Grundsvoraussehung für den wirklichen Eintritt aller Erziehung. Die Mündigen sind das Subject, die Unmündigen das Object der Erziehung, und letztere können nur durch die Beihülfe der ersteren zu geistiger Selbstistigeteit gelangen. Diese bildende Einwirtung der Ründigen auf die Unmündigen kann nun entweder eine unbewußte, von selbst sich ergebende, oder eine bewußte, beadssichtigte und zusammenhangende sein, und diese letztere ist eben die Erziehung im eigentlichen Sinne."



Kehr in seiner "Praxis der Bolksschule" gegen dergleichen Extravaganzen mit solgenden schneidigen Worten zu Felde zieht. "Wenn — so sast Kehr — durch schlechte Menschen die Zeiten schlechter werden, wenn die Religion und mit dieser Sittlichkeit, Zucht und Sitte mehr und mehr aus der Mode kommen, dann ist man überhaupt gern geneigt, alle Schuld, wenigstens die Hauptschuld dieser betrübenden Erscheinungen der Schule beizumessen. Die Schule muß der Sündenbock für Alles sein. Aerzte legen ihr die Berkrüppelung der Kinder zur Last, Justizdeamte den verdenen Willen der Berbrecher, Geistliche den Mangel an firchlichem Sinn unter dem Volke, und Staatsmänner die neuesten politischen Umwälzungen. Indeh sist die Schule daran, daß man su zum Sündenbock für die Fehler der Hauserziehung und des socialen Lebens macht, nicht ganz ohne Schuld; denn wenn manche Lehrer und Pädagogen etwaige Ersolge auf dem Gebiete des religiösen Lebens sich allein zuschreiben, ja wenn sie die maßlose lleberschähung dis zu der Behauptung steigern: "Wer die Schule hat, der hat die Zukunsti"; dann müssen sie sich auch gefallen lassen, all man der Schule alle Berantwortlichkeit und alse Schuld ausschete. "Unsere Ehre steigt", sagt Voung, "sowie unser Hochmuth sinkt; wo die Brahlerei ausschied die wahre Würde au.

4. Bir bezeichneten oben Erziehungs : und Unterrichtslehre als bie Haupttheile unserer Schulkunde. Hat sie benn auch Nebentheile?

Wenn die Erziehung eine Einwirkung auf die geistigen Anlagen und Kräfte des Zöglings ift, so folgt, daß der Erzieher diese Anlagen und Kräfte genau kennen musse. Wenn schon der Gärtner die Ratur seiner Pflanzen sorgfältig studiren muß, um sie ihrer Ratur gemäß pflegen zu können; wie viel mehr wird es dem Erzieher nöthig sein, die geistigen Kräfte seiner Zöglinge zu kennen, wenn er auf deren Ausdilbung naturgemäß soll einwirken können! Mit der innern Natur des Menschen, die wir Seele oder Geist nennen, macht uns die Seelenlehre oder Psychologie bekannt. Seelen= und Erziehungslehre — Psycho= logie und Rädagogik stehen daher in engster Verbindung.

Der Mensch besteht aber aus Leib und Seele. Der unentwickelte Leib ist zunächst nur Gegenstand leiblicher Nährung und Pflege; er wird, wie schon oben gesagt, aufgezogen, nicht eigentlich erzogen. Wird aber der Leib als Wohnstätte und Werkzeug der Seele gebacht, so ist auch er Gegenstand der Schulerziehung; denn diese hat Sorge zu tragen, daß er eine gesunde Wohnstätte des Geistes sei, und seine Glieder so zu üben, daß sie geschickte und willige Werkzeuge der Seele werden. Alle dahin abzielenden Bemühungen des Erziehers werden nicht undassend körderliche Erziehung genannt.

Die Lehre von dem menschlichen Leibe und von der menschlichen Seele heißt Menschenkunde oder Anthropologie im Allgemeinen. Sie ist die nothwendige Grundlage jeder Erziehungslehre. In unserer Schulkunde dilbet sie aber, ungeachtet ihrer großen Wichtigkeit, in sofern einen Nebenstheil, als sie mehr nur als eine Hilfswissenschaft der Pädagogik deshandelt wird und werden kann. Daher steht sie, was die Ausführlichkeit betrifft, hinter den Haubttheilen zurück.

- 5. Wo Kinder gemeinsam erzogen und unterrichtet werden sollen, da ist ein Ort nöthig, wo das geschehen kann. Ein Ort, wo die Jugend einer Gemeinde gemeinsam erzogen und unterrichtet wird, heißt eine Schule. Bon der zwedmäßigen Beschaffenheit des Schulslocals und seiner Ausstattung, von der zwedmäßigen Classen eintheilung der Kinder, von der rechten Beschaffenheit des Lehreplans, von der Tüchtigkeit des Lehrers ze. hängt das Gedeichen der Schulerziehung wesentlich mit ab. Bon dieser und verwandten äußern Bedingungen einer gesegneten Schulerziehung wird unsere Schulkunde in einem besondern Theile handeln, den wir "Schulkunde im engern Sinne" nennen. Sie ist ein zweiter Nebentheil unserer Schulkunde.
- 6. Endlich hat das Erziehungs: nnd Unterrichtswesen auch seine geschichtliche Entwicklung gehabt; denn man erzog nicht zu allen Zeiten nach gleichen Grundsähen und Weisen. Daß der Bolksschullehrer auch mit der Geschichte des Erziehungs: und Unterrichtswesens, besonders des neuern, bekannt gemacht werde, ist nicht bloß nützlich, sondern uns bedingt nöthig. Dieser geschichtliche Theil bildet den dritten Nebenstheil unserer Schulkunde.
- 7. So hätten sich benn für unsere evangelische Schulkunde fünf Theile ergeben. Bei Anordnung derselben für den Seminarunterzicht lassen wir uns leiten von den Grundsätzen der stufenweis eins führenden Elementarmethode, sowie von Rücksichten, welche der Gang der pädagogischepraktischen Bildung der Seminarzögelinge zu beachten gebietet.

Wir ordnen bemgemäß also:

- I. Pabagogische Menschenkunde als nothwendige anthros pologische Grundlage der Erziehungss und Unters richtslehre.
- II. Schulfunbe im engern Sinne.

III. Unterrichtslehre.

IV. Erziehungslehre im engern Sinne.

V. Rurze Geschichte bes Erziehungs: und Unterrichtswefens, insbesondere bes neuern.

Bur Rechtfertigung bieser Aufeinanderfolge nur noch wenig Worte. Die pädagogische Menschenkunde ist als anthropologische Grundlage der Erziehungs: und Unterrichtslehre zu beider Verständniß unbedingt nöthig, eben darum aber auch voran zu behandeln. Es liegt das in der Sache selbst begründet. "Die Pädagogit — sagt Palmer — hat ihren Ausgangspunkt in der Psychologie; sie muß ja das Object kennen, das erzogen werden soll."

Die Schulkunde im engern Sinne behandelt allgemeine und leichtversftändliche Gegenstände, die dem Seminarzöglinge recht fruchtbare Einblicke

in seinen kunftigen Berufskreis thun lassen. Ihre Stoffe hätten wir auch an die Erziehungs: und Unterrichtslehre vertheilen können; wir lassen sie aber in einem besondern, wenn auch kurzen Theile gleich nach der pädagogischen Menschenkunde folgen. Die nähere Motivirung später.

Die Unterrichtslehre lassen wir der Erziehungslehre desthalb voransgehen, weil die Seminarzöglinge sich früher und mehr am Untersicht als an der Erziehung der Seminarschule betheiligen; denn der Unterricht ist leichter. Indem aber der Elementarunterricht selbst ein Erziehungsmittel ist, und darum erziehlich behandelt werden muß, so ist ja der Unterricht selbst schon Erziehung, folglich die Unterrichtselehre eine Propädeutikder nachsolgenden "Erziehunglehreim engern Sinne".

Daß die Geschichte des Erziehungswesens erst dann folgt, wenn ber Schüler in die Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts gründlich eingeführt worden, rechtfertigt sich von selbst.

## Erster Theil.

## Der Menich als Gegenstand ber Erziehung

ober

Padagogifche Menfchenkunde.

Einleitung.

§. 2.

Menschenkunde ober Anthropologie ist die Wissenschaft, die und mit dem Menschen nach seinen Wesensbestandtheilen und Kräfeten bekannt macht. Ohne Mühe unterscheidet man zwei wesenklich verschiedene Bestandtheile des Menschen: Leib und Seele. Der Leib hat eine sinnliche Wesenheit und gehört der Körperwelt an. Die Seele dagegen ist ihrer Natur nach übersinnlich. Die Menschenkunde (Anthropologie) zerfällt demnach in zwei Haupttheile: in die Lehre von menschelichen Leibe (Somatologie), und in die Lehre von der menschelichen Seele (Psychologie).

Busat: Ueber die Wortpaare: Leib und Seele, Körper und Geist hat sich ein ziemlich sester Sprachgebrauch gebildet. Man stellt zusammen: Leib und Seele, nicht aber: Körper und Seele; dagegen sagt man: Körper und Geist, nicht aber: Körper und Seele; dagegen sagt man: Körper und Geist, nicht aber — oder doch nur selten: Leib und Geist. Denkt man sich die deiße absolut, d. h. ohne Beziehung auf ihren Leib, dann heißt sie Geist. Denkt man sich den Leib absolut, d. h. ohne Beziehung auf die Seele, so heißt er Körper. (Der entseelte Leib sollte demnach immer Körper heißen.) Leib und Seele sind also correlative Begrisse; denn wenn man den menschlichen Körper Leib nennt, so denkt man ihn zugleich als Wohnstätte und Wertzeug der Seele; wenn man den menschlichen Geist Seele nennt, so denkt man ihn sich in seinem Ausammensein mit dem Leibe. Nur die Poesse beachtet diesen Sprachgebrauch nicht immer. Ran denke an die Liedstrophe: "Run laßt uns den Leib begraben", oder: "Wein Leib und Seist erstreue sich".

### Erster Untertheil.

#### Die Lehre bon bem menichlichen Leibe.

#### §. 3.

Die Lehre vom menschlichen Leibe hat zwei Theile: die Anatomie, welche die Körpertheile einzeln und in ihrer Berbindung zu Gruppen oder Shstemen kennen lehrt; die Physiologie, die von den Lebensfunctionen der einzelnen Organe handelt und von den Diensten, die diese dem Gessammtleben leisten. (Doch ist diese Scheidung nur theoretisch. Im lebens digen Körper ist das Physiologische vom Anatomischen nicht getrennt.)

Die Anatomie verbindet also die Organe, welche gleichen Bau und gleiche Functionen haben, zu Systemen. Sie unterscheidet zunächst drei Hauptspfteme: das Anochensystem (Stelet), das Muskels und das Nervensystem. Nebensysteme sind: das Berdauungss. Gefäßs. Aths

mungs:, Beichlechtsipftem u. f. w.

Die wissenschaftliche Somatologie hat alle biese Spsteme anatomisch und physiologisch eingehend zu behandeln. Die pädagogische Somatologie dagegen beschränkt sich allenthalben auf das, was mit der Erziehung in unmittelbarster Beziehung steht. Dem Pädagogen als solchem ist aber der menschliche Leib zunächst nur als Wohnstätte und als Werkzeug der Seele von Bedeutung.

Da ber Leib Wohnstätte ber Seele ist, so hat die Erziehung vor Mlem dasür zu sorgen, daß er eine gesunde Wohnstätte berselben sei; denn in einem siechen und gebrechlichen Leibe besindet sich auch die Seele nicht wohl. Der alte Spruch: "Eine gesunde Seele in einem gesuns den Leibe" (mens sana in corpore sano) — hat darum seine Wahrheit

und seine praftische Bebeutung.

Die gesunde und träftige körperliche Entwicklung hängt vornehmlich von nahrhafter Koft, gesunder Luft, zweckmäßiger Bekleidung, körperlicher Bewegung, Reinlichkeit und dergleichen ab. Die Sorge für eine gesunde und kräftige leibliche Entwicklung liegt zunächst und hauptsächlich der elterlichen Erziehung od; doch hat die Schulerziehung auch hier heilige Pflichten. Sie sorge für reine und gesunde Luft im Schulzimmer, halte auf gerades Sigen in den Stunden, sei bedacht auf mögslichst viel körperliche Bewegung, sowol während des Unterrichts durch Ausstellen, Händeauscheben und dergleichen, als in den Freizeiten durch muntere kindliche Spiele auf dem Spielplat, insbesondere auch durch schulmäßige Turnübungen.

Wie der gesunde Leib (corpus sanum) einen wohlthätigen Einfluß ausübt auf Wohlbefinden und Frische der Seele, so wirkt andererseits die gesunde Seele (mons sana) wohlthätig zurück auf den Leib. Denn es

besteht zwischen Sittlichkeit und Gesundheit allerdings ein enger Zusammenhang. (Laster verunstalten und zerrütten auch den Leib.) Daher soll der Erzieher besorgt sein, daß seine Kinder und Zöglinge ihren Leib heilig halten; daß sie die Glieder der göttlichen Bestimmung gemäß zu guten und nützlichen Berrichtungen, nicht aber zu sündlichen Dingen miße brauchen. Daher nennt der Apostel der Christen Leiber bedeutungsvoll "Tempel des heiligen Geistes" (1. Kor. 6, 19; 2. Kor. 3, 16. 17).

Der Leib ist aber weiter auch ein Werkzeug ber Seele; benn alle Handlungen und Kunstfertigkeiten verrichtet ber Mensch mittelst seiner leiblichen Glieber. Darum ist es gleichsalls Pflicht für ben Erzieher, die Glieber des Leibes so zu üben und zu bilben, daß sie geschickte Werkzeuge der Seele werden. Die Schule übt Mund und Hand, Auge und Ohr; das elterliche Haus auch andere leibliche Glieber. Den Leib zu kräftigen und gewandt zu machen, dient insbesondere das schon erzwähnte Schulturnen.

Der ganze Leib steht im Dienst der Seele; doch viele Theile desseleben nur mittelbar. Im unmittelbarsten Dienste der Seele stehen aber doch nur die Nerven und Musteln. Da die Musteln erst durch die Nerven seelisch beseht werden, so nennt man nur lettere schlechthin das Seelenorgan. "Ohne Nerven — sagt Dr. Preper — wären wir bewegungslos, stumm, taub, gefühllos, kurz unfähig zu emspfinden. Unser Leben würde ähnlich sein einem tiesen traumlosen Schlase, ähnlich dem monotonen Dasein der Pflanze." Nervenleben und Seelensleben seehen seehen seelensteben senden der Nervenreize werden in der Seele zu bewußten Acten; seelische Vorstellungen bewirken willkürliche Bewegungen der leiblichen Glieder. Wenn aber Nerven und Musteln von solcher Wichtigkeit für das Seesenleben sind, so bedarf es keiner Rechtsertigung, wenn wir hier einen kurzen Unterricht über beibe organische Systeme folgen lassen.

Die Nerven sind ihrem Stoffe nach eine kaseartige, gelblichweiße ober ganz weiße Substanz, die im Schäbel und Rückgrat in größern Massen lagert. Im Schäbel heißt sie Gehirn. Hier theilt sie sich in das große Gehirn (im Borbertopfe) und in das kleine Gehirn (im Hinterkopfe).

Die im Rudarat befindliche Nervenmasse beift Rudenmart.

"Bom Gehirn und Rüdenmark verlaufen die Nerven in Gestalt von weißen Fäden, die anfänglich Bündel aus mehreren Fäden sind, von welchen jedoch ein Faden nach dem andern sich lostrennt, je weiter sie sich von ihrem Ursprung entsernen, so daß dieselben zuletzt ganz vereinzelt erscheinen. Auf diese Meise ist die Verbreitung der Nerven so allgemein, daß man an der ganzen Oberstäche des Körpers nicht im Stande ist, einen Punkt anzugeben, an welchem nicht Nerven angetroffen würden. Alle Theile, die Empfindung oder eine Verrichtung haben, verdanken dieß nur der Gegenwart von Nerven. Dabei ist es selbst bei stärkster Verzgrößerung nicht möglich, genau zu erkennen, wo und wie ein Nerv endigt." Auch die einzelnen Nervensäden sind so sein, daß sie nur durch sehr starke

Bergrößerung mittelst bes Mitrostops aufgefunden werden können. Die stärksten Rerven messen nur  $^{1}/_{100}$  Linie, die seinsten nicht mehr als  $^{1}/_{2000}$  Linie im Durchmesser. Wenn man von Nervensträngen redet, so sind das Bündel zahlreicher Rervensasern, Primitivsasern genannt.

Im Allgemeinen theilt man die Nerven in zwei Hauptspfteme: in das Gehirn= und in das Bauchnervenspftem. Nur das Gehirnspftem bient dem Seelenleben und heißt deßhalb auch das animale (anima — die Seele). Das Bauchnervenspftem heißt auch das vegetative oder das Gangliennervenspftem. Auf ihm beruhen die unwillfürlichen und unbewußten Bewegungen, nebst vielen zur Erhaltung des leiblichen Organismus dienenden Thätigkeiten und Functionen. Für die Pädagogif ist das letztere Gebiet der Nerven von geringer oder eigentlich gar keiner Bebeutung.

Das animale Nervensystem gestaltet sich im Körper baumartig. Im Gehirn hat es seine Basis ober Burzel; im Rückgrat, einer strangförmigen Verlängerung bes Gehirns, seinen Stamm; im übrigen Körper aber seine peripherischen Verzweigungen, daher diese auch das peripherische Nervensystem heißen. Gehirn und Kückgrat bilden die Centren oder Mittelpunkte des gesammten animalen Nervensystems. Beide zusammen heißen das Hirrückenmarkspiem oder das Ceres brospinalsystem (coredrum — das Gehirn, spina — das Kückgrat, spinalis, zum Kückgrat gehörig). Das Gehirn ist aber das Hauptcentrum, da die Seele mit den Functionen desselben am nächsten und unmittels barsten verkehrt. Das Kückenmark ist zwischen dem Gehirn und den perripherischen Nerven nur Leitungsorgan.

Die Nerven bes animalen Systems theilt man nach ihren Functionen ein in Empfindungs oder sensitive (sensible), und in Bewegungs oder motorische Nerven. Die sensitiven Nerven vermitteln alle Empfindung, die motorischen alle willkürlichen Bewegungen. Wie es den seitiven Nerven nicht möglich ist, eine willkürliche Bewegung zu vollziehen, so sind andererseits die motorischen Nerven keiner Empfindung sähig. Durchschneidet man einen Gesühlsnerv, so empsindet man Schmerz; durchschneidet man dagegen einen Bewegungsnerv, so empsindet man zwar keinen Schmerz, aber es geht die Bewegung ganz oder zum Theil verloren, welche von dem durchschnittenen motorischen Nerv in dem betreffenden Muskel bedingt war.

Die Functionen ber sensibeln Nerven sind nun wieder sehr verschieben. Alle sind empsindsam, aber nur die Augennerven empsinden Lichtreize, nur die Gehörnerven Schallreize, nur die Geruchsnerven Geruchsreize, nur die Geschmacksnerven Geschmacksreize zc. Auch hier ist eine llebertragung nicht möglich. Mit dem Sehnerv kann man nicht hören, mit dem Gehörnerv nicht sehen zc. Auf die Weisheit dieser wundervollen Einrichtung, nach welcher die Nerven der verschiedenen Sinne verschiedene Verrichtung haben, deutet das apostolische Wort: "Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe bas Gehör? So er ganz Gehör wäre, wo bliebe ber Geruch?" (1. Kor. 12, 17.)

Die motorischen Rerven könnten für sich allein keine Bewegung bewirten; fie vermögen dieß nur mit hilse ber Muskeln, durch die fie sich

bindurchziehen.

Die Muskeln, im gewöhnlichen Leben Fleisch genannt, sind bunne, weiche, sehr elastische Bunbel von Fleischfasern, die durch sehr zähe Sehnen oder Bander an den Knochen angewachsen sind. Sie haben die Fähigkeit sich zusammenzuziehen und auszudehnen, sind also — wie schon gesagt — elastisch. Auf dieser Eigenschaft beruhen ihre sehr mannichsaltigen Be-

wegungen.

Reber Mustel entspricht einer bestimmten Bewegung; boch tragen zu manchen Bewegungen mehrere Bunbel bei. Das Durchschneiben eines Rustels hebt eine bestimmte Bewegung vollftändig auf, ober ichwächt ober verandert doch dieselbe mehr oder weniger. Ift burch die Thatigkeit eines Mustels irgend ein Rörvertheil aus seiner Lage gebracht, so kann berfelbe Rustel die frühere Lage nicht wieder herstellen, sondern es ist bazu ein zweiter Rustel vorhanden, beffen functionelle Bestimmung eine entgegengesetzte ift. Man theilt baber bie Musteln ein in Beuger und Streder. Erftere laufen über ben innern Wintel ber Gelenke, lettere über ben äußern ber. Außerdem unterscheibet man bier noch: Anzieber, Ab= gieber, Rollmusteln, Schließmusteln. Gin Anzieber ift g. B. ber innere Armmuskel, mittelft welches man ben Borberarm einwarts ziehen fann. Die Abzieher bemirken die entgegengesette Bewegung. Die Rollmusteln breben ein Organ entweber um feine eigene Are, ober um einen anbern Theil in einem Halbtreise nach Außen ober nach Innen. Bu ben Schliefmusteln gehören unter andern die Musteln ber Augenliber, bes Munbes 2c.

Die Muskelbewegungen sind bedingt von den sie durchziehenden motorischen Kerven. Wird der motorische Kerv durchschnitten, werden die Kerven durch einen Nervenschlag gelähmt, so wird daburch auch der kräftigste Muskelapparat gelähmt. Daher sind die Kerven das Erregende der Bewegung, die Muskeln vollziehen sie und die Knochen folgen derselben.

Man theilt die Bewegungen der Muskeln ein in willkürliche und in unwillkürliche. Die willkürlichen stehen unter der Herrschaft des Billens. Benn man's doch schauen könnte, wie eine seelische Borstellung auf das Gehirn wirkt und mit telegraphischer Geschwindigkeit, ja mit Gedankenschnelle durch die Fäden der motorischen Nerven die betreffenden Ruskeln erregt, so daß Hand, Finger, Fuß, Zunge oder Mund sich augenblicklich auf so lange und so schnell bewegen, wie es der Geist gewollt.

Die Bewegungen ber unwillfürlichen Muskeln — bes Herzens, bes Magens, ber Lungen — haben wir entweber gar nicht ober nur wenig in unserer Gewalt.

Dr. Schute, evangel. Schulfunde. 2. Mufl.

So viel nun hier aus ber Physiologie bes Nerven: und Mustel: lebens. Man hat bas wunderbare Leben ber animalen Rerven mit einem telegraphischen Apparat verglichen. Dieser Vergleich ist in der That sehr zutreffenb. Das Gehirn ober Cerebralnervenfustem ift bas Telegraphenbureau. Die peripherischen Rerven entsprechen ben Telegraphenbrahten. Der Telegraphist ift ber Geift. Durch bie fensitiven Nerven wird ihm im wachen Rustande ununterbrochen telegraphirt, mas auf ben Körper einwirkt und ihn reizt, mahrend er andererseits von fich aus auf die motorischen Nerven wirkt und so Bewegungen veranlaßt. Die aröften Bhufiologen gesteben aber ein, daß fie von ber Art und Beife, wie Nervenerregungen und Nerventhätigfeiten zu Stanbe tommen, im Grunde noch fehr wenig wiffen. Sier finden fich Rathsel, die auch die icharffinnigften mitroftopischen Forschungen nicht haben auftlären konnen. Gang unerflärlich ift es aber, wie die physiologischen Borgange gu pindifden Acten werben. Sier fteigert fich unfer Staunen gur Unbetung bes Schöpfers, ben wir mit bem Pfalmiften preisen, ber ba fpricht: "Ich bante bir, bag ich munberbarlich gemacht bin. Bunberbarlich find alle beine Werte, bas erkennet meine Seele wohl."

Wir empfehlen zu weiteren phhfiologischen Studien das lehrreiche Schriftchen: Dr. D. Drefler, "Grundriß der phhfischen Anthropologie, als Grundlage der Erziehungslehre." Ferner: Wilh. Preper, "Die fünf Sinne des Menschen." Sin sehr anziehend geschriebenes, lehrreiches Schriftchen, das wir warm empfehlen. Uebrigens werden wir bei der Lehre von den Functionen der Sinne noch weitere wichtige physiologische Resultate nachbringen. Dort, wo das Physiologische und Physiologische hart neben einander treten, scheinen sie uns mehr an ihrem Orte zu sein.

# Zweiter Untertheil.

## Die Lehre bon ber menichlichen Seele.

Allgemeines.

1. Wichtigkeit der Psychologie für die Erziehung.

§. 4.

Die Seelenlehre ift für den Erzieher ungleich wichtiger, als die Lehre vom menschlichen Leibe; denn seine erziehlichen Thätigkeiten gehen ja fast ausschließlich auf die Seele und deren Kräfte. Daher hat die Bäsdagogif ihren Ausgangspunkt in der Pshchologie; denn der Pädagog muß vor Allem das Object kennen, auf das er pädagogisch einwirken will. Die Rothwendigkeit und Bedeutung der Pshchologie für die Pädagogik hat der Philosoph Herbart eben so klar als wahr in dem berühmten Wort bezeugt: "Es ist meine Ueberzeugung, daß ein großer Theil

ber ungeheuren Lüden in unserm pädagogischen Bissen vom Rangel der Psychologie herrührt, und daß wir erst diese Bissenschaft haben müssen, ehe wir auch nur von einer einzigen Lehrstunde mit einiger Sicherheit bestimmen können, was darinnen recht gemacht, was versehlt sei." Und warum kann uns erst die Psychologie lehren, was in unserm Unterricht recht gemacht und was versehlt sei? Darum, weil die Gese, nach denen die Seele vorstellt, merkt, denkt, fühlt, will, dem Pädagogen Regeln für eine naturges mäße Entwicklung und Bildung dieser seelischen Thätigkeiten sind. Denn es ist die Pädagogie, formell genommen, nichts Anderes als eine angewandte Psychologie. Daher ist die Forderung eine kategorische: Zeder Pädagog sei ein Psycholog!

Busat: Lindner sagt in seinem trefflichen Lehrbuch ber empirischen Psychologie nach genetischer Methode: "Der Erzieher ist ein Künstler, welcher einen ebeln Stoff — ben Geift des Zöglings — zu formen hat zu der edelsten Form, zur Form eines sittlichen, sür die des Lebens herangebildeten Menschen. Die Regeln dieser Kunst sind bloß in der Riphologie zu lesen; denn ohne Kenntsig der Psychologie wird man vergebens versuchen, auf den Geist des Menschen planmäßig und kunsgerecht einzuwirken. Die größten pädagogischen Sünden entspringen aus psychologischer Unwissenbeit."

### 2. Methode der Pfnchologie.

#### §. 5.

Die Naturkunde empfängt ihre Stoffe aus ber Natur, die Geschichte durch Ueberlieferung hiftorischer Thatsachen. Auf welchem Wege kommt nun der Bsicholog zu seinen Lehren von der Seele?

Im Allgemeinen gibt es zwei Wege zu Kenntnissen von der Seele zu gesangen: der eine ist der empirische, also der Weg der Beobachtung und Ersahrung (inductive Methode), der andere der rationale, der auch der speculative, der constructive oder philosophische genannt wird.

Der nächste und einsachste Weg ist ber ber Selbstbeobachtung. Denn das: Erkenne dich selbst! (prodi oearror) ist auch für die Psychologie eine Quelle der Weisheit. Die Selbstbeobachtung liegt uns sehr nahe, denn sie richtet sich ja auf Erscheinungen unseres eigenen Seins, auf Phänomene in unserer eigenen geistigen Innenwelt. Diese sind, ohne alle künstliche Apparate, in jedem Augenblicke leicht zu bewirken.

Gefett, ich hätte gestern das erste Mal einen Mohren und einen Elephanten gesehen. Hente stehen mir die Bilber von beiden Gegenständen noch vor der Seele, als sähe ich sie in Wirklichkeit. Während der Racht habe ich an jene Gegenstände nicht gedacht. Heute sind sie mir mit völliger Rlarheit dewußt. Aus dieser psychischen Thatsache der Ersahrung schließe ich, daß die Seele die empfangenen Einsbrücke in sich bewahrt, auch wenn ihr diese nicht bewußt sind. Ebenso kann ich beobachten, was in meiner Seele vorgeht, wenn ich einen Begriff oder ein Urtheil bilde, wenn ich Ritleid fühle oder einen Borsat sasse.

Digitized by Google\_

Je öfter und sorgfältiger nun biese Selbstbeobachtungen angestellt werben, besto reicher ist ber Gewinn für unser psychologisches Wissen. Nur barf man biese Beobachtungen nicht auf bas eigene Selbst beschränken. Denn bie Fülle bes menschlichen Wesens sindet sich nicht bei dem ein zelnen Menschen, sondern in der Menscheit. Darum nuffen Selbst beobachtung und Beobachtung Anderer Hand in Hand gehen.

"Billst bu bich selber erkennen, so sieh', wie die Andern es treiben; Billst du die Andern versteh'n, blid' in dein eigenes Herz." (Schiller.)

Die geistige Innenwelt Anderer erschließt sich uns in ihrem Reben und Sandeln, in ihrem Berhalten in mancherlei Buftanden und Berbaltniffen bes Lebens, in ihren Rrantheitszustanben. Wie gang befonbers die Rebe eine Offenbarerin unseres Innern ift, lehrt uns ein Wort bes Sofrates an Charmides: "Rebe etwas, bamit ich bich febe." Es ift also auch die Sprache ein Barometer, an welchem geistige Befähigung und Gemuth des Menschen zu erforschen find. Diese Quelle ift freilich zuweilen trüglich. Denn leiber geben fich Biele in Bort und Sandlung nicht immer, wie fie find. "Der Mensch — sagt Rant — sobalb er bemerkt, daß man ihn beobachtet und zu erforschen sucht, wird entweber leicht verlegen (genirt) erscheinen, und ba tann er sich nicht zeigen, wie er ift; ober er verstellt sich, und ba will er nicht gefannt sein, wie er ift." Es ift barum in ber That schwer, hinter ber Berhüllung bas mahre Befen zu schauen. Talleprand burfte bas berüchtigte Wort schreiben: "Dem Menschen ift bie Sprache gegeben, um feine Gebanken zu verbergen."

Das nun, was die Beobachtung des eignen und des fremden Seelenslebens an die Hand gibt, analysirt sich der Psycholog, um so Mertmale zu gewinnen, die eine Beschreibung der einzelnen Phänomene ermöglichen; die gleichartigen Phänomene werden von ihm zusammengeordnet und in Gruppen unter psychologische Gattungsbegriffe gestellt; diese Gattungszuppen werden abermals nach der Regel vom Einfachen zum Zusammenzgespten geordnet. Wo sich etwas dei gleichen Ursachen auf gleiche Weise entwickelt, da wirkt ein Gesetz — ein Naturgesetz. Auch das Seelenzleben entwickelt sich gesetzmäßig. Der Psycholog hat diese Gesetz zu ersorschen und sestenlehre. Auf diesem Wege nun gewinnt man eine empirische Seelenlehre. Weil hier die einsachen Phänomene zuerst behandelt, jedes nachsolgende von dem vorangehenden einsachen abgeleitet und aus diesem zu erklären gesucht wird, so nennt man diese Wethode auch die genetische. Man kann sie auch die empirisch genetische nennen.

Die eben beschriebene Methobe, die aus den einzelnen Erscheinungen des Seelenlebens zu psychologischen Lehren und Geseten sortschreitet, nennt man auch die inductive Methode, eine Psychologie aber, die auf diesem Wege gewonnen wird, nennt man Erfahrungs-Seelenlehre. Durch die inductive Methode hat man, seit sie von Baco von Berulam in die Naturwissenschaften eingeführt worden, in den Naturwissenschaften

die glücklichsten Resultate erzielt. Man hat sie mit gutem Ersolg auch auf die Bluchologie angewendet. Es gibt baber Psychologien nach natur= wissenschaftlicher Methobe, die jedoch im Grunde auch nur embirische find.

Ein ber empirischen Methobe entgegengesetztes Verfahren schlägt ber philosophische Phodolog ein. Er ftellt einen Begriff vom Befen ber Seele auf und beducirt aus biefem die ganzen Reihen ber feelischen Lebensäußerungen. Sein Beg ift nicht inductiv, fonbern beductiv; nicht empirisch, sondern rational; nicht elementarisch entswickelnb, sondern wissenschaftlich bocirend. Für Seminarien, die nach ben Grundsätzen der Elementar=, d. i. nach inductiver Methode au lehren haben, mare eine berartige philosophische Psychologie ungeeignet.

Bufat 1. Die neuere psychologische Literatur besitt eine nicht geringe Anzahl

fogenannter biblifder Bindologien.

Man hat die Bibel eine Bölkerpabagogit genannt. Sie hat ohne Aweifel ben großartigsten und mächtigsten Einfluß auf die wahre Civilisation der christlichen Culturvöller ansgestbt. Sie hat es überall mit den Seelen und dem Seelenleben zu thun. Daraus folgt a priori, daß sie auch Aufschlusse über die Seele enthalten muffe. Sie offenbart uns, daß die Seele ihrem Ursprunge und Wesen nach göttlichen Geschlechts sei; sie enthält fast alle psychologischen Begriffe, als Gebächtniß, Erinnerung, Berstand, Bernunft, Bewußtsein, Gesühl, Bille, Gemiffen. Dag es möglich ift, aus ber Bibel eine Seelenlehre gu gewinnen, beweisen Die fogenannten biblifchen Seelenlehren. Bir führen bier nur einige an.

Roos, Grundzüge ber Seelenlehre aus heiliger Schrift.

Ch. S. Beller, Rurge Seelenlehre, gegründet auf Schrift und Erfahrung. Dr. J. E. Bed, Umriß ber biblifchen Seelenlehre.

3. G. F. Saußmaun, Die biblifche Lehre vom Menichen. Dr. Fr. Delipich, Suftem ber biblifchen Bipchologie.

Die heilige Schrift enthalt die gottliche Heilsoffenbarung. Das Seils-geschichtliche ift in ihr allenthalben die Sauptsache. Bas sich in ihr an phocho-Begischen Aufschlissen sindet, sieht mit der Seilsgeschichte in engster Berbindung. Daber erklärt Dr. Fr. Deliss die biblische Seelenlehre als "die wissenichant Darftellung der Schrift von dem schöpfungsmäßigen Bestande des Wenschen und den Affectionen (Beränderungen) dieses Bestandes durch die Sunde und durch die Erlösung". Demnach find es drei Fragen, welche die biblische Seelenlehre als solche auf Grund der Schrift zu beantworten hat, nämlich: Bie ift die Seele ursprünglich von Gott geschaffen worden? Welche Berberbniß ist durch die Sunde in fie gekommen? Bie wird fie durch die gottlichen Beranstaltungen der Erlöfung erneuert? Diese brei Fragen gehoren aber offenbar in die driftliche Dogmatik. Dennoch werben wir in unferer empirischen Phochologie, besonders wo es fich um die wahre Befenheit und ben hochften Dafeinszwed ber Seele handelt, auf die Bibel Bezug nehmen, fo bag wir unfere Geelenlehre wol auch eine biblifch empirifche nennen fonnten.

Busay 2. Es ift schon oben bemerkt worden, daß man nach der psychologisschen Methode empirische und rationale Psychologien unterscheidet. Bir lassen noch etliche Ramen folgen, mit denen die Gelehrten unsere Wissenschaft auch zu bes zeichnen pflegen. Die wichtigsten find: Binchische Anthropologie — Ratur-lehre der menschlichen Seele — Lehre von den Thatsachen des Bewußtseins — Phanomenologie des Geistes — Bissenschaft des innern

Menfchen.

### 3. Allgemeinfte Eintheilung der Pfychologie als Wiffenschaft.

§. 6.

Die Seelenlehre hat zwei Fragen zu beantworten: Bas ist die Seele? Wie äußert sich die Seele? Die erste Frage geht auf das Besen, die andere auf das Leben der Seele. Hiernach zerfällt die Psychologie in zwei Haupttheile, von denen der eine vom Besen, der andere aber vom Leben und den Lebensäußerungen der Seele handelt. Der setztere Theil hat wieder Untertheile, wie sich später ergeben wird.

## Erfter Abichnitt.

#### 1. Vom Wefen der Seele.

§. 7.

Bas ift bie Seele ihrem Befen nach? Diese Frage ift von allen psphologischen Fragen die schwierigste. Und gleichwol liegt sie so nabe. Denn wenn ich fpreche: 36 bente - ich fuble - ich will: fo unterscheibe ich offenbar ein Etwas, bas in mir bentt, fühlt und will, pon bem, mas dieg Etwas thut. Es ift weiter sofort flar, daß die breifachen geiftigen Thätigkeiten bes Denkens, Fühlens und Wollens nicht brei Iche hinter sich haben: eins, bas ba benkt, ein zweites, bas fühlt, ein brittes, bas will; vielmehr ift es ein Ich, bas Mes thut. Diefes eine Ich ift das Substrat aller seelischen Thätigkeiten. Bei jedem Naturforper unterscheiben wir bie Beschaffenheiten ober Buftanbe, bie ihm (als Abharenzen) anhaften, von bem, mas bas Reale in bemfelben. bie Substang feiner Abbarengen ift. So muffen wir nun auch bei ber Seele ihre Ruftanbe und Aeußerungen von ihrem Sein ober Befen, ihre Abharengen von ber Seelensubstang unterscheiben. Denn es fteht uns feft, daß bas Denken etwas Unberes ift, als bas in uns benkende Etwas. Man hat zwar gesagt, bag bas, mas wir Seele nennen, im Rinde von ba erft entstehe, wo es zu benten beginne; benn Beift und Denten feien eben ein und basfelbe.\*) Das ift aber falich. Der erfte Gebante bes erften Menschen mar nicht feine Seele an fich, sonbern nur die erfte Lebensäußerung ber "lebendigen Seele", die ihm ber Schöpfer gegeben. Eben so gewiß ift, bag bie Seele bas Kindes nicht erst entsteht, wenn wir seelische Regungen an ihm bemerken; benn auch die elementarsten Aeußerungen des kindlichen Seelenlebens segen die angeborne Seele voraus. Denn wo etwas

<sup>\*)</sup> Daß biese Meinung zum Materialismus führt, bavon später. Denn ba ein Substrat nun boch einmal angenommen werben muß, so bleibt benen, bie ben Geist negiren, nichts Anderes übrig, als die Annahme, daß das Denken nur ein physiologischer Act sei, ber allein von den Rerven ausgehe.

wirkt, ba ift Birkliches. Bir wollen bas Etwas, bas in uns benkt. Substang bezeichnen. Run gibt es allerdings vielerlei Substanzen; wir bebürfen also eines charakteristischen Unterscheidungsmerkmales. Dieß liegt in ber Fähigfeit biefer Substang, ju benten, ju fühlen und ju wollen. Da aber, wie wir später seben werden, Fühlen und Wollen bas Denten gur nothwendigen Boraussetzung hat, fo bezeichnen wir in pragnanter Beise bas Seelenwesen als bentenbe Substanz.

Man hat behauptet, daß bas Seelenleben ben begten Aufschluß über das Seelenwesen gebe, zumal fich die Seele eben ihrer Natur nach äußere. Denn ba bie Seele nicht finnlich mahrnehmbar, sonbern ihrer Ratur nach überfinnlich fei, so werbe es auch ber scharffinnigsten Speculation nicht möglich sein, über ihre Wesenheit irgend etwas Positives Bu finden. hier gelte erft recht bas Wort haller's: "In's Innre ber Ratur bringt tein erichaffener Beift." Sier ift inbeg ber Fall ein gang eigenthümlicher. Denn hier bringt ja ber Forscher nicht in ein frembes, fonbern in fein eigenes Innere ein. Bagen wir baher ben Bersuch, in diese Ratur einzubringen. Wer zeigt uns aber ba ben einzuschlagenben Beg?

Archimeb, ber Syratuser, hat bas fühne Wort gesprochen: "Gebt mir einen Standpunkt außerhalb ber Erde, und ich will fie aus ihren Angeln beben." Bon einem anberen, aber mächtigeren Beltenkörper ans wollte Archimed biese Erbe bergeftalt beherrschen, bag er ihr eine neue Bahn geben zu tonnen vermeinte. Dieser Gebante ift wenigstens fühn, er ift genial. Wir find nun in bem gludlichen Falle, für unsere schwierige Frage nach bem Seelenwesen wirklich einen Standpunkt außer ihr zu haben, von wo uns Licht zu ihrer Ertenntnig fommt. Denn wie jedes Abbild aus seinem Urbild, so wird ber erschaffene Beift aus bem Befen bes unerschaffenen Geiftes am begten und volltommenften verftanden. Darum muß uns aus ben Offenbarungen bes unerschaffenen Geistes bas Licht tommen, zum Berständnik ber wahren Besenheit erschaffener wesentliche Bestimmungen zu finden.

In dem biblischen Bericht von des Menschen Schöpfung (1. B. Mol. 1, 26, 27) lefen wir nämlich: "Gott fouf ben Menfchen nach feinem Bilbe, gemäß feiner Aehnlichfeit." 1. B. Dof. 2, 7 beißt es weiter: "Gott ber herr machte ben Menschen aus einem Erbenkloße und blies ibm einen lebendigen Obem in seine Rase, und also ward ber Mensch eine lebenbige Seele." Demnach ift ber Menich bem ebelften Theile seines Wesens nach ein Dbem Gottes, geschaffen nach Gottes Bilbe, folglich göttlichen Geschlechts (Apostelgesch. 17, 29). Etwas Erhabeneres tann vom Menschengeiste nicht gesagt werden. Bon ben anbern fichtbaren Creaturen fagt bie Schrift nicht, baß fie nach Gottes Bilbe geschaffen seien. Es mogen sich im Seelenleben ber Thiere mertwürdige seelische Erscheinungen finden, besonders bei den volltommnern Claffen: ben Abel ber menschlichen Seele, nämlich die Ebenbilblichkeit mit bem Schöpfer, bat feins. hier ift eine grundwesentliche Berschiebenheit. Gott ist wol der Schöpfer aller Creaturen; aber den Geistern gegenüber heißt er der Bater aller Geister. (Ebr. 12, 9 nach richtiger Uebersetung.) Wie aber ein Menschenkind das Wesen seines menschlichen Baters an sich trägt, so alle Geister das Wesen des Baters aller Geister. Hieraus solgt aber eben, daß die geschaffenen Geister nur aus dem Wesen des unerschaffenen Geistes richtig erkannt werden können, gerade wie jedes Abbild nur aus seinem Urbilde erstannt und begriffen wird. Wir stellen daher den Sah auf: Im richtigen Gattesbegriff liegt der richtige Seelenbegriff. Dieser Sah ist für uns ein Fundamentalsah — ein Princip, ein principieller Sah, aus dem sich andere hierher gehörige Sähe mit Nothwendigkeit ergeben. Es sind folgende.

Gott ist seinem Besen nach Geist (nverum o deos — sagt Christus Joh. 4, 24). Wenn nun der Apostel (1. Kor. 2, 11) sagt: "Riemand weiß, was in Gott ist, ohne der Geist Gottes" — so lehrt uns dieß Wort, daß Gott ein sich selbst bentendes, also ein selbstbewußtes Wesen ist. Sich selbst zu denten ist eine Wesenseigenschaft aller geistigen Wesen, also auch des Menschen. Wenn der Apostel in demsselben Verse sagt: Welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, ohne der Geist des Wenschen, der in ihm ist? so bezeugt er in diesen Worten, daß auch der Geist des Wenschen, der in ihm ist. delbst wissendes, also ein selbstbewußtes Wesen ist. Damit die Bedeutung dieses höchst wichtigen

psychologischen Begriffes flar werbe, stehe hier noch Folgendes.

Wir unterscheiben: Beltbemußtfein, Gottesbewußtsein. Selbstbewußtsein. 3m Beltbewußtsein unterscheibet ber bentenbe Menich fich von ber Belt. Bas ich, als bas bentenbe Subject, von ber Belt, als bem gebachten Object, weiß, bas ift mein Belt= bewußtsein. Im Gottesbewußtsein unterscheibet ber benkenbe Mensch fich von Gott. Bas ich, als bentenbes Subject, von Gott, als bem gebachten Object, weiß, bas ift mein Gottesbewußtsein. Selbstbewußtsein bin ich bas wissende Subject, aber basselbe 3ch auch bas gewußte Object. Mithin ift hier bie Seele zugleich bas erkennende Subject und bas erkannte Object. Diese Fahigkeit ber Seele, fich selbst als Subject und Object zu wissen, heißt Selbst: bewußtsein. Das Selbstbewußtsein ift nicht ber Beift an sich, sonbern nur die wesentlichste Wesensäußerung des Geistes. Das Selbst: bewußtsein ist ein Wissen vom Sein bes eigenen Geistes und von seiner gegenfählichen Stellung ju Allem, mas außer ihm ba ift. Denn im Gelbstbewußtfein weiß ich, baß ich ich bin. Dr. Fr. Deligsch faßt dieß in die knappe Formel: "Das Ich ift im Acte dieses Selbstbewußtfeins ein fich felbst vorstellendes, ein vorgestelltes und in biefem fich felbst ertennenbes, ein breifaches in ichlechthin numerifcher Ginheit." Rennen wir nun, wie bereits geschehen, bas Seelenwesen eine Substang, und gehort die Selbftbewußtfeinsfähigfeit jum Befen biefer Substang, ohne welches ber Beift gar nicht Beift fein konnte, fo ergibt fich uns ber Sat: Die Seele ober ber Geist ist eine sich selbst bentenbe Substanz. Augustin meint es ebenso, wenn er in seiner Schrift "über bie Seele" (de anima) sagt: "Geist ist zunächst die bentenbe Rraft in uns."

Materielle Substanzen haben Ausbehnung im Raume. Wie ist das nun bei der Seelensubstanz? Die Schrift lehrt von Gott Immaterialistāt oder Körperlosigkeit. Wie der Bater der Geister, so sind alle Geister immateriell oder körperlos. Das ist zwar nur ein negatives Merkmal, aber drum ein unendlich wichtiges. Denn wie Gottes Geist von allen materiellen Dingen grundwesentlich verschieden ist, so weit als es Geist und Materie in ihrem absoluten Gegensah nur immer sein können, so ist auch der menschliche Geist von allem Materiellen grundwesentlich verschieden. Damit ist aber nicht gesagt, daß Geist und Materie ohne alle Beziehung wären, oder daß der Geist nicht auf die Materie und in ihr wirken könnte. Es soll uns dieß Merkmal, so in reiner Abstraction gedacht, hier nur dieß lehren, daß das Wesen des Geistes keine Raumbestimmungen zuläßt.

Bon Gott lehret die Schrift (1. Tim. 6, 16) weiter, daß er allein Unsterblichkeit habe. Er hat aber auch allen geschaffenen Geistern gegeben, unsterblich zu sein. Folglich ist auch unsere Seele unvergänglischen Besens, darum aber auch einer unendlichen Entwicklung fähig. Auch durch diese Besenseigenschaft ist sie von allen Thierseelen grundswesentlich verschieden; denn diese find vergänglich, darum endlich.

Ziehn wir nun die Summa von dem Gesagten, so ist unser Geist ein nach dem Bilde Gottes geschaffenes Wesen, darum eine sich selbst denkende, immaterielle und unsterbliche Substanz. Während dieser biblische Standpunkt das Object der Erziehung zur Divinität erhebt, drückt es dagegen der Materialismus zur Bestiaslität binab.

Man nehme übrigens keinen Anstoß baran, daß wir die Lehre vom Wesen der Seele gleichsam auf einen dogmatischen Satz stellen. "Rein physiologisch betrachtet — satz R. Wagner in seiner Schrift: "Der Kamps um die Seele" — ist die Lehre der Materialisten von der Nicht: Seele eben so gut ein bloßes Dogma, ein Glaubenssatz, wie die Lehre von der Seele" (im Sinne des Dualismus). Es wird nun aber darauf ankommen, welche Psychologie den Beweis der Wahrheit ihrer Anschausungen und Lehren in sich selbst trägt und überzeugend zu sühren weiß. Wir werden unsern Lesern diese Beweisung nicht schuldig bleiben. Die hohe Wichtigkeit der hier ausgestellten psychologischen Fundamentalsätze kann sich erst später ergeben. Und sie wird sich ergeben; denn unsere Psychologie erbauet sich in allen Theilen auf diesem — so zu sagen — "archimedischen" Untergrunde.

Busat. Bir sind in der Darlegung der biblischen Lehre vom Befen der Seele mit Fleiß etwas aussuhrlich gewesen. Denn der criftliche Badagog kann sich die Herrlichkeit der Seelen seiner Kinder, die nach Gottes Bilbe zu einem ewigen Sein geschaffen sind, nicht groß genug denken. Diese Borstellungen lassen

aber seinen Beruf an den Kindern als einen unbeschreiblich herrlichen, aber auch als einen sehr verantwortlichen erscheinen. Für eine ebangelische Schulkunde ist der Sah von der göttlichen Wesenheit der menschlichen Seele ein fundamentaler. Uedrigens haben wir hier nichts Neues gelehrt. Bei ältern und neuern Phychologen sinden sich dieselben Grundanschauungen. Dafür nur einige Belege aus der Zahl der neuesten Phychologien. Dr. Joseph Beck sagt in seiner tresslichen "Enchslopädie der theoretischen

Dr. Foseph Bed sagt in seiner tresslügen "Enchstopädie der theoretischen Philosophie", und zwar gerade da, wo er die Lehre vom subjectiven Geiste rational oder metaphysisch behandelt, also: "Es ist von vorn herein zu bemerken, daß die Seele ihrem Weisen nach nur verstanden und begriffen werden kann, wenn sie in ihrem Berhältniß zu Gott, dem alles Endliche be-

bingenben Unendlichen betrachtet wirb."

Dr. Leopold George schließt sein Lehrbuch der Psychologie mit einem Paragraphen, der die Ueberschrift hat: "Die göttliche Bernunft." Er bemerkt hiezu: "Es möchte vielleicht auf den ersten Blid auffallend erschenen, daß wir es unternehmen, in der Phychologie von Gott zu handeln; aber es ware eine ganz willfürliche Abgrenzung, wenn wir die Behandlung der Seele nur auf die menschliche beschränken wollten. Wir müßten glauben, unsern Gegenstand nicht recht behandelt zu haben, wenn die Entwicklung nicht die Vernunft auf ihre absolute Ouelle — auf Gott — zurücksührte, und so auch eine Einsicht in diese selbst aewährte."

diese selbst gewährte."
Dr. Fr. Delitsch in seinem "System der biblischen Psychologie" sagt: "Um das Wesen der Menschensele zu erkennen, muß man vor Allem das Wesen Gottes erkennen, soweit es sich eines Theils in der Schrift, andern Theils in

den Creaturen felbst zu erkennen gegeben."

#### 2. Dichotomie und Trichotomie.

#### §. 8.

Wir unterscheiden asso zwei Wesensbestandtheile des Menschen: Leib und Seele oder Geist. Diese Ansicht von den menschlichen Wesensbestandtheilen heißt Dualismus. Man nennt sie auch Dichotomie (Zweitheiligkeit). Manche Psychologen sehen aber nun noch einen Unterschied zwischen Seele und Geist, und gewinnen so drei Theise: Leib, Seele und Geist. Diese Ansicht heißt Trichotomie (Dreitheiligkeit). Der Trichotomist denkt sich den Geist als das Innerste des menschlichen Wesens, die Seele als eine Art Hülle des Geistes, den Leib endlich als Hülle der Seele. Schon diese Vorstellungen sind nicht sachgemäß; denn der Leib wäre dann eine materielle Hülle für immaterielle Wesenheiten.

Die Trichotomie hat aber sehr namhaste Psychologen für sich (Roos, Heinrich von Schubert, Dr. J. T. Bec, Ch. H. Zeller u. A.). Es ist sogar behauptet worden, daß eine cristliche Erziehungslehre auf trichotomischem Grunde ruhen müsse. Wir stimmen dem nicht bei, meinen vielmehr, daß gewisse Dunkelheiten und sogar Widersprüche, an denen die trichotomischen Lehren der einzelnen Psychologen leiden, auch manche Bersbunkelung in die Erziehungslehre gebracht hat und bringen mußte. Wir halten es daher mit der Dichotomie, oder nehmen doch nur eine modisiscirte Trichotomie an. Hören wir jedoch auch hier das Für und Gegen.

Die Trichotomie hat zwei Schriftstellen, auf die sie sich gründet. Die erste steht Ebr. 4, 12 und lautet: "Das Wort Gottes ist lebendig und

kräftig und schärfer, denn kein zweischneibig Schwert, und durchdringet, bis daß es scheibet Seele und Geist, auch Mart und Bein, und ist ein

Richter ber Gebanken und Sinne bes Herzens."

Der Apostel nennt hier allerbings Seele und Geist, wie es scheint, als geschiedene Wesenheiten; aber er scheidet auch Mark und Bein, Gedanken und Sinne; demnach müßte, wenn hier wirklich eine wissenschaftliche Eintheilung gegeben wäre, der Mensch sechs Wesensbestandtheile haben. Es ist wol klar, daß der Apostel hier nur in rhetorischer Wortfülle das Wesen und die Kraftwirkungen des göttslichen Worts hat darstellen, keineswegs aber eine anthropologische Grundeintheilung hat geben wollen. Selbst die Ausdrücke Mark und Bein müssen demgemäß hier im geistigen Sinne verstanden, also tropisch genommen werden, wie etwa in der Redensart: "Seine Erzählung ging mir durch Mark und Bein."

Die andere Stelle findet fich 1. Theff. 5, 23 und lautet: Er aber, ber Gott bes Friedens, heilige euch durch und durch, und euer Geift gang, sammt ber Seele und Leib, muffen behalten werden unstraflich

auf die Zukunft unseres Hern Jesu Chrifti."

Es ift hier festzuhalten, daß der Apostel zu Christen redet, die der himmlischen Gabe des Geistes Gottes theilhaftig worden waren. Daher verstehen wir hier mit andern Auslegern unter "Geist" das Geschent des neuen Lebens, welches den Thessalonichern durch die Gabe des heiligen Geistes geworden war, unter "Seele" aber das Leben und Weben der menschlichen Seele überhaupt. Alsdann wäre der Wunsch des Apostels dieser, daß das neue Leben aus Gott in seiner heiligenden Einwirtung auf Seele und Leib dei den Thessalonichern Bestand haben möge dis zur Zukunst Christi.

Es erhellet, daß aus den beiben angeführten Schriftftellen die Trichostomie sich keineswegs so schlagend ergibt, wie die Trichotomiker behaupten. Sehr klar und bestimmt lehrt dagegen die Schrift Dichotomie, die übrigens auch dem gewöhnlichen Bewußtsein des Menschen allein entspricht. Lassen wir zunächst eine Anzahl paralleler biblischer Beweisstellen folgen,

in benen fich bie Begriffe Geift und Seele vollig beden.

1. B. Kon. 19, 4 sagt Elias: "Es ift genug, so nimm nun, Herr, meine Seele von mir." Ebenso Jonas (4, 3): "So nimm nun, Herr, meine Seele von mir." Stephanus meint aber ganz basselbe, wenn er Apostelgesch. 7, 59 betet: "Herr Jesu, nimm meinen Geist auf."

Nach 1. B. Kön. 17, 21 betet Elias: "Herr, mein Gott, laß die Seele dieses Kindes wieder zu ihm kommen! Und der Herr erhörte die Stimme Elia, und die Seele des Kindes kam wieder zu ihm und ward lebendig," Quc. 8, 55 heißt es aber von Jairi Töchterlein: "Und ihr Geist kam wieder."

Matth. 26, 38 spricht ber Herr: "Weine Seele ist betrübt bis an den Tob." Dagegen heißt es Joh. 13, 21: "Da Jesus solches gesagt hatte, ward er betrübt im Geiste."

Wenn nun der Herr Math. 16, 26 spricht: "Was hülse es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele, oder was kann der Mensch geben, daß er seine Seele wieder löse?" so ist hier unter Seele gewiß nicht eine Art Hülle des Geistes gemeint im Sinne der Trichotomiker, sondern offendar der Geist selbst.

Aus ben angeführten Stellen ergibt fich zur Gnuge, bag bie Schrift Seele und Beift wirklich ipnonym nimmt. Ja, fagt man, aber ber Apostel Baulus spricht boch Ebr. 4, 12 und 1. Thess. 5, 23 gar zu beutlich von Leib, Seele und Beift? Run benn, so wollen wir auch noch Stellen besselben Apostels beibringen, in welchen er fich noch viel entschiedener bichotomisch ausspricht, so bag uns gang tlar werden muß, wie er in ben genannten zwei Stellen feineswegs eine Dreitheilung im Sinne ber Trichotomisten hat lehren wollen. Er schreibt (1. Kor. 6, 20) an die Rorinther: "Ihr feib theuer ertauft; barum fo preifet Gott an eurem Leibe und in eurem Beifte, welche find Gottes." Sier rebet er offenbar bicho: tomisch. Roch bestimmter thut er bas 1. Kor. 7, 34, wo es heißt: Belde Jungfrau nicht freiet, die sorget, was bem Herrn angehört, daß sie heilig fei beibes am Leibe und am Geifte." Mit ben Borten "beibes" will ber Apostel offenbar bezeichnen, bag bie Gesammtheit bes menschlichen Wesens eben nur in zwei Theilen besteht: Leib und Geift. Denn ber Sprachgebrauch bebient fich bes Wortes "beibe" nur ba, wo bas Gange eine Zweiheit ift. (Auf beiben Augen blind, an beiben Sanben ober Füßen gelähmt sein u. s. w.)

Bemerkenswerth ist weiter noch Luc. 1, 46. 47, wo es heißt: "Meine Seele erhebet den Herrn und mein Geist freuet sich Gottes meines Heilandes." Nach Weise ber hebräischen Poesie sind hier Seele

und Geift völlig gleichbebeutenb.

Die Dichotomie ist in der evangelischen Kirche sogar symbolisch. Im kleinen Katechismus bekennen wir: "Ich glaube, daß Gott mir Leib und Seele gegeben hat." Im athanasianischen Symbolum heißt es: "Gleichwie Leib und Seele ein Mensch, so ist die göttliche und menschliche Natur in Christo ein Christus." Derselbe Athanasius lehrt weiter von Christo: "Ein vollkommner Gott, ein vollkommner Mensch, mit vernünftiger Seele und menschlichem Leibe."

In gewissem Sinne lassen jeboch auch wir die Trichotomie gelten. Bir werben später ein nieberes und höheres Erkenntnisvermögen, ein nieberes und höheres Begehrungs vober Billensvermögen, ein nieberes und höheres Begehrungs ober Billensvermögen unterscheiben. Die niebern, burch die Sinne vermittelten geistigen Thätigkeiten nennt man seelische, die höhern, rein geistigen Thätigkeiten des Verstandes und der Vernunft aber geistige im engern Sinne des Wortes. Daber sagt man von einem Menschen, der viel Verstand hat und scharf urtheilt, daß er ein Mann von Geist sei. Doch nun genug über diesen Gegenstand.

## 3meiter Abichnitt.

#### Vom Ceben der Seele.

### 1. Allgemeine Ueberficht ber Seelenthatigkeiten nebft Gintheilung berfelben.

§. 9.

Die Seele ist ein lebendiges Besen. Wo Leben, ba Birken; wo Wirken, da Wirkliches. Die Seele ist nun — wie wir gesehen etwas Birkliches mit wirkenben Araften. Die wirkenben Arafte ber Seele heißen Seelenkräfte. Diese Kräfte sind geistiger Art; baher

beifen fie auch Geiftesträfte.

Die Selbstbeobachtung läßt uns leicht erkennen, bag bie Seelenkräfte mannichfaltiger Art finb. Ich vermag mir eine gesehene Stabt jeben Mugenblid vorzustellen; ich habe also Borftellungstraft - ein Borftellungsvermögen. Ich vermag einen Spruch zu merten; meine Seele hat also Merttraft ober Gebächtniß. Ich vermag ben Sinn eines Sprüchwortes zu verstehen. Das Bermögen der Seele, den Sinn eines Sprugiovices zu verfend. Alle Kräfte der Seele, durch meteriffert welche wir etwas mahrnehmen, borftellen, merten, verfteben tonnen u. f. w., nennt man zusammen bie Ertenntniffrafte - bas Er: tenninikbermögen ber Seele.

30 vermag mich zu freuen, wenn mir etwas Gutes wiberfährt, mich zu betrüben, wenn mir Leibs begegnet. Ich werbe mir biefer innern Seelenzuftanbe bewußt; benn ich weiß es, wenn ich mich freue ober betrübe, wenn hoffnung ober Furcht mein Berg erfüllt. Da bie Seele ihre eignen Buftanbe inne ju werben ober ju fühlen vermag, fo

ichreibt man ihr ein Gefühlsvermogen gu.

Ich tann mir vorjegen, morgen dieß ober bas zu thun. Ich tann jehr Berschiebenes begehren und verabscheuen. Beil nun die Seele auch zu begehren ober zu wollen vermag, fo schreibt man ihr ein Be=

gehrungs: ober Millensvermogen gu.

Ertenntniß:, Gejuhle: und Billensvermögen find nun bie brei bauptvermögen ber menichlichen Geele. Alle feelischen Lebensäußerungen, so viele ihrer find, laffen fich unter biefe brei Gattungs: begriffe unterordnen. Daher zerfällt nun auch die empirische Psychologie in ihrem Theile vom Leben der Seele in drei Capitel: in die Capitel vom Ertenntniß:, Gefühle: und Billensvermögen.

Es ift bei jeber Entwidlung fo, bag man erft am Biele berfelben erfährt, was fich eigentlich entwidelt. Es tann sich aber in einem Dinge nur entwideln, was ber Schöpfer in basselbe gelegt hat. Rie und nimmer wird fich in ber Thierseele ein logischer Begriff ober eine ibeale Borftellung bilben, benn bie Thierfeele ift bagu nicht angelegt - fie ist keine geistige Seele. Alle Entwicklungen ber menschlichen Seele muffen baber ichon am Anfang ihres Dafeins bem Reime, b. i. ber Dog=



lichkeit ober Potenz nach in ihr enthalten sein. Also birgt schon die Seele des Säuglings ein System von Kräften als Potenzen in sich, und zwar aller der geistigen Kräfte, die in der menschlichen Seele zur Entwicklung gelangen. Jene Kräfte sind bei angemessener Erregung der wunderbarsten und herrlichsten Lebensentfaltung fähig. Bunderbar ist die Seele in ihrem Besen, wunderbar aber auch in ihrem Leben.

Bei der Seele nennen wir also die Keime, aus denen sich nach und nach ihr mannichfaltiges Leben entwidelt, Anlagen, Doglich = feiten, Botengen. Es ift freilich eine febr abstracte Borftellung, wenn man fich bie Seelenvermogen als bloge Möglichkeiten ober Boten: gen benten foll; bennoch ift biefe Borftellung bentbar. Dachen wir fie uns begreiflich burch eine Analogie. Stahl ist bekanntlich an sich nicht magnetisch, kann es aber werben und wird's wirklich, sobald man ihn mit einem Magnet beftreicht. Im Solze ift biefe Empfänglichkeit für Dagnetismus nicht; daber kann und wird es nicht magnetisch werben, wenn man es auch noch fo ftart und noch fo lange mit bem ftartften Ragnet bestriche. Im Stahl ruht also die Kraft ober Eigenschaft, magnetisch zu werben, ber Boteng nach; im Solge ift fie auch nicht einmal ber Boteng nach enthalten. Gerabeso ruben in ber Seele bes Säuglings alle geiftigen Anlagen und Kräfte im Buftand ber Gebundenheit. Durch geistige Ginwirfung von Seiten ber Ergieber werben jene gebunbenen geiftigen Aräfte entbunden, die noch schlummernden und noch unentwickelten Unlagen gewedt und entwidelt.

Busah. Amos Comenius bachte sich die Seelenvermögen in ihrem unentwicklen Zustande in ähnlicher Weise. Er verglich die in der Seele des Säuglings schlummernden geistigen Kräste mit dem Samensorn oder Fruchtern, in welchem zwar die Pflanze oder der Baum der Gestalt nach noch nicht wirklich da, aber doch auch da sei; denn aus einem bestimmten einzelnen Kerne könne sich nur die eine Baumart entwickln, die in ihm präsormirt sei. So entwicklt sich auch aus der Seele des Säuglings, was der Schöpfer nach seiner Weisheit in sie gelegt habe. Statt "präsormirt", wie Comenius es nennt, würden wir vielleicht besser speelen, prädestinirt"; denn letztere Bezeichnung deutet bestimmter darauf hin, daß sich die Entwicklung des menschlichen Seelenlebens nach dem Wilsen des Schöpfers vollziehen soll; denn der Schöpfer hat. in die Ratur der Seele gesegt, daß der Mensch werden foll.

## Erftes Capitel.

### Das Ertenntnifpermogen.

Ueber das Erkennen im Allgemeinen.

§. 10.

Das Erkennen ift eine objective Thätigkeit ber Seele, bei ber wir unterscheiben:

die erkennende Seele, den Gegenstand der Erkenntniß, die Erkenntniß selbst, als Product von beiden. Beim Zustandekommen einer Erkenntniß sind also die erkennende Seele und das Object der Erkenntniß Factoren, die Erkenntniß aber das Product derselben. Wir wollen auf diese drei Stücke näher einzgeben, beginnen aber dabei mit den Objecten des Erkennens.

### 1. Die Ertenntniggegenftanbe.

#### §. 11.

Die Menge der Erkenntnißgegenstände ist geradezu unzählig; benn Alles, was überhaupt existirt, kann Gegenstand unserer Erkenntniß werden. Sie lassen sich aber in drei große Hauptgediete theilen. Das Erstennen bezieht sich nämlich entweder auf die Welt außer uns, oder auf den Menschen, der eine Welt für sich ist (ein Mikrotosmus im Makrotosmus), oder auf Gott, den Ursprung aller Dinge. Wir unterscheben demgemäß Weltkunde oder Kosmologie, Wenschenkunde oder Anthropologie im-weitesten Sinne, Gotteskunde oder Theologie. Diese drei Namen: Kosmologie, Anthropologie und Theologie umfassen in der That Alles, was Gegenstand menschlicher Erkenntniß sein und werden kann. Bei Feststellung eines Lehrplanes sür harmonische Renschenbildung werden diese drei Fundamente aller Menschensbildung gebührend zu berücksichtigen sein.

### 2. Das Erfennen als feelische Thatigfeit.

# §. 12.

So oft die Seele erkennend ist, so oft vollzieht sich in ihr ein psychischer Act ober eine seelische That. (Daher nennt man ja auch die Psychologie eine "Lehre von den Thatsachen des Bewußtseins".) Diese psychischen Acte sind aber nicht alle von gleicher Art; denn etliche sind einsach, andere zusammengesett. Es sindet hier ein Fortschritt von einsachen zu immer zusammengesett. Es sindet hier ein Fortschritt von einsachen zu immer zusammengesetteren, von sinnlichen zu nichtsinnlichen ober rein geistigen Erkenntnißacten statt. An diesem Orte können wir auf eine specielle Beschreibung und Unterscheidung dieser Phänomene noch nicht eingehen; unsere Absicht ist ja hier nur die, einrallgemeine llebersicht der Hauptgattungen der erkennenden Seelensthätigkeiten zu gewinnen. Es wird diesekenssicht leicht verstanden werden, da die einsache Selbstbevolachtung sie Jedem sofort an die Hand gibt.

Das Kind nimmt die es umgebende Außenwelt wahr, und zwar durch seine Sinne. Es vermag sinnlich wahrzunehmen, hat also ein Wahrnehmungsvermögen. Mit sinnlichen Wahrnehmungen bez ginnt aber das Ersennen der Dinge außer uns. Durch das Wahrnehmungsvermögen gewinnen wir vorerst nur eine äußere Kenntniß von den Dingen der Sinnenwelt, nämlich ob diese Dinge groß ober klein, licht oder dunkel, spiz oder stumps, hart oder weich oder sonst wie sind.

Digitized by Google .

Man muß aber einen Unterschied machen zwischen kennen und er= tennen. Man tann einen Menichen tennen, obne ibn erfannt zu haben. Wir tennen ihn, wenn uns fein Augeres fo bekannt ift, bag wir ihn an jebem Orte sogleich wiebererkennen. Wenn uns aber burch langere Beobachtung die Lauterfeit ober Unlauterfeit seines Sinnes. Die ebeln ober unebeln Grundfate feines Hanbelns flar geworben, bann bat fich uns fein Inneres erschloffen - bann haben wir ihn ertannt. Aehnlich ift es mit bem Ertennen jebes andern Gegenstandes. Wenn uns von einer Pflanze nur Geftalt, Große, Farbe, Beruch, turz nur bas, mas von ihr unmittelbar in die Sinne fällt, bekannt worben, bann kennen wir fie; haben wir aber auch Kenntnig von ihrem Ruten ober Schaben, vom Zwede aller ihrer Theile, von ben Bebingungen ihrer gebeihlichen Entwicklung, fo find wir in die innere Natur ber Pflanze eingebrungen. Dieses Biffen von der Pflanze nennt aber ber genauere wissenschaftliche Sprachgebrauch nicht mehr bloß eine Renntniß, sonbern eine Ertenntnig ber Pflanze. Man wußte lange, bag es Sonnenfinfternisse gebe; bem Ertennen tam man aber erft nabe, als man wußte, baß sie nur bei Reumond eintreten und warum fie nur ba eintreten konnen.\*) Aus ben gegebenen Beispielen folgt: Die Erkenntnift bat es nicht mehr mit bem zu thun, mas in die Sinne fallt, sonbern mit bem, mas erft burch forgfältige Beobachtung, burch tiefes Forfchen über ben Erkenntniggegenstand, burch ein geistiges Ginbringen in fein inneres verborgenes Befen und Leben gefunden wirb. Die Erkenntniß in diesem Sinne bes Wortes geht bemnach nicht mehr auf bas finnlich Bahrnehmbare, sondern auf bas, mas an den Dingen nicht mehr finnlich mahrnehmbar ift, also auf bas Ueberfinnliche an ben Dingen. Die Seele vermag auch bieg Ueberfinnliche zu ertennen. Die Kraft ber Seele, mit welcher fie bas Nichtsinnliche an ben finnlichen Dingen zu erkennen vermag, mit welcher fie also bas innere Befen ber Dinge zu erforichen fucht, um es zu begreifen ober zu verfteben, beifit im Allgemeinen Berftand. Es ift flar, bag ber Berftand eine bobere geistige Kraft ist, als bas sogenannte Babrnehmungsvermögen.

Der Berstand als solcher bewegt sich hauptsächlich im Gebiet der sichtbaren Welt und ihrer Erscheinungen; er durchforscht, wie gesagt, das innere Wesen der Dinge, belauscht die wirkenden Ursachen in den Naturscrscheinungen, die Gesetze, die darinnen walten. Ueber der Welt steht nun aber der Weltenschöpfer, der Urgrund und Ursprung aller Dinge. Sein Wesen ist von dem Wesen der Welt unendlich verschieden; denn er ist ja der Unerschaffene, der Ewige. Alle Creaturen hängen von ihm ab; er selbst aber hängt von nichts ab; denn er hat alle Gnüge in sich, ist darum der Unabhängige oder Absolute. Daber ist aber



<sup>\*)</sup> Ganz ähnlich unterscheibet die griechische Sprache yezvooxeev. als ein Kennenlernen burch äußere Wahrnehmung, und exceptooxeev als ein Erkennen burch innere Wahrnehmung.

nun auch die Erkenntniß seines Wesens das höchste Erkennen. Die menschliche Seele vermag auch den Urgrund aller Dinge — den über allen Creaturen unendlich erhabenen Schöpfer zu benken und zu erkennen. Die Kraft, durch welche sie das vermag, nennt die Phychoslogie Vernunft. Die Erkenntnisse, welche wir mittelst der Vernunft gewinnen, sind also die höchsten; denn sie gehen ja auf den Höchsten,

also auf bas Söchfte, mas ber Mensch zu benten vermag.

So hebt benn alle Erkenntniß mit bem an, was sinnlich wahre nehmbar ift, geht von da in das innere Besen der sichtbaren Dinge, ihrer Erscheinungen und Gesetze ein, und vollendet sich in der Erkenntniß bes Urgrundes aller Dinge — in der Erkenntniß Gottes. Hiermit sind aber drei Hauptstusen bezeichnet, welche sich im Leben der erkennenden Seele unterscheiden lassen, nämlich: sinnliches Bahrnehmen, verständiges Erkennen, vernünftiges Erkennen. Auf diese drei Stusen gründet sich die gewöhnliche Eintheilung der erkennenden (intellectuellen) Seelenvermögen, welche in den Psychologien unter den drei Namen vorkommen: Bahrnehmungs: oder Borstellungsvermögen, Berstand und Bernunft. Die Lehre von diesen drei intellectuellen Bersmögen bildet zusammen die Lehre von dem Erkenntnisvermögen der Seele.

Busay. Bir haben soeben Bahrnehmungsvermögen, Berstand und Vernunst als besondere Seelenvermögen bezeichnet. Die alte Vermögenstheorie, wie sie zuerst Aristoteles, von den neuern Philosophen Wolf ausgestellt hat, ist durch Herbart (eigentlich schon zuvor von Tiedemann) nicht allein erschüttert, sondern gar umgestiden worden. Wie der Bolytheismus jede Naturkaft auf eine besondere Gottheit zurücksurte und so die eine Gottheit in Götter theelte, so dachen sich die alten Phychologen jedes einzelne Vermögen der Seele als eine selbstständige, von den andern völlig geschiedene Krast. Diese Kräste personisicirend, hieß es dann: Das Gedächtniß sammelt Schäge des Wissens ein und bewahrt sie; der Verstand holt sich aus der Schätammer des Gedächtnisses Vorstellungen und bildet Begriffe, das Urtheilsvermögen Urtheile, das Schlußvermögen Schülfig. Diese letztgenannten Vermögen übergeben ihre Vildungen wieder dem Gedächniß zur Ansbewahrung; denn so oft der Verstand seine Vegriffe, Urtheile, Schlüsse gebraucht, holt er sie abermals aus jenem Vorraths-Wagazin der Seele hervor.

Diese Borftellungen von den Seelenkräften waren also der Art, daß über ber Bielheit der Aeußerungen des Seelenlebens die Einheit der Seele fast verloren ging. Wir dagegen sagen jest: Die Seele nimmt wahr, die Seele versteht, die Seele vernimmt das Göttliche, die Seele sühlt, die Seele will. Ja wir sagen sogar: Die Seele schmedt, die Seele richt, hört, sieht u. s. w. Hall man so die Einheit der Seele sett, dann steht nichts entgegen, von den einzelnen Seelenträsten in figurlicher Beise zu reden, als wirften sie selbst ftandig in der Seele. Uebrigens sind die Eintheilungen und Terminologien der alten Psychologie in der Wissenschaft so eingeburgert, daß sich auch die Gegner der Bermogenstheorie ihrer nicht haben entschlagen können. Herbart, Benete, Hegel

— alle bedienen sich ihrer.

Loge hat sich in seinem "Mitrolosmos" (B. I, S. 183 ff.) in Betreff ber setlischen Bermögenstheorie gewissermaßen in der Mitte zwischen der alten und neuen Lehre gehalten. Seine Darstellung erscheint uns so zutreffend, daß wir sie unsern Lefern nicht vorenthalten mögen. Nachdem er den Sat aufgestellt, daß wir keine andere Einsicht in das Wesen der Seele haben außer derzenigen,

Dr. Schüte, evangel. Schulfunde. 2. Aufl.

welche uns die Rudichluffe von den beobachteten Thatfachen unferes Bewußtfeins gewähren, fahrt er alfo fort: "Bon einer Bergleichung der innern Ereigniffe werben wir beghalb ausgeben muffen. Aehnliches gufammenftellend, Unahnliches fondernd, werden wir bas Mannichfache in Gruppen fammeln, beren jebe bas in fich vereinigt, was durch Gleichheit feines allgemeinen Geprages gufammengehört und von anders Geartetem fich icheibet. Die inneren Erscheinungen find abweichend genug von einander, um es wahrscheinlich zu machen, daß diese Bergleichung, so lange fie keine anderen Gesichtspunkte einmischt, mit ber Auffindung mehrerer gesonderter Gruppen endigen wird, beren eigenthumliche Unterschiebe auf einen gemeinsamen Ausbrud gurudzuführen nicht gelingt. Bon ben peranberlichen außern Bedingungen, welche Die Thatigfeit ber Seele weden, werben wir wol jene kleinern Unterschiebe abhangig denken, welche innerhalb jedes einzelnen Preises die in ihnen zusammengehörigen Aeußerungen trennen, ohne die allgemeinere Aehnlichkeit ihres Charafters aufzuheben. Aber für bas Bange jedes Rreifes von Ericheinungen werden wir boch ber Seele eine eigen = thumliche Anlage zuschreiben muffen, in ber Beife thatig zu fein, bie fich in allen feinen befondern Gliebern gleichmäßig als herrichend erweift. Bie viele auf einander nicht gurudführbare Gruppen ber Ereigniffe uns mithin bie Beobachtung übrig läßt, fo viele geschiebene Bermögen ber Seele werben wir voraussetzen mussen, aber wir werben überzeugt bleiben, daß fie bennoch nicht als eine zusammenhanglose Mehrheit von Anlagen neben einander in ihre Natur eingeprägt sind, sondern daß zwischen ihnen eine Berwandtschaft ftattfindet, durch welche fie als verschiedenartige Ausbrude eines und besfelben Befens zu dem Ganzen seiner vernünftigen Entwicklung zusammenstimmen."

## 3. Die Erfenntniffe.

### §. 13.

Bebor wir an die Betrachtung ber einzelnen intellectuellen Phanomene geben, muffen wir erst auch noch das Wesen ber Erkenntniß

im Allgemeinen näher betrachten.

Man benke sich einen Menschen von der sichtbaren Welt so abgeschlossen, daß auch nicht ein Gegenstand sein Auge reizt, nicht ein Schall sein Ohr berührt, überhaupt nichts seine Sinne reizt: diese Seele müßte (wenigstens während ihres irdischen Daseins) öde und Ieer bleiben. Der Schöpfer selbst aber hat dafür gesorgt, daß die menschliche Seele vom ersten Augenblick ihres Daseins an auch seelische Rahrung habe. Wie der Säugling an der Mutter Brust leiblich sich nährt, so wird sein Geist von der Mutter Natur geistig genährt. Von der Sinnenswelt her kommt also die erste geistige Nahrung.

Wir sagten schon, daß die Erkenntnisse Producte seien von den zwei Factoren: erkennende Seele und Erkenntnißgegenstände. Indem wir Seele und Erkenntnißgegenstände Factoren der Erkenntniß nennen, deuten wir an, daß beide am Zustandekommen einer Erskenntniß Antheil haben. Da entsteht nun die wichtige Frage: Wie

tommen Ertenntniffe zu Stanbe?

Wie Erkenntnisse in ber Seele zu Stande kommen und was biese Erkenntnisse an sich find: bas ist ein Problem, nach Cuvier "ein unburchbringliches Geheimniß für unsern Berstanb". Man

bente sich nur einmal die unendliche Berschiedenheit der hierbei wirkenben Sactoren. Die Seele ift ein geiftig Befen, bie Erkenntniggegenftande ber Außenwelt find materielle Dinge; folglich besteht zwischen ben genannten Factoren eine große Rluft, so groß und weit, wie Geift und Materie ihrer Natur nach auseinander liegen. Und bennoch follen biefe beiben Factoren gusammenwirken und in biefem Busammenwirten reingeiftige Producte, nämlich Ertenntniffe geben? Rann benn ber Stoff in ben Beift eingehen? Es war eine fehr naive Lehr: meinung, wenn ber griechische Beife Empedotles folgende Sate aufftellte: "Das Gleiche tann nur burch bas Gleiche erkannt werben. Da nun die Seele Feuer, Baffer, Luft ertennt, fo muß fie felbit feuria. mafferia, luftig fein." Laffen wir babingestellt fein, ob ober in wie weit es mafferige und luftige Seelen gebe; barin hat aber Empebokles gang recht, bag bas Gleiche nur burch bas Gleiche erkannt werbe. Ariftoteles fagt ebenfo: "Mur Aehnliches fann burch Aehnliches erkannt werben." Es muß folglich bas, was von ben materiellen Dingen ber Außenwelt in die Seele als Erkenntnig eingeht, allerbings geiftiger Art fein; benn baf Etwas in die Seele fommt, wenn fie eine Ertenntniß gewinnt, und daß bieg Etwas von bem Dinge bertommt, welches erkannt wird, tann ja boch nicht bestritten werben. Denn gefest, es gabe feine Erfenntniggegenstanbe, fo gabe es fur uns auch teine Ertenntniffe.

Man hat die Beise der leiblichen Ernährung oft als ein Anas logon der Rährung des Geistes benutzt. Und es ist in der That ein sehr zutreffendes.

Der Leib wird genährt von irdischen Stoffen, die er in sich aufenimmt und durch den Proces der Afsimilation in Stoffe seiner Leibliche feit verwandelt, wodurch dieser erhalten wird und wächst. Der Geist kann nur durch Geistiges genährt werden. Dieser Sah muß uns unserschütterlich seit stehen. Daraus solgt aber sogleich der ebenfalls unumsstößliche Sah, daß, wenn dem Geiste Nahrung von den sinnlichen Dingen der Außenwelt zukommt, an diesen Geist haften müsse. Und so ist es in der That.

Denken wir uns einen Bilbhauer, vor einem Steinblod sinnenb stehend. Es gilt, dem rohen Gestein die Gestalt eines Kriegshelben zu geben, die der Künstler in seinem Geste als Idee trägt. Ist die Statue sertig, so schauen wir in ihr jene Idee des Künstlers als eine verswirklichte. Wenn ich nun die Statue ansehe, so enupsange ich mittelst des Auges vorerst allerdings nur ein sinnlich Bild. Aber ich schaue unch den Gebanken oder die Idee, welche der Künstler in seinem Geiste gehabt und hier in Stein ausgeprägt hat. Es können Tausenbe die gelungene Statue beschauen; der Statue entgeht dadurch auch nicht ein Atom, obwol Jeder von den Tausenden etwas von ihr empfängt und mit sich hinwegnimmt. Im Grunde genommen ist es aber doch nur der Geist des Künstlers, der durch sein Kunstwerk mit dem Geiste

ber Beschauer in Berbindung tritt, nicht unmittelbar, sondern mittelbar. Das Geistige, bas er seinem Runftwerke eingehaucht hat,

bas, und nur bas geht in ben Geift ber Beschauer über.

Sind nun aber nicht ebenso alle Werke Gottes in ber Natur per= wirklichte göttliche Ibeen - jebe Schöpfung ein Gebante bes weisen Schöpfers? Es ift flar, bag fich Gott bie Welt im Gangen und jedes einzelne Geschöpf im Besondern bor Erschaffung berselben gebacht haben muffe. Die reale ober wirkliche Welt war also vor ihrer Erschaffung in Gott eine ibeale - eine in ber 3bee bei ihm vorhanbene. "Alles, mas in ber zeitlichen Geschichte fich verwirklicht". fagt Dr. Fr. Delitich, "bat icon feit ewig als Geiftesbilb und alfo als 3bee in Gott und vor Gott exiftirt." "Es ift nun bas erhabene Borrecht bes menschlichen Geiftes - fagt Reppler - bie in ber Belt verwirklichten göttlichen Gebanken wieber zu benken." -Bir unterscheiden baber an jedem finnlichen Dinge ber Außenwelt eine ihm zu Grunde liegende Ibee von bem Stoffe, in und an welchem fich die Ibee finnlich barftellt. Es tann aber ein Rünftler aus ein und bemselben Stoffe febr verschiebene Runftgegenstände machen, je nachbem er ben Stoff nach biefer ober jener Ibee formt. Die finnliche Darstellung wird zunächst sinnlich mahrgenommen. Aber auch schon biese finnlichen Bahrnehmungen bon Form, Farbe u. bgl. find geiftiger Ratur. Rein geistig find aber die Abeen, die als solche nicht mehr mit ben Sinnen wahrgenommen, fonbern rein geiftig geschaut unb aedacht werden.

Was wollen wir nun mit dem Allen? D viel! Saben wir bei bem Befen ber Seele ertannt, bag fie Geift von Gottes Geifte, und alfo göttlichen Beichlechts ift, fo lernen wir aus bem eben Musgeführten weiter, bag Gott gur Nahrung bes menschlichen Beiftes auch bie nöthige geiftige Rahrung barbietet, und gwar zu allererft und gunachft in der sinnlichen Ratur, die mit ihrer unendlichen Kulle und Mannichfaltigkeit ber zahllosen Werke gottlicher Macht und Weisheit auf bie Sinne und durch die Sinne auf den Geift wirkt. Es ift wirklich febr viel an ber Ertenntniß gelegen, bag, inbem wir unsere Rinber gur Ertenntnig ber Natur führen, wir ihren Beift nahren mit göttlichen Gebanten, b. i. richtig verftanben, mit gottlichem Beifte, ber an allen Werken Gottes haftet. Und wie bebeutungsvoll er= scheint es uns ba, bag Gott ber Berr felbft bem erften Menschen bie Werke seiner Sanbe vorführte, auf bag er fahe, wie ber Menfch fie nennen würde (1. B. Mof. 2, 19. 20). In den Namen, die Abam den Thieren und andern Dingen gegeben, murbe fich, mußten wir fie nach ihrer urfprünglichen Bedeutung, abspiegeln, mas er an biefen Gefcopfen bon ben Ibeen bes Schöpfers in feinem Beifte ertannt hatte. "Banbten fich die ersten Menschen ber Außenwelt gu", fagt daber Dr. Fr. Delitich fehr treffent, "fo vertehrten fie mit Gott in feinen Werken." Es fei aber noch einmal mit Nachbrud hervorgehoben, daß barinnen für die Erzieher aller Zeiten und Bölker ein pädagogischer Bink von höchster Bedeutung liege, daß Gott selbst die geistige Bildung der ersten Menschen damit angehoben hat, das er sie umgab mit den Berken seiner Schöpfung und sie nöthigte, diese geistig zu betrachten und ihre Gedanken darüber in Borte zu sassen. Für die Pädagogik liegt darin zugleich die Mahnung, sogenanntes weltliches Bissen doch ja nicht gering zu achten. Denn die Erkenntniß der Berke Gottes ist auch ein Beg zur Erkenntniß Gottes selbst.

Die Erkenntniß und das Berftändniß ber göttlichen und menschlichen Werke geht aber bei uns stufenweis vor sich. Sie beginnt mit sinnslichen Eindrücken und sinnlichen Wahrnehmungen, gestaltet sich in uns zu Borstellungen, aus benen später Begriffe u. s. w. hervorzgehen. Unsere Psychologie wird ja nun über diese Gegenstände sofort das Speciellere lehren.

Busat. Wie jedes tiefere Denten die Werke Gottes also anschaut, wie eben bargestellt worden, bas mogen außer ben schon von Reppler und Delitich angesubrten Aussprüchen noch folgende barthun.

Dr. Luther sagt zu 1. B. Mos. 1, 3: "Gott ruset dem, das nicht ist, daß es sei; er redet aber nicht grammatische Bocabeln, sondern wesentliche Dinge, so daß, was bei uns ein Schall, das bei Gott ein Ding ist, wie denn Sonne und Mond, Himmel und Erde, Petrus und Paulus, ich und du Worte Gottes — Zbeen des Schöpfers — sind."

Der große amerikanische Natursorscher Agasis sagt: "Die Eintheilung bes Thierreichs in Classen, Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten, woburch wir die Resultate unserr Untersuchung in Bezug auf die Berwandtschaft des Thierreichs ausdrücken, und welche die ersten Fragen eines wissenscheschlichen Naturspstems ausmachen, scheint mir die Beachtung aller gebankenvollen Gemüther zu verdienen. Sind diese Eintheilungen künstlich ober natürlich, sind bie bloße Ersindungen des menschlichen Berstandes zur bessent lebersicht und zur Erleichterung anderer Untersuchungen, oder sind sie in der göttlichen Intelligenz begründet und als Kategorien von deren Art zu denken zu betrachten? Meiner Weinung zusolge sind biejenigen Spsteme, welche von den Chorsührern in unserer Wissenschaft ausgestellt werden, in der That nur lebersetzungen der Gedanken bes Schöpfers in die menschliche Sprache."

Enblich auch noch ein Bort aus ber an tiefen Gebanken so reichen Psychologie bes Dr. L. George. Er sagt: "Die Belt ift Gottes Schöpfung, und barin liegt eben so fehr ihr Unterschieb, als ihre Einheit mit Gott. Auch sie ift Bernunft, aber die werdende. Die Waterei ist ein Broduct der schöpferischen Bernunft und selbst vernünftig; alle ihre Gestaltungen, von der niedrigsten bis zu der höchsten, sind nur die fortschreitende Entwicklung derselben."

Wir könnten nun auch noch aus ber Schrift nachweisen, wie diese die göttslichen Schöpfungen in gleicher Beise ideal — als Gedanken Gottes auffaßt. Es werde hier aber nur des einen Wortes aus den Psalmen gedacht: "Horr, wie sind beine Werke so groß; deine Gedanken sind so sehr tief." Hier nennt der Psalmist die Werke Gottes Gedanken Gottes.

Bir schließen nun biefen Zusatz ab mit einigen Strophen aus einem uralten Gebicht von bem alten böhmischen Dichter Thomas v. Stitag (er lebte um 1350). Besagtes Gebicht findet sich vollständig in: Dippel, Kopp 2c. "Die gesammte Raturwissenschaft". Die hieher gehörigen Strophen lauten:

"Die Welt ist wie ein Buch, Das von der Hand, von der allmächt'gen, Allweisen ist geschrieben; Ein jegliches Geschöpf Ist wie ein Wort in diesem Buch, Das Gottes Macht und Weisheit zeigen soll. Da kommt dann, wie es zu geschehen psiegt, Der Eine, sieht das Buch und blickt hinein, Doch was die Worte, die darin geschrieben, Bedeuten, weiß er nicht; ein Zweiter kommt Und lobt den Zierrath dieses Buchs, den prächt'gen Band Bon Pergament; ein Dritter preist Die saubre, schön gemalte Schrift: Der geist'ge Wensch allein versteht den Sinn, Der aus den Worten redet."

### I. Das Wahrnehmen und Borftellen.

## 1. Das finnliche Bahrnehmen.

#### a. Befen.

#### **§. 14.**

Aristoteles lehrte: "Nichts ist im Verstande, was nicht zus vor im Sinne gewesen."\*) Die Sinne sind die Pforten, durch welche die Außenwelt in die Seele einzieht. Demnach ist wol die sinnliche Wahrnehmung der einfachste Erkenntnißact? Wir nehmen dieß vorläufig an.

Soll eine sinnliche Wahrnehmung zu Stande kommen, so find bazu

erforberlich:

ein Sinn, burch welchen bie Seele mahrnehmen fann;

ein sinnlicher Gegenstand, der auf die Sinne einen Reiz ausübt; ein besonderer Zustand der Seele, in welchem sie wahrnehmungs-

fähig ist.

Die Sinne sind Organe des leiblichen Organismus, durch welche die Seele sinnliche Eindrücke von der Außenwelt empfängt. Der Wensch hat fünf Sinne, deren Organe sind: das Auge, das Ohr, der Gaumen, die Rase, die Oberhaut des ganzen Körpers mit den Fingers spizen. Nach ihren Functionen heißen diese Sinne: Gesichts, Gehörz, Geschmacks, Geruchs, Gesühlssinn. Das Gesühl in den Fingers spizen wird von dem allgemeinen Gesühl der Oberhaut unterschieden und dann Tastsinn genannt. Bier Sinne haben nur eine bestimmte Empfindung; denn das Auge sieht nur Licht und die sehr mannichsaltigen Brechungen des Lichtes, wie sie sich in den Farben darstellen; das Ohr vernimmt nur Schälle, der Geschmack empfindet nur Geschmäcke, der Geruch nur Gerüche. Dagegen werden durch den Haut: und Tasts

<sup>\*)</sup> Nihil est in intellectu, quod non prius fuit in sensu.

finn zwei Arten von Empfindungen mahrgenommen, nämlich Drud und Barme, die jeboch, wie §. 17 bargethan werben wird, auch auf eine

Empfindung zurudgeführt werben fonnen.

Die Sinne sind erst dann der Reize der Außenwelt sähig, wenn sie gesund sind. Unversehrtheit des oder der jedem Sinne eigenen Nerven ist die im Organ selbst liegende Bedingung des sinnlichen Empfindens. Wit blöben Augen erkennt man wenig; mit tauben Ohren hört man nichts; ebenso schmest und riecht man bei Schnupsen wenig oder gar nichts. Ist ein Sinnesorgan für seine Functionen ganz unfähig, so entzgeht der Seele das ganze Gebiet der Wahrnehmungen, die durch diesen Sinn sonst vermittelt werden. (Blinde — Taube.)

Daß zu einer sinnlichen Wahrnehmung ein sinnlicher Gegenstand nöthig, ist selbstwerktändlich. Es muß aber berselbe den betreffenzben Sinn gnügend reizen, wenn eine Wahrnehmung von ihm zu Stande kommen soll. Zu ferne oder zu schwach beleuchtete Gegenstände werden von uns entweder gar nicht oder nicht genau bemerkt, zu ferne oder zu schwache Schälle berühren unser Ohr nur unvollkommen oder gar nicht.

Benn das gewöhnliche Denken in naiver Weise meint, daß das Auge sehe, das Ohr höre, die Zunge schmede, die Rase rieche, so lehrt schon die einsache Selbstbeobachtung, wie auch der gemeine Sprachgebrauch, daß die Seele sieht, die Seele hört, die Seele schmedt, riecht und fühlt. Zwar spricht man für gewöhnlich nicht: Meine Seele sieht diesen Baum, oder meine Seele riecht Rosenduft, wol aber: Ich sehe, ich höre, ich schmede, ich rieche, ich sühle. Das Ich ist ja aber eben die Seele des Sprechenden.

Die Seele muß fich aber in einem besonbern Buftande befinden, wenn fie burch Auge, Ohr und bie andern Sinne foll mahrnehmen tonnen: benn im Schlafe, in Ohnmachten, bei Starrframpf, im chloroformirten Zustande nimmt sie durchaus nichts wahr. Auf den besondern Rustand der Seele, in welchem sie fähig ist, wahrzunehmen, deutet das Wort "wahrnehmen" selbst, benn es bedeutet ge=wahr werden ober be= merten, alfo bei fich miffen, bag man etwas fieht, bort, ichmedt, riecht ober fühlt. Der Buftand ber Seele nun, in welchem fie bei geboriger Reizung eines Sinnes mahrzunehmen im Stanbe ift, in welchem fie also weiß, daß fie etwas wahrnimmt, heißt Bewußtsein. Das Bewußtsein erklaren wir hier als bie Fähigfeit ber Seele, von bem, mas auf fie einwirft und in ihr vorgeht, umittelbar gu wiffen. Das Bewußtsein ift also an fich nur ein Buftanb ber Bahrnehmungsfähigteit, folglich an fich noch fein Biffen. Dan hat bas Bewußtsein bilblich auch ben Tag ber Seele genannt; bie Nacht berfelben ift bann bas Unbewußtfein. Man tann auch fagen, baß die Seele im Ruftande bes Bewußtseins mache, mabrend ber entgegengesete Buftand bem Schlafe gleicht. In unserer Erflarung geben übrigens bie Borte: "bon bem,

was auf fie einwirkt" auf die von der Außenwelt tommenden Reize, wogegen die Worte: "und in ihr vorgeht" auf ihre eigene Innenwelt sich beziehen. Bon diesen zwei Seiten her kommen der Seele ihre Eindrücke.

Das sinnliche Wahrnehmungsvermögen wird auch ber äußere Sinn genannt; benn die Seele bedient sich dabei der leiblichen Sinnes organe, die in ihrer Gesamntheit der äußere Sinn genannt werden können. Diesem äußern Sinn gegenüber nennt man das Bewußtsein den innern Sinn. Lassen wir den Werth dieser Unterscheidung dahin gestellt sein, so ist doch dieß klar, daß der äußere und innere Sinn zusammenwirken müssen, wenn es zu bewußten Empfindungen und Wahrnehmungen kommen soll. Im Undewußtsein weiß die Seele weber von den Eindrücken der Außenwelt, noch von den Zuständen ihrer Innenwelt etwas. Aber ohne Auge und Ohr könnte auch die bewußts

vollfte Seele nicht feben, nicht boren zc.

Aber auch felbit im Ruftande vollen Bewuftfeins nimmt die Seele nicht Alles mahr, was um fie ber ihre Sinne reigt. Gefet, Jemand ware mit ber Lösung einer schwierigen algebraischen Aufgabe beschäftigt, fo wurde er von einem in seiner Rabe geführten Besprach nichts mahr= nehmen, ober von einem vor seinen Augen befindlichen Gegenstande nichts feben, obgleich bas Auge ftrade auf benfelben hingerichtet icheint. Dan weiß von Solbaten, die, in der Hipe des Streites den Keind muthend verfolgend, nicht bemerkt hatten, daß ihnen unterwegs eine schwere Bunbe beigebracht worben. Ihre gange Seele hatte mahrend bes Berfolgens nur einen Gebanten, worüber ihr alles andere Bemerten gleichsam bergangen war. Wenn wir mit ganger Aufmerksamteit ein intereffantes Buch lesen, so können wir barüber bas Biden ber naben Wanduhr gang überhören. Ruben wir ein wenig vom Lefen aus, seben wir vielleicht auch nach ber Uhr, bann empfinden wir bie pidenbeu Schläge wieber in voller Stärfe. Doch macht man auch die mertwürdige Erfahrung, baß man beim eifrigen Lesen in einem Buche, wobei man gar nicht auf bas Biden ber Uhr achtete, es bennoch augenblidlich bemerkte, als bie Uhr fteben blieb. Daraus folgt, bag bas icheinbar unbeachtete Biden ber Uhr bennoch unfer Bewußtsein berührt hatte, wenn auch nur gang leife.

Die Seele nimmt nun einen bestimmten Gegenstand erst bann wirklich wahr, wenn sie sich auf benselben richtet, ober wenn sie sich
absichtlich jenem Gegenstande zuwendet. Dieses Sich richten ber
Seele auf einen Gegenstand heißt Ausmerksamkeit. Wenn wir
also unsern Kindern zurusen, daß sie ausmerksam sein sollen, so wollen
wir, daß sie ihren Geist auf den Gegenstand richten, der mit ihnen eben
unterrichtlich behandelt wird. Die Ausmerksamkeit hat ihre Grade. Bei
gewöhnlicher Ausmerksamkeit sieht das Auge, dei gesteigerter aber schaut
es und späht aus. Das ausmerksame Ohr hört, aber intensiver ist das
Lauschen und Horchen. Die Ausmerksamkeit ist ein wichtiges psychisches
Phänomen, das der Erziehung die wichtigsten Dienste leistet. Manche
sonst der Kinder lernen verhältnißmäßig wenig, weil es bei ihnen an

ber Aufmerksamkeit sehlt, also an ber Fähigkeit, ihren Geist energisch und bauernd auf einen Gegenstand zu richten.\*)

Die Fähigkeit der Seele, aufmerken zu können, ist so innig mit dem Bewußtsein verschmolzen, daß man letteres erklärt hat als die Fähigkeit der Aufmerksamkeit — als das Bermögen der Seele, sich auf bestimmte Gegenstände oder Erscheinungen richten zu können. Run ist es zwar wahr, daß die aufmerksame Seele immer im Zustande des Bewußtseins ist. Wir werden aber bald sehen, daß in den ersten Stadien des Seelenlebens die Ausmerksamkeit sich eher zeigt als das Bewußtsein, das es also auch ein unbewußtes Ausmerken gibt.

Jest vermögen wir nun zu bestimmen, was eine sinnliche Bahre nehmung ist. Sie ist das bewußte Innewerben der von den Gegenständen der Außenwelt kommenden sinnlichen Eindrücke.

So ift benn das sinnliche Wahrnehmen doch tein so einsacher Erstenntnisact, wie es anfänglich schien; benn wir unterscheiben in ihm eine ganze Reihe psychischer Momente und Factoren, nämlich: Bewußtsein, Aufmerksamkeit, einen sinnlichen Gegenstand, ein Sinnessorgan, Reize eines sinnlichen Gegenstandes auf den äußern Sinn, endlich das seelische Innewerden dieser Reize oder das Empfinden derselben. Aber es bleibt drum dabei, daß von den bewußten Acten im Seelenleben die sinnliche Wahrnehmung der einfachste ift.

b. Das unbewußte Empfinden, ober Blide in das Seelenleben bes Rindes vor erwachtem Bewußtsein.

### §. 15.

Wahrnehmungen sind also Acte der bewußten Seele. Der Sängsling hat noch kein Bewußtsein, mithin auch noch keine Wahrnehmung. Welches sind da nun wol die ersten geistigen Regungen in der kindlichen Seele? Woher bekommen wir Kunde von diesen primitiven psychischen Acten? Unsere eigene Erinnerung verläßt uns hier gänzlich; denn Niemand weiß, was vor erwachtem Bewußtsein in ihm vorgegangen. Rur durch genaue Beodachtung der ersten Regungen im Seelenleben des Kindes können wir einige Kenntniß von jenen ersten seelischen Lebenszegungen erhalten.

Sowie das Kind in die Welt hereingeboren ist, wirkt die Außenswelt sofort auf seine Sinne ein. Zuerst reizt das Licht sein Auge. Wenn zu helles Licht in die zarten Aeuglein des Säuglings scheint, so versichtießt er sie unwillstrlich. Hieraus kann man schließen, daß er das Licht empfindet. Diese Empfindung hat zwei Kactoren, deren Broduct

<sup>\*)</sup> Die Aufmerksamkeit ist freilich auch schon ein Billensact, also kein reiner Act des Erkenneus. Je intensiver die Aufmerksamkeit, desto energischer oder willenskräftiger das Aufmerken. Die Unterscheidung von Erkennen und Bollen ift ja ohnehin nur theoretisch. Wir lassen es aber hier bei dieser Scheidung. Das Genauere sindet sich bei der Lehre vom Willen.

fie ift: Lichtreiz von außen, Reizempfänglichkeit bes Sinnes. Die Empfindung felbft ift, wie gesagt, bas Probuct von beiben. Sind aber wol jene ersten Empfindungen bewußt? Gewiß nicht. Wir bemerten vorerft nur, bag bas Muge bas Licht empfindet. Doch ichon nach wenig Wochen konnen wir bemerken, baf ber Saugling ein vorübergetragenes Licht mit seinen Aeuglein bin und ber verfolgt, bem Lichte mit seinen Aeuglein gleichsam nachgeht. Wenn bas bas erste Mal geschieht, zeigt fich zum ersten Dal Aufmertfamteit. In ihr richtet fich die Seele auf einen einzelnen bestimmten Gegenstand und halt diesen mi dem äußern Sinne fest. Bewußtes Wahrnehmen ist das freilich immer noch nicht; aber sofern bie Seele, indem fie aufmerkt, zu untericheiben, einen bestimmten Gegenstand ber Umgebung festzuhalten und zu verfolgen, alfo "ins Auge zu faffen" beginnt, bammert barin wirklich schon Bewußtsein. Ift alfo auch jenes Aufmerten an fich noch nicht Bewußtsein, so ift es boch jedenfalls eine wichtige Borftufe besselben. Die noch unbewußten Empfindungen tragen in fich die Räbig =

feit, zu bewußten zu merben.

Ein neuer wichtiger Schritt im Seelenleben bes Kindes ist geichehen, wenn bei bemfelben ju bemerken ift, daß es Mutter und Bater zu-erkennen beginnt. Bas ift benn bas Biebererkennen? Im bewußten Seelenleben ber Erwachsenen findet es statt, wenn die Seele biejenigen Einbrude, die fie eben von einem Gegenstande neu empfangt, mit frubern Einbruden besselben Gegenstandes übereinstimmend weiß. Wenn ich ein Bild von einer bestimmten Berson in mir trage und diese Berson begegnet mir, so ift bas Bilb, bas ber neue Anblid biefer Person meiner Seele gibt, mit bem Bilbe congruent, bas ich von jener Person von frühern Eindrücken ber in mir trage. Ich bin mir biefer Congruenz auch völlig bewußt. Wenn bagegen bie betreffende Berfon, feit ich fie gum letten Mal gesehen, sich fehr verändert hatte, bann wurde bas Biebererkennen schwer, im Augenblick sogar unmöglich sein; benn bas jest empfangene Bilb ift ja nicht mehr congruent mit bem von frühern Einbruden ber in ber Seele befindlichen. Run jum Saugling gurud! Dag in biefem jeber neue Anblid ber Mutter ganze Reiben früherer seelischer Einbrude wach ruft, zeigt bie lebhafte Freude, Die berfelbe beim Anblid ber Mutter burch Mienen und Laute, ja mit Sanden und Füßen tund gibt. Db nun wol aber ber Säugling, wenn er anfängt feine Mutter zu erkennen, auch ichon ein klares Bewußtsein bavon habe, bag biese Berson seine Mutter sei? Gewiß nicht. Aber bieß Ertennen ist brum ein bebeutenber Fortichritt jum feelischen Bewußtsein bin. Wann nun bas Bewuftfein zu ber Rlarheit gelangt, bag bie junge Seele bewußte Bahrnehmungen zu machen im Stande ift, bas bleibt freilich ein Gebeimniß. Wie in ber Natur ber Tag aus ber Nacht gang allmählich geboren wird, fo geht es auch im Seelenleben gang allmablich und unmerklich aus ber Racht bes Nochenicht-bewußtseins zum Licht bes Bemufitieins.

c. Mannichfaltigkeit ber Bahrnehmungen ber fünf Sinne mit genauerer Beschreibung bes Physiologischen ber sinnlichen Empfindungen.

#### **§. 16.**

Herbart sagt einmal: "Man muß ben Sinn bei bem Geiste fassen." Er unterscheibet also bei ber sinnlichen Wahrnehmung Sinn und Geist, ober Physiologisches und Psychologisches. Aber die Sinne sind nur Organe, beren Empsindungen nur durch die Seele ober ben Geist seelische ober geistige Acte werben.

Nach Berschiebenheit ber Sinnesorgane theilen sich bie finnlichen Empfindungen in fünf Hauptacte: in Empfindungen des Gesichtssinnes, des Gehörsinnes u. s. w. hier merke man sich als Geset;
"Jeder Sinn kann für sich nur eine ganz bestimmte, scharf be-

grenzte Art von Empfinbungen vermitteln."

"Dieß Gesetz besagt, daß niemals im unverletzen Körper ein Sinn bie Stelle eines andern seinem Wesen nach einnehmen kann. Jeder uns versehrte Nerv kann immer nur die seinem zugehörigen Sinnesorgane eigenthümliche Empfindung vermitteln, also der Sehnerv, der Hörnerd können nicht zum Schmecken und Riechen verwendet werden. Mit einem Worte: kein Sinn kann den andern ersehen, sondern höchstens verstreten. Das Gefühl kann z. B. das Gesicht vertreten, wie bei Blinden." (S. Preper a. a. D.)

Es ift nun naher zu untersuchen, welches biese Empfindungen find, die jedem der fünf Sinne zukommen. Bon den Entdedungen der neuesten physiologischen Forschungen werden wir aufnehmen, was uns für unsere

Schulkunde nöthig icheint.

## a. Die Empfindungen bes Gefühlsfinnes.

#### **§. 17.**

Organ für die Empfindungen des Gefühls sind die Nerven der Oberhaut des Körpers. Man nennt die Oberhaut Hautsinn, und unterscheidet den Hautsinn im Allgemeinen von dem Tastsinn. Der Hautsinn ift über den ganzen Körper verbreitet, während der Tastsinn seinen Sitz in den Fingerspitzen hat, wo sich unzählige Tastwärzigen sinden, die das seine Fühlen der Fingerspitzen vermitteln. Das Tasten gehört also der Hand an, diesem "Werkzeuge der Werkzeuge", das man auch das menschliche Fühlhorn genannt hat. Man kann jedoch auch mit Zunge, Lippen, Stirn tasten.

Die Empfindungen bes Haut= und Taftfinnes find zweifacher Art:

Drud und Barme.

"Alles Taften ober Berühren ber Gegenftanbe beruht auf einem Biberftanbe, ben bie berührten Dinge ber haut leiften, einem Drud, ben

sie auf die Oberhaut und auf die unter ihr liegenden Empsindungen der Tastnerven aussiben. Ist dieser Druck start, so wird der berührte Körper schwer, hart, starr, fest, ist er gering, so wird er leicht, weich,

biegfam, loder genannt." Preper a. a. D.

Man hat das physiologische Geset aufgestellt, daß "jeder Sinn für sich nur eine ganz bestimmte, scharfe begrenzte Art von Empfindungen vermittele". Wie steht es nun da mit dem Hantsinn? Bermittelt er nicht, jenem Geset entgegen, zwei Arten von Empfindungen, da Druck und Wärme nach Ursache und Beschaffenheit ganz verschieden zu sein scheinen? Die neuesten Entdeckungen der Physiologie haben erwiesen, daß diese zwei Arten von Empfindungen in der That nur eine Art sind, indem sich auch die Empfindungen von Wärme und Kälte auf Druck zurücksühren lassen. Der Beweis wird bei Preper a. a. D. also gestührt:

"Bird eine in ihrer Witte hohle Metallfugel erwärmt, so gerathen ihre Theilchen in sehr lebhafte Bewegung, schwingen hestig hin und her, brauchen also mehr Raum als vorher, die Lugel dehnt sich aus, der Hohlraum in ihrer Mitte wird größer. Kühlt man die Lugel ab, so machen die kleinsten Theilchen des Metalls allmählich schwächere Bewegungen, sie nähern sich einander, brauchen weniger Raum, die Lugel

zieht sich zusammen, ber innere Hohlraum wird tleiner."

"Bas von der Metalltugel gitt, gilt für alle ausdehndaren Körper, und muß auch für die Gewebe in und unter der Haut gelten, in welchen die Tastnervenendigungen eingebettet sind. Wird der Hand etwas Warmes genähert, so gerathen die Gewebtheilchen in ledhaftere Bewegung. Das Gewebe dehnt sich aus, die Nervenendigung wird also weniger gedrückt als vorher, diese Druckverminderung kann die Empfindung der Wärme geben. Wird dagegen ein Stück Eis angesaßt, so zieht sich das Hautgewebe zusammen. Das Nervenende muß stärter als vorher gedrückt werden, diese Drucksteigerung würde die Kälte-Empfindung geben. Dassenige Gewebe, welches zumeist hierbei betrossen wird, sind die haarsseinen Abern der Haut. Durch Berührung kalter Gegenstände ziehen sie sich zusammen, so daß weniger Blut durch sie strömen kann. Bei Erzwärmung der Hand behnen sie sich aus, so daß mehr Blut durchströmt. Das Blut ist aber das, was die Wärme der verschiedenen Körpertheile hauptsächlich vermittelt."

So läßt sich die Empfindung von Kälte und Wärme auf eine besondere Art von Druck des Hautgewebes zurücksühren. Es ist daher keineswegs bloß sigürlich gesprochen, wenn man von "drückender" Wärme oder Hise spricht; denn auch die Wärme drückt. Aehnlich spricht

man ja auch von "ichneibenber" Ralte.

Bei Blinden wird der Haut: und Taftsinn viel volltommener auszgebildet als bei Sehenden; denn diese beiden Sinne müssen, wie schon bemerkt, für viele Wahrnehmungen das Auge vertreten. Wenn der Sehende mit dem Auge bemerkt, daß er vor einem Baume vorbeigeht, so

bemerkt bas ber Blinde burch sein Gefühl, indem er wahrnimmt, daß ber zarte Luftzug in der Nähe des Baumes durch diesen unterbrochen wird. Wenn der Sehende einen geometrischen Körper nach seiner Form mit leichter Mühe auffaßt, so betaftet der Blinde solchen Körper mit großer Haft um und um, damit er die Form dieses Körpers durchs Sefühl sinde und sich einpräge. — Auch an Bollsinnigen läßt sich beobsachten, wie nahe Tast= und Gesichtssinn stehen und wie sie sich wechselseitig unterstützen. Linder haben nicht genug am Sehen der Gegenstände, sie müffen sie auch betasten, ja wol gar noch in den Mund nehmen, als ob sie sie auch schmeden wollten.

#### b. Die Empfindungen bes Wefchmades.

#### **§.** 18.

Der Geschmad hat schon ein besonderes, mehr localifirtes und vollkommeneres Organ: die Zunge. Welche Rerven und welche Theile des Rundes zum Schmeden dienen, ob der Gaumen, die ganze Mundhöhle, die untere Zungenstäche mit Geschmadsnervenendigungen versehen sind: darüber sind die Physiologen lange noch nicht einig. Erscheinungen wie die: daß Glaubersalz an der Zungenspipe salzig, an der Zungenswurzel bitter, Alaun an der Zungenspipe salzig, an der Zungenwurzel süß schmedt — lassen auf verschiedene Reizbarkeit der hier in Betracht kommenden Rerven schließen.

Der Borgang bes Schmedens ift ebenfalls noch in Dunkel gestüllt. Er ift zunächst ichon nicht mehr so unmittelbar wie ber bes Fühlens. Körper, welche wir schmeden wollen, erleiben im Munbe einen chemisichen Proces, indem sich Stoffe von ihnen ablösen und die Geschmadsenerven reizen. Stoffe, die sich im Speichel nicht lösen, find auch geschmadlos.

Die Geschmäde selbst find unendlich mannichfaltig. Im Migemeinen unterscheibet man vier Hauptclassen: sube, faure, bittere, salzige. Doch gibt es Geschmäde, die sich nicht unter eine dieser vier Hauptgattungen bringen lassen, wie die Geschmäde bes Fetten, des Herben, bes Alebrigen, des Brennenden.

Manche Geschmade benennt man nach ben Gegenständen, von benen sie tommen, als: Citronen=, Obft=, Bein=, Manbelgeschmad.

Busatiomen, welche an ebenso viele besondere Verven gedunden sind. Die Junge empsindet und tastet, besonders deren Wurzel; die Junge bewegt sich und ipricht. Was zum Munde ein = und ausgeht, leibliche und geistige Speise, wird durch die Junge vermittelt. Die zahlreichen Bewegungsnerven, welche diesem Organ seine große Beweglichseit leihen, dienen ebenso dazu, um die Aufnahme der Speisen, als um das Sprechen zu erleichtern. Beim Speisen werden die schmeckaren Stosse so lange durch die Junge gewendet, dis die Geschmackswahrnehmung in Folge der Berkleinerung der Speisen durch die Jähne und die Bermischung derselben mit dem Speisel eine möglichst umfassen und die Vermischung derselben mit dem Speisel von der Junge betastet, ihre Temperatur und Einwirfung auf den leiblichen Organismus empsunden." (G. A. Lindwer.)

#### c. Die Empfindungen bes Geruchfinnes.

#### §. 19.

Wie der Geschmad, so ist auch der Geruch in so fern localisirt, als er ein bestimmtes Organ hat: die Nase, deren Höhle durch eine Riech = schleimhaut mit vielen fein zertheilten Geruchsnerven ausgekleidet ift.

Der Borgang des Riechens beruht ebenfalls auf einem chemischen Proces. Es lösen sich nämlich von den Gegenständen, die Gerüche von sich geben, sehr feine gasartige Theilchen ab, die sich der Luft mittheilen, durch die Luft in die Nase gelangen, hier die Geruchsnerven der Riechschleimhaut reizen und so die Empfindungen erregen, die wir Riechen nennen. Nur Gassörmiges hat Geruch. Das, was die Geruchsnerven reizt, ist so sein, daß es unwägbar und unerkennbar ift.

Auch die Gerüche sind mannichfaltig. Man denke nur an die Taussende von Blumenarten und deren verschiedene Gerüche. Die Hauptarten von Gerüchen sind: süß, sauer, bitter, saul. Auch hier sind manche Namen der Gerüche von den Gegenständen hergenommen, denen sie eigen sind, z. B. Beilchens, Citronens, Apfels, Kaffees, Moschussacruch 2c.

Geruch und Geschmad sind, wie ihren Organen nach räumlich nahe, so auch ihren Empsindungen nach verwandt, doch ist der Geruch in Bezung auf seines Unterscheiden dem Geschmad weit überlegen, der nur Flüssiges empsindet, nicht aber Gasartiges. Speisegerüche können Borgeschmad dewirken. Kant nannte deshalb den Geruch einen Borzschmad in die Kerne.

Die Einwirkungen auf die Geruchsnerven können so stark und kräftig sein, daß das ganze Nervenspstem gleichsam alterirt wird. Biele Gerüche haben eine narkotische d. h. betäubende Wirkung, andere eine belebende und aufregende, weßhalb sie dei Ohnmachten und beim Scheintode als Erregungsmittel angewendet werden.

## b. Die Empfindungen bes Gehors.

### §. 20.

Es folgen nun die höheren ober vollsommneren Sinne — die sogenannten intellectuellen Sinne: Gehör und Gesicht. Das Auge schaut, was im Raum ist, das Ohr vernimmt Schallschwingungen, die zeitlich geschehen. Die Sinne Gesicht und Gehör verhalten sich darum im Allgemeinen wie Raum und Beit. In gegenwärtigem &. haben wir's zunächst mit dem Gehör zu thun.

Das Hören hat zum Organ bas Ohr. Wir verweisen in Betreff bes höchst tunstvollen Baues bieses Organs auf naturgeschichtliche Werke, da uns für unsern Zwed mehr das Physiologische von Bedeutung ift,

bas Anatomische berühren wir nur nebenbei.

Man unterscheibet ganz im Allgemeinen zweierlei Hörbares: Ge=

rausch und Ton. Beginnen wir mit bem Ton.

Tone entstehen durch eine bestimmte Anzahl gleichmäßiger Schallichwingungen. Wenn eine Saite ober ein anberer Rorper in ber Secunde 32 Schwingungen (Oscillationen - Bibrationen) macht, so entsteht im Dhr ber tieffte Ton, ben wir überhaupt zu vernehmen vermögen nämlich bas 32 füßige Co. Die Physiologen behaupten, bak burch akuftische hilfen es bem Ohr möglich sei, schon 16 Schwingungen in ber Secunde zu vernehmen, also einen Ton, der noch eine Octave unter bem 32füßigen Co liegt. Die boppelte Anzahl von Schwingungen in ber Secunde gibt je einen grade um eine Octave höhern Ton, also 64 Schwingungen bas 16fußige ober Contra : Ce; 128 Schwingungen bas große Co. 256 Schwingungen bas fleine Co, 512 Schwingungen bas eingestrichene Co (c) u. s. f. Aber auch jeder zwischen biesen Octaven liegende Ton bat seine genau gemeffene Schwingungszahl. Der bochfte Ton, der bem menschlichen Ohr noch vernehmbar ift, macht in ber Secunde 16384 Schwingungen. Doch foll es burch akuftische Hilfen möglich sein, Tone von 20000 bis 40000 Schwingungen vernehmbar zu machen.

An ben Tönen unterscheiben wir Höhe und Stärke. Die Söhe hängt ab von der Wenge oder der Schnelligkeit der gleichmäßigen Tonschwingungen innerhalb einer bestimmten Zeit, die Stärke von der Weite oder Ausdehnung dieser Schwingungen. Lebteres läßt sich an den Saiten

bes Bianos, ber Bioline u. f. w. leicht mahrnehmen.

Man unterscheibet ferner an ben Tonen noch ihre Rlangfarbe. Rebermann weiß, daß 3. B. bas eingestrichene Co (c) auf ben verschiebenen Instrumenten verschieden klingt. Dan wußte sich bas lange nicht zu erklaren. Man nahm an, daß jene merkwürdige akuftische Erscheinung nur von ben berichiebenen Stoffen herrühre, aus benen bie Instrumente gefertigt werben. Die mit bewunderungswürdigem Scharffinn angestellten afuftiichen Untersuchungen von Selmbolt haben feftgestellt, bag bie Rlangfarbe bon mitklingenben Rebentonen herrührt, bie nach Bahl und Stärke verschieden find, worauf fich eben die Berschiedenheit bes Rlanges grundet. Diese Rebentone erklingen aber, besonders bei ben höheren Tönen, so fein und schwach mit, daß das Ohr fie nicht vernimmt; wurden fie aber fehlen, fo wurden gwar reine Tone entstehen, aber von unangenehmem Rlang. Es findet hier ein ahnliches Rathiel ftatt, wie bei ber Orgel mit ben Mirturen. Wie greulich wurde uns ein Pralubium klingen, wenn man's mit lauter Mirturen spielen wollte! Und wie majestätisch erhaben wird ber Ton ber vollen Orgel, wenn gute Mirturen babei find. Die Tausende ber schauerlichsten Quinten werden nicht mehr gebort. und boch wirten fie mit; benn fie geben majeftatische Rlangfarbe.

Wir bewundern den Kunstbau vieler musikalischer Instrumente, z. B. bes Flügels, der Orgel. Was ist aber alle Kunst dieser Instrumente gegen den Kunstbau des Gehörapparates! Man spricht oft vom Gehörnerv so, als sei er ein einsacher Nervenstrang, der den sinnlichen Eindruck

zum Gehirn zu verpflanzen und ber Seele zu vermitteln habe. Aber biefer Behörnero ift aus Taufenben von Rerven gufammengefest. Beber biefer Rerven hat nur für einen bestimmten Ton Empfindung. Wie also auf bem Biano jeber Ton seine bestimmte Saite hat, so hat im Ohr jeber Ton seinen bestimmten Rerb. Demnach bilden bie Ginzelnerven im Gehörnerv eine "Rerven-Taftatur", Die vom tiefften Tone bis zum hochften binauf viele Stufen bat. Wenn wir auf ber Orgel bas 32füßige Ce hören, so vibrirt ber Nerv mit 32 Schwingungen in ber Secunde, ber biefen Ton ju empfinden beftimmt ift. Wenn das eingestrichene Co erklingt, so vibrirt sein Nerv mit 512 Schwingungen in ber Secunde. Beim 6-gestrichenen Co vibrirt ber betreffende Rerb mit 16384 Schwingungen in ber Secunde u. f. f. Wenn auf bem Piano verschiedene Saiten zu gleicher Beit tonen, fo erflingen auf ber Rerventaftatur bes Ohres ebenso viele Nerven. Auch die Stärke ber Luftschwinaungen correspondirt mit ber Stärke ber Rervenschwingungen. Endlich hat — und bas ift bas Bunberbarfte — jeber Ton im Ohr feine mit= flingenden Rebentone, die ibm im Ohr feine Rlangfarbe verleiben. Da nun ber Ton a auf ben verschiebenen Instrumenten verschiebene Rlangfarbe, b. i. verschiebene mitklingende Rebentone hat, so ist ber a=Rerv, wie wir ihn nennen wollen, auch biefer verschiedenen Rlangfarben fähig. Dabei bebenke man noch bie große Keinheit ber Nerven, von benen ber stärkste Faben 1/100 Linie, die feinsten 1/2000 Linie, betragen.

Die Physiologen haben ferner entbeckt, daß sich für die zwei Schallsarten — Geräusch und Ton — der Hörnerv des menschlichen Ohrs in zwei Aeste theilt. "Der eine, der Schneden-Ast, steht in Berbindung mit einem staunenswerth seinen Apparat, der Schnede, einer vollständigen Tastatur, welche mehrere tausend Tasten enthält und zur Erkennung der Töne und der aus diesen zusammengesetzen Klänge benutzt wird. Der andere Ust des Hörnerven, der Borhof-Ast, ist nicht entsernt so empsindlich wie der erstere. Er steht in Berbindung mit seinen Härchen, den Hörhärchen. Zugleich liegen in der Abtheilung des innern Ohres, wo sie sich sinden, kleine Kalktrystalle, die Hörsteinchen, welche geeignet erscheinen, durch ihre Erschütterung die Hörnervenendigung zu erregen, aber auch einen starken Schall zu dämpsen. Diese beiden Einrichtungen scheinen die Empsindung von Geräuschen zu vermitteln." Wie wunderbar ist doch das Alles!

Busak, "Die Menge des hörbaren, das sich unserer Wahrnehmung darbietet, ist sehr groß. Alle Beränderung, alle Bewegung, alles Leben in der Katur ist an die Lauterregung gekulpti, welche ein sortdauerndes Wild des mannichsfaltigen Geschens vor unserer Seele entrollt. Schweigsam ihr nur der Tod; die lebensvolle Katur schallt. Das Flöten der Kachtigall, der Jubel der Lerche, das Sausen des Windes, das Summen der Käserwelt, das Kollen des Donners, das Kauschen des Stromes, das Plätichern des Kegens sind ebenso viele Zeichen des ewig pulstrenden Ratursebens. Ja vielleicht ist selbst die Lautlose Stille der Nacht nichts Anderes als ein leiseres, gleichförmigeres Tönen, wie denn die Alten von einer Nussit des Weltalls geträumt haben, welcher wir uns deshalb nicht bewußt werden, weil sie stets unverändert sortidnt und in unser Bewußtsein nur Unterschiede der Wahrnehmung fallen. Aber nicht bloß das äußere, sondern auch

das innere Geschehen wird uns mittelft des Gehörs offenbar. Denn der Geshörsinn ist auch ein Sinn für Mittheilung — für Sprache und Rusik." Daher nennt man auch das Ohr die Pforte, durch welche der Geist beim Geiste einzieht. "Durch das Sehen tritt der Mensch in die Belt, durch das Hören tritt die Belt in den Menschen." (Oken.)

#### e. Die Empfindungen bes Befichtsfinnes.

#### §. 21.

Das Gesicht ist der zweite und oberste intellectuelle Sinn. Er hat zum Organ das Auge, das in seinem Bau nicht minder wunderbar kunstvoll ist, als das Ohr, ja in seiner Art noch kunstvoller. Das Anastomische dieses Organs sehe man in naturkundlichen Werken; uns interessirt auch hier mehr das Physiologische.

Das Ohr vernimmt Schalle, bas Auge wird gereizt burch Lichteinbrude. Der Schall beruht auf Schwingungen ber Luft; bas Licht auf Schwingungen bes (freilich hupothetischen) Methers. Bon ber Gefdwindigfeit ber Luftichwingungen hangt bie Tonbobe, von ber Geschwindigkeit ber Aetherschwingungen bie Tonfarbe ab. Es gibt baber eine Tonfcala, aber auch eine Farbenfcala. Doch hat lettere nicht ben Umfang ber erftern. Der unterfte Farbenton ift bas Roth mit 433 Billionen Schwingungen in ber Secunde; ber hochfte Farbenton ift Biolett mit 753 Billionen Schwingungen in ber Secunde. Wir haben bereits das akuftische Gesetz angeführt, nach welchem jede Octave die doppelte Rahl ber Schwingungen ihrer Brime macht. Wenn also ber tieffte hörbare Ton 32 Schwingungen in ber Secunde macht, so hat die Octave bieses Tones 64, die folgende Octave 128 u. f. f. bis zum hochsten Tone mit 16384 Schwingungen. Das gibt einen Umfang von 9 Octaven. Die Farbenscala hat diesen Umfang bei weitem nicht; benn fie bringt es taum zu einer Octave. Wenn nämlich ber tieffte Farbenton 433 Billionen Schwingungen in ber Secunde macht, so mußte beffen Octave 866 Billionen Schwingungen in berfelben Reit machen. Der hochste Farbenton macht aber nur 753 Billionen. Inmitten biefer außerften Farbentone gestaltet fich bie Farbenscala in nachstehenber Beise:

Roth 433 Billionen Schwingungen in der Secunde;

Hierzu aus ber oft citirten Schrift von Preyer noch Folgendes. "Untersucht man, in wie viel einsache Farben bas weiße Licht sich zerslegen läßt, so findet man nur sieben: braun, roth, orange, gelb, grün, blau, violett. Man mag irgend eine von diesen Farben noch so oft durch Prismen weiter analysiren, sie bleiben unverändert, braun

Dr. Soute, evangel. Schultunbe. 2. Huft.

bleibt braun, grün bleibt grün u. f. w. Alle andern Farben aber ber ganzen Natur und Kunft, alle ohne Ausnahme, geben bei der Zerlegung zwei oder mehrere von diesen sieben, aus welchen sie zusammengesetzt sind, oder eine Farbe, welche den Eindruck eines Gemisches macht, wie Grünblau, Gelbgrün. Ermittelt man nun weiter, durch wie viel Schwingungen jede der sieben Hauptsarben in volltommner Reinheit zu Stande tommt, so ergibt sich für die angegebene Reihensolge\*), daß diese Schwingungszahlen untereinander in genau denselben Verhältnissen stehen, wie die Schwingungszahlen der sieben ganzen Töne der C-dur-Tonleiter." U. s. w.

Welche Wunder Gottes thun sich hier unsern Bliden auf! Man benke sich den kurzen Zeitabschnitt einer Secunde in 753 Billionen Theile getheilt. Wie undenkbar kurz ist da die einzelne Schwingung der Biolett= Farbe! So kurz diese Bibrationen sind, so zart und sein sind die Reize, die sie auf den betressenden Nerv in der Sehnerven=Tastatur ausüben.

Bozu aber biese physiologischen Belehrungen hier in einer Schulstunde? Wir haben sie mit Absicht gegeben. Je tiesere Einblicke wir in ben Wunderbau des leiblichen Organismus, in die Wohnstätte der Seele thun, desto mehr ahnen wir, wie unausdenkbar herrlich erst der Geist sein musse, dem der Schöpfer einen so kunstvollen Leib als Berkzeug bereitet hat. Hier weckt Alles Ehrsurcht vor dem Schöpfer, aber beim Erzieher außerdem auch hohe Ehrsurcht vor der Schöpfung, die zu bilden er berufen.

Jest ahnen wir nun ben unermeßlichen Reichthum von Empfindungen, welche die Seele mittelft ber fünf Sinne von ber Augenwelt her empfängt. "In biefen Empfindungen, in biefen Gindruden ber Sinnesorgane wird uns - wie Dr. Lazarus fagt - ber ganze Reichthum ber äußern Ericheinungen gegeben. In ihrer Gesammtheit sind fie ber Reflex ber gangen außern Natur und bruden sammtliche Gigenschaften aus, welche wir ben Dingen beilegen ober bie fie fur uns haben konnen; fie find bie Elemente von Allem, was wir überhaupt in und von der Welt wahrnehmen können." Wie fie die Grundlagen aller höhern und geiftigen Bilbung find, hat uns früher bas Aristotelische Wort gelehrt: "Nichts ift im Berftanbe, was nicht zuvor im Sinne gewesen." Die Bebeutung biefes Wortes wird uns hier nun icon flarer geworden fein. Man hat dieg berühmte Wort neuerdings bedentlich gefunden, als widerstreite es ber Lehre von ber Seele im Sinne bes Spiritualismus, ber eben Leib und Seele untericheibet. Rubolf Bagner bezeichnet in feiner trefflichen Schrift: "Der Rampf um bie Seele vom Standpunkt ber Wiffenschaft" jenen Sat geradezu als materialiftisch, als ein Ariom bes Materialismus. Er nennt ihn einen vagen Sat, ber erft einer icharfern Interpretation bedürfe, um seinen Sinn richtig zu fixiren. Insbesondere fei bas Wort sensus (Sinn) fehr vielbeutig. Es gabe 3been in ber Seele, g. B. bie

<sup>\*)</sup> Etwas abweichend von ber oben aufgeführten Farbenfcala.

ibealen Borstellungen von Gott und den göttlichen Eigenschaften, die nicht durch die Sinne in die Seele kommen u. s. w. — Obwol wir das Bedenkliche jenes Sates vom Standpunkte Wagner's aus nicht verkennen, so erscheint er uns doch unbedenklich. Alle Ersahrung lehrt, daß die menschliche Seele sich zuerst sinnlich entwickelt. Run sind ja aber die Gegenstände der Außenwelt, wie wir oben dargethan haben, göttliche Gesbanken, Offenbarungen des verborgenen Gottes, hinter welchen das entwickelte Denken immer den Schöpfer sinden wird. Auch die Ratur führt zu Gott; die sinnliche Welt weist hinüber in eine überssinnliche, sie ist die erste Sprosse auf der Erkenntnißleiter zu Gott.

## d. Quantitative Berichiebenheit ber Sinnesempfinbungen.

**§**. 22.

Bie die Sinnesempfindungen qualitativ, fo find fie auch quanti= tatib verschieben. Denn gerlegt man fich bie einzelnen Wahrnehmungen ber einzelnen Sinne in Merkmale, fo findet man, daß einige einfach, andere zusammengesett find. Einfach find die Empfindungen von talt und warm, von glatt und hart, von fuß und fauer, die Geruche von Beilden und Citrone und viele ähnliche. Sier vermogen wir feine Merkmale anzugeben. Darum ift uns auch eine Beschreibung berfelben taum mög= lich. Ober wer vermöchte ben Geruch ber Bflaumen zu beschreiben, Aepfel : und Citronengeruch beschreibend zu unterscheiben? In ber Seele selbst find aber alle diese Einbrude, ungeachtet ihrer Ginfachheit, brum flar und bestimmt. Rlar find fie; benn wir vermogen ja jebe einzelne von andern zu unterscheiben. Dan halte uns im Finftern ein Beilchen ober eine Rose por, und wir miffen sofort, welchen Geruch wir empfinden. Ebenso ift es, wenn wir bon einem falten ober warmen Gegenstanbe berührt werben. Diefes Biebererkennen jener Geruche und Sautempfindungen ift ein Zeugniß bafur, baß fich die Seele aller biefer finnlichen Ginbrude flar bewußt ift. Dasselbe gilt auch von ben verschiebenen Geschmäden. - Die sinnlichen Einbrude bagegen, welche wir burch bie intellec= tuellen Sinne von ben Gegenständen empfangen, find collectivifc, bilben alfo gufammengefette Bahrnehmungen. Dan bente fich nur Die finnliche Bahrnehmung eines Baumes ober Saufes: wie viel Gingelmertmale schließen biefe in fich! Auch an ben Tonen unterscheiben wir ein Mehrfaches, nämlich: Sohe und Tiefe, Starte und Schwache, bazu auch Rlangfarbe.

### e. Wahrnehmung und Anschauung.

§. 23.

Es ift mertwürdig, wie wenig genau oft unsere Bahrnehmungen find, so bag Bieles mit sehenben Augen nicht gesehen, mit hören =

Digitized by Google

ben Ohren nicht gehört wirb. Ein Diethsbewohner war jahrelang in seinem Sause aus : und eingegangen. Befragt, wie viel Genfter ber Giebel seines Bohnhauses im zweiten Stod habe, wußte er feine Antwort zu geben. Er hatte es oft gefehen und boch nicht gefehen. Dinter fragte einst einen Boten, ber viele Jahre tagtäglich einen Balb bin und her paffirt hatte, ob berfelbe Nabelholz ober Laubholz habe. Der Bote wußte es nicht; benn barauf hatte er nie geachtet. Wenn man Manchen fragte, wie viel Anopfe an seiner Weste find, die er taglich auf= und gu= knöpft, so wurde er uns die Antwort schuldig bleiben. Er hat eben nie auf die Rahl dieser Knöpfe geachtet, obwol er täglich mit ihnen hantirt. Denten wir uns, es fabe Jemand bas erfte Mal ein Schloß, ober ben Magdeburger Dom. Käme er Tags barauf in die Rähe jenes Schlosses ober Domes, so würde er beibe sogleich wieder erkennen. Folglich ist bom ersten Anblid ber ein Bild in ber Seele gurudgeblieben, mit bem bas neue Bilb bes neuen Anblick übereinstimmt. Burbe man ihm abstreiten wollen, daß er jenes Schloß ober jenen Dom je gesehen, so würde er aus seinem Bewußtsein heraus mit großer Gewißheit antworten, daß er jene Gegenstände allerbings gesehen habe. Man forbere aber nun einmal, daß jener Mann babeim eine Beschreibung von bem gesebenen Schlosse ober Dom fertige; murbe er bas im Stande sein? Rett erst wird er merten, wie wenig er von dem Schlosse ober Dome wirklich gesehen. Um die Beschreibung fertigen zu konnen, wurde er fich von Neuem gum Schlosse begeben, wurde bas Gebaube nun in gang anderer Beise betrachten; benn er wurde es mit seinen Augen umtreisen, um bor Allem ein richtiges Gesammtbilb zu gewinnen; fobann murbe er bie ein= zelnen Theile in Augenschein nehmen, murbe fie zählen, messen, unter einander vergleichen, und je länger er dieses eingehende Betrachten fort= fette, besto mehr murbe er an bem Schlosse entbeden. Erst nachbem er biese geistige Arbeit lange fortgesett, murbe er eine völlige Rennt= nig von biefem Gebaube gewinnen, ein genaues Bild bavon in feine Seele aufnehmen, so bag er nunmehr eine Beschreibung, wol gar eine Zeichnung aus fich beraus, also aus bloger Erinnerung liefern könnte. Jest ift nun jene erste flüchtige Wahrnehmung zu einer klaren und deutlichen geworden. Solche flare und deutliche Borftellungs= bilber von ben Gegenständen ber Ratur nennen wir aber Un= ichauungen. Diefer Rame icon beutet an, baf fie nicht burch blokes Sehen, sonbern burch anhaltenbes Schauen, und gwar burch Anschauen, b. i. durch ein auf einen bestimmten Gegenstand absicht= lich gerichtetes Schauen gewonnen werben. Diek Beispiel hat uns zugleich gelehrt, wie beim Gewinnen einer Anschauung ber Sinn bes Auges nur als Organ bes Geiftes bient; benn bier thut nun, bamit eine wirkliche Anschauung ju Stanbe tomme, ber Beift Alles. Das ift nun auch ber Sinn bes berühmten Bortes von Berbart: "Man muß ben Sinn bei bem Geifte fassen." Ja bas icharffte Auge und Dhr hilft nichts, wenn nicht ber Geift burch Auge und Dhr wirkt. Die

Wilben haben scharfe Sinne und sind bennoch geistig=stumpse Menschen. Darum müssen wir im Kinde ben Geist weden; benn erst durch ben Geist lernt es sehen, hören, riechen, schmeden, fühlen. Man behauptet zuweilen, daß die Sinne uns täuschen. Die gesunden Sinne täuschen nicht, sie können nicht irren, "aber nicht darum, weil sie jederzeit richtig urtheilen, sondern — weil sie gar nicht urtheilen." Kommen Täuschungen vor, so liegen sie im Geiste; denn der ist der Herr über die Sinne. Wie der Geist schauet, so schauet das Auge; wenn der Geist hört, dann hört man das Hördare, wie es ist. So erst bekommen auch gewisse Zurie des Lehrers an ein Kind ihren rechten Sinn, als: "Sieh' dir's doch genauer an!" "Der Ton klingt anders; höre doch nur!"

Bie mit bem Geficht, fo konnen wir auch mit bem Gehor Unschauungen gewinnen. Es wiederholen fich bier biefelben Erscheinungen, Die wir beim Geficht besprochen haben. Da hört ein Rind bas erste Mal bas Lieb: Goldne Abendsonne -. Spielt man ihm dieselbe Melobie Taas barauf wieder vor, so erinnert es fich sogleich, daß es bieselbe ichon gehört - es erkennt fie wieber. Aber wie viel fehlt noch an ber völligen Erfassung! Jest zerlegt man ihm bie ganze Melobie in fleinere Satichen, ubt bie Satichen einzeln ein, bis endlich bas gange Lied völliges geiftiges Eigenthum bes Kindes geworben. Rulest icaut bas Rind bie Melobie gleichsam im Geifte, auch wenn es fie nicht fingt. Das Tonftud ift zur Anschauung geworben. Der theoretische Mufifer bentt fich bei biesem Liebe noch viel mehr, als bas Rind. Er achtet auf bie Babl ber Tonart, auf das Rhythmische und die Rhythmen bes Gesanges. auf Uebereinstimmung bes Textes mit ben Tonen in Betreff bes Iprifchen Ausbrucks. So ichaut er in seinem Geifte noch viel mehr vom Geifte biefes Liebes.

Belche hohe Bebeutung es für die geistige Bildung des Rindes habe, wenn man seine Wahrnehmungen zur Klarheit der Anschausungen erhebt, das werden wir später aussührlich betrachten. Hier nur die vorläufige Bemerkung, daß Pestalozzi es gewesen, der die Pflege der Anschauung und des Anschauungsvermögens in ihrer ganzen Bedeutung erkannt und in den Elementarunterricht eingesführt hat.

# 2. Das Borstellen — an sich und als elementarster Denkact. §. 24.

Bir benken uns einen Touristen, ber sich, noch erfüllt von den Einsbrücken schöner Städte und reizender Gegenden, eben zur nächtlichen Rube begeben hat. Finsterniß und völlige Stille umgibt ihn; nichts reizt sein Auge und Ohr. Dennoch ziehen Bilder auf Bilder vor seiner Seele vorüber. Er sieht im Geiste die Personen, mit denen er vergnügt gereist, die herrlichen Städte und Landschaften, die er auf seiner

Reise gesehen; cr hört noch die wundervollen Klänge eines meisterhaft executirten Concerts. Auf einmal läßt er gar ein unwillfürliches Lachen hören; denn ihm fällt ein, wie ein Mitreisender in komischer Beise über einen Stein gestolpert — zur Ergöhlichkeit der Reisegefährten. Kurz, das Kommen und Gehen der Reisebilder nimmt bei ihm kein Ende, so daß er darüber lange nicht zum Einschlafen kommen kann. Woher kommen aber diese geistigen Bilder, da der Tourist jeht nichts sieht noch hört? Es sind gesehene und gehörte, also früher wahrgenommene Gegenstände und Erlebnisse, die jeht aus seinem Innern mit solcher Lebhaftigkeit hervortreten, als sähe und hörte er sie in Wirklichkeit.

Hieraus folgt nun, daß die geiftigen Bilber von ben Gegenständen. bie wir Bahrnehmungen genannt haben, ber Seele verbleiben. Gine Bahrnehmung, bie ich eben jest mache, ift mir bewußt. Bahrend ich eine andere Wahrnehmung mache, tritt die vorige in einen Auftand bes Unbewußtseins zurud, aus bem fie aber jeben Augenblid wieber beraus = und also von neuem in's Bewußtsein eintreten fann. bacht' ich vor ber Minute nicht an Dresben. Gin Blid auf ben Elbftrom an der vor mir befindlichen Banbfarte von Sachsen rief bas Bild ber Stadt Dresben in mir mach. Gefest nun, ich wollte jest ausrechnen, wie viel 5/6×7/13 ift, fo wurde mahrend biefer Berechnung bas geiftige Bilb von ber Stadt Dresben in's Unbewußtfein gurudtreten. Blide ich barauf zufällig wieber nach ber Rarte und bem Elbstrom bin, so tritt ienes Bilb von neuem bei mir in's Bewußtsein ein. — Ein gebilbeter Mensch trägt nun in seinem Geifte eine ganze Belt von geistigen Bilbern in sich, von denen immer nur etliche bewußt sind, alle aber jeden Augenblid bewuft werben konnen. Dieg wunderbare Bhanomen beweift, bak die sinnlichen Wahrnehmungen ganz in unser Seelen-sein übergeben und ein unverlierbarer Befit ber Seele finb.

Eine aus dem Undewußtsein in's Bewußtsein eingetretene frühere Wahrnehmung nennt man nun eine Borstellung. Auch die Borstellung ist ein geistiges Bild, ja sie erst recht. Bir unterscheiden bei der Borstellung die vorstellende Seele und das Borgestellte, das aber nicht ein sinnlicher Gegenstand ist, sondern das geistige Bild einer frühern sinnlichen Wahrnehmung. Mithin schaut die Seele im Act des Borstellens ihren eigenen Inhalt. Wenn nun die Seele ihre frühern sinnnlichen Wahrnehmungen unvollkommen gemacht hat, so daß sie von den Gegenständen unklare und undeutliche Vilder in sich trägt, so reproducirt sie nun auch die Vorstellungen unklar und undeutlich. Wenn dagegen die Wahrnehmungen klar und deutlich waren, so sind es nun auch die Vorstellungen. Sben darum muß der Jugendlehrer im Ansichauungs und naturtundlichen Unterricht für klare und deutliche Wahrznehmungsbilder eifrig besorgt sein.

Der Unterschieb von Wahrnehmung und Borstellung ergibt sich nun von selbst. Die Wahrnehmung ist ein geistiges Bilb mit Gegen wart des sinnlichen Gegenstandes; die Borstellung ist ein geistiges Bild

bei Abwesenheit bes sinnlichen Gegenstandes. Da die Seele im Act bes Borstellens auch wahrnimmt, nämlich die von frühern Bahrznehmungen herrührenden geistigen Bilder, so kann man das Borstellen ein Bahrnehmen der Bahrnehmungen, genauer ein Bahrznehmen des Bahrgenommenen, oder auch eine reproducirte Bahrnehmung nennen.

Das Borftellen ist eine Denkthätigkeit, und zwar ist es die ein: sachste Form des Denkens. Wahrnehmen nennt man noch nicht Denken. Diese beiden seelischen Thätigkeiten bilden vielmehr eine Art Gegensah, den auch der gemeine Sprachgebrauch kennt. Wenn man mit Jemandem auf der Wartburg wäre, so würde man ihn nicht fragen: "Kannst du dir die Wartburg benken?" Er würde uns antworten, "Ich sehe sie ja" d. i. ich nehme sie ja unmittelbar wahr. Nach Jahren würde man ihn aber fragen können: "Kannst du dir die Wartburg noch denken?" Wan würde da aber eben so richtig sagen: "Kannst du dir die Wartburg noch vorstellen?" Mit der Lehre vom Vorstellen betreten wir also das Gebiet seelischer Acte, die man mit dem Namen "denken" bezeichnet. Die Vorstellungsacte sind die einsachsten Denkacte. Sie werden zusammengesetzer beim Vilden von Begrissen, Urtheilen, Schlüssen.

## 3. Die Sprache.

§. 25.

Die Sinne — so sagten wir oben — sind die Pforten, durch welche die Außenwelt in unsern Geist einzieht, um hier zu einer geistigen Innenwelt zu werden. Borstellung und Borstellung gegen: stände sind nun für immer correlate Dinge; denn jede Borstellung erinnert zugleich an ihr Object in der Außenwelt, jedes Object der Außenwelt weckt in uns sein Borstellungsbild.

Bleibt benn nun biese Welt von Vorstellungen in uns verschlossen? Gibt es kein Mittel, burch welches ber Geist seine Wahrnehmungen und Vorstellungen offenbaren, b. i. andern geistigen Wesen mittheilen kann? Wenn ber Taubstumme und sagen will, daß er Brot wünscht, so zeigt er auf Brot und gibt durch Gesten nach seinem Munde zu erstennen, daß er Brot begehre. So rebet er allerdings ohne Worte. Wie aber, wenn er von sernen Dingen zu uns reden wolke? Dafür sehlt ihm das Wort — die Sprache. Diese ist das wichtigste Mittel geistiger Mittheilung. Wie zwischen den Objecten der Außenwelt und ihren Bildern in der Seele, so sindet nun auch zwischen Vorstellung und Wort eine innige Verdindung statt. Denn das Wort ist kein leerer Schall, seine todte Lautverbindung, es ist der Leid der Borstellung die Vorstellung die Seele dieses Leides. Darum kann man in gewissen Sinne wol sagen, daß sich im Worte der Geist verleibliche. Zwar kann

man auch burch Mienen und Gesten Wünsche und Empfindungen ausdrücken; das höchste und vollsommenste Mittel aber, welches der Geist zu
seiner Selbstossendung hat, ist und bleibt das Wort. Gegenstand
— Borstellung — Wort bilden daher eine Art Trias. Das an einem
sinnlichen Gegenstande haftende Geistige ist der Inhalt der Borstellung,
die wir von jenem Gegenstande haben. Dieser geistige Inhalt ist nun
aber auch die Seele des Wortes, mit welchem wir jenen Gegenstand bezeichnen. Daher kommt es, daß eine Borstellung in gleicher Weise durch
wiederholten Anblick ihres Gegenstandes, wie durch das Wort, mit
welchem die Sprache den betreffenden Gegenstand bezeichnet, aus dem gebundenen Zustande des Undewußtseins in den freien des Bewußtseins gehoben werden kann.

Es kann auffallen, daß wir nach der Lehre von den Wahrnehmungen und Borftellungen einen Baragraphen über die Sprache folgen laffen. Die Beobachtung ber Entwicklung bes findlichen Denkens und Sprechens lehrt aber, daß dem Kinde von dem Moment an die Sprache Bedürfniß wird, in welchem die frühern noch nicht bewußten Eindrücke ber Außenwelt fich in ihm ju Bahrnehmungen und Borftellungen gestalten. Bon jenem Beitpunkt ab geben bann Geistes- und Sprachbilbung immer Sand in Sand, fo daß jeder Fortichritt ber geistigen Entwidlung auch einen Fortschritt ber Sprachbilbung zu Folge hat. Sowie bas Denten auch nur in die ersten Stadien ber Dententwicklung eingetreten, find Borftellungen und Worte nicht mehr zu trennen. Selbst Die stille Meditation geschieht innerlich in Worten. Worte sind uns nichts. wenn fie nichts bebeuten. Wie baber ber benfende Menich zu feinen Borstellungen bas rechte Wort sucht, so will er von jedem Worte auch ben rechten Sinn wissen. Dieß Suchen ist oft mit Anstrengung verbunden. Denn zuweilen haben wir zwar die rechte Vorstellung von einer Sache. finden aber nicht bas rechte Wort; ober wir wiffen zwar bas Wort, haben aber nicht bes Wortes volle Bebeutung. In diesem zwiefachen Suchen entwickelt sich in und mit ber Sprache ber Geift. Darum ist (nach Wilhelm von humbolbt) "die Sprache bie nothwendige Bollenbung unfers Dentens." Der Menich bedarf ihrer nicht bloß gur Darftellung feiner Borftellungen und Gebanten, fonbern auch zur Entwidlung feines Beiftes. Wenn wir in ber Unterrichtslehre von Sprache und Sprachbildung handeln werden, so wird uns Wesen und Bebeutung ber Sprache für die geistige Bilbung bes Menschen noch flarer werben.

Aus dem Allem ergibt sich nun, wie berechtigt die Psychologie ist, auch von der Sprache zu handeln; denn sie ist eine psychologische Erscheinung. Zudem ist sie der schlagendste Beweis dasür, daß der Mensch ein geistig Besen ist. Denn das Thier hat wol auch Erinnerungen, die jedoch mehr oder weniger verworren sein mögen; bei dem Menschen werden aber die sinnlichen Bahrnehmungen zu Anschauungen und Vorstellungen, die alle sich in's Bort kleiden.

1

Busak. Rosenkranz sagt in seiner Phychologie: "Die Sprache ist das höchste Wittel, welches der Geist zu seiner Darstellung hat. Das Waterielle und Ideelle, Phantasic und Bernunft, Gesicht und Verstand, Bild und Begriff, durchdringen sich in ihr dis zur tiessen Innigkeit. Ueber die Sprache hinaus sehlt der Intelligenz sebes höhere Organ; sie muß daher endlich zu allem Andern hinzutreten und es interpretiren. Sie muß sagen, was es ist oder sein soll. Da sie nun des Geistes eigene Schöpsung ist, da die Vorstellung und das sie ausdrückende Wort Zwissen und dies mit jener zugleich als eine fertige Pallas dem sinnenden Menschenhaupte entspringt, so kann der Geist um seine Ossenbarung nie in Verzlegen heit geratsen. Aur der träge, der ungewandte, phantasielose, denksaule Mensch wird über die Sprache als über ein mangelhaftes Wertzeug klagen. Die Qual des Geistes, seine Vorstellungen nicht durch die Sprache unsern zu können, kann man öster an Kranken, die don Kerbensiedern genesen, beobachten. Sie haben die Sache, können sich aber nicht auf das Wort dassur bestunen."

4. Das Beharren ber Wahrnehmungen und Vorstellungen in ber Seele — Specielleres über das Phäsnomen ber Reproduction.

(Gebächtniß - Erinnerungetraft.)

#### A. Allgemeines.

**§. 26.** 

Borstellungen wären nicht möglich, wenn die Wahrnehmungen in der Seele nicht fortdauerten. Da aber die Seele sich zu jeder Zeit vorstellen kann, was sie früher sinnlich wahrgenommen, so solgt, wie bereits bemertt worden, daß die Wahrnehmungen als geistige Gebilde in der Seele beharren. Die Kraft der Seele nun, nach der sie geshabte Wahrnehmungen und Vorstellungen sestzuhalten vermag, heißt Gedächtniß oder Merkfraft.

Die Seele halt aber nicht bloß Borstellungen sest, sonbern auch Begriffe, Urtheile, Schlüsse, Borsate 2c. Demnach ist bas Gebächtniß eine allgemeine Kraft ber Seele, burch die sie alle psychischen Gebilbe, die sich in ihr mit hinreichender Klarheit

und Deutlichkeit ge bildet haben, festhält.

Bir wiffen ferner schon, daß in der Seele unzählige Borftellungen zu jeder Zeit bewußt werden können. Sie find also erinnerbar. (Erinnerbarteit der unbewußten Borftellungen.) Das Bermögen der Seele, frühere Bahrnehmungen und Borftellungen aus dem Unbewußtsein in's Bewußtsein zurückrusen oder reproduciren zu können, nennt man nach der alten Pinchologie Erinnerungskraft.

Gebächtniß und Erinnerungstraft sind im Grunde ein und dieselbe Kraft, wie auch der Sprachgebrauch andeutet; denn "Jemandes gesbenken" und "sich Jemandes erinnern" bedeutet ein und dasselbe. Will man hier einen Unterschied machen, so kann man Gedächtniß erstären als die Summe des Gemerkten im Zustande des Unbewußtsfeins, Erinnerung als das in das Bewußtsein eingetretene Ges

bächtniß. Die Einheit biefer beiben sogenannten Seelenkräfte folgt auch baraus, baß ein gutes Gebächtniß und eine gute Erinnerungskraft, ein schlechtes Gebächtniß und eine trage Erinnerungskraft sich stets entsprechen.

Busat. Auch Dr. George beschreibt Gebächtniß und Erinnerungstraft als eng ausammenhängende Kraftäußerungen der Seele. "Die ganze Kraft des Gedächtnisse", sagt er, "liegt in dieser freien Thätigseit des Bewußtseins, in welcher es auf jeden frühern Moment seiner selbst und die in demselben gedildeten Borstellungen von den Gegenständen der Außenwelt wieder zurückommen und so sich und die Dinge beherrschen kann, so daß es nicht an sie gebunden ist, sondern eben so gut Alles um sich herum zu vergessen, als Alles wieder zu erzeugen vermag."

#### B. Befonderes.

#### a. Bom Gebächtniß.

#### a. Arten.

#### §. 27.

Die Merktraft ber Seele ist ber Intensität nach nicht bei allen Menschen gleich. Manche fassen leicht und schnell, ohne besondere Kraftsanstrengung und in kurzer Zeit; sie haben ein Leichtes ober schnelles Gebächtniß. Andere dagegen müssen lange lernen und sich dabei sehr anstrengen; diese haben ein langsames Gedächtniß. Manche merken, was sie leicht gelernt haben, auch auf die Dauer, so daß sie sich auf das Gemerkte jederzeit und augenblicklich besinnen — es mit Leichtigkeit reproduciren können; diese haben ein treues ober zuverlässiges Gedächtniß. Andere dagegen vergessen bald wieder, was sie gelernt, oder besinnen sich doch nur schwer und unsicher auf das Gelernte; diese haben ein untreues, unzuverlässiges Gedächtniß.

Leichtigkeit und Treue geben zusammen ein gutes Gebächtniß. Dem schlechten Gebächtniß sehlt es an beiben Eigenschaften, es ist langsam und unzuverlässig. Doch kommt es nicht selten vor, daß Jemand zwar schwer merkt, dafür aber auf die Dauer; ein Anderer zwar leicht, aber nicht auf die Dauer. Es sind also Leichtigkeit und Treue nicht immer beisammen; vielmehr sind manche Gedächtnisse zwar langsam, aber treu, andere schnell sassen, aber untreu.

Busat. Dr. Drbal rechnet in seiner Psychologie zur Bolltommenheit bes Gebächnisses: 1. Leichtigkeit der Auffassung; 2. Treue, sich kund gebend in unveränderter Wiedergade des Gemerkten; 3. Dauerhaftigkeit, welche das Gemerkte auch noch nach langen Zeiträumen festzuhalten und wiederzugeben vermag; 4. Dien stbarkeit, durch welche das Gemerkte bei jedem gegedenen Anlaß ohne langes Besinnen mit Leichtigkeit reproducirt wird; endlich 5. Umfang, bestehend in der Fähigkeit, viele und mannichfaltige Arten von Vorstellungen in sich aufzunehmen und zu reproduciren. — Wir haben oben die Eigenschaft der Treue und Zuberlässischie im weiteren Sinne genommen, in welchem sie den Dauerhaftigkeit und Dienstdarkeit in sich einschließt.

Nach Verschiedenheit der Stoffe, die der Eine oder Andere leicht und auf die Dauer merkt, unterscheidet man: Bort=, Sach=, Ton=, Zahlen=, Farbengedächtniß. Ber fremde Sprachen erlernen will, muß ein gutes Wortgedächtniß haben. Mit diesem verwandt ist das Namengedächtniß, wie es Geographen und historiker von Fach besitzen muffen.

Das Sachgebächtniß faßt die Gebanken einer Rebe ober einer gelesenen Schrift mit Leichtigkeit auf und behält sie. (Bas den Begriff "Sache" betrifft, so hat das hier den Sinn, wie in der Redensart: "Die Worte weiß ich nicht mehr, die Sache aber war diese.")

Tongebachtniß muß ber Mufiter, Bahlengebachtniß ber

Rechenmeifter haben 2c.

Die eben bemerkte Gintheilung ber Gebächtniffe nach bem Inhalt bes Gemerkten hat allerbings keinen ober nur einen sehr geringen Berth. Sie ware auch gang unerschöpflich; benn nach ihr hatte ja auch jeber Runftler, jeber Sandwerter ic. ein besonderes Gedachtniß. So wurde es bem Gelehrten tein Intereffe gemahren, Die verschiebenen Sandwertszeuge einer Schlofferei zu merten. Wer wird nun einem Schloffer, weil er jene Bertzeuge alle genau fennt, ein Schlofferhandwerts: geuggebächtniß zuschreiben! In einem andern Falle tonnte man mit gleichem Rechte ein Schmetterlings: ober Rafergebachtnig untericheiben. Rirgends läßt fich beffer zeigen als hier, wie bie Borftellungen ber alten Bipchologie von fachmäßig in ber Seele borhanbenen Seelenvermogen völlig haltlos find. Da wir im Gebachniß alle Bahrnehmungen, Borftellungen, Begriffe, Urtheile, Schluffe, Gefühle, Begehrungen und Bollungen festhalten, fo mußte man folgerichtig unterscheiben ein Gebächtniß für Wahrnehmungen, für Vorstellungen und so fort bis für bie Wollungen. Daraus folgt ja, bag bas Gebachtniß allen feelischen Acten zugebort, daß mithin die Seele felbft es ift, die alle ihre Bilbungen festhält, daß also bas Gebächtniß nichts Anberes ift, als bie Energie ber Seele, ihren Befit zu bewahren.

### β. Gebächtnißtunft.

### §. 28.

Es gibt wol Niemanden, ber sich nicht ein gutes Gebächtniß wünschte. Wanchem scheint es allerdings von der Natur versagt zu sein; bei Andern dagegen ist es nur deswegen undolltommen geblieben, weil sie es nicht in rechter Weise geübt und gekräftigt haben. Auf Gedächtnißsübungen und wie sie zu betreiben, kommen wir in unserer Schulkunde später zurück. Was wir hier noch solgen lassen, geschieht im Interesse der Psychologie.

Man unterscheibet eine breifache Urt, bem Gebächtniß Stoffe fest einzupragen: ein mechanisches, jubiciöses und ingeniöses Berfahren. hiernach spricht man sogar von einem mechanischen, jubiciosen und ingeniösen Gedächtniß. Das mechanische Memoriren besteht barin, bag man bie Borte bes zu lernenben Bebachtnifftudes fo lange wieberholt, bis man fie gemerkt hat. Der Sinn ber zu lernenden Worte wird unbeachtet gelaffen. Das ift anders bei bem verftanbigen ober jubiciofen Memoriren. Da in ber Sprace Wort und Sinn innia verschmolzen sind, so ift allein bas judiciose Memoriren naturgemäß. Berftanbenes wird immer leichter behalten als Richtverstanbenes. Daß man im Jugendunterrichte gleichwol manche Stoffe vorerft bem Gebachtniß übergibt, um sie barauf auch bem Verstande klar zu machen — bavon später in ber Unterrichtslehre. Das ingeniöse Memoriren sucht bas Gebächtniß auf fünstliche Beise zu unterftüten. Das Rind soll merten, baß Karl ber Große 814 gestorben. Man bentt sich die 8 als Sandubr. bie 1 als Spieß, also als Symbol bes Krieges, bie 4 als Symbol bes Aderpfluges. Die brei Biffern bebeuten nun: 814 ftarb ein Mann, ber groß im Prieg und Frieden war. Die Runft nun, bem Gedächtniß burch folde und abnliche Mittel zu Silfe zu tommen, nennt man Gebachtniß= tunft, Mnemonit, Mnemotechnit. Bir fühlen uns nicht veranlagt, auf ben Werth ober Unwerth bieser Runft naber einzugehen. Sie hat ihre Berehrer, aber auch viele Geaner.

Busat. Kant nannte das ingeniöse Gedächtniß ungereimt. Auch Rosenstranz spricht ihm allen Werth ab. "Die wahre Kunst, ein gutes Gedächtniß zu erlangen, besteht darin, der Natur des Gedächtniß zu erlangen, besteht darin, der Natur des Gedächtniße zu sollen, das von der Ausmerksamkeit, von dem richtigen Verktändniß der Sache, von dem Fleiße der Wiederholung und dem ernstlichen Willen, etwas zu behalten, abhängt. Das sind die wahren Mittel, alles Andere ist Charlatanerie. Die Mnemonit liebt es, Worte durch Zahlen, Zahlen durch Buchstaden und Worte auszuhrücken und allerhand wizige Beziehungen zwischen Zahl und Wort auszuhrücken, in welchem Streben sie freilich oft höcht abgeschmackt wird. Die Mnemoniter und Schnelkrechner bringen Schulen, dei denen sie Borstellungen geben, auf acht Tage in große Aufregung. Einzelne Jungen sind höchlich erstaunt, was sie plözlich leisten. Ist das Weteor verschwunden, so ist noch acht Tage später gar keine Rede mehr von der mnemonischen Methode, sei es nun die eines Reventlow, Hamberger, Lichtenstein oder sonst inne Gedächnißkünstlers. Die Jungen merken, welche Last sie sin der Geschichte und Geographie, Zahlen und Bocabeln direct wie sonst, kraft des einsachen Ausen

# y. 28 erth bes Gebächtniffes.

§. 29.

Welche hohe Wichtigkeit ein gutes Gebächtniß für jeben Menschen, insbesondere aber für Gelehrte habe, bedarf keines Erweises. Ohne dasselbe ware gar keine geistige Bildung möglich. Denn behielte die Seele keine Wahrnehmungsbilder, so wären ihr auch keine Vorstellungen möglich; behielte sie keine Vorstellungen, so könnte sie keine Begriffe, keine Urtheile, keine Schlüsse dilben. Ohne Gedächtniß verfiele jeder Seeleneindruck so sort einer ewigen Vergessenheit. Die Alten hatten den Spruch: "Wir

wissen nur fo viel, als wir mit bem Gebachtniß festhalten." (Tantum scimus, quantum memoria tenemus.)

Busah. Bis zu welchem Grade ein menschliches Gebachtniß fraftig und machtig sein tann, beweisen folgende aus der "Geschichte der Seele" von Dr. Gotth. Beinrich von Schubert entlehnte Beispiele:

1) Mithribates, König von Bontus, antwortete ben Gesandten aller ihm unterworfenen Bölker, beren 25 waren, in ihren Sprachen und Mundarten.
2) Der römische Redner Hortensius merkte sich nicht nur alle Gegenstände bei einer öffentlichen Bersteigerung, sondern auch den Kauspreis eines jeden.
3) Joseph Scaliger, ein Gelehrter des 16. Jahrhunderts, soll 18 Sprachen verstanden, in 21 Tagen die Gesänge des Homer, in 4 Wochen die Werke

aller griechischen Dichter auswendig gelernt haben.

4) Der Florentiner Antonius Magliabechi (fprich Maljabedi) behielt ben Inhalt eines einmal gelesenen Buches mit wortlicher Treue, ja er wußte, auf welcher Seite er das Einzelne gelesen.

5) Johann Ballis (fprich Uall's), ein englischer Mathematiter, mertte eine 53 ftellige Bahl und tonnte baraus die Quadratwurzel ziehen. (Berfuch's, wie weit bu es bamit bringft!)

### b. Bon ber Erinnerung. Reproductionsgesete.

#### **§**. 30.

Im Acte der Erinnerung werden also die unbewußt in der Seele liegenden Borftellungen zu bewußten. Die Rüdfehr ber verbunkelten Borftellungen in's Bewußtsein beißt Reproduction. Da entsteht nun Die wichtige Frage, wie die in ber Seele im Buftande bes Unbewußtseins rubenden Borftellungen erwedt und zu bewußten werben? 218 un= bewußte Seelengebilbe befinden fie fich in einem Zustande ber Berbuntel= ung ober ber Unfreiheit; wie werben fie nun ba gu freien?

Das tann geschehen unmittelbar und mittelbar.

Unmittelbar geschieht es, wenn eine Borftellung aus eigener Rraft. ohne daß wir wiffentlich mitwirten, bewußt wird. Da bente ich jest an einen Freund in der Ferne, gleich darauf an die neuliche Ermordung des Erzbischofs von Baris von Seiten ber Communisten. Ich finde bei mir teine besondere Ursache, burch welche lettere Borstellungen erwedt worden waren; fie traten eben unmittelbar in's Bewußtsein ein. 3ch frage einen Freund: "Rennst bu benn ben N. N. in X.?" Er antwortet: "Ja!" fragt aber sogleich: "Wie kommft bu benn jest auf ben?" Ich antworte ihm: "Ich weiß es felbst nicht; er fiel mir gerabe ein." Das war auch eine unmittelbare Reproduction. — So gebenken wir an jedem Morgen unwillfürlich an bie Beschäftigungen unsers Berufes. Wir feten fie genau da fort, wo wir am Abend vorher aufhörten. Auch hierbei finden viele unmittelbare Reproductionen ftatt.

Mittelbar ift eine Reproduction, wenn sie burch irgend welche hilfsvorftellungen zu Stanbe tommt. Das führt uns auf die fogenannten Reproductionsgesete. Es gibt beren vornehmlich vier: bas Geset ber Mehnlichteit, bes Contraftes, ber Gleichzeitigfeit ober Coeriftens. ber Succession.

1. Das Gefet ber Aehnlichkeit lautet: "Nehnliche Bor-

stellungen reproduciren einanber."

Aehnlich find Gegenstände, wenn fie in Bezug auf Form, Geftalt ober andere Eigenschaften Uebereinstimmendes haben. Da begegnet uns auf bem Martt ein Frember. Er fällt uns auf. Wir fragen uns: "Bem fieht ber boch ähnlich?" Wir suchen und finden endlich: "Er ist dem X. frappant ähnlich." — Das Bortrait bes Königs und bas persönliche Antlit besielben find ber Große nach zwar verschieben, aber ähnlich ber Form nach. Darum wedt es in mir die Borftellung von seiner Person. - Schwan und Gans find abnlich. Darum fann ber Anblid ber Gans bie Borftellung eines Schwanes, wie umgekehrt ber Anblick eines Schwanes bie Borftellung einer Gans erregen. — Bie oft erinnert uns ein Bebäube, eine Lanbschaft, eine Gartenanlage an ähnliche! — Hierher gehören auch die Metaphern ber Sprache. Sage ich: Dieser steht im Leng bes Lebens - fo erinnert mich ber metaphorische Ausbrud Leng an die Rugendzeit ber betreffenden Berson und veranlagt mich sofort. bie Aehnlichkeiten zwischen bem Jugenbalter und bem Frühling aufzusuchen, wobei gang verschiedene Borftellungereihen bei mir wach (bewußt) werben. Aehnlich bei ben Metaphern: Meine Schatten werben lang. - Er hat gefochten wie ein Lowe. - Das Rameel ift bas Schiff ber Büfte.

2. Das Gefet bes Contraftes lautet: "Contraftirenbe Bor:

stellungen reproduciren einander gegenseitig."

Bir benten uns Jemanben, ber in Berlin einer glanzenden Bachtparade beigewohnt. Derfelbe kommt bald barauf in eine kleine Refidenz zu bemselben militärischen Schauspiel. Beim Anblid bieser bescheibenen Barabe ruft er aus: Beld' ein Contrast gegen Berlin! Hieraus erkennt man, wie ber Anblid ber gegenwärtigen fleinen Parabe alle Borftellungen ienes großartigen Schauspiels in ber Seele wach gerufen. So fann bie Ericheinung eines febr corpulenten Mannes an eine hagere Berfonlichkeit. ber Anblid einer armen Person an eine reiche Berson, ber Anblid einer flachen Gegend an ein großartiges Alpenland erinnern; benn hier finden überall Contrafte Statt. So contrastiren in ber Geschichte Diogenes und Arofus, Beroftrat und Columbus, auch Luther und Philipp Melandthon. Benn Lehrer von ihren fleißigften Schulern fprechen, fo führen fie unwillfürlich eine Gegenüberstellung mit ben unfleifigsten aus. Bei bem Contraft macht fich zuweilen auch ber Spott geltenb. Fronisch nennt wol ein Bielgereifter bie bescheibenen Anlagen einer kleinen Stadt ibre Boulevarbs.

3. Das Gesetz ber Gleichzeitigkeit ober Coexistenz lautet: "Borstellungen, welche gleichzeitig im Bewußtsein entstanben, reproduciren einanber."

Biele Gegenstände haben wir im Raume immer in ein und derselben Beise beisammen gesehen. So hat Jemand mit seinem Vaterhause unzählige Mal in Verbindung gesehen: einen Garten hinter dem Hause, Schenne und Ställe neben bemselben, eine Strafe und einen von Bappeln umpflanzten Teich vor bemfelben. Wenn er nun bas Wort "Baterhaus" hört, so treten unwillfürlich alle jene Borftellungen mit Ginem Male in's Bewuftfein ein. Dasselbe geschieht aber auch, wenn Theil= vorstellungen jener Vorstellungsgruppe mach werben. So könnte er an das Baterhaus erinnert werden durch einen Teich mit einer Bappel= umpflanzung, oder durch ein Saus mit Garten, oder burch ein Saus, bas eine ähnliche Bauart hat wie das Baterhaus u. f. w. — Das Rind, ber Mann, ber Naturforscher, ber Jäger — alle benten bei bem Worte "Birid" ober "Birica eweih" an ein und benfelben Gegenstand; aber welche Menge anderer Borftellungen werden hierbei bei einem Sager wach! Aehnlich verhalt es fich mit allen Borftellungen, bie gleichzeitig in die Seele eintreten. Ein Bolkslied aus einer berühmten Oper erregt beim Renner berfelben die Borftellungen an bas gange großartige Tonftud. Gine einzelne Strophe einer Choralmelobie erinnert sofort an die ganze Melobie: benn in allen diefen Fällen find die Theile mit ihrem Ganzen gleich urfprünglich zusammen in unser Bewuftsein eingetreten. — Nach bemselben Gefet wedt in uns das Bort die Borftellung, eine Borftellung ihr Bort. Der Gebante an eine bestimmte Urfache wedt bie Borftellung an ihre Birtung und umgekehrt. Ja gang bisparate Dinge konnen von uns fo verbunden werben, daß die Borstellung des einen sofort die des andern wedt. Mache ich, indem ich einem Freunde zusage, ihm ein intereffantes Buch schiden zu wollen, einen Anoten in's Taschentuch, so erinnert mich babeim biefer Anoten an meine Bufage.

4. Das Gesetz ber Succession lautet: "Borstellungen weden sich in berselben successiven Reihenfolge, in welcher sie ur=

fprunglich in's Bewußtsein eingetreten finb."

Wir sernen Lieber und Gedichte, die Namen von den Herrschern eines Landes oder Boltes, die Monatsnamen, die alphabetische Reihe der Buchstaben, Zahlenreihen, die Reihenfolge der biblischen Bücher und vieles Andere auswendig. Wenn nun der Anfang eines Liedes oder Gedichtes gesagt wird, so recitiren wir unwillfürlich alle Verse. Fängt man in einer Gesellschaft ein bekanntes Volkslied zu fingen an, so sallen schon nach den ersten Tönen alle Anwesenden ein und man singt nun das ganze Lied. Diese Reihenvorstellungen werden endlich so fest in der Seele, daß man sie oft ganz mechanisch recitirt, wobei es sogar möglich ist, sich in Gedanken mit etwas ganz Anderem zu beschäftigen. Daher pslegt es zu geschehen, daß Schüler sest eingelernte Gedichte u. s. w. zuletzt völlig gedankenlos hersagen, wobei sie dann leicht herauskommen. Sie kommen dann meist nicht eher wieder hinein, als bis sie das Ganze oder einen Theil von vorn beginnen.

Bei den Reihenvorstellungen läßt sich sehr deutlich beobachten, wie von einer ganzen Reihe doch immer nur ein Glied die volle Bewußtseinstärke hat, während sein vorangegangenes schon halb, das zweitsporangegangene ganz oder saft ganz unbewußt worden. In der Zahlenreihe

von 1 bis 10 bei ber 7 angekommen, wird man sich die 7 lebhaft benken. Man halte nun aber diese Bahl im Bewußtsein energisch sest und versuche daneben auch 6 und 5 mit gleicher Marheit zu benken. Es wird nicht gelingen. Wir sehen hier wieder, wie sich die Bewußtseinsklarheit der Borstellungen in stetem Bechsel befindet und ihre versichiedenen Grade hat.

Wir haben gesehen, wie unbewufite Borftellungen auf mannichfaltige Beise willfürlich ins Bewußtsein erhoben werben können. Da liegt bie Frage nabe, wie bewußte Borftellungen auf willfürliche Beise in's Dunkel bes Unbewußtseins hinabgebrudt werben können. Für gewöhnlich ift bas leicht zu bewirken. Wir burfen nur an etwas Anderes benten, und es verschwinden die eben noch mach gewesenen Borstellungen sofort. Zuweilen geht bas aber fo leicht nicht. Der Gebante an die Möglichkeit, bag ein erfranttes Familienglied sterben, ober an bie Möglichkeit eines Ungluds, bas uns um Gut ober Ehre zu bringen broht, tann bie Seele fo aufregen. baß es uns bei aller Anftrengung nicht gelingt, uns ben nothwendigen Arbeiten bes Berufs ruhig bingugeben. Immer brangen fich jene Gebanten im Bewußtsein wieder hervor. Die hoffnung auf eine aute Erbichaft tann einen Menschen fo außer Faffung bringen, daß er für Tage keinen andern Gebanken festhalten kann. Solche Beisviele lehren zugleich, wie Berbart die Borftellungen hat "Arafte" nennen konnen. Das ist boch auch ber Sinn ber gemeinen Rebensart: Ich kann biesen Gebanken nicht unterbruden — seiner nicht herr — ihn nicht los werben.

Busak. Man nennt die Berbindungen unserer Borstellungen nach den vier Reproductionsgesetzen auch Ideenassociation. Durch Ideenassociation kommen wir dei Gesprächen des geselligen Ledens oft vom Hundertsten auf das Tausenhste. Da gehen zwei Freunde mit einander; es begegnet ihnen ein Soldat mit einem militärischen Ehrenzeichen; der Eine bemerkt, daß dieser Soldat wol den Krieg don 1866 mitgemacht haben möge, der Andere, daß er auch deim dänischen Feldzuge gekämpst haben könne u. s. w. Das sührt sie nun auf den Kriese Heldzuge gekämpst haben könne u. s. w. Das sührt sie nun auf den Kriese Hospin und seine Beseitigungen, auf das in England erworbene Kriegsschiffs sin England und auf den dortigen norddeutschen Gesandten u. s. w. Zuletzt fragen sie sich wol, wie sie von dem Soldaten weg nach London oder Brasilien gekommen seien. Oft bedarf es langen Rachsinnens, um den leitenden Faden aufzusinden. Diese Borstellungsreihen, wie sie oft in sehr dunter Weise nach den Reproductionsgesetzen geschehen, sind weit verschieden von den Begriffsreihen, welche der Bersta nd bildet und die darum nach ganz andern und sehr bestimmten logischen Gesehn erfolgen. Der Unterschied wird und bei der Lehre vom Berstande klar werden.

## 5. Die Ginbilbungsfraft.

§. 31.

Hartung bemerkt in seinen Beiträgen zur Päbagogik: "Unser jett so viel gebrauchtes Wort "einbilben" findet sich in unserer alten Sprache noch gar nicht und ist sehr jungen Ursprungs. Es bleibt bei bem sehr

behnbaren Sinne, ben das Wort heut zu Tage hat, zu bedauern, daß wir das uralte "bilben", b. h. "Bilber hervorbringen", für jenes

barangegeben."

Jenes ursprüngliche Wort bezeichnet in der That das Wesen der Sache am treffendsten. Denn wenn man im Unterricht eine Geschichte erzählt, wie die vom Kampse Davids mit Goliath, so malt sich die Seele des Kindes jene Scene in Bildern. Wie verschieden auch diese Bilder sich bei den einzelnen Kindern gestalten mögen: dei jedem ist Goliath ein großer, David ein kleiner Mann, ersterer mit gewaltiger Ausrüstung, letzterer mit der einsachen Schlender u. s. w. Das Kind denkt sich serner ein Thal und versetzt die beiden Heerlager auf die Höhen diesseits und jenseits des Thals. Sedenso macht sich jedes Kind ein Bild von einer Gegend oder Stadt, die man ihm beschreibt, von einem Ereigniß, das man ihm erzählt. Je mehr es in seiner geistigen Bildung sortschreitet, desto mehr werden sich diese Seelenbilder der Wirklichseit und Wahrheit nähern. Kurz, im Innern der Seele arbeitet, ohne daß wir's demerken, ein Maler. Diese Kraft der Seele, nach der sie berartige Vilder in sich frei darstellt, heißt Einbildungskraft.

Bei Kindern ist die Einbildungskraft — wir müssen nun schon das Wort beihalten — oft sehr lebhaft und erregt. Besonders malt die Furcht gern Gesahren und gespenstische Erscheinungen aus. Wit der Reise der Berstandesdildung hören dergleichen vage und phantastische Gebilde

von selbst auf.

Bemerkung. Es ist hier nur erst von der sinnlichen Einbildung, die allerlei sinnliche Bilder oft sehr planlos combinirt, die Rede. Auf die sogenannte schaffende Phantasie der Künstler, die sich von idealen Borstellungen leiten läßt, kommen wir bei der Lehre von der Bernunft.

## II. Der Berftanb. (Das bobere Denten.)

Einleitung.

§. 32.

Wir haben früher brei Hauptstusen ber erkennenden Thätigkeiten der Seele unterschieden, die wir mit den drei psychologischen Gattungsnamen bezeichneten: Borftellung, Berstand, Bernunft. Die Lehre
von den Borstellungen haben wir besprochen. Wir erklärten Borstellungen
als geistige Bilder von bestimmten Einzeldingen. Nun gibt es auch Borstellungen höherer Art. Man nennt sie begriffliche. Aus diesen bildet
die Seele Urtheile und Schlüsse. Das Bermögen, Begriffe, Urstheile und Schlüsse zu bilden, nennt man insonderheit Verstand. Man
unterscheidet Verstand im engern und weitern Sinne. Unter Verstand im
engern Sinne versteht man das Vermögen, Begriffe, unter Verstand im
weitern Sinne aber das Vermögen, Begriffe, Urtheile und Schlüsse
zu bilden. Benden wir uns nun zur nähern Vetrachtung dieser drei
Functionen des Verstandes.

# 1. Berftanb im engern Sinne ober bas Begriffs= vermögen ber Seele.

a. Befen ber Berftanbesbegriffe.

§. 33.

Berstand im engern Sinne erklären wir also als das Bersmögen der Seele, Begriffe zu bilden. Um sich diese seelische Thätigkeit psychologisch vorstellig zu machen, muß man das Wesen des Begriffes und den psychischen Borgang bei Bildung dessselben wissen.

Gefett, wir wollten ben Begriff "Uhr" bestimmen. Bir ftellen uns ba vorerst eine bestimmte Taschenuhr vor. Durch genaue Betrachtung aller Theile berfelben, als bes Gehäuses, bes Uhrglafes, bes Bifferblattes mit ben Beigern, ber Raber, ber Rette, ber Feber mit bem Feberhauschen und bem Triebwert, burch fernere Ermägung ber Bestimmung jedes Theiles und bes hauptzwedes bes Gangen wurden wir in ben Stand gefest werben, eine fehr fpecielle Befchreibung (Defcription) biefer bestimmten Uhr zu geben. — Darauf konnten wir in gleicher Beise eine bestimmte "Banbuhr", eine bestimmte "Thurmuhr" betrachten und beschreiben. Bei biefer geiftigen Arbeit wurden wir balb bemerken, daß die drei Arten von Uhren eine Anzahl Merkmale gemeinfam haben, mabrend fie in andern von einander abweichen, also verschieden find. Die Mertmale nun, bie allen gemein find, beißen eben begwegen allgemeine. Bu ben all= gemeinen Mertmalen ber genannten brei Uhren wurden folgende Theile gehören: Triebwert, Bifferblatt, Beiger. Außerdem haben fie ben Bwed gemein. Gabe es nun nur die genannten drei Arten Uhren, fo ließe fich ber Begriff "Uhr" fo bestimmen: Uhren find Runftwerke, beren Saupttheile ein Triebwert, Bifferblatt und Beiger find, und die gur Beitbestimmung bienen. - Nun gibt es aber auch Uhren, benen mehrere Theile ber ebengenannten Uhren fehlen, als Sonnen=, Sanduhren. Die Sonnenuhr hat zwar noch ein Bifferblatt und eine Art Reiger, aber tein fünstliches Triebwert mehr. Die Sanduhr ift auch noch ohne Zifferblatt und ohne kunftliche Zeiger, und ist doch auch eine Uhr. Nun muffen wir bas Ding "Uhr" so erklaren, baß es auf alle Arten pagt. Unter Uhr verfteht man ein Runftwert ober eine fünftliche Borrichtung, Die gur Beitbeftimmung bient. Bier wirb also eigentlich nur noch ber 3med als unterscheibenbes Mertmal angegeben. Die allen Arten einer Gattung von Dingen gemeinsamen Mertmale nennt man auch wesentliche, die nicht gemeinsamen aber zufällige. Die wesentlichen Merkmale bedingen bas Wesen bes betreffenden Dinges; ohne fie kunnte basselbe nicht fein, mas es ift. Die zufälligen Mertmale konnen fehlen, ohne bag ein Ding aufhört zu fein, mas es ift. So find bei einem Tische wesentlich Tischplatte und Fuggestell. Db aber bie Blatte

rund ober edig, ob fie von Holz, Stein ober Metall ist, ob die Platte auf einem ober mehreren Füßen ruht, ob ein Tischkasten vorhanden ist ober nicht: das Alles ist unwesentlich, also zufällig.

Wir haben nun ichon merten können, daß die Bilbung eines Begriffs eine ziemlich zusammengesetzte geistige Arbeit erforbert. Wir unterscheiben dabei die dreisache Thätigkeit des Reflectirens, Abstrahirens, Combinirens. (Resterion, Abstraction, Combination.)

Um ben Begriff von Dreied zu bestimmen, muß ich erft überlegen ober nachfinnen, was fur Dreiede es gibt. Spharifche Dreiede haben andere wesentliche Mertmale als gerablinige ebene. Ich will nun ben Begriff bes gerablinigen Dreiecks bestimmen. Da muß ich mir wieber alle Arten vorftellen und genau überlegen, welche Merkmale bie fieben verichiebenen geradlinigen Dreiede gemeinsam haben, welche nicht. Die eben beschriebene Denkthätigkeit nennt man reflectiren (überbenken, überlegen). Die Reflexion ift hiernach ein Aufmerten auf alle Mertmale, die fich an ben Arten einer Gattung ben Sinnen ober ber Betrachtung bar: bieten. Beil ber benkenbe Geist babei von Art zu Art hin und her schreitet, so nennt man bieß Denken biscursives. Durch biscurfibes Denken wird fich ber Geift g. B. bei ben fieben Urten ber Dreiede flar bewußt, bag jebem Dreied 3 Seiten und 3 Bintel eigen find, bag aber die Große ber Seiten und Bintel verschieden sein tonne. Um nun ben Begriff zu bestimmen, muß man von allen zufälligen Merkmalen abfeben ober abstrahiren, die wesentlichen aber zusammenfassen ober com= biniren. Geschieht bas in geordneter Beise in ber Form eines Sates, so gewinnen wir die richtige Begriffsbestimmung ober die Definition. Sie wurde lauten: Das gerablinige Dreied ift eine von brei Seiten aebilbete Riaur.

Aus den angeführten Beispielen hat sich uns das Wesen des Begriffes zur Genüge ergeben. Begriffe sind Borstellungen, in denen
nur die allgemeinen Merkmale der Arten einer Gattung gedacht werden. Die logische Regel für correctes Definiren ist die: Suche
für den zu bestimmenden Begriff den nächsten Oberbegriff (Gattungsbegriff) und bezeichne in der Definition alle wesentlichen Merkmale.

Man kann auch Begriffe bilden von Eigenschaften und Thätigsteiten, z. B. von Fleiß, Sterblichkeit und Unsterblichkeit, von Schaffen, Erhalten, Regieren u. s. w. Auch hier würde man bei der Begriffsbestimmung erst anzugeden haben, zu welcher Gattung von Eigenschaften oder Thätigkeiten die betreffende Eigenschaft oder Thätigkeit gehört, und worin das Wesen derselben besteht. So ist der Fleiß eine Eigenschaft, die sich in einer steten und geordneten Thätigkeit kundgibt. Schaffen im biblischen Sinne wird nur von Gott gesagt, und ist da das Thun Gottes, nach welchem er durch seine göttliche Allmacht Dinge aus dem Richts in's Dasein rust. Man bilde nun aber einen Ding: oder Eigenschafts: oder Thätigkeitsbegriff, immer ist die begriffliche Vorstellung eine allgemeine; daher sagt man, daß der Verstand in den Be:

griffen bas Allgemeine bente, bag er bas Bermögen für all:

gemeine Borftellungen fei.

Denken wir uns noch einmal alle Merkmale der sieben Arten des gerablinigen Dreieck: von wie vielen Einzelmertmalen mußten wir ba absehen und wie wenige blieben als wesentlich übrig. Man hat baber Begriffe nicht unpaffend auch Residuen genannt. (Residuum = bas Uebrige, das Rurndgelassene.)

Wir haben nun erkannt, daß auch die Begriffe Borftellungen find, aber allgemeine. Wir unterscheiben bemgemäß nun Inbividual= Borftellungen und begriffliche ober allgemeine Borftellungen, lettere auch Intellectual-Borftellungen genannt. Zwischen beiben bestehen wesentliche Unterschiebe. Die Individual Borstellung erinnert immer an einen bestimmten einzelnen Gegenstand - an eine einzelne Stadt, an ein bestimmtes haus u. f. w. Sie befaßt in fich alle einzelnen Mert= male bes einzelnen Dinges, bie in ihrer Besammtheit ben Stoff zu einer Beschreibung geben. Das ift gang anbers bei ber begrifflichen Bor= ftellung; benn hier muß ich immer an alle Arten einer Gattung bon Dingen, Gigenschaften ober Thätigkeiten benken. Darauf beutet icon ber Rame: allgemeine Mertmale; benn bie begrifflichen Mertmale beißen ja eben begwegen allgemeine, weil fie von einer Menge von Dingen abstrahirt find. Ich tann baber wol ben Begriff von Stadt bilben, nicht aber von einer einzelnen Stadt, g. B. von Dresben. So fann ich von meiner Taschenuhr feinen Begriff geben, wol aber von Taschenuhr im Allgemeinen. Thue ich das, so bente ich mir alle Arten ber Taschen= uhren und suche nun die allgemeinen ober wesentlichen Merkmale derselben auf.

Individual = und begriffliche Borftellungen find aber weiter auch verschieden in Beziehung auf ihre Dentbarteit. Sabe ich bie Stadt Dresben oft gesehen, so macht es mir gar feine Schwierigfeit, mir biefelbe in jedem Augenblid vorzustellen. Gang anders ift bas bei bem Begriff Stadt. Man hat die Begriffe unbestimmte Gesammtvorstellungen genannt, die nothwendig an einer gewissen Dunkelheit, ja Bermorren = heit leiben mußten. Es scheint bas in ber That so zu fein. Man bente fich nur einmal die begriffliche Borftellung von Drejed. Rach biefer Borftellung barf ich mir bas Dreied weber gleichseitig, noch gleichschenkelig, noch ungleichseitig benten, es barf bas begriffliche Bild teiner von ben fieben Arten ber Dreiede entsprechen; ich soll mir's vielmehr fo vorftellen, baf es auf alle fieben Arten pagt. Man ftrenge nun bas Denten noch fo febr an, fo wird es boch nicht gelingen, die begriffliche Borftellung in eine bestimmte Form zu faffen. Man hat baber begriffliche Borftellungen febr paffend mit ben Stiggen bes Malers verglichen, bie nur ben Renner erkennen laffen, mas aus ben hingeworfenen Linien werben foll, weil er bingubentt, mas hinzugubenten ift. Ebenso paffend bat man fie Abbreviaturen genannt.

Gegenüber ber Behauptung, daß Begriffe an einer gewissen Dunkelheit und Verworrenheit leiben, lehrt die Logik, daß alle richtig gedachten Begriffe klar und deutlich sind. Für wen sind sie aber nur klar und deutlich? Rur sur den, der sie selbst denkend gesunden, bei dem sie also aus den betreffenden Individual-Borstellungen durch einen genetischen Denkproceß hervorgegangen sind. Einem solchen sind sie dann wirklich verständliche Skizzen oder Abbreviaturen. Jede Wissenschaft hat ihre bestimmt ausgeprägten Begriffe, die aber nur der verstehen lernt, der sich mit der betreffenden Wissenschaft ernstlich beschäftigt. Um begrifflich bestimmen zu können, was eine Elektristrmaschine ist, muß man wissen, was eine Maschine ist, und baß diese Art Maschine den Zweck hat, Elektricität durch Reibung künstelich zu erzeugen.

Schon hier wird dem Lefer klar geworden sein, wie verkehrt es wäre, eine Kindes seele, die noch arm an sinnlichen Wahrnehmungen und Individual-Vorstellungen ist, mit fertigen Begriffen erfüllen zu wollen! Während Begriffe für den entwidelteren Geist ein Licht sind, das den Geist hell macht, so würden unverstandene Begriffe die jungen Seelen nur verdunkeln. Damit soll nicht gesagt sein, daß die Schule nicht hie und da auch einmal einen fertigen Begriff geben könne. Sie wird ihn aber dann sosort an Beispielen erläutern müssen. Geschieht das in rechter Beise, so vollzieht nun das Kind unter Leitung eines geschickten Lehrers die ganze Arbeit des Resectirens, Abstrahirens und Combinirens, wie wir sie oben beschrieben haben. Auf diese Beise wird der am Ansang noch unverstandene Begriff zu einem verstandenen.

Busat. Blato unterschied Tisch und Tischheit, Becher und Becherheit. Als der Cynifer Diogenes solches hörte, sprach er zu Plato: "Ich sehe wol einen Tisch und einen Becher, aber nicht die Tischheit und Becherheit." Darauf antwortete ihm Plato: "Ja, Augen hast du, aber Berstand hast du nicht." Bas soll das bedeuten?

## b. Arten ber Begriffe.

#### §. 34.

Man theilt die Begriffe zunächst ein in vulgare und wissensschaftliche. Der gemeine Mann, der an scharfes Denken nicht gewöhnt ist, bestimmt Begriffe oft sehr einsach. Vorerst ninmt er es mit dem nächsten Oberbegriff nicht sehr genau, und was die wesentlichen Merkmale betrifft, so begnügt er sich gewöhnlich mit Angabe des Zwecks. Ein Schlüssel ist ihm ein Ding, womit man splügt; ein Vorerst auch fliegt. Da die Thätigkeiten: schlüssen, pflügen, sliegen Jedermann bekannt sind, so sind in diesen und allen ähnlichen Fällen die einsachsten Worterklärungen völlig ausreichend. Die Wissenschaft bestimmt, wie bereits wiederholt bemerkt, freilich sachgemäßer. Der Botaniker benkt sich die Pflanzen

als organische Wesen, welche Wertzeuge für Ernährung und Fortpflanzung haben. Dieser wissenschaftliche Begriff liegt aber bem vulgären Denken ganz sern. Auch der gemeine Mann weiß Thier und Pslanze zu unterscheiden; aber die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale der Naturgeschichte sind ihm fremd. Genau genommen sind die sogenannten vulgären Begriffe noch gar keine Begriffe, sondern nur Borsstellungen, die zwischen den gewöhnlichen Individuals und den Intellectuals Borstellungen in der Mitte liegen. So bilden die vulsgären Begriffe nur eine Borstufe — einen Uebergang zu den wissenschaftlichen.

Die Merkmale, die ein Begriff in sich schließt, bilben seinen Inshalt. Nicht alle Begriffe haben gleich reichen Inhalt. Begriffe, die nur ein wesentlich Merkmal haben, heißen einfache, die beren zwei und mehr haben, heißen zusammengesette. Ginfache Begriffe sind unaufslösbar. Beispiele sind die Begriffe: Sein, Etwas, Ursache, Wirkung,

Grund, Folge.

Ferner theilt man die Begriffe ein in klare und deutliche, in unklare und undeutliche. Wir sehen einen sernen Gegenstand erst dann klar, wenn er so weit erhelt ist, daß er sich von den Gegenständen seiner Umgedung abhebt und als einzelner Gegenstand sich präsentirt. Treten wir ihm näher, dann erkennen wir auch alle seine Theile, wodurch wir ein deutliches Bild von ihm gewinnen. Es seuchtet ein, daß die Deutlichseit die Klarheit in sich schließt. Haben wir also eine deutliche Borstellung von einem Gegenstande, so ist diese zugleich auch eine klare. Ein Begriff ist uns nun klar, wenn wir ihn von verwandten Begriffen so genau unterscheiden können, daß eine Berwechselung nicht möglich, deutlich aber, wenn uns auch der Inhalt seiner Merkmale klar bewußt ist. Es muß hier jedoch bemerkt werden, daß man es mit dem eben bezeichneten Unterschied von klar und deutlich nicht so genau nimmt. Wan gedraucht sehr oft beide Wörter spnonym.

Dem Umfange nach unterscheibet man über: und untergeord:
nete, Gattungs: und Artbegriffe. Der Löwe ist ein Raubthier.
Raubthier ist hier ber Gattungsbegriff, Löwe eine Art dieser Thierclasse.
Der Löwe ist ein Säugethier. Her ist Säugethier ber Gattungsbegriff.
Die Gattungsbegriffe: Raubthiere und Säugethiere sind aber dem Umfange
nach wieder verschieden. Daher lassen sich nach dem Grade der Allgemein:
heit überall Begriffsreihen bilden; z. B. Haushund — Hund —
Säugethier — Thier — Geschöpf. Oder: Gerablinige Figur
— vierseitige Figur — Parallelogramm — Luadrat. Im
ersten Beispiele schreitet man von einem Begriff stusenweis zu höheren
und allgemeinern fort; im andern Beispiele dagegen stusenweis von einem
allgemeinen zu engern Begriffen. — Wenn man die Arten einer Gattung
unter ihren Gattungsbegriff zusammenstellt, so erhält man nebengeord:
nete Begriffe. Denken wir uns den Gattungsbegriff Farallelogramm,

so sind diesem untergeordnet die Begriffe: Quadrat, Oblongum, Rhombe und Rhomboide. Diese vier Begriffe sind aber unter einans ber nebengeordnet. Wir bemerken hier noch, daß man bei Definitionen immer den nächsten Oberbegriff wählt; also: der Hund ist ein Raubthier, nicht: der Hund ist ein Thier; die Eiche ist ein Waldbaum oder Laubholzsbaum, nicht: die Eiche ist eine Pflanze.

Nach ihrem Ursprung unterscheibet man concrete und nicht concrete ober abstracte Begriffe Alle Begriffe, die von sinnlichen Dingen herrühren oder in sinnlichen Wahrnehmungen wurzeln, heißen concrete. Solche sind z. B. Stadt, Haus Luft u. s. w. Die Begriffe: Glaube, Liebe, Hossing, Unsterblichkeit, Heiligkeit, Gerechtigkeit haben keine sinnliche Basis; sie sind Erzeugnisse des reinen Denkens; daher sie auch Denkbegriffe oder abstracte Begriffe heißen. Im Grunde sind aber alle Begriffe abstract, auch die sogenannten concreten; wenn man jedoch die Gedankendinge oder die reinen Denkbegriffe den concreten gegenüber stellt, so nimmt man das Wort "abstract" in einem engern Sinne.

Endlich unterscheibet man auch correlate ober wechselbezügliche Begriffe, und nicht-correlate. Correlate Begriffe beziehen sich bergestalt auf einander, daß der eine den andern voraussetzt. Solche sind z. B. Bater und Sohn, Herr und Knecht, Ursache und Wirlung, Grund und Folge, Subject und Object, Sünde und Tod. Wenn Cajus der Bater des Sempronius ist, so muß Sempronius des Cajus Sohn sein. In den mathematischen Beweisen läuft Vieles auf Wechselbegriffe hinaus; denn sind z. B. die drei Seiten eines Dreiecks gleich, so wird sicher geschlossen, daß auch seine Winkel gleich sind. Ebenso richtig schließt man von der Gleichheit der Winkel auf die Gleichheit der Seiten.

In der Sprache eines gebildeten Bolks hat jedes Wort seinen sest ausgeprägten Begriff. Der begriffliche Inhalt der Worte ist aber nicht zu allen Zeiten derselbe gewesen; vielmehr spiegeln sich in diesem Wechsel vielsach die Fortschritte der geistigen Cultur und der wissenschaftlichen Forschungen ab. Das Wort Feuer oder Licht kannten die Menschen von Ansang; sie bachten dabei auch an dieselbe Sache, an die wir jett noch denken. Wie verschieden denkt man sich aber jett die Natur des Feuers gegen sonst. Sonst nahm man einen Feuerstoff an, der aus heißen und leuchtenden Körpern nach einem Naturgesetz entweiche. Der jetzigen Wissenschaft ist das Feuer die Berbindung eines Körpers mit Sauerstoff unter Licht= und Wärmeentwicklung. — Die Griechen und Römer kannten ja auch die Worte Gott, Gerechtigkeit, Sittlichkeit, Glaube, Liebe, Hoffnung; welchen ganz andern Inhalt haben aber diese Worte durch das Christenthum erhalten. Wan denke nur an die heidnische und die christliche Vorstellung von dem göttlichen Wesen.

## 2. Das Urtheilsvermögen.

### a. Befen bes Urtheils.

§. 35.

Bir ftellen neben einander bie Begriffe: Spanc - Raubthier; Gold - gelb; Sonne - icheinen. Bir merten fofort, daß hier jebes Paar in Beziehung fteht; bie Beziehung ift aber sprachlich nicht ausgebrückt. Um sie auszudrücken, spreche ich: Die Hyane ist ein Raubthier - Gold ift gelb - die Sonne icheint. Indem ich fo fpreche, behaupte ich etwas von ber Spane, vom Golb und von ber Sonne. Wer aber von einem Dinge etwas behauptet, ber urtheilt. Demnach beifit urtheilen: von einem Dinge etwas behaupten. Das Ding, von bem man etwas behauptet, nennt man Subject bes Urtheils; bas, mas man behauptet, nennt man im Allgemeinen bas Brabicat. Im Brabicat unterscheiben wir wieder bas Ausgesagte ober bas Prabicativ, und bie Ausfage ober bie Copula. Durch die Copula wird bie Beziehung bes Brabicativs zu seinem Subject ausgebrudt. Die Beziehung tann nun burch ein Formwort (ein Silfszeitwort), ober burch Endungen am Brabicativ, wenn bieg ein Berb ift, ausgebrudt werben. Gin Urtheil entsteht hiernach, wenn ein Begriff auf einen andern aussagenb bezogen wird. Nach Berbart gibt bas Urtheil eine Entscheibung über bie Berfnüpfbarteit gegebener Begriffe. - Ein ausgesprochenes Urtheil heißt ein Sas. Das Urtheil ift, wie ber Sat, ein organisches Dentganges - ein Bebante.

Wir stellen neben einander die Begriffe: Flebermaus — Vogel; Eisen — durchsichtig; Baum — rufen. Unser Bewußtsein sagt und sosort, daß zwischen den Wörtern dieser Begriffspaare keine logische Beziehung besteht. Die Flebermaus gehört nicht zu den Vögeln; folglich kann ich nicht behaupten, daß sie ein Vogel sei. Eisen ist nicht durchssichtig; der Baum ruft nicht; denn nur sprachfähige Wesen können dieß thun. Gleichwol sind diese drei Urtheile auch Behauptungen, aber negative oder verneinende. Die obigen drei Urtheile waren affirmative oder bejahende. Jest können wir nun den Begriff Urtheil bahin desiniren, daß er eine Behauptung sei, die von einem Gegenstande etwas bejaht oder verneint.

Seit Hobbes (ein englischer Philosoph, geb. 1588, gest. 1697) ist Streit darüber gewesen, ob in negativen Urtheilen das verneinende Wort "nicht" zur Copula oder zum Prädicativ gehöre. Hobbes meinte, daß sich's in dem Satze: Die Flebermaus ist kein Vogel — um Sein und Nichtsein handle; eben darum gehöre die Verneinung zu dem Worte "ist". Dagegen meinten Andere, daß z. B. der Satz: Der Mensch ist nicht sterblich — ohne Aenderung des Sinnes gegeben

werden konne mit: Der Menfc ift unfterblich. Sier nahme aber bas

Prädicativ die Negation ganz in sich auf, indem es sich mit derselben zu einem Worte vereinige. Within gehöre in negativen Sähen die Regation burchaus dem Prädicativ an. Für uns hat dieser von Zeit zu Zeit erneuerte Streit keine besondere Bedeutung.

Aristoteles gibt eine etwas andere Erklärung von dem Urtheil. In dem Sahe: Die Hydne ist eine Raubthier — verhalten sich der Subjectbegriff zum Prädicatbegriff wie Art zur Gattung; mithin ist das Subject dem Prädicat logisch untergeordnet. Demnach erklärte er das Urtheil als eine ausgesprochene logische Unterordnung oder Subsumtion eines Artbegriffes unter einen Gattungsbezgriff. Wo diese Subsumtion nicht möglich sei, da entstehe dann das negative Urtheil, z. B.: Das Pserd ist kein Raubthier. Wie steht es aber nun da mit Sähen, wie: Gold ist gelb — die Sonne scheint? Gelb ist doch kein Gattungsbezgriff zu Gold, scheinen kein Gattungsbezgriff zu Sonne? Aristoteles verwandelte diese Prädicativbegriffe in Gattungsbegriffe, nämlich so: Gold ist ein gelbes Ding; Sonne ist ein scheinender Gegenstand.

## b. Arten ber Urtheile.

### **§**. 36.

Hore ich sprechen: Feuer — Element, so kann ich zu bem Urtheil versucht werben: Das Feuer ist ein Element. Ich könnte mich hierbei erinnern, daß die Alten vier Elemente lehrten: Feuer, Basser, Luft und Erbe. Das Urtheil wäre aber seinem Inhalte nach falsch; denn Feuer ist kein Element. Das Beispiel lehrt zusgleich, daß man über eine Sache nur richtig benken oder urtheilen kann, wenn man sie versteht — wenn man ein richtiges Wissen von berselben hat.

Sehen wir die Wörter: Welt — ewig neben einander, so wird der Christ sogleich urtheilen: Die Welt ist nicht ewig; der Pantheist dagegen wird urtheilen: Die Welt ist ewig. Hier haben wir wieder ein falsches und ein richtiges Urtheil; beide hängen aber nicht dom bloßen Wissen, sondern sogar vom religiösen Glauben der Urtheilens den ab.

Bir verwarsen oben das Urtheil: Der Baum ruft. Gleichwol singt Gellert: "Wich, ruft der Baum in seiner Pracht, mich, rust die Saat, hat Gott gemacht; gebt unserm Schöpfer Ehre." Hieraus sehen wir, daß manche Wörter sich nach poetischer Aussalfung (tropisch genommen) von einem Subject prädiciren lassen, wo der nächste Sinn (der Wortsinn) eine solche Beziehung nicht zuläßt. Wir merken uns nun, daß man dem Inhalte nach (also nach der logischen Verknüpsbarkeit des Prädicativs mit dem Subjectbegriff) die Urtheile eintheilt in wahre und salsche.

Man theilt fie nach ihrer Busammensetzung ferner ein in ein= fache und gufammengefeste. Ginfach ift bas Urtheil: Julius Cafar war ber erfte romische Raiser. In bem Sabe: Julius Cafar ift tobt; aber Brutus lebt — liegen zwei Urtheile. In bem Sage: Betrus und Jacobus predigten bas Evangelium von Christo in Judaa und Samaria - liegen vier Urtheile. Belche find es? -

Ihrer Entstehung nach theilt man bie Urtheile ein in analytische und synthetische. Die Rhombe befiniren wir als ein Parallelogramm mit vier gleichen Seiten und schiefen Binkeln. Wenn wir biefe Begriffsbestimmung in ihre Begriffsmomente gerlegen, so ergeben fich in Folge bieser Analyse sofort eine Menge Urtheile, als: Die Rhombe hat vier gleiche Seiten — die Rhombe hat gleichlaufende Seiten — die Rhombe hat vier Wintel — die Rhombe hat schiefe Wintel — die Rhombe hat zwei spipe Winkel — bie Rhombe hat zwei gleiche spipe Winkel die Rhombe hat zwei gleiche stumpfe Winkel. Urtheile, welche aus bem Inhalt eines Begriffs, alfo aus ben wefentlichen Momenten besselben fich ergeben, beißen analytische. Man nennt fie barum fo. weil man ben Begriff erft in feine Momente gerlegen muß, wenn man die in ihm liegenden Urtheile finden will. (Welche analytischen Urtheile liegen in folgenden naturgeschichtlichen Begriffen: "Bflanzen find organische Besen, welche Bertzeuge für Ernährung und Fortpflanzung haben" - "Phanerogamen find folche Pflanzen, welche beutliche Staubfaben und Biftille haben"?) — Wir bemerken hier noch, bag ber Name Urtheil urfprünglich von ben analytischen Urtheilen herrührt. Die Ur = Theile eines Begriffs find eben feine wesentlichen Begriffsmomente. Benn man nun ben Begriff Baum in biefe feine Ur=Theile gerlegt und einen biefer Ur= Theile auf bas Ganze aussagend bezieht, so hat man eben geurtheilt ein Urtheil gebilbet. Uebrigens rechnet man auch bie Urtheile zu ben analytischen, beren Brabicat bie Gattung anzeigt, ber bas Subject als Art angehört, wie: Der Diamant ist ein Ebelftein — Die Rate ift ein Saustbier.

Den analytischen Urtheilen fteben entgegen bie fonthetischen. In folgenden Sagen: Der Tisch ift weiß — ber Tisch ift rund — ber Tisch ift bolgern - enthalten bie Brabicative teine mesentlichen Bestimmungen bes Begriffs Tifch, sonbern nur zufällige. 3ch muß also in jedem einzelnen Falle erft zusehen, ob ber gegenwärtige Tisch weiß ober rund fei, um ficher ju wiffen, ob ich bie Begriffe "weiß" ober "rund" auf bas Subject Tifch beziehen konne, ob also eine logische Synthefis, b. i. eine Busammensepung biefer Begriffe, ftatthaft fei. Bieraus folgt, bag bie analytischen Urtheile mefentliche, bie fynthe= tischen aufällige Mertmale bes Subjectbegriffs zu Brabicaten haben. Im analytischen Urtheile ist bas Prabicat icon mitgebacht, wenn man bas Subject benkt. Bei ben spnthetischen Urtheilen ift bas nicht ber Rall. wie Beispiele bieser Art: Der Rrieg verzehrt — ber Friede ernährt bie gerade Linie ift ber fürzefte Beg zwischen zwei Buntten - sofort

erkennen laffen.

Bir laffen nun noch vier Arten von Urtheilen folgen, die sich grunden auf die sogenannten Rategorien\*), wie sie Rant gelehrt, nämlich auf die Rategorien: Quantität, Quglität, Mobalität, Relation.

Die brei Sätze: Alle Menschen sind sterblich — viele Menschen sind weise — Chrus war ein großer König — haben Subjecte, die in Bezug auf ihren Umfang, also ber Duantität nach, verschieben sind. Im ersten Satze wird das Sterblichsein von allen Menschen ausgesagt, im zweiten Satze das Weiseseinsein nur von einer Anzahl Menschen, im dritten Satze das Königgewesensein nur von einer einzelnen Person. Das erste Urtheil heißt darum ein allgemeines oder generelles, das zweite ein theilweises oder particuläres, das dritte ein einzelnes oder singuläres. Diese drei Arten von Urtheilen gründen sich also auf die Quantität des Subjectbegriffs.

Wir geben vom Subject weg zur Cobula bes Urtheils. Sier achten wir zunächst barauf, ob bas Brabicativ burch "ift" ober "ist nicht" mit feinem Subject verbunden ift. Sieraus entwidelt fich bas bejahenbe und bas verneinende Urtheil. Die Schwalbe ift ein Zugvogel. Gifen ift nicht fprobe. Der Sat: "Der Menich ift fterblich" - ift im Grunbe nicht gang richtig; benn ber Menich ift nur bem Leibe nach fterblich, ber Seele nach aber unfterblich. Benn man nun urtheilt: Der Denfc ift nur bem Leibe nach fterblich - ber Menich ift nur ber Seele nach unfterblich, fo beutet bas bei ber Copula ftebenbe Wortchen "nur" auf eine Ginidrantung ober Limitation bin. Urtheile Diefer Art beißen baber limitative. Solche find auch, wenn ich fage: Dieg Rind hat nur im Sommer die Schule verfäumt — dieser Eraminand hat nur in ber Dufit nicht bestanden — die Fische halten fich nur im Baffer auf. Die brei Arten von Urtheilen: Die bejahenden ober affirmativen, Die verneinenden ober negativen, Die einschränkenben ober limi: tativen nennt man qualitative Urtheile.

Während das bejahende Urtheil etwas Bestimmtes aussagt, ist das bei dem verneinenden durchaus nicht der Fall. Letzteres gibt nur an, daß ein Begriff einem andern nicht zukomme. Ferner kommt bei den Urtheilen in Betracht, ob das Prädicativ als wirklich, oder als nicht wirklich vom Subject behauptet wird. Will ich von Gott aussagen, daß er ein persönlich Wesen ist, so spreche ich: Gott ist ein persönlich Wesen. Wenn aber ein Pantheist den persönlichen Gott leugnet, so sage ich diesem Irrthum gegenüber mit Betonung: Gott ist ein persönlich Wesen — ist wirklich, ist wahrhaftig, ist allerdings ein persönlich Wesen. Weil diese Urtheile die Wirklichkeit betonen, so heißen sie auch Wirklichkeits urtheile. — Der Sag: Das Kind kann (barf, mag)

<sup>\*)</sup> Wenn ein Grundbegriff bazu bestimmt wird, um Anderes unter ihm zussammenzusassen (zu subsumiren), so heißt er Kategorie. Das Wort bedeutet aber auch Art oder Gattung, wie wenn man fragt: Zu welcher Kategorie von Thieren gehört der Frosch? Dafür könnte man auch sagen: Zu welcher Art oder Gattung 2c.

sprechen — brückt nur die Möglichkeit des Sprechens aus, und zwar entweder die physische, wie in dem Sate: Das Kind kann gehen, oder die moralische, wie in dem Sate: Das Kind darf spielen, oder endlich die logische, wie in dem Sate: N. kann in Berlin angekommen sein. Der Sat: Der Hungrige muß (soll, will) essen — brückt die Nothewendigkeit aus, die edenfalls eine physische, eine moralische und eine logische sein kann, wie in den Sähen: Der Mensch muß athmen — der Unterthan muß der Obrigkeit gehorchen — N. muß nun in Wien sein.

Urtheile nach ihrer Birklichkeit, Möglichkeit ober Nothswendigkeit ansehen, heißt sie nach ihrer Modalität betrachten. Unter Modalität versteht man den Grad der Gewißheit, mit der der Urstheilende urtheilt. Der Modalität nach unterscheidet man: wirkliche ober afsertorische, mögliche ober problematische, nothwendige ober apodiktische Urtheile. Das assertorische Urtheil ist eine einsache Behauptung. Das problematische Urtheil sagt etwas aus, das erst nach Besinden, also unter Umständen zur Birklichkeit werden kann. Das apodiktische Urtheil sett eine Kenntniß von Gründen voraus,

aus benen es als Ergebniß folgt.

In dem Sakgefüge: Wenn der Mensch leben will, so muß er essen. verhalten fich die beiben Gabe wie Bedingtes gur Bedingung; benn Effen ift eine Bedingung bes Lebens. Man nennt ein folches Urtheil ein bebingtes. Wenn ich fage: Der Menfch muß effen - fo ift zwar bier auch die Nothwendigkeit ausgebrudt, aber nicht auch bas, mas bom Effen bedingt wird. Daber beißt biefes Urtheil auch ein unbedingtes. Das Urtheil: Diefer Stern ift entweber ein Figftern, ober ein Planet, ober ein Romet - beißt ein ausschließenbes ober bisjunctives; benn ift ber Stern, ben ich meine, ein Firftern, fo tann er tein Blanet, auch fein Romet fein. Ebenso in bem Urtheile: Meteorfteine ftammen entweder aus ber Atmosphäre, ober aus bem Monde, ober aus bem Beltenraume - alle Rörper find entweder feste, ober flussige, oder luft: förmige. Urtheile barauf anseben, ob fie bedingt, ober unbedingt, ober ausschließend find, beißt fie nach ihrer Relation betrachten. Rach ber Relation find also die Urtheile bedingt ober hypothetisch, unbedingt ober kategorisch, ausschließend ober disjunctiv. Demnach hat man unter Relation ber Urtheile zu verstehen bie Beziehung bes Brabicats auf bas Subject, sofern diese eine bedingte ober unbedingte ift.

## 3. Das Schlugvermögen.

a. Wesen bes Schlusses.

§. 37.

Das Schlußvermögen ift die Fähigkeit der Seele, zu schließen. Um das Wesen dieser Fähigkeit psychologisch kennen zu lernen, muß man wissen, was ein Schluß ift. Folgende Sate bilben einen Schluß:

Alle Menichen find sterblich. Könige find Menichen; Folglich sind Könige ... sterblich.

Der Schluß besteht bemnach aus brei Sägen. Der erste Sat heißt ber Obers, ber zweite ber Unters, ber dritte ber Schlußsat. Obers und Untersat heißen zusammen die Prämissen des Schlusses, ber Schlußsat die Conclusion. Die Conclusion ist also eine Folgerung aus den Prämissen. Aber nicht aus jeden zwei Sätzen läßt sich ein Folgesatziehen. Was ließe sich auch aus den Sätzen: Die Eiche ist sest der Prämissen in einem besondern logischen Verhältnisse sichen. Der Obersatz obigen Schlusses ist ein generelles, der Untersatz gewissermaßen ein particuläres, oder, wenn man will, singuläres Urtheil. Nach dem Gesetz der Identität gilt nun der Satz als ein Aziom: Was von der Gattung ausgesagt werden kann, gilt ebenso von der Art, wie vom Individuum dieser Vattung. Wenn darum alle Menschen Vernunft haben, so folgt, daß auch die Neger Vernunstwesen sind; denn auch sie sind Menschen.

In obigem Schluffe haben wir feche Begriffswörter:

Alle Menschen — fterblich. König — Mensch. König — fterblich.

Aber er hat nur brei verschiedene Begriffswörter; benn jedes kommt zweimal vor. Bon diesen brei Wörtern des Schlusse heißt eins der Oberbegriff, eins der Mitelbegriff, eins der Unterbegriff. Die Prämissen haben einen Begriff gemeinschaftlich — in unserm Beispiele Mensch. Mensch ist hier der Mittelbegriff, nicht bloß, weil er zwischen Obers und Unterbegriff in der Mittelbegriff, sondern auch, weil er der vermittelnde Begriff ist. Der Mittelbegriff ist in regelrecht gebildeten Schlüssen im Obersaße das Subject, im Untersaße das Prädicat. Das Prädicat des Obersaßes heißt der Oberbegriff, das Subject im Untersaße der Unterbegriff.

Bezeichnen wir den Mittelbegriff mit M, den Oberbegriff mit O, ben Unterbegriff mit U, so stellt sich die Grundform bes Schluffes in folgender Formel bar:

M ift O
U ift M
U ift O.

Hiernach gestaltet sich ber reguläre Bau eines Schlusses so: Das Subject des Obersates ist Prädicat des Untersates, das Subject des Untersates Subject des Schlußsates, das Prädicat des Obersates Prädicat des Schlußsates.

## b. Arten bes Schluffes.

§. 38.

Die Schlüsse sind verschieben zum ersten nach Beschaffenheit bes Obersages (logische Verschiebenheit), zum andern nach Bersschiebenheit der sprachlichen Darstellung (grammatische Versschiebenheit).

a. Logische Schlufarten.

§. 39.

Man theilt die Schlüsse nach Beschaffenheit des Obersates ein in kategorische, hypothetische und disjunctive. Ist der Obersate ein kategorisches Urtheil, so heißt der Schluß ein kategorischer; ist der Obersat hypothetisch, so heißt der Schluß ein hypothetischer; ist der Obersat disjunctiv, so ist der Schluß ein disjunctiver.

### a. Der fategorifche Schluß.

§. 40.

Der kategorische Schluß ruht auf bem logischen Grundsate: Was von der Gattung ausgesagt werden kann, gilt auch von der Art und den Individuen dieser Gattung; was von der Gattung nicht ausgesagt werden kann, kann auch nicht von den Arten oder den Individuen derselben ausgesagt werden. Daher ist der kategorische Schluß ein solcher, bei welchem die Conclusion entweder nach dem Gesetz der Identität oder nach dem des Widerspruchs aus den Prämissen abgeleitet wird.

a. Die Fische haben rothes, kaltes Blut. Der Aal ist ein Fisch; Folglich hat der Aal . . . rothes, kaltes Blut. b. Die Robbe ist kein Fisch. Der Seehund ist eine Robbe; Folglich ist der Seehund . . . kein Fisch.

Man hüte sich hier vor salschen Schlüssen. Ist der Mittelbegriff particulär, so darf man ihn nicht als einen allgemeinen ansehen. Folgender Schluß stimmt nicht mit dem Gesetz der Identität:

Einige Menschen sind Millionare. N. ist ein Mensch; Folglich ist N. ein Millionar.

Der Schluß ware formell auch unrichtig, wenn er lautete:

Einige Menschen find Millionare. Rothschilb ift ein Mensch; folglich -.

Auch bürfen nicht beibe Prämissen verneinend sein.

Die Pflanzen sind keine Thiere. Die Bögel sind keine Pflanzen; Folglich sind die Bögel keine Thiere.

Was ist in letterem Schlusse bas Falsche?

#### β. Der hypothetifche Schluß.

#### **§. 41.**

Sier lautet bie Grundregel: Mit ber Bebingung ift bas Bebingte, mit bem Grunde die Folge geset (a), aber auch mit bem Bedingten bie Bedingung aufgehoben (b). Der hypothetische Schluß rubt also mit feiner Conclusion auf bem Gefet ber Caufalität.

a. Wenn bie Luft elastisch ift, so läßt fie fich zusammenbruden. Run ift bie Luft elaftifch;

Folglich läßt sie sich zusammendrücken. 1d. Wenn dieser Körper ein Magnet ift, so zieht er das Eisen an. Run zieht er das Eisen nicht an; Folglich ift er auch tein Dagnet.

Auch hier kommen leicht faliche Schluffe vor.

Wenn zwei Dreiede congruent find, so haben sie gleiche Wintel. Diefe zwei Dreiede haben gleiche Wintel; Folglich find fie congruent.

Die Congruenz ber Dreiede hangt ja nicht allein von ber Gleich: heit ber Bintel, sonbern auch von ber Gleichheit ber Seiten ab. Darum können zwei Dreiede wol gleiche Winkel haben, ohne congruent au fein. Das ift ber Kall bei allen gleichseitigen Dreieden - bei allen Quabraten.

# y. Der bisjunctive Schluß

### **§. 42.**

Der bisjunctive Schluß hat jum Oberfat ein bisjunctives, jum Unterfat ein bejahenbes ober verneinenbes, zum Schluffat ein berneinenbes ober bejahenbes Urtheil. Ift nämlich ber Untersatz bejahenb, fo muß ber Schluffat verneinend, ift ber Untersat verneinend, fo muß ber Schlußsat bejahend fein.

> Dieser Binkel ift entweder ein rechter ober ein spiger ober ein stumpfer. Run ift er fein ftumpfer und fein fpiger; Folglich ift er ein rechter.

b. Arten ber Schluffe nach ihrer fprachlichen Darftellung.

#### §. 43.

Syntaftisch tann ein Schluß ein einfacher sein, wie die oben ans geführten, ober ein gusammengesetter, ober ein verfürzter (gus fammengezogener). Ein zusammengesetter Schluß ift folgenber:

> 1. Alles Organische ift verganglich. Alle Bflanzen sind organisch; Also sind alle Pflanzen vergänglich.

2. Alle Pflanzen find vergänglich. Also find alle Baume verganglich.

8. Alle Baume find berganglich. Alle Gichen find Baume; Also sind alle Eichen vergänglich. Ein verkürzter Schluß ift dieser: "Die Mathematik ist eine Wissenschaft, welche für jeden Studirenden nützlich ist, weil sie den Verstand schäft." In diesem angehängten Grunde liegt der Mittelbegriff. Der vollsständige Schluß würde lauten:

Alle Wissenschaften, die den Berstand schärfen, sind den Studirenden nütlich. Run ist die Mathematik eine solche Wissensch, die den Berstand schärft; Also ist die Mathematik den Studirenden nütlich.

Bie verhält es fich bei folgendem Schluffe:

Der Geig ift zu meiben; benn er ift ein Lafter. Weil ber Geig ein Lafter ift, fo ift er zu meiben.

Andere fünstliche Schlufformen übergeben wir hier. Es genügt uns, bas Befen bes Schluffes und bie wichtigften Arten besfelben bier befprocen ju haben. Im Schliegen leiftet ber Berftand bas Sochfte, mas er zu leiften vermag. Denn mittelft bes Schluffes folgern wir aus bem Allgemeinen auf Besonderes, von ber Urfache auf die Birfung und umgefehrt, vom Grund auf die Folge u. f. w. Die Raffe bes Erbbobens läßt uns schließen auf Regen, ber in voriger Nacht gefallen. Bon ber Form ber Fußstapfen schließen wir auf die Thierart, Die ein Schneefelb belaufen hat; von ber Richtung ber fernen Rauch : und Feuerwolfe auf Richtung und Starte ber bortigen Binbftromung; von bem Gange eines Menschen auf fein Temperament; von ber Gefichtsfarbe eines Menschen auf die Beschaffenheit seiner Lungen; von Gesetzen ber irbischen Naturerscheinungen auf Gesetze ber himmelskörper u. f. w. Bie viel Entbedungen in Physit, Mechanit, Aftronomie verbanten wir gludlichen Schluffen! Es ift aus bem Allen flar, wie ber Berftanb bas Bermogen ber Seele ift, bon Sichtbarem auf Richtsichtbares gu ichließen, bas Ueberfinnliche an und in ben fichtbaren Dingen zu erforichen. Rurg, ber Berftand fucht und findet in ber finnlichen Belt eine überfinnliche.

## Abschluß.

## §. 44.

Verstand im engern Sinne haben wir kennen gelernt als das Bermögen der Seele, aus Individualvorstellungen allgemeine ober begriffliche zu bilden. Wir haben weiter gesehen, wie die Urtheile — besonders die analytischen — aus den Begriffen, die Schlüsse aus den Urtheilen hers vorgehen. Hieraus folgt aber, wie eng verbunden die drei Functionen der Seele sind, nämlich das Bilden der Begriffe, der Urtheile und der Schlüsse.

Man unterscheibet Berftandes: und Bernunftschlüsse. Die Berftandesschlüsse bewegen sich vornehmlich im Bereiche der Natur und der Naturgesetze. Die Bernunftschlüsse bewegen sich in einem ganz andern Gebiete menschlichen Denkens, wie uns die Lehre von der Bernunft lehren wird.

### III. Die Bernunft.

### Einleitung.

#### **§. 45.**

Die Bernunft ist das höchste und herrlichste intellectuelle Bermögen bes Menschen. Durch sie ift erst der Mensch Mensch und seinem Schöpfer ähnlich. Denn in des Menschen Bernünftigkeit ruhet seine Gottsähnlichkeit. Mit der Bernunft kann der Mensch das göttliche Besen erkennen, dazu auch Borstellungen bilden, die selbst über die begrifslichen oder allgemeinen Borstellungen des Berstandes weit hinausgehen. Man dezeichnet die der Vernunft eigenen höhern Borstellungen mit dem Namen Ideen. Demnach haben wir die Vernunft zunächst nach zwei Richtungen hin näher zu betrachten: als Vermögen, Gott zu denken — und als das Vermögen der Ideen. Hieran wird sich ein Paragraph schließen, der die Vernunft als eine schaffende Macht — als schaffende Bhantasie beschreibt.

### a. Die Bernunft als Bermögen, Gott zu benten.

### **§. 46.**

Der Mensch ist — wie wir schon früher einmal ausgeführt haben, hier aber wiederholen muffen — ein perfonlich b. i. ein geiftig Wefen. Das innerfte Befen ber Perfonlichkeit gibt fich aber tund als Selbftbe= wußtfein. Im Gelbitbewußtsein weiß fich jebes geiftige Befen jugleich als Subject und Object. Wir brudten bas fruber in einer Formel alfo aus: "Im Selbstbewußtsein weiß ich, bag ich ich bin." Gott ift Beift, alfo ein perfonlich, barum ein felbftbewußtes Befen. Aber welch ein unenblicher Abstand zwischen seinem und unserm Selbstbewußtsein! Alle Geifter, von bem geringften Menschen bis hinauf zu bem bochften Seraph, haben ihr Dasein und ihr Befen von bem Urgeifte - von Gott, ber barum auch in ber Schrift ber "Bater ber Beifter" genannt wird (Ebr. 12, 9). Saben nun alle Geifter ihr Befen von Gott, so folgt, daß er über allen Geiftern erhaben ift. Alle sind nur burch ibn, was fie find, alle besteben auch nur burch ibn. Er allein ift ber abfolute und unabhängige Beift; benn er ift von Riemanbem, weil er das Leben in sich selbst hat; auch wird er von Niemandem in seinem Sein erhalten, ba er selbst Jebermann Leben und Obem allent= halben gibt. Wenn aber bem so ist, so ist Gott ein unabhängiges, absolutes Befen, mithin unendlich erhaben über allen Befen und Dingen, die allein bon ihm und in ihm find, mas fie find. Aber fo groß auch der Abstand, so find alle geschaffenen Beifter bem Schöpfer boch ähnlich. Sie kennen ihren Schöpfer und können fich aus ihrer eigenen Berfonlichkeit heraus ben Urperfonlichen benten. Dag ich

ein von der Welt unabhängiges und über der Welt unendlich erhabenes geistiges Wesen denken kann, ist nach Seite seiner Erstenntnißfähigkeit die höchste Bollkommenheit meines Geistes. Aus dieser Fähigkeit, den absoluten Geist zu denken, folgt unwiderlegslich, daß mein Geist göttlichen Geschlechts ist. Aus meiner eigenen geistigen Persönlichkeit heraus erhebe ich mich denkend zu dem Urversönlichen — zu meinem Gott.

3ch tann mir weiter auch benten, wie bas absolute Besen absolute Eigenschaften haben muffe. Das absolute Besen muß zunächst ohne Unfang, also anfangslos ober ewig fein. Ewigfeit ift mir freilich ein undenkbarer Gedanke. Aber gerabe eben fo undenkbar ift mir ber Gebante, bag Gott nicht ewig fei. Gefett, Jemand bachte fich Gott entstanden, so wurde ein tieferes Nachbenken ihn sofort wieder nöthigen, ein Wefen zu feten, bas biefem Gotte fein Dafein gegeben. Diefes andere Befen mußte er fich aber immer wieber anfangelos benten; benn die Ibee eines absoluten Befens zwingt bazu mit Rothwendig = teit. So ergibt fich hier bas große Rathfel, bag unfere Bernunft in Bott bie unbegreifliche Gigenschaft eines ewigen Seins feten muß. Wir können Gottes ewiges Sein nicht begreifen, konnen uns aber gerade ebenfo wenig einen Gott benten, ber nicht ewig mare. Die Ibee eines absoluten Wefens ichließt bie Anfangelofigfeit in fich ein. Indem ich mir aber Gott als ewig benten muß, gibt mein eigener Geift Reugniß dafür, daß bem absoluten Geifte ein ewiges Sein inwohne. — Wir könnten leicht bei allen anbern göttlichen Eigenschaften nachweisen, wie auch fie im absolut vollkommnen Geifte absolut gebacht werben muffen.

Hiermit haben wir nun erwiesen, daß der vernünstige Menschengeist aus seiner eigenen geistigen Persönlickkeit heraus sich zur Idee des göttlichen Wesens erhebt. Er kann dieß aber serner auch an der Stusenleiter der Werke Gottes. Der Verstand schließt dei Beodachtung der Naturordnungen auf Naturgesetze, die im Weltall walten. Die Schlüsse des Verstandes nennen wir Verstandesschlüsse. Höhren die Vernunftschlüsse, die uns auf das Dasein Gottes sühren. Es mögen hier zwei Vernunstbeweise für diese allerhöchste Wahrsbeit eine Stätte sinden.

Bon tausend und abertausend sichtbaren Dingen können wir ohne Mühe nachweisen, daß sie von andern Dingen ihrer Art abstammen und daß sie in ihrem Bestehen von fremden Kräften abhängen. Dieser Baum hier ist aus einem Kern eines andern Baumes entstanden; sein Bachsthum und Bestehen war und ist abhängig von Erde, Feuchtigkeit, Licht, Luft, Wärme u. s. w. Dinge nun, die nach Ursprung und Fortdauer von andern Dingen bedingt sind, nennt die Philosophie zufällige. Ein Ding aber, das nach Ursprung und Fortdauer nicht von andern Dingen abhinge, sondern allein in und durch sich wäre, wäre ein nothe wendiges. Da wir nun in der ganzen Schöpfung auch nicht ein Ding

finden, das von selbst mare, oder in eigener Kraft fortbestände, so schließen wir, bag bie gange Belt gufallig fei. Das führt auf ben fogenannten tosmologischen Beweis für das Dasein Gottes, ber von ber Rufälligkeit der Welt auf einen absoluten Grund aller Dinge schließt. Er lautet:

Alles Bufallige muß feinen letten Grund in etwas Rothwendigem haben.

Die Welt ift da und ist zufällig. Folglich muß ein nothwendiges Wesen als Grund der Welt da sein, und bas ift Gott.

Also turz gesagt: Das Dasein ber Welt bekundet bas Dasein Øpttes.

Wie bie Bufalligkeit ber Belt, so führt auch beren 3med: makigteit auf Gott bin. Bir finden nämlich, bag jebes Gefcopf, ja auch jebes Blied an bemfelben, einem bestimmten Zwede bient. An jebem Geicovie unterscheiden wir baber ein ganges System von Zweden. Rein Ding hat fich felber bie an ihm haftende Amedmäßigkeit gegeben; folglich ift biefe gufallig. Bie nun bie Zwedmäßigfeit eines menschlichen Runstwerkes einen intelligenten Urheber voraussett, so die Awedmäßigkeit aller Geschöpfe einen weisen Schöpfer. Diese Betrachtung führt auf ben sogenannten teleologischen Beweis für bas Dasein Gottes. Er lautet:

Mles Bufallige hat feinen Grund in etwas Rothwendigem.

Die in der Welt überall wahrzunehmende Zweckmäßigkeit kommt den Dingen

nicht wesentlich zu, sondern ist eine zufällige Eigenschaft.

Folglich muß es eine Ursache bieser Zweckmäßigkeit geben, ein instelligentes Wesen, bas allen Naturkörpern biese Zweckmäßigkeit verliehen hat, und bas ift Gott.

So haben wir denn erkannt, welch ein hohes Bermögen die Bernunft ift; benn nur burch fie vermag ber Menich ben Sochften, und alfo bas Bochfte zu finden und zu benten. Beil es nun über Gott hinaus nichts Höheres zu benten gibt, so ift die Bernunft bas höchfte intellectuelle Bermögen.

Busa Blato fagt: "Die Bernunft, als bas Göttliche im Menschen, ift bas Auge ber Seele für bas Göttliche außer ihr." Jacobi fagt: "Das ift ber Geift bes Menfchen, bag er Gott ertennt, bag er ihn mahrnimmt, damit, daß Gottes unsichtbares Befen, das ift seine ewige Kraft und Gott-heit, wird ersehen, so man des wahrnimmt an den Berten, nämlich an der Schöpfung ber Welt."

## b. Die Bernunft als Vermögen der Ideen.

**§. 47.** 

Man nennt wol Plato ben Philosophen ber Ibeen, wie Schiller ben Dichter ber Ibeale. Diefer Blato fagt: "Bas ben Menichen zum Menschen, ben Tisch zum Tische macht, ist die Ibee des Menschen — bes Tisches. Run wissen wir, daß wir in den Begriffen das Wesentliche der Dinge — also ihr Wesen benken. Was folgt hieraus? Dieß: Schon Begriffe sind Ibeen." Plato nahm aber den Begriff auch in einem

böbern Sinne.

Sage ich: Ein Staat ist die Gesammtheit der Bewohner eines Landes, die nach gleichen Gesetzen regiert werden — so habe ich einen Begriff von Staat gebilbet. Dente ich mir aber Alles, mas einen Staat zu einem vollkommnen macht, fo entsteht in mir eine ibeale Vorftellung ober bie Ibee von einem volltommnen Staate. ibeale Borftellung wurbe etwa folgenbe Bestimmungen erhalten. Berricher mußte ein weiser, gerechter und gutiger Berr fein, bagu fo machtig, baß er Land und Leute gegen alle Reinde feines Reiches fraftig ichuten fonnte; bie Unterthanen mußten ein verständiges, weises, betriebsames Bolt fein, bagu gottesfürchtig, ber Obrigfeit unterthan, friedfam unter einander zc. Gin folder Staat mare in der That ein vollkommner. Indem ich mir im Geiste einen solchen vorstelle, bilbe ich in mir die Idee eines vollkommnen Staates. Die Ibee fteht, wie fich hieraus ergibt, über bem Begriffe. Sie ift ber in feiner Bolltommenheit ge= bachte Begriff. Ibee im engern Sinne ift auch eine Borftellung, aber teine finnliche, auch teine begriffliche, fonbern eben eine ibeale. Gefett nun, es entspräche irgendwo ein Staat der Idee eines vollkommnen Staates, fo tonnten fich biefen andere Berricher gum Dufter ober gum Abeal nehmen. Alexander nahm sich die Helben Troja's zum Abeal. nicht zur Sbee. Das Ibeal ift bie Sbee als verwirklicht gebacht. Alle Runftiunger nehmen berühmte Größen ihrer Runft jum Ibeal, ftubiren sich in ihre Ibeen binein und suchen sich an ihnen zu Runftlern heranzubilben. Aue Religionen, Biffenschaften, Staatseinrichtungen, Rünfte ruhen auf Ibeen, die in ihnen irgend eine Gestaltung angenommen haben. Joseph Bed fagt: "Es gibt feine Religion, in ber nicht Die Ibee ber Gottheit, teine Biffenschaft, in ber nicht Die Ibee ber Bahrheit, teine Tugend, fein Recht, tein Staats: und Boltsleben, worin nicht die Ibee ber Gute, feine Runfterscheinung, in ber nicht die Ibee ber Schönheit — wenn auch noch so febr getrübt — sich verwirklicht hätte."

# c. Die ichaffende Bernunft (Bhantafie).

### **§.** 48.

Wir erinnern uns hier an das schon früher angeführte Wort von Dr. Fr. Delitsch: "Alles, was in der zeitlichen Geschichte sich verwirklicht hat, hat schon seit ewig als Geistesbild und also als Idee in Gott und vor Gott existirt." Die wirkliche Welt war demnach vor aller Zeit in Gott eine ideale. Indem Gott diese Welt schuf, verwirklichte er eben seine ewigen, göttlichen Weltideen.

Auch hierin ift nun der Mensch Gotte ähnlich. Denn für alle seine Runftschöpfungen bildet er sich erst die Ideen, in denen das nach ihnen gebildete Runstwerk gleichsam eine Bräezistenz hatte. Man hat daher die Runstwerke der Menschen sehr bezeichnend Kunstschöpfungen — Producte der schaffenden Vernunft — genannt. Beil aber jede Idee im Künstler erst ein Phantasiebild ist, so nennt man die Vernunst, die solche Bilder erzeugt, auch schaffende Phantasie. Man denke sich nun einmal das unendlich mannichsaltige Kunstleben der Culturvölker, und man wird begreisen, wie die menschliche Vernunst auf Erden als eine bezwunderungswürdige schaffende Macht wirkt, in der sich die göttliche Schöpfermacht herrlich abspiegelt.

Aus dem, was wir nun über das Bernunftvermögen vorgetragen. wird zur Benuge far geworben fein, ein wie bobes Seelenvermogen biefelbe ift. Obwol nun aber die Bernunft bas hochste intellectuelle Bermogen bes Menschen ift, so barf man boch nicht meinen, bag fie fich im Rinde erst spat entwidle. Sie regt fich fruhzeitig. Wenn bas Rind fragt: Wer hat die Sternlein ba broben angezündet? so ift bas eine Frage nach bem Schöpfer ber Sterne. Solch Fragen gehört auch zu bem Lobe, bas fich Gott nach Bfalm 8 aus bem Munbe ber Unmündigen bereitet bat. Denn bag ein Rindlein fo fragen tann, ift ein Beweis feiner Bernunf= tigfeit und Gottabulichfeit. Dr. Beinroth in feinen Bortragen über Erziehung und Selbstbilbung fagt: "Sonberbar ober vielmehr bewunberungswerth ift es, daß bie erften Rinderfragen, wenn gleich auf Gegen= ftanbe ber Sinnenwelt gerichtet, bennoch ihrem Biele nach Bernunft= fragen, b. i. auf ben Grund ber Dinge gerichtete find, a. B. wer bie Lichter am himmel angebraunt habe? Denn nach etwas Tieferem als nach bem Grunde ber Dinge tann ber Menfc nicht forfchen. Philosophie, wenn fie fich recht versteht, thut basselbe. Man konnte bie Rinder beghalb kleine Philosophen nennen; benn fie theilen bas höchste Intereffe ber Erkenntniftraft mit ben großen. Es ist bieg ein Beweis, wie fruhzeitig ber Menich im Menichen erwacht, beffen bochfte Aufgabe ift: feinen Schopfer zu fuchen." Wir fchließen nun bier mit bem fcon einmal angeführten geistvollen Wort bes Dr. Lagarus: "Richt, weil ber Menich Menich ift, ertennt er Gott, fonbern weil er Gott ertennt, ift er Denich, b. i. Gottesertenntnig gebort gum Begriff bes Menfchen."

### Abfolug ber Lehre vom Ertenntnifvermögen.

Individuelle Gradverschiedenheiten der intellectuellen Begabungen.

(Fähigfeit - Talent - Genie.) §. 49.

Wir haben nun bie einzelnen Thätigkeiten ber erkennenben Seele betrachtet. Die formalen Kräfte bieses Bermögens sinden sich bei jedem Individuum; was aber die Stärke oder Intensität dieser Bermögen betrifft, so finden da gewisse Hauptunterschiede statt. Die wichtigsten werden bezeichnet mit den drei Wörtern: Fähigkeit, Talent, Genie. Was bedeuten aber diese Namen? Wir beschreiben das Eigenthümliche dieser geistigen Begabungsgrade nach Dr. Joseph Beck also:

Die Fähigkeit ober ber gute Kopf zeigt sich in ber Leichtigkeit, Gegebenes aufzufassen und zu behalten. Diese sogenannte Fassungskraft ist bemnach eine besondere Bestimmtheit des Erkenntnißs vermögens, verbunden mit Energie des Gedächtnisses. Der Gegensat

ift: ichwacher, langfamer Ropf.

Das Talent ist eine Bolltommenheit ber Denktraft, insbesonbere bes Verstandes. Es gibt sich kund in Scharssinn, Tiefsinn und Bis. Der Scharssinn ist die Fähigkeit, die Merkmale der Dinge und damit deren Aehnlickeiten und Verschiedenheiten genau aufzusinden. Er artet zuweilen in Spitzsindigkeit aus. Der Tiessinn geht in die Tiese der Dinge, forscht nach den verborgenen Gründen der Erscheinungen. Eine Ausartung desselben ist die Grübelei. Biz ist die Fähigkeit, Aehnlickeiten zwischen Dingen verschiedener Art aufzusinden und sie mit Hilse der Phantasie in bilblicher Rede darzustellen. Man denke hier an die Metaphern und Parabeln des neuen Testaments, in welchen Sinnsliches und Uebersinnliches, Irbisches und Himmlisches in wunderbar sinniger Weise verknüpst sind.

Genie ift ein hoher Grad ber Bernunftkraft, insbesondere bie Fähigkeit, aus einer Fülle von Ibeen heraus Reues und Eigenthumliches zu schaffen, es sei nun auf bem Gebiete ber Wissenschaften ober ber Künste. Meist ift bas Genie bes Einzelnen auf eine bestimmte Sphäre

ber Productivität beschränkt. —

## Bweites Capitel.

## Das Gefühlsleben ber Geele. (Das Gefühlsvermögen.)

Einleitung.

**§**. 50.

"Gefühlsleben — welch ein Zauber schwebt über biesem Borte, bas die ganze Seligkeit, aber auch alle Bein unsers Erbenlebens in sich

faßt! Es ist eine eigene geheimnißvolle Belt und ber Eingang zu ihr ist,

wie ber zum Sabes ber Alten, buntel."

Dit diefer Charafteriftit leitet Dr. Rahlowety feine febr lebrreiche Monographie über bas Gefühlsleben ber Seele ein. Aft bas Gefühlsleben ber Seele eine gebeimnigvolle Belt, ift ber Gingang zu biefer buntel: fo muffen wir icon barauf gefaßt fein, bag auch bie Lehre vom Befühlsleben ber Seele ihre großen Schwierigkeiten haben werbe. Ift boch (a. B. von Bolf und Rrug) ernftlich beftritten worben, bag bas Gefühl neben bem Borftellunge: und Billensvermogen ein besonberes Bermogen ber Seele fei. Diese Unficht findet bei neuern Binchologen und Philofophen wieder ihre Freunde.\*) Andere haben behauptet, daß die Broteusnatur bes Gefühls eine Definition gar nicht gulaffe. Die Schwierigfeiten biefer Lehre liegen im Befen ber Gefühle begrundet. Die Gefühle find nämlich tiefinnerliche Seelenzuftanbe, beren Entftehungsurfachen in ber Regel febr verborgen liegen, beren Sobenpuntte meift turg find, beren Berfcwinden gewöhnlich unmertlich verläuft. Sie find gwar Thatfachen bes Bemufitfeins; wenn aber bie bewußte Seele anfangt, über ihre Gefühle gu reflectiren, bann entweichen biefe nur um fo ichneller, ober bewahren boch für bie nüchterne Reflexion nicht ihre Frische und Innerlichkeit. Sie icheuen also gewissermaßen bas Licht bes reflectirenben Berftandes und bekunden eben damit, daß fie ungeftort für fich felbft fein wollen, mas fie find - bag fie fich für fich felbft ausleben wollen. Sie lieben in gewissem Sinne bas Stillleben. — Ift es aber mahr, baß bie gange Seligfeit, wie alle Bein bes Erbenlebens in unserer Befühlswelt beichloffen liegt, fo muß es gleichwol für uns von bochftem Intereffe fein, Diefe geheimnisvolle Belt naber tennen au lernen. Blide in dieselbe find besonders fur ben Erzieher von hober Bebeutung. Denn ber Lehrer foll ja nicht bloß bentenbe, sonbern auch gefühlvolle Menschen bilben. Geben wir baber auf die Lehre vom Gefühlsleben ber Seele so weit naber ein, als es bie 3mede unfrer Schultunde beischen.

### I. Befen ber Gefühle.

§. 51.

Im gewöhnlichen Leben, ja selbst in Psychologien werben Emspfindung und Gefühl nicht immer richtig unterschieden. Alle Eindrücke

<sup>&</sup>quot;) Dr. Rumpel sagt in seiner trefflichen "Philosophischen Bropäbeutik": "Bir unterscheiben nur zwei Grundvermögen in der menschlichen Seele, das Receptions- oder Erkenntnisvermögen, und das Reactions- oder Billensvermögen. Bon beiden unterscheibet man zuweilen noch als ein drittes Grundvermögen das Gefühlsvermögen; mit Unrecht, denn es gehören die ihm zugeschriebenen Thätigkeiten offendar theils dem Erkenntnisvermögen, theils dem Billensvermögen an und sind demgemäß mit dem einen oder andern zu verbinden." So auch Andere. Man gibt also die von den Philosophen Tetens und Kant eingeführte Oreitheilung der Seelenkräfte wieder auf. Wir haben unsere Gründe, sie beizubehalten.

ober Reize ber Außenwelt auf unsere fünf Sinne nennen wir Emspfindungen. Wir unterscheiden bemgemäß Empfindungen des Gesichtss, des Gehördss, des Gehördss, des Geruchss, des Hauts und Tastsinnes. Hauts und Tastsinne kauts und Tastsinne des Genem engern Sinne des Worts, wie man auch von Gesichtss und Gehör: Gesfühlen sprechen kann. Denn das Auge fühlt das Licht, das Ohr den Schall ebenso, wie die Fingerspizen das Rauhe oder die Haut das Kalte.

Die Empfindungen sind ursprünglich und an sich unbewußt. Sobald sie bewußt werden, werden sie zu Merkmalen oder Eigenschaften der Gegenstände, von denen sie kommen, sodann weiter zu Wahrnehmungen. Wahrnehmungen erklärten wir daher als das bewußte Innewerden der von bestimmten Gegenständen der Außenwelt kommenden

Ginbrude.

Bahrnehmungen und die aus ihnen hervorgehenden Borftel= lungen find aber an fich feine Gefühle; benn wir nehmen tausend Dinge ohne die geringste Gefühlsbewegung mahr. Dber wer empfände wol eine Gefühlserregung beim Unblid eines gewöhnlichen Fenfters, eines Mauer= ziegels? Bas find benn nun Gefühle? Bunachft Buftanbe im innern Das Gigenthumliche biefer Ruftanbe moge ein Beilviel Seelensein. veranschaulichen. Wir benten uns einen Wandersmann, ber bei einbredenber Racht burch einen Balb wanbern muß. Man erzählt ihm im letten Gafthause, daß Tags zuvor ein Raubanfall stattgefunden, daß ber Angefallene auf entsetliche Beife mighanbelt worben. Die Borftellung, baß ihm Gleiches wiberfahren tonne, verfest feine Seele in große Unruhe - er fühlt peinliche Furcht. Man bente fich einen anbern Reisenben auf bemselben Wege, ber aber von jenem Raubanfalle nichts gehört; ber hat feine beunruhigenden Borftellungen. Er wandert zu berfelben Reit burch benfelben Balb getroften Muthes. Diese Beispiele lehren, bag bie Borftellungen es find, die im Seelenleben bas allgemeine Lebensge= fühl aufregen, ober nieberbruden. Wenn alfo bie Seele fühlt, fo bilbet fie in biefem Buftanbe feine Borftellungen; aber Borftellungen find es, welche die Gefühle erregen. Und zwar entstehen durch Borftellungen von etwas Fröhlichem ober Glücklichem, bas uns bevorsteht. Luft: gefühle, burch Borftellungen von brobenbem Unglud Unluft- ober Furchtgefühle. .

Jest läßt sich der Unterschied von Wahrnehmung und Gefühl schäfer bezeichnen. In der Wahrnehmung ist der wahrgenommene Gegenstand außerhalb der Seele, während bei den Gesühlen der Gegenstand, deß man sich bewußt wird, ein Zustand im innern Seelensein selbst ist. Wahrnehmungen sind demnach gegenständlich oder objectiv, Gesühle dagegen zuständlich oder subjectiv. Die Gesühle werden zwar auch empfunden, aber nicht sinnlich, sondern seelisch. Sie werden aber empfunden entweder als Lust oder Unlust, als Freude oder Leid. Hiernach unterscheidet man Luste und Unlustgefühle. Die Lustgefühle sind angenehme, die Unlustgefühle nicht angenehme Zustände im Seelensein.

Gefühle entstehen also burch Borstellungen; nicht and burch leibliche Zustände? Leib und Seele stehen allerdings in engster Bechsels beziehung. Tiese Traurigkeit der Seele, etwa Kummer oder Gram über mißrathene Kinder, über schwere Berluste an irdischen Gütern — lähmen anch das leibliche Leben, wie Schwerzen des Leibes das Seelenleben. Körperliche Leiden erweden in der Seele das Gefühl der Unlust, körperliches Bohldesinden das Gefühl der Lust unmittelbar. Aber diese körperlichen Zustände werden ja ebenfalls bewußt; wir können sie objectis viren, also uns vorstellen. So lange das Kind sich seinen körperlichen Schwerz oder sein Bohldesinden noch nicht denken kann, so lange hat es auch noch keine Leids oder Lustgefühle, sondern von beiden nur Empfindungen. Wir desiniren daher die Gefühle nun so: Sie sind bewußte seelische Zustände der Lust oder Unlust, der Freude oder des Leides, durch Borstellungen erregt.

Auch Begehrungen und Widerstrebungen weden Lust: und Unlustgefühle; denn was wir begehren, hat unser Wohlgefallen für sich, was wir verabscheuen, mißfällt uns. Daher erklärt Dr. Joseph Bed die Gefühle etwas allgemeiner, als wir gethan, nämlich so: Sie sind bewußte Zustände oder sebstbewußte Stimmungen der Seele, hervorgebracht durch die Eindrüde ihrer gegenständlichen

Thatigfeiten bes Ertennens und Begehrens.

Wie in der äußern Natur Ruhe und Bewegung immerdar wechseln, so ist's auch im innern Seelensein. Ist's völlig ruhig im Gemüth, dann sind wir und keines besondern Gefühlszustandes bewußt. Lustgefühle regen das Lebensgefühl der Seele auf, Unlustgefühle drücken es nieder. Wenn daher Furcht und Hoffnung in der Seele kampsen, dann gleicht das Gemüth einer wogenden See. Darum hat man die Gefühle tressend auch Seelens bewegungen genannt.

Ebenso passend nennt man sie Seelenstimmungen. Dieß Bild ist hergenommen von einem musikalischen Instrument. Die heitere Seele gleicht einem wohlgestimmten, die unruhige ober gebrückte Seele einem verstimmten Instrument. Ginen bekümmerten ober nurrischen Menschen

nennt man verftimmt.

Busat: Herbart nennt die Borstellungen Kräfte. Grade die Gefühle tönnen uns erkennen lassen, wie Borstellungen wirtlich Kräfte sind, die oft sehr mächtig wirken. Belch eine Kraft liegt in der einen Borstellung eines treuen Rutterherzens, nach der sie besorgt, daß ihr einziger Sohn auf dem Schlachtzselbe möchte geblieben oder doch schwer verwundet sein.

### II. Gintheilung ber Gefühle.

Allgemeines.

§. 52.

Die Gefühle werben sehr verschieben eingetheilt, oft nach sehr ungleichen Eintheilungsgründen. Bersuchen wir es, für unsere Zwede

möglichst einfache Eintheilungen zu gewinnen. Wir beginnen mit ber Analyse eines Gefühls. Ohne Mühe ergeben sich uns ba sofort brei Momente:

ein allgemeiner Zustand ber Seele, welcher sie fähig macht, von ihren Gefühlen zu wissen — also ein Zustand bes Bewußtseins; ber Zustand selbst, ben wir Fühlen nennen; die Ursache, burch welche in der Seele ein Gefühl entsteht.

Bir tonnen den Inhalt dieser Sage in brei Worte faffen: Bewußt=

fein ber Seele - ein Befühlszustand - eine Befühlsurfache.

Das Bewußtsein ber Seele ist freilich eine nothwendige Borausssehung, ohne welche Gefühle gar nicht möglich wären; benn in völlig undewußten Seelenzuständen, wie in tiesem Schlaf, in Ohnmachten, bei starter Chlorosormirung — sind nicht einmal Empfindungen, viel weniger Gefühle möglich. Da das Bewußtsein für alle Acte des Seelenslebens — für das Erkennen, Fühlen und Wollen gleich wesentlich ist, so ist klar, daß es kein specifisches Merkmal des Fühlens sein kann. Demnach bleiben uns für die Eintheilung der Gefühle nur zwei wesentliche Momente: die Gefühlszustände und die Gefühlsursachen. Die Gefühlszuständen, sehr verschieden. Auf dieser Berschiedenheit beruhen nach beiben Seiten hin Eintheilungen.

Busate: Unbewußte Gefühle sind undenkbar, gerade wie unbewußte Wahrnehmungen. Denn beide Borgänge sind eben Acte des Bewußtseins. Aber wie Wahrnehmungen, so können Gesühle zu Borstellungen werden; denn ich kann mir einen frühern Leidens vober Freudezustand denkend vergegen wartigen. Gesühlsvorstellungen können nun ebenso im Zustande des Undewußtseins sich besinden, wie in den Zustand des Bewußtseins zurücklichen. Wir können daher frühere Gesühle durch die Erinnerung in der Seele von Reuem erregen, wenn auch nicht in ursprünglicher Frische und Stärke.

# A. Gefühle nach ihren Gefühlszuftänden. Affecte.

§. 53.

Wenn wir bei ben Gefühlen nur die Zustände in's Auge fassen, wenn wir allein darauf sehen, wie die Gesühle von der Seele empfunden werden, so können wir im Allgemeinen zwei Hauptarten von Gesühlen unterscheiden: Luste und Unlustgefühle. Die Lustgefühle sind angenehm, die Unlustgefühle unangenehm. Man nennt die Art und Weise, wie die Gesühle von uns empfunden werden, ihren Ton (tonus). Dem Tone nach gibt es also Luste und Unluste, freudige und traurige, angenehme und unangenehme Gesühle. Die Grade der Lust und Unlust sind sehr verschieden. Wir besinden uns zuvörderst öster in einem Zustande, in welchem wir weder Lust noch Unlust empsinden, es ist der Zustand der Gesühls Indissen. Die Freude erhebt das Seelenleben über jenen Indissernzpunkt empor, die Trauer drückt es unter jenen Indissernzpunkt hinab. Man kann sich also das Gesühlsleben der Seele unter dem Bilde

eines Thermometers vorstellig machen. Die Lustgefühle bilben dann gleichsam eine Scala positiver Gefühle, die Unlustgefühle eine Scala negativer Gefühle.

Wenn sich das allgemeine seelische Lebensgefühl nur ein wenig über den Indissernzpunkt im Gefühlsleben erhebt, dann entstehen sogenannte Anwandlungen. Es gibt Anwandlungen von Freude und Fröhlichsteit, aber auch von Furcht und Angst. Wenn wir das Schwinden des Bewußtseins inne werden, dann entsteht das Gefühl der Ohnmacht.

Wenn sich nun die Gefühle über die Anwandlung hinaus in einem stärkeren Grade regen, dann nennt man sie Affecte. Manche Psychosogen nennen nur jene heftigen, die Seele gleichsam erschütternden Gefühle Affecte, unter denen das klare Bewußtsein oder die verständige Ueberlegung der Seele leidet. Manche Affecte sind so stark, daß sie den Tod zur Folge haben.

Die positiven Affecte nennt man auch Affecte ber Förberung, die negativen Affecte ber Semmung. Affecte ber Forberung find: Freube, Luftigfeit und Ausgelaffenheit, Jubel, hoffnung, Begeifterung und Schwärmerei, Bewunderung und Erstaunen, Entzüden. Affecte ber hemmung find: Trauer und Betrübnig, Angft und Schred, Furcht, Scham, Rummer und Gram, Merger, Born und Entruftung, Bergmeiflung. Die pfychologische Beschreibung biefer Affecte wird an biefem Orte freilich baburch erschwert, bag man fich teinen biefer Gefühlszustanbe ohne bie ibn bewirkenben Gefühlsursachen benten tann. Denn alle Namen berfelben find objectiv, und beuten eben bamit auf ihre Gefühlsursachen bin. Denn man fagt: fich freuen über Etwas, hoffen auf Etwas, bewundern Etwas, erstaunen über Etwas, begeistert werben von ober für Etwas, entzudt werben von Etwas, traurig fein wegen Etwas, Rummer und Gram haben über Etwas u. f. w. Obgleich wir nun von ben Gefühlsurfachen speciell noch nicht gehandelt haben, fo werben bie nachfolgenben einfachen Beidreibungen ber wichtigften Affecte gleichwol verftanblich sein.

Freude bezeichnet im Allgemeinen eine gehobene heitere Seelenstimmung, die der Beranlassung und dem Grade nach sehr verschieden sein kann. Man unterscheidet sinnliche, geistige oder geistliche Freude, je nachdem ihre Ursache eine sinnliche, geistige oder geistliche ist. Die Freude an Speisen und Getränken ist sinnlich, die an Wissenschaften geistig, die Freude an Gott und göttlichen Dingen ist geistlich. (Sirach 1, 12; Ps. 92, 5; 1. Thess. 16 ist von geistlicher Freude die Rede.) Wenn die Freude zum Assert im engern Sinne des Wortes wird, so kann sie das Bewußtsein zurückbrängen; denn es kann Femand vor Freude außer sich sein. Fröhlichkeit ist von Freude nicht wesentlich verschieden.

Luftigkeit und Ausgelassenheit bezeichnen beibe hohe Grabe ber Frohlichkeit. Sie sinden sich da, wo eine Fülle physischer Lebenskraft ist, darum besonders bei der Jugend; auch da, wo das Glud ein Herz sehr, ja zu sehr erhoben hat. Die Ausgelassenheit vergift leicht die Grenzen der Wohlsanstüllen und artet insbesondere bei Ungebildeten in Zügellosigkeit und Ruthswillen aus.

Jubel ift ein fehr hoher Grab von Freude über Ereignisse, Die für unser

Wohl die wichtigsten guten Folgen hatten ober haben. Ran bente an bie

firchlichen, politischen und privaten Jubelfeste.

Hoffnung ist ein Gesuhl, das durch zukunftige freudige Ereignisse — burch zu erwartende Güter gewedt wird. Was die hoffnung erregt, heißt Hoffnungsgrund. Es gibt irdische und himmlische Hoffnung, je nachdem sie auf zeitliche ober himmlische Gitter gerichtet ist. Die himmlische Hoffnung ruht auf Glauben, ja sie ist selbst Glaube, aber ein in die Rukunft gerichteter — ein wartender Glaube. Salomo sagt: "Bei allen Lebendigen ist Hosfnung." Gänzliche Hoffnungslosigkeit ist Berzweiflung. Es gibt auch einsgebildete ober leere Hoffnung.

Begeisterung und Schwarmerei. Begeisterung entsteht, wenn uns eine Ibee, sei es eine politische, eine ästhetische ober religiöse, so mächtig ergreift, daß ber Wille zur That angeseuert wird. Es gibt kriegerische, bichterische, politische, religiöse Begeisterung zo. Rührt die Begeisterung von unklaren, ver-

worrenen Ibeen ber, fo wird fie gur Schwarmerei.

Bewunderung und Erstaunen. Was man an wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen bewundert, erscheint uns als außerordentlich, gleichsam wie ein Wunder. Die Grade der Bewunderung hängen sehr von der geistigen Bildung dessen ab, der da bewundert. Der Ungebildete bewundert oft nur Nebendinge, d. B. die Stärke und Ausdauer der Stimme eines Redners. Der Gebildete, zumal der Kunstverständige, bewundert nur das Künstlerische einer Leistung. Bei sortschreitender geistiger Bildung oder Kunstgeschädlichkeit bewundert man später oft gar nicht mehr, was man früher hoch bewunderte. — Erstaunen ist ein noch höherer Assect. Das, worüber wir erstaunen, überwältigt uns durch seine Eindrücke oft bis dahin, daß darüber der "Berstand stehen bleibt".

Entzuden ift im Allgemeinen ein hoher Grad eines tiefinnerlichen Bonnegefühls. Man kann entzückt werben von den bezaubernden Tonen eines Gefanges, von der Schönheit einer Landschaft u. s. w. In der heiligen Schrift bezeichnet Entzückung einen ganz eigenthümlichen geiftigen Bustand, bei welchem einzelne Propheten und Apostel aus dem Zustande ihres gewöhnlichen Bewustseins gleichsam heraustraten und in einen Zustand innern Schauens himmlischer Dinge versetzt wurden (Jesaia 6, 1—3; Apostelgesch. 10, 10;

2. Ror. 12, 2-4).

Trauer und Betrübniß sind negative Gefühle — jene ein stärkerer unangenehmer Gefühlszustand als diese. Je nach dem Grade machen sie niedergeschlagen und verduftern die Seele.

Angft und Schred. Bei ber Angft tommt bas Gefürchtete nach und nach naber, beim Schred tommt, was erichredt, unversebens. Gin beftiger Donner-

ichlag, ein unerwarteter Schuß erschreden uns.

Furcht, das Gegentheil der Hoffnung, ist ein angstvolles Gefühl der Erwartung eines Uebels oder Unglücks. Ein höherer Grad der Furcht schwächt das allgemeine Lebensgesühl, raubt die Besonnenheit, lähmt den Muth, macht die Glieder des Leibes beben u. s. w. Die Schrift sagt: "Die Furcht hat Pein."

Scham entsteht, wenn wir uns solcher Schwächen bewußt werben, die unserm Ansehen ober unserer Burbe zur Unehre gereichen. Wer der Lüge, der Heuchelei und Falscheit, der Unwissenheit überführt wird, der schämt sich.

Unverschämtheit gilt als sittliche Berborbenheit.

Rummer und Gram. Kummer ift tiefe, dauernde Betrübniß über herbe Berlufte oder bittre Krantungen. Was uns Kummer macht, geht mit uns schlafen und steht mit uns auf; wir können es nirgends und nie aus dem Sinne bringen. Gram ift noch eine intensivere Betrübniß, die man auch harm nennt. Ein Mensch kann sich zu Tobe grämen. Sirach sagt: "Wenn Freunde einander gram werden, so bleibet der Gram bis in den Tod."

Aerger und gorn. Aerger ist ein passiver Gefühlszustand, der sich auch körperlich ausbrückt. Jorn ist ein activer Affect, eine heftige Gemüthzerregung,

bie fich oft in tobenden Worten und heftigen förverlichen Bewegungen Luft Rrantliche Berfonen werben leicht argerlich, cholerische leicht zornig. Beftiger Born raubt bem Menschen bie Besonnenheit ber Ueberlegung und bes Handelns, so daß ein solcher nicht mehr weiß, was er redet und thut. Jacobus sagt: "Des Menschen Zorn thut nicht, was vor Gott recht ist."
Entrüftung entsteht, wenn uns oder Andern ein schreiendes Unrecht geschieht. Frecher Diebstahl, boshafte Berleumdung, Gewaltthaten entrüsten, ja

emporen bas Gemuth.

Berzweiflung ift ein qualvoller Zuftand ganglicher hoffnungelofigkeit. Sie führt nicht felten zum Gelbstmorb. — Go viel über die Affecte.

Busas. hier finde die Frage noch eine Statte, ob Freude und Leib im Gemuthe beisammen fein tonnen, ober - was basselbe - ob gemischte Gefühle möglich find. Etliche Bipchologen verneinen dieß, andere nehmen es an. Denken wir uns einen Bater, der einen einzigen Sohn hat, welcher zwar geistig sehr begabt, aber körperlich bebenklich leidend ift. Beim Anblid dieses Sohnes werden im Herzen des Baters Freude und bange Sorge zusammentlingen und also ein Gefühl der Behmuth rege machen. So kann die Freude eines gefühlvollen Siegers beim Blid auf die Jammerscenen seines Schlachtseldes teine reine sein; sie wird sich mit tiefem Weh verschmelzen, mithin eine weh: müthige sein. Der Grundton aller elegischen Dichtungen ist Wehmuth. Man bente an "Sehnsucht nach dem Baterlande" von Haller; "Beim Grade meines Baters" von Solth; "Elegie auf bem Schlachtfelbe bei Runnereborf" bon Tiebge. Bon ben Rirchenliebern find insbesonbere bie Bug: und Bertrauenslieber elegisch.

#### B. Gefühle nach den verschiedenen Gefühlsursachen.

# Allgemeines.

## §. 54.

Benben wir uns nun gur speciellen Betrachtung ber Gefühlsur: fachen. Salten wir fest, bag Gefühle nur burch Borftellungen erregt werben. Run haben wir in ber Lehre vom Erfenntnigvermögen breierlei Borftellungen tennen gelernt: finnliche, begriffliche ober intel= lectuelle und ideale. Da entsteht benn bie Frage: Geben finnliche Borftellungen finnliche, intellectuelle Borftellungen intellectuelle, ibeale Borftellungen ibeale Gefühle? Wenn bem fo mare, bann ergabe fich uns hier eine febr einfache Gintheilung, die fich auf die brei Sauptarten von Borftellungen grundete. Im Allgemeinen hat es mit biefer Eintheilung wirklich seine Richtigkeit, im Befonbern muffen wir aber erft noch Rolgenbes bemerten.

Biele finnliche Bahrnehmungen und beren Borftellungen weden weber Bobigefallen noch Diffallen, find alfo für das Gefühlsleben gang indifferent. Dan bente an die Borftellungen bom Bleiftift, Schulschwamm, Sand, Thon. Es könnten diese Borftellungen die Seele nur erft bann in eine Gefühlsbewegung verfeten, wenn anderweite Borstellungen bazu famen. So konnte ein Landschaftsmaler sehr verstimmt werben, wenn es ihm für seine Stiggen an Ort und Stelle an einem Bleiftift fehlte; bagegen aber auch wieder fehr vergnügt, wenn er nach angstlichem Suchen in seiner Reisetasche glüdlich noch einen entbedte.

So könnte ein Töpfer an einem Thonhausen freudiges Interesse emspfinden, weil ihm die Qualität der Masse für seine Töpfergeschirre vorzäuglich geeignet scheint. In diesen Fällen sind es aber, wie schon bemerkt, nicht jene Borstellungen an sich, die ein Gefühl erregen, sondern Bors

stellungen bes Interesses, bie fich baran fnüpfen.

Ebenso find viele begriffliche Borftellungen an sich ganz unversmögend, Gefühle zu erregen, z. B. die Begriffe Uhr, Stuhl, Tisch, Kreide. Geset aber, einem Schüler sei aufgegeben, diese Begriffe zu befiniren, so würde die gelungene Lösung der Aufgabe Freude, die mißlungene Berstimmung erweden. Aber auch in diesem Falle hingen die Gefühle von ganz andern Borstellungen ab. Daß es aber begriffliche Borstellungen und Borstellungsreihen gibt, die in sich die Kraft haben, edle Gefühle zu erzegen, werden wir balb sehen.

Die ibealen Borstellungen unterscheiben sich als Gefühlsursachen von ben sinnlichen und begrifflichen barin, daß sie, weil sie das Boll-kommne zum Inhalt haben, mehr als jene in sich die Kraft besitzen,

ein Boblgefallen zu erweden.

So ware benn die Eintheilung der Gefühle in: sinnliche, intel= lectuelle und ideale wirklich berechtigt. Halten wir fie baber fest.

# 1. Sinnliche Gefühle.

#### §. 55.

Es gibt ungablige finnliche Bahrnehmungen und Borftellungen, Die in ber Seele ein Boblgefallen ober Minfallen, alfo Luft= ober Unluftgefühle erregen. Es bat jeber Sinn feine eigenen Luft= und Unluftgefühle. Hierfür nur einige Beispiele. Das Auge schaut mit Wohlgefallen ben Sonnenaufgang — ben Bollmond im tiefen Blau bes Himmels — bas Weiß ber Lilie — bas garte Blau bes Beilchens — bas Gelb eines Rübsenfelbes; bas Ohr lauscht mit innigem Wohlgefallen auf bie garten Tone einer Flote — auf ben Gefang ber Lerche. Go ergopen wohlschmedende Speisen, angenehme Dufte wohlriechender Blumen. Bir bemerken weiter, daß auch leibliche Auftande der Gesundheit und Krankheit Gefühle bes Bohl: und Uebelbefindens erregen. Das Bohlsein stimmt beiter, frohlig, luftig; Unwohlsein macht betrübt, verftimmt. Wie innig Leib und Seele verbunden sind, erkennt man gerade an der Wechselwirkung von leiblichen Auftanden und dem Gefühlsleben ber Seele recht deutlich. Ift nämlich die Seele mit Trauer erfüllt, so schmedt tein Effen; leidet ber Rörper Schmerzen, so vermag fich bie Seele keiner Freude hinzugeben. Noch ist bemerkenswerth, wie insbesondere Die Gefühle ber Affecte sich auch körperlich ausprägen. Freude und Luftigkeit lacht, hupft und springt, bei tiefer Trauer sind die Gesichtsmuskeln schlaff, das Saupt zur Erbe gesentt; Angft und Furcht treiben Schweiß aus; bas boje Gemiffen hat scheuen Blid; ber Aerger stampft mit den Füßen; der Rorn broht mit ber Kaust; ber Rabzornige schäumt vor Buth.

Busat. Die schhere Psichologie unterschied ein nieberes und höheres Erfenntnisbermögen. Zu dem niedern rechnete sie das sinnliche Vorstellungsvermögen, zu dem höhern Verstand und Vernunft. Stenso unterschied man ein niederes und höheres Gefühlsvermögen. Zu den niedern Gefühlen rechnete man die sinnslichen, zu den höhern die intellectuellen und idealen. Diese Eintheilung hat ihre Verechtigung und ist selbst von Anhängern der neuen Psychologie beibehalten worden.

Die von uns besprochenen sinnlichen Gefühle gehören also zu den niedern Gefühlen. Run gibt es noch Gefühle, die man nicht ohne Weiteres rein sinnliche nennen kann, die sich aber auch nicht zu den höhern zählen lassen. Man nennt sie sormale Gesühle. Ein solches ist z. B. das Gesühl der Erwartung. Zede Erwartung sit begleitet von einem Gesühl; denn das, worauf man wartet, soll uns irgendwie erseuen. Run kann man aber das Allerverschiedenste erwarten: das Kind die Heinber der Mutter — ein Candidat die Borladung zur Brüfung — der Feldherr den Feind — der Jäger ein Wild — der Aftronom das Eintreten eines Gestühls — der Arzt die gute Wirkung einer verordneten Arznei. Das Erwarten ist mithin ein sehr allgemeines — ein formales Gestühl. Formale Gesühle sind serner: das Gesühl der Beklemmung und der Erleichterung — des Suchens und des Findens — des Gelühle sind gund Ermüdung — der Kossenseile u. s. w. Beklommen kann man sich in verschiedenen Lagen des Ledens sühlen: vor einem Examen — deim Sprechen mit einer hohen Person oder vor einer großen Bersammlung. Nach wohlbestandenem Examen, nach einer gelungenen Rede sühlt man sich erleichtert. Alles Suchen versetzt in Unruhe, in eine gewisse Spannung, in der der Gestühle der Furcht und Hossens mit Begier gerichtet ist. Wie das Suchen unruhig, ost sehr verstimmt macht, so versetzt das Finden in freudige Stimmung. Nede ward den Gegühle der Erholung durch Ruhe nach langer schwerer Arbeit, der Ermüdung durch Huhe nach langer schwerer Arbeit, der Ermüdung durch die Arbeit sind bekannt genug. Die Langeweile ist sür Bersonen, die eine rege Thätigkeit gewöhnt sind, ein unangenehmer, ost recht qualvoller Zustand wein langweilt man sich, wenn man an einem Orte stundenlang auf den Dampswagen warten muß, zumal wenn die Weiterreise Eile hat.

Den formalen Gefühlen gegenüber nennt man die höhern, also die intellectuellen und idealen Gefühle qualitative. Der Unterschied zwischen beiden ift leicht zu begreifen. Bährend bei den formalen Gefühlen die versichiedensten Ursachen ein und dasselbe Gefühl erregen, so haben die qualitativen Gefühle bestimmte Gefühlsursachen, die schon im Ramen dieser Gefühle bezeichnet liegen. Bahrheitsgefühle werden durch die Joeen des Bahrnen, Schönheitsgefühle durch die Ideen des Schönen erweckt. Bahrheitsz und Schönheitsgefühle sind also Gefühle von bestimmter Qualität, daher sehr passend, qualitätive" benannt. Wir wenden uns nun zur nähern Betrachtung

diefer höhern Gefühle.

# 2. Intellectuelle Gefühle. — Das Bahrheitsgefühl.

**§.** 56.

Der Zwed alles Erkennens ift die Wahrheit. Der Geift hat bie Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen. Da fragen nun die Skeptiker mit Vilatus: Was ist Wahrheit?

"Gold ist ein Metall." Ist das wahr? Ja; denn das Gold gehört wirklich zu den Metallen. Das Urtheil ist also formell und sachlich richtig. "Fener ist ein Element." Das Urtheil ist der Form nach ein Wirklichkeits-Urtheil; aber in Wirklichkeit ist das Jeuer kein Element. Das Wesen des Feuers und das Wesen eines Elementes decken sich nicht. Wer so urtheilte, der wüßte nicht, was ein Element ist. Die Wahrheit eines Begriffs liegt also in der richtigen Erkenntniß seiner wesentlichen Merkmale; die Wahrheit eines Urtheils in der Richtigkeit seiner Behauptung; die Wahrheit eines Schlusses in der Richtigkeit seiner Prämissen und der daraus gezogenen Folzgerung. Die Wahrheit ist also bedingt von der richtigen Erkenntzniß der Sache, um die es sich handelt. Wahrheit ist jede Erkenntzniß, die mit dem Wesen des Erkenntnißgegenstandes übereinzstimmt.

Das Gebiet ber Wahrheit ift so groß als das Gebiet bes Ertennens. Da alles Wiffen sich um die brei Centra bewegt: Welt, Mensch und Gott, so heißt die Wahrheit erkennen: erkennen, was die Welt, was

ber Menich, mas Gott ift.

Die Wahrheit wird gesucht; fie lagt fich nur auf bem Wege mub: famen Forschens finden. Aber icon bas Suchen ber Bahrheit ift mit einem gehobenen Gefühl verbunden; benn man freut fich im Boraus ihres fünftiges Besites. Sat man endlich die Wahrheit gefunden, so verfest fie die Seele in Freude und feliges Entzuden. Die Freude bes Bythagoras nach Auffindung seines berühmten geometrischen Lehrsates war so groß, bag er ben Göttern eine Bekatombe zum Opfer brachte. -Archimeb hatte nach langem Suchen gefunden, daß ein in eine Fluffigfeit getauchter Rorper fo viel von feinem Gewicht verliert, als die Schwere eines gleichen Bolumens ber Fluffigfeit beträgt. Mittelft biefes Gefetes bestimmte er, wie viel Zusat ber Verfertiger einer Krone, die ber Konig hiero aus reinem Golbe verlangt hatte, betrüglicher Beife bingugefügt batte. Die Auflösung bes Broblems fand er, als er eben babete. Sie erfreute ibn fo febr, bag er nadend bie Strafen nach feiner Wohnung mit bem fteten und lauten Ausrufe burcheilte: "Ich habe es gefunden! Ich habe es gefunden!" ("Evonna! evonna!)

Man hat die Wahrheit das Licht der Seele genannt. Wie das Licht das Auge, so ersreut die Wahrheit die Seele unmittelbar. Joseph Beck nennt das Wahrheitsgefühl das eigentliche Lebensgefühl des Menschengeistes, die Zierde und das Wesen desselben, dei dessen Bersleugnung er der Unsauterkeit und Lüge und damit jedem sittlichen Bersberben verfällt. Cicero sagt von ihr: "Nihil est menti veritatis luce duleius", d. i. nichts ist dem Geiste süßer (angenehmer), als das Licht

ber Wahrheit.

Das Gegentheil von Wahrheit ist Irrthum und Lüge. Werben wir uns bewußt, daß unsere Kenntniß von einem Gegenstande auf Irrthum beruht, so sühlen wir uns verstimmt, beschämt, beunruhigt. Niemand wird sich seines Irrthums rühmen. Wo Liebe zur Wahrheit wohnt, da mag man vom Irrthum nichts wissen. Der Irrthum ist geistiges Dunkel. Der Zweisel schwebt zwischen Ja und Nein, er qualt die Seele. Eben

beswegen treibt er aber auch an, zur Gewisheit zu kommen. Luft und Wohlgefallen zur religiösen und zur wissenschaftlichen Wahrheit ist ein seliges Gefühl; befin die Wahrheit ist göttlich. "Wer in der Wahrheit bleibet, der bleibet in Gott und Gott in ihm."

## Ibeale Gefühle.

§. 57.

Bir unterscheiben bier zunächst zwei Arten, nämlich afthetische und heilige Gefühle. Die heiligen Gefühle theilen sich wieder in relis gibse und moralische.

# a. Aefthetische ober Schonheitsgefühle.

**§**. 58.

Bei bem Wahrheitsgefühl mußten wir erft untersuchen, was Wahr= heit ist; bei bem Schönheitsgefühl wird unsere erste Frage sein mussen, worinnen das Wesen bes Schönen bestebe.

Man unterscheibet Ratur: und Kunftschönheiten. Alle Gegenstände der Natur, die bei Gebilbeten, ja auch bei Ungebilbeten unmittelbar ein Wohlgefallen in der Seele weden, nennen wir schön. Wir sprechen von schönen Landschaften, von schönen Pflanzen und Thieren, von schönen Naturerscheinungen. Wie oft hören wir mit dem Gesühl des Erstaunens bei Betrachtung von Naturgegenständen den Ausrus: Das ist aber schön! Man denke sich nun aber die unendliche Mannichsaltigkeit der Naturkörper, von denen jeder auf besondere Art schön ist; wie schwer ist es da, in Worte zu sassen, worinnen das Wesen des Schönen im Allsgemeinen bestehe. Nur so viel ist klar, daß es sich in gefälligen, zarten oder großartigen Formen und Gestalten, in wohlthuender Färbung, in Ebenmäßigkeit der Theile, insbesondere aber in harmonischer Einheit des Ganzen zu erkennen gibt.

Das Schöne in den Schöpfungen der Künste — in der Ton und Dichtlunst, in der Malerei, in der Architektur — ist weniger unmittelbar und gemeinverständlich als das Schöne in der Natur. Das Beilchen und die Lilie, ein edles Roß und den stolzen Pfau, ein herrliches Thal und einen großartigen Wasserfall sindet Jedermann ohne Mühe schön. Nun kann zwar auch der wenig Gebildete ein Gedicht oder eine Musik schön sinden. Die wahre Schönheit von Kunstwerken versteht aber nur der in die Kunst tiefer Eingeweibte.

Bei allen Erzeugnissen ber Kunst kommt ein Zwiesaches in Betracht: eine Ibee und die sinnliche Darstellung berselben — in Wort, Ton, Farbe und Stoffen. Der Componist, ber für den festlichen Einzug eines siegeströnten Heeres einen Sieges und Jubelmarsch componiren soll, wird sich vor Allem den Zwed dieser Composition auf's Lebhasteste vorsstellen, sodann sorgfältig alle technischen Mittel wählen, die beim Bolt

Dr. Schute, evangel. Schultunbe. 2. Muft.

und beim Heer die an sich schon gehobene patriotische Stimmung zum freudigsten Jubel steigern können. — Das bekannte Gemälde: "Die heilige Racht" von Correggio — hätte der Künstler in solgender Weise darstellen können: Die heilige Jungfrau mit dem Jesuskinde auf dem Schooß, in einem Stalle, von Joseph und den Hirten Bethlehems umgeben; am Himmel ein hellleuchtender Stern, der mit seinen Lichtsstraßen des Kindes Antlitz erleuchtete zc. Aber nein, bedeutungsvoll ließ Antonio Allegri von dem Kinde selbst den Lichtschen ausgehen, der die Racht erleuchtet und alle umstehenden Personen anleuchtet. Denn Christus hat ja das Licht in sich selbst; daher heißt er auch das Licht der Welt. Der Heiland bedurfte nicht eines fremden Lichtes, das ihn erleuchtete, sondern er war "das Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen" (Joh. 1, 9). So sindet nun Jedermann die Idee und das Bild in seiner sinnlichen Darstellung erhaben und schön; denn das Bild versinnlicht ein Geistiges — eine Idee in völlig zutressender Weise.

Aus diesen Beispielen ergibt sich, daß das Schöne in der Kunst der volle Einklang eines Sinnlichen und Uebersinnlichen ist. We es an diesem Einklang sehlt, da entsteht das Unschöne und Häßliche. Was ist schöner als eine völlig normale Menschengestalt! Wie verunstaltet erscheint dagegen der Mensch im Cretin! Auch die Naturkörper können in häßlicher Gestalt uns entgegentreten. Das Faulthier, die grinsende Hydne, ein abgetriebener Gaul sind uns zuwider.

Der im menschlichen Geiste liegende Sinn für das Schöne heißt ästhetischer Sinn; das Gefühl für das Schöne aber Schönheitsz gefühl. Das Schönheitsgefühl regt sich schon frühzeitig im Kinde. Die Schule bildet es im Anschauungsunterricht zuerst an gutgewählten schönen Gestalten aus der Thier= und Pslanzenwelt, serner an guten kindlichen Gesängen und Voesien u. s. w. u. s. w.

Busat. Dr. Kumpel sagt in seiner "Bhilosophischen Bropädeutik": "Schön nennen wir alles Das, was in sinnlicher Erscheinung das Geistige so vollsommen durchleuchten läßt, daß wir es unmittelbar verstehen und genießen können. Wir unterscheiden bei dem Schönen drei Momente: 1. alles Schöne muß eine sinnlich wahrnehmbare Erscheinung, ein Bild oder Tonwerk sein; auch die Poesie bildet in einer wohlklingenden, und unmittelbar gefallenden Sprache ihre Gestalten so, daß sie sur und ein sinnlich wahrenehmbares Dasein erhalten; der reine Gedanke, auch der vollkommenste, kann nie schön sein elgentlichen Sinne des Wortes genannt werden; 2. in Allem, was schön sein soll, muß, wie schon Plato sagte, ein Gedanke, etwas Geistiges sich aussprechen. Beides, Sinnliches und Geistiges, müssen sich do vollkommen durchbringen, daß man weder das Sinnliche als solches, noch das Geistige als solches unterscheden kann. Aus dieser innigen und naturwüchsigen Berbindung dieser beiden Momente ergibt sich 3. die wesentliche Sigenthümtlicheit des Schönen, daß es un mittelbar wirkt; alles Schöne geställt und erfreut uns, sobald wir es sehen oder hören, auch ohne daß wir den Grund dasür sogleich angeben können. Ein Kunstwerk, das wir zudor studiren müssen, wenn wir alle Studien hinter uns haben; denn dann erst kann er

unmittelbar auf uns wirten. Die Schönheit ber Ratur, in welcher göttliche Gebanten in leiblicher Gestalt vor uns stehen, wirkt bei allen Menschen unmittelbar." —

b. Die beiligen Gefühle.

a. Religiofe Gefühle.

§ 59.

Wie das Wahrheitsgefühl auf ber Ibee des Wahren, das Schonheitsgefühl auf der Ibee des Schonen, so beruhen die religiösen Gefühle

auf Ibeen ber Religion.

Da Religion Gemeinschaft des Menschen mit Gott ist, so gründen fich bie religiösen Gefühle auf bie hocherhabenen Borftellungen von bem abttlichen Befen. Dente ich mir Gott als ben allmächtigen Schöpfer bes unermeglichen Alls und der ungähligen Creaturen; erwäge ich bie Bunber seiner Beisheit in bem Bau bes Beltganzen, wie in bem Bau jeber einzelnen Creatur bis binab zum Meinften Infufionsthierchen: fo fühlt mein Geift vor folch erhabener Große bes Schöpfers tiefe Chrfurcht. Ober ermage ich, wie Gottes Batergute für alle Geschöpfe forgt. fo bak ein jebes finbet, was ihm zum Leben nöthig ift; betrachte ich babei insbesondere, wie seine gottliche Fürsorge fich gegen bie Menschen fo gnabenvoll erweift, und wie auch ich ein Gegenstand feiner vater= lichen Gute bin: fo entsteht im Bergen innige Dantbarteit gegen ibn. Gebenke ich, wie oft ber treue Gott benen, die ihn in ihren Nöthen angerufen, geholfen, wie er uns fogar vom größten geiftlichen Elenb, nämlich von ber Sunbe, nach feiner grundlofen göttlichen Barmbergigfeit erlöset hat: so wirket solche Betrachtung in mir ein kindlich Bertrauen zu feiner Batergute. Diese Batergute erwedt in mir auch bie Liebe zu Gott. Bergleiche ich meine Ohnmacht mit seiner Allmacht, meine Rurgfichtigfeit mit feiner Allwiffenheit und Allweisbeit, meine Sunbhaftigfeit mit feiner volltommnen Beiligfeit, fo fühle ich bei folder Betrachtung in Demuth meine Riebrigkeit, Schwachheit und Unmurbigfeit. Alle biefe Gefühle: Chrfurcht vor Gott, Dantbarteit und Liebe gegen Gott, Bertrauen zu Gott, Demuth vor Gott find religiofe Gefühle.

Wenn die religiösen Gefühle ein menschlich Herz lebendig erfüllen, bann bleiben sie da nicht verschlossen, sondern begeistern zu Psalmen und geistlichen lieblichen Liedern, zum Preise Gottes. Welch eine Fülle relisgiösen Lebens liegt nur allein in den Psalmen Davids! Wenn der heilige Sänger in Ehrfurcht die Größe des Schöpfers bewundert, dann singt er begeistert: "Rommt, laßt uns anbeten, und knieen und niedersfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn der Herr ift ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand ist, was die Erde bringet, und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer und er hat es gemacht, und seine Hände haben das Trodene bereitet." Dasselbe

religiöse Befühl burchbrang bie Seele bes frommen Bellert, als er fang: "Benn ich, o Schöpfer, beine Dacht, bie Beisheit beiner Bege, bie Liebe, bie für Alle wacht, anbetend überlege: fo weiß ich, von Bewundrung voll, nicht, wie ich bich erheben foll, mein Gott, mein Berr, mein Bater." - Ein erhabenes Lob Gottes liegt auch in ben Worten: "Lobet, ihr Anechte bes herrn, lobet ben Ramen bes herrn. Gelobet fei bes herrn Rame von nun an bis in Ewigfeit. Bom Aufgang ber Sonne bis zu ihrem Riebergang fei gelobet ber Name bes Berrn." - Gebentt ber Bfalmift ber großen Boblthaten seines Gottes, bann ruft er sich und allen Frommen gu: "Dantet bem Berrn; benn er ift freundlich, und feine Gute mabret emiglich!" - Aus tiefer Demuth vor Gott fprach Abraham die Borte: "Ich habe mich unterwunden, mit bem herrn zu reben, wiewol ich Er be und Afche bin." Der aus Mesopotamien zurudtehrende, von Gott reich gesegnete Jacob fpricht in gleicher Demuth: "Ich bin viel gu geringe aller Barmbergigteit und Treue, bie ber Berr an mir gethan hat." Belch eine Tiefe und Fulle religiöfer Empfindungen in ben Pfalmen liegt, betunden auch die großartigften Tonschöpfungen berühmter Tonmeifter über eine große Anzahl biefer Bfalmen. Bir erinnern nur an ben 23. Bfalm von Rlein, an ben 96. Bfalm von bem claffischen Rirchencomponisten Raumann. — So ift auch ber evangelische Lieber: ichat unendlich reich an religiöfen Lob-, Dant-, Bertrauens-, Bußund Troftliebern, die fast alle fich auf Bfalmworte grunden.

Was nun die Bildung des religiösen Gefühlslebens betrifft, so weckt und bildet dieses vor Allem ein erbaulicher Religionsunterricht. Je mehr der Mensch Gott nach seinem Wesen und in seinen Werken erkennen lernt, desto tieser wird er in seinem Gemüth ergriffen von Ehrsurcht, Liebe und Dankbarkeit zc. gegen Gott. Insbesondere werden aber die relizgiösen Gefühle angeregt und gebildet durch andächtiges Lesen und Singen von Psalmen und geistlichen lieblichen Liebern in der Gemeinde, Schule und Haus. Es ist merkwürdig, daß gerade die religiösen Gefühle sich im Kinde sehr frühzeitig regen. Diese Ersahrung hat den Psalmisten zu dem Ausruf veranlaßt: "Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du dir eine Macht zugerichtet." Hierher gehört auch das Hosianna, mit dem Kinder den Herrn im Tempel zu Jerusalem

begrüßten.

# β. Moralifche Gefühle. Das Gemiffen.

**§.** 60.

Die Seele verhält sich auch gegenüber sittlich guter und böser Gesinnungen und Handlungen nicht gleichgültig. Dankbarkeit gegen Eltern, Treue in der Freundschaft (wie sie Jonathan und David übten, Schiller in seiner Bürgschaft so herrlich geschilbert hat), unbestechliche Gerechtigkeit (wie die Geschichte sie an Aristides und Fabricius rühmt), Wahrhaftigkeit und treues Halten gegebener Zusagen (wie bei Regulus), ausopfernde

Liebe (wie sie Ruth gegen Naemi übte): die lebhaste Borstellung von Tugenden dieser Art erweckt unser Wohlgesallen, steigert es bis zur Bestwunderung; wogegen die Borstellung von unedeln Gesinnungen und Handlungen: schnöder Undank der Kinder gegen ihre Eltern, freche Lüge, Heuchelei, Falscheit, Verrath, Neid, Mißgunst, Schadensreude, Rachsucht — unser Mißsallen erregt, das sich dis zur höchsten Entrüstung und zu tiesstem Abscheu keigern kann.

Die menschliche Seele ist sittlich angelegt, darum sittlicher Gefühle fähig. Die Fähigkeit der Seele nun, durch Borstellungen sittlich guter Gesinnungen und Handlungen angenehm berührt zu werden,

heißt sittliches ober moralisches Befühl.

#### Fortfegung.

#### **§.** 61.

Das moralische Gefühl gehört zu ben heiligen Gefühlen. Es ist seinem innersten Sein nach ein Biberschein ber göttlichen Heiligsteit und Gerechtigkeit in ber Menschenseele. Das lebendige Centrum, aus welchem sie hervorgehen, nennt die Phychologie Gewissen. Das Gewissen ist eine Sinrichtung unserer geistigen Natur, nach ber wir in uns selbst fühlen, was gut und bose. Im Gewissen billigen wir das Gute, verwerfen wir das Bose.

Das Wort "Gewissen" beutet in finniger Beise selbst fein Besen an. Es besteht aus bem Borte "wissen" und ber collectivischen Borfilbe "ge". (Gebrüber — Gebufch — Geftirn.) Es schließt in fich ein awiefaches Biffen: bas Biffen um eine bestimmte That und um beren Berhaltniß zum Sittengeset. Go thun g. B. ber Gigen= thumer, ber aus feinem Garten Obst holt, und ber Obstbieb an fich und formell ein und diefelbe Sandlung. Aber ber Gigenthumer weiß zugleich, baß er ein Recht bagu hatte, mahrend ber Obstbieb fich bewußt ift, baß er Unrecht gethan. Jener wird barum wegen seiner That ruhig sein: biefer unruhig. Diefe von einer fündlichen That herrührende Unruhe nennen wir Bewiffensunruhe. Aus ihr fpricht bie Stimme bes Bewiffens, bie bem Gunber Beugniß wiber fich felbft gibt. Auch bie Lateiner und Griechen haben bas Gewiffen mit einem Namen bezeichnet, ber ein Mitwissen bedeutet. (Conscientia - ovveldnoic.) Wenn wir bas Gemiffen unfer fittliches Bewußtfein nennen, fo unterscheiben wir nun zweierlei Bewußtsein: ein intellectuelles und ein moralifdes Bewußtsein.

Nach bem Gewissen vermag ber Mensch aus seiner eigenen Natür heraus zu unterscheiben, was Recht und Unrecht ist. So lehrt auch die Schrift vom Gewissen. Rom. 2, 14 f. heißt es: "Denn so die Heiben, die das (geoffenbarte) Geset (ber 10 Gebote) nicht haben, und boch von Natur thun des Gesets Werk, dieselben, dieweil sie das Geset nicht haben, sind sie ihnen selbst ein Geset, damit, daß sie beweisen, des Ges

fekes Wert fer beschrieben in ihren Herzen, fintemal ihr Ge= verklagen ober entichulbigen." Durch bas geoffenbarte Gefet lernen wir ben göttlichen Willen nur beutlicher erkennen, als burch bas bloße Bemiffensgefet; benn es erhebt bas im Gemiffen ichlummernbe Sittengeset ins Bewußtsein, abnlich wie bas Licht ber Sonne bie Lichtnatur bes Auges wedt und bilbet. Aber: "Bar' nicht bas Auge sonnenhaft, die Sonne konnt' es nie erbliden." So sagen wir weiter: "Lag' nicht in uns bes Gottes eigne Rraft, wie tonnt' uns Gottliches entguden?" Go fagt auch Luther: "Wenn bas natürliche Gefet nicht von Gott in bas gerg geschrieben mare, fo mußte man lange predigen und lehren, ehe die Gewiffen getroffen wurden. Beil es aber auvor im Bergen ift, wiewol buntel und verblichen, fo wird es mit ben Borten wieder erwedet, daß ja das Herz bekennen muß, es sei also, wie die Gebote lauten." Ber daher ber Stimme bes Gewissens folgt, ber bewahrt fich ein gutes, ein unverlettes Gemiffen; wer ihr nicht folgt, verlett fein Bemiffen. Die Schrift unterscheibet verschiebene Beicaffenheiten bes Gewiffens: ein gutes (Apoftg. 23, 1), ein unver= lettes (Apostg. 24, 16), ein bofes (Ebr. 13, 18; 10, 22), ein waches und ein ichlafenbes (Ephef. 5, 14; 1. Theff. 5, 6), ein reines, ein beißenbes (Siob 27, 6), ein erfdrodenes Gewiffen (B. Beish. 17, 11). Bas für ein Gewissen hatte Felix nach Apostg. 24, 25?

Die Lehre vom Erkenntnisvermögen schloß ab mit der Bernunft — mit dem Bermögen, durch welches wir die allerhöchsten Borstellungen — den absolut vollkommnen Geist zu benken vermögen. Hierin sanden wir im Gebiete des Erkenntnisvermögens einen Beweis dafür, daß die Seele göttlichen Geschlechts ift.

Ein zweiter Beweis dafür liegt im menschlichen Gewissen. Denn im Gewissen spiegelt sich Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit ab. Hier fühlen wir uns entweder mit Gott eins oder von Gott gestrennt, je nachdem wir der Stimme des Gewissens folgen oder nicht solgen. Das unruhige Gewissen kann auch nicht eher wieder ruhig werden, als die es seine Beruhigung in Gott sucht. Es muß mit Gott versöhnt werden. So endet dei uns auch die Lehre vom Gefühlssleben mit dem unendlich wichtigen Resultat, daß unsere Seele göttlichen Geschlechts sei.

Busat. Richt bloß in ber Schrift, auch bei ben Weltweisen finden sich schon Aussprüche über bas Gewiffen.

Epictet sagt: "Wie die Eltern die Kinder schon früh einem Ausseher — bem Pädagogen — übergeben, daß er sie immer im Auge hat und vor Schaben bewahrt, so hat uns Gott schon im Augenblick der Geburt einen Wächter gegeben — das Gewissen."

Buthagoras sagt: "Reiner ist so muthig, daß ihn das bose Gewissen nicht zaghaft macht, ja so furchtsam, daß er bei jebem Blitzfrahl und bei jebem Rauschen eines Blattes zittert."

Plinius sagt: "Hast du Bebenken, so thue bie That nicht." (Das läßt sich positiv auch so ausbrücken: Thue immer nur bas, wovon du gewiß bist,

baß es unbebentlich ift.)

Seneca sagt: "Bas hilft es dir, keinen Nitwisser zu haben, da du doch selbst ein Gewissen hast." (Im Lateinischen sindet hier ein schönes Wortspiel statt; denn der Nitwisser heißt conscius, das Gewissen conscientia.)
Cicero sagt: "Das Gewissen ist so gut wie tausend Zeugen."
Rant sagt: "Bwei Gegenstände erfüllen mich mit immer wachsender Be-

wunderung und Chrfurcht: ber geftirnte himmel über mir und bas Gittengefet in mir."

Der Dichter Logau endlich sagt: "Was Riemand wissen soll, soll Niemand auch begehn. Gin Jeber muß ihm felbft ftatt taufend Zeugen ftehn."

#### Fortfegung.

#### **§. 62.**

Wie bas Gewissen bas Centrale ber fühlenden Seele ift, gleichsam ein Focus ber Beiligkeit Gottes, von wo aus andere Gefühle ihre fittliche Beihe und Berth bekommen, wird uns weiter flar werben, wenn wir die afthetischen Gefühle mit den moralischen vergleichen, und wenn wir die Gefühle für Recht, Bflicht und Ehre, die bem moralifchen Gefühl fehr nahe verwandt find, im Lichte reiner Moralität betrachten.

Bwifden Aefthetit und Ethit besteht ein wesentlicher Unterschieb. Dr. Drbal beschreibt biesen in seiner empirischen Psychologie also: "1. Das Schone als foldes hat einen größern Umfang als bas Sittliche. Denn es erstreckt fich nicht bloß auf perfonliches Geschehen, sondern auch auf unpersönliches Geschehen bes äußern Naturlaufes. Schon können Dinge und Berhältniffe, sittlich tann nur ber Wille fein. 2. Das Schone. fei es nun ein Ratur - ober Runftproduct, läßt fich ifolirt von ber Berfon feines Urhebers betrachten, ja es foll fogar, namentlich beim Runft= schönen, von der Individualität bes Rünftlers ganglich abgesehen werden; bas Sittliche bagegen gestattet biese Abstraction nicht, benn es ist mit ber Berfon, ihrem Dichten und Trachten ungertrennlich berbunben und entscheidet unmittelbar über ihren Werth. 3. Die Borschriften ber Ethit lauten tategorisch; benn die Bervorbringung bes Guten foll gewollt, die bes Bofen unterlaffen werben. Beibes ift einfach ein Pflichtgebot. Die Production des Schönen foll zwar geschehen und bie bes Säglichen unterbleiben; es tann biefelbe jeboch nicht Allen ohne Ausnahme zugemuthet werben, sondern nur Denjenigen, die ben mabren Beruf bagu befigen. Bum Guten find Alle verpflichtet, gum Schönen haben nur Benige die volle Mission empfangen," Lindner in seiner empirischen Psychologie fagt hierüber: "Wenn Jemand ein schlechter Clavierspieler ober ein mittelmäßiger Dichter ift, so kann er bas wegwerfende Urtheil über diese seine fünstlerische Thätigkeit mit ber Bemertung von fich weisen, daß er für fich selbst Clavier spiele ober bichte, baß er biefe Beschäftigung auch laffen tonne; wenn er aber ein schlechter Menich ift, fo muß er fich gefallen laffen, bag man über ihn als folchen

ben Stab breche und ihm ben Tribut ber Berachtung zolle. Deßhalb steht bas Gute unendlich höher als bas Schöne." Das Wort von Goethe: "Es liegt nun einmal in meiner Ratur, ich will lieber eine Ungerechtigfeit begehen, als Unordnung ertragen" — gibt zwar Zeugniß von dem sehr stark ausgeprägten ästhetischen Gefühl Goethe's, ist aber nach der sittlichen Seite hin mindestens bedenklich.

Den moralischen Gefühlen nahe verwandt sind, wie schon gesagt, das

Rechts:, Bflicht: und Chrgefühl.

"Der Berr hat bas Recht lieb" — heißt es in ben Pfalmen. Die Menschen sollen auch bas Recht lieb haben — bas Unrecht aber haffen. Das Recht als Geset schütt Jeben in seinem rechtmäßigen Besit und in feiner Ehre. Berfucht die Bosheit uns an Gut und Ehre zu ichabigen. fo fuchen wir unfer Recht; wir suchen es bei ber Obrigfeit, alfo bei Bersonen, die von Gott das Amt haben, Recht und Gerechtigkeit im Lande aufrecht zu erhalten. Wenn nun ein Richter in seinem Richteramt auch nicht eine Linie vom Recht abweichen mag, so nennen wir ihn streng rechtlich. Seine Rechtlichkeit bat ihren nachften Grund in feinem Rechtsfinn und Rechtsgefühl. Das Rechtsgefühl außert fich aber auch im Boblgefallen an folder Rechtlichkeit, in bem Unwillen und in ber Entruftung über Thaten ber Ungerechtigkeit. Es gibt Zeiten in ber Geschichte, wo bei einem Bolke die Ungerechtigkeit allgemein und berrichend war. (Man benke an die Reit der französischen Revolution.) In solchen Reiten wird bas öffentliche Rechtsgefühl burch ichreienbe Ungerechtigkeit ber Obern beim Bolte abgestumpft, gleichsam untertreten. Bei ben Beffern im Bolte wird es aber gestärkt. -

Interessant ist nun das Berhältniß der Rechtlichkeit zur Sitts lichkeit. Es kann nämlich ein Richter auch aus Eigennutz, um seinen Borgesetzen zu gefallen, oder um öffentlichen Lobes willen streng rechtslich sein. Dann hätte aber seine Rechtlichkeit nichts mit der Sittlichkeit gemein. Denn sittlich wird erst die Rechtlichkeit eines Richters, wenn er um Gottes willen recht richtet. Ein starkes Rechtsgefühl hat sich weiter vor Streitsucht und Rechtsaberei zu hüten, die beibe auch von der Moral nicht gebilligt werden. Das christliche Rechtsgefühl nimmt sich für Streitsfälle im Leben zur Norm das apostolische Wort: "Es ist besser Unrecht

leiden, als Unrecht thun."

Das Pflichtgefühl findet sich da, wo man sich lebhaft seiner Schuls bigkeit in seinem Stande und Beruse bewußt ist. Ein starkes oder lebhastes Pflichtgefühl hat der, welcher nicht eher ruhen mag, als dis er seine Pflicht gethan, und der auch dei geringer Pflichtverletzung sich darüber Unruhe macht. Da nun Jemand auch aus bloßer Gewohnheit oder aus Eitelkeit und Eigennutz pflichttreu sein kann, so ist klar, daß die Pflichttreue an sich noch nicht sittlich ist. Sie wird es erst, wenn man um des Gewissens willen pflichttreu ist. Es besteht darum ein Unterschied zwischen Legalistät und Moralität.

Die Ehre ist die Achtung, die wir wir bei Andern genießen. Auf Ehre zu halten, ist Pflicht. Gott selbst schützt unsere Ehre durch das achte Gebot. Das Evangelium aber gedietet: "Thut Ehre Zedermann;" und: "Achte Einer den Andern höher, denn sich selbst." Wer nun auf seine Ehre hält, wer betrübt wird, wenn man ihn in seiner Ehre kränkt, der hat Ehrzefühl. Wer gegen Lob und Tadel der Wenschen völlig gleichs gültig ist, es auch bleibt, wenn man ihm allerlei Uedels nachredet, dem sehlt es an Ehrzefühl. Das Ehrzefühl kann ausarten in Ehr= und Ruhmsucht. Beide vertragen sich nicht mit der Sittlichkeit. Der Apostel saat: "Unser Ruhm ist der, daß wir ein gutes Gewissen haben."

Bas folgt nun aus bem Allen? Dieß, baß die Sittlichkeit das Grundprincip alles Handelns ift und sein muß. Rechtlichkeit, Pflicht = treue, Ehrbarkeit sind erst rechter Art, wenn sie vor bem beiligen

Bemiffensgefes befteben tonnen.

#### Abidius: Heber bas Gelbft: und Mitgefühl.

#### a. Das Selbstgefühl.

§. 63.

Me qualitativen Gefühle haben bestimmte Gefühlsursachen, von benen sie selbst die Wirtung sind; benn das Wahrheitsgefühl ruht auf der Ibee des Wahren, das Schönheitsgefühl auf der Ibee des Schönen 2c. Das Selbstgefühl, auch ein qualitatives Gefühl, deruht auf unserm Selbst bewußtsein. Da das Selbstdewußtsein ein Wissen von unserm Selbst ist, so können wir auch sagen, daß das Selbstgefühl auf unserm Selbst beruhe. Je nachdem nun das eigene Selbst mit wenig oder viel geistigem Inhalt erfüllt ist, wird es sich verschieden fühlen. Ein anderes Selbstzgefühl hat der Gelehrte als der Ungelehrte, der große Künstler gegenüber einem Dilettanten, als dieser gegenüber dem erstern. Wie verschieden ist das Selbstgefühl eines mächtigen Herrschers gegenüber dem eines geringen Unterthanen.

Das Selbstgefühl hat seinen hohen Werth; benn in ihm werben wir uns unserer Araft, aber auch unserer Pstächt bewußt. Ist mit dem Selbstzgefühl das Pstächtgefühl verbunden, dann treibt es an zu regster Thätigkeit. Es hat aber auch seine sittlichen Gesahren; denn es kann ausarten in ledermuth, Härte, Ungerechtigkeit, in Hochmuth und Stolz. Die Erziehung hat also gegenüber dem Selbstgefühl heilige Pstächten. Denn auch schon Kinder, besonders begabte, kernen sich frühzeitig fühlen. Kinder von vornehmer Abkunst stehen in Gesahr, andere neben sich zu verachten. Die Erziehung hat solchen Kindern zum Bewußtsein zu bringen, daß alle Gaben und Borzüge Geschenke Gottes sind. Schön spricht das das apostolische Wort aus: "Was hast du, das du nicht empsangen hast? So du es aber empfangen haft, was rühmest du dich denn, als der es nicht empfangen hätte." Auch mit dem stärkten Selbstgesühl muß die Demuth

verbunden sein, die da spricht: "Bon Gottes Gnaden bin ich, was ich bin."

Busat. Das Selbstgefühl tann in gewissen Fallen auf Momente aufgehoben werben, nämlich wenn ber Mensch "außer sich ift". Bon diesem Zustande sagt Schiller: "Die Sprache hat für diesen Zustand der Selbstlosigkeit unter der Herrschaft der Empsindung den sehr tressenden Ausdruck: außer
sich sein, das heißt außer seinem Ich sein. Bon diesem Zustande zur
Besonnenheit zurücklehren, nennt man ebenso richtig: in sich gehen, das heißt:
seine Berson wieder herstellen."

# b. Mitgefühle. (Sympathetische Gefühle.)

§. 64.

Schon ber Rame "Mitgefühl" beutet an, bag es sich hier um herzliche Theilnahme einer Berson an ben Gefühlen einer andern Berson handelt. Wer fich mit Fröhlichen freuet, wer mit Betrübten trauert, ber hat Ditgefühl. Bir unterscheiden zwei Arten von sympathetischen Gefühlen: Mitfreube und Mitleib. Diese Gefühle entstehen in uns bald burch ben unmittelbaren Anblick frohlicher und leibender Menschen, bald burch Schilberungen ober Erzählungen von Freuden und Leiben einzelner Berfonen ober ganzer Gemeinschaften. Ja auch die Schichale langft Berftorbener können unsere Sympathie mächtig erregen, 3. B. die Leiden ber Bewohner Karthagos und Jerusalems bei Zerftörung ihrer Stäbte burch bie Römer; bie Leiden Ludwigs XVI. von Frankreich. Es ist etwas Bunberbares um die sympathetischen Gefühle. Wir verseten uns fo lebhaft in die Seele bes Gludlichen, bag wir uns gleichsam aus seiner Seele heraus freuen. Wir versetzen uns so lebhaft in ben Leibenszustand eines Leibenben, bag wir fein Leib in unferm Selbst nachfühlen - mit= fühlen. Die sympathetischen Gefühle find also ein geiftiges Banb, bas bie Seelen innig verbinbet. Gemeinsame Freuden und Leiben konnen ein ganges Bolf innig vereinen, tonnen bie Gefühle brüberlicher Bufammengehörigkeit fo ftart erregen, daß Alle für Ginen und Giner für Alle zu stehen bereit sind. Wir erinnern hier nur an die Zeit der Freiheitsfriege.

Mitgefühle haben, wie sich schon aus dem Gesagten ergibt, nicht bloß für das gesellige Leben einen hohen Werth, sie sind auch von hoher sittlicher Bedeutung. Die christliche Moral macht sie uns zur Pflicht; denn sie fordert: "Freuet euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden." Hieher gehört das sinnvolle Wort von Tiedge:

"Sei fröhlich ober leibe, Das herz bedarf ein zweites herz, Getheilte Freude ift doppelt Freude, Getheilter Schmerz nur halber Schmerz."

Die sympathetischen Gefühle haben nicht in allen Fällen gleiche Stärke und Innigkeit. Ein Glud, bas ben eigenen Kinbern ober nahen Berwandten ober guten Freunden begegnet, erregt die Mitfreude stärker,

als das Glück uns fremder Personen. Dasselbe gilt auch von dem Mitleib.

Die Stärke ber sympathetischen Gefühle ist ferner auch bebingt von bem sitlichen Werth ber glücklichen ober leibenden Personen. Wir denken uns, es widersühre einer rechtschaffnen Person ein großes Glück, eine andere übel berückstige Person träfe dasselbe Glück, so würde sich unsere theilnehmende Freude doch nur dem rechtschaffnen Glücklichen zuwenden. Lüberliche Arme, die nicht arbeiten wollen, obwol sie's könnten, verdienen unser Witleid nicht.

Im Gebiete bes sympathetischen Gefühlslebens finden sich auch die sehr verwerslichen Gesinnungen bes Reides und der Schabensfreude. Der Reidische ist migbergnügt über das Glück seines Rächsten. Der Schabenfrohe aber weidet sich an dem Unglück seines Rächsten. Bon tiefster sittlicher Berdorbenheit zeugt es aber, wenn der Neidische Mitsfreude, der Schadenfrohe Mitleid heuchelt. Merken wir uns hier das Wort von Jean Baul:

"Bum Mitleiben genügt ein Menfch; zur Mitfreube gehört ein Engel."

Wir schließen nun hier die Lehre von den Gefühlen ab. Wir glauben sie so aussührlich behandelt zu haben, als es für unsere Schulkunde nöthig sein dürfte. Unter der Bearbeitung haben wir lebhaft gefühlt, was Rahlowsky von den Gefühlen schreibt, nämlich daß das Gefühlsleben eine eigene geheimnisvolle Welt sei. Es ist aber eine Welt, in der sich Gott auch in uns verherrlicht. Denn — noch einmal sei's gesagt: auch unser Gefühlsleben ist ein Zeugniß dafür, daß wir gött= lichen Geschlechts sind.

## Drittes Capitel.

## Das Billensleben ber Geele. (Das Billensvermögen.)

# Einleitung.

§. 65.

"Bas sich im Seelenleben unserm Bewußtsein zur Beobachtung barbietet, ist ein breisach Berschiebenes. Einiges scheint in uns zu geschehen, ohne daß wir dabei besonders thätig oder leidend erscheinen. Es ist im Allgemeinen das Borstellen. Anderes scheint mit uns vorzugehen, so daß wir darunter leiden: das ist das Fühlen. Noch Anderes scheint aus uns hervorzugehen als unser eigentliches geistiges Thun: dieß mag im Allgemeinen Bille genannt werden."

Mit ben brei Berhältniswörtern: in, mit und aus charakterisirt Professor Drobisch sinnig ben Unterschied ber brei Hauptthätigkeiten ber Seele. Der Scharffinn Drobisch's hat hier einen glücklichen Griff gethan; benn auch ber Sprachgebrauch bestätigt bie Berechtigung bieser Unterschiebe. Paulus sagt: "Belcher Mensch weiß, was im Menschen ift, ohne ber Geist des Menschen, der in ihm ist?" Unser Wissen ist aber die Gesammtheit unserer Borstellungen, und die sind eben in uns. — Sieht man einen Wenschen von sonst heiterer Gemüthsart dauernd verstimmt und mürrisch, dann fragt man: Bas ist nur mit dem vorgegangen? und gibt sich selbst die kategorische Antwort: Es muß etwas mit ihm vorgegangen sein. — Christus spricht in der Bergeredigt: "Ein guter Mensch bringt Gutes hervor ans dem guten Schat seines Herzens; ein böser Mensch bringt Boses hervor ans dem bösen Schatz seines Herzens." Rach letzterem Wort gehen also alle Handlungen aus uns, aus der wollenden Seele bervor.

Wir haben im vorigen Capitel gesehen, wie Fühlen und Erkennen auf's Innigste verbunden sind. Gegenwärtiges Capitel wird uns lehren, wie das Wollen zunächst auf dem Borstellen, also auf dem Erkennen beruht, wie es aber auch mit dem Gesühl innig verbunden ist. Auch das gewöhnliche Denken ist sich des innigen Zusammenhanges von Erkennen und Wollen wohl bewußt. Bon einem Menschen, der heute dieß, morgen etwas ganz Anderes will, sagt man, daß er nicht wisse, was er wolle. Wer aber nicht weiß, was er will, der will überhaupt nichts, oder doch nichts Rechtes und Bestimmtes; denn der Wille sindet nur im Wissen seine Richtung und Leitung. "Vorgethan und nachbedacht hat Manchen in groß Leid gebracht." "Die Erkenntniß dient dem Willen" — sagt Welanchthon.

Wie auch das Fühlen mit dem Willen verbunden, läßt sich leicht erkennen. Wird wol Jemand begehren, wovon er im Boraus weiß, daß der Besitz ihm Leid bereiten wird? oder verabscheuen, wovon er weiß, daß der Besitz ihm angenehm ist? Bei Kindern und Ungebildeten wirkt das Gesühl oft allein entscheidend auf den Willen. Das unverständige Kind sträubt sich mit aller Wacht, Arznei zu sich zu nehmen, weil sie ihm bitter schmedt. Wenn also Gesühle auf den Willen wirken, so sind es auch hier immer wieder die Vorstellungen, die einen Willenstried erregen.

Gewöhnlich führt man die brei Hauptclassen seelischer Thätigkeiten so aus: Erkennen — Fühlen — Wollen. Es ist uns jetzt klar, wie diese Auseinandersolge auf psychologischen Gründen ruht; denn ohne Borstellen kein Fühlen, ohne Borstellung und Gesühl kein Wollen. Demnach ist das Erkennen die Basis von Allem. Im Widerspruch gegen diesen Satscheint Arthur Schopenhauer zu stehen, wenn er sagt: "Das letzte Substrat jeder Erscheinung im Seelenleben ist der Wille." Darin liegt ebenfalls Wahrheit. Denn auch die Schrift bezeichnet den Willen als das Centrale im menschlichen Geiste, von wo auch die Gedanken ausgeben. Denn also spricht Christus: "Aus dem Herzen kommen arge Gedanken." Freilich sind hier sittliche Gedanken gemeint, nicht Gedanken im gewöhnlichen logischen Sinne. Auch die Ersahrung lehrt, wie oft das Erkennen vom Wollen bedingt wird. Denn was das Kind nicht

lernen will, das lernt es gewiß nicht; was es nicht verstehen will, das versieht es gewiß nicht. Hieraus geht hervor, daß das Willensleben schon psychologisch, aber noch mehr ethisch und pädagogisch von sehr her-

vorragenber Bebeutung ift.

Auch Rosenkranz berührt in seiner Psychologie die Streitfrage, ob das Denken oder das Bollen höher stehe. Wir lassen seine Antwort solgen. "Die Streitigkeiten, ob das Denken oder das Bollen höher stehe, sind, wie alle Streitsragen dieser Art, ganz unspeculativ. Das Wollen steht, in dieser Sprache zu reden, höher, insosern es das Denken in sich noch von der Richtung nach Außen unterscheibet; aber ohne das Denken wäre das Wollen unmöglich. In dieser hinsicht müßte man also das Wollen wieder dem Denken als dem höhern untersordnen und die Abhängigkeit des Wollens vom Denken zugeben. Mit der Aenderung der Begriffe ändert sich auch das Wollen und Handeln der Wenschen."

Wie bei ben Gefühlen, so haben wir auch beim Willen zu handeln: Bom Befen des Willens und von den Arten der Willensäußerungen.

#### I. Befen Des Billens.

**§**. 66.

Man hat bas Willensleben auch bas Triebleben ber Seele genannt, die einzelnen Aeußerungen besselben aber Willenstriebe.

Triebe (von treiben) sinden wir in allen organischen Körpern bei Pflanzen und Thieren. Hier sind sie Kräfte ber Entsalzung und Erhaltung. Diese Triebe heißen Naturtriebe. So lange das Kind noch nicht weiß, was es begehrt, sind seine Triebe unbewußte Naturtriebe, noch keine Willenstriebe. Ignoti nulla cupido. Wenn aber das Kind sprechen kann:

Ich will effen; benn ich habe Sunger;

3ch will spielen; beun es macht mir Bergnugen;

Ich will etwas lernen; benn sonst bleibe ich unwissend; so hat es bewußte Triebe — Billenstriebe. Es stellt sich das Gewollte vor, bentt es sich als ihm angenehm ober nüglich, und fühlt nun ein Streben darnach, einen Trieb, es zu erlangen. Hiernach besiniren wir nun Wille so: Bille ober Willenstriebe sind die durch Borstellungen geleiteten Triebe der Seele. In den Borstellungen liegen also die Antriebe zu den Willenstrieben — zum Wollen.

Die Willenstriebe, burch die wir etwas erstreben, heißen auch Begehrungen. Wenn das Kind sich weigert, bittere Arznei einzunehmen ober eine Arbeit zu verrichten, so sind das auch Willensacte, aber wiberstrebenbe. Demnach äußert sich das Willensleben bald als Begehren, bald als Widerstreben. Hiernach läßt sich nun Wille ertlaren als das Bermögen ber Seele, zu begehren und zu

widerstreben. Da man das Angenehme und Rütliche begehrt, bas Unangenehme und Schäbliche von sich sern zu halten sucht, so kann man auch sagen: Wille ist die Fähigkeit der Seele, das Angenehme zu erstreben, dem Unangenehmen zu widersstreben.

Man hat bas Billensvermögen auch Begehrungsvermögen genannt. Es ift nun von felbft flar, bag biefe Benennung zu eng ift; benn fie folieft bas gange Gebiet ber Biberftrebungen aus. Die Bezeichnungen: Begehrungsvermögen und Billensvermogen berhalten fich wie Art zur Gattung, wie das Besondere zum Allge= meinen. Das Begehren ift ein positiver Billensact, bas Biberftreben ein negativer. Der Apostel schreibt einmal an die Rorinther: "Der euch ein geneigt Gemuth zum Bollen gegeben, ber gebe euch auch ein geneigt Gemuth jum Thun." Die Geneigtheit, etwas zu wollen, ift ber Anfang eines Billensactes; fie führt jum Borfat, ber Borfat jur That. Der Wille ift also nicht eine bloge Geneigtheit zu einer That; er wird burch die That erft vollkommen. Man muß daher thun, was man foll. Aber auch bas ift ein Willensact, wenn man läßt, was man nicht foll. hiernach ergibt fich noch eine andere Erklärung vom Billen: Bille ift bas Bermögen bes Menfchen, fich in feinem Thun und Laffen burch Borftellungen zu bestimmen. Das lägt fich fürzer fo fagen: Bille ift bie bewußte Selbftbeftimmung.

So viel über bas Befen bes Billens. Benben wir uns nun gur

Eintheilung ber Willensacte.

# II. Cintheilung ber Billenstriebe.

# Allgemeines.

**§.** 67.

Die Willensacte sind unendlich mannichfaltig. Sie lassen sich aber classificiren.

Wie wir bei ben Gefühlen gethan, so analhsiren wir uns hier auch einen Willensact, um aus ben wesentlichen Momenten besselben vor-

erft bie allgemeinste Eintheilung abzuleiten.

In jedem Willensact unterscheiden wir das Bewußtsein der Seele — einen Trieb oder ein Streben der Seele — einen Gegenstand, auf den der Trieb gerichtet ist, und den wir, weil die Seele durch ihn zum Streben angetrieben wird, Antrieb nennen wollen. Das, was die Seele antreibt, kann man auch das Gewollte nennen. Das Gewollte ist der Grund der seelischen Bewegung, die sich als Tried äußert, also der Beweggrund — das Motiv. Bewußtsein — Willenstrieb — Antried oder Gewolltes: das sind also hier die drei Elemente eines einzelnen Willensactes.

Aber auch hier ist bas Bewußtsein ber Seele kein specifisches Merkmal ber Willensacte; benn es gehört ebenso ben Erkenntniß und Gefühlsacten zu. Was wir schon bei ben Gefühlen gesagt, das gilt auch für die Willensacte, nämlich daß das Bewußtsein eine Boraussehung ist, ohne welche auch Willensacte nicht denkbar sind. Mithin bleiben nur zwei wesentliche Momente der Willensacte übrig: der Trieb und der Antrieb zu einem bestimmten Willenstriebe. Hiernach läßt sich das Willensleben nach zwei Seiten hin betrachten. Zuerst betrachten wir das im Wollen sich kundgebende Streben an sich, sodann die verschiedenen Antriebe zu den verschiedenen Wollungen.

Die Antriebe zu ben Willensacten liegen in den Borstellungen. Da es drei Hauptarten von Vorstellungen gibt: sinnliche, intellectuelle, ideale — so gibt es auch drei Classen von Willensacten, nämslich solche, die durch sinnliche Borstellungen, solche, die durch Borstellungen des Verstandes, solche, die durch Vorstellungen der Vernunft entstehen. Diese drei Classen werden in der Psychologie unter den drei Gattungsnamen behandelt: Sinnliche Willenstriebe — Willkür — Wille schlechthin (vernünstiges Wollen). So viel zur Uebersicht der verschiedenen Willensacte. Nun zur Ausssührung des Einzelnen.

#### A. Willenstriebe an fich.

#### §. 68.

Auch im Willensleben ber Seele gibt es Zustände, wo sie weber etwas begehrt, noch gegen etwas reagirt (widerstrebt). Zwischen Begehren und Widerstreben können wir uns auch hier einen Indifferenzpunkt benken, ben wir den Rullpunkt im Willensleben der Seele nennen wollen. Triebe, die uns als ein Streben bewußt werden, nennen wir positive, die aber, welche sich als ein Widersstreben fühlbar machen, negative Willenstriebe.

Die positiven und negativen Willenstriebe haben ihre verschiebenen Grabe ber Stärke und ber Dauer. Sie lassen sich bemnach, ähnlich wie die Gefühlszustände, scalenartig ordnen. Wir stellen auf jeder Seite die wichtigsten auf, ohne ihre Stärkegrade mit der Goldwage besmessen zu wollen.

Bositive Willenstriebe find: Trieb — Reigung — Hang — Begierbe — Leibenschaft — Sucht — Buth.

Regative Billenstriebe finb: Abneigung - Biberftreben - Etel - Abicheu.

Alle diese Triebe sind ohne Antriebe nicht zu denken. Denn Triebe ohne bewußte Antriebe sind auch beim Menschen mehr instinctiver Natur; weil noch keine bewußten, darum auch noch keine Willensetriebe. Wenn wir nun hier die Triebe auch an sich, d. i. nach der Art und Weise, wie ihr Streben oder Widerstreben im Bewußtsein gefühlt wird, beschreiben wollen, so werden wir dabei von den Antrieben dennoch nicht ganz absehen können. Denn das Eigenthümliche der einzelnen

Strebungen ober Biberftrebungen tann eben nur aus Beifpielen ertannt werben.

Trich. Da man alle positiven Willensäußerungen mit dem gemeinschaftlichen Ramen "Willenstriebe" bezeichnet, so sieht man, daß das Wort Trieb die allgemeinste Bezeichnung für die mannichsaltigsten Strebungen und Begehrungen der Seele ist. Setzt man aber das Wort den Reigungen, dem Hogierden u. j. w. entgegen, dann hat ze eine engere Bedeutung. Aber auch in dieser bleibt es gleichjam die Wurzel oder Basis aller Willensäußerungen.

Feber Trieb setzt einen Mangel voraus, der befriedigt sein will. Fede Bestiedigung stillt den Trieb nur auf Beit; denn es liegt in der Ratur eines Triebes, sich immer wieder bemerklich zu machen und darum immer neue Bestiedigung zu fordern. Der Rahrungstrieb, der Bewegungstrieb, der Untershaltungstrieb u. a. regen sich täglich und lebenslänglich. Daher erklärt man Trieb als einen in unserer Ratur liegenden bleibenden Anlaß zu bes

ftimmten Begehrungen.

Berlangen. Man kann Berlangen haben nach Speise und Trank im Allgemeinen, ober nach einer besonderen Speise, aber auch nach einem Freunde, nach der Heimath, nach Unterricht. Man spricht nicht von Trieben nach Auße ober nach einem Freunde, wol aber von einem Berlangen nach Auße oder nach einem Freunde. Das Berlangen ist darum, wie das Seihnen, ein mehr still und innig wirkender seelischer Trieb. Ein nachtlicher Trieb wird befriedigt, das Berlangen aber gestillt. Trieb ist also mehr activ. Berlangen mehr passie.

Berlangen aber gestillt. Trieb ist also mehr activ, Berlangen mehr passiv.
Erwarten ist ein Berlangen, wobei die Seele ebenfalls in einem mehr passiven Berhalten sich besindet. Die erwartete Person soll zu uns kommen, die erwartete Sache uns gesendet werden. Das Ausdleiben des Erwarteten steigert das Berlangen nach demselben bis zur Ungeduld. Wer etwas "nicht erwarten kann", wird unruhig, innerlich erregt, spricht viel davon, wandelt hastig hin und her u. s. Wer auf sich lange warten läßt, macht den Bartenden unwillig. Daher gibt Lessing den Rath, man solle Keinen auf sich warten lassen, denn dadurch könne man ihn unwillig machen und so versanlassen, alle unsere Fehler sich in's Gedächtniß zu rufen.

Sehnsucht ist ein inniges Berlangen nach einem Gegenstande, den man sich mit einer gewissen Unruhe herbeiwünscht. Sie tritt in der Regel erst dann ein, wenn wir den Gegenstand unserer Zuneigung oder Sehnsucht lange haben entbehren müssen. Den täglich wiederholt wiederlehrenden Appetit lange haben entbehren müssen, den jerigt der Reconvalescent, der Fleischgenuß lange hat entbehren müssen: "Ich sabe Sehnsucht nach Fleischseit;" oder: "Ich sehne mich nach frischer Luft." Wenn das Kind lange von Bater und Mutter getrennt gewesen, so sehn ses sich nach Vater und Mutter; wer lange von der heimath sern gewesen, sehnt sich nach Vermath; wer lange gar keine oder nur schlechte Aussit gehört hat, sehnt sich nach einer guten Regierung nach einer guten Regierung. Die Sehnsucht wird gestillt, sobald uns geworden ist, wonach wir uns sehnten.

Reigung ist ein dauernder, also ein stetiger Trieb zu einer bestimmten Beschäftigung, sei es eine wissenschaftliche oder eine technische. Es gibt Reigungen zur Theologie, zur Rädagogit, zur Musit 2c. Die Reigungen hängen von den geistigen Aulagen ab; denn ist Jemand nicht für Philologie beaulagt, so wird er auch keine Reigung zu den Sprachen haben. Die Neigungen wechseln auch mit den Jahren oder dem Wechsel unserer Grundsäse. Darum hat der Jüngling andere Reigungen, als der Mann; der Apostel Paulus nach seiner Beskhrung andere, als vor derselben. Wenn der Gegenstand der Reigung oder Abneigung ein besecktes Wesen ist, führt sie den Ramen resp. der Liebe oder des

Daffes.

Hang ist ebenfalls ein dauernder ober stetiger, fast habituell gewordener Trieb zu etwas, er ist ein höherer Grad der Reigung, aber in der Regel zu etwas Unedlem oder Sundlichem. Es gibt einen hang zum Trinken, zum Spielen, zur Lüge, zur Schwärmerei. Das Kind, das hang zur Lüge hat,

lugt oft und immer wieber.

Begierbe ist ein heftiges Berlangen oder Streben der Seele nach etwas. Man kann Geld und Gut begehren, auch Ehre, Hertschaft, Wissenschaft. Darum spricht man von Geldbegierde, Ehrbegierde, Hertschaft, Wissenschaftet in der Regel Sündliches an, besonders dann, wenn sie zur Gier geworden. (Geldgier, Habgier, Raubgier, Rachgier.) Sonst gibt es aber auch ein gut es Begehren. Wir beloben ja die Wisbegierde der Kinder. Und David betet: "Herr, vor dir ist alle meine Begierde und mein Seuszen ist dir nicht verdorgen." — Es war eine seine Bemerkung von Hegel, wenn er das Gelüsten ein werden des Begehren nannte. Denn allerdings beginnen die Begierden mit dem Gelüsten nach etwas.

Leidenschafte. Den Trieben, Reigungen und dem Hang kann man widerstehen, den Leidenschaften entweder gar nicht oder nicht ohne harten Kampf. Denn Leidenschaften sind ein so starkes Begehren nach etwas, daß darunter die klare Ueberlegung — die Besonnenheit des Handelt eben ohne Ueberlegung, ohne vorausgegangene ruhige und freie Entschließung; der Sturm der Leidenschaft ihn mit sich fort. Er hat sich dabei ebenso wenig in der Gewalt, wie der Schiffer sein Schiff auf stürmischer See. Die Leidenschaften steigern sich zur Sucht und zur Buth. Denn die Begierde zum Trinken wird zur Trunksucht, die Begierden zum Spiel, zum Länderbesitz, zu irdischer Hach, zur Aache werden zur Spielsucht, Eroberungssucht, Habsucht, Rachsucht. Den höchsten Grad erreicht die Leidenschaft in der Buth. Bas für ein unheilvolles Laster die Spielmuth ist, beweisen die Spielhöllen. Auch die Bücherwuth hat nicht Benige zu Berdrechern gemacht. Darum soll Zeder, der bei sich eine böse Leidenschaft bemerkt, auf der hut sein und sie zu bekämpfen suchen. Hier vor her ist

"Rur heut, nur heut laß dich nicht fangen; So bift du hundert mal entgangen."— "Bittre vor dem ersten Schritte, Wit ihm sind auch die andern Tritte Zu einem nahen Fall gethan."

Bezieht sich die Leidenschaft auf gewisse politische, oder auf sittliche und religibse Ideen, sucht sie deren Berwirklichung mit haß gegen alles Wider-

strebende durchzuführen, dann wird sie Fanatismus.

Uebrigens kommt bas Wort Leibenschaft auch in einem ebleren Sinne vor. Wer es in einer Wissenichaft ober Kunst zu einer gewissen Bollsommenheit bringen will, treibt sie leidenschaftlich, und muß es sogar. Im Grunde sind zu Begeisterung, Patriotismus und Heroismus auch Leidenschaften, aber edle. Rosenkranz macht in seiner Psychologie benselben Unterschied von guten und bosen Leidenschaften. Er sagt: "Hegel hat sich der Leidenschaft gegen eine todte, nur zu oft heuchlerische Moral angenommen, weil nichts Großes ohne Leidenschaft vollbracht worden. Indessen wie Leidenschaft gesten zu lassen der zu verwersen; den ein jedes Interesse ist einer solchen abstracten Jiolirung sähig, auch das gemeinste. Es gibt ebenso wol Leidenschaften, über die sich die Engel, als solche, über die stense leich berücklich; sie wird es erst durch die Aleinheit oder Berworsenheit ihres Gegenstandes. Um aber Mispoerständnissen vorzubeugen, würde man doch wol die selbstweite Energie des Willens, die enthusiastische Besonnenheit ausdrücklich noch von der Leidenschaft zu unterscheiden haben; denn auch die eble, große, aus

Dr. Schfige, evangel. Schulfunbe. 2. Mufl.

betungswürdige Leibenschaft kann durch Maßlosigkeit sich den herbsten sittlichen Tadel zuziehen. Die in jene besonnene Begeisterung verklärte Leidensschaft rechtsertigt sich selbst. Christus war in aller Gluth seiner Liebe und Festigkeit seines Wollens ohne Leidenschaft."

Nun folge auch noch eine kurze Beschreibung der wichtigsten negativen Willenstriebe.

Abneigung ist das Gegentheil von Zuneigung. Wenn Freunde sich absgeneigt werden, dann wird das Freundschaftsverhältniß kuhl und immer kuhler, dis es sich ganz auslöst. Während sie früher die Gemeinschaft suchten, vermeiden sie jett jede Begegnung absichtlich. Wer Abneigung gegen Musik oder Wissenschaften hat, treibt beide entweder gar nicht, oder wenn er's muß, mit Widers willen.

Biberftreben ist eine entschiedene Abneigung, die sich bis zur Widerspenstigkeit und Widersetlichkeit steigern kann. Widerstreben gegen eine rechtmagige Obrigkeit ist Emporung. Beniger energisch ist der Widerwille, die

Bibermilligfeit.

Etel ist Abscheu, verbunden mit einem sinnlich widerlichen Gefühl. Man hat Etel vor Speisen, aber auch geistige Beschäftigungen können einen anekeln, besonders wenn man sie bis jum Ueberdruß hat treiben mussen. Eine Wissenschaft, gegen die man Etel hat, kann man nur mit höchstem Widerstreben treiben.

Abideu ift auch ein tiefer Grad von Abneigung. Bas man verabicheut, mag man burchaus nicht thun und nicht haben. Der Gottesfürchtige verabicheut

Betrug, Luge, Truntsucht, unrechtes Gut im Erbe u. bergl.

Die positiven und negativen Billenstriebe bilben, wie wir gesehen, Gegenfate. Drbal beschreibt die Unterschiede der beiberlei Triebe so: "Das Begehren will herbeiführen, was noch nicht da ift, das Berabscheuen will hinwegichaffen, hinwegraumen (abhalten, abwenden, vernichten), mas ba ift und fich geltend macht; im erften ift ber Gegenstand bes Begehrens etwas Mangelnbes, bas einer Erganzung, einer Bervollftanbigung bedarf; im zweiten etwas Aufgenöthigtes, Aufgebrungenes, gegen welches ein anderer Theil unferer Borftellungen mit mehr ober weniger Erfolg reagirt; bas erfte geht unmittel: bar auf Butunftiges, es anticipirt basfelbe burch bie ber wirklichen Wahrnehmung seines Gegenstandes voraneilenden Reproductionen; bas andere ift unmittelbar gegen Gegenwärtiges gerichtet, um es ganglich zu verbrangen und vergeffen zu machen, gleichsam zu erftirpiren (auszurotten). Das erfte hat die Tendenz, das Erftrebte zu erreichen, es zu verwirklichen und es (wo möglich) zu erhalten; bas andere ftrebt ben Buftand ber Unruhe ober Unluft, ber Beklemmung, ber bei bem unbefriedigten Begehren fich einstellt, zu überwinden, b. i. (mo möglich) zu vernichten und abzuhalten."

So absolut ausschließend sind aber biese Gegensätze brum nicht; benn in vielen Fällen regt ein positiver Willenstrieb ben entsprechenden negativen, wie ein negativer Willenstrieb ben entsprechenden positiven nur um so stärker an und auf. Wer eine geringe Speise verachtet, will eine bessere; wer niedern Lohn verschmäht, will höhern; wer die Lüge haßt, will Wahrheit; wer Müßiggang flieht, liebt Arbeits famkeit; wer Wahrheit liebt, verabscheut die Lüge u. s. w.



#### B. Willenstriebe nach ihren Antrieben.

## 1. Sinnliche Willenstriebe.

### **§**. 69.

Es wurde icon oben bemerkt, daß die finnlichen Billenstriebe von finnlichen Borftellungen erregt werben. Der Säugling hat ein Berlangen nach Rahrung, aber er befriedigt es inftinctmäßig, alfo unbemußt. Bon Billenstrieben tann bei ihm noch nicht bie Rebe fein; benn biefe entstehen erft in ber Seele, wenn bas Bewußtsein so weit entwidelt ift, daß Effen und Nichteffen, Trinken und Nichttrinken, Ruben und Richtruben von Borftellungen bestimmt wirb. Empfindet ber bewußt gewordene Menfc Bunger, fo überlegt er, was er effen will, enticheibet fich fur biefe ober jene Speise und ftillt ben hunger burch ben Speifegenuß. Wenn uns in erhiptem Buftanbe noch fo febr burftet. so trinten wir boch nicht eber, als bis wir völlig abgefühlt find; benn wir wiffen, wie nachtheilig ein talter Trunt auf hibe werben tann. Dit biesem letten Beispiele ftreifen wir freilich schon hinüber auf bas Gebiet verftanbigen Bollens. Der verftanbige Menfch unterwirft auch seine finnlichen Triebe: ben Eg: und Trint:, ben Erholungs:, ben Schlaftrieb u. a. feiner verftanbigen Ueberlegung. Er will ben Eftrieb nicht jum Fregtrieb, ben Trieb ju trinfen nicht zur Truntsucht, bas Erholungsspiel nicht zur Spielwuth, ben Trieb zu fchlafen nicht zur unmäßigen Schlaffucht, ben Trieb jum Bergnugen nicht zur unmäßigen Beranügungssucht werben laffen.

Bei der Lehre von den Gefühlen unterschieden wir niedere und höhere Gefühle. Ebenso können wir bei der Lehre vom Willen niedere und höhere Willenstriede unterscheiden. Zu den niedern Willenstrieden gehören ohne Zweisel alle, welche in der sinnlichen Natur ihren Grund haben. Aber auch auf dem Gebiete des Geisteslebens rechnet man die ersten und einfachsten Willensregungen zu den niedern. Sierzu gehört der Wissenstried und die Neugier der Kinder, mit denen ihr Lernen beginnt, sodann der Nachahmungstried, der sich später zum Kunst-

trieb nach irgend einer Seite bin entwidelt.

# 2. Willfür.

#### **§**. 70.

Bei ber Billfür liegen ben Antrieben Borftellungen bes Berstandes zu Grunde. Der Wille fürt ober mählt hier erst nach voraussegegangener verständiger Ueberlegung, ber Ueberlegung folgt eine Entschließung, dieser endlich die Ausführung ober die That.

Jede That der Billfür hebt also mit einer Ueberlegung des Berftandes an. Der Berstand überlegt nämlich, ob das Gewollte nützlich

ober icablic, wenn zweierlei Rügliches vorliegt, welches nüglicher, wenn zweierlei Schabliches vorliegt, welches icablicher fei. Ein Bater hatte zwei Sohne. Er wollte fein Testament ein Beifpiel. machen, wünschte aber ben besondern Bunichen ber Sohne möglichst gerecht Er beftimmte aber, bag ber eine Sohn bas Gut, ber andere eine Auszahlung von 8000 Thalern erhalten folle. Der jüngste Sohn erflärte fich mit Allem zufrieben, wie ber Bater entscheiben murbe. Bater hatte es also nur noch mit bem ältesten Sohne zu thun. überlegte sich die Sache lange. Einmal schien es ihm bei dem jetigen Berth ber Detonomie flug, fich zur Uebernahme bes Gutes zu enticheiben. Da er aber als Raufmann gelernt, buntte ihm ein Capital von 8000 Thalern hinreichend, um in ber Stadt ein ichwunghaftes Geschäft zu begrunden. Endlich erwog er, daß die Gebäude alt und alterthümlich feien, daß er möglicherweise koftspielige Baue aufführen muffe u. f. w., turz, er erklärte bem Bater, lieber fich mit Gelb abfinden zu laffen. Der Bater testamentirte. Balb barauf ftarb er, und beibe Sohne traten rechtsträftig in ihr Erbe ein. - An diesem Beispiele haben wir gesehen, wie die Billfur vor ber Bahl Bortheil und Rachtheil bin und ber ermägt. Sie bunkt fich babei am Kugften, wenn fie ben größtmöglichsten Bortheil bavon bringt. - Rach Rahr und Tag ereignete es sich, bag ber jungste Sohn auf feinem Grundbesit ein Rohlenlager fand, wodurch ber Werth des Gutes über bas Behnfache ftieg. Jest gereuete es ben altern Bruber, bas Gut nicht gewählt zu haben; benn jest fabe er fich in großem Rachtheil.

Wie von Neberlegung zu Entschluß ober Borsatz, so ist auch vom Borsatz zur That ein großer Schritt. Ein Borsatz kann wieder wankend werben und bleibt dann unausgeführt. Wie viele gute Borsätze bleiben Borsätze. Daher das Bolkssprüchwort: "Der Weg zur Hölle ist mit guten Borsätzen gepflastert." Der Apostel unterscheibet ebenso (wie wir bereits einmal erwähnt) ein geneigt Gemüth zum Wollen und ein geneigt Gemüth zum Thun, wenn er an die Korinther in Betreff einer Steuer für arme Christen zu Jerusalem schreibt: "Nun aber vollbringet auch das Thun, auf daß, gleichwie da ist ein geneigtes Gemüth zu wollen, so sei auch ein geneigtes Gemüth zu thun, von dem, was ihr habt."

Die Fähigkeit der Seele nun, nach verständigen Gründen frei zu wählen oder sich in seinem Thun und Lassen von Bewegsgründen des Nutzens oder Schadens bestimmen zu lassen, heißt Wahlfreiheit oder Willfür. Es braucht kaum bemerkt zu werden, daß hier das Wort Willfür nicht in dem übeln Sinne zu verstehen ist, wie es oft im gemeinen Leben vorkommt. Wer im übeln Sinne des Worts willfürlich lobt oder tadelt, bevorzugt oder zurückset, der thut das nicht nach Erundsägen, sondern nach bloßer Laune.

Der Mensch ift bei seinen täglichen Beschäftigungen, bei allen seinen Unternehmungen in immerwährender Uebung feiner Bahlfreiheit; benn immer überlegt er erft, was ihm Bortheil bringen und auf welchem Weg er ben größtmöglichen Gewinn haben könne, wie er bei seinen Arbeiten am leichtesten und schnellsten zum Biele kommen könne u. s. w. Ist er darüber mit sich einig, dann entschließt er sich, indem er aber seinen

Entschluß ausführt, ift er hanbelnb.

Der Begriff der Wahlfreiheit zeigt an, daß wir bei der Wahl selbst in einem Zustande der Freiheit sind, so daß unsere That nicht eine uns aufgenöthigte, sondern unsere eigene ist. Finden wir später, daß wir uns zum Schaden gewählt haben, dann sind wir unzufrieden mit uns selbst, daß wir's nicht besser überlegt haben; unsere Wahl oder unser Unternehmen gereuet uns.

Bei den Acten der Wahlfreiheit ift also der berechnende Verstand thätig. Zuweilen mischen sich aber auch Gefühle ein. Wo der nüchterne Berstand widerräth, treiben oft eitle, ehrgeizige und gewinnsuchtige Vorstellungen zu Schritten und Unternehmungen, die später um so bitterer

bereuet werben, je weniger fie gelingen.

Rusag. Bo von Menschen etwas so ausgeführt wirb, daß es bestimmten Ameden bient, ba muß eine verftanbige Ueberlegung vorausgegangen Run ericheinen Berrichtungen mancher Thiere gang und gar wie ver: ftandige Handlungen, ihre Baue wie Kunstbaue. So webt die Spinne ein seines Net in streng geometrischen Formen; sie bringt es weislich an solchen Orten an, wo sie mit demselben leicht Insetten sangen kann; wenn sich eine Fliege mit den Füßen im Rets verstrickt hat, so beißt sie ihr eilig auch noch die Flügel ab, damit ber Gefangenen jedes Entfommen unmöglich gemacht werbe; jest sucht fie ben Puntt, wo bas gefangene Thier sofort todtlich verwundet wird, töbtet und verzehrt es. Sieht bas nicht aus wie verfländiges Handeln? wie zwedmäßig ist der Bau des Fuchses und der deine; wie zwedmäßig segen die Bögel ihre Rester an; welch bewunderungswürdige Ordnung beachten die Zugwögel bei ihren Wanderungen! Es ist, als walte auch in der Thierwelt eine Intelligenz — ein verständiger Wille. Es ist keineswegs seicht, biefe merkwürdigen Erscheinungen zu erflären. Man sagt: Alle biefe Ber-richtungen sind nur scheinbar verständig, sie beruhen durchaus nicht auf ver-ftandiger Ueberlegung, benn die Thiere haben teinen Berstand; sie geschehen nur nach einem anerschaffenen Raturtriebe, ben man Instinct neunt. Diefe Ansicht hat große Autoritäten für sich. Cuvier fagt, "bag die Thiere beim Instinct gleichsam von einer angebornen Idee als von einem Traum gehren, dem keine Borftellung ober Kenntniß des Gegenkandes, der ihm zur Befriedigung dienen soll, vorausgeht. "Sicher und unsabhängig von dem Willen, selbst gegen diesen, verfolgt er seinen Zwed und sindet ohne Wahl und Ersahrung die ihm dienlichen Mittel." "Die Geschickliche keiten der mit Instinct begabten Thiere sehen wir mit derelben Sicherheit vollziehen, womit ber menichliche Birtuos bie feinen vollzieht. Der Unterschied ist nur der, daß sie nicht erlernt worden sind. Daher das Wirten der unde-wußten Borstellungen bei ihnen nur ein wahrscheinliches ist, statt daß wir bei ben erworbenen Geschicklichkeiten ber Menschen bavon Gewißheit haben." (Fort= Wie die feinen Formen und Farben der Blumen bem Billen bes Schöpfers gemäß fich bilben, ohne daß die Pflangen felbst bavon wiffen, so ift's ähnlich mit dem Instinct ber Thiere. Der Unterschied ift nur der, daß die lebenben Geschöpfe zu handeln icheinen.

Anders als Cuvier und Beck betrachtet Dr. George ben Instinct. Er sagt in seiner Psinchologie: "Es ist eine faliche Betrachtungsweise, wenn man ben Instinct als eine angeborne Kraft ber Seele bezeichnet, gewisse Be-

wegungen in zwedmäßiger Beise und stets in berselben bestimmten Art zu verrichten, wobei es dann immer so erscheint, als ob die Seele des Thiers hier unter einer ihm fremden Gewalt stehe, welche unmittelbar es zu Thätigkeiten veranlaßt, die es aussühren muß, ohne daß es selbst dabei eigentlich bethätigt ist und ohne daß es bieselben nach eigener Billkür zu bestimmen und abzuändern im Stande wäre. Es liegt dann nahe, dieselbe zu indentissieren mit der organissienden Krast überhaupt, die dem Thiere seine ganze zweckmäßige Gliederung angeschassen hat und nun auch der Seele gleichsam ihr selbst undewußt eine Anweisung mitgegeben, wie sie dese Organe auf die beste Beise gebrauchen soll."

Der Umstand, daß die Instinctthiere ihre Kunstbaue 2c. nicht erlernen, und daß sie ihre instinctmäßigen Berrichtungen immer ganz auf dieselbe Beise aussühren, daß z. B. die Spinne ihr Net jett noch gerade ebenso spinnt, wie es vor Jahrtausenden geschehen, deweist, daß hier allerdings nur ein Naturtried waltet. Es ist, als wenn der Schöpfer den auf seinen Berstand oft so stolzen Wenschen durch die Kunstdaue der Instinctshiere habe zur Demuth mahnen wollen; denn diese vernunstlosen Geschöpfer volldringen Werke, wozu menschlicher Berstand unentbehrlich scheint. Wir schließen diesen Gegenstand ab mit einem Citat aus Linduer's Phychologie, dem wir in allen Theisen völlg deistimmen. Er sagt: "Besonders merkwirdig ist der Kunsttrieb bei einigen Thieren. Es ist Thatsache, daß einige Thiere, ihrem Instinct solgend, Gebilde hervordringen, welche, objectiv betrachtet, den Charaster der Kunstwerfe an sich tragen. Das Gewede der Spinne, die Zelle der Biene, der Kunstwerfe an sich tragen. Das Gewede der Spinne, die Zelle der Biene, der Kunstwerfe an sich tragen. Das Gewede der Spinne, welche eine Künstlerhand voraussehen. Wer ist hier der Künstler? — Das Thier offendar nicht, denn ihm mangelt die Intelligenz, welche zu dem Werfe die Ides schaffen und sie der wirstlichen muß. Die Spinne kennt nicht die Theorie der regelmäßigen Polygone, und die Biene weiß nichts von Bellensormen. Da man gleichwol einen Künstler voraussehen muß, so kann man dafür keinen andern nehmen, als den Urheber des Universums überhaupt, besten mittelbares oder unmittelbares Werf alle Gebilde der Natur sind, den Krast der Kant anzusehen; die Thiere sind dabei nur die bewußtlosen Redien, durch welche jene Krast sind der Keisel in der Habeide der Pand des Kildners. Deßhalb können diese Kunstwerse, ungeachtet sie scheinar durch die Intelligenz des Thiers hervorgebracht werden, um nichts wunderbarer sein, als die übrigen zwerdmäßigen Weiserwerke der Natur."

# 3. Das vernünftige Wollen ober ber Wille schlechthin. (Willensfreiheit.)

## §. 71.

Wir haben bis jest zwei Arten von Willenstrieben betrachtet: bie sinnlichen und bie verständigen. Wir kommen nun zu ben versnünftigen Willenstrieben. Das vernünftige Wollen ist die höchste Stuse des Willenslebens; benn es wird von den höchsten und vollkommensten Borstellungen der Seele bestimmt. Um das Eigensthümliche der vernünstigen Willenstriebe anschaulich zu machen, wird es von Ruzen sein, wenn wir vergleichende Rückblicke auf das sinnliche und verständige Willensleben thun.

Wir erinnern uns zubörberst, daß auch schon die sinnlichen Willenstriebe als solche wirkliche Aeußerungen bes Willens sind. Das

Besen bes Billens besteht nach unserer früher gegebenen Erklärung barin, baß fich ber Menich in feinem Thun und Laffen nach Borftellungen bestimmt. Das geschieht auch icon bei ben finnlichen Willenstrieben. Denn wenn ich spreche: Ich will effen - trinken - schlafen mich erholen: so weiß ich, bag und wozu ich etwas begehre, ich fühle einen Antrieb, bas Begehrte zu erlangen, überlege auch, wie bas geschehen tonne, und entschließe mich zu ber betreffenben That. Die finnlichen Billenstriebe geboren zwar in fofern zu ben niebern, als fie fast ausfolieflich im Gebiete bes finnlichen Raturlebens liegen. Ihre Befriedigung ift aber nichts besto weniger Bflicht; nur barf man ihnen keine bobere Bebeutung beilegen, als fie im Gesammtleben bes Menschen haben follen und burfen. Bon ben Epikuraern miffen wir, bag bas bochfte Brincip ihres Lebens "bas Bergnugen", bas finnliche Bobileben war, gang so wie bei jenem Reichen in ber Barabel, von bem Christus fagt, bag er alle Tage herrlich und in Freuden gelebt. Gie nahmen nur ein biesseitiges Sein bes Menschen an; barum war ihnen bas leibliche Wohlbefinden und die finnliche Luft die Seligkeit, ber einzige und höchfte Amed bes Lebens. Sie legten ihrer Sinnlichkeit nur fo weit eine Beichräntung auf, als es bie Pflicht ber Gelbsterhaltung gebot, ba fie es für thöricht hielten, burch ein zu üppiges Leben fich für Genuß und Luft unfähig zu machen. Sind benn aber wirklich die finnlichen Bergnugungen ber einzige und höchfte Amed menschlichen Dafeins? Rann die unvergängliche Seele in vergänglichen Genüssen und Freuden ihre mahre Befriedigung finden? Mit nichten! Die finnlichen Willenstriebe find zwar an fich natürlich, sie burfen, ja follen auch befriedigt werden; aber bie Sinnlichkeit barf nicht mit ber Sittlichkeit und ber höhern Bestimmung bes Menschen in Wiberstreit tommen, vielmehr muß bie Sinnlichfeit fich ber Sittlichfeit unterorbnen. Dann wirb auch bas finnliche Wollen vernünftig und bes Menschen Daber forbert bie driftliche Moral, bag auch Effen und würbia. Trinten gur Ghre Gottes geschehen folle, nach bem Bort bes Apostels: "Ihr effet nun ober trinket, ober mas ihr thut, fo thut Alles gur Chre Gottes." Rach bemfelben Apostel follen wir nicht bloß in unferm Beifte, fonbern auch an unferm Leibe Gott preifen.

Das verständige Wollen ist seinem Wesen nach höher und vollkommener als das sinnliche; es steht in der Mitte zwischen dem sinn=
lichen und vernünftigen Bollen. Bir wissen, wie jede That der Willkur abhängt von reislicher Prüfung des Nupens oder Bortheils, den
wir uns von einer Handlung oder von einem Unternehmen versprechen;
wie darauf eine Entschließung folgt, darauf endlich die That oder Aussührung. Wer nun seinen Bortheil aus Beste wahrnimmt, wer seine Borsätze recht verständig aussührt, heißt klug. Aber Klugheit und Sittlichkeit stimmen wieder nicht immer zusammen. Der ungerechte Haushalter in der Parabel war so klug, daß selbst sein erzürnter herr ihm das Lob der Klugheit nicht versagen konnte; dabei war er aber ein ungerechter Haushalter gewesen und beging im Angesicht ber Rechensichaft neue raffinirte Betrügereien. Das klügste und verständigste Wollen ist, wenn es nicht zugleich sittlich ist, abermal des mit Bersnunft begabten Menschen unwürdig. Folglich muß auch die Willkür

vom Gefet ber Sittlichkeit geleitet werben.

Auf biese Weise hat sich ja uns das höchste Princip für das gessammte Willensleben wie von selbst ergeben: es ist das sittliche oder moralische. Dieß weist uns hin auf den im Sittengeset offenbarten Willen Gottes. Was nach dem Sittengeset recht und gut ist, soll der Mensch thun; was der Wille Gottes verwirft, soll der Mensch lassen. Alle sittlichen Handlungen sind aber erst dann wahrhaft sittlich, wenn sie aus wahrer Liebe zu Gott und Menschen geschehen. Dann sind sie eble Thaten. Die christliche Moral ruht durchaus auf der Liebe von reinem Herzen. Darum sagt der Apostel: "Die Liebe ist des Gessetzes Erfüllung." Das führt uns zu dem Begriff der sittlichen Freiheit. Aber auch dieser Begriff will aus dem Wessen der menschslichen Natur und der ihm vom Schöpfer gesetzen Daseinsbestimmung ersast und verstanden sein.

Alle unsere Handlungen auf allen Stufen bes Willenslebens sollen

freie sein. Schiller sagt:

"Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei, Und wurd' er in Retten geboren."

Freiheit ist bemnach eine wesentliche Eigenschaft bes menschlichen Wesens. Worin besteht aber die wahre Freiheit des Willens? Hegel befinirt die Freiheit so: "Der wirklich freie Wille ist die Einheit bes theoretischen und des praktischen Geistes." Das ließe sich auch so ausdrücken: Der freie Wille ist die Uebereinstimmung unseres Wollens mit unserer Erkenntniß. Bei solchem Handeln bleibt der

Menich in Uebereinstimmung mit fich felbst.

Sinnliche Menschen benten sich die Willensfreiheit als die Freiheit. ihren Reigungen ungehindert folgen zu können. Sie handeln auch in Uebereinstimmung mit sich selbst. Db bas aber bie rechte Freiheit ift? Die Böllerei, die Truntsucht, die Spielsucht leben auch ihren Neigungen; aber alle diese und andere sinnliche Leidenschaften machen ben Menschen unfrei; benn fie ftreiten wiber bie Seele und fnechten ben Willen, daß der Mensch zulett nicht mehr thun kann, was er nach seinem bessern Ich thun möchte. - In ähnlicher Beije tann man bei ben Sandlungen ber Willfür, obwol man ba, was die That an sich betrifft, nach ber Bahl= freiheit handelt, bennoch fehr unfrei sein. Da man bei ber Billfür unausgesett seinen Nuten und Bortheil berechnet, so artet fie leicht in Sabsucht und Beig aus. Wie fehr biefe Leidenschaften die eblern Besinnungen bes Wohlwollens und ber Liebe hindern, ja unmöglich machen, ift bekannt. Die mahre Freiheit ift baber nur die moralische. Sie ift bas Bermogen ber Seele, bas Bahre und Gute zu alleinigen Beweggrunben ber Gefinnungen und Sanblungen gu machen. Der vernünstige, b. h. ber nach Gottes Bilbe geschaffene Mensch fühlt sich dann erst recht frei und selig, wenn er sich immer und überall nach Gottes Willen und also gottgemäß bestimmt. Erst durch die sittlichen Beweggründe werden alle Willensacte, auch die sinnlichen und verständigen, zu wahrhaft freien. Sünde ist Knechtschaft; Gerechtigsteit ist Freiheit. Das Evangelium will allen Wenschen die rechte Freiheit bringen. Daß der Sohn Gottes gekommen ist, uns zur wahren Freiheit in Gott zu führen, sagt er selbst in dem Zurus: "So euch der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei." Die Fähigkeit des Menschen, sich in allen seinen Handlungen dem göttlichen Willen gemäß bestimmen zu können, nennen wir sittliche Freiheit. Die sittliche Freiheit ist auf das sittlich Gute gerichtet, wodurch alles Denken und Thun des Wenschen geheiligt wird. Aller Freiheit Liel ist die Einheit unseres persönlichen Wollens mit dem göttlichen.

"Rehmt die Gottheit auf in euren Willen; Und sie fleigt von ihrem Beltenthron."

Die Freiheit bes Willens ift im Rinbe nur erft als Fähigkeit ober Boten z vorhanden. Durch die Erziehung foll aber ber Mensch je länger je mehr zur fittlichen Freiheit gelangen, bis biefe ein Buftanb ber Freibeit wird, in welchem ber Menfch, aller Bestimmbarteit bes Bofen entzogen, fich freudig immer und überall nur für bas Gute bestimmt. Es foll ihm bas Gute gur anbern Ratur werben. Doch bringt es ber schwache Mensch auch bei ernstem sittlichen Streben in biesem Leben zu biefer Bolltommenheit nicht. Welch eine Macht aber bie fittliche Freiheit im menschlichen Geifte unter Gottes Beiftand werden tann, bas lehren die Herven bes Glaubens, wie sie uns die Kirchengeschichte in den driftlichen Martyrern vorführt. In Retten und Banben haben fie ein gutes Bekenntnig abgelegt, und feine Qual, fo furchtbar fie mar, konnte fie bewegen, auch nur in einem Wort etwas wider Gottes Willen und ihr Gewissen zu thun. Aus biesem Selbenmuth beraus ruft ber in Christo zur gottlichen Freiheit getommene Paulus aus: "Ber will uns icheiben von ber Liebe Gottes? Trubfal, ober Angft, ober Berfolgung, ober Hunger, ober Bloge, ober Fährlichkeit, ober Schwert? In bem Allen überwinden wir weit, um beg willen, ber uns geliebet hat. Denn ich bin gewiß, bag weber Tob noch Leben, weber Engel noch Fürstenthum, noch Gewalt, weber Gegenwärtiges noch Rufunftiges, weber Sobes noch Tiefes, noch teine andere Creatur mag uns icheiben von der Liebe Gottes." Wer fo ibrechen tann, ber ift mabrhaft ein freier Mann. Deo servire summa libertas. (Augustin.)

## 4. Die Liebe.

§. 72.

Unfere Seelenlehre ruht auf bem Sate, daß ber Mensch nach Gottes Bilbe geschaffen, barum göttlichen Geschlechts ist. Bon

biesem Standpunkte aus kann die wahre Wesenheit des Menschen nur aus dem Wesen Gottes richtig erkannt und begriffen werden. Wie das Urbild im Abbild sich abspiegelt, haben wir in der Lehre vom Leben der Seele gestissentlich hervorgehoben. Wir haben da gesehen, wie auf Erden nur der Mensch fähig ist, Gott zu denken und zu erkennen, wie im Censtrum seines Gesühlslebens, nämlich im Gewissen, das Gesetz göttlicher Heiligkeit unauslöschlich eingepflanzt ist, wie er sich in seinem Wollen zur sittlichen Freiheit, zur Freiheit der Kinder Gottes erheben kann.

In Bezug auf ben freien Willen bleibt uns aber immer noch ein Räthsel zu lösen übrig. Denn wenn ber Mensch unter bem Gesetz Gottes steht, bas mit einem gebieterischen Sollen unbedingten Gehorsam forbert, ja das unser Nichtwollen mit zeitlichen und ewigen Strafen bedroht; wenn ber Mensch also nur darf, was er soll: wo bleibt da die Freiheit seines Wollens? Wie löst sich dieser Widersspruch zwischen göttlichem Sollen und menschlichem Wollen?

Das Tiefste, was uns die Schrift vom göttlichen Wesen ofsenbart, gibt St. Johannes in dem Wort: "Gott ist die Liebe." Sind wir nun göttlichen Geschlechts, so gehört zu unserm innersten Wesen auch die Liebe. Nach der Liebe schuf uns der Schöpfer nach seinem Bilde, gab er uns eine unendlich erhabene Bestimmung, dazu alle Anlagen und Kräfte, diese Bestimmung zu erreichen. Beim Streben nach diesem hohen Ziele unterstützt uns wiederum seine göttliche Liebe; denn wie das Geset, so ist auch das Evangelium ein Ausstuß seiner Liebe gegen uns zu unserm Heile.

Diese reiche gottliche Liebe wedt, wie es ber Liebe Art ift, in uns, ben Geliebten, bantbare Gegenliebe. Gottes Liebe gegen uns ift eine ge= benbe, ihr verbanten wir Alles. "Der mas haft bu, o Menfch, bas bu nicht von Gottes Liebe empfangen haft?" Bas foll nun unsere Liebe ibm geben? Das fagt er felbft in bem Bort: "Gib mir, mein Gobn, bein Berg und laß beinen Augen meine Wege wohlgefallen." Wir konnen unfere Gegenliebe in ber That nur burch Gehorfam bethätigen. Gehorfam gegen ein Wesen, bas von uns nur will, mas zu unserm Beile bient, ift ja nichts Anderes als mahre Selbstliebe. Siehe ba: so begegnen sich ja Liebe und Liebe; Gottes Liebe will unser Beftes, unsere Selbstliebe will es auch. Wo bleibt bann noch ein Zwiespalt zwischen Sollen und Wollen? Der Gehorsam aus Liebe kennt ja keinen Zwang mehr; benn er geht aus völlig freier Entschließung bervor. Die Liebe ift alfo bas Band amifchen Gott und Menich, bie Bermittlung zwischen göttlichem Sollen und menichlichem Bollen, baber bem Apostel ebenso bas Band ber Bolltommenheit wie die Erfüllung bes Gefetes. Sie ift bie Berföhnung zwischen moralischer Rothwendigteit und menschlicher Freiheit. In ber Liebe find wir beibes: Bottes Anechte und Gottes freie Kinder. Deo servire summa libertas. (Augustin.) Beil ber Mensch in ber Liebe selbst will, was er soll, so ist ber Liebesgehorsam bie wahre Freiheit. So ift benn die Liebe erst recht bas Göttliche in uns. "Wer in ber Liebe bleibet, ber bleibet in Gott und Gott in ihm."

Wie die Liebe das Centrale im göttlichen Wesen ift, so ift sie's auch in unserm Seelenwesen. Liebe ist nur zwischen persönlichen oder geistigen Besen möglich; sie ist ihrer Ratur nach ein Berhältniß bes Geistes zum Geiste. Richt-beseelte Dinge kann man nur unseigentlicher Beise lieben. Im Leben der Liebe offenbart sich das Seelenkeben in seiner ganzen Fülle — als Erkennen, Fühlen und Bollen. Diese drei sind in der Liebe eins. In der Liebe wirkt das Erkennen — denn was ich liebe, stelle ich mir als ein mir werthes Gut vor; das Gefühl — denn was ich liebe, erweckt mein Bohlgefallen; der Bille — denn was ich liebe, wünsche ich zu bestigen oder zu erfreuen. So ist also die Liebe nicht ein Erkennen allein, nicht ein Zustand des Gefühls allein, nicht ein Willenstried allein, sie ist vielmehr alles dieß gleichzeitig — Werthschäung, Wohlgefallen und Wohlwollen in harmonischer Einheit.

Das Gegentheil der Liebe ist Haß. Er ist Abneigung, berbunden mit dem Sinn und Bestreben, den Gegenstand des Hasses von sich fern zu halten, ihm wol gar absichtlich Wehe zu thun. Wie in der Liebe, so wirkt ebenso im Hasse die ganze Seele: die erkennende — denn was ich hasse, erregt dei mir Unlust und Abscheu; die wollende — denn was ich hasse, erregt dei mir Unlust und Abscheu; die wollende — denn was ich hasse, halte ich absichtlich von mir sern. Im Hasse wirken also Geringschätzung, Wisfallen und Uebelwollen zussammen. Demnach ist der Has ebenso ein Verhältniß zwischen Geist und Geist, wie die Liebe; aber nicht ein selig einendes, sondern ein unsselig trennendes. Haß ist satanisch, Liebe ist göttlich. So sagen wir denn noch einmal: In der Liebe "von reinem Herzen" spiegelt sich das göttliche Ebenbild in dem Menschen am klarsten und herrlichsten ab. Und "wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott und Gott in ihm."

## 5. Sinn und Charafter.

# §. 73.

Im sittlichen Willen liegt bes Menschen wahrer Werth. Das Centrum aber, aus welchem alles sittliche Wollen hervorgeht, ist ber Sinn bes Menschen. Unter Sinn verstehen wir bie sittliche Grunbbeschaffenheit bes menschlichen Herzens. Sinn und Herz sind baher gleichbebeutenb.

Der Mensch hat zwei Naturen: eine sinnliche und eine geistige, eine vergängliche und eine unvergängliche. In bieser Doppelswesenheit hat er eine Stellung zwischen Gott und Welt. Run kann er seinen Sinn, b. i. das Dichten und Trachten seiner Seele, ganz auf das Göttliche ober himmlische, aber auch ganz auf das Weltliche ober Frbische richten. Hiernach unterscheiden wir einen gottlichen ober himmlischen, und einen weltlichen ober irdischen Sinn.

Der göttliche ober himmlische Sinn macht Gott zum Mittelpunkt bes ganzen Lebens und Strebens. Diese Gottseligkeit schließt aber keineswegs eine Berachtung ber Welt und ihrer Güter in sich ein; benn abgesehen bavon, daß wir als sinnliche Wesen zur Welt gehören, so sind ja auch alle Güter Gaben Gottes, die wir mit Danksaung empfahen sollen. Wenn aber ber Mensch die irdischen Güter und Genüsse für sein höchstes hält, so daß er barüber Gottes gar vergißt, wie der Reiche in der Parabel, dann hat er einen rein weltlichen und barum verwerflichen Sinn.

Das Evangelium wendet sich vor Allem an den Sinn des Menschen. Der Erlöser trat auf mit dem Zuruf an alles Bolt: "Aendert euern Sinn." Wie der Sinn, so der Mensch. Ist der Sinn gut, so ist der Mensch gut; ist der Sinn schlecht, so ist der Mensch schlecht. Der nach Gottes Bilde geschaffene Mensch soll aber geistlich und göttlich gesinnet sein. Wie der Sinn bei dem Menschen der Quell ist, woraus alles Edle und Gute sließt, aber auch alles Unedle und Schlechte, das hat dem Schiller vorgeschwebt, wenn er im Ballenstein also spricht:

"Des Menschen Thaten und Gebanken, wißt! Sind nicht bes Meeres blind bewegte Bellen. Die inn're Belt, sein Mikrofosmos, ist Der tiese Schacht, aus dem sie ewig quellen. Sie sind nothwendig, wie des Baumes Frucht, Sie kann der Zusall gautelnd nicht verwandeln. Hab' ich des Menschen Kern erst untersucht, So weiß ich auch sein Wollen und sein Handeln."

Busat. Wie sehr bebeutsam das Wort Sinn auf dem Gebiete der Psychos logie ist, ersieht man auch daraus, daß es das Grundwort einer sehr zahls reichen Wortsamilie ist; denn es gibt sehr viele Composita, in denen dieß Wort in gutem und in übelm Sinne vorkommt. Man spricht von: Rechtssinn, Wahrheitssinn, Schönheitssinn, Kunstsinn, Scharfsinn, Tiefssinn, Natursinn, Bartsinn, Frohsinn — Gesichtss, Gebörs, Geruchss, Geschmacks, Geshüns, Tastsinn, aber auch von: Eigensinn, Starrsinn, Kaltsinn, Trübsinn, Stumpfsinn, Leichtsinn — ferner auch von: Unsinn, Blöbsinn, Wahrsinn, Frumtsinn, Sersinn. — Von manchen Menschen rühmt man, daß sie Sinn für Alles haben. Solche werden von Allem angezogen, sie interessien sich für Alles.

Berwandt mit Sinn ift ber Charafter. Das Wort Charafter (von dem griechischen Worte charassein, einrigen) bedeutet zunächst ein Werkzeug zum Eingraben von Figuren in eine seste Masse, ferner das Bildniß auf Münzen, endlich sigürlich die fest ausgeprägte Eigensthümlichkeit eines Menschen. Ein Wensch, der Charakter hat, hat seste Grundsäße, nach denen er all sein Reben und Handeln regelt. Diese sesten Grundsäße geben seinem ganzen Wesen ein festes, sich überall gleichbleibendes Gepräge.

Nach Beschaffenheit ber Grundsätze gibt es zunächst zweierlei Charattere: gute und schlechte. Gin guter Charatter handelt nach guten Grundsätzen, ein schlechter nach schlechten. Charattermenschen gibt es auf ben verschiedenen Gebieten bes Lebens, auf bem religiösen und politischen. Auf religiösem Gebiete sind herrliche Charaktere: ein Moses und Elias, alle Propheten des alten Bundes, Johannes der Täuser, Betrus, Johannes der Apostel, Baulus u. v. A. Edse Charaktere der Weltgeschichte sind: ein Titus, Aristides der Gerechte, Kurfürst Johann der Beständige von Sachsen u. A. Schlechte Charaktere sind: Isebel, die Gemahlin des Ahab, Herodes der Große, Rero, Philipp II. von Spanien u. A.

Charakterschwach ist der, welcher seinen Grundsätzen nicht treu bleibt. Ein Solcher ist in seinen religiösen oder politischen Ansichten bald so, bald so, je nachdem Autoritäten oder Umstände auf ihn einwirken.

Nichts ift schmachvoller für einen Menschen als Charakterlosigsteit. Der Charakterlose kann sich auf dem Gebiete der Religion bald auf die positive, bald auf die negative Seite mit scheindar gleicher Entschiedens heit wenden, auf dem politischen Gebiete aber bald conservativ, bald liberal, bald demokratisch sein. Weitere schlimme Eigenschaften des Charakterlosen sind Heuchelei, Berstellung, Falscheit. Man kann ihm nie trauen, am wenigsten, wenn er sich freundschaftlich stellt. Der Charakterlose ist verleumderisch, schadenfroh, boshaft. Es vereinigen sich in diesem verabscheuungswürdigen Charakter viele üble Eigenschaften. Daher genießt auch der Charakterlose nirgends Vertrauen, man mißtraut ihm. Die Schrift sagt: "Es ist ein köstlich Ding, daß das Herz sest werbe, welches geschiehet durch Gnade." Das seste Herz ist eben der feste Charakter.

Es muß hier noch ausdrücklich bemerkt werben, daß Charaktermenschen sehr verschiedener Richtung angehören können. So kann Jemand seine positive Glaubensrichtung charaktervoll sesten, ein Anderer eben so charaktervoll seine rationalistische, ober auch seine milbere und mehr vermittelnde Glaubensrichtung. Sobald er sich nur in seiner Richtung gleichbleibt und dieselbe in allen Verhältnissen behauptet, so zeigt er Charakter. — Auf politischem Gebiete gibt es ebenfalls verschiedene Richtungen: Streng Conservative, Liberale, demokratisch Gesinnte. Der Conservative wird die entgegengesehten Richtungen verabscheuen, aber vor deren Vertretern kann er Respect haben, weil es Charaktermenschen sind, die ihrer Richtung mit Ueberzeugung und Entschiedenheit ergeben sind und sie in allen Lagen des Lebens consequent behaupten.

Beim Kinde kann noch nicht füglich von Charafter die Rede sein; denn der Charafter bildet sich erst im Leben, insbesondere im Kampfe entaegengeseter Meinungen und Richtungen. Treffend sagt Goethe:

"Es bilbet ein Talent fich in ber Stille, Sich ein Charafter in bem Strom ber Belt."

Man kann bewundern die Leistungen eines reichbegabten Geistes und sich darüber auch sehr freuen; aber was ein energischer Charakter im Kampfe mit feindseligen Mächten errungen hat, das verdient unsere Bewunderung in weit höherem Grade. Das spricht Goethe schön in folgendem Berse aus:

"Benn einen Menichen die Natur erhoben, Ift es kein Bunder, wenn ihm viel gelingt; Ran muß in ihm die Macht bes Schöpfers loben, Der ichwachen Thon zu solcher Ehre bringt; Doch wenn ein Mann von allen Lebensproben Die sauerste besteht, sich selbst bezwingt; Dann kann man ihn mit Freuden Andern zeigen und sagen: Das ift er, bas ift sein eigen."

Busat. Schiller sagt: "Strenge gegen sich selbst, mit Beichheit gegen Andere verbunden, macht den wahrhaft vortrefflichen Charakter aus. Aber meistens wird der gegen Andere weiche Wensch es auch gegen sich selbst, und der gegen sich selbst strenge es auch gegen Andere sein. Beich gegen sich und strenge gegen Andere ist der verächtlichste Charakter."

# 6. Die beiden Bole und Grundpotenzen bes Seelenwesens und Seelenlebens.

#### §. 74.

Das Bort Geist kommt in der Psychologie in doppeltem Sinne vor; benn es bezeichnet einmal die ganze geistige Ratur des Menschen, sodann aber nur die Gesammtheit seiner Erkenntnißkräfte. Bon einem Menschen, der schaft beobachtet, der mit Leichtigkeit klare Begriffe, scharfe Urtheile und Schlüsse bildet, sagt man, daß er Geist habe, daß er ein Mensch von Geist sei. Einen geistig Begabten nennt man

bilblich auch einen guten Ropf.

Der Gegensatz von Geist im engern Sinne ist Gemüth. Das Wort Gemuth bezeichnet nicht blog bas Gefühlsleben ber Seele, fonbern jugleich auch ihre Begehrungen und Bollungen. Dr. Bait beschreibt in seiner Bspchologie bas Gemuth in folgender Beise: "Wit Ausschluß ber sinnlichen und intellectuellen Kräfte bes Menschen sind uns als basjenige, was gang und gar in feinem Innern eingeschloffen bleibt, nur feine Gefühle und Intereffen übrig, in benen fich feine Indivibualität ihrem Besen nach ausspricht und von anbern unterscheibet. Bas er fühlt und was er will, wie er es will, wie er seine Interessen geordnet hat, welchen Ginfluß er feinem Billen auf feine Gefühle gestattet und umgekehrt, wie gleichmäßig ober wechselnd, wie klar ober verworren, wie oberflächlich ober burchgreifend, wie fanft ober wild fein Fühlen und Streben ift und welcher Grundtypus burch bas Busammenwirken aller Gefühle und Strebungen in Berbindung mit bem Temperament als allgemeiner Charatter feines innern Lebens fich barftellt, bieß ift basjenige, mas wir als besondere Eigenthümlichfeit jedes einzelnen Dlenschen fein Gemuth nennen. Die Untersuchung über basselbe fnupfen wir am beften an die zwei Grundphanomene bes Fühlens und Begehrens an, bie mit ihren sammtlichen Modificationen hierher gehören, nämlich ben rein subjectiven, ben afthetischen und sittlichen Gefühlen auf ber einen, bem Begehren und Wollen nebst ben Affecten und Leibenschaften auf ber anbern Seite."

Wenn wir früher die gesammten Seelenthätigkeiten in drei Hauptsgruppen getheilt haben: in Erkennen, Fühlen und Wollen, so hat sich uns nun eine dichotomische Theilung ergeben, die wir mit den Ramen Geist und Gemüth bezeichnen. Für Geist sagt man auch Ropf, sür Gemüth Herz. Der Ausdruck Herz sür Gemüth ist insbesondere der Bibel eigen. Auch der Sprachgebrauch nimmt die Worte: herzlich und gemüthlich, herzlos und gemüthlos und ähnliche spnonym. Zuweilen wird auch das Wort Verstand in dem Sinne von Geist oder Kopf genommen. So in dem bekannten Wort Schiller's:

"Bas fein Berftanb ber Berftanbigen fieht, Das übet in Ginfalt ein findlich Gemuth."

Wie aber die Worte: Geist, Verstand und Gemüth in dem angegebenen Sinne auch in die Bolkssprache und das Volksbewußtsein übergegangen sind, lehren viele Sprüchwörter und Redensarten. Wir führen (nach Orbal) solgende an: Kopf und Herz stimmen bei diesem Manne nicht zusammen. Er hat weder Kopf noch Herz. Er hat Kopf und Herz auf dem rechten Flede. Er redet die Sprache des Herzens. Mein Herz sagt es mir. Es geht ihm nicht von Herzen. Das geht zu Herzen. Er kann es nicht über's Herz bringen. Edel macht's Gemüth, nicht das Geblüt. Das Gemüth sieht man in der Rede, wie den Leib im Spiegel. Das Gemüth macht reich und nicht die Kiste. Vier Dinge blenden das Gemüth: Liebe, Haß, Geiz und Trunkenheit. Gemüth zu Hof verkehrt sich oft. Fröhlich Gemüth, gesundes Geblüt.

Geist und Gemüth können nun als die zwei Pole bezeichnet werden, um die sich das gesammte Seelenleben bewegt. Diese psychische Zweitheiligkeit oder Dichotomie hat für uns ein wichtiges praktisches Interesse; benn auf sie gründen sich die zwei Hauptstheile unsere Schulkunde: Unterrichts und Erziehungslehre. Der Unterricht bildet den Geist oder den Kopf, die Erziehung das Gemüth oder das Herz. So sind also die zwei Pole des Seelenslebens zugleich die zwei Pole aller pädagogischen Thätigkeiten. Somit geben solgende Wortpaare gleichsam das Grundsachwerk unserer ganzen Schulkunde:

Geift (Ropf) — Gemüth (Herz). Unterricht — Erziehung. Unterrichtslehre — Erziehungslehre.

Geift und Gemüth find baber die zwei Grundpfeiler ber Pfychologie, Unterricht und Erziehung find die zwei Hauptthätigkeiten der Erziehung; Unterrichts- und Erziehungslehre find die zwei Haupttheile ber theoretischen Erziehungswissenschaft.

Thun wir nun, am Schluß unserer Seelenlehre angekommen, noch einen Rudblid auf die vielen Seelenkrafte, die wir kennen gelernt, auf

ben großen Reichthum seelischer Lebensäußerungen, die wir betrachtet haben. Alle liegen schon in der Seele des Säuglings, aber da noch als Möglichkeiten oder Potenzen. (Siehe hierüber die Erklärung auf S. 30.) Wäre das nicht, so könnten sie nimmer und durch nichts erregt werden. Denn nur, was der Schöpfer in den Geist des Menschen gelegt, kann sich aus ihm entwickeln.

Bir finden alfo in ber Menschenseele ein Spftem von Rraften, bie ursprünglich in ihr ruben als ein Spftem von Botengen. Alle biefe Potengen laffen fich ebenfalls auf zwei Urpotengen gurudführen, Die ben beiden Rategorien Beift und Gemuth entsprechen. Wie ber Leib bie Nahrung von außen empfängt und in fich aufnimmt, fo empfängt der Geist die Erkenntnisse von außen und nimmt sie in sich auf. Dabei verhalt er fich receptiv. Die Receptivität ift die eine Urvotena. Wie aber ber leibliche Organismus die empfangenen Nahrungsstoffe nicht bloß passiv aufnimmt, sondern in sein Besen verwandelt und gegen bas, was nicht seines Besens ift, reagirt: so eignet fich ber Beift Geiftiges selbstthätig an und wirft aus fich beraus in mannichfaltigstem Die biefer Selbstthätigfeit zu Grunde liegende Urpoteng Thun. heißt Spontaneitat.\*) Aus biefen zwei Urpotenzen ber Receptivitat und Spontaneität entfaltet fich das gesammte Beiftes: und Bemütheleben.

## Anhänge.

## Erster Anhang.

. Naturell, Constitution und Temperament.

§. 75.

Das Wort Naturell hat verschiebenen Sinn. Im Allgemeinen bezeichnet es die angebornen ober von der Natur gegebenen Bestimmtheiten eines Individuums, sowol in physischer als psychischer Beziehung. Das Wort "Individualität" bezeichnet so ziemlich dasselbe; denn das Individuelle ist eben das einer Persönlichseit Eigenthümliche.

Das Naturell in Beziehung auf ben Leib ist Constitution, in

Beziehung auf die Seele aber Temperament.

Unter Constitution versteht man die einem Menschen eigenthumliche Körperbeschaffenheit. Der menschliche Körper zeigt nämlich in seinen einzelnen Theilen hinsichtlich der Größe, der Form, der Beschaffenheit seiner organischen Bestandtheile große Verschiedenheiten. Die verschiedenen Organe und Systeme des Körpers stehen nie in vollsommenem Gleichgewicht mit einander; balb überwiegt das eine, bald das andere. Eben

<sup>\*)</sup> Spons, ber Bille, ber freie Bille.

baburch entstehen körperliche Eigenthümlichkeiten. Der Eine hat eine fraftige und robufte, ber Andere eine ichwache ober garte Conftitution; ber Gine ift corpulent, ber Anbere ichlant; ber Gine ift normal gebaut, ber Andere hat eine gebrechliche Conftitution u. f. w. "Anders erscheint und ift ber Floribe mit vorherrschendem Blutsuftem, mit ichlankem Rorper, gartem Fleisch, weißem Teint, fraftigen, aber magern Musteln, dunnen Anochen, bellem Haar, muntern Augen, - anders ber Biliofe mit vorherrichenbem Dustelipftem, mit gefülltem Rleifch. glühendem Auge, duntlem Haar, breiten Schultern, gelbbrauner Haut, - anders ber Lymphatiter mit vorherrschenbem Affimilationssuffem, mit wohlbeleibtem, schwammigem Rörper, mit weichen, schlaffen Muskeln, mit fahlem Saar, mit blaffer Saut, mit mafferigem Blut, - anders ber Rervose mit vorwiegendem hirn und Rudenmart, mit langem, schmalem Körper, mit kleinen, dunnen Dusteln, mit blaffer Gefichtsfarbe, mit abgeplatteter Bruft, mit langfamem Blut, mit matten, graugrunlichen Augen."

Was die Constitution in Beziehung auf den Leib, das ist das

Temperament in Bezug auf die Seele.

Man hat von Alters her vier Temperamente angenommen: das cholerische, phlegmatische, sanguinische und melancholische. Man nahm früher an, daß diese verschiedenen Temperamente in der Beschaffensheit des Blutes ihren letzten Grund hätten, und nannte darum das cholerische Temperament das heißblütige, das phlegmatische das kaltsblütige, das melancholische das

ichwerblütige.

Schleiermacher war es, ber bie Gintheilung ber Temperamente auf die zwei Grundpotengen im Seelenleben gurudführte, nämlich auf die Receptivität und Spontaneität ber Seele. Wir erinnern uns hier, daß das animale Nervenspstem zweierlei Nerven hat, die gewisser= maßen eine Grundeintheilung bes gangen Seelenlebens bedingen, fenfi= tive und motorische. Die fenfitiven vermitteln alle finnlichen Em= pfindungen, find also ihrer Natur nach receptiv. Die motorischen vermitteln alle Bewegung, bienen bem Billen und find barum ihrer Ratur nach fpontan. Das Wort "Receptivität" bebeutet befanntlich Empfänglichkeit ober auch Saffungetraft; "Spontaneitat" aber Selbftbeftimmung, Selbftthatigteit. Bas fpontan gefchieht, geschieht freiwillig, ungezwungen, auf eigenen Untrieb. Im MI gemeinen ift also bas Erkennen, namentlich bas Bahrnehmen, gewiffer= maßen auch bas Fühlen receptiv, wogegen alle Billensthätigfeit fpon= tan ift. Die Receptivität und Spontaneität finden fich nun bei ben einzelnen Individuen in ungleichen Gradverhaltniffen ober in verschiebener Mischung. Gben barauf grundet Schleiermacher die vier Saupttemberamente.

Bum Ersten findet man zusammen viel Empfänglichkeit und viel Erregbarkeit. Das gibt das cholerische Temperament. Der es besitzt,

Dr. Schute, evangel. Schultunbe. 2. Mufl.

heißt ein Choleriker. Der Choleriker ist feurig im Empfinden, rasch

und fraftig im Sanbeln.

Zum Andern sindet sich bei einem Individuum wenig Empfängslichkeit und wenig Erregbarkeit. Das gibt das phlegmatische Temperament — den Phlegmatiker. Er ist wenig empfänglich für äußere Eindrücke, schwer beweglich, aber von Ausdauer in dem einmal Begonnenen.

Bum Dritten findet man zusammen viel Empfänglichkeit mit wenig Erregbarkeit. Das gibt bas sanguinische Temperament — ben Sanguiniker. Er ist leicht beweglich und schnell erregbar, aber

ohne Nachhaltigkeit, ohne ausbauernbe Rraft zur Gegenwirfung.

Bum Vierten findet man beisammen wenig Empfänglichkeit und viel Erregbarkeit. Das gibt das melancholische Temperament — ben Melancholiker. Er zeichnet sich aus durch Tiefe der Empfindung, steht aber dem Choleriker nach an Kraft zur Gegenwirkung.

In anthropologischen Werken findet man ausführliche, gleichsam naturgeschichtliche Beschreibungen der Temperamente, wie sie sich physisch, psychisch und sogar ethisch ausprägen sollen. Dr. Heinroth

beschreibt fie in folgender Beife:

Der Choleriker ist körperlich kräftig; Sprache und Sang sind rasch; das Gemüth reizdar; Liebe und Haß seurig; Ehr=, Ruhm= und Herrschlicht sind ihm eigen; er ist freiheitliebend, energisch im Handeln, daher er auch, je nach dem Maße seiner geistigen Anlagen und Fähigkeiten, Tüchtiges leistet.

Der Phlegmatiker ist fast allenthalben das Gegentheil vom Choleriker. Der Gang ist langsam und schleppend; das Gemüth gleichs gültig; Affecte kennt er nicht, denn er liebt und haßt nicht heftig; des Enthusiasmus ist er nicht fähig; er ist allenthalben bedächtig, daher übers

eilt er fich nicht, weber im Denten noch im Sanbeln.

Der Sanguiniker hat meist einen zarten, leichten Körperbau, baher einen slüchtigen Gang, sein Gemüth ist leicht zu bewegen, beides zum Weinen und zum Lachen; er ist froh und fröhlich bis zum Leichtsinn; leicht aufzureizen, leicht zu begütigen, veränderlich, muthwillig, gelehrig, boch ohne große Anstrengung, daher in Wissenschaft und Kunst selten gründlich.

Der Melancholiker ist langsam und gemessen in seiner ganzen äußern Erscheinung; sein Gemüth ist gleichgültig gegen die Außenwelt; er trägt eine tiese verschlossene Welt in sich; er ist zur Trauer und Niederzgeschlagenheit, wie auch zur Unzusriedenheit und Bitterkeit geneigt; er hängt der Einsamkeit nach, liedt das Erhabene, Schauerliche, Düstere, aber auch das Tiessinnige (tiessinnige Naturbetrachtung); daher leistet er bei guten Gaben in Wissenschaft und Kunst meist Ausgezeichnetes.

Diese Schilberungen ber vier Temperamente sind natürlich nur als Contouren anzusehen, gleichsam äußerste Bole, um welche die Temperamente in verschiedenen Modificationen sich bewegen. Roch unbe-

stimmter werden diese Schilberungen bei den sogenannten nationalen Temperamenten, nach welchen der Franzose sanguinisch, der Engländer melancholisch, der Deutsche phlegmatisch, der Italiener cholerisch bezeichnet wird. Nach einer neuern Ansicht sollen die Temperamente auch von klimatischen Berhältnissen bedingt sein. Hiernach bezeichnet man den Westen als sanguinisch, den Osten als cholerisch, den Norden als melancholisch und den Süben als phlegmatisch. Hierzu bemerkt Dr. Joseph Beck: "Richt das Temperament selbst, wol aber seine Grade, seine Höhe und Tiese sind klimatischen Einstüssen unterworfen."

Bor Allem hat man fich zu hüten, ben einzelnen Temperamenten beftimmte Temperamentefehler ober gar Temperamente fünden jugu= fchreiben, für die jedes gleichsam pradestinirt fei. Begen diese Unficht spricht fich Dr. L. George in seinem Lehrbuche ber Binchologie fehr entschieden aus. Da heißt es unter Anderm: "Andererseits werden, mas noch weit schlimmer ift und bie größeste Berwirrung in ber Biffenschaft angerichtet bat, auch sittliche Elemente eingemischt und bas arge Borurtheil erwedt, als ob bas eine Temperament zu gewissen Tugenben, bas andere zu gewissen Laftern prabisponire, und so schon in ber Ratur= beschaffenheit bes Inbividuums die Urfache und Schulb ber Sittlichkeit ober Unfittlichkeit liege. Diefer Anschauung, so vielfach verbreitet fie ift, fann nicht genug entgegen getreten werben, weil fie bie ersten Brincipien ber Ethif corrumpirt und bie Grundpfeiler aller Sittlichkeit umfturgt. Wenn im Wesen des sanguinischen Temperaments ber Leichtsinn läge und in dem des melancholischen ber Eigenfinn, wenn bas cholerische mehr gum Sag wie jur Liebe geneigt machte und zur Tapferfeit und zur Großmuth, aber auch zur Berrichsucht und Sabsucht führte, mabrend das fanguinische gur Gutmuthigfeit, jum Ebelmuth und jeber Liebenswurdigfeit. bas melancholifche gur Finfterbeit und Berfchloffenheit, gum Beig und gur Gifersucht bisponirte, so mare es mit unsern sittlichen Forberungen schlecht bestellt und eine flache und lare Lebensansicht bavon die Folge, Die alle sittlichen Erfolge und alle Rehler und alle sittlichen Entartungen auf die ursprüngliche natürliche Unlage und ein angebornes Temperament gurud: führen möchte. Dagegen muffen wir mit aller Rraft und allem Ernft festhalten, baß jedes Temperament an sich gleich gut und schon ift und für bie fittliche Aufgabe auf vollkommen gleiche Weise befähigt, daß keines vor bem andern irgend einen Borzug voraus hat oder einen Nachtheil ober Matel in fich ichließt, teines die sittliche Thatigfeit forbert ober hemmt, bie allein auf ber Freiheit ber Selbstbestimmung beruht."

Diesen treffenden Worten allenthalben beistimmend, fügen wir noch hinzu, daß durch den Geist Gottes jedes Temperament geheiligt wird, wie man sehen kann an den heiligen Aposteln, von denen Betrus und Paulus von Ratur Choleriker, Johannes Sanguiniker, Jacobus der Jüngere Phlegmatiker, Thomas Melancholiker waren. (Siehe Arndt: Bredigten über die vier Temperamente.)

# Zweiter Anhang.

## Der psychologische Materialismus.

§. 76.

Daß der Mensch aus einem irdischen und vergänglichen Leibe und einer unsterblichen Seele bestehe, ist für unsere anthropologische Anschauung ein Grundsatz — ein Brincip und Axiom. Daß der Mensch nach Gottes Bilbe geschaffen und daß sein hoher Abel in der Gottähnlichkeit bestehe, ist uns ein Dogma, das sich auf klare Aussprüche der Schrift gründet, und das uns auch durch die Empirie zur Gewisheit geworden. Denn das Erkennen, Fühlen und Wollen der menschlichen Seele sindet, so haben wir gesehen, im Gottesdewußtsein seinen Höhepunkt und Abschluß. Dieser hohe Abel der menschlichen Bersönzlichkeit abelt auch das Werk der Erziehung und gibt ihm das Siegel eines göttlichen Werkes.

Nun hat es zu allen Zeiten Menschen gegeben, die — wie die Sadducäer bei den Juden und die Epikuräer bei den Griechen — leugneten, daß die Seele des Menschen unsterblich sei. Sie machten sie also zu einem vergänglichen Besen, wie es der Leib ist. Das Buch der Beisheit nennt solche Menschen "rohe Leute" und beschreibt deren psychologische Berirrung mit ihren eigenen Borten also: "Es ist ein kurzes und mühseliges Ding um unser Leben; und wenn ein Mensch dahin ist, so ist es ganz aus mit ihm. Ungefähr sind wir geboren, und sahren wieder dahin, als wären wir nie gewesen. Denn das Schnauben unserer Nase ist ein Kauch, und unsere Seele ist ein Fünklein, das sich aus unserm Herzen reget. Wenn dasselbige verloschen ist, so ist der Leib dahin wie eine Loberasche, und der Geist zerslattert wie eine dünne Lust."

Jene "rohen Leute" unterscheiben aber boch noch Leib und Seele als zwei verschiedene Wesenheiten. Die Freibenker des 18. Jahrhuns berts in Frankreich und England, ein Diderot (1713—1784), ein La Mettrie (1709—1751), überhaupt die französischen Enchklopädisten lehrten frank und frei, daß allein die körperliche Substanz die Grundursache aller Erscheinungen, auch der psychischen, sei. Bei dem Wenschen sei also der Leib oder die Materie die Hauptsache. Was man Seelenfunctionen zu nennen pslege, seien nur Functionen der Nerven. Folglich gebe es eine besondere Seele ganz und gar nicht. Diese Ansicht von der menschlichen Persönlichkeit heißt Materialismus; die sie hegen, heißen Materialisten. Diese traurige Verirrung hat sich auch nach Deutschland verpslanzt, wo sie von Männern wie Ludwig Feuersbach, Moleschott, Carl Vogt, Ludwig Büchner, Blumröder, H. Czolbe u. A. vertreten wird. Zur nähern Charakterisirung dieser, den Abel der menschlichen Persönlichkeit vernichtenden anthropologischen

Lehre mögen einige Aussprüche hervorragender Materialisten hier einen

Plat finden.

Carl Boat ruft allen Dualisten, die also Leib und Seele als eine anthrobologische Grundwahrheit festhalten, höhnisch zu: "Man zeige uns boch bie Seele, man überzeuge bie Sinne von ihrer Erifteng; man mache, bag man fie feben, riechen, ichmeden, fühlen tann!" Diefer Bogt will also Geift, ben man riecht und ichmedt. Anderwärts fagt berfelbe Bogt: "Ein jeber Naturforscher wird wol, bente ich, bei einigermaßen folgerechtem (?) Denten auf die Ansicht tommen, daß alle jene Kahigteiten. Die wir unter bem Ramen ber Seelenthatigfeiten begreifen, nur Aunctionen ber Behirnsubstang find; ober, um mich einigermaßen grob hier auszu= bruden, bag bie Gebanten in bemfelben Berhaltniß zu bem Gehirn fteben, mie bie Galle zu ber Leber, ober ber Urin zu ben Rieren. Gine Seele anzunehmen, die fich bes Gehirns wie eines Inftrumentes bedient, mit bem fie arbeiten fann, wie es ihr gefällt, ift ein reiner Unfinn; man mufte bann gezwungen fein, auch eine besondere Seele für eine jebe beiondere Function bes Rorpers anzunehmen, und fame fo vor lauter torperlosen Seelen, die über die einzelnen Theile regierten, zu feiner Anschauung bes Gesammtlebens. Geftall und Stoff bebingen im Rörber überall bie Function, und jeder Theil, der eine eigenthümliche Zusammensehung hat, muß auch nothwendig eine eigenthumliche Function haben. Die Seelen= thatigfeiten find nur Functionen ber Gehirnsubstang, entwideln fich mit biefer und geben mit berfelben zu Grunde." - Ludwig Buchner fpricht fich gang ebenfo aus. "Das Denten ift nur ein wenig aufleuchtenber Bhosphor im Gehirn. Diefelbe Rraft, Die burch ben Magen verbaut, benkt auch burch bas Behirn." — Moleschott lehrt: "Indem wir effen und trinten, arbeiten wir im Dienste bes Beiftes und tragen ben Geift fort burch alle Welttheile und Zeiten." — Hiernach tann ber Mensch für feine Beiftesbilbung nicht beffer forgen, als burch gut Effen unb Trinken, wobei ihm die phosphorhaltigen Nahrungsmittel die befiten Dienfte thun. Die Frivolität Diefer lofen Lehre faßt Lubwig Feuerbach in ben Rundamentalartitel bes materialiftifden Glaubens: "Der Denich ift, mas er ift."

Der Materialismus benkt sich die Entstehung der Borstellungen, Begriffe, Urtheile und Schlüsse so mechanisch, so ganz ohne Mitwirkung des denkenden Geistes, wie die Entstehung der Figuren im Kaleidostop durch bloßes Schütteln desselben. Unser Bewußtsein sagt und aber, daß ein Begriff nur zu Stande kommt durch ein sehr zusammengesetzes und geordenetes Denken; daß die Lösung einer schwerigen arithmetischen Aufgabe eine reine innerliche Denkarbeit ist; daß wir bei einem Unternehmen erst sorgfältig erwägen, ob es uns auch nütze, mit welchen Mitteln es auszussühren, auf welchem Wege wir am leichtesten zum Ziel gelangen 2c. Es ist unbegreislich, wie hier der Materialismus einen reinen Mechanissmus annehmen kann, der sich gerade ebenso äußerlich und mechanisch

vollzieht, wie bie Berbauung im Magen.

Man muß zugeben, daß leibliche und geistige Zustände sich vielsach gegenseitig bedingen. It der Leid krank, so ist die Seele unfähig zu geistigen Beschäftigungen. Der Fieberkranke vermag im Delirium nicht richtig zu benken, sich auch auf sehr Bekanntes nicht zu besinnen. Es scheint, als wenn alle Schäße des Geistes hinweg wären. Aber nach der Genesung weiß der Genesene Alles, was er früher gewußt, und ist er ein Gelehrter, so stehen ihm alle seine wissenschaftlichen Kenntnisse wieder zu Gedote. Aus dieser Thatsache folgt, daß das Seelenleben durch Krankheit oder Schwäche des Körpers wol gedrückt, aber nicht vernichtet wird. Ist der Druck weg, so ist die Seele wieder frei. Daher man an Geistesekranken die Ersahrung gemacht hat, daß sie oft kurz vor dem Sterben wieder zur vollen Klarheit ihres Seelenlebens gekommen sind, was, wie Beck demerkt, nur aus der Lösung der Seele vom Leibe und als eine Be-

freiung berfelben ju fich felbst zu begreifen ift.

Bie ber Materialismus jum Chriftenthum fteht, ergibt fich von selbst, er ist burch und burch entschieden atheistisch, mithin undriftlich, benn er leugnet, wie das Dasein der Seele, so auch das Dasein eines persönlichen Gottes. Er bebt den Glauben an Unsterblichkeit und Bergeltung auf und untergrabt damit alle Sittlichkeit. Goethe fagt: ... Der Conflict bes Unglaubens und Glaubens ift das einzige und tieffte Thema ber Belt= und Menschengeschichte, bem alle übrigen untergeordnet find." Diefer Conflict bewegt auch zu biefer Reit wieber mächtig bas Leben auf bem Gebiete ber Rirche und Wiffenschaft. Insbesondere fteht ber theoretische und praktische Materialismus bem Glauben als eine feindliche Macht entgegen. Der psychologische Materialismus hat aber im Christen= thum feinen gefährlichften und gefürchtetften Gegner, wie Buchner in seiner neuesten Schrift (Sechs Borlesungen über bie Darmin'iche Theorie) offen bekennt, wenn er spricht: "Dag bie materialistischen Phi= losophen im Laufe ber Sahre unterlagen und nicht zur Berrichaft gelangen konnten, erklärt fich aus bem mächtigen und für lange Reit alle unabhängige Philosophie geradezu unmöglich machenden Einflusse bes Chriftenthums." Darum haben bie Materialiften bem Chriftenthum ben Tod geschworen. Es wird aber bleiben, benn es hat die Verheißung bes herrn für fich, bag auch die Pforten ber bolle fein Reich nicht überwältigen sollen.

Er hat schon jest in theologischen und philosophischen Gegenschriften seine Richter gefunden, so daß man sagen kann, er sei wissenschaftlich völlig geschlagen. Wir könnten eine große Anzahl von Schriften über und gegen den Materialismus aufführen, wenn es frommte. Wir wollen absichließen mit Worten aus der geistvollen Schrift des Dr. Lazarus: Das Leben der Seele in Monographien — in welchen er die ganze Hohlheit und Verworfenheit des Materialismus bloßlegt. Er sagt daselbst: "Die erste und unterste Stuse der Weltanschauung ist die sinnliche oder vielsmehr empirische. Hier gilt nur das Fühls und Genießbare als gut und begehrenswerth. Was in der Natur über das sinnlich Faßbare hinaus

liegt, ift unerkannt und gleichgültig, was die Sittlichkeit forbert, unerfüllt und unangestrebt, namentlich auf die engen Schranken verwiesen, welche der Egoismus zieht, und auch dieses enge Gebiet ist von der zufälligen Wirkung des Guten und Edlen abhängig. Rein Gedanke, kein Princip, kein Ibeal herrscht hier, nur allein der Sinn und der Genuß."

"Bol alle Bolfer haben ihr Leben mit biefer Anschauung begonnen, gewiß aber teines ift ohne gleichzeitige Ahnung, Borgefühl und Sehnfucht bes Mealen gewesen, welche ber Reim zur Entwicklung höhern und geis ftigen Lebens murben; und gewiß auch nie ist biese Lebensanschauung in irgend einem Bolfe eine bewußte, systematische gewesen; nur bor allem Selbstbewußtsein, und ebe ihm die Burbe ber Menscheit aufgegangen, ift fie möglich. Erft als Bilbung und Berfeinerung weit höhere Stufen ber Entwicklung erreicht und burchlebt hatten und mit ihren Borgugen auch ihre Mängel ben Nationen zum Bewußtsein gekommen waren, ba tonnte gur Schmach ber Menscheit biefer ihr unterfter Boben als bas Bochfte, biefes princip:, gebanten: und zwedlofe Leben jum Brincip und 3med gemacht, furg, ber Materialismus als Dogma aufgefaßt werben. Runmehr ift bas Ibeale und Sobe nicht unerfaßt, sonbern gelengnet, bas Sittliche nicht ber= ichlossen, sondern verachtet, bas Schone nicht ungekannt, sondern ungefühlt, bie Natur nicht ungeabelt, fonbern entabelt." Darum noch einmal: Der Abel ber Seele ift und bleibt ihre Ebenbild= lichfeit mit Gott; benn wir find gutlichen Gefchlechts (Apostelaeich. 17, 28).

# Zweiter Theil.

# Schulfunde im engern Sinne.

# Einleitung.

**§**. 77.

Wir haben nun die Phychologie hinter uns. Welch eine reiche Mannichfaltigkeit seelischer Kräfte und Acte haben wir da kennen gelernt! Diese seelischen Acte alle sind Aeußerungen der einen Seele. Wir unterschieden aber im Seelenwesen zwei Grundpotenzen: Receptivität und Spontaneität, und demgemäß zwei Grundäußerungen des gessammten Seelenlebens: Erkennen und Wollen, die wir auch bezeichnet haben als Geist und Gemüth, Kopf und Herz, wobei wir bemerkten, daß sich um diese zwei Bole das gesammte Seelenleben bewege.

Die genannten seelischen Grundvermögen sind ursprünglich unent= widelt — sie müssen entwidelt werden. Im Allgemeinen wird das Erkenntnisvermögen durch Unterricht, der Wille durch Erzie= hung gebildet. Was läge nun da näher, als daß wir sofort zur Unter= richtslehre übergingen, auf die dann die Erziehungslehre solgen

würbe.

Aber wir haben ichon in ber allgemeinen Ginleitung zu unferm Lehrbuch "Schulkunde im engern Sinne" unterschieden und bort bemertt, daß wir biesen Theil zwischen Psychologie und Unterrichtslehre ein= ftellen murben. Unfere Schultunbe ift beftimmt für Boltsichullehrer, alfo für ein auf bem weiten Gebiete ber gefammten Boltsbilbung bestimmt abgegrenztes Feld. Da liegt es benn nabe, noch vor Behandlung ber Unterrichts: und Erziehungslehre erft bas Gebiet näher zu bezeichnen, auf bem fich ber Bolfsschullehrer in seinem Berufe bewegt, bagu gemiffe außere Ginrichtungen zu besprechen, von benen bas Gebeiben ber Boltsschule mit bebingt ift. Die hauptfächlichsten Gegenftanbe, Die wir unserer "Schultunbe im engern Sinne" gutheilen, finb: Aufgabe ber Boltsichule, im Allgemeinen beftimmt; Arten ber Schulen, insbesondere ber Boltsichulen, ber lettern außere und innere Schuleinrichtungen, Schulverwaltung ober Schulregiment; ber evangelische Schullehrer nach seiner Tüchtigkeit für bas evangelische Schulamt.

## Erstes Capitel.

1. Begriff von Schule im Allgemeinen, Aufgabe ber Boltsichule im Befonberen.

§. 78.

Alle Schulen, so viele Arten es gibt, haben bas gemein, daß sie Anstalten sind, wo gelehrt und gelernt wird. Mit dem Lehren ist in der Regel auch das Erziehen verbunden. Hiernach sind Schulen Stätten,

wo bie Jugend gemeinsam unterrichtet und erzogen wird.

Unsere Schultunde ist ein Lehrbuch für Boltsschullehrer, barum hat sie es insbesondere mit der Boltsschule, also mit dem Boltsschuls unterricht und der Boltsschulerziehung zu thun. Die Boltschule in einem christlichen Staate bildet zugleich für das religiöse, wie für das bürgerliche Leben. Wenn es gilt, die Ausgade der Boltsschule so allgemein zu sassen, daß sie auch auf die Schulen nichtschristlicher Religionsgemeinschaften paßt, dann desinirt sie sich als eine Anstalt, die "der Jugend durch Unterricht, Uebung und Erziehung die Grundslagen sittlichsreligiöser Bildung und die für das bürgerliche Leben nöthigen allgemeinen Kenntnisse und Fertigkeiten zu gewähren hat."\*) Die evangelische Boltsschule als solche hat die sittlichsreligiöse Bildung auf Grund und im Geist des Evangeliums zu psiegen.

Die Bolksschulen sind für das Kindesalter bestimmt, mithin Kinderschulen. In allen ihren Gegenständen lehren sie du Anfänge, also die Slemente; darum heißen sie auch Elementarschulen. Was sie lehren, sollen alle Kinder des Bolkes lernen, darum heißen sie auch Bolksschulen. Außer ihnen sind freilich die Berufs und höhern Schulen auch für Alle, die sie benutzen können und wollen, weßhalb die letztgenannten Anstalten ebenfalls Bolksschulen genannt werden könnten. Ran bezeichnet daher die Elementarschulen genauer mit dem Namen

Elementar=Bolksichulen.

Busat. Das Wort "Schule" stammt aus dem Griechischen (oxoli, lat. schola) und bedeutet ursprünglich Muse, sodann (bei Griechen und Römern) einen Musenort, b. i. einen stillen Ort, wo Wissenschaften und Rünste gesehrt und getrieben wurden. Musen waren bei den Griechen Schutzgöttinnen der schönen Künste und Wissenschaften. Es gab deren vornehmich neun: Alio, Euterpe, Thalia 2c. Die Jee, nach der die Griechen die Begabungen sur besondere Künste und Wissenschaften auf eine Gottheit zurücksubren, gehört zu den Spuren der göttlichen Wahrheit, die wir auch sonst un Gebenthum sinden; denn auch das Evangelium bezeichnet die mannichsaltigen Begabungen als göttliche Enadengaben oder Charismen. Auch hier gilt das apostolische Wort:



<sup>\*)</sup> So bestimmt der Entwurf eines neuen Schulgefetes für das Ronigreich Sachjen die Aufgabe der allgemeinen Bollsichule.

"Bas hast du, o Mensch, das du nicht empfangen habest? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmest du dich denn, als der es nicht empfangen hatte?" Diese Erkenntniß macht Alle, die im Dienste der Musen, d. i. der Bissen sichten und Künste steben, dankbar gegen Sett und treu in ihrem Beruse.

Diese Erkenntniß macht Alle, die im Dienste der Musen, d. i. der Bissen schaften und Künste stehen, dankbar gegen Gett und treu in ihrem Beruse. Den Griechen galten alle Schulen, weil den Musen als den Schutz-göttinnen der Bissenschaften und Künste geweiht, als heilige Stätten, gleichwie die Tempel. Daber bedrohte ein athenienssisches Gesetz Alle, die eine Schule durch underusenen Eintritt störten und entweihten, mit derselben Strase, welche für Tempelentweihung bestimmt war — mit der Todesktrase. Christiliche Schulen sind in viel höherem Sinne heilige Stätten: sie sind Jugendetempel — Borhallen der Kirche. Das Wort des Juvenal: "Hochsachtung der Jugend") gilt auch den Stätten, wo die Jugend gebildet wird. Abelung leitet den Ramen "Schule" von "scholen" ab. Rach ibm soll

Abelung leitet ben Ramen "Schule" von "fchallen" ab. Rach ihm foll bie Schule eine Berfammlung ber Lehrer und Schuler fein, wo es laut jugeht.

# 2. Nothwendigkeit ber Schulen im Allgemeinen — ber Bolksschulen im Besonberen.

**§**. 79.

Schulen sind jedem gebildeten Bolke Bedürfniß. Denn wie durch sie bie gegenwärtige Jugend gebildet wird, so wird durch sie auch die nationale Eultur dem Bolke erhalten und der Rachwelt über= liefert. Kein Land hat so viele und so mannichfaltige Schulanstalten als Deutschland. Das Land der Denker — wie man Deutschland im Aus-

lanbe genannt hat - ift auch bas Land ber Schulen.

Das Mittelalter hatte auch schon Schulen, aber meist nur zur Bil= bung von Beiftlichen und Staatsbienern. Daber gingen biefe Unstalten mehr ben höhern Ständen und ben geistig besonders Begabten zu gute. Die Mehrung ber Schulen, insbesondere aber bie Einführung und hobe Entwidlung bes Boltsichulmefens verbankt bas protestantische Deutschland bem Brotestantismus. Luther und alle Reformatoren brangen mit großer Entschiedenheit auf Gründung von Schulen. Die evangelische Rirche bedurfte ihrer zu ihrem Fortbefteben; benn ber Protestantismus begnügt sich nicht mit Autoritäts= glauben; jebes Glieb ber evangelischen Rirche foll aus leberzeugung glauben und aus ber Schrift Grund geben tonnen ber Soffnung, die in ihm ift. Hier gebenken wir besonders ber Schrift Luther's "an die beutschen Rathsherrn" vom Sahre 1524, in ber er auf's eindringlichste Bürgermeister und Rathsberrn aller Städte deutscher Lande ermahnt, höhere und niebere Schulen zu gründen. Ohne Schulen werbe bas beutsche Bolt wieder zuruchfallen in die Unwissenheit und Tyrannei ber mittelalterlichen römischen Rirche.

Es ist ja mahr, baß zunächst die Eltern verpflichtet find, für Ers ziehung und Unterweisung ihrer Rinder Sorge zu tragen. Gine eigent:

Maxima debetur puero reverentia, si quid Turpe paras, hujus tu ne contemseris annos.

liche Schulbildung würden aber wol nur sehr wenige Eltern ihren Kindern geben können. Luther führt in der genannten Schrift dafür sols

gende Gründe an:

"Auf's Erste sind etliche Eltern nicht so fromm und redlich, daß sie ihre Kinder erzögen und lehreten, ob sie es gleich könnten. Auf's Zweite ist der größte Hause der Estern leider ungeschickt dazu und wissen nicht, wie man Kinder erziehen und lehren soll, da sie selbst nichts gesernt haben, und es gehören sonderliche Leute dazu, Kinder zu erziehen und zu lehren. Zum Dritten, obgleich die Estern geschickt dazu wären und wollten es gerne selbst thun, so haben sie vor andern Geschäften weder Zeit noch Raum dazu, also daß die Noth zwingt, gemeine Zuchtmeister sür die Kinder zu halten. Dazu sterben auch viele Estern und lassen Waisen hinter sich zurück, die doch auch erzogen sein wollen. Darum will sich's dem Rath und der Obrigkeit gebühren, die allerzgrößte Sorge und Fleiß auf's junge Bolt zu haben."

Fassen wir diese brei Gründe in's Kurze, so lauten sie etwa so:

1. Es fehlt vielen Eltern bie nothige Liebe und Aus: bauer für bas mühevolle Geschäft einer täglichen Unterweisung ihrer Rinber;

2. es fehlt vielen bazu auch die nothige Ginsicht und Ge-

schicklichkeit;

3. es fehlt ihnen dazu meist auch die nöthige Zeit.

Daraus folgert Luther, bag man "gemeine Buchtmeifter" für bie Rinder halten muffe, also Gemeinbelehrer an Gemeinbeschulen.

3. Arten ber Schulen im Allgemeinen — ber Boltsichulen im Befonberen.

§. 80.

Schulen find also Bilbungsstätten für die Jugend. Die Jugendzeit geht aber vom Kindesalter bis zum zwanzigsten Lebens jahre, ja noch barüber hinaus. Daraus ergeben sich verschiedene Bilbungsstufen der Jugend, mit sehr verschiedenen Bilbungsbes dürfnissen, die nur in verschiedenen Bilbungsanstalten ihre Bestriedigung finden können.

Im Allgemeinen könnte man Rinber: und Jünglingsschulen

unterscheiben, ober auch niebere und bobere Schulen.

Die Kinder= ober Elementar=Bolksschulen heißen mit Recht Grundschulen; benn sie geben die Grundlagen für jede höher gehende geistige Bildung. Ueber den Grundschulen stehen die Berufsschulen, als: Real=, Handels=, Gewerd=, Bau=, Weber=, Wilitair=, Forst=, Bergschulen u. s. w. Auch die Seminarien, Walerschulen, Conservatorien für Musik sind Berusschulen. Da diese Anstalten zwischen den Grund= und Hochschulen in der Witte stehen, so heißen sie auch Mittelschulen.

Die höchsten Schulanstalten sind die Hochschulen ober Universsitäten. Sie haben in den Gymnasien ihre besondern Borbereitungs anstalten. Beide, Gymnasien und Universitäten, nennt man auch Gelehrtenschulen. In gewissem Sinne sind auch diese Anstalten Bezufsschulen; benn sie bilden ja die Geistlichen, Juristen, Medizeiner, die Fachlehrer für höhere Mathematik, für höhere Physik, Naturgeschichte u. s. w.

Die Organisation aller biefer öffentlichen Anftalten liegt uns fern; benn wir haben es hier, wie gesagt, wesentlich nur mit ber Boltsichule

au thun.

Auch auf bem Gebiete ber Bollsschule unterscheibet man Arten, die benannt werden nach Berschiedenheit der Religion, ihrer Organis sation, nach bem Geschlecht der Kinder, nach ihrer öffentlichen

ober nicht öffentlichen Stellung.

Jebem Menschen ist seine Religion das Höchste und Wertheste; daher auch jede religiöse Gemeinschaft bafür Sorge trägt, daß die Religion, die sie selbst bekennt, ihrer Jugend eingepflanzt und der Gemeinschaft ershalten werde. Wenn ein Bolf erst anfängt gegen seine Religion indisserent zu werden, dann geht es seinem sittlichen Verderben gewiß entgegen, es wäre denn, daß ihm eine vollkommnere Religion gebracht würde. Das Christenthum ist nun die Religion aller Religionen; denn was sich dei den außerchristlichen Religionen von Wahrheit sindet, das enthält es auch, aber unendlich mehr; denn in ihm wird uns die vollkommne Gotteswahrheit offendart. Es hat das alte Heidenthum überwunden, es selbst aber ist unüberwindlich und hat die Verheißung, daß auch die Pforten der Hölle es nicht überwältigen werden.

Christliche Eltern sehen es barum als eine Gewissenspflicht an, ihre Kinder im christlichen Glauben zu erziehen. Sie haben ein Recht, das auch von den Schulen zu erwarten, denen sie die religiöse Pslege ihrer Kinder anvertrauen. Nach dieser Seite hin hat jede christliche Schule heilige Pslichten, und das auch gegen die Consessionskirche, der ihre Kinder angehören. Denn jede evangelische Schule ist, wie auch jede katholische, an erster Stelle ein kirchlich Institut — eine Kirchenschule.

Die Kinderschule ist aber eine mixta causa; denn sie dient, wie der Kirche, so auf der andern Seite auch dem bürgerlichen Leben, indem sie jedem Kinde die für das bürgerliche Leben nöthigen Kenntnisse und Fertigseiten gewähren soll. Darum haben an dem Gedeihen der Kinderschulen Kirche und Staat ein gleiches Interesse.

Nach biefen allgemeinen Borbemertungen laffen wir nun eine Ueberficht ber Schularten folgen, wie man fie nach verschiebenen Gesichts-

puntten einzutheilen pflegt.

Nach ber Religion unterscheibet man: driftliche und nichtschriftliche Bolksschulen. Bu lettern gehören bei uns nur die jüdischen. Nach den Confessionen gibtes: evangelische und katholische Schulen, auf evangelischer Seite: evangelisch lutherische, evangelisch

reformirte, unirte 2c., auf katholischer Seite: römisch katholische, griechisch katholische, beutsch katholische. Die einer bestimmten Consession angehörigen Schulen heißen Consessions. Schulen. Wo in einem Orte die eine Consession stärker vertreten ist als die andere, da ist es (in Sachsen und anderwärts) gesetzlich gestattet, daß die Ainder katholischer Eltern an dem Unterricht evangelischer Schulen Theil nehmen, jedoch mit Ausnahme des Religionsunterrichts, den die Eltern durch einen Lehrer oder Geistlichen der eigenen Consession ertheilen lassen können. Ebenso im umzgekehrten Falle. Nur in besondern Fällen nehmen die Kinder einer andern Consession die Religionsunterricht der Ortsschule Theil. Das erscheint insosern in der Hauptsache unbedenklich, als die Elementarschule die zu diesem Alter nur biblischen Geschichtsunterricht ertheilt, wobei das Consessionelle kaum noch in Betracht kommen, oder doch, ohne Verleugnung, von Seiten des Lehrers leicht vermieden werden kann.

Gemiffe "moberne" Babagogen betampfen alles Confessionelle im Schulunterricht, ja fie wollen alle driftlichen Glaubenslehren ausgeschieben und nur eine allgemeine Sittenlehre beibehalten miffen. Wir werben in ber Geschichte ber Babagogit spater feben, bag biefe einem traurigen religiösen Indifferentismus entsproffene Idee schon einmal bagewesen und als unhaltbar fich erwiesen bat. Sie ift, wie an fich unchriftlich, fo paba= gogisch verwerflich; benn fie widerftreitet ben bestehenden firchlichen Berbaltniffen, beunruhigt die Gewiffen evangelischer Eltern, betrügt die Rinbesfeelen um bas Beiligfte, was ihnen gegeben werben tann, und muthet bem evangelischen Lehrer gu, feinen Glauben bor ben Rindern gu ber-Man bente fich nur einen evangelischen ober katholischen schweigen. Lehrer, ber seiner Confession mit Ueberzeugung und Gewissenstreue ergeben ift, als Lehrer einer Schule, die katholische, evangelische, jubische, bazu vielleicht auch noch Rinder aus Preisen ber glaubenslosen Freigemeindler hat. Dem muthet man zu, seinen Religionsunterricht so einzurichten, daß er vor seinen Rinbern Alles verschweigt, mas ben religiösen Unichauungen, ben in Bezug auf Religion fo verschiebenen Gefinnungen ber bier in Betracht tommenben Eltern Anftog geben tonnte. Das mare nicht anders möglich als mit völliger Berleugnung feines eigenen Glaubens. Eines folden religiösen Andifferentismus burfte im evangelischen Deutschland nur eine fleine Minderheit von Lehrern fabig fein. Es gebort viel Berblendung bagu, um nicht zu begreifen, bag bie confessionslose Schule als folche eine religionslose ift und fein muß. Wir muffen noch einmal bemerken, wie hiebei bas Gewiffen driftlicher Eltern, Die ihre Rinber folden Schulen anzuvertrauen hatten, in ichwerfte Bedrangnig tommen mußte. Denn es liegt ju tief im Glaubensbewußtsein evangelifcher Eltern und Gemeinden begrundet, daß evangelische Rinder in ebangelischen Schulen bon evangelischen Lehrern im evangeli: ichen Glauben unterwiesen und erzogen werben. 3mar machen bie confessionelosen Babagogen für ibre Bestrebungen pabagogische Grunde

geltend, die aber trüglich sind, durch die man Laien täuscht, indem man wider besser Wissen behauptet, unser confessioneller Unterricht behandele nichts als Scheibelehren, nahre auf diefe Beife ben Religionshaß und binbere bie fo munichenswerthe Bereinigung ber Confessionen. Auch wir beklagen die Zerriffenheit der Kirche. Aber beginnt man denn eine tirch= liche Reformation bei Rindern? Mit foldem Borhaben bat man fich an bie Dunbigen im Bolfe zu wenben. In Birklichfeit ift aber unfer evangelischer confessioneller Religionsunterricht gar nicht haberhaftig. Bis aum amölften Jahre lehren wir in unfern Schulen faft nur biblifche Beschichte. Da kommt die Confession kaum noch in Betracht. Erst in ber Oberclasse behandeln wir die Glaubens: und Sittenlehre sustematisch auf Grund und nach Unleitung unseres tirchlichen Ratechismus. befannt genug, wie fich ber lutherische Ratedismus von allen Saberfachen frei erhalten hat; benn er gibt feine Lehren rein thetifch, ohne alle Polemit. Zudem ift die Padagogit im britten Biertel des padagogischen Sahrhunderts boch wol so weit vorgeschritten, daß sie wiffe, mas in ber Religion Rinbern zu geben und in welcher Form bas zu geschehen habe. Die gesunde evangelische Pabagogit bedarf ba nicht erft bes Rathes berer, die an allem driftlichen Glauben Schiffbruch gelitten. Bas bie evangelische Rirche und Kirchenlehre betrifft, so ift bier bas Wort confessionell völlig synonym mit driftlich, ba biese Rirche nach ihrem formalen und materialen Brincip nur bas reine Urchriften= thum wieder hat herstellen wollen und wirflich hergestellt hat. Darum ist auch die evangelische Rirche ihrem Glauben nach eigentlich keine particulariftifche, sonbern bie driftlich universale. Doch genug bierüber.

Unsere Schulkunde wird durchweg Zeugniß dafür ablegen, daß wir jeder Einseitigkeit abhold sind. Wir wollen voran eine gründliche Unterweisung in der evangelischen Lehre, aber auch eine gründsliche Unterweisung in allen Wissense und technischen Gegenständen, die das bürgerliche Leben in seiner jetzigen Gestaltung von der Schule fordern kann und muß. Wir sind eben darum nicht sür reine Kirchenschulen, die bloß um der Kirche willen da sind, aber auch nicht für reine Staatsschulen, die bloß für's bürgerliche Leben bilden. Die christliche Volksschule soll beiden Gemeinschaften dienen und den Interessen beider gerecht werden; nur das gibt erst eine gesunde Organisation.

Busat. Treffend sagt Dr. Rie de in seiner Erziehungslehre: "Den Kirchenschulen consessiose Communalschulen entgegenstellen hieße nur eine Einseitigkeit durch eine andere ausgleichen wollen. Zwei Einseitigkeiten geben aber keine Allseitigkeit. Schwerlich würden sie einen gesunden Wetteifer, um so gewisser heillosen Zwiespalt und gehässige Rivalität erweden. Uns diesem Grunde mussen wir es für ebenso untlug als ungerecht erklären, wenn der Staat die Volkschule ihrem Schicksla überläßt; denn alsdann fällt sie sicherlich in die Hand der Kirche und beren Gegner. Keines von beiden dient zum Frommen des Volks. Rur wo der Staat bei Gründung der Schulen seine

und der Kirche wahre Interessen (die sich nicht widersprechen können) im Auge behält, um Bildungsanstalten zu errichten, welche den ganzen Menschen seiner harmonischen Entwicklung zuführen., wird die Bolksschule ihre ungetheilte Mission zum Segen des ganzen Bolkes erfüllen." Sehr richtig!

Die consessionen Schulen nennt man auch Communal: ober Simultan: Schulen, weil sie ihre Kinder ohne Unterschied der Religion und Consession aufnimmt. Dem gegenüber nennt man dann die consessionellen Schulen Kirchenschulen. Der Name Communalschule hat indeß ursprünglich eine andere Bedeutung. Man nannte so solche Schulen, die von einer Commune unterhalten wurden, im Gegensatzu den Schulen, die der Staat unterhält und die nun deßhalb Staatzschulen hießen.

Nach dem Ceschlecht der Kinder unterscheidet man Knaben und Mädchenschulen. Schulen, in benen Knaben und Mädchen zusammen

unterrichtet werben, beißen gemischte.

Nach dem Ort, wo Schulen sich befinden, unterscheibet man Land und Stadtschulen. Gine Stadtschule, mit einem Director an der Spize, heißt Bürgerschule. Hier unterscheidet man niedere und höhere Bürgerschulen. Das neue sächsische Schulgeseh unterscheidet in Bezug auf Organisation: einfache, mittlere und höhere Bolksschulen. An der Spize der mittlern und höhern soll ein Schuldirector stehen.

Reben ben genannten Schulanstalten bestehen für unbemittelte ober wenigbemittelte Stände noch Armen: und Freischulen, in Mittelstädten neben ben öffentlichen Schulen noch Sammel: ober Privatschulen.

Für verwaiste Kinder gibt es Baisenhäuser mit Baisenhaussschulen, für verwahrloste Kinder Bewahranstalten, für jugendliche Bersbrecher Correctionsanstalten, endlich auch für nichtsvollsinnige Kinder Blindens und Taubstummenanstalten, für schwachs und blödsinnige Kinder Schulen mit dieser Bezeichnung.

Im Königreich Sachsen sollen jett überdieß noch Fortbilbungs= schulen mit wöchentlichem Unterricht von zwei bis sechs Stunden errichtet

werben.

## 4. Einrichtungen ber Boltsichule.

§. 81.

Sollen die Bolksschulen ihrer Bestimmung Genüge leisten, so bebürfen sie zwedentsprechender Einrichtungen. Man unterscheidet äußere und innere Schuleinrichtungen. Zu ben äußern rechnen wir hier die, welche sich auf das Schulhaus, auf die Schulzimmer, auf die Schuls utensilien beziehen; zu ben innern die, welche die Organisation bes Unterrichts betreffen.

#### a. Aeußere Ginrichtungen.

a. Schulhaus, Schulclaffen, Schulutenfilien.

§. 82.

Die Nothwendigkeit besonderer Schulhäuser für die öffentliche Schule des Orts wird bei uns jest als völlig selbstverständlich betrachtet. Doch liegen die Zeiten nicht so sehr weit hinter uns (in Sachsen reichen sie bis zum Erscheinen des Elementar-Bolksschulgeseses von 1835), wo es wenigstens auf dem Lande, zumal in den ärmern Gebirgsgegenden, noch Wander- oder Reiheschulen gab. Eine Bauernstube diente zum Schule local; wollte oder konnte der betreffende Hausbesitzer die Schule nicht länger bei sich haben, so wurde sie aus- und wo anders einquartiert.

Busat. Im Preußen gibt es noch jett eine Art Wanderschulen und Wanderlehrer. Das dortige Institut der Wanderlehrer ist jedoch sehr verschieden von dem alten Institut der Wanderschulen. Jene Wanderlehrer ziehen nämlich in denjenigen Orten umber, wo einige protestantische Familien mitten in einer katholischen Bevölkerung zerstreut leben. Sie sind verpstichtet, ein genaues Tagebuch zu sühren, auf jeder Station sich von dem Schulvorstehre den ertheilten Unterricht bescheinigen zu lassen und dasselbe Sonntags den ihnen vorgesehren Pfarrern zur Revision vorzulegen. Die Wirkamkeit dieser Lehrer ist sehr erfolgreich gewesen, wenn gleich nur eine um die andere Woche höchstens drei Tage auf eine Wanderschule verwendet werden konnten. Die Kinder haben weit größere Fortschritte gemacht als in frühern Jahren. Allerdings werden auch deren Eltern zur Witwirkung in Anspruch genommen; denn der Lehrer bezeichnet den Kindern sie Zeit seiner Abwesenheit eine tägliche Aufgabe und theilt diese den Eltern mit, die nun das Gelesene und Gelernte abstagen und überhören. So tritt die Schule mit dem Hause in engere Berbindung. (Siehe Kirsch, Das deutsche Bolksschulrecht. B. II, S. 64.)

Es kann nicht Aufgabe einer Schulkunde sein, genau auszuführen, wie Schulhäuser in baulicher Beziehung zweckmäßig herzustellen und auszustatten sind, das haben allein die Schulbehörden zu bestimmen. Um aber beurtheilen zu können, ob ober in wieweit bestehende Schulhäuser zweckmäßig angelegt, eingerichtet und ausgestattet sind, mögen für anzgehende Lehrer die wichtigsten der hiebei in Betracht kommenden Bestimmungen folgen.

Ein Schulhaus bedarf vor Allem Licht und gesunde Luft, darum muß es möglichst frei liegen. Es muß aber auch still liegen, damit der Unterricht nicht durch das lärmende Geräusch einer frequenten Straße gestört werde.

Die Schulzimmer müssen ausreichend groß sein. Der Entwurf bes neuen Volksschulgesetzes für Sachsen bestimmt für jedes Kind einen Classenraum von mindestens 2,5 Cubikmeter. Doch dürfte hier die Höhe der Schulzimmer noch zu bestimmen sein. Es könnte der cubikchen Bestimmung nachgegangen und der quadratische Inhalt der Raumfläche für das einzelne Kind demnach nicht ausreichend sein. Zu hohe Schulzimmer erschweren dem Lehrer das Sprechen; in zu niedrigen wird die Luft durch die Ausdunftungen der Kinder sehr bald schlecht und schällich.

Jebes Schulzimmer muß gehörig hell sein, daher die nöthige Anzahl Fenster haben. Wird ein Schulzimmer nur von einer Seite erleuchtet, so mussen die Schultafeln so gestellt werden, daß das Licht von der Linken zur Rechten einfällt. Besser ist es, besonders in sehr großen Schulzimmern, wenn das Local von zwei Seiten Licht empfängt.

Bur Ausstatung der Schule gehören verschiedene Schulutensilien und Lehrmittel, als: Subsellien für Kinder, mit Rücklehnen, ein Lehrtisch mit Lehrstuhl für den Lehrer, ein Schrank zum Ausbewahren der Schuldücher, Landkarten 2c., eine Lesemaschine für die

Elementarclaffe, beggleichen Lefetafeln, Lefefibeln u. bergl.

Die Subsellien sind taselsörmige Tische mit wagerechter ober mäßig aussteigender Taselplatte in einer Breite von 15 zoll. Diese Taselplatten ruhen auf Bretfüßen, die unten in starken Stollen einzgesugt und befestigt sind. Jede Tasel hat ihre eigenen Stollen. In den beiden Fußstollen jeder Tasel ist eine 9 zoll breite Sizdank beskligt, so daß Tasel und Bank ein Ganzes bilden, das man eben eine Subsellie nennt.\*) Die Bank muß von der Tasel so weit entsernt sein, daß die Kinder zwischen Tasel und Bank gerade stehen können. Auch sollte jede Bank eine Rücklehne haben, damit der Rücken der Kinder von Zeit zu Zeit daran ruhen könne. — In jeder Tasel sind an passender Stelle Löcker sür die Tintensässer von Holz oder Blech vor dem Einfallen von Staub und Schmutz gesichert sind.

Die Subsellien mussen in der Classe so aufgestellt sein, daß der Lehrer vom Lehrtisch oder Katheber aus alle Kinder bequem übersehen, zu allen bequem gesangen könne. Damit letteres möglich, wird man an den Wänden und, wenn es der Raum irgend zuläßt, auch zwischen je zwei

ober brei Gubsellien einen Zwischenraum laffen.

Für den Lehrer ist ein Lehrtisch mit Lehrstuhl nöthig. Der Tisch muß einen verschließbaren Raum enthalten zum Ausbewahren der Classenbücher, des Schwammes, der Kreide und anderer Gegenstände, die dem Lehrer sür den Unterricht nöthig sind und darum — so zu sagen — immer zur Hand sein müssen. Man stellt den Lehrtisch gewöhnlich auf einen Tritt, wodurch der Lehrer einen höhern Stand gewinnt, der ihm eine bequeme Uebersicht über die ganze Classe erleichtert. Der passendste Ort für den Lehrtisch ist in der Regel die Mitte berjenigen Wandseite, nach der das Antlitz der Kinder gerichtet ist.

Bur Ausstattung einer Schule gehört auch ein Schulschrank zum Ausbewahren ber Lesebücher, der Schreib: und Zeichenvorlagen, der Wand:

fibeln u. f. w.

In jeder Schulclasse mussen ein ober zwei schwarze Wandtafeln sein. Man befestigt fie entweder an einer passenben Wandseite, ober stellt sie auf ein bewegliches Stativ. Die lettere Aufstellungsweise ist barum

<sup>\*)</sup> Sella — Stuhl, Sessell, subsellium — eine niedrige Bant; in der Schulssprache aber eine Banttafel.

Dr. Schute, evangel. Schulfunde. 2. Muff.

vorzuziehen, weil man so die Tafeln in verschiedener Höhe und Richtung aufstellen kann, je nachdem es für das Sehen der Kinder zwedmäßig ist. Die Wandtasel selbst ist, wenigstens auf einer Seite, mit Linien für den Schreibunterricht bezogen, und zwar in der bekannten Weise mit engen und weiten Barallelen für die Grunds, Hochs und Tiefbuchstaben.

In Schulen, wo nach Roten gefungen wird, wird eine dieser Tafeln auch mit Roten linienspstemen bezogen sein muffen.

Busat. Es sei hier noch bemerkt, daß vor jedem Schulhause ein freier Plat zur Erholung und zu kindlichen Spielen während der Freiviertelstunden vorhanden sein müsse. Ein mehrstündiges Stillsitzen in geistiger Thätigkeit ermüdet die Kinder leiblich und macht geistig abgespannt. Darum ist für angemessene Bewegung und Erholung im Freien Sorge zu tragen. In den Freizzeiten mögen die Kinder allerlei muntere kindliche Spiele aussühren.

#### β. Claffen und Claffeneinrichtung.

**§.** 83.

Unter Classe versteht man in der Schulsprache zunächst eine Abstheilung Kinder, die in einem Locale ein und denselben Unterzicht, in der Regel auch von ein und demselben Lehrer genießen. Wenn eine solche Classe wieder getheilt wird, so zerfällt sie in Abtheislungen, die von manchen Lehrern wol auch Classen genannt werden. Man nennt auch das Local, in welchem eine bestimmte Anzahl Kinder täglich zu gleicher Beit unterrichtet wird, eine Classe, ein Classenszimmer.

Rach ben Classen, in die die Kinder einer Schule abgetheilt find, unterscheibet man ein=, zwei=, brei=, vier= und mehrclassige Schulen.

In manchen Ländern, z. B. in Preußen, besteht für die Lanbschulen gesetzlich die einclassige ober ungetheilte Bolksschule. Ungetheilt beißt diese Art von Bolksschulen, weil in ihr die schulpslichtigen Ainder aller Altersstusen eine einzige Classe bilden und gleichzeitig von einem Lehrer unterrichtet werden. In andern Ländern, z. B. in Sachsen, ist für Landschulen die Theilung in mindestens zwei Classen gesetzlich vorzeschrieben — in eine Unterzund Oberclasse. Es hat da jede Classe täglich nur einmal Schule, die Oberclasse Bormittags, die Unterclasse Rachmittags. An einem ober an zwei Tagen kommen beide Classen Bormittags.

Belche Einrichtung vorzuziehen sei: die einclassige, ungetheilte, oder die zweiclassige Ordnung — darüber ist viel gestritten worden. Die einclassige, ungetheilte Schuse gewährt den Bortheil, daß die Rinder an den vier Haupttagen zweimal, und wöchentlich 26 Stunden Unterricht haben. Bei so viel Alterkstusen muß der Lehrer freilich viele, auf sehr verschiedenen Stusen geistiger Bildung stehende Abtheilungen gleichzeitig beschäftigen. Sine schwere Aufgabe, die einen sehr geschickten Lehrer, auch

einen gewandten Disciplinarius erfordert. In der zweiclassigen Schule ist der Unterricht einsacher und leichter, ebenso die Disciplin. Beil hier ber Lehrer Alles selbst besorgen kann, ohne vom Helsersystem einen zu ausgedehnten Gebrauch machen zu müssen, so kann, ungeachtet der geringern Stundenzahl, ebenso viel, vielleicht noch mehr erreicht werden, als in der ungetheilten Schule bei mehr Unterrichtszeit. Doch kommt auf beiden Seiten Alles auf die Tüchtigkeit und Gewandtheit des Lehrers an.

Das Zweiclassensuftem ift aber auch in Sachsen und wo es sonst befteht bas feltenere; wo es nur bie Rinderzahl erfordert, werben brei, vier, fünf und mehr Claffen gebilbet. Go entfteben breis, viers, fünf: und mehrclassige Schulen. Da bie gesetliche Schulzeit acht Sabre betragt, fo ergibt fich bas Achtelaffenfpftem als bie naturliche äußerfte Grenze. Denn wollte man über bas Achtclaffenipftem binaus: geben, fo murbe bas zur Folge haben, bag einzelne Claffen ihre Schuler nicht einmal ein Jahr behielten. Da aber ber Unterricht in Jahrescurfe gerfällt, so muffen bie Rinder wenigstens ein Jahr in einer Classe bleiben. Erfordert aber bie Menge ber Rinder bie Berftellung von mehr Claffen, bann richte man fogenannte Barallelclaffen ein. Die Claffen, welche boppelt ober breifach vortommen, werben burch Buchftaben an ben Claffennummern unterschieden. Cl. I. bebeutet nicht nur die erste Classe, sondern beutet auch auf eine Parallelclaffe bin. Cl. Ib. Cl. Ic. bebeutet die zweite und britte Barallelclaffe ber erften Claffe. Siernach erklaren fich folgenbe Bezeichnungen von selbst: Cl. II. III. III. III. III. III. u. s. w.

Oft richtet man auch schon beim Bier: und Fünsclassenspstem einer Schule Parallelclassen ein, wodurch ermöglicht wird, daß die Schüler einer Classe bei einem Lehrer zwei, nach Bestinden sogar drei Jahre bleiben können. Dieser Bortheil läßt sich indeß auch bei der höchsten Classenseintheilung — beim Achtclassenspstem — erreichen, wie §. 85 gezeigt werden wird.

b. Innere Ginrichtungen ber Bolfsichule.

a. Lehr= und Lectionsplan.

**§**. 84.

Für jebe Schule muß feftstehen, welche Stoffe (Lehrgegenstände) ihr zugehören, nach welchen Beisen (Methoden), mit welchen Mitteln (Lehrmitteln) unterrichtet werden und wie viel Zeit (Unterrichtszeit) auf jeden Gegenstand kommen soll. Folgende Fragen missen daher von jedem Lehrer und jedem Lehrercollegium eingehend bearbeitet werden: Belche Gegenstände sollen in dieser Schule gelehrt werden? (Lehrzgegenstände der Schule.) Wie weit hat diese Schule ihre Kinder in jedem Gegenstande bis zum Schluß der Schulzeit im Allzgemeinen zu führen? (Das allgemeine Schulziel.) Wie weit hat jede Classe bei so und so viel wöchentlichen Lehrstunden ihre Kinder zu führen? (Jahresziele — können mit den Classenzielen zus

sammensallen.) Wie weit hat jede Classe ihren Unterricht in einem halben Jahre zu führen? (Semesterziele.) Monats und Wochenziele zu stellen, ist zwar in einzelnen Gegenständen möglich, in andern entschieden nicht. Im Allgemeinen ist das auch nicht nöthig, unter Umständen sogar bedenklich. Denn man muß sich hüten, das Schulleben in die Zwangsjade einer mechanischen Kalenderordnung einzwängen zu wollen. Aller Mechanismus wirkt hier geisttödtend. Ferner muß bestimmt werden, nach welchen Lehrweisen und Wethoden die einzelnen Lehrsfächer behandelt werden, welcher Mittel sich der Lehrer beim Unterricht bedienen soll. (Lehrmethoden — Lehrmittel.)

Ein Auffat nun, welcher alle diese Fragen behandelt, heißt ein Lehrplan. Der Lehrplan einer Schule ift also ein Aufsat, in welchem beren Aufgabe im Allgemeinen, die Lehrgegenstände, die Classenziele, die Lehrmethoden und Lehrmittel im Besonsbern genau bestimmt sind. Ein gutgearbeiteter Lehrplan gibt dem gessammten Unterricht einer Schulanstalt Einheit, jeder Classe seize, jedem Lehrer seine Lehrinstruction. Rurz, er ist ein Wegweiser für

fämmtliche Lehrer in jebem Schulgegenstande.

Die Abfassung eines guten Lehrplans ist eine schwere pädagogische Arbeit, die nur vielseitig gebildete und erfahrene Schulmänner glücklich lösen können. Die Schulgesetze ber einzelnen Staaten geben nur allgemeine Bestimmungen, die bei Bearbeitung der Lehrpläne für die einzelnen Schulen zum Anhalt dienen. Alle Gesetzebungen lassen Raum, den localen Verhältnissen und Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Daher sind auch allenthalben besondere Localstatute im Voraus nachgelassen, die jedoch den zuständigen Behörden zur Genehmigung vorzulegen sind.

Bemerkung. Es läge im Interesse einer möglichst gleichmäßigen Bolksbildung, wenn die obersten Schulbehörben periodisch Commissionen, die aus den tüchtigsten Lehrern des Landes zusammengesetz sein müßten, mit Bearbeitung betaillirter Lehrplane für die verschiedenen Schulen beauftragten. Da das Schulswesen im steen Fortschreiten begriffen ist, so müßten die so entstandenen und höchsten Orts genehmigten Lehrplane in periodischen Zeitabschnitten revidirt und verbessertert werden.

Bon bem Lehrplan unterscheibet sich ber Lections : ober Stunden = plan, ber, je nachbem er für ein Jahr ober Halbjahr (Semester) gültig

ift, Jahres: ober Semefterplan heißt.

Der Lectionsplan ist eine Tabelle, auf der die Tagesordnung einer Schule oder Schulanstalt verzeichnet steht. Er weist nach, welcher Gegenstand in jeder Stunde der gesehlich geordneten Unterrichtszeit gelehrt wird und wer ihn lehrt. In Schulen, die nur einen Lehrer haben, braucht der Name des Lehrers in den Columnen des Lectionsplans nicht verzeichnet zu werden. In Lectionsplänen für Anstalten, an welchen in den einzelnen Classen verschiedene Lehrer arbeiten, ist die Bezeichnung der Lehrer nothwendig. In den Columnen steht gewöhnlich nur der Ansangsbuchstade der Namen. An passender Stelle ist dann zu bemerken, welche Lehrer die betrefsenden Buchstaden bezeichnen sollen.

β. Claffen: ober Claffenlehr=, Jach= ober Jachlehrinftem.

**§**. 85.

Der Lehrplan bestimmt die Lehrordnung einer Schule oder Schulsanstalt. Bon einer guten Lehrordnung hängt das Gedeihen einer Schule wesentlich mit ab. Nicht minder aber auch von der Art und Beise, wie der Unterricht an die Lehrer von mehrclassigen Schulen vertheilt wird. Diese Bertheilung kann so geschehen, daß man jedem Lehrer eine bestimmte Classe übergibt, deren Unterricht er in allen Theilen zu besorgen hat; oder aber so, daß der einzelne Lehrer ein bestimmtes Fach durch alle Classen durchführt. Die erstere Beise, den Unterricht an die Lehrer zu vertheilen, heißt das Classen oder Classenlehrspstem; die Lehrer der einzelnen Classen aber Classenlehrer. Die andere Beise, die Unterrichtsgegensstände an die Lehrer zu vertheilen, heißt das Fachs oder Fachlehrspstem; die Lehrer aber, welche nur ein oder zwei Fächer in allen oder doch den meisten Classen einer Schule behandeln, Fachlehrer.

Das Classenspstem tann in verschiedener Beise durchgeführt werden. Wir denken uns eine achtelassige Schule mit etwa 500 Kindern. Eine solche wurde jede Oftern burchschnittlich 60 schulpflichtige Rinder aufzunehmen haben. Diese 60 Rinder bilben eine sogenannte natürliche Classe; benn sie bestünde ja aus gleichartigen Rindern, die im Aagemeinen auf gleicher Bilbungsftufe ftunden. Gine fünftliche Claffeneintheilung murbe auf biefer unterften Stufe, wo alle Rinber es mit ber Erlernung ber erften Elemente zu thun haben, gar nicht möglich fein. Werben aber bie 60 Rinber burch alle acht Classen ber Schule binburch aufammenbleiben? Wahrscheinlich nicht; benn bie Berschiebenheit ber Anlagen und ber häuslichen Berhältniffe wird Berichiebenheit ber Leistungen und Fortschritte zur Folge haben. Wenn nun jebe Classe beftimmte Classenziele hat, und wenn bas Princip festgehalten wird, baß die Rinder einer Classe nicht eher in die nächste Classe aufrücken dürfen, als bis fie die Riele ihrer Classe erreicht haben: bann werben immer eine Anzahl Kinder um eine, mit der Reit wol gar um zwei Classen hinter ben fähigern zuruchtleiben. Auf biese Beise wird bie ursprüngliche natürliche Classe gleichsam aufgelöft und in fünftliche Classen verwandelt. Obgleich biefes Auseinandergeben der ursprünglichen natürlichen Classe in künstliche Classen, ibealisch angesehen, natürlich erscheint, so gestalten fich in der Wirklichkeit boch die Sachen anders. Man muß nam= lich oft schon zufrieden sein, wenn weniger befähigte Kinder die Classenziele nur ber hauptsache nach erreichen. Da man bie Rinder nicht aus ben mittlern Classen ber Schule entlassen kann, so muß man auch Schwächere bis in die obern ober oberfte Claffe hinaufzubringen suchen. Wenn aber bem so ist, bann werden in jeder Classe burchschnittlich gleichalterige Schüler fein. Mithin wird fich bie ursprüngliche natürliche Claffe im Bangen burch alle acht Claffen hindurch zusammenhalten.

Faffen wir nun bie Lehrer in's Auge, fo tann jebe von ben acht Claffen einer achtclassigen Schule einen ftebenben Classenlehrer haben. Claffenzimmer und Claffenlehrer bleiben bann ftetig zusammen, während die Claffenschüler jedes Jahr wechseln. Wir konnten uns auch benten, daß der Lehrer ber unterften Claffe seine Schüler burch alle Claffen hindurchführte, sobaß er in bem einen Sahre achter Claffenlehrer, im folgenden fiebenter Claffenlehrer, im barauffolgenden fechfter Classenlehrer mare u. f. f. Raturlich mußte jeber andere Lehrer einen gleichen Turnus burchmachen. Auf diese Beise wurden freilich die Bortheile, die ein mehrgliederiges Collegium einer mehrclassigen Schule gewährt, verloren geben; benn nicht jeder Lehrer ift ein gleich guter Elementar=, nicht jeder ein gleich guter Oberclaffenlehrer. Aber theilweise wird biefes fogenannte fortichreitende Claffenfuftem allerdings angewenbet, besonders in ben untern Classen. Da läßt man 3. B. ben Lehrer ber fünften Claffe mit seinen Schulern in die vierte, wol gar auch noch in bie britte aufruden. Darauf übernimmt berfelbe Lehrer wieber eine fünfte Claffe, bie er in gleicher Beise zwei bis brei Jahre behalt. Benn bagegen ein Lehrer bei einer bestimmten Classe von Jahr zu Sahr bleibt, so nennt man bas im Begensat zum fortichreitenben bas ftebenbe Classen: fustem. Manche Schulen haben nun wol zwei ober brei Claffen, aber nur einen Lehrer, ber zugleich Unter=, Mittel= und Oberclaffen= lehrer ift. Diefe Art bes Claffenlehripftems nennt man bas gufammen= gezogene. (Bol wegen ber Aehnlichkeit mit einem zusammengezogenen Sate, ber ein Subject, aber mehrere Brabicate hat.)

Was das Fachlehrspstem betrifft, so findet das an Bolksschulen nur in Nebenzweigen statt, z. B. im Singen, Schreiben, Zeichnen. Aus pädazgogischen Gründen hält man es für nöthig, daß jede Classe ihren Hauptslehrer hat, der in allen Hauptsächern unterrichtet und Ordinarius der Classe ist. Für höhere Anstalten dagegen empsiehlt sich das Fachlehrsspstem, z. B. für Seminarien, Realschulen und Symnasien. Auch die

Universität, ja biese erft recht, hat bas Fachspftem.

# Zweites Capitel.

## Das Shulregiment.

## 1. Schulgesetzgebung.

§. 86.

Wir haben im vorigen Capitel gesehen, wie überaus mannichsaltig bie Unterrichtsanstalten eines Landes sind. In dieser großen Mannichsfaltigkeit herrscht gleichwol Einheit. Denn bei uns sind alle Bolksschulen, alle Realschulen, alle Seminarien, alle Ghmnasien und Universsitäten in allen Hauptsachen gleich organisiert. Woher kommt aber diese

Uebereinstimmung? Sie rubet auf gesetlichen Bestimmungen ber landesherrlichen Schulbehörben. In jedem Lande befteben Schul= gesete, für jebe besondere Art von Schulen besondere. Da gibt es Elementar Boltsiculgefege für bie Boltsiculen, Regulative für Seminarien. Realschulen und Gomnafien, Gefete für bie Universitäten. Auch bie Privatschulen, niebere und höhere, muffen fich in ihrer innern und äußern Organisation nach den betreffenden landes= gesetlichen Bestimmungen richten. Das Elementar-Bolksschulgeset sett feft, daß jede Gemeinde eine ober mehrere öffentliche Schulen für ihre Rinder haben muffe; es beftimmt weiter, wie Schulbezirte zu bilben, Schulbaufer zu bauen, Schulclassen einzurichten und auszustatten find; welche Unterrichtsgegenstände zu behandeln sind und welche Beit auf Diefelben im Allgemeinen zu verwenden; in welchem Alter bie Rinder fculpflichtig werben, in welchem Alter fie aus ber Schule zu entlaffen find; welche Gehalte ben Lehrern zu gewähren; welche Staatsprüfungen biefe zu befteben; welche Bflichten und Rechte biefe in ihren amtlichen Stellungen haben; wie die Orts:, Kreis: und Landes-Schulbehörden zusammengeset fein follen und welche Befugniffe jeder biefer Schulbeborben gutommen.

Das evangelische Deutschland verbankt es insbesondere der Reformation, daß Fürsten und Bolt die Gründung von niedern und höhern Schulen fich fo febr haben angelegen sein laffen. Luther und alle Reformatoren erkannten, wie schon oben einmal bemerkt worden, daß ber Fortbestand und die Fortentwicklung bes Protestantismus wesentlich von auten Bolksschulen, Gymnafien und Universitäten bebingt sei. Die Staats: regierungen erfannten ebenfo, daß bas von mittelalterigen Feffeln frei geworbene Staatsleben tuchtiger Anftalten gur Bilbung feiner Burger unb Staatsbiener beburfe. Rurg, Rirche und Staat vereinigten fich von Anfang ber Reformation ju gemeinsamer Bflege einer evangelischen und allgemeinen Boltsbilbung, wie auch ber bobern miffenschaftlichen Bilbung. Die Rothwendigfeit einer allgemeinen Bollsbilbung wurde im evangelischen Deutschland allgemein anertannt, in bem Grabe, bag für bie Bollsichule fogar ber Schulzwang eingeführt wurde. Bum Besuch eines Seminars ober Gymnafiums tann Niemand gezwungen werben. Bas aber bie Elementar=Bolfsschule betrifft, fo ftellt man es nicht in bas Belieben ber Ginzelnen, ob fie ihren Rindern die gesetlich bestimmte Elementarbilbung geben wollen ober nicht. Will ein Familienvater seine Rinder nicht in die öffentliche Bolksschule schiden, so muß er einen geprüften Lehrer felbst halten (Hauslehrer), muß fich gefallen laffen, daß von ben zuftandigen Behörden ber Lehrplan geprüft und genehmigt, der Unterricht bes Hauslehrers controlirt werbe. Man hat diesen Schulzwang neuerdings tabeln wollen, als sei er eines freien Bolles unwürdig. Jedoch fehr mit Unrecht. Das beutsche Boll ift so weit gebilbet, bag auch ber gemeine Mann einfieht, wie nöthig seinen Rindern eine aute Schulbildung ift. Darum erscheint ihm ber Schulzwang nicht als Amana, sonbern als eine Bobithat. Bober follten auch bie

Familien, wenn man ihnen die Bilbung ihrer Jugend allein überließe, qualificirte Lehrer nehmen, wenn nicht der Staat durch seine höhern Bilsdungsanstatten dafür Sorge trüge? Die Schattenseiten der Freigebung des Schulbesuchs kann man sehen in den Ländern, die keinen Schulswang haben, wie England, Frankreich, Belgien, Amerika u. s. w. In Frankreich war noch 1845 die Hälfte der Kinder ohne allen Unterricht, während damals in Preußen in mehreren Provinzen nicht ein Kind, in andern nur 2 dis 4 von 100 schulpslichtigen Kindern ohne Schulunterzicht waren. Daher geht man in mehreren der genannten Staaten, z. B.

in England, ernstlich bamit um, ben Schulzwang einzuführen.

Es ist zwar in Deutschland von Seiten namhafter Pädagogen volle Befreiung vom Schulzwang gefordert worden. Man hat gesagt, die Volksschule gehöre dem Bolke, nicht dem Staate, auch nicht der Kirche; darum solle man sie dem Bolke zurückgeben; dann werde man die freie Schule haben. Diese liberalen Schlagwörter sind aber reine Phantasiegebilde. Dr. Riecke sagt darüber in seiner Erziehungselehre: "Wir sehen nicht, was mit dieser Unterscheidung gewonnen sein soll. Allerdings gehört die Bolksschule dem Bolke; aber ist denn das Bolk ein Gegensat von Staat oder Kirche? Wenn der Staat nichts Underes ist, als die Gesammtheit des unter einerlei Religionseinheit sich bekennenden Bolkes, so muß die Bolksschule, wenn sie dem Bolke gehört, demselben entweder in sosern es einersei politische oder einerlei kirchliche Versassung hat, gehören. Ein Volk, das weder den Staat noch die Kirche bildete, gibt es nicht."

## 2. Schulbehörben.

#### §. 87.

Die Schulbehörben eines Landes theilen sich in Unter-, Mittelund Oberbehörden. Die Oberbehörde bildet das Unterrichtsministerium; zu den Mittelbehörden gehören die Brovinzial- und Kreis-Schulbehörden, zu den Unterbehörden die Ortsschulbehörden.

Die Zusammensetzung aller dieser Behörben und die nähere Angabe ber Rechte und Pflichten einer jeden übergehen wir hier, zumal gerade auf dem Gebiete der Schulgesetzgebung und Schulberwaltung in den Hauptstaaten Deutschlands große Veränderungen bevorstehen dürften. Mögen sie nur so aussallen, daß die heiligen Interessen der Kirche allents halben ungeschädigt bleiben! Jedes Seminar möge das Nöthige aus der Schulgesetzgebung seines Landes hier einlegen, oder auch später geben.

## Drittes Capitel.

## Der Boltsichullehrer.

## Einleitung.

**§.** 88.

Der Lehrer ist die Seele der Schule. Schulhaus, Classenzimmer, Schulutensilien, Lehr: und Lectionsplan — Alles das kann auf's beste beschaffen sein: taugt der Lehrer nichts, so wird doch die Schule schule schule, sein. Gute Lehrer machen gute Schulen. Wie nuß nun ein evangeslischer Lehrer beschaffen sein, damit wir ihn zu den guten Lehrern zählen können? Darauf antworten wir: Ein Lehrer an einer evangeslischen Bolksschule soll nach seinem Glauben evangelisch gläubig, nach seinem Wandel untadelig, nach seiner Berussbildung tüchtig, in seinem Amte treu sein. Das sind vier Cardinaltugenden, von denen das heil und Gedeisen einer evangelischen Volksschule wesentlich, ja, so weit hiebei menschliche Krast und Geschiellichseit in Betracht kommen, fast ausschließlich abhängt. Wer nun ein Lehrer ist oder werden will, der halte sich den Lehrerspiegel sleißig vor, wie er in Nachstehendem vorgestellt wird.

# 1. Der Glaube bes Lehrers.

§. 89.

Der Lehrer an einer evangelischen Bollsschule ist vor Allem Relisgionslehrer. Daher muß die Frage nach seinem Glauben obenan stehen.

Ein chriftlicher Bolksschullehrer muß vor Allem selbst ein gläubiger Christ sein. Denn es ist sein Beruf, die auf Jesu Christi Ramen getausten Kinder durch christliche Unterweisung und Zucht zu Christo zu sühren, damit sie rechte Jünger des Herrn werden (Matth. 19, 14). Wie die christliche Kirche nur durch gläubige Boten des Evangeliums erbauet werden konnte, so kann sie auch nur durch gläubige Lehrer und Prediger sorterbauet und erhalten werden. Das Christenthum sordert, wie von allen seinen Bekennern, so insbesondere von den Lehrern, charaktervolle Entschiedenheit im Bekenntnis der Wahrheit. Darum soll eines christlichen Lehrers Berkündigung nicht "Ja" und "Nein" sein (2. Kor. 1, 18); sondern Ja, das Ja ist, und Nein, das Rein ist. Ein Lehrer macht aber aus Ja Nein, und aus Nein Ja, wenn er anders lehret, denn das Wort Gottes lehret. Ein evangelischer Lehrer ist durch Amt und eidliches Gelübbe gebunden, aus zewissenhafteste nach dem Evangelio zu lehren, das eine Kraft Gottes ist, selig zu machen Alle, die daran glauben.

Auf das Brädicat "driftlich" macht auch ber katholische Lehrer Ansbruch, und das mit Recht. Darum muß man von einem Lehrer einer evangelischen Schule forbern, bag er evangelisch gläubig fei. Eben bekhalb werben in evangelischen Länbern bie evangelischen Lehrer auf die evangelischen Symbole verpflichtet, in Sachsen auf bie beiben Ratechismen Luther's und auf die Augsburg'iche Confession. Durch ben firchlichen Religionseid wollen sich die kirchlichen Oberbehörden und die evangelischen Gemeinden vergewiffern, daß die Lehrer in Uebereinstimmung mit ber Lehre ber Kirche, von welcher sie berufen worden, lehren wollen und werben. Gine evangelische Gemeinde wurde nimmer einen tatholischen Lebrer an ihrer Schule anstellen; ihr firchliches Bewuftsein und Gewiffen wurden sich bagegen sträuben. Wo bie Noth evangelische Eltern zwingt, ihre Rinder in fatholische Schulen zu schiden, ba läßt man fie boch nur an den nichtreligiösen Gegenständen Antheil nehmen, mahrend man den confessionellen Religionsunterricht von einem Geistlichen ber eigenen Confestion ertheilen läßt. Gemeinden, benen es völlig gleichgultig ware, welches Glaubens der Religionslehrer ihrer Kinder ist, waren dem trauriaften Indifferentismus verfallen. Evangelische Lehrer, bie mit ben Lehren ihrer Rirche zerfallen find, find eine traurige Ericheinung; benn folde find auch Reinde des Christenthums. Schon &. 80 haben wir ausgeführt, wie evangelische Lehre und Bibellehre fich beden. Es ift barum burchaus gerechtfertigt, wenn die sachfische Seminarordnung von ben Seminarien forbert, baf fie einen "firchlich gefinnten" Lehrerstand heranbilben sollen. Es ift aber ein toftlich Ding, bag bas Berg eines evangelischen Lehrers im Glauben fest merbe, welches geschiehet burch Gnabe.

## 2. Der Bandel des Lehrers.

§. 90.

Das apostolische Wort: "Zeige mir beinen Glauben in beinen Werken!" gilt vor Allem auch ben Lehrern. Paulus aber sorbert von den Dienern der Kirche, daß sie seien: untadelig im Wandel, nicht schwelgerisch, sondern nüchtern und mäßig, nicht uns gehorsam, sondern unterthan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, nicht zornmüthig und eigensinnig, sondern sanstmüthig, freundlich und geduldig. (Titus 1,6 ff.)

Nichts wirkt auf Kinderseelen so mächtig, als das gute Borbild ihrer Erzieher; es wirkt viel mächtiger, als die beredteste Lehre und Ermahnung. Das Wort der Ermahnung wirkt erst recht kräftig, wenn es aus dem Munde eines Erziehers kommt, der selbst einen untadeligen Wandel führt, der mit gutem Gewissen dem Apostel nachsagen kann: "Folget mir, und sehet auf die, die also wandeln, wie ihr und habt zum Borbilde." Ein evangelischer Lehrer, der mit seinem Wandel der Jugend Anstoß und Aergerniß gibt, richtet dadurch großen

Schaben an, erschwert sich bas Erziehungsgeschäft, und labet überdieß auf sich jenen schauerlichen Fluch, ben ber Herr selbst Math. 18, 6 ausgesprochen hat in den Worten: "Wer ärgert dieser Geringsten einen, die an mich glauben, dem wäre besser, daß ein Mühlstein an seinen Hals gehänget und er ersäuft würde im Meer, da es am tiefsten ist." Wir schließen diesen Paragraph mit der apostolischen Mahnung: "Werdet Vorbilder der Heerde!"

## 3. Die Berufstüchtigfeit bes Lehrers.

**§.** 91.

Wer lehren will, muß zuvor lernen, was er lehren soll; benn wer nichts gelernt hat, kann nicht Lehrer sein. (Si bene didiceris, bene docebis.)

Es ift aber auch bas Lehren selbst eine fehr schwere Runft, bas Lehramt ein sehr verantwortlich Amt. Wie vorsichtig geht ber Golbschmied mit seinen Sbelfteinen um, bag er ja feinen berlete. Der Lehrer hat es aber mit Wefen zu thun, die nach bem Bilbe Gottes geschaffen find, mit unfterblichen Seelen, die der erhabenften Beftimmung entgegengeführt werben follen; mit geiftigen Anlagen und Sabigkeiten, bie er auf naturgemäße Weise zu bilben und zu entwideln bat. Darum forbert ber Lehrerberuf vor vielen andern eine ernfte Borbereitung. Jünglinge, bie fich biesem wichtigen Berufe gewibmet, werden bagu in besonbern Anftalten - in ben Boltsichullehrerseminarien - vorbereitet. Diefe Lehrerbilbungsanftalten geben ihren Böglingen die für ihren tunftigen Beruf nothige wiffenschaftliche, technische und praktische Bilbung. Rach ben Bestimmungen ber fachfischen Seminarorbnung follen bie Seminare einen "tenntnifreichen, zu allen Obliegen= beiten bes amtlichen Dienstes wohl porbereiteten Lehrerstand heranbilben." Gleiche Bestimmungen geben die Seminarregulative anberer evangelischer Staaten.

Bon ben Lehrsächern und Anweisungen bes Seminars sind die jenigen von besonderer Wichtigkeit, welche mit dem Erziehungs: und Lehrgeschäft in unmittelbarster Beziehung stehen. Wie ein Lehrer recht lehren soll, soll der Seminarzögling in der Unterrichtslehre des Seminars, wie er recht erziehen soll, in der Erziehungslehre des Seminars lernen. Theorie ist gut und nöthig; es ist aber auch wahr, was Goethe sagt: "Grau, Freund, ist alle Theorie, und grün des Lebens goldner Baum." Darum haben die Seminare auf die praktische Bildung ihrer Zöglinge die größte Sorgfalt zu verwenden. Hiesür ist die Seminarschule gleichsam die Werkstatt des Seminars. Hier sollen die Seminarlehrer sich als Weister im Erziehen und Lehren zeigen, ihren Schülern vorbildlichen Unterricht geben und sie in geschickter Weise anleiten, recht lehren und recht erziehen zu lernen.

## 4. Die Berufstreue bes Lehrers.

§. 92.

Tüchtiges Wiffen und gute Lehrgeschicklickeit haben hohen Werth; aber die Treue steht höher. Das Wort des herrn sollen alle Lehrer immerdar vor Augen haben: "Run suchet man nicht mehr an ben haushaltern, benn daß sie treu erfunden werden."

Die Amtstreue besteht in gewissenhafter Ausrichtung aller Amtspsslichten. Je wichtiger bas Amt, besto treuer soll es ausgerichtet werben. Was kann aber wichtiger sein, als bas Amt, welches die Kindlein zu Christo führen soll, auf daß sie bei ihm das ewige Leben erlangen (Matth. 19, 14), welches zugleich den Geist der Kinder weden und mit allerlei nütlichen Kenntnissen für ihr zeitliches Leben erfüllen soll!

Je herrlicher ein Amt, besto mehr Antrieb liegt im Amte selbst zu seiner gewissenhaften Ausrichtung. Das Amt eines evangelischen Religionslehrers ist aber eine Stiftung bes Herrn ber Kirche; benn es ruht im Apostelamt — im Apostolat. Das läßt sich leicht erweisen. Der Herr hat in seiner Kirche uranfänglich nur ein Amt gestistet: bas Apostelamt. Alle kirchlichen Aemter sind aus diesem hervorgegangen: bas Amt der Preschter und der Epistopen oder der Bischöfe, das Diakonenamt, das Amt der Evangelisten und der Lehrer. Paulus bezeugt Eph. 4, 11 ausdrücklich, daß der eine Herr der Kirche alle diese Aemter der Kirche gestistet habe. Wie aber die Apostel auch der Kindlein haben wahrnehmen sollen, das lehren die Worte Christian den Petrus: "Beide meine Lämmer!" Ebenso das andere Wort des Herrn an alle Apostel: "Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solcher ist das Reich Gottes."

Man hat hie und ba eine Scheibewand zwischen Geiftlichen und Boltsschullehrern aufrichten wollen, indem man bald ben Lehrer-, bald ben Predigerberuf als vorzüglicher und wichtiger bezeichnete. Diefen unnüten Streit menschlicher Gitelfeit bat St. Baulus längft entschieben. Das driftliche Lehramt ift ohne Zweifel bas Amt bes Pflanzens, bas driftliche Bredigtamt bagegen bas Umt bes Begießens. Bas fagt nun ber Apostel 1. Ror. 6, 7 von beiben? Er fagt: "So ift nun weber ber ba pflanget, noch ber ba begießet, etwas, sondern Gott, ber bas Gebeihen gibt. Der aber pflanget und ber ba begießet, ift einer wie ber andere. Gin Seglicher wird feinen Lobn empfangen nach feiner Arbeit." So gelten also vor dem Herrn beibe Aemter — bas evangelische Schulamt und bas evangelische Bredigtamt gleich. Soll nun ein Bettftreit awischen beiben fein, fo fei es ber ber Wie hoch auch unser Luther bas Amt eines evangelischen Lehrers achtete, lehren uns folgende Borte: "Das fage ich fürzlich, einen fleißigen und frommen Schulmeifter, ober wer es ift, ber Rnaben treulich zeucht und lehret, bem tann man nimmermehr genug lohnen

und mit keinem Gold bezahlen. Und ich, wenn ich vom Predigtamt und andern Sachen ablassen könnte ober müßte, so wollt' ich kein Amt lieber haben, denn Knabenlehrer sein. Ich wüßte keinen Stand auf Erden, den ich lieber haben wollte, als den Lehrerstand. Man muß aber nicht sehen, wie es die Welt verlohnet und hält, sondern wie es Gott achtet und an jenem Tage rühmen wird." "Summa, die Schule muß das Näheste sein bei der Kirche; darnach des Bürgers Haus, als daraus man Schüler kriegen muß; darnach das Rathhaus, so die Bürger schützen soll; Gott aber muß der Oberst und Näheste sein, der solchen Ring oder Cirkel erhalte."

# Dritter Theil.

## Die Unterrichtslehre.

## Allgemeine Ginleitung.

§. 93.

Der Bolksschullehrer ift beibes, Erzieher und Lehrer; aber vom Lehren hat er seinen Amtstitel, ein Beweiß für die hervorragende Besbeutung seiner lehrenden Thätigkeit. (Lehrer — Lehrerberuf —

Lehrerftanb.)

Wer Lehrer sein will, muß lehren können. Gut lehren ist aber eine Kunst, von allen Künsten eine ber schwersten. Sie erfordert Lehrtalent, reiches Bissen und lange Uedung. Die Lehrkunst hat, wie jede andere Kunst, ihre Grundsäße, Regeln, Beisen und Mittel. (Unterrichtsgrundsäße, Unterrichtsregeln, Lehrweisen, Lehr mittel.) Die Wissenschaft nun, welche mit den Unterrichtsgrundsäßen, den Unterrichtsregeln, Lehrweisen und Lehrmitteln bekannt macht, heißt Unterrichtslehre. Demnach ist die Unterrichtslehre die Theorie der Lehrkunst, eine Lehre vom rechten Lehren.

Die allgemeine Einleitung in diesen Theil unserer evangelischen Schulkunde hat sehr allgemeine Gegenstände zu behandeln. Wir rechnen zu diesen: Begriff von Unterricht — Unterrichtsfähigkeit und Unterrichtsbedürstigkeit des Kindes — der Unterricht als Kunst — Nothwendigkeit einer Unterrichtslehre für Lehrer

und Eintheilung berfelben.

# 1. Unterricht - Begriff.

§. 94.

Das Lehren ist, wie das Erziehen, eine objective Thätigkeit, bei ber ein Dreisaches unterschieden wird: Eine Person, die da lehrt, Lehrer, auch Subject der lehrenden Thätigkeit genannt; eine Person, die belehrt wird, der Schüler, auch das Object der lehrenden Thätigkeit genannt; endlich das Lehren selbst als eine vom Lehrer auf den Schüler gerichtete Thätigkeit. Worinnen besteht nun das Wesen des Lehrens?

Bie überall, so entsprechen sich auch im Unterricht Besen und Bwed. Der nächste Zwed aller lehrenden Thätigkeit ift, daß der Schüler etwas lerne — daß er Kenntnisse und Fertigkeiten gewinne, die er ohne Unterweisung eines Lehrers nicht lernen könnte ober würde. Man hat daher Unterricht erklärt als die Bemühung des Lehrers, dem Schüler Kenntnisse und Fertigkeiten anzuseignen.

Diese Erklärung, obgleich fie bedeutende Autoritäten für fich hat,

ift nicht erschöpfend; es fehlen ihr mesentliche Momente.

Belches Correctiv bietet sich uns aber zur Prüsung ber Richtigkeit bieser Desinition bar? Das Correctiv kann für uns nur in den Zweden des Jugendunterrichts liegen. Der nächste Zwed ist bereits genannt; benn allerdings soll der Schüler durch Unterricht Kenntnisse und Fertigkeiten gewinnen. Man nennt diesen Zwed den materialen, den Gewinn an Kenntnissen aber den materialen Gewinn des Unterrichts.

Der Rugenbunterricht soll außerbem aber auch bilben, b. i. bie unentwidelten geiftigen Rrafte, insbesondere die bobern intellectuellen alfo bie Dentfrafte - weden und naturgemag entwideln. Es ift dem rechten Jugendlehrer nicht genug, daß seine Kinder allerlei merken; er will burch den Unterricht auch alle Erkenntnißkräfte naturgemäß üben und fraftigen, und so bas Rind zum bentenben und verständigen Menschen bilben. Wie bas Rind erft burch Uebung sehen und hören lernt, so lernt es auch erft durch geordnete Uebungen mahrnehmen, begreifen, urtheilen und ichließen. Diefes Lernen ift auch ein Lernen. Es bringt einen formellen Gewinn; benn es bilbet bic geiftigen Rrafte. Diefe Bilbung ber geiftigen Rraft nennt man gemeinhin Rraftbilbung, auch formale Bilbung. Rateriale und formale Bilbung gehen im Elementar-Unterricht Sand in Sand und fördern fich gegenseitig; benn ein guter Unterricht forgt nicht bloß fur's Rennen und Biffen, fonbern ebenfo fur's Erfennen und Berfteben. Wo bie Rraft gebilbet ift, ba wird auch materielles Biffen viel leichter angeeignet. Darum ift Rraftbilbung von fo bobem Berthe. Es ift möglich, daß ein Schüler in einer Biffenschaft, 3. B. in ber Geographie, Bieles wieder vergift. Bas er aber burch einen bilbenben geographischen Unterricht an geift iger Rraft gewonnen hat, bas bleibt und befähigt ihn, die vergeffenen Stoffe nicht nur leicht wieber zu gewinnen, sonbern auch neue geographische Stoffe mit relativ größerer Leichtigfeit fich anzueignen.

Wenn nun ber Unterricht so ertheilt wird, daß er die geistigen Kräfte weckt und entwickelt, dann erst heißt er bilbender oder erziehender Unterricht. Aller Jugendunterricht muß zugleich belehrend und erziehend sein; benn Erziehung und Unterricht durchdringen sich gegenseitig. Daher sagt Herbart: "Ich gestehe, keinen Begriff zu haben von Erziehung ohne Unterricht, sowie ich rückwärts

teinen Unterricht anerkenne, ber nicht erzieht." Aehnlich Zerrenner in seinen Grundsätzen der Erziehung: "Wie eine Erziehung ohne Unterricht nie ihre Zwede erreichen würde, so ist auch jeder Unterricht, der nicht erziehend ist, der nicht bei dem Mittheilen von Kenntnissen und Geschällichkeiten stets auf die gesammte Bildung hinzuwirken sucht, ein bloßes Abrichten und bewirkt ein bloßes Anslernen; er ist ein schlechter Unterricht, weil er nicht so ist, wie er sein soll, und nicht leistet, was er leisten soll. Wie alle Erziehung Unterricht sordert, so muß aller Unterricht erziehend sein." Kurz also: Jugend unterricht muß Erziehung unterricht sein.

Das Mangelhafte ber oben zuerst aufgestellten Erklärung von Unterricht wird nun darin liegen, daß sie nur den materialen — ben rein didaktischen Zweck bestimmte, den formalen dagegen, also den eigentlich pädagogischen unberücksichtigt ließ. Will man in die Begriffsbestimmung den formalen Zweck mit aufnehmen, so ist Jugendunterricht die Bemühung des Lehrers, dem Kinde Kenntnisse und Fertigkeiten so anzueignen, daß dadurch zugleich seine geistigen Anlagen und Kräfte geweckt und entwickelt werden: ober kürzer: Unterricht ist die Bemühung des Lehrers, dem Schüler in bilsbender Beise zur Aneignung von Kenntnissen und Fertigs

feiten behilflich zu fein.\*)

Ift bie Definition nun vollftanbig? Roch nicht; benn es fehlt ihr immer noch eine wesentliche Bestimmung. Ein alter Spruch fagt: "Richt für bie Schule, fonbern für's Leben wirb gelernt." scholae, sed vitae discitur.) Bas bulfe auch alles Lernen, wenn es nie und nirgends im Leben verwerthet wurde ober werben konnte! Awar hat das Lernen auch schon an sich und für die unmittelbare Gegenwart einen Werth; benn es bilbet ja die Kraft und erfüllt ben Geift mit Renutniffen. Rlares und mahres Wiffen ift für ben Geift immer Licht und Leben. Wenn jedoch nachdenkenbe Schuler fich fagen mußten, bag all ihr Bernen ihnen für tein Lebensverhaltnig etwas nüste, daß sie davon nie und nirgends je Anwendung machen konnten: würde sich nicht ihr Interesse am Lernen je länger je mehr minbern? Das Lernen ist nun einmal nicht Selbstzwed — man lernt eben für's Leben. Leben, im ethischen Sinne, beißt nicht: fo viel wie nur immer möglich genießen. sonbern bebeutet "bie ehrenvolle Ausübung eines anftanbigen Berufs, Die nüpliche Anwendung seiner Reit für fich und für Andere, bas Streben nach

<sup>\*)</sup> Wenn wir in der Unterrichtslehre einen materialen und einen formalen Unterrichtszweck unterscheiden, so ist diese Scheidung allerdings theose retisch; in Wirlichteit besteht eine absolute Scheidung nicht. Denn auch ein rein mechanischer Unterricht, der es nur auf Sinternen und äußersliches Merken materieller Stoffe abgesehen hätte, würde, da nun einmal das Kind ein denkendes Wesen ist, doch auch das Denken anregen, also von selbst formal bilden, nur geschähe das unabsichtlich, von Seiten des Lehrers nicht planmäßig angestrebt, und darum gewiß nur sehr unvollkommen.



Tugend im Sinne des Christenthums, Erfüllung der bürgerlichen und häuslichen Pflichten." Diesem Begriff des Lebens soll auch aller Unterricht dienen. Was das christliche Kind für's Leben lernt, lerut es, um das zu wissen und zu können, was es als Christ und künftiger Bürger wissen und können soll. Wir wollen diesen Zwed des Lernens, weil er auf die einstige praktische Verwerthung gerichtet ist, den praktischen nennen.

Best wird uns flar, wie ber praftische Awed bes Unterrichts mit bem prattischen Zwed ber Erziehung jusammenfallt. Und es ift ein Beweis für die Richtigkeit und Bollständigkeit unsers Begriffs von Unterricht, bag er fich wie von felbst aus unferm Erziehungsbegriff berausichalt. Bir erflarten nämlich "Schulerziehung als bie planmäßige Einwirtung bes Lehrers auf bie geiftigen Anlagen und Rrafte feiner Schulfinder, um biefe gu lebendigen Bliebern ber Rirche zu bilben und ihnen biejenigen allgemeinen Renntniffe und Fertigfeiten in bilbenber Beife angueignen, die bas burgerliche Leben von jedem Gliede unfers Boltes forbert." In biefer Definition von Erziehung liegt nun unfer Unterrichtsbegriff mit feinen brei mefentlichen Begriffsmomenten eingeschloffen; benn bie Borte: "planmagige Ginmirtung auf die geiftigen Unlagen und Rrafte" - nebft ben Worten: "in bilbender Beise" — gehen auf den formalen, also — das Wort im engern Sinne genommen - auf ben pabagogischen Unterrichts: zwed; die Borte: "um ihnen allgemeine Renntnisse und Fertig= feiten anzueignen" - geben auf ben materialen Unterrichtszwed; bie Borte: um biefe (bie Rinber) ju lebenbigen Gliebern ber Rirche zu bilben und ihnen biejenigen allgemeinen Renntniffe und Fertigfeiten anzueignen, bie bas burgerliche Leben von jebem Gliebe unfers Boltes forbert" - geben auf ben prat: tischen Unterrichtszwed. Seben wir nun aus unserm Begriff von Schulerziehung ben Begriff von Schulunterricht heraus, fo wird bie Erflärung vollständig alfo lauten: Unterricht ift bie Thatigfeit eines Lehrers, bem Schuler gur Aneignung von benjenigen elementaren Renntniffen und Fertigfeiten in bilbenber Beife behiflich zu fein, beren er als Chrift und als fünftiger Bürger (fürzer gesagt: beren er für's Leben) bebarf.

Busah. Bissenschaftliche Benennungen und Kunstwörter (sogenannte termini technici) werden — wenn auch nur ganz im Allgemeinen — oft schon dadurch erklätt, daß man sie auf ihre ethmologische Bedeutung zurücksuhrt. (Bernunft von vernehmen — Berstand von verstehen — Begrisson begreisen.) Das Wort Unterricht ist zusammengelett aus "unter" und "richten". Richten leitet Abelung ab von rechan, wovon auch sprechen und rechnen herkommen soll. Rechan soll "erzählen" bedeuten. Er sührt zum Beleg die Besispiele: Bericht und Nachricht an; denn in beiden Wörtern kingt der Begrissen, erzählen" durch. Das Wort "unter" deute auf die Wechselewirtung hin, die deim Unterrichten stattsindet. Demnach dieße unterrichten: "unter Andern stehend etwas erzählen". Diese Erklärung past freisich, genau genommen, nur auf historischen Unterricht. Das spräche indet

Dr. Schute, evangel. Schultunde. 2. Aufl.

gegen sie; benn die Ramengebung geschieht ja oft nach dem gewichtvolleren, hervorstechendsten Merkmal, nach einem alten Spruch der Logik: a potiori fit denominatio. Auch bei vielen andern Kunstwörtern hat der Sprachgebrauch die engere Bedeutung nach und nach erweitert und so zu sagen voller

gemacht.

G. Baur (Erziehungslehre, S. 265 f.) gibt die etymologische Erklärung von Unterrichten in solgender Beise. "Richten" ist ursprünglich so viel als das "Bohin eines Dinges bestimmen". Das Borwort "unter" hat in Berbindung mit diesem Berbum die alte Bedeutung, in welcher es gleichbebeutend ist mit "zwischen" (wie das lateinische inter). Der eigentliche Bezischweisen ist mit "zwischen" (wie das lateinische inter). Der eigentliche Bezischung ist engern Sinne auf dem rechten Beges führt, so zeigt der Unterricht nur den rechten Beg und macht mit der Umgegend bekannt; namentlich setzt die Rebenbestimmung, daß der Unterricht mit Bechselrede zurechtweisen soll, auch in dem zu unterrichtenden Individuum schon eine gewisse, durch Erziehung gewonnene Selbstschändisseit voraus, welcher von dem Unterrichtenden nur Kenntnisse dargeboten werden, damit das Individuum darnach in einem besondern Falle seine Thätigkeit gestalte. So deutet auch dem Sprachgebrauch gemäß "unterrichten" vorzugsweise auf einen dem Geiste zugeführten Stoff hin.

Langethal in der Schrift: "Der Mensch und seine Erziehung" verwirft die Ertlarung Abelung's und ftellt dafür eine ber Baur'fchen abnliche Ertlärung auf. "Das Grundwort bon "unterrichten" — fagt er — "ift richten. Diefes hängt mit "reden" zusammmen und bebeutet irgend wohin eine Richtung geben, mas immer zugleich auch bie Folge von "reden" ift. So sagt man: ich richte die Kanone, das Fernrohr, ich richte meinen Weg, meine Augen. Auch in berichten und Nachricht hat "richten" keine andere Bebeutung; denn durch Rachricht z. B. theise ich Jemandem etwas mit, wonach er sich richten, d. i. seinem Leben eine bestimmte Richtung geben kann. Was bedeutet aber "unter"? In andern Wörtern, die, wie unterrichten, eine bezigliche (transsting) Redeutung bedeut mog also die Ashirikeit vieht wein in bezügliche (tranfitive) Bebeutung haben, wo also bie Thatigfeit nicht rein in bem Gegenstande beichloffen bleibt, wie es g. B. in "unterliegen" der Fall ist, bebeutet es immer "untenhin"; so in untergraben, unterschiagen, unterwerfen, untersuchen. Man grabt 3. B. bas Untraut untenhin, so baß es von ber Oberstäche hinwegtommt; man sucht eine Sache nach untenhin, also nicht blog auf ber Oberfläche, fonbern unter berfelben, nach ber Tiefe, nach dem Grunde gu. Benden wir dieß auf "unterrichten" an, so bedeutet es Bunachft: Jemanbem in feinem Geifte eine Richtung geben, natürlich nach irgend einem Gegenstande, sei es eine Pflanze, ein Thier, ein Bort, ober eine geschichtliche Thatsache. Wie aber? Reineswegs bloß nach der Oberflache, jo bag er die Sache bloß außerlich mahrnahme und auffaßte, sondern nach unten hin, unter ber Oberfläche; wohin also anders, als nach bem in dem Gegenstande waltenden inneren Sein und dem Grunde desselben — nach seinem Befen." "In biefer aus ber sprachlichen Untersuchung hervorgehenden Erklärung ist nach meiner Ueberzeugung das Wesen des wahren und echten Unterrichts flar und genügend enthalten. Unterrichten bedeutet also keineswegs blog: Jemandem Renntniffe und Begriffe mittheilen (wie Abelung lehrt); denn dieses ift nicht die erste und einzige Hauptsache beim Unterricht, fonbern es bebeutet bor Allem, bag bie Beiftestraft bes Schulers nach etwas gerichtet werden foll, und zwar fo, daß man dabei nicht auf der Dberflache fteben bleibt, fondern in bas Innere, in ben Grundgebanten, ber vom Schöpfer in bem Dinge waltet, einbringt." (Siehe Psychologie S. 13.) Nach Langethal ist also das Unterrichten die Thätigkeit des Lehrers, durch die er den Geist des Schülers auf einen Gegenstand lentt, um ein außeres und inneres Berftandnig biefes Gegen: standes — ein Kennen und Erkennen desselben — zu erzielen. Diese Er=

klärung von Unterricht ist gewiß sinnig und sachgemäß. Es schwebte bem Langethal babei ohne Zweifel ber psychologische Unterschied von kennen und erkennen (s. Psychologie S. 12), von Wahrnehmung und Begriff vor. In wie weit aber biese scharssinnige Ableitung wirklich etymologisch bes gründet ist, lassen wir hier auf sich beruhen.

# 2. Unterrichtsfähigkeit und Unterrichtsbedürftigkeit bes Rindes. Unterricht und Dreffur.

§. 95.

Das Rind ist erziehungsfähig, weil es eine geistige Natur hat. (S. Seite 2 f.) Aus gleichem Grunde ist es auch unterrichts-fähig, b. h. es ist möglich, durch das belehrende Wort auf seine geistigen Kräfte bildend einzuwirken und ihm allerlei Schähe bes Wissens zum bewußten und freien geistigen Eigenthum zu machen.

Rein Geschöpf ift nach seiner Geburt so hilfsbedürftig wie der Mensch; er ist es ebenso nach seiner leiblichen, wie nach seiner geistigen Natur. Was das geistige Leben betrifft, so liegt das in der ersten Kindheitszeit gleichsam noch in tiesem Schlummer. Das Bewußtsein ist noch nicht vorshanden, darum ist auch noch sein Wissen da, das sich ja mit dem Bewußtsein Hand in Hand entwickelt. Das noch nichts wissende und nichts könnende Kind soll aber ein wissendes und geschicktes Kind werden. Das kann nur durch einen verständigen und wohlgeordneten Unterricht erreicht werden. Dine Unterricht würde das Kind unwissend und ungeschickt bleiben. Hieraus folgt die Nothwendigkeit des Unterrichts, und zugleich, weil das Kind der Unterweisung zu seiner Bildung bedarf, die Unterrichtsbedürftigkeit desselben.

Es regt fich auch frühzeitig im Rinbe ein Trieb zum Wiffen. Denn wie es geiftig zu erwachen beginnt, wird es nicht mube zu feben und zu hören; es ift nach allen Seiten bin Auge und Dhr, benn es möchte die gange finnliche Außenwelt in feinen Geift aufnehmen. Dag aber bie finnliche Augenwelt in ihm nach und nach zu einer geiftigen Innenwelt wirb, befundet ber Sprachtrieb bes Rinbes: benn in der Sprache sucht es Worte für seine geistigen Borstellungen. Es bestürmt febr fruh Eltern und Geschwister mit zahllosen Fragen, wie bie Dinge seiner Umgebung beißen — warum sie so und so gemacht find - wer bieß und bas gemacht habe - wozu bieß und jenes Ding ba fei u. f. w. Das ift Biffenstrieb. - Rinder ahmen ferner auch Alles nach, was fie bie Erwachsenen thun feben. Gin Beweis bafür, wie frith im Rinbe ber Bilbungstrieb fich regt, wie ftart icon bie erften Reaungen ber Bhantafie zum eigenen Schaffen treiben. In bem Biffens= und Rachahmungstriebe verrath fich recht beutlich bie Unterrichts= fähigkeit bes Rinbes; benn in biefen beiben Trieben beginnen fich bie beiben Grundpotengen bes menfchlichen Beiftes zu regen: bie Receptivität und die Spontaneität — die Empfänglichkeit und die Selbstthätigteit - bas Erfennen und bas felbstthätige Bollen. Jene Triebe befunden aber ebenfo die Unterrichtsbedürftigfeit bes Rindes; benn beibe Triebe konnen nur durch ben Ginfluß verständiger Erwachsener richtig geleitet werben. Der Biffens: und Nachahmungs: trieb regen fich um fo ftarter, je mehr bas Rind von Ratur beanlagt ift und je mehr jenen Trieben burch eine gebildete Umgebung und burch bilbenben Unterricht Unregung und Nahrung gegeben wird.

Wir fagten, bag nur geiftige Befen unterrichtsfähig feien. Sind nicht auch die Thiere gelehrig? Sie konnen wol abgerichtet (breffirt), aber nicht unterrichtet werben. Bas bas Thier lernt - wie es bas lernt, was es lernt — wozu es lernt, was es lernt: bas ist Alles anders wie bei bem lernenben Rinbe. Das Thier lernt nicht Biffenschaften, fonbern nur Runftftude. Diefe lernt es nicht burch bas belehrenbe Bort. nicht aus Reigung, sonbern gezwungen burch hunger, Schlage und eine harte, oft lange fortgesette Uebung. Endlich lernt es seine Runftftucke auch nicht, weil baburch ber eigentliche Bwed seines Daseins erreicht wird. Der Mensch, ber es breffirt ober breffiren läßt, will fich an seinen Runftftuden vergnügen ober bamit gewinnen. Wie gang anders ift bas bei Rinbern. Der Lehrer tann, was er in seinem Geiste hat, burch bas milb belehrende Wort in ben Geift bes Rindes legen, wo es geiftiges Leben wedt und gur freien Gelbftthatigfeit anregt.

Leiber gibt es auch Jugendlehrer, Die fich auf Dreffur legen. In biese Classe gehören alle, die um eiteln Ruhmes ober schnöben Gewinnes willen Rindern Renntniffe einpfropfen, die weit über beren Alter und Fassungsfraft liegen. Es nimmt fich in Bahrheit jammervoll aus, wenn Schulfinder altflug über Dinge ichwaten, Die fie nicht begriffen haben und noch nicht verstehen können. Solche Zustuter nenne man nicht Lehrer, fonbern Dreffeure.

# 3. Der Unterricht als Runft.

# **§**. 96.

Erziehen und Unterrichten umfassen alfo alle amtlichen Thätigfeiten bes Bolfsichullehrers an feinen Rinbern. Bie bas rechte Er-

gieben, fo ift auch bas rechte Unterrichten eine Runft.

Rebe Runft fest Talent voraus, ferner einen Rünftler, ber es im Runftjunger burch angemeffene Unterweifung und Uebung richtig ausbilbet. Es hat, wie bie Geschichte ber Babagogit lehrt, nur febr wenig hochbegabte Geifter gegeben, die aus fich heraus fich ju Lehr= fünftlern gebilbet haben.

Die Lehrgabe nennt die Schrift, weil sie ein vom Schöpfer verliebenes Gefchent - eine angeborne Lehrbefähigung ift, eine Gnabengabe - ein Charisma (1. Ror. 12, 4. 28). Man tann eine allgemeine und befondere Lehrgabe unterscheiben. Die allge=

meine Babe zu lehren besiten eigentlich alle Menschen; benn mas bie Rinder in den erften Jahren ihres Lebens lernen, lernen fie von ihren Eltern ober andern Erwachsenen. Das Saus bilbet bas Rind fo weit, bag es fabig wirb, an bem planmäßigen und fünftlichen Unterricht ber Schule mit Rugen Antheil zu nehmen. Der Runftunterricht ber Schule forbert aber eine besondere Begabung. Wie diese höhere Lehrgabe — das sogenannte donum docendi — nicht Jebermann verliehen ift, bas will St. Paulus mit ber Frage andeuten: "Sind fie alle Lehrer?" (1. Ror. 12, 29) und Jacobus mit dem Auruf an unberufene Lehrer: "Unterwinde fich nicht Jebermann Lehrer zu fein!" (Jac. 3, 1.)

Das Borhandensein einer gleichsam angebornen Lebrgabe verräth fich bei Anaben und Mädchen durch einen frühzeitigen Trieb, andere Rinder gu belehren, bem Lehrer bei feinem Lehrgeschäft freudig und willig Bilfe zu leiften, sowie in einem natürlichen Geschick bei biefen Belferdienften. Diefe Lehrbefähigung regt fich bei Anaben, die von Gott zum Lehrerberuf beftimmt find, oft febr frubzeitig und entschieden. Man tann im Allgemeinen annehmen, bag, wo biefe Luft fich regt, ba auch bie Lehr=

gabe botenziell vorhanden fein wird.

Die angeborne Lehrgabe muß aber ausgebildet werben. geschieht in Lehrerbildungsanstalten, und ba theils burch vorbild: lichen Unterricht, ben bie Böglinge in ihrem eigenen Seminarunter= richt empfangen, theils in ber Seminarschule, und ba wieber theils burch Anhören mustergultigen Schulunterrichts, theils burch eigene Lehr= versuche, die biefelben nach Anweisung und unter specieller Leitung geübter Lehrer ausführen muffen. Die burch biefe Lehrübungen gewonnene Gefdidlichkeit im Lehren beift Lehrgeschidlichkeit, Lehr= fertigteit, Unterrichtsgeschidlichteit, Unterrichtsfertigteit.

Theoretische Badagogen wollen neuerdings eine alte Behauptung wieder zur Geltung bringen, nämlich die, daß Jeder, auch ohne alle befondere Unleitung, Alles gut werde lehren konnen, mas er gut gelernt habe, nach bem alten Spruch: Quae bene didiceris, bene docebis. Darum wurden, fo meinen fie, die Seminarien wohl thun, wenn fie bie viel Zeit in Anspruch nehmenden Lehranweisungen ganz aufgaben und Die barauf verwendete Beit auf gründliches Wiffen verwendeten. Nun ift baran so viel wahr, daß man nur gut lehren tann, mas man selbst gut weiß. Auf ber anbern Seite lehrt aber alle Erfahrung, bag Seminariculer ohne gute und forgfältig gepflegte Lehrübungen nimmer gute Lehrer werben. Seminarien find Berufsichulen. Der Beruf bes Lehrers ift aber bas Lehren. Darum find die Unterweisungen in ben Biffenschaften in ben Seminarien nur ein Mittel jum Bred. Grundliches Biffen ift freilich nothwendig, aber es ift es nur bes bezeichneten 3medes willen.

# 4. Rothwendigkeit ber Unterrichtslehre und Eintheilung berfelben.

§. 97.

Der Unterricht ist also eine Runst, die, wie jede andere Runft, nach bestimmten Beisen und Regeln ausgeübt wird. Die Theorie von den verschiedenen Weisen und Regeln, nach benen ein guter Unterricht zu ertheilen, bilbet die Biffenschaft, die wir mit bem Ramen Unterrichts= lehre bezeichnen. Es ware wol möglich, bag Jemand burch blokes Unhören guten Unterrichts und burch viele nachahmende Selbstversuche fich eine gewisse Lehrfertigkeit aneignete. Für unsere Beit reicht aber eine bloke Routine im Unterrichten nicht aus; ein Lehrer foll sich auch theo= retisch Rechenschaft geben konnen, warum er in jedem einzelnen Falle fo und nicht anders zu verfahren hat. Diefe Theorie gibt ibm nun die Unterrichtslehre. Sie ift für den jegigen Bolfsichullehrer eine nothwendige Berufswissenschaft. Theorie ohne Prazis ift (nach Goethe) grau; Prazis ohne Theorie ift bloge Routine. Also muß Beibes fein: Theorie und Braris - beibe in gegenseitiger Durch= bringung ju gegenseitiger Forberung. Darum gebenken wir in unserer Schultunde eine prattifche Unterrichtslehre zu geben, b. i. eine folche, welche die Lehren nicht bloß in abstracten Sagen aufstellt, fonbern auf Beispiele grundet und folche Anweisungen gibt, bie auch im Schul= leben verwerthet merben tonnen.

Die Unterrichtslehre wird eingetheilt in allgemeine und beson= bere. Die allgemeine Unterrichtslehre heißt Didaktik\*), die besondere Wethodik, gewöhnlich specielle Wethodik.

<sup>\*)</sup> Im Griechischen heißt lehren didaskein; ber Lehrer didaskalos ober didaktikos, Dibaktiker; bibaktisch bebeutet lehrend ober lehrkünstlich (ein bibaktisches Gebicht ist ein Lehrgebicht; ein bibaktischer Grundsat ist ein Lehrgrundssat; didaskalia (Dibaktalie) heißt Lehre, Unterricht, Unterweisung; didaskaleion heißt Schule; autodidaktikos (Autobibakt) ist ein sich selbst Unterrichtens ber; autobibaktisch heißt sich selbst lehrend.

# Erster Untertheil.

# Allgemeine Unterrichtslehre - Dibaftif.

Einleitung.

§. 98.

Wir haben &. 94 bargethan, wie ber Jugenbunterricht brei Sauptzwede im Auge haben muß; wir nannten fie: ben materialen, ben formalen, ben praftischen. Diese brei Zwede tann man in die brei Fragen faffen: Bas foll gelehrt werden? Bie foll gelehrt merben? Boan foll gelehrt werben? Die Frage: Bas foll gelehrt werben? geht auf ben Stoff. Die Frage: Bie foll gelehrt werben? geht auf bie Form. also auf die Art und Beife ber unterrichtlichen Behandlung ber verichiebenen Lehrstoffe. Die Frage: Bogu foll gelehrt werben? geht auf einen Zwed bes Schulunterrichts, ber außerhalb ber Schule liegt, ber fo au fagen hinter bie Schulzeit faut. Es ift bieß ber Utilitatsawed im auten Sinne bes Worts. Wenn man aber fragt: Bas foll gelehrt werben? wie foll gelehrt werben? so beutet bas boppelte Soll eigentlich auf alle Awede bes Unterrichts schon mit bin; benn ber Sinn bieles Soll ift: Bas und wie muß gelehrt werben, bamit bie 3mede bes Unter= richts erreicht werben? Es leuchtet ein, daß fo bie Frage: Bogu foll gelehrt werden? in den Fragen: was und wie gelehrt werden foll, mit inbegriffen ift; benn ber prattifche 3med beftimmt ja überall auch Daf und Beife. Daber laffen fich jene brei Fragen: Bas? wie? mogu? auf zwei beschränken. Die Fragen nach bem Bas und Bie bes Unterrichts find in der That die zwei Cardinalfragen, um die fich im Grunde die ganze Unterrichtslehre beweat.

Die allgemeine Unterrichtslehre hat auf genannte zwei Fragen nur Allgemeines zu antworten, während dieselben Fragen in der speciellen Methodit bei jedem einzelnen Unterrichtsgegenstande wiederkehren und ba auf specielle und speciellste Beise beantwortet werden muffen.

# 1. Was foll in der Volksschule gelehrt werden?

§. 99.

Was die Volksschule zu lehren hat, nennt man im Allgemeinen ihre Lehr= und Unterrichtsstoffe. Diese Stoffe sind überaus mannichsaltig, daher sie in verschiedene Gebiete des Wissens und in verschies dene Arten des Könnens zerfallen. Ein in sich abgeschlossenes Gebiet menschlichen Wissens und Könnens heißt ein Lehr= oder Unterrichts= gegenstand. (Geschichte — Geographie — Rechnen.)

Bir haben icon §. 11 bargethan, daß das unermeßliche Gebiet menschlichen Wiffens brei Mittelpunkte (contra) hat, um die es sich bewegt: Gott — Welt — Mensch. Es gibt ein Wiffen von Gott, ae-

nannt Gotteslehre oder Theologie im weitesten Sinne des Worts; ein Wissen von der Welt, genannt Weltkunde oder Rosmologie im weitessten Sinne; ein Wissen vom Menschen, genannt Menschenkunde oder Anthropologie im weitesten Sinne. Diese Eintheilung der Wissens:

gegenstände ist die allgemeinste.

Jebes dieser Gebiete zerfällt natürlich in eine Anzahl von Zweigsgebieten. Die Weltkunde z. B. in Himmelskunde oder Aftronomie, in Erdkunde oder Geographie, in Naturkunde (Naturgeschichte — Naturslehre), die Naturgeschichte wieder in Thierkunde oder Boologie, in Pslanzenskunde oder Botanik, in Minerkunde oder Mineralogie. Die Anthroposlogie besaht zunächst die Menschenkunde im engern Sinne in sich, also Somatologie und Psychologie. Zur Anthropologie im weitern Sinne gehören aber auch alle Zweige menschlichen Wissens, die ihr Dasein der menschlichen Forschung, dem menschlichen Thun und der menschlichen Kunst verdanken, als: Welts, Eulturgeschichte, Staatskunde, Kunstlehren aller Art u. s. w. Die Theologie umfaßt die unmittelbare und mittelbare Offenbarung Gottes (die Offenbarungsgeschichte und Offenbarungsslehre); serner die theologische Auslegungskunst (Exegese); auch die Lehre von der Predigtkunst (Hermeneutik). Selbst die philosophischen Lehren der natürlichen Religion gehören hierber.\*)

Wie verhält sich nun bie Frage: Bas foll in ber Boltsschule gelehrt werben? zu ben genannten brei Obiecten alles Wiffens? Das Rind hat die Welt vor fich und lebt in ber Welt als in feiner Beimath. Darum muß es mit ber Welt befannt gemacht werben. Das Rind ift ein Mensch mit menschlichen Anlagen und Kräften. Nun werden wir zwar in ber Boltsichule feine eigentliche Menschenkunde lehren. Wenn wir aber bem Rinde erzählen von den geschichtlichen Thaten ber Menschen, von ihren Leiftungen in allerlei Biffenschaften und Runften, fo lernt es in ben menschlichen Thaten und Berten ben Menschen tennen. Die Belt und ber Menich find beide von Gott und werden von ihm erhalten. Auch bas Kind lernt Gott aus seinen Werken, am beften aber aus seinem Worte erkennen, in dem fich uns Gott offenbaret hat. Ja im Lichte bes Wortes Gottes lernt es nicht blog bie Belt, sondern auch sein eigen Befen, seine Bestimmung und ben Weg gur Erreichung feiner Bestimmung erft im rechten Lichte erkennen. Demnach muß im Lehrplan ber Bolksichule bie Religion ber erfte und wichtigfte Gegenftand fein. Aber bas Rind foll ebenso bie Welt und ben Menschen tennen lernen, soweit bas ber findlichen Saffungefraft möglich. Auf biefer breifachen Bafis muß ber gesammte Elementar-Schulunterricht ruben.

<sup>\*)</sup> Auch Amos Comenius nimmt obige drei Centra alles menschichen Bissens an, er nennt sie aber: Gott, Belt, Bernunft. — Die Trisogie: Belt — Mensch — Gott gilt auch auf philosophischem Gebiete als ein fundamentum dividendi, indem da Natur – Seele — Gott drei Centra sind für die drei großen speculativen Gebiete menschlichen Forschens, die man Naturphilosophie, Psychologie und Religionsphilosophie nennt.

Der Bolfschullehrer kann und darf die Schulgegenstände nicht nach Gefallen wählen, sie werden ihm vom Schulgeset seines Landes vorsgeschrieben. In Sachsen enthält der Entwurf zu einem neuen Bolfsschulsgesetz solgende Gegenstände: "Religions und Sittenlehre, deutsche Sprache mit Lesen und Schreiben, Rechnen, Formenlehre, Geschichte, Erdfunde, Raturgeschichte und Raturlehre, Gesang, Beichnen, Turnen."

Seither waren 3. B. Zeichnen und Turnen nur facultativ; bas neue Gefet macht fie obligatorifc.

Die eben genannten Schulgegenstände werden eingetheilt: in reli: gioje und nicht religioje ober weltliche. Die nicht religiojen Gegenstände werden eingetheilt: in reale oder materiale, in formale und in technische. Reale ober materiale Begenstände find: Gco: graphie, Gefchichte, Raturgeschichte, Aftronomie zc. Bei biefen Gegenständen find die Lebrstoffe entweder von der Natur selbst, oder burch Thatfachen ber Beschichte gegeben; fie burfen also nicht erft gesucht ober gefunden werben. - Formale Gegenstände find: Rechnen, Geometrie, beutsche Grammatit, Raturlehre, Logit u. A. Die Lehren, Regeln und Gefete ber formalen Gegenstände werben burch Nachbenten und Experimente gesucht, festgestellt und geordnet. Bie bie formalen Gegenstände felbst Producte bes menschlichen Geistes find, fo wendet fich auch ber Unterricht in biefen Gegenständen zuerst und vornehmlich an ben bentenden Beift; benn ihre Stoffe find bem Schüler erft Etwas, wenn er fie eingesehen ober verstanden hat. Die realen Gegenftanbe bagegen wenden fich junachft an bas Bebachtnif bes Schillers. Bei ben realen Gegenständen gibt es viel zu merten, bei ben formalen viel zu benten. Doch muß bemerkt werden, bag auch bie realen Gegen= ftande zu benten, die formalen zu merten geben, wie wir fpater naber feben werben. - Bu ben technischen Begenftanben geboren: Schreiben, Reichnen, Lefen, auch Rechnen, soweit es babei auf Rechenfertigfeit abgesehen ift. Die unterrichtliche Behandlung dieser Gegenstände ift in höhern Unstalten freilich eine gang andere als in ber Elementar-Bolts: schule. Dort betreibt man Schreiben, Reichnen, Lesen u. f. w. wirklich als Runft, hier bagegen nur auf elementare Beife. Rinder konnen noch feine Rünftler fein und follen es nicht fein.

Auch die Zweige des Religious-Unterrichts laffen sich in reale und formale theilen. Zu den realen Zweigen gehören: biblische Geschichte, Bibellesen, Perikopenerklärung, Rirchenlied; zu den formalen: der Ratechismusunterricht als sustematische Christenthumslehre, in höhern Anstalten als Dogmatik und Ethik behandelt.

Interessant ift das Berhältniß ber verschiebenen Lehrstoffe zu den einzelnen intellectuellen Kräften der Seele. Bir haben beim Erkenutnißvermögen drei Hauptstufen intellectueller Thätigkeiten unterschieden: das sinnliche Wahrnehmen, das Begreifen, Urtheilen und Schließen des Berstandes, das Denken der Bernunft. Wir bezeichneten schon zum

öftern diese drei Stufen kurz mit den Namen der drei verschiedenen Bor= ftellungen, nämlich als finnliche ober concrete, begriffliche ober abstracte und ibeale. Run ift sofort flar, bag bie realen Gegenftanbe bem Beifte gunachft und hauptfachlich finnliche ober concrete, Die formalen Begenftanbe begriffliche ober abstracte, bie technischen im bobern Sinne bes Worts ibeale Borftellungen guführen. Rur barf man's mit biefer theoretischen Scheibung nicht so genau nehmen; benn jeber Gegenstand führt bem Geiste die breierlei Borftellungen zu. Es sei nur an Geschichte erinnert, in ber viele Berftanbesbegriffe, viele ideale Borftellungen vortommen, wie die Methodit des Geschichtsunterrichts näher darthun wird.

Busat. Die Babagogen theilen die Schulgegenstände auf verschiebene Weise ein. Die Dreitheilung ist aber die gewöhnlichste. Rüegg unterscheibet folgende drei Gruppen von Schulgegenständen: ideale, reale Fächer und Fertigsteiten. Bu ben idealen Fächern rechnet er: Religions, Sprachs und Gesangunterricht; zu ben realen: Zahlen:, Raumlehre und Real: unterricht; zu ben Fertigkeiten: Zeichnen, Schreiben und Turnen. Diese Eintheilung weicht etwas von der unsern ab. Wie denn? Scharfsinnig ist die Dreitheilung, die G. Baur in seiner Erziehungslehre

gibt. Es heißt baselbit :

"Die mannichfaltigen Kenntniffe, welche ber Schulunterricht ben Roalingen mitzutheilen bemuht fein tann, laffen fich am bequemften auf folgende Beife cintheilen:

I. Sie beziehen fich auf die außere Umgebung bes menfchlichen Lebens und die außern Birtungen, in welchen es fich entfaltet bat, und gwar

berudfichtigt man in biefer boppelten Beziehung:

a. das durchaus Concrete, welches fich nur beichreibend und ergablend barftellen läßt: es entfteht Geographie und Gefcichte; ober man faßt:

b. bas mahrgenommene Concrete nach gemeinschaftlichen Eigenschaf:

ten in Gattungen gusammen, ober betrachtet es nach bem Caufalitats : verhaltniß; fo entsteht einerseits Raturgeschichte, andererfeits Phhit nebft den verwandten Biffenichaften; ober man fieht enblich

c. von bem Stoffe ber mahrgenommenen Gegenftanbe gang ab und halt fich bloß an die formalen Beziehungen von Raumausdehnung und Bahl;

es entfteht Geometrie (Formlehre) und Arithmetit.

11. Der Unterricht bezieht fich auf die innere Welt und zwar

a. auf die nothwendige und allgemeine Form, in welcher das menschliche Denten jum Ausbrud tommt: er beschäftigt fich mit ber Sprachtunbe;

b. er hat die Beziehung bes individuellen Bewußtfeins auf bas Göttliche

nachzuweisen in ber Religionslehre;

c. er hat zu zeigen, wie alle Lebensaußerungen ber Menschheit von ieber im Dienste gottlicher Gefete ftanben und zu beren Offenbarung bienten, in ber innern Geschichte ber Menschheit.

III. Der Unterricht bezieht sich auf die freie Ineinsbildung ber äußern und innern Belt burch volltommen erschöpfende Darftellung ber Ibee in con-

creter Birtlichteit, auf die Runft.

Diese Unterrichtsgegenstände umfassen Alles, was in ben Kreis des Schulunterrichts gezogen werben fann, bezeichnen aber auch bie Gegenftanbe, für

welche allen Böglingen ber Sinn geöffnet werben muß."

Ruegg rechnet bas Turnen gu ben Fertigfeiten ber Boltsichule, G. Baur nicht. Er bemertt fehr richtig: "Rörperliche Fertigfeiten, infofern fie in ber Schule geubt werben konnen, haben ftets nur Uebung ber Kraft gum Bred, ber Stoff, an welchem, und die bestimmte Berrichtung, burch welche fie

gesibt werben, ist indisserent; von ihnen kann mithin nicht in der Unterrichtslehre, sondern nur in der Erziehungslehre im engern Sinne die Rede sein." In Betress des Schreibens bemerkt Baur, daß es wegen dieses Gegenstandes nicht nöthig sei, die Reihe der Unterrichtsgegenstände m eine eigene Aubril für technische Fertigkeiten zu vermehren; denn das Schreiben, als die nothwendige Bedingung einer vollkommneren Kenntniß und handhabung der Sprache, kann unter dem Begriff der Sprachkunde mit begriffen werden.

#### 2. Wie font in der Bolksfonle gelehrt werden?

§. 100.

Die Frage, wie in der Bolksschule gelehrt werden soll, geht, wie schon bemerkt, auf die Art und Beise, wie der Unterricht zu ertheilen, also auf die Lehrweisen oder Lehrsormen. Die Ersolge des Elemenstarunterrichts hängen nicht allein von der rechten Bahl der Stoffe, sondern ebenso und vielleicht noch mehr von den rechten Lehrsormen ab. Die Form ist ja nirgends etwas bloß Aeußerliches, Zufälliges, Gleichsgültiges. Iedes Ding hat seine Form und ist eben gerade nur in seiner Form das, was es ist. Daher nennt Hegel die Form das Besen der Dinge. Demnach läge das Besen des Unterrichts, wenn man ihn als Kunst aufsaßt, recht eigentlich in seiner Form. Diesterweg hat darum ganz recht, wenn er sagt: "Die Lehrmethode ist ebenso wichtig wie der Lehrstoff, das Bie ebenso nöthig wie das Bas. Die Krast des Lehrers ruht in seiner Methode."

Oben wurde bemerkt, daß die Lehrkunst von allen Künsten eine der schwersten sei. Der Tonkunstler, Maler, Bildhauer zc. arbeiten, wie der Lehrkünstler, nach Kunstideen, jene aber mit Stoffen, die an sich todt sind, dieser mit lebendigen Kräften. Darum steht die Lehrkunst viel höher, ist aber auch unendlich schwieriger. Selbst talentvolle Lehrer sinnen und ringen jahresang, um für jeden Stoff, für jede Bildungöstuse und Fassungöstraft ihrer Kinder die rechten Formen zu sinden. Und die Geübstesten gestehen immer wieder ein, daß sie sich wie Ansänger vorkommen. Jene gewissenlosen Lehrer, die ihren Beruf rein handwerksmäßig treiben, wissen von diesen Schwierigkeiten freilich wenig oder nichts.

In der allgemeinen Unterrichtslehre haben wir von den verschiedenen Lehrformen und Lehrregeln nur im Allgemeinen zu handeln. Auch hier gehören die speciellern Belehrungen in die specielle Methodik.

# A. Die wichtigften elementaren Lehrformen.

a. Begriff und Arten ber Lehrformen im Allgemeinen.

§. 101.

Der unterrichtenbe Lehrer hat es mit bem Geiste ber Rinder — mit ben intellectuellen Kräften besselben zu thun. Wollen wir bas, was ber Schüler vom Lehrer her in seinen Geist aufnehmen soll, in ein einzig Wort fassen, so sind es Borstellungen — entweder sinnliche (concrete) von den Dingen der sichtbaren Welt, oder begriffliche (absstracte), oder ideale. Aus diesen Borstellungen soll der Geist des Kindes neue Begriffe, Urtheile und Schlüsse bilden lernen. Borstellungen werden im Unterricht in der Seele des Kindes vornehmlich durch's Wort erzeugt, aber auch durch's Vild. Der unterrichtende Lehrer such also Borstellungen durch das Wedium des Worts oder Bildes in der Seele des Kindes zu erzeugen. Aber wie verschieden sind die Vorstellungen und wie schwer ist es oft, daß das Kind fähig gemacht werde, die Vorstellungen des tägslichen Unterrichts klar und deutlich zu denken!

Die Art und Weise nun, wie der Lehrer in seinem Unterricht in der Seele des Kindes Vorstellungen und Gedanken anregt, zur Klarheit und Deutlichkeit erhebt, wie er überhaupt geistige Stoffe dem Geiste des Kindes übermittelt und zum lebendigen Eigenthum macht, nennt man im Allsgemeinen Lehrsorm, Lehrweise, Unterrichtsform, auch — jedoch

nur in einem engern Sinne bes Worts - Lehrmethobe.

Es gibt fehr verschiedene Lehrformen. Wenn ber Lehrer einen Sab, einen Spruch, ein Lieb, eine Erzählung fo lange ftudweise vorspricht und von ben Rinbern nachsprechen läßt, bis biefe bas Borgesprochene gemerft haben, fo lakt er auswendig lernen. Man nennt biek Lernen ein gebachtnigmäßiges, Diefe Lehrform aber die memoriale. - Der Lehrer tann bem Rinbe in jufammenhangenber Rebe vortragen, was es lernen foll. Diese Lehrweise heißt bie vortragende, akroa= matische. — Der Lehrer tann fich in ein Gespräch mit ben Rinbern einlaffen, also daß er fragt, die Rinder ihm antworten. Diefe Lehr= weise heißt die fragende oder erotematische. hier unterscheibet man weiter bie gergliebernbe ober analytische, und bie entwidelnbe oder synthetische Fragmeise. Gine geschickte Berbindung beiber Lehrweisen gibt bas sogenannte genetische Lehrverfahren. - Wenn ber Lehrer burch Borgeigen von Bilbern ober burch Borthun lehrt, fo nennt man diese Beise bes Lehrens die vorzeigende ober vorthuende Lehr= art. — Endlich tann ber Lehrer auch bas Wiffen und Rönnen seiner Rinber burch Aufgaben zur Selbstbeschäftigung förbern. — Bon allen biesen Lehrweisen laffen wir nun eine genauere Beschreibung folgen.

- b. Beschreibung ber wichtigsten elementaren Lehrformen.
  - a. Die gebächtnißmäßige ober memoriale Lehrweise.

§. 102.

Bon allen elementaren Lehrformen ift die (relativ) leichteste und für den Lehrer bequemste die des Auswendiglernens. Sie gehört der alten Bolksschule an und war in den meisten Schulen des 16., 17. und 18. Jahrhunderts die einzige Unterrichtsmethode. Weil da meist Alles rein mechanisch auswendig gelernt wurde, so nennt man diese Methode

schlechthin die mechanische Lehrweise. Ihr Gegensat ist die bynamische Lehrweise, die sich an den Berstand der Kinder wendet. Das bloß mechanische Einlernen von Biffensstoffen nennt man concipiren (in der Bedeutung: in sich aufnehmen), das Lernen mit Berständniß aber percipiren (im Sinne von: fassen, begreifen). Die bloße Conception bezeichnet demnach gedächtnismäßiges Lernen, die Berception dagegen verstandesmäßiges Lernen.

In der alten Schule wurden, ohne nachfolgende Erklärung, auswendig gelernt: 'der Ratechismus Luther's sammt Auslegung und Beweisstellen, die biblischen Geschichten, die evangelischen und epistolischen Berikopen, viele Psalmen, insbesondere die Bußpsalmen, besondere Fragen, in die man die christliche Heilsordnung gefaßt hatte, Kirchenlieder, das Berzeichniß der biblischen Bücher; ebenso auch das kleine und große Einmaleins, die Regeln der verschiedenen Rechnungsarten u. s. w. Die alte Schule war in stetem Aufsagen, der Lehrer derselben in stetem Ueberhören des Auswendiggelernten begriffen. Auch Lesen, Rechnen, Schreiben, Singen wurden in rein mechanischer Weise betrieben.

Einzelne erleuchtete Manner traten allerdings biesem Lernmechanisntus entgegen, sorgten in ihren Kreisen für bessere Methoden; aber im großen Ganzen blieb ber alte Schlenbrian herrichende Lehrweise.

Wir sinden nun unter den namhaften Pädagogen solche, die gar nichts auswendig lernen lassen wollten, wie Ratichius und Rousseau; andere, die nur Verstandenes wollten auswendig lernen lassen, wie Amos Comenius; wieder andere, die das Auswendiglernen wenigstens auf ein Minimum beschränkten, wie Basedow.

Ratichius († 1635) schreibt: "Nichts soll auswendig gelernt werben; benn es ist ein Zwang der Natur, man thut dem Verstande Gewalt an, darum gibt's die Ersahrung, daß, wer sich viel an Auswendiglernen bindet, dem geht viel ab an Verstand und Scharffinnigkeit; denn weil der Verstand muß an die Worte gebunden sein, hat er nicht Raum, einem Dinge recht nachzusinnen."

Rouffean war entschieben gegen alles Auswendiglernen.

Amos Comenius († 1671) forbert in seiner Unterrichtslehre (Didactica magna): "Der Schüler serne nichts auswendig, was er nicht begriffen hat."

Basebow hielt es für einen guten Empfehlungsbrief seines Philansthropins, daß er der Welt bezeugen konnte: "Memorirt wird bei uns sehr wenig."

Durch Rousseau, insbesondere aber durch Basedow und seine Schule (die Philanthropen) wurde das Auswendiglernen in großen Wißcredit gebracht. Man bezeichnete es geradezu als eine geistige Tortur, ja als ein Berbrechen an der kindlichen Natur. Man siel, wie es so oft geschieht, in's Extrem; denn wenn die alte Schule nur auswendig lernen ließ, so wollte die neue Schule gar nichts mehr memoriren lassen. Und doch hat der alte Spruch für alle Zeiten seine Wahrheit und seine Berech: tigung: "Wir wissen nur so viel, als wir mit dem Gedächtniß sesthalten." (Tantum seimus, quantum memoria tenemus.) "Berstandesbildung" wurde die Losung der Zeit; formale Geistesbildung wollte man, und nur sie; daß materielle Wissen seinseitigken, jene aber bleibe. Der praktische Dinter verwarf beide Einseitigkeiten und suchte die rechte Mitte. Tressend sagt er: "Wenn daß Urtheil zu zeitig gehoben wird, versiert daß Gedächtniß an Umsang. Es arbeitet nicht für sich allein. Wo daß Urtheil zu sehr verspätet wird, da bemächtigt sich daß Gedächtniß sast des ganzen Geistes. Daher in Bolksschulen der alten Urt so viele Kinder, die ungeheuer lernen und wenig denken; daher in manchen, die daß Verbessern zu weit treiben, so viele Kinder, die viel begreifen und — nichts merken und behalten." — Also möge man daß Eine thun und daß Andere nicht lassen!

Bon Pestalozzi wird gesagt, daß in seiner Anstalt "weber Weltliches noch Geistliches auswendig gelernt worden". In seiner Schrift:
"Bie Gertrud ihre Kinder lehrt" legt er wieder großen Werth sogar auf
das nomenclaturmäßige Lernen. "Der Bortheil des frühen und geläusigen Bewußtseins einer großen Komenclatur (Namenderzeichniß) ist
für Kinder unschätzbar. Der seste Eindruck der Namen macht ihnen die
Sachen undergeßlich, sobald sie zu ihrem Bewußtsein gebracht sind, und
das auf Wahrheit und Richtigkeit gegründete Zusammenreihen der Namen
entwidelt und erhält in ihnen das Bewußtsein dom wirklichen Zusammengehören der Sachen. Man muß nur nie denken, weil das Kind von
etwas nicht alles versteht, so dient ihm gar nichts davon."

Die neuere Pädagogik hat den Werth und die Nothwendigkeit des gedächtnißmäßigen Lernens wieder erkannt und daher die memoriale Lehrweise wieder in ihr Recht eingesetzt. Man hat aber den alten geistködtens den Mechanismus ausgegeben und die zu lernenden Stoffe auf das rechte Maß zurückgeführt. Man verbindet mit dem Gedächtniß den Verstand, so daß das Kind auch beim Auswendiglernen denken muß.

Für die Nothwendigkeit und den Werth verständiger Memorirübungen haben sich viele Stimmen erhoben — Bädagogen und Bhilosophen. Hier

noch einige Aussprüche!

Jacotot sagt: "Beim Unterricht ist die Wieberholung die Hauptssache; sie ist alles. Man weiß nur, was man gelernt hat; man beshält nur, was man wieberholt; man kann nur über das nachdenken,

was man mit bem Gebächtniß behalten hat."

Alehnlich Palmer: "Benn man einen philosophischen ober mathematischen Satz erst Wort für Wort in's Gedächtniß aufgenommen hat, so hat man um so mehr Freiheit und Veranlassung ihn zu beweisen und zu begreifen und ber mehr äußerlichen Afsimilation die innere hinzuzusügen." Das Wort "Assimilation" erinnert uns daran, daß man das Gedächtniß auch sonst oft bildlich den Magen der Seele genannt hat. Nimmt der Magen nichts auf, so hat der übrige Organismus nichts, wodon er genährt wird. Die Nutanwendung ergibt sich von selbst. —

Auch Philosophen find für die Gedächtnigübungen eingetreten und haben das Memoriren als eine nothwendige Uebung einer gründlichen und gesunden Geistesbildung bezeichnet. Begel fagt: "Gine Erkenntnig, fie fei welche fie wolle, auch bie bochfte, muß man, um fie zu befigen, im Bebachtniß haben; man mag nun bamit anfangen ober bamit endigen. Wird bamit angefangen, fo hat man nun um fo mehr Freiheit und Beranlaffung, fie felbst zu benten." Brofeffor Erbmann fagt: "Beil die Bestimmung bes Kindes ift, nicht sowol (productiv) zu benten. als vielmehr Gebachtes fich anzueignen, fo ift fein Gebachtniß ftärter" (als die andern intellectuellen Rräfte). Es liegt barin gewiß ein wichtiger Wint ber Ratur, daß Kinder im Allgemeinen fabelhaft leicht und viel auswendig lernen. Ein gludliches Gebachtniß, angefüllt mit Schaten bes Biffens, leiftet ber höhern geiftigen Bilbung, wenn es ber Lehrer zu verwerthen verfteht, Die wichtigften Dienfte. Eben barum erkennt es bie neuere Babagogit wieber als eine Pflicht, bas Gebachtniß in angemeffener Beise in Anspruch zu nehmen, jedoch fo, daß man mit bem Auswendiglernen das Inwendiglernen eng verbindet, nach dem befannten Berfe Rüdert's:

> "Auswendiglernen sei, mein Sohn, dir eine Pflicht; Bersaume nur dabei Inwendiglernen nicht! Auswendig ift gelernt, was dir vom Munde fließt; Inwendig, was dem Sinn lebendig sich erschließt."

# β. Die vortragende ober afroamatische Lehrform.

§. 103.

Bei ber vortragenden Lehrweise werden die Vorstellungen und Gebanken, welche der Lehrer in der Seele des Schülers erzeugen will, von ihm in zusammenhängender Rede gegeben. Der Lehrer trägt vor, der Schüler hört zu und faßt auf. Weil der Bortrag zunächst auf das Zuhören der Anwesenden Anspruch macht, so nennt man diese Lehrweise die akroamatische (von angoaada, hören), akroamatische Lehrform.

Eigentliche Runftvorträge, wie sie in höhern Anstalten vorkommen, hat die Bolksschule allerdings nicht und kann sie nicht haben; die akroamatische Lehrweise tritt hier in den schlichten Formen kindlicher Erzähslung und einfacher Beschreibung auf.

Für die Erzählung hat auch schon das kleinste Kind ein sehr aufmerksames Ohr. Man könnte diese Form die Urform aller Lehrsormen nennen. Sie kommt auch in der Schule vielsach in Anwendung: bei der biblischen Geschichte, in der Weltgeschichte, auch in Geographie, im Kateschismusunterricht, wenn da der Lehrer Erzählungen einwebt, serner in den Sprachstunden, wenn da der Lehrer an Erzählungen anknüpft. Gut erzählen können ist eine sehr werthvolle Gabe des Lehrers. Der Ton muß

tindlich, die ganze Sprache populär und einsach, dabei anschaulich und spannend sein. Eine gewisse Umständlichteit ist hier völlig am Plate; benn Nebenzüge und Umstände, die Erwachsene sich sofort hinzu benken, will das Kind aus dem Munde des Erzählers hören, um sich das geschichtzliche Bild in allen, auch den kleinsten Zügen ausmalen zu konnen. Tressend bemerkt Palmer: "Die Kunst zu erzählen ersordert gleichmäßig ein angebornes Tasent, wie sleißige Uedung. Keiner lernt recht erzählen, er habe denn recht erzählen gehört; selbst, wenn die dazu ersorderliche Gabe in nicht unbedeutendem Maße vorhanden ist, wird sie doch erst durch jenes Hören geweckt." Die Bibel erzählt in wundervoller Einsalt, so populär, anschaulich und ansprechend, daß das Bolk diese heiligen Geschichten immer wieder gern hört. Von ihr kann der Volksschulsehrer volksthümslich und kindlich erzählen sernen.

Die beschreibende Lehrform kommt vor in der Naturgeschichte, in der geometrischen Formen- und Körperlehre, wie man sie zum Theil in den Anschauungsunterricht hereingezogen hat. Erzählen und beschreiben verhalten sich wie Zeit und Raum; denn die Erzählung hat es mit zeit= lichen Thatsachen, die Beschreibung mit räumlichen Formen und Gestalten zu thun.

Mit der beschreibenden Lehrsorm ist die Schilberung verwandt. Diese ist eine belebtere, bilberreichere Beschreibung von geschichtlichen Scenen, von Raturerscheinungen 2c. Erzählt der Lehrer die Geschichte von der Zerstörung Jerusalems, so wird er das Elend der Stadt während der Belagerung, bei Einnahme derselben 2c. mit lebhaften Farben malen. Die Schönheiten des Frühlings, des Herbstes, eines Sommerabends, des Lebens in Alpenländern 2c. lassen sich schilbern.

Bei der vortragenden Lehrweise ist der Lehrer allein redend, das Kind hört nur zu und soll ausmerken. Benn es aber selbst Erwachsenen schwer fällt, einem längern Bortrage mit gespannter Ausmerksamkeit zu solgen, so ist es begreislich, daß die Kinder dabei viel früher ermüden. Das Kind liebt Abwechselung. Es will darum solche Lehrweisen, die es redend oder handelnd mit beschäftigen. Die akroamatische Lehrweise kann darum wol hie und da im Elementar-Unterricht mit Nutzen angewendet werden; die einzige und herrschende Lehrweise dürfte sie in keinem Falle sein.

# y. Die fragenbe ober erotematische Lehrweise.

# §. 104.

Der Elementar=Unterricht ist wesentlich und vorherrschend Fragunterricht. Ließe sich barthun, wie die Frage in der Bolksschule nach und nach zur Herrschaft gekommen, so wäre dieser Nachweis eine Art Geschichte des Bolksschulunterrichts. "Wer die Fragmethode bes Katechisirens und Examinirens aus der Schule verbannt", sagt der alte Tropendorf, "ber nimmt bie Sonne aus ber Belt."\*) But ergablen ift gut; gut fragen beffer. But ergablen ift ichwer; gut fragen viel schwerer. Gin namhafter Prediger, ber zugleich guter Ratechet mar, erflarte: "Lieber gehn Bredigten als eine Ratechefe; benn biefe macht mir mehr Dube." Auch geübte Ratecheten verfallen leicht noch in ben Fehler, ba vorzutragen, wo fie fragen follten; Beweises genug, wie die erotematische Lehrweise im Allgemeinen viel schwerer ift, als die atroamatifche. Der vortragende Lehrer merkt es nicht ober boch nicht so unmittel= bar, ob ibn bie Rinder verfteben; ber fragende wird es fofort inne. Denn wenn die Rinder auf feine Fragen ichweigen, fo hat er entweber wirklich au ichwer gefragt, ober bie Rinber vermogen nicht zu benten. Dit ber aeschickt geübten erotematischen Lehrweise sett fich ber Lehrer in unmittel= barften Rapport mit bem Denken ber Rinber und erhalt es im Flug. Eben barum ift biese Lehrweise, gut tractirt, so fehr geiftbilbenb. Die Frage macht bie Schule gur Denticule. Und ba man mittelft berfelben ein Bechselgespräch führt, bei bem bas Rind fortgeset mit bentt und mit redet, so verleiht fie bem Unterricht Munterfeit und Leben. Rury, die Frage ift in ber Sand eines geschickten Lehrers ber Rauberftab. mit bem er die Beifter wach ruft. Die Frage mar auch bie Seele ber Lehrweise bes Sotrates, ber, wie Aristoteles von ihm bezeugt, "burch gefdidtes Fragen bie Ibeen aus bem Innern folgerichtig entwidelte und bie Selbftthatigfeit bes Schulers auf jebe Beile anreate".

Bir laffen nun einen turgen Unterricht über Befen, Gigen=

ichaften und Arten ber Frage folgen.

Wir entwickeln bas Wesen ber Frage an bem Sate: "Im Ansfang schuf Gott Himmel und Erbe." Ueber diesen Sat bilben wir solgende Fragen: 1. Wer hat Himmel und Erbe geschaffen? 2. Was hat Gott im Ansang geschaffen? 3. Wann hat Gott Himmel und Erbe geschaffen?

Jebe bieser Fragen enthält etwas Bestimmtes, aber auch etwas Unbestimmtes. In Frage 1 liegt, daß himmel und Erde geschaffen worden; unbestimmt ist nur, wer himmel und Erde geschaffen hat. In Frage 2 ist bestimmt, daß Gott geschaffen hat; unbestimmt, was er geschassen. In Frage 3 ist bestimmt, daß Gott himmel und Erde geschaffen habe, unbestimmt, wann er's gethan. In Frage 4 ist fraglich, ob himmel und Erde überhaupt geschaffen worden (sie können ja auch als ewig gedacht werden). So ist also in jeder Frage absichtlich etwas unbestimmt gelassen, das der Befragte bestimmmen soll. Das Richtbestimmte, worauf die Frage gestellt ist, heißt Fragpunkt, Fraggegenstand, punctum quaestionis. Das, was der Befragte

<sup>\*)</sup> Man mache sich aber um dieses geistreichen Wortes willen keine zu hohe Borftellung von Tropenborf's Fragfunst. Siehe Beispiele bei R. J. Loschte: "Leben und Wirten Tropenborf's."

Dr. Souse, evangel, Schulfunde, 2, Mufi.

auf die Frage zu sagen hat, ift die Antwort. Denkt man sich die Frage als eine Aufgabe an das kindliche Denken, so ist die Antwort

bie Lösung.

Um eine Definition der Frage geben zu können, achten wir auch noch auf die der Frage eigenthümliche Form und Betonung. An der Spize der Frage steht in der Regel ein Fragwort (wer, wessen, was für ein, wo, wann, wozu, woher, wohin, woran, wobei u. s. w.). Bo das Fragwort sehlt, vertritt die Copula, oder — wo auch die sehlt, das Berbalprädicat an der Spize des Fragesatzes das Fragwort. (Ist Gott ein Geist? Schus Gott Himmel und Erde?) — Ferner hat die Frage ihre eigenthümliche Betonung, so daß der Schüler auch daran merkt, daß er befragt worden.

Aus bem Allen resultirt nun folgende Begriffsbestimmung: Die Frage ist ein Sat, der mittelst eines Fragwortes oder der bloßen Bortfolge und Betonung an einen Andern die Fordezung stellt, das in ihm unbestimmt Gelassene zu bestimmen; oder: Die Frage ist ein Sat, in dem ein Satzlied oder das ganze Urtheil unbestimmt gelassen ist, mit der durch Fragzwort, Bortfolge und Betonung ausgedrückten Forderung an den Befragten, das unbestimmt Gelassene zu bestimmen.

Bas die Eigenschaften der Schulfrage betrifft, so soll diese turg,

einfach, bestimmt, beutlich, Rachbenten erwedend fein.

Rurz ist eine Frage, wenn sie möglichst wenige Worte enthält, wenn sie nur die nöthigsten Bestimmungen hat. Die Fragen: Wer hat die Welt geschaffen? — Wie hieß der erste König in Israel? — Unter welchem römischen Kaiser ist Christus geboren worden? — sind kurze Fragen. Die Frage: Welcher römische Kaiser beherrschte, als Christus in der Stadt Davids, genannt Bethlehem Ephrata, geboren wurde, das unermeßlich große römische Reich, diese letzte der sogenannten vier großen Weltmonarchien? — ist ohne Roth viel zu lang. Es gilt im Allgemeinen die Regel, daß man sich der kurzen Fragen besonders da bessleißigen müsse, wo die Kinder im Aussalen. Denken und Reden noch ungeübt sind, also besonders in den untern Schulclassen.

Einfach ift eine Frage, wenn fie nur einen Fragpunkt hat. Die Frage: Wer hat die Welt geschaffen und wann ift sie geschaffen worden? fragt nach dem Schöpfer und nach der Zeit der Schöpfung, hat also

zwei Fragpuntte, ift mithin eine Doppelfrage.

Bestimmt ist eine Frage, wenn sie das ausmerksame und nache benkende Kind, so zu sagen, zwingt, nur eine bestimmte Antwort zu geben. Daher nennt man bestimmte Fragen auch zwingende. Auf die Frage: Was muß ein König haben? läßt sich mit gleichem Recht sehr Bieles antworten — sie ist unbestimmt. Bestimmter ist sie in dieser Fassung: Was muß ein König haben, wenn er Krieg sühren will?

Nachbenten erwedend find Fragen, die bem Kinde wirklich etwas zu benten geben. In dieser Beziehung verlangt jede Schule und

jede Schulclasse, je nach der Denkgeübtheit der Kinder, ihre besondere Fragweise. Die herrschende Fragart für eine Unterclasse wäre für die Mittelclasse zu leicht. Hieran erkennt man nun recht den Reister der Frage, daß er sofort durchfühlt, wie start seine Kinder im Denken sind, und daß er darnach seine Fragen einrichtet.

Was die Arten der Frage betrifft, so wollen wir hier nur die wichtigsten anmerken, nämlich: Ergänzungs:, Wahl:, Disjunctiv:, Bergliederungs:, Entwicklungs:, Prüfungs: oder Examina:

tionsfragen.

Erganzungsfragen sind solche, bei benen ber Fragpunkt auf ein Satzlied gerichtet ist. (Wer hat die Welt geschaffen? Subjects-frage. — Was hat Gott geschaffen? Objectsfrage. — Wesselt? Attributsfrage. — Wann hat Gott die Welt geschaffen? Abverbialfrage der Zeit. — Warum hat Gott die Welt geschaffen? Abverbialfrage des Grundes.) —

Wahlfragen find solche, die vom Kinde ein bejahendes ober verneinendes Urtheil fordern. Man theilt daher die Wahlfragen ein in bejahende ober affirmative, in verneinende ober negative.

(Ist Gott ein Geist? Sind die Engel sichtbare Wesen?)

Disjunctivfragen stellen alle Arten einer Gattung in Frage und sorbern vom Befragten, eins dieser Prädicate auf das Subject zu beziehen. (Reptun ist ein Stern [Gattung]; ist er nun ein Planet oder ein Trabant oder ein Figstern oder ein Komet?)

Berglieberungsfragen find solche, die einen Sat ober eine Beriode in ihre Bestandtheile zerlegen. (Siehe S. 177 die Beispiele über

ben Sat: Im Anfang ichuf Gott himmel und Erbe.)

Entwicklungsfragen sind solche, durch die der Lehrer das Kind anleitet, die einzelnen Momente eines Begriffs, eine Regel, ein Gesetz zc. aus Beispielen durch eigenes Nachdenken zu finden. (Siehe Beispiele im folgenden Paragraph bei der synthetischen Lehrweise.)

Die Prufungs: ober Examinationsfrage bient bazu, zu erforschen, was bas Kind weiß — was es vom Unterrichte behalten bat.

Man tann auch feine Dentfähigfeit prufen.\*)

δ. Die analytifche, fonthetifche und genetifche Lehrweise.

§. 105.

Analysis bebeutet Auflösung, Zerglieberung. Die analytische Lehrweise sest immer ein Ganzes (einen Sat, einen Spruch, eine Erzählung) vorans, bas fie burch sogenannte Zerglieberungs:

<sup>\*)</sup> Der Berfasser wird die Lehre von der Frage in seiner "Praktischen Katechetil", beren Bollendung durch neue Aussagen seiner Ratechesen und der Schultunde nur verzögert worden, ganz ausstührlich behandeln. Dieß zur Antwort auf viele Rachfragen nach der Katechetik.

fragen in Wörter ober Sate zerlegt. (Ueber ben Sat: Petrus war ein Apostel bes Herrn unter ben Juben; Paulus ein Apostel bes Herrn unter ben Heiben — lassen sich folgende Zerglieberungsfragen bilben:

Bon wem ist in diesem Sate zuerst die Rede? — Bas war Petrus seinem Amte nach? — Wessen Apostel war er? — Unter welchem Bolte wirkte er als Apostel? — Belche Person ist in unserm Sate noch genannt? — Bas war auch Paulus seinem Beruse nach? — In wessen Dienst stand auch dieser Apostel? — Bo wirkte aber Paulus als Apostel? —)

Synthesis beißt Busammensetzung. Die synthetische Lebrart geht nicht von einem Bangen, sondern von einem einzelnen Falle ober Beifpiele aus, läßt bie einzelnen Momente eines Begriffs ober einer Regel aufjuchen und gulett gu einem Bangen gufam= menfaffen. Gefett, ber Lehrer wollte vom Rinbe ben Begriff Qua= brat bestimmen laffen. Das Rind wird ein vorgezeichnetes Quadrat zunachft eine vierseitige Figur nennen. Diese Bestimmung ift auch richtig und wird vom Lehrer angenommen. Man zeichne aber neben bas Quabrat ein Rechted ober eine Raute (Rhombe). Beibe find auch vierseitige Riguren; aber bas Oblongum bat ungleiche Seiten, die Rhombe ungleiche Bintel. Beim Quabrat bagegen find Seiten und Winkel aleich. Die Winkel find rechte. Aus biesen Momenten wird nun bas Rind die Begriffsbestimmung von Quadrat selbst finden, namlich, baß es eine Figur fei, die aus vier gleich langen, rechtwinklig verbundenen Seiten besteht. Dan nennt ein solches Berfahren, wie es bier an biefem Beispiele turz angebeutet worben, bie entwidelnbe, aufsuchenbe ober heuristifche, aufbauenbe ober fonthetifche, auch einführenbe ober inductive Lehrweise. Beil Sofrates diese Beise besonders geübt bat, fo beift fie auch die fotratische.

"Zwei Dinge", sagt Aristoteles, "möchte man dem Sokrates gerechter Beise beilegen: die Beweise durch Induction oder die Aufsindung höherer Begriffe von niederen aus, und die allgemeine Bestimmung der Begriffe. Indem er nämlich von einzelnen concreten Fällen ausging, das Einzelne unter sich verglich und damit das Zusällige vom Wesentlichen schied, schiede er eine allgemeine Wahrbeit so zum Bewußtein, daß er ihr Was, ihr Wesen und ihren Inhalt entwickelte und definirte. Um den Begriff der Gerechtigkeit zu sinden, ward demnach von verschiedenen einzelnen Beispielen der Gerechtigkeit ausgegangen und aus ihnen das allgemeine Besen derselben abgezogen und so desinirt, daß demeinsame, die logliche Einheit der verschiedenen Erscheinungsweisen ausgestellt wurde." Die sokratische Methode besteht also in der Geschicklicheit, aus einer Summe gegebener gleichartiger Erscheinungen auf dem Wege der Induction den Begriff und die logische Definition zu sinden.

Die Ueberschrift nennt nun auch noch das genetische Lehrvers fahren. Der Name dieser Lehrweise rührt von Baco von Berustam her.

Baco beschreibt die genetische Methode als eine Lehrweise, durch welche der Lehrer seine Schüler auf dem Wege in die Wissenschaften einführe, auf welchem er selbst zu ihnen gelangt sei. Auf solche Weise verhflanze man die Lehren in die Seelen der Schüler, so daß fie in diesen ans und fortwachsen.

Dr. Lindner in Leipzig hatte ben gludlichen Gebanten, bas Brincip ber genetischen Methobe auf ben Elementarunterricht anzuwenden, und führte es felbft in mehreren Gegenständen prattifc aus. Er beschreibt bas Wesen dieser Methobe also: "Genetische Methobe nennen wir diejenige Lehrart, bei welcher die Gegenstände in ihrer Ordnung und zwar fo behandelt werden, bag man bom Ginfachen zum Rufammen= gesehten, bon ber Urfache gur Birtung, bom Rleinern gum Größern, vom Leichtern jum Schwerern fortschreite, babei jedoch bie einzelnen Momente auf's forgfältigste unter einander verbindend. Der Lehrer hat babei ben mahren Anfangspunkt zu suchen, um bon ba aus Alles in einer strengen Reihenfolge zu orbnen. Zebe folgende Ue= bung muß icon in der borbergebenden begründet fein und bom Schuler aus, burch einige Binte geleitet, gefunben werben tonnen. Bei den erften und einfachften Uebungen bat ber Lehrer mit aller Gebuld und Liebe ju verweilen; bann ift alles Folgende um fo fefter begründet. Bei jeder solchen Uebung ift darauf zu sehen, bem Böglinge nicht bloß Renntniß, sondern auch Kraftubung zu ertheilen." Aus dem Allen hat man bas Befen ber genetischen Methobe in folgenden Sat gusammen: gefaßt: "Jeber Gegenstand muß fich vor ben Augen bes Schülers noch einmal entwideln; baber muß ber Lehrer bei benjenigen Glementen anfangen, aus welchen sich bas Banze nach und nach von felbit erbaut."

Die genetische Methobe ist im Grunde ein analytisch=sun= thetisches Bersahren. Das Wort genesis bedeutet Entstehung, Erzeugung, Ursprung. Es wird besonders gebraucht von Entstehung und Wachsthum organischer Körper. Bei diesen ist das Wachsen in der That ein analytisch=synthetischer Vorgang. Die Pflanze nimmt in sich nährende Stosse auf, die in ihr einem analytischen Zersehungsprocesse unterliegen; sie bildet daraus synthetisch Zellen. Mithin ist jede einzelne Zelle das Product einer physischen Analysis und einer Synthesis. Run denke man sich die Begriffe in der Seele einmal als organische Gebilde. Durch Analyse der vier Arten von Vierecken sindet das Kind, daß das Quadrat vier Seiten, und zwar vier gleich lange, rechtwinklig verbundene hat. Durch Zusammensassung dieser Momente entsteht aus jenen einzelnen concreten Vorstellungen die begriffliche oder absstracte.

Dr. Lindner nannte seine Methobe auch die historisch=gene= tische, weil man bei dieser Methode an Thatsachen anknüpse, um aus diesen Grundsätze und Lehren abzuleiten. Er wies hin auf die parabolische Lehrweise Christi, durch die der Herr in Gleichnissen die Geheim= nisse und Ideen des Reiches Gottes genetisch erklärt habe. Wenn der Katechet aus biblischen Geschichten einen dogmatischen oder ethischen Begriff ableitet, so verfährt er ebenfalls historisch=genetisch. (Reuerdings hat Dr. Rahnis die ganze lutherische Dogmatik nach der historisch: genetischen Methode bearbeitet, deren Wesen er darein sest, daß sie das System so entstehen lasse, daß sie im historischen Werden das Werben ber Wahrheit nachweise.)

Busat. Im Gebrauch der Wörter analytisch und synthetisch stimmen die pädagogischen Schriftseller nicht überein; denn einige nennen analytisch, was andere synthesisch nennen, und umgekehrt. — Rach Palmer hat übershaupt der Unterschied von Analysis und Synthesis nur theoretische Bedeutung; in praxi sei eigentlich alles Lernen Synthese. Seine Worte sind: "Für das Kind ist alles Lernen Synthese, auch wenn es z. B. einen Saz zuerst in seiner Totalität hört oder liest, es löst ihn aber auf in seine Phetle, von den einzelnen Sägen der Periode die herad zu Sylben und Rauten; so erschien ihm anfangs das Ganze als ein Einsaches sunr der Lehrer erkannte die zusammengesetze Natur desselben); und jeder Theil, den es an des Lehrers Haudachs, eine Synthese. Die Analyse im vollen, klaren Sinne ist nur des Lehrers Geschlit, ehe er lehrt, schon insofern, als er den Lehrstoff, den er als Ganzes innehaben und beberrschen muß, in jene den Arästen und Entwicklungsstusen des Kindes angemessenen Theile zerlegt, und dann, sosen er jeden dieser Theile in seine Unteradtheilungen dis zu den einzelnen, elementarischen Gedanten herad zerlegen muß, um genau die Sache gleichsam mit dem Kinde Zum Ganzen und Großen erwachsen zu unterscheilen, wenn es sich darum handelt, Verschusstusselsen zu unterscheilen, wenn es sich darum handelt, Verschusselsen zu unterscheilen, deiden, wenn es sich darum handelt, Verschusselsen zu Kuffindung des Einzelnen nud kutz zu brauchen, wenn es sich darum handelt, Verschusselsen zu unterscheilen und kutz zu brauchen, wenn es sich darum handelt, Verschusselsen zu unterscheilen und kutz zu brauchen, wenn es sich darum handelt, Verschusselsen zu unterscheilen zu unterscheilen und kutz zu brauchen, wenn es sich darum handelt, Verschusselsen zu unterscheilen zu unterscheilen zu des Lehrens durch des Lehrers durch eine Kenzelsen des Canzen zur Auffindung des Einzelnen Stücken, wie zu Bezeichnungen so werige etwas über der kerfahrungsweiseln aus sieden Lehrer zu verzichtedenen Lehren des Berten beite von gleichem Erschle s

# e. Die vorzeigende ober vorthuende Lehrweise.

§. 106.

Man beschreibe die bei einer Sonnens ober Mondfinsterniß stattssindende Constellation noch so genau: die Kinder werden's doch nicht bes greisen. Man zeige die Erscheinung an einem Tellurium, und die Sache wird sosort eingesehen. Oder man beschreibe noch so genau, wie ein Buchstade zu schreiben, wie auf einer Landschaftszeichnung die Lust zu streichen, wie ein Gedicht zu lesen, ein Lied zu singen: die Kinder machen sich von dem Allen keine richtige Borstellung. Man mache es vor — und die Schüler verstehen uns sofort. Warum sprechen die Kinder gebildeter Estern rein und ausdruckvoll? Weil sie es täglich so hören. Warum ist die Sprache der Bauerknaben ost so hart, unrein und ohne Ausdruck? Weil sie's von Jugend auf so gehört. Richtiges Vor=

thun reizt zum richtigen Nachthun. Der Weg durch Auge und Ohr zum Geiste ist ein geraber und darum der kürzeste. Glaubt doch sogar das Herz, was das Auge sieht. Die Sache ist zu wichtig, als daß wir hier nicht auf zwei Autoritäten hinweisen sollten, die durch die vorzeigende und vorthuende Lehrweise als Lehrer Großes geleistet haben — auf Sebastian Bach in der Musik, auf Amos Comenius in der Lehrkunst.

Bon Sebaftian Bach berichtet fein Biograph Fortel: "Um ben Schülern die Schwierigkeiten zu erleichtern, bediente fich Bach eines vortrefflichen Mittels, nämlich: er fpielte ihnen bas Stud, welches fie einüben follten, felbft erft im Bufammmenhange vor, und fagte bann: So muß es flingen! Man tann fich taum vorftellen", fabrt Fortel fort, "mit wie viel Bortheilen biefe Methobe verbunden ift. Benn burch bas Bergnügen, ein solches Stud in seinem wahren Charatter zusammenhangend vortragen zu hören, auch nur ber Gifer und bie Luft bes Schülers angefeuert wurde, fo mare ber Mugen icon groß genug. Allein baburch, bag ber Schüler nun auch auf einmal ben Begriff befommt, wie bas Stud eigentlich flingen muß, und welchen Grab von Bolltommenheit er zu erftreben bat, wird ber Ruben noch ungleich größer. Denn sowol bas Eine als bas Unbere tann ber Schüler-ohne ein solches Erleichterungsmittel nur nach und nach, so wie er die mechanischen Schwierigfeiten allmählich überwindet, und vielleicht boch nur sehr unvollkommen, tennen und fühlen lernen. Ueberdieß ift nun ber Berftand mit in bas Spiel gezogen worben, unter bessen Leitung bie Finger weit besser gehorchen, als fie ohne biefelbe vermögen wurden. Rurg, bem Schuler idwebt nun ein Ibeal bor, welches ben Fingern die im gegebenen Stude liegenden Schwierigkeiten erleichtert, und mancher junge Clavier= und Orgelspieler, ber taum nach Jahren einen Sinn in ein solches Stud zu bringen weiß, wurde es vielleicht in einem Monat recht aut gelernt haben, wenn es ihm nur ein einziges Mal im gehörigen Rusammen: hange und in gehöriger Bollkommenheit vorgespielt worben ware." Roftbare Bahrheiten, Die auch für ben Schul: und Seminar: Unterricht ihre Bedeutung haben und da nicht genug beachtet werden fönnen.

Auch die Lehr= und katechetische Geschicklichkeit wird weit mehr durch vorbildlichen Unterricht als durch viel theoretische Regeln erlernt. Dieser Meinung war schon Amos Comenius, dieser Seher unter den alten Pädagogen. Er sagt: "Jede Kunst wird durch Ueben erlernt, Schreibkunst durch Schreiben, Singkunst durch Singen. Der Meister muß es dem Lehrling vormachen zur Nachahmung, ohne mühselige theoretische Anweisung. Ist doch der Mensch ein animal mempresson — ein nachahmendes Wesen. Handwerker versstehen sich hierauf gut, keiner wird dem Lehrjungen einen theoretischen Vortrag über sein Gewerbe halten, sondern er läßt ihn zusehen, wie er, der Meister, es angreist, dann gibt er ihm das Wertzeug in die Hände

und lehrt ihn bamit umgehen und es ihm nachmachen. Thun kann nur durch Thun gelernt werben, Schreiben durch Schreiben, Malen durch Malen." Lurz: "Ein großes Muster wedt Nacheiferung, und gibt dem Urtheil höhere Gesete."

c. Das Lehren burch Aufgaben. Selbstbeschäftigung ber Schüler.

#### §. 107.

Fast in allen Gegenständen kann der Lehrer Aufgaben zur Selbstbeschäftigung stellen, welche die Kinder theils in der Schule, nämlich während der Zeit, in welcher sich der Lehrer mit andern Kindern beschäftigt, theils zu Hause zu lösen haben. Durch diese Aufgaben treten Schule und Haus in nahe Berührung; denn die Kinder sehen das Lernen im elterlichen Hause fort, die Eltern überwachen und leiten an Stelle des Lehrers die aufgegebenen Schularbeiten. Daß die Aufgaben für häussliche Arbeiten auch für die Erziehung von Bedeutung sind, werde hier nur

angebeutet; fie nothigen gur freien Selbftthätigfeit.

Die Aufgaben sind natürlich für die verschiebenen Schulgegenstände verschieben. Es gibt Aufgaben für's Auswendiglernen, z. B. von Sprüchen, Hauptstücken, Liedern, Gedichten; Aufgaben zum Durchlesen von Lesestücken, von Geschichten; Aufgaben, die durch's Denken gelöst werden, z. B. Aufsuchen von passenden Beispielen zu einer deutsichen Sprachregel, Lösung einsacher, sinniger Räthsel, Fertigung eines Aufsahes, Lösung von Rechenaufgaben; Aufgaben in technischen Gegenständen, z. B. im Schönschreiben und Zeichnen. In manchen Gegenständen lassen sich Kindern nicht gut Aufgaben für den Privatsleiß stellen, z. B. nicht im Gesang.

Bei Stellung von Aufgaben muß der Lehrer die Kraft der Kinder wohl bemessen. Die Aufgaben mussen bildend sein, aber auch vom Kinde selbst gelöst werden können. Zu leichte und zu schwere Aufgaben würden ihres Zweckes versehlen. Auch sind, was das Maß der Aufgaben betrifft, die häuslichen Berhältnisse wohl zu berücksichtigen, zumal bei

Rindern ber armern Stände.

Busat. Wir fügen zu ben besprochenen Lehrsormen noch einige Lehre weisen ber heiligen Schrift, insbesondere Christi bei. Christus hat sich, soweit das die evangelischen Berichte erkennen lassen, vorherrschend der akroamatischen Lehrsorm bebient, seltener der erotematischen (vergl. Matth. 22, 42 fl.). Außerdem sinden wir besonders im R. T. die symbolische, typische, annwische narahalische und allegarische Lehrweite

gnomische, parabolische und allegorische Lehrweise.
Durch symbolische Handlungen und Zeichen Gebanken auszubrücken, war im Morgenlande sehr gewöhnlich. Als Beispiele ber heiligen Schrift führen wir folgende an: Der Prophet Ahia that dem König Jerobeam, indem er einen neuen Mantel in zwölf Stücke zerriß und ihm davon zehn nehmen ließ, und, daß er König über zehn Stämme Fraels werden würde. Jeremia kündigte den Einwohnern Jerusalems die Berfiörung ihrer Stadt dadurch an,

ban er vor bem Stadtthore im Ungeficht ber Aeltesten einen irbenen Rrug ger-

schie noch Jer. 28.)
Auf die stolze Frage der Jünger: Wer ist doch der Größte im himmelreich? wies sie Christus durch eine symbolische Handlung zurecht, indem er ein Kind unter sie stellte mit der Erklärung: "Bahrlich, ich sage euch, es sei denn, daß ihr umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das himmelreich tommen." Bon biefem Rinbe follten bie Junger finbliche Unfpruchslofig = feit und Demuth lernen. (Matth. 18, 1—5.) Auch die Fugwaschung (Joh. 13) ist symbolisch; auch sie ist eine Ermahnung zur Demuth und zur dienen ben Liebe. Die zahlreichen Symbole des Griftlichen Cultus find meistens ber heiligen Schrift entlehnt.

Die Geschichte und ber Cultus bes Bolfes Ifrael ift fast in allen Theilen vorbildlich ober typisch; benn beibe weisen weissagend auf bas R. T. Bir nennen hier nur: bas Opfer, die eherne Schlange, ben hohenpriefter, Jonas, die alle Theen auf Chriftum find.

Der Berr fleibete feine tiefen Lehren oft auch in furze Ginnfpruche. Unomen ober Sentengen genannt. Beispiele hierzu finden fich gablreich in ber Bergpredigt. Buweilen enthalten bie Denffpriiche Gegenfage. Dergleichen antithetische Gnomen sind: "Laß die linke Sand nicht wiffen, was die rechte thut." "Seid klug wie die Schlangen, und ohne Falsch wie die Tauben."

Einzig in ihrer Art ift Christi parabolische Lehrweise. Die Barabel oder bas Gleichniß ist eine erdichtete Erzählung aus bem Reiche ber Möglichkeit Bur Veranschaustichung einer Bahrheit bes Reiches Gottes. Froisches und himms lisches find hier wunderbar geeint. Ift der Stoff einer Parabel aus dem Natursteben genommen, so heißt sie symbolisch; ift er aus dem Menschenleben genommen, apologisch. Symbolische Barabeln find das Gleichniß vom viererlei Ader - vom Untraut unter bem Beigen; apologische find: bas Gleich= niß bom reichen Mann und armen Lagarus -- von den 10 Jungfrauen u. a.

Die Allegorie ist eine ausgeführte Bergleichung (Metapher). Wenn Chriftus fich einen guten hirten nennt, fo ift bas eine eben fo einfache Ber-gleichung, wie wenn er bie Junger bas Salz ber Erbe nennt. Benn er aber fein Erlöfungswert unter bem Bilbe eines guten hirten ausführlich und anschaulich barstellt, wie er es Joh. 10 gethan, so ist das eine Allegorie. Allegorien sich noch Joh. 15. 1. Kor. 3, 6—9. Ephes. 6, 13—17.

# B. Die wichtigften allgemeinen Unterrichtsregeln.

# 1. Begriff und Quellen berfelben.

§. 108.

Rachdem wir die verschiedenen Lehrformen betrachtet haben, wenben wir uns nun zu ben allgemeinen Lehrregeln. Bie verhalten fich biefe beiben zu einander? Bie Allgemeines zum Befonbern; benn die Unterrichtsregeln enthalten die einzelnen Gesetze, nach benen die verschiebenen Lehrformen in naturgemäßer Weise auszuüben sind. Da das Unterrichten eine Runft ift, fo konnen wir die Lehrgesetze und Lehrregeln auch didaktische Runftregeln nennen.

Geben wir nun näher auf ben Begriff von Unterrichtsregel ein. Eine Unterrichteregel ift eine in einem furgen Sage gegebene Bor= schrift für die rechte Beise bes Lehrens. Regeln heißen biese Sate, weil sie bent Lehrer zur Richtschnur bienen, nach benen er seine

Lehrweise in jedem einzelnen Falle einrichtet, an denen er die Richtigkeit

seines Lehrverfahrens prüft.

Die Lehrregeln beißen auch Gesete. Finden wir irgendwo in der Natur ober in ber Geschichte bei gleichen Ursachen gleiche Entwidlung, ba fcliegen wir auf ein wirtenbes Gefet. Gefet heißt aber auch bie Orbnung felber, in ber fich etwas bei gleichen Urfachen auf aleiche Beise entwidelt. Im Reiche ber Natur finden wir überall gesehmäßige Entwidlung, in ber Thier-, Bflanzen- und Mineralwelt, in allen Raturerscheinungen. Auch die geistigen Rrafte bes Menschen entwideln fich gesehmäßig. Wenn uns die Binchologie bes Ertenntnifivermogens lehrte. bag bie geiftige Bilbung mit finnlichen Bahrnehmungen und Borstellungen anhebt, bag fich erft aus biefen fucceffiv begriffliche und ibeale Borftellungen bilben, fo liegt hierinnen ein Gefet ber Ent= widlung bes geistigen Lebens, bas die Unterrichtslehre zu einer Regel zu geftalten bat, wenn fie auf die Bilbung ber intellectuellen Rrafte naturgemäß einwirken will. Aus biefer pfpchologischen Anschauung beraus ergeben fich fofort verschiedene einzelne Unterrichtsregeln, als 3. B .: Gebe von ber Anschauung jum Begriff, vom Sinnlichen jum Ueberfinnlichen, bom Concreten jum Abstracten u. f. w. haben hiermit nur andeuten wollen, daß bie Phochologie die erfte und nachfte Quelle gur Berleitung von allgemeinen Unterrichtsregeln ift.

Eine zweite Quelle für Feststellung von Unterrichtsregeln ift bie Erfahrung ober Beobachtung tüchtiger Braftiter; benn mas ein Tropenborf, Amos Comenius, August Herrmann Frante, Bestalozzi, Harnisch, Diesterweg u. A. in ber Pragis bewährt gefunden haben, bas gilt ber Schule aller Zeiten auch als Regel und Gefet. Und bas mit Recht; benn fo geniale Geifter haben ihre Beobachtungen mit pfychologischem Blid angeftellt, fo bag, mas fie in ber Bragis bewährt gefunden, eben auch auf pinchologischem Grunde ruht. Auf biefe Beife burchbringen fich Seelenlehre und Erfahrung, Bluchologie und Empirie. Da aber bie prattifche Erfahrung auf Beobachtung bes Seelenlebens und feiner Entwidlung beruht, fo ift flar, daß die Binchologie die Sauptquelle aller Unterrichtsregeln ift. Wir unterlaffen es jeboch, aus biefer Quelle bie gesammten Unterrichtsregeln abzuleiten. Es wird genügen, bier bie allgemein gultigen Unterrichtsregeln ausammenaustellen, au ordnen und aus: zulegen.

# 2. Allgemeinfte Eintheilung.

§. 109.

Das Sittengeset (ber Defalog) hat ein oberftes Gebot, bas alle andern in fich begreift und in allen herricht - es ift bas tonigliche Gebot ber Liebe (Rom. 13, 9. 10). Dieg Gebot ift also principiell - es ift ein Principgebot, in welchem die andern eben fo teimartig enthalten sind, wie ein Gewächs in bem Samenkorn, aus bem es hervorgegangen. Alle aus ihm hergeleiteten Gebote find Special= gebote.

In ähnlicher Beise unterscheiben wir in ber allgemeinen Unterrichts=

lehre eine Grund: ober Principregel und Specialregeln.

# a. Die bibattifche Grunbregel.

#### **§. 110.**

Die dibaktische Grundregel, die als Principregel allen Unterricht beherrscht, kann nur aus dem richtig gefaßten Begriff von Unterricht abgeleitet werden. Unterricht haben wir erklärt als die Bemühung des Lehrers, dem Schüler zur Aneignung der ihm für's Leben nöthigen Renntnisse und Fertigkeiten in bildender Beise beshilslich zu sein. In dieser Begriffsbestimmung liegt in der That die didaktische Grundregel; wir dürsen ihr nur die Form einer Regel oder eines Gesess— also eine Fassung in Beschlössorm geben. Die Grundregel wird dann lauten: Unterrichte so, daß die Zwecke des Unterrichts bei deinen Schülern in möglichster Bollkommenheit erreicht werden! Wer diese Regel allenthalben vollkommen besolgte, der gäbe fürwahr einen vollkommenen Unterricht. Daß die Regel sehr allgemein gehalten ist, kann ihr nicht zum Borwurf gemacht werden; denn es liegt in der Sache begründet. Sie ist ja die Grundregel, die alle Specialregeln in sich befassen sollt und muß.

# b. Die wichtigften bibattifchen Specialregeln.

# Allgemeine leberficht.

# §. 111.

Unfere Grundregel lautet also: Unterrichte so, daß du die Zwede des Unterrichts bei beinen Schülern in möglichster Bollkommenheit erreichest!

Diese Regel legt uns die Frage nahe, welche Zwede der Unterricht zu verfolgen habe. In unserer Begriffsbestimmung von Unterricht waren drei Zwede enthalten: der formale, der materiale, der praktische. Hieraus ergeben sich sofort folgende drei Specialregeln:

Unterrichte fo, daß du ben formalen 3med bes Unterrichts

in möglichfter Bolltommenheit erreicheft!

Unterrichte fo, bag bu ben materialen Zwed bes Unterrichts in möglichster Bolltommenheit erreicheft!

Unterrichte fo, bag bu ben prattifchen 3med bes Unter-

richts in möglichfter Bolltommenheit erreicheft!

Nun ift weiter zu fragen, auf welche Art und Beise der Lehrer lehren musse, um jedem ber genannten brei Zwede nach allen Seiten hin

zu entsprechen. Die Beantwartung bieser Frage führt auf brei Grubben von Specialregeln, von benen jebe Gruppe in ihrem Awed auch ihren Dberbegriff hat. Wir muffen jedoch bemerten, bag fich im Unterricht selbst die genannten Zwede gar nicht so scharf sondern und sondern lassen. Bie Stoff und Form, fo find auch materiale und formale Bilbung immer auf's engste verbunden. Die sogenannte formale Bilbung tann nur an irgend welchen Stoffen erreicht werben, und wo man materiale Bilbung in rechter Beise erstrebt, forbert man immer zugleich auch die formale. Die Scheidung ift also nur theoretisch und hat die Mängel berartiger Scheidungen. Es liegt bier ein abnlicher Fall vor, wie wir ibn in ber Psychologie wiederholt gehabt haben. Da sahen wir, wie die Acte des Erkennens und die des Wollens, welche die Theorie allerdings icharf scheibet, in Birklichkeit stets beisammen find. Aber es ift brum fo, bağ eine Angahl Unterrichteregeln gunächft und vornehmlich bem formalen, andere ebenso bem materialen, andere ebenso bem prattischen Unterrichtszwecke bienen. Demnach wird es also boch zulässig fein, die wichtigften Unterrichtsregeln nach ben brei Unterrichtsameden in drei Gruppen zu ordnen, wobei wir jehoch noch einmal bemerken, baß wir mit benen nicht rechten mogen, welche bie eine ober andere Regel einer andern Grupbe einordnen, als von uns geschehen. Die übersichtliche Aufammenftellung ber bier zu besprechenben Specialregeln gestaltet fich nun fo:

Erfte Gruppe. Unterrichtsregeln, welche vorherrichend

auf bie formale Bilbung geben. Es find folgenbe:

1. Beachte bei beinem Unterrichte bie natürlichen Ent: widlungsstufen bes geistigen Lebens beiner Schuler!

2. Erforice vor Beginn beines Unterrichts ben Stand= punkt ber geistigen Bilbung beiner Schuler!

3. Unterrichte elementarisch entwickelnb!

Der Unterricht ist aber elementarisch entwickelnb, wenn er vom Leichten zum Schweren, vom Einfachen zum Zusammengesehten, vom Nahen zum Fernen, vom Bekannten zum Unbekannten fortschreitet; wenn er anschaulich und interessant ist; wenn man bei den Elementen verweilt, damit alles Nachfolgende in diesen einen sesten Grund habe; wenn man sachlich verwandte Gegenstände mit einander verbindet, um das Berständeniß und überhaupt das Lernen zu erleichtern. Es liegen demgemäß in der einen Regel folgende Unterregeln:

a. Gehe vom Leichten zum Schweren!

β. Gehe vom Mahen zum Fernen!

y. Behe bom Ginfachen zum Bufammengefetten!

8. Gehe bom Bekannten zum Unbekannten!

e. Unterrichte anschaulich!

5. Unterrichte interessant!

η. Bermeile bei ben Elementen!

&. Berbinde sachlich verwandte Gegenstände mit ein= ander!

Bemerkung. Die Regeln von a bis & ließen sich auch so ordnen: a, y, β, δ, ε, η, θ, ζ. Bie mare wol biefe Folge ju rechtfertigen?

4. Erftrebe bei beinem Unterricht allseitige Bilbung!

5. Uebe die Selbstthätigkeit beiner Schüler!

Ameite Gruppe. Unterrichtsregeln, welche borberrichenb auf bie materiale Bilbung geben! Es find folgende:

1. Erftrebe mit der formalen Bildung zugleich auch ma=

teriale!

2. Sorge für's Behalten!

Unterrichtsregeln, welche ber Bilbung Dritte Gruppe. für's Leben bienen. Es find folgenbe:

1. Berücksichtige bei beinem Unterricht bie Inbividua=

lität beiner Schüler!

2. Berudfichtige bei beinem Unterricht fo weit thunlich den fünftigen Stand und Beruf beiner Schuler!

Diese Regeln mögen es sein, die wir näher besprechen wollen.

Busat. Berrenner saßt in seinen Grundsäten der Schulerziehung das Grundgeset des Unterrichts also: Führe den Zögling von dem Stands punkte seiner Kraft, seines Wissens und Könnens in einer weisen Stufenfolge und auf eine seine Gesammtkraft bildende zwedsmäßige Weise dahin, daß er gründlich und vollkommen den Grad der Kraft, der Bildung, der Kenntniß und Geschicklichkeit erlange, den er seiner Bestimmung zufolge erreichen soll!" Hierdings ist die Regel sehr wortreich. Dem Seminarschüler gebe man auf, die wirklich übersstüssigen Bestimmungen auszuscheden und die Regel so auf das Maß ihrer wesentlichen Bestimmungen zurückzuschen.

Aus obiger Generalregel deducirt Berrenner 20 Specialregeln, die er Hauptregeln nennt. Wir lassen sie hier folgen und knüpsen daran die Ausgabe für dem Schüler, nachzweisen, in wieweit diese 20 Regeln in seiner Bufat. Berrenner faßt in seinen Grundsätzen der Schulerziehung das

Aufgabe für ben Schuler, nachzuweisen, in wieweit diese 20 Regeln in seiner Generalregel liegen, und in wieweit sie in den von uns aufgestellten Regeln ent-

halten sind.

Die Regeln Zerrenner's lauten:

1. Suche ben Standpunkt bes Lehrlings genau kennen zu lernen! 2. Dein Unterricht ichreite in einer weifen Stufenfolge vormarts! a. Der Unterricht schreite vom Leichten gum Schweren fort! b. Der Unterricht ichreite ludenlos fort!

3. Der Unterricht fei faglich!

4. Der Unterricht bilbe Die gesammte Menschenkraft!

5. Der Unterricht fei naturgemäß!

6. Der Unterricht fuhre ben Schuler gu ben Renntniffen und Beschicklich: teiten, beren er für seine Bestimmung bebarf! 7. Beschränke ben Lehrstoff geborig!

8. Der Unterricht fei grundlich!

9. Gile mit Beile!

10. Der Unterricht sei beutlich und bestimmt!

11. Der Unterricht fei wohlgeordnet und zusammenhangend! 12. Der Unterricht fei interessant!

13. Der Unterricht fei anwendbar!

14. Berbinde so viel als möglich Biffen und Konnen!

15. Der Unterricht forge für die Gelbftbeschäftigung ber Schuler auch außer

ber Schulzeit auf eine zwedmäßige Beife und führe fie zum Selbst: lernen an!

16. Der Unterricht habe Ginbeit!

17. Stelle bei bem Unterricht häufig Bieberholungen an!

18. Suche beinen Unterricht dauernd nutslich zu machen! 19. Suche der Mehrzahl beiner Kinder nutslich zu werben! 20. Behalte bei allem Unterricht die moralisch-religiöse Bilbung der Jugend als bein Hauptziel im Auge!

. c. Beschreibenbe Auslegung ber einzelnen Unterrichtsregeln.

#### Erfte Grupve.

Unterrichtsregeln, welche vorherrichend auf bie formale Bilbung geben.

#### §. 112.

Borbemerkung. Allgemeine Unterrichtsregeln sind ihrer Natur nach sehr act. Man könnte darum der Anlage unseres Lehrbuches den Borwurf machen, bag wir hier bas Abstracte bem Concreten, wie letteres erft in ber speciellen Rethodit zur Darstellung kommt, vorausgeben lassen. Wir haben dagegen einzuhalten, daß die Seminarzöglinge, wenn sie in die Unterrichtslehre eingeführt werden, in ihrer allgemeinen Bildung so weit vorgeschritten sind, daß sie diese Regeln aus dem von ihnen selbst empfangenen Unterricht heraus missen versteben können. Dazu ist auch die schon vorangegangene Bipchologie für Bieles ein Schluffel. Wir kommen also in unserer Anlage keineswegs in Biberspruch mit ben Grundfagen eines genetischen Unterrichts. Benn übrigens — wie es selbswerständlich — der Lehrer bei der speciellen Dethobit überall nachweift, wie biefe allgemeinen Regeln angewendet werben, und wenn er am Schluffe der Unterrichtslehre bei der hauptrepetition aus der fpeciellen Methobit heraus vom Schuler felbft Beispiele zu ihrer Junftration suchen laßt, die diesem bann in großer Rahl zu Gebote stehen werden: so muffen biese all-gemeinen Regeln bei dem Schuler zulett zur vollen Klarheit kommen. Ein allgemeines Berständniß ist aber schon auf dieser Stufe des Unterrichts möglich.

1. Beachte bei beinem Unterricht bie natürlichen Ent= widlungsftufen bes geiftigen Lebens beiner Schuler!

Dieje Regel, an fich burch und burch pspchologisch, tann nur aus ber Binchologie beraus richtig verstanden werben; man muß sich vergegenwärtigen, wie die intellectuellen geistigen Rrafte - mit biefen bat es ja ber Unterricht unmittelbar zu thun — bei Kindern vom frühesten bis 14. Lebensjahre in periodischer Stufenfolge fich entwickln. handelt fich aber hier nur um Abgrenzung von Sauptstufen, beren brei find. Wir haben fie icon wieberholt burch bie brei Ramen: finnliches Bahrnehmen — begriffliches Borftellen — ibeales Borftellen bezeichnet. Bir tonnen bafür auch die brei pfpchologischen Gattungenamen mablen: finnliches Bahrnehmungevermögen -Berftanb - Bernunft. Bir erinnern noch einmal baran, bag alle geistige Bilbung mit finnlichen Bahrnehmungen beginnt. Durch bie Sinne geht die Außenwelt in Die Seele des Rindes ein und wird ba zu einer geiftigen Innenwelt. Die Sinnenthatigfeit ift bis gum

8. Jahre bin vorherrichend rege; baber ber tanm ju fattigende Trieb geiftig gewecker Kinder, Alles ieben, Alles boren ju wollen. - Bas ben Berftand betrifft, io jagt bas Sprudwort febr ridtig, bag ber nicht por ben Jahren fomme. Ern vom 8., 9. Jahre an beginnt bas 3n: tereffe bes Rinbes an allgemeinen ober begrifflichen Borftellungen merklich und immer entichiebener hervorzutreten. Jest will es bas ihm Duntle erflart haben, Regeln und Gejebe eingehen lernen. - 3n: tereffe an 3bealen regt fich im Rinbe gwar and fcon frub, aber erft ber Sungling gelangt jum rechten Berftanbnig berfelben. Bier: mit haben wir gezeigt, in welchen Borftellungen fich bas Kind innerhalb ber Sauptftufen feiner intellectuellen Entwidlung porberricend bewegt. In Birflichkeit bilben fich freilich bie genannten brei Urten von Borftellungen auf allen Stufen. Das Rind beginnt icon in ber Beriode bes vorwiegend finnlichen Bahrnehmens in feinen Borftellungen bas Allgemeine an benten, wie es auch ba icon empfänglich ift für ibegle Borftellungen, besonders in ber Religion. So bort ber Denich auch in spateren Jahren nie auf, finnliche Bilber in fich aufzunehmen. Rach bem eben Befagten tonnen wir unfere Regel concreter nun auch fo geben:

Ertheile ben Unterricht fo, baß bas Rind bis jum 8. Jahre vorherrichend finnliche Bahrnehmungen, vom 8. bis zum 12. Jahre neben finnlichen Bahrnehmungen je länger je mehr bes griffliche Borftellungen bilbe, vom 12. Jahre ab aber anch in ben Besig und bas Berftändniß idealer Borftellungen eins

geführt merbe.

2. Erforice vor Beginn beines Unterrichts ben Stand:

puntt ber geiftigen Bilbung beiner Schuler!

Befeht, ber Lehrer batte ein Rind aus einer fremben Schule in Die seinige aufzunehmen, so konnte er es nicht eher einordnen, als bis er es geprüft. Die Rothwendigkeit einer folden Brufung leuchtet von felbst ein, ba ja alle unsere Schulen in ihren Classen fest abgegrenzte Classen: giele haben. Der Unterricht ber neuen Schule tann erft für ben Schuler von Rugen sein, wenn er in die Abtheilung gesetzt wird, die seinen Bortenntniffen und feiner Befähigung entspricht. Rame ber Schuler in eine au niedrige Abtheilung, dann mare ja der Unterricht für ihn au leicht und barum von wenig Rugen; wurde er in eine zu hohe Abtheilung gefest, so ware ber Unterricht für ihn ju schwer und ebenfalls nicht frucht: bar. - Die Beise ber Brufung betreffend, so hat ber Lehrer nicht bloß bas materielle Biffen bes Rinbes, fonbern auch feine formale Bilbung (bie geiftige Begabung und Leiftungsfähigteit) gu prüfen. Sollte fich berausstellen, daß ber neue Schuler gwar leibliche materielle Renntniffe, aber eine schwache Denktraft batte, so wurde man ihn eber in eine niedrigere Abtheilung seben; benn es lagt fich annehmen. bag man es mit einem langfamen Ropfe zu thun habe, ber vor Allem in ben Elementen fest und ficher werben muß. Im andern Falle, wenn bas neueintretenbe Rind gute Auffaffungs und Dentfraft verrath, mabrend

ber Schulzeit auf eine awedmäßige Beije und führe fie aum Selbft-

16. Der Unterricht habe Ginheit!

17. Stelle bei bem Unterricht häufig Bieberholungen an!

18. Suche beinen Unterricht dauernd nützlich zu machen! 19. Suche ber Mehrzahl beiner Kinder nützlich zu werben! 20. Behalte bei allem Unterricht die moralisch-religiöse Bilbung ber Jugend als bein Hauptziel im Auge!

c. Befdreibende Auslegung ber einzelnen Unterrichtsregeln.

#### Erfte Gruppe.

Unterrichtsregeln, welche vorherrichend auf die formale Bilbung geben.

#### §. 112.

Borbemerkung. Allgemeine Unterrichtsregeln find ihrer Natur nach sehr act. Man könnte darum der Anlage unseres Lehrbuches den Borwurf abstract. Man konnte darum der Anlage unseres Lehrdiges den Sorwurf machen, daß wir hier das Abstracte dem Concreten, wie letzteres erst in der speciellen Methodik zur Darstellung kommt, vorausgehen lassen. Wir haben dagegen einzuhalten, daß die Seminarzöglinge, wenn sie in die Unterrichtslehre eingeführt werden, in ihrer allgemeinen Bildung so weit vorgeschritten sind, daß sie diese Regeln aus dem von ihnen selbst empfangenen Unterricht heraus müssen verstehen können. Dazu ist auch die schon vorangegangene Psychologie sur Verstehen können. Dazu ist auch die schon vorangegangene Psychologie sur Verstehen können also in unserer Anlage keineswegs in Widerspruch mit den Grundsägen eines genetischen Unterrichts. Benn übrigens - wie es felbstverftanblich - ber Lehrer bei ber speciellen Dethodit überall nachweist, wie diese allgemeinen Regeln angewendet werden, und wenn er am Schlusse der Unterrichtsletze bei der Hauptrepetition aus der speciellen Methodit heraus vom Schüler selbst Beispiele zu ihrer Illustration suchen läßt, bie diesem dann in großer Bahl zu Gebote stehen werden: so muffen diese allegemeinen Regeln bei dem Schuler zuletzt zur vollen Klarheit kommen. Ein allgemeines Verständniß ist aber schon auf dieser Stufe des Unterrichts möglich.

1. Beachte bei beinem Unterricht die natürlichen Ent= widlungsftufen bes geiftigen Lebens beiner Schüler!

Dieje Regel, an fich burch und burch psychologisch, tann nur aus ber Psychologie beraus richtig verstanden werben; man muß fich vergegenwärtigen, wie die intellectuellen geistigen Rrafte - mit diesen bat es ja der Unterricht unmittelbar zu thun — bei Kindern vom frühesten bis 14. Lebensjahre in periodischer Stufenfolge fich entwickln. Es handelt fich aber hier nur um Abgrenzung von Sauptstufen, beren brei sind. Wir haben fie schon wiederholt durch die drei Ramen: finnliches Bahrnehmen - begriffliches Borftellen - ibeales Borftellen bezeichnet. Wir tonnen bafur auch bie brei psuchologischen Gattungenamen mablen: finnliches Bahrnehmungevermögen -Berftand - Bernunft. Wir erinnern noch einmal baran, bag alle geiftige Bilbung mit finnlichen Babrnehmungen beginnt. Durch bie Sinne geht bie Außenwelt in bie Seele bes Rindes ein und wird ba zu einer geiftigen Innenwelt. Die Sinnenthatigfeit ift bis zum

8. Jahre hin vorherrschend rege; baber ber taum zu sättigende Trieb geiftig gewedter Rinder, Alles feben, Alles boren zu wollen. - Bas ben Berftand betrifft, fo fagt bas Spruchwort fehr richtig, bag ber nicht por ben Jahren tomme. Erft vom 8., 9. Jahre an beginnt bas Intereffe bes Rindes an allgemeinen ober begrifflichen Borftellungen merklich und immer entschiedener hervorzutreten. Jest will es bas ihm Duntle ertlart haben, Regeln und Gefete einfeben lernen. - Intereffe an Ibealen regt fich im Rinbe zwar auch icon fruh, aber erft ber Jungling gelangt jum rechten Berftanbnig berfelben. mit haben wir gezeigt, in welchen Borftellungen fich bas Rind innerhalb ber Sauptftufen feiner intellectuellen Entwidlung porberrichend be-In Birflichteit bilben fich freilich bie genannten brei Arten von Borftellungen auf allen Stufen. Das Rind beginnt icon in ber Beriode bes vorwiegend finnlichen Bahrnehmens in feinen Borftellungen bas Allgemeine zu benten, wie es auch ba icon empfänglich ift für ibeale Borftellungen, besonders in der Religion. So bort der Mensch auch in fpateren Jahren nie auf, finnliche Bilber in fich aufzunehmen. Nach bem eben Gesagten konnen wir unsere Regel concreter nun auch fo geben:

Ertheile ben Unterricht so, bağ bas Kind bis zum 8. Jahre vorherrschend sinnliche Bahrnehmungen, vom 8. bis zum 12. Jahre neben sinnlichen Bahrnehmungen je länger je mehr bes griffliche Borstellungen bilbe, vom 12. Jahre ab aber auch in ben Besit und bas Berständniß idealer Borstellungen eins

geführt werbe.

2. Erforsche vor Beginn beines Unterrichts ben Stand:

puntt ber geiftigen Bilbung beiner Schuler!

Gesett, ber Lehrer hatte ein Rind aus einer fremden Schule in bie seinige aufzunehmen, so konnte er es nicht eher einordnen, als bis er es geprüft. Die Nothwendigkeit einer folden Brufung leuchtet von felbft ein, ba ja alle unfere Schulen in ihren Claffen fest abgegrenzte Claffenziele haben. Der Unterricht ber neuen Schule kann erft für ben Schüler von Rugen fein, wenn er in die Abtheilung gefett wird, die feinen Borfenntniffen und feiner Befähigung entspricht. Rame ber Schuler in eine zu niedrige Abtheilung, dann wäre ja der Unterricht für ihn zu leicht und barum von wenig Rugen; wurde er in eine zu hohe Abtheilung gefest, so ware ber Unterricht für ihn zu schwer und ebenfalls nicht fruchtbar. — Die Beife ber Prüfung betreffend, fo hat ber Lehrer nicht bloß bas materielle Biffen bes Rindes, fonbern auch feine formale Bilbung (bie geiftige Begabung und Leiftungsfähigteit) au Sollte fich herausstellen, daß ber neue Schüler zwar leibliche materielle Renntniffe, aber eine schwache Denktraft hatte, so wurde man ihn eber in eine niedrigere Abtheilung feten; benn es läßt fich annehmen, baß man es mit einem langsamen Ropfe zu thun habe, ber vor Allem in ben Elementen fest und ficher werden muß. Im andern Falle, wenn bas neueintretende Rind gute Auffaffungs : und Denttraft verrath, mabrend sein materielles Wiffen ludenhaft erscheint, fann man's magen, es etwas bober zu feten, ba fich hoffen lagt, bag es mit geforberten Schulern fortkommen werbe.

Unsere Regel erleibet übrigens auf Rinber, die erst in die Schule eintreten, feine Unwendung; benn bei biesen wird ja allenthalben mit ben erften Elementen begonnen.

3. Unterrichte elementarisch entwidelnb!

Benn Regel a die Sauptstufen ber geiftigen Bilbung gleichsam nach periodischen Beitabschnitten aufzeigte, Regel b ben rechten Anfang bes Unterrichts feststellte, fo geht nun bie neue Regel auf eine naturgemäße ftetige Fortführung bes Unterrichts. Wie alles Entwideln in ber Natur fich ftetig und ludenlos vollzieht, fo foll bas bei ber Entwicklung ber geistigen Rrafte gerabe ebenso sein. Dbige Regel ist überaus vielseitig und ichließt, wie die übersichtliche Darstellung in §. 111 bereits gezeigt hat, eine Bielheit von Regeln in sich ein, die wir nun einzeln besprechen wollen.

a. Behe bom Leichten gum Schweren!

Die Borter leicht und ichwer geben bier auf bas Saffungsvermögen ber Rinber. Leicht im Unterricht ift, mas bas Rind ohne viel Dube auffaßt und versteht, schwer, was es nur mit Anftrengung auffaßt und begreift. Unfere Regel fordert baber eine ftete und ftrenge Bezugnahme auf bie geistige Fassungetraft ber Schuler. Sie fest einen Lehrer voraus, ber fofort burchfühlt, ob ober in wiemeit er von feinen Rinbern verftanden wird ober nicht.

Die Erfahrung lehrt nun, daß biblische Geschichte im Allgemeinen leichter verstanden wird als Ratechismuslehre; daß ein Begriff eber gefant wird, wenn man seine Momente an Beisvielen erläutert, als wenn man gleich die fertige Definition gibt; daß eine Regel viel beffer eingefeben und behalten wird, wenn fie aus paffenden Beispielen abgeleitet wird, als wenn man fie mechanisch lernen und mechanisch anwenden läßt. Darum gilt bier überall bie Regel: bon ber Beichichte gur Lebre. vom Beisviel jum Begriff und jur Regel, vom Concreten jum Abstracten. Auch die beilige Schrift geht biefen Bang. Denn bas A. und R. T. beginnen mit Offenbarungegeschichten (bie freilich qu= gleich Lehre enthalten), worauf dann die Lehrbücher folgen.

Erfahrung ift es weiter, daß bie Rinder Unterredungen über Naturgegenftanbe, überhaupt über finnliche Dinge viel leichter auffaffen und begreifen, als Unterrebungen über Begriffe, g. B. über Urfache und Wirfung, Grund und Folge, Mittel und Zwed. Wenn man Diefe Beariffe an Beispiele aus ber Ratur anschließt, bann werben fie viel eber verftanden. Sier lautet bemnach unsere Regel: von ber Un=

icauung zum Begriff.

Indem das Rechnen allenthalben bom Ginfachen zum Rufam= mengesetten (vergl. y) fortichreitet, ift ber Lehrgang zugleich ein Bang vom Richten zum Schweren.

In der Weltgeschichte find manche Methodiker der Meinung gewesen. baß man von der Gegenwart ausgeben und von da schrittweis ruchwarts bis zu ben Anfängen ber Geschichte hinauf geben muffe. Go meinten fie, weil vom Naben zum Gernen (vergl. y.), zugleich auch vom Leichten jum Schweren zu geben. Dabei befanden fie fich im Frrthum. Der beutsche Krieg von 1870, ober die französische Revolution von 1848 liegen nach ihren politischen Grunden und Bielen bem Berftandniß ber Rinder viel ferner als etwa die Erzählungen vom Baradiefe, von Joseph in Egypten, von Mosis Errettung. Das Kind versteht wol Familiengeschichten ober einfache Biographien intereffanter hiftorifder Berfonlichkeiten, aber weniger eigentlich politifche Ereigniffe. Man geht barum im geschichtlichen Unterrichte bann vom Leichten zum Schweren, wenn man mit Familiengeschichten und einfachen Biographien beginnt und erst nach und nach zu rein politischen Thatfachen fortidreitet.

B. Webe vom Ginfachen gum Bufammengefesten!

Aller Unterricht führt bem tinblichen Geifte neue Borftellungen neue Gebanken zu. Da gibt es nun in allen Gegenständen einfache und aufammengefeste Borftellungen. Go ift bie Bablvorftellung "brei" einfacher als etwa "dreizehn", die Formvorstellung "Dreied" einfacher als die Borftellung "Amölfed", ber Buchftabe i in feinen Beftandtheilen einfacher als g ober h. Unfere Regel verlangt nun, bag im Elementarunterrichte sammtliche Stoffe eines Gegenstandes ftetig von einfachen, und barum leichter auffaßbaren, zu zusammengesettern, und barum schwerer auffaßbaren, fortschreiten. Gine solche Anordnung ist auf manchen Stufen eines Unterrichtsgegenstandes leicht auszuführen, auf andern viel schwerer.

Im Rechnen liegt icon in ber natürlichen gablenreihe ein ftetiger und ludenloser Fortschritt vom Ginfachen jum Busammenge= festen. In einem guten Rechenlehrgange ift aber auch sonft Alles nach biefer Regel geordnet: bie Aufeinanderfolge ber vier Species, bie concentrifch fich erweiternben Rahlenfreise, 3. B. von 1-10, von 1-20, von 1-100, von 1-1000, von 1-10000 u. f. w.: bas Rechnen in gangen und gebrochenen Rahlen u. f. f.

Wenn man in der geometrischen Formenlehre vom Bunkt zur Linie. bon ber Linie jum Bintel, von ba ju ben Dreieden, Biereden, Bolygo= nen, in ber geometrischen Rorperlehre bom Burfel zu ben Saulen, bon ba zu den Spitsfäulen und Flachen fortschreitet, so geht man ba allent=

halben vom Ginfachen jum Bufammengefesten.

Aber auch im Schreiben beginnt man mit ben einfachsten Buchftaben; im Linearzeichnen mit der Linie und den einfachsten Figuren; in den Elementarübungen bes Singens mit einzelnen Tonen und ben einfachsten Rhythmen. Rebe neue Uebung in Diesen Gegenständen ift ausammengesetter als die unmittelbar vorbergebenbe.

Wenn man Pflanzen, Thiere ober geometrische Körper beschreibt, fo icheint unserer Regel nach ber naturgemäße Bang zu fein: von ben Dr. Souse, evangel, Schulfunde, 2. Aufl.

vorstellung.

Theilen zum Ganzen. Die Ersahrung lehrt aber, daß das Rind einen Naturförper immer erst als Ganzes auffaßt; die Betrachtung der Theile solgt später. Ja auch jeden Theil eines solchen Ganzen faßt das Rind immer wieder erst in seiner Totalität auf, und geht in seiner Betrachtung dann erst zu den Theilen der Theile. Nach diesen Beispielen gestaltet sich also der Fortschritt vom Einsachen zum Zusammengesetzen eigenthümlich, nämlich als ein Fortschritt vom Ganzen zu seinen Theilen oder von einem unbestimmten Gesammteindruck zur klaren Gesammt=

Aehnlich ist's bei Individualvorstellungen und Begriffen. Die Borstellung von einem bestimmten Baume ober einer bestimmten Stadt ist, wenn man die Summe der Merkmale ansieht, gewiß zusammengesetzer, als die begrifschen Borstellungen von Baum oder Stadt. Letztere enthalten ja nur wenige wesentliche Merkmale. Da jedoch die allgemeine Borstellung erst aus vielen concreten mittelst einer Abstraction gewonnen wird, so liegt für das Kind die ihren numerischen Merkmalen nach einssachere Begrifssvorstellung von Baum oder Stadt wirklich serner, als die viel zusammengesetztere von einem bestimmten Baume oder einer bestimmten Stadt. Dieß Beispiel läßt zugleich erkennen, wie die Anwendung der Regel: Bom Einfachen zum Zusammengesetzten! in der Natur der zu behandelnden Gegenstände ihre Grenzen sindet. Sie muß öster mit ihrer Vorgängerin: Vom Leichten zum Schweren — verbunden werden.

v. Gehe vom Rahen zum Fernen!

Diefe Regel bezieht fich junachft auf folche Gegenftanbe, bei beren Stoffen ein raumliches Berhaltnig von Rah und Fern ftatfindet.

Wenn in der Geographie von dem Wohnorte ausgegangen, von da zur nächsten Umgebung, zum Kreis, zum engeren und weiteren Vaterlande, zum Erdtheile, zum Erdball fortgeschritten wird, so ist das ein Sang vom Rahen zum Fernen.

Wenn man in der Thierfunde erft die Hausthiere, bann die im Baterlande vorkommenden Thiere, bann die fremdlänbischen betrachtet, so ift bas ebenfalls ein Gang vom Nahen zum Fernen.

Diese Regel spricht für sich selbst. Denn wer würde es billigen, wenn die Bolksschule fremde Länder und ausländische Thiere früher kennen lehrte, als die Heimath und die heimathlichen Thiere? Es hieße das über dem Fernen das Nahe vergessen.

Doch barf auch diese Regel nicht auf die Spitze gestellt werben. Dem geistigen Leben des Kindes liegt Bieles nahe, was ferne scheint, und umgekehrt. So wird sich das Kind für das Wunderland Egypten mehr interessiren als für unwichtige Städte im Heimathlande; für eine anschausliche Beschreibung des Kameels oder des Elephanten mehr als für die weit weniger wichtigen Thiere der Heimath. Es liegt also dem Interesse des kindlichen Geistes nicht immer nahe, was räumlich nahe, nicht immer serne, was räumlich sern ist.

#### S. Gehe vom Befannten gum Unbefannten!

Diese Regel ist von hervorragender Wichtigkeit. Es kommt bei ihr ein Dreifaches in Betracht: ein Befanntes - ein Unbefanntes bas Berhaltnig bes Unbefannten zu bem Befannten. Befannt ift bem Rinbe, was es icon weiß, unbefannt, was es erft lernen foll. Der unbetannte Gegenstand muß aber mit bem Befannten verwandt und abn = lich fein, wenn unfere Regel foll in Anwendung tommen können. Wenn man das Staatsleben an bem Bilbe des Familien: ober Gemeinbelebens erläutert; die Beschreibung des scandinavischen Albenlandes an die icon behandelte Beschreibung ber sachfischen Schweiz anschließt; die Geschichte Rarl's bes Großen mit ber ichon befannten Conftantin's bes Großen in Berbindung fest; Die Lehre vom zusammengesetten Sate an Die Lehre bom einfachen Sape anknubft; wenn man ferner in ber Geometrie ben Sat, bag bie Summe ungleicher Rebenwintel immer zwei Rechte betragt, burch eine Sulfelinie auf bas Bilb von zwei gleichen Rebenwinkeln zurudführt; wenn man bei Bilbung von Septaccorben an bas Befet erinnert, nach welchem überhaupt harmonien gebilbet werben: fo schließt man in allen diesen Fällen bas zu Lernenbe an schon Gelerntes. das dem Schüler Unbekannte an ihm Bekanntes an.

Auch in ber Bibel findet dieser Grundsat die häufigste Anwendung. Wir erinnern nur an die vielen Metaphern, g. B. an: Ihr feib bas Salz ber Erbe — bas Licht ber Welt; ferner an bie Gleichniffe, 3. B. vom viererlei Ader, vom Fischernes u. f. w. Die Bilber aus bem Naturleben find hier bas Befannte, bie geiftigen Borftellungen bes Reiches Gottes find hier das Höhere und relativ Unbefannte, das an jenen befannten Dingen veranschaulicht werben sollte. Da nun im Reiche ber Gnabe, formell genommen, die gleichen Entwicklungsgesetze bestehen wie im Reiche ber Ratur, fo finden wir in biefem überall irbifche Sinnbilber für bie himmlischen Ibeen jenes. Auch Baulus verfuhr in Athen nach unserer Regel, wenn er die Bredigt von dem ihm bekannten mahren Gotte an bie Infdrift eines Altars anfchloß, ber einer unbefannten Gottheit geweihet war. In dieser Aufschrift lag von Seiten ber Athener bas Rugeftanbniß, bag es noch eine Gottheit geben tonne, die ihnen unbefannt fei, und ber man, im Falle fie exiftire, Gottesbienft schulbe. An dieß Ahnen bes verborgenen Gottes knüpft Baulus febr finnig die Berkundigung besselben an. In ähnlicher Beise verfährt berselbe Apostel 1. Ror. 9. 24. 10, 18. 19. Eph. 6, 13-17.

Die hervorragende Bedeutung unserer Regel tritt in ein noch helleres Licht, wenn man sie mit den drei vorhergehenden vergleicht, die sie alle in sich befaßt. Denn das Leichte, von dem wir nach Regel  $\alpha$ , das Einssache, von dem wir nach Regel  $\beta$ , das Rahe, von dem wir nach Regel  $\gamma$  ausgehen sollen, ist immer auch das relativ Bekanntere; der Fortschritt zum Schweren, zum Zusammengesetzten und zum Fernen ein Gang zum Unbekannten.

e. Unterrichte anschaulich!

Diese Regel ift erft recht eine Königin unter ben Lehrregeln ber neuern Schule. Sie ift mit bem Ramen "Bestalozzi" auf's engste verwachsen; benn sie ist ber Lebensnerv seiner Methobe. Bestalozzi bekennt bas selbst, wenn er also von sich schreibt: "Benn ich mich frage, was habe ich benn eigentlich für bas Besen bes menschlichen Unterrichts geleistet? so sinde ich: Ich habe den höchsten Grundsatz des Unterrichts in der Anerkennung der Anschauung, als des absoluten Fundaments aller Erkenntniß sestgeset." Wir müssen hier unterscheiben: Anschauungsunterricht und anschaulichen Unterricht. In der Methodik des Anschauungsunterrichts kommen wir auf dieß Bort Bestalozzi's zurück, wo wir es psychologisch padagogisch betrachten werden. Hier haben wir es mit der pestalozzischen Forderung zu thun, daß aller Unterricht anschaulich sein solle

Diese wichtige Regel hat der Lehrer überall anzuwenden, wo es gilt, einen Begriff, eine Regel zc. zu erklären, das Abstracte concret zu machen. Während man also sonst "vom Leichten zum Schweren" — vom Beispiel zum Begriff geht, so sordert die Beranschaulichung den umgekehrten Weg: das Schwere auf das Leichte, das Zusammengesetzte auf das Einfache zurüczuschen, das Unbekannte an das Bekannte anzuschließen, den Begriff aus Beispielen, das Abstracte aus Concretem zu erklären. Lassen wir einige Beispiele solgen.

In der Naturgeschichte wird ber Unterricht im eigentlichen Sinne bes Borts anschaulich, wenn er an Abbilbungen, noch besser an ausgestopfte Thiere, an frische ober getrocknete Pslanzen ober an gute Abbilsbungen angeschlossen wird. Bollte man dem Kinde Thiere, Pslanzen, Mineralien nur beschreiben, so könnte man es auf diesem Bege zwar auch zu einem Bissen bringen, aber es wäre — mit Baco von Berulam und Amos Comenius zu reden — ein bloses Bortlernen. Hiebei könnte es vorkommen, daß das Kind auch bei der genauesten Beschreibung immer noch die Girasse mit dem Kameel, den Löwen mit dem Tiger verswechselte, im Falle es diese Thiere in einer Menagerie zu Gesichte bekäme.

Geographischer Untericht wird anschaulich, wenn man sich dabei der Globen, Planigloben, Reliestarten, guter Specialkarten, photographischer Abbildungen, bei der mathematischen Geographie eines guten Telluriums

gur Berbeutlichung bebient.

Zahlen find rein abstracte Borstellungen. Der Elementarlehrer versanschausicht sie an Bürfeln, Kügelchen, Strichen, Fingern 2c. Hier leisten die russische Rechenmaschine, die Berliner Knopfs und die Born'sche Punktmaschine vortreffliche Dienste. — Insbesondere sind alle Rechensregeln anschaulich zu erklären. Man zeige an einer Linie, was ein Bruch ist; daß der Bruch  $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ ,  $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$ ,  $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$  ift u. s. w. Bas das Kind so schutz, das sieht es mit leichter Mühe ein und behält es auch leichter.

Auch im Religionsunterrichte ift die Beranschaulichung von großer Bebeutung. Die biblische Geschichte erzählt Thatsachen und Handlungen

aus dem Leben. Man kann den Begriff der Gottesfurcht an dem Leben Joseph's, den Begriff wahrer Freundschaft an der Geschichte von David und Jonathan, den Begriff einer reinen kindlichen Liebe an dem Verhalten Ruth's gegen Naemi, den Begriff der Treulosigkeit an Zedekia, der seinen, dem Nebukadnezar gegebenen Eid brach, den Begriff der Nächstenliebe an dem Gleichniß vom barmherzigen Samariter anschaulich erklären. Wie aus der biblischen Geschichte, weil es Offenbarungsgeschichte ist, die Lehren des Ratechismus sich ergeben, so können rückwärts die abstracten Sätze und Lehren des Ratechismus an den concreten biblischen Geschichten anschaulich erkläutert werden.

Die anschauliche Methobe steht so sehr im Dienste eines bils benben Unterrichts, baß, wer nur biese eine Regel allenthalben befolgte, ein Meister ber Lehrfunst zu nennen wäre.

g. Unterrichte intereffant!

Es ift ein herrlicher Anblick, wenn in einer Classe Aller Augen auf ben Lehrer gerichtet sind, wenn ihm die Schüler — so zu sagen — jedes Wort vom Munde wegnehmen. Das kommt nicht von selbst, auch nicht durch eine strenge äußere Zucht: es ist die unmittelbare Wirkung interesssaten Unterrichts. Auf der andern Seite ist es ein trauriger Anblick, wenn eine ganze Classe unachtsam ist und sich im Unterrichte langweilt. Freilich ist das nur die traurige Folge uninteressanten Unterrichts. Solchen Unterricht bezeichnet Herbart als eine Versündigung an der kindlichen Natur, wenn er sagt: "Langweilig zu sein ist die ärgste Sünde des Unterrichts." Was heißt nun aber interessant unterrichten?

Das Wort Interesse (von inter und esse, als Compositum: babei sein, tropisch: mit bem Geiste bei einer Sache sein) ist an sich vielbeutig. Man kann Interesse haben an bem Schickale eines Menschen, ber uns nahe steht, an einer Ersindung, einem Ereigniß, einem Krieg, wenn wir von diesem Ruhen hoffen oder Schaben fürchten. Wenn wedt nun Unterricht das Interesse des Schülers? Ein alter Spruch sagt: "Einssicht gebiert Interesse." So ist es; der Unterricht wird das Kind immer sessen, den es versteht; mit dem zunehmenden Verständniß wächst auch das Interesse. Ein trodener, unklarer, verworrener, unverständlicher Vortrag sessell nicht — interessitz Niemanden.

Intereffant zu unterrichten, ist aber in ber That eine Runft. Es tommt babei hauptfächlich auf brei Stude an: auf die Stoffe, die ber Lehrer vorträgt, auf die Beise ber methobischen Behandlung, auf

die Art bes Bortrags.

Das Interesse bes Kindes kann schon durch den Stoff geweckt werden. Manche Stosse interessiren Jedermann, z. B. Geschichte, Naturgeschichte, überhaupt reale Gegenstände; für die formalen Gegenstände des Rechnens, der deutschen Grammatik, der Logik 2c. interessiren sich Kinder im Allgemeinen weniger. Mädchen pslegen namentlich das Rechnen mit Widerwillen zu treiben; die Rechenstunden sind ihnen, wenn der Gegenstand nicht gut behandelt wird, oft die unliedsten. — Aber auch in Geschichte,

Geographie, Naturgeschichte ist wieder ein Stoff vor dem andern interessant. Die spanischen Erbsolgekriege interessiren ein deutsches Kind nicht; desto mehr de Resormationsgeschichte, wichtige Partien der vaterländischen Geschichte, aus der allgemeinen Geschichte berühmte Helbenthaten, tragische Geschieße einer Person, eines Landes, eines Bolkes, einer Stadt, wie 3. B.

Trojas und Karthagos Fall, die Berftorung Jerusalems.

Interessant wird serner der Unterricht durch die Lehrweise des Lehrers. Hier wird recht klar, wie viel im Unterricht auf die Form ankommt, und wie "die Kraft des Lehrers in seiner Methode ruht". Denn zwei Lehrer können denselben Stoff behandeln; aber nur der eine behandelt ihn interessant, der andere troden, darum nicht ansprechend. Es ist ein Geheimniß, wie manche Lehrer ihre Kinder nur durch die Art der Behandlung gleichsam bezaubern, daß diese lange Zeit gespannt zuhören, ohne zu ermüden oder des Hörens überdrüssig zu werden. Der Geschichtslehrer, der seinen Stoff so ordnet, daß er die Thatsachen gleichsam noch einmal entstehen läßt, der an Bildern veranschaulicht, passende Berzgleiche aus früherem Unterrichte einwebt, kurz, der seinen Stoff in eins führender Weise (also inductiv) behandelt — der wird die Kinder immer sessen.

Biel kommt endlich auch auf den Bortrag an. Goethe sagt einmal: "Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet nichts erreichen." Dieß gilt vom Kanzel-, aber auch vom Rathedervortrag. Man muß es dem Lehrer sofort abfühlen, daß er selbst ganz bei der Sache ist; daß er gern lehrt, was er lehrt. Augustin wendet das Wort der Schrift recht passend auf die Lehrer an: "Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb." Auch die Kinder haben einen solchen lieb. Der träge, sehrsaule, sohndienerische Lehrer wird seine Kinder nie enthusiasmiren. Vom Tod kommt kein Leben. Nur Leben belebt. Interesse wedt Interesse.

n. Bermeile bei ben Glementen!

"Eilen thut nicht gut" — heißt's im Sprüchwort; benn selten gelingt, was man mit Eile thut. Darum sagt ein anderes Sprüchwort: "Eile mit Weile."

Der Unterricht ist oft einem Baue verglichen worden. Der Lehrer führt in der That einen geistigen Bau im Kinde auf. Bei jedem Baue legt man vor Allem guten Grund. Je größer der Bau, desto mehr Sorgfalt verwendet man auf den Grund. Darum sind in jedem Schulsshiftem die untern Classen von so großer Bedeutung, weil sie Grund legen. Was unten versäumt wird, ist oft nie oder nur schwer wieder gut zu machen. Darum sind gute Elementarlehrer nicht genug zu schähen.

In jedem Gegenstande sorge der Boltsschullehrer dafür, daß die Ansfänge einer Wissenschaft, die Grundübungen einer Fertigkeit auf's sorgfältigste erklärt, eingeprägt und geübt werden. Ist also z. B. ein Kind in dem Zahlenraum von 1 — 100 nicht ganz fest, so wird es die zusammengesetzern Aufgaben eines weitern Zahlenkreises auch nicht lösen; hat es die Theorie der vier Grundrechnungsarten nicht eingesehen,

so bleibt ihm bas Berständniß ber höhern Rechnungsarten gewiß ver-Darum - nicht eber weiter geben, als bis berftanben und gemerkt worden, was man gelehrt hat - eine Regel, Die fich besonders junge, lehrluftige Lehrer merten mogen! Man barf aber biefe Regel auch nicht zu fehr preffen. Denn bisweilen ift es gut, im Lehrgange vorwärts zu gehen, auch wenn noch nicht Alles genügend verftanden Spater nimmt man bas früher Behandelte noch einmal por. Mit bem gewonnenen allgemeinen Berftanbnig wird es bem Rinbe nun möglich, ein tieferes Berftanbnig bes Frühern zu erlangen. Salt man ju peinlich an ber Regel feft, nicht eber einen Schritt vorwärts ju geben, als bis alles rudwärts Liegende verftanben und gefaßt ift, fo tann man bem Kinde bas Lernen recht zur Qual machen und verleiben. "Gile mit Beile"; verweile aber auch nicht zu lange bei bem Ginzelnen. Dache bas Rind fest und ficher in ben Elementen für ben nächsten Bau. wiffe aber, bag ber Grund geiftiger Baue fich burch Bieberholungen und burch die machsende Rraft bes Schulers von felbft vertieft und an Festigkeit gunimmt.

6. Berbinde fachlich verwandte Gegenstände mit ein: anber!

Der Lehrgegenstände gibt es sehr viele. Sie lassen sich, wie wir wissen, in drei große, verwandtschaftliche Gruppen ordnen, denn alles Wissen bewegt sich um die drei Centra: Gott — Welt — Densch.

Innerhalb jedes dieser viel umfassenden Gebiete sind natürlich wieder kleinere Gruppen möglich. So verbindet gahn auf dem Gebiete des elementaren Religionsunterrichts: biblische Geschichte, Bibelfunde, Bibelslesen, Katechismus und Kirchenlied; Diesterweg auf dem Gebiete des elementaren Sprachunterrichts: Lesen, Rechtschreibübungen, Aufsas, Sprachlehre (im sprachlichen Unterrichte der Unterclasse verbindet man insbesondere Lesen, Schreiben, Anschauungs, Denks und Sprechtbungen); auf dem Gebiete des weltkundlichen Unterrichts verbindet man Geographie und Geschichte, mit diesen hie und da auch noch Naturgeschichte, Menschenskunde zc. Hieraus erhellt, daß verschiedenartige Gruppirungen der einszelnen Gegenstände möglich sind.

Guten Praktikern ist nicht entgangen, daß dieser innere Zusammenshang der Gegenstände den Interessen des Unterrichts sehr förderlich gesmacht werden könne. So sagt schon Lancaster: "Man thut im Untersichte wohl, alle Mittel, durch die man wirken will, möglichst in Bersbindung mit einander zu bringen. Handelt z. B. die heutige Lection von der Schöpfung, so muß man es so einrichten, daß das, was an diesem Tage gelesen, die Lection des Natechismus, welche auswendig gelernt, und die Gesänge, welche hergesagt werden sollen, des nämslichen Inhalts sind. Dadurch wird der Eindruck verstärkt und die Ausmerkssamkeit der Kinder nicht zersplittert, sondern auf diesen einen Gegenstand gerichtet." Diese Anweisung Lancaster's beruht auf der Regel: "Bersbinde sachlich verwandte Gegenstände mit einander!" Rahn

hat in seinem Schulkalender tabellarisch ausgeführt, wie man biblische Geschichte, Kirchenlied, Bibellesen, Katechismus, Perikopenerklärung burch das ganze Schuljahr hindurch sachlich verbinden könne. Aehnlich Köhler in seinen Stoffen und Entwürfen, der in sinniger Weise biblische Geschichte, Kirchenlied, Bibelspruch und Katechismus verknüpft hat.

Der pädagogische Werth solcher Verbindung ist nicht in Abrede zu stellen. Wenn man in der Geographie die Stadt Leipzig oder die leipziger Kreisdirection behandelt, so muß es den Unterricht sehr beleben, wenn man passende Scenen aus dem Jojährigen oder aus den Freiheitskriegen einwebt. Bei Behandlung der nördlichen Polarländer läßt sich recht süglich eine Belehrung über das dortige Culturleben und die Eigensthümlichkeiten des Thiers und Pflanzenlebens perbinden. Siehe z. B. Grube's Charakterbilder, serner die bekannten Zonenge mälbe, die bei Stuber in Winterthur erschienen. Diese Methode ruft in der Seele des Kindes durch den einen Stoff Vorstellungen verwandter Gebiete wach, macht den Unterricht anschaulich und interessant und regt das Kind zu allseitigem Denken an, steht also, um es kurz zu sagen, ganz im Dienste des bildenden Unterrichts. Das will auch jenes bekannte Verschen sagen:

"Alles foll in einander greifen, Eins burch's Andre gebeihn und reifen."

Man hat ber neuern Schule zum Vorwurf gemacht, daß sie zu vielerlei lehre, und dabei an den alten Spruch erinnert: non multa, sed multum! — nicht vielerlei, aber viel! Daher war man ernstelich auf Concentration der Unterrichtsstoffe bedacht. Manche glaubten freilich schon badurch den Lehrplan zu concentriren, wenn sie eine Anzahl Gegenstände unter einen Titel oder in eine Aubrit zusammenfaßten. Es sielen zwar so etliche Benennungen, aber in Birklichseit behielt der Unterricht sein früheres Vielerlei. Die rechte Concentration besteht darin, daß man den gesammten Unterricht einer Schule oder einer Anstalt auf den Zwed der Schule oder der betreffenden Anstalt zurücksührt. Man wähle daher überall streng nur Stosse ans, die zur Erreichung des Schul= oder Anstaltszwedes unbedingt nöthig sind, und man hat Concentration des Unterrichts. Auf einige Titel mehr oder weniger kommt es also hierbei ganz und gar nicht an.

So richtig und wichtig obige Regel ift, so ist boch auch sie mit Borsicht anzuwenden. Allerdings ist es wahr, daß die Berbindung verwandter Gegenstände eine gewisse Bereinsachung mit sich sührt. Diese ist jedoch, wie eben angebeutet, oft nur scheinbar. So wird z. B. nach dem Bahn'schen Schultalender durch die Zusammenstellung die Zahl der biblischen Geschichten, der Katechismuslectionen, der Kirchenlieder und Sprüche an sich nicht gemindert. Zahn läßt biblische Geschichte und Katechismus in ihrer natürlichen Ordnung. Das hat zur Folge, daß die Pensa in der biblischen Geschichte und im Katechismus oft in sehr loser oder gar keiner Berbindung stehen. (Gleich in den Kensen der ersten

Boche steht neben den biblischen Geschichten von der Schöpfung, Paradies und Sündenfall die Lehre der Tause — nach dem Heidelberger Katechismus.) Andere halten nur die Ratechismusordnung sest und wählen die biblischen Geschichten sür jede Woche nach den Katechismusthemen. Das sührt den Rachtheil mit sich, daß die biblische Geschichte zusammenhangs-los wird; wenigstens geht der historische Faden verloren, indem alt= und neutestamentliche Geschichte durch einander gelehrt werden. Auch ist das Bedenken nicht zu unterschähen, daß das Einerlei innerhalb einer Woche doch etwas Ermüdendes hat. Uebrigens ist sachliche Berbindung im Unterzichte auch ohne jene Kalenderordnung möglich. Denn da das Oberzclassenind schon in der Unter= und Mittelclasse biblische Geschichte gehabt hat, so kann man aus dem Schaße seiner biblischen Geschichte gehabt hat, so kann man aus dem Schaße seiner biblischen Geschichtskenntniß sür jede Katechismuslehre zu jeder Zeit passende Beispiele anziehen. Hat man Italien geographisch behandelt, so kann man in der Geschichte Italiens das Geographische repetitorisch allenthalben einweben.

4. Erftrebe bei beinem Unterrichte allseitige Bildung! Bildung ift das Biel aller Erziehung. Das Wort "bilden" bentet sinnig auf das Ideale in der Ausgabe des Erziehers, darin des stehend, daß sich in dem Kinde das Bild des Idealmenschen gestalte. Das anerschaffene göttliche Ebenbild ist es, das durch die christliche Erziehung aus seinem potentiellen Zustande zur vollen Entfaltung kommen soll.

In der Unterrichtslehre haben wir es nun mit der intellectuellen Bildung zu thun — mit der Ausbildung der Erkenntenißkräfte. Diese intellectuelle Bildung soll — so fordert es unsere Regel — nicht einseitig, sondern allseitig sein. Die Einseitigkeit und Allseitigkeit des Unterrichts kann liegen in der Bahl der Stoffe, die behandelt werden, aber auch in der Form der Behandlung.

Gesett, es legte ein Lehrer nur Werth auf die religiösen Gegensttände, alles andere Biffen und Können hielte er für unwichtig und gleichgültig: so ware das eine Einseitigkeit im Lehrplan, die auch eine

einseitige intellectuelle Bilbung gur Folge haben mußte.

Die vorpestalozzische Schule ließ bloß auswendig lernen. Die Schule der Philanthropen legte allen Werth auf Berstandesbildung. Beibe Richtungen waren einseitig. Unsere Regel verlangt, daß Gedächteniß, Verstand, Bernunft und alle Seelenträste gebührend entwickelt und gebildet werden.

Es ware ferner auch das eine Einseitigkeit, wenn man sich im Unterrichte rein nur auf Ausbildung der intellectuellen Bermögen beschränken, die Gefühls: und Willensdildung aber vernachlässigen wollte. Solcher Unterricht, der nur den Berstand beschäftigt, ist kalt. Der Grundsatz ber Allseitigkeit fordert darum auch, daß man bei dem Unterrichte auch das Gemüth mit berücksichtige.

Das Bestreben nach Auseitigkeit im Unterrichte kann leicht verleiten, in ungehöriger Beise breit zu werben. Darum barf man bei Besolgung

unserer Regel bem Grundsage einer weisen Concentration nicht gu nabe treten.

5. Uebe die Selbstthätigkeit beiner Schüler!

Auffassen (Concipiren) und Berstehen (Percipiren) bes Gestehrten: beibe Thätigkeiten sind im Unterricht stetig zu verbinden und sind die Grundbedingungen alles Lernens. Im Kinde regt sich nun auch frühzeitig ein Trieb zur Selbstthätigkeit — zur Productivität. Diese Selbstthätigkeit hat der Unterricht ebenfalls stetig zu erregen und zu üben. Wie hat aber das zu geschehen?

In den formalen Gegenständen möge der Lehrer, nachdem er eine Regel an Beispielen erklärt hat, Ausgaden stellen, nach denen der Schüler entweder ähnliche Ausgaden selbstständig zu lösen hat, wie im Rechnen, oder neue Beispiele zu suchen hat, wie in der Sprachlehre. Sind in der Aussahstunde einzelne Formen stylistischer Arbeiten an Mustern genügend besprochen worden, so lasse man freie Nachahmungen bilden. Die specielle Methodik wird bei den einzelnen Gegenständen zeigen, wo und wie weit unsere Regel bei jedem Gegenstande Anwendung sinden kann. Es ist uns hier genug, mit dieser Regel den Höhepunkt der formalen Kraftbildung gezeigt zu haben. Denn wenn das Kind im Ansang des Unterrichts saft nur receptiv ist, im Fortgange aber je länger je mehr reproductiv wird, so soll es nach oben hin je länger je mehr zur Productivität angeleitet werden. Die verständige Productivität ist der Gradmesser der Langten formalen Bildung der Schüler.

Schlußbemerkung. Die Unterrichtsregeln ber ersten Gruppe stehen, wie schon oben bemerkt, alle zunächst und vornehmlich im Dienste formaler Vildung. Der Werth tüchtiger sormaler Vildung kann nicht hoch genug anzgeschlagen werden. Eine Schule, in der die kinder im Denken wohlgestbt sind, macht immer einen erfreulichen Eindrud. Manche machen sich aber von der sormalen Bildung eine eigenthümliche Borstellung. Sie sehen sie an als eine Art Zauberstad, indem sie meinen, daß man mit ihr Alles vermöge. Wir denken und, daß Jemand in den sormalen Gegenständen der Mathematil wirklich Eroßes leiste. Wird der mit Hilfe seiner sormalen Vildung sich auch eine tächtige Sprachbildung gleichsam wie auf den Raub aneignen können? Wenn ein Schmied seine physische Araft im Heben von Hammer und Sien gestärtt hat, so kann er allerzbings mit derselben Kraft auch große Steine, mächtige Holzbiede u. dergl. von der Stelle heben. Bei der geistigen Kraft ist das anders. Der tüchtigste Mathematiker würde, wenn er etwa noch Griechisch sernen wollte, die ersten Elemente dieser Sprache auch nur langsmer elernen. Während er eine Cleichung mit zwei oder drei Undekannten mit leichter Mühe aussicht, geben ihm vielleicht die Geschlechtsregeln der griechischen dertennen. Währen verschen, daß formale Vildung in einem Gegenstande an sich nicht über die Mühen weghebt, die daß Erlernen anderer Gegenstände verursacht. Kur daß ist zuzugeden, daß eine in anderen Stossen geübte Denktrast daruf sinnen wird, sich das Erlernen ganz neuer Gegenstände zu erleichtern; man wird es mit Verstand ansassen nicht ansassen zu allem Vernen nüße.

#### Bweite Gruppe.

Unterrichtsregeln, welche vorherrichend auf die materiale ... Bilbung geben.

#### §. 113.

In biefer Gruppe haben wir nur zwei Regeln aufgestellt, die wir auch in eine hätten zusammenfassen können. Die erste Regel besagt im Allgemeinen, daß aller Unterricht ein gewisses materielles Wissen anstreben muffe, die andere dagegen beutet darauf hin, daß auch dieses Ziel nur durch planmäßige Uebungen zu erreichen sei. Also:

1. Erftrebe mit ber formalen Bilbung jugleich auch

materiale!

Bas wir unter formaler und materialer Bilbung zu verstehen haben, ift uns bekannt. Eben so wissen wir bereits, daß es Zeiten bloß gedächtnißmäßigen Lernens gegeben, aber auch Zeiten, wo die sogenannten, "reinen Denkübungen" blühten und wo formale Bilbung die Losung des Tages war. Diesen Einseitigkeiten verdankt unsere Regel ihre Entstehung. Indem sie beiden entgegentritt, sordert sie vom Lehrer, daß er neben der Bildung der Kraft auch sür positives Wissen — für einen Schaß materieller Kenntnisse Sorge tragen solle und müsse. Denn was gelehrt wird, soll behalten werden. Ein Unterricht in den realen Gegenständen würde unfruchtbar gewesen sein, wenn ihm die Frucht sichern Wissens sehlte. Darum:

2. Sorge für's Behalten!

Was gelehrt wirb, soll behalten b. i. gemerkt werben. Das Merken macht sich aber nicht so von selbst, es ersorbert von Seiten bes Lehrers oft viel Nachsinnens, wie das Gelehrte zum bleibenden Eigensthum der Schüler zu machen, von Seiten der Schüler aber viel llebens. Mit Bedacht fordert die Regel: Sorge für's Behalten! Denn daß die Schüler behalten, was gelehrt wird, ist eines guten Lehrers tägliche Sorge. In Bezug hierauf legt er sich bei jedem Unterrichtsgegenstande zwei Fragen vor: Bas sollen meine Kinder im Gedächtniß beswahren?

Bir unterscheiden ein wörtliches und ein sacliches Merken. Biele Stoffe müssen allerbings wörtlich gemerkt werden, z. B. Bibelsprüche, Liederverse, Gedichte, die Hauptstüde des Katechismus. In Geographie und Geschichte sind Namen und Jahrzahlen sest einzuprägen; die geschichtelichen Thatsachen werden nur sachlich gemerkt. Der Schüler soll zu jeder Beit das Thatsächliche erzählen können, wobei wir ihm die Wahl der Worte überlassen. Es hat jeder Gegenstand seine eigenen Merktosse. Ein guter Lehrer hält darauf, daß seine Schüler in allen Gegenständen das zu Merkende merken. Er übt sie eben so sorgfältig im Lernen von Sprüchen, wie im Merken von Namen, Zahlen, Rechenregeln u. s. w.

Das Kind soll allerlei Stoffe in seinem Gedächtniß bewahren, ebenso= wol Worte, wie Sachen, Zahlen, Töne 2c.

Das methobische Berfahren anlangend, so unterscheibet man, wie schon in ber Lehre vom Gebachtniß bemerkt worden, ein mechani:

iches, ein jubiciofes, ein ingeniofes Lernen.

Wechanisch lernt ber Schüler, wenn er sich die zu merkenden Stoffe so lange vorspricht oder durchlieft, bis er sie behalten. Mit jedem wiedersholten Durchsprechen verstärken sich die Spuren der ersten Eindrück, die endlich das Ganze von dem Geiste sest angeeignet ist. Der geschickte Lehrer versteht es, auch schon das mechanische Lernen zu beleben. Er theilt die Ausgaben in Theile, lieft jedes kleinere Stüd mit richtiger Betonung vor und läßt es gut betont nachsprechen; er läßt es abwechselnd von Einzelnen und im Chor sprechen; er spornt den Betteiser an und legt Werth darauf, wer von den Schülern das Borgesprochene oder das in Schrift Borgelegte zuerst auswendig sagen kann; er gewährt dazu — etwa zum stillen Memoriren — eine bestimmte Beit u. s. w.

In ber Seele unterftutt eine Rraft bie andere. Das Gebachtniß bient bem Berftanbe, ber Berftand aber auch bem Gebachtniffe. Denn Berftanbenes wird leichter behalten als Nichtverftanbenes. Darum erklären gute Lehrer, was die Kinder auswendig lernen follen. Auf diese Beise wird bas Memoriren ein verständiges - ein judicibses. Man hat das judiciöse Memoriren als das einzig naturgemäße und allein berechtigte bezeichnet; jedoch mit Unrecht. Es wird im Leben und in jeber Biffenschaft febr viel erft ben Worten nach, also mecha= nisch gemerkt, was bem Berstanbe erft später klar wirb. So lernt bas Rind seine Muttersprache burch Nachsprechen; aber wie wenig bentt es sich anfänglich von bem vollen Inhalte ber von ihm gebrauchten Worte! Wie viel Sprüchwörter und Rebensarten führen felbst Gebildete im Munde, bon benen fie nur ein gang allgemeines, nur ein buntles Berftanbniß haben! Wir haben icon g. 102 Aussprüche von Balmer, Begel und Erbmann beigebracht, bie bas mechanische Lernen als eine in vielen Fallen gang nöthige Borftufe jum verftanbigen Lernen bezeichneten. Man muß die Speise erft in den Magen aufnehmen, ehe fie verbaut werben tann. Sollte es ba fo gang ungereimt fein, einen geiftigen Stoff erft in der Seele aufzunehmen, um ihn barauf um so freier auch benfend zu verarbeiten? Es ift in neuerer Reit besonders Sturm gelaufen worben gegen bas Memoriren religiöfer Stoffe, insbesondere gegen bas Auswendiglernen des Ratechismus. Dabei ift viel Uebertreibung zu Tage gekommen. Jeber verständige Lehrer läßt, was den Ratechismus betrifft, immer erft nur bie leichteren Gabe lernen; er vertnüpft biefe ichon in ber Mittelclasse mit ben biblischen Geschichten, 3. B. mit ber Schöpfungsgeschichte bie Borte: "Ich glaube an Gott ben Bater, allmächtigen Schöpfer himmels und ber Erben"; mit ber Geschichte von Cain und Abel bas fünfte Gebot u. f. w. In der Oberclasse läft er das Auswendiglernen der einzelnen Gebote, Glaubensartitel ac. mit ber Auslegung Sand in Sand

gehen. Hier verbindet er also so recht mechanisches und judicidses Lernen. Dazu vertheilen sich die sechs Blättchen des lutherischen Kateschismus — wenn wir von der Elementarclasse absehen — auf sechs Jahre. Wo nun beim Lehrer und bei den Schülern Liebe zur Katechismuslehre ist, da wird das Ratechismuslernen keine Laft, sondern eine Luft sein. Wo freilich ein Lehrer im Herzen wider den Katechismus ift, wie will ber seine Schüler für den Katechismus interessiene?

Das sogenannte ingeniose Lernen im Sinne ber Mnemotechnit hat für bie Bolfsschule teinen Werth. Wir haben barüber bereits §. 28 das Röthige gesagt. Wir halten es bier mit dem alten römischen Lebrmeister Quinctilian, ber also fagt: "Bill Jemand bie Saupttunft, bas Gebächtniß zu vervollkommnen, von mir wiffen, so besteht fie in Uebung und Arbeit (exercitatio et labor). Das Wirksamste ist Auswendiglernen, viel aussinnen, und bas, wo irgend möglich, taglich. Reine Rraft mehrt fich in bem Grabe, als bas Gebächtniß, burch Cultur, ober geht fo leicht unter burch Bernachlässigung. Darum muffen icon Rinder febr viel memoriren, muffen ben Ueberbruß, bas Gelefene und Gefdriebene immer auf's neue ju lefen, und gleichsam biefelbe Speife wiebergutauen, bezwingen fernen." Doch will Quinctilian auch Graba= tion, anfangs wenig und mas feinen lleberbruß erregt, bann mogen täglich einige Zeilen mehr hinzukommen, so daß man den Zuwachs kaum merte und unvermertt bis zur hochsten Bahl aufsteige u. f. w. In ber That, das hauptmittel, das Gelehrte bem Gedachtnig einzuprägen, ift und bleibt Uebung, tagliche Uebung, insbesondere fleifiges Biederholen ber gelehrten Stoffe. Ropetitio mater est omnium studiorum. Rinber konnen Spruche, Lieber, Gebichte zc. heute noch fo gut tonnen: werben biese Sachen nicht wieberholt, so figen fie oft icon nach Wochen nicht mehr fest. Darum bezeichnen sich gute Lehrer in jedem Gegenstande alle Stoffe, die im Laufe ber Schulzeit unbebinat gemerkt werben muffen. Sie ordnen biefe Merkstoffe nach ber Regel: "Bom Leichten jum Schweren — vom Concreten jum Abstracten!" Sie vertheilen fie auf die einzelnen Schuljahre und halten nun ftreng barauf, bag biefe Stoffe in jeder Claffe burch wohlgeordnetes Biederholen gang fest und ficher angeeignet werden. Ratürlich muthet man auch in den einzelnen Claffen nicht allen Kindern Alles zu; die schwächeren Kinder lernen stets nur bas Minimum - von bem Nöthigen bas Allernöthigste.

Man hört öfter die Regel, daß der Lehrer am Schluß jeder Stunde eine summarische Wiederholung vornehmen soll. Das ist ohne Zweiselsehr nüglich. Wenn man aber weiter sordert, daß auch in der nächsten Stunde die letztbehandelte Lection noch einmal summarisch wiederholt werde, so ist das in vielen Fällen unaussührbar. Wenn man heute das 3. Gebot bescholsen hat, wird man da in der nächsten Stunde eine nochmalige Wiederholung anstellen oder nicht lieber sofort zum 4. Gebot überzgehen? Man kann sich durch zu vieles Wiederholen so aufhalten, daß man zuletzt gar nicht zum Ziele kommt. Man möge aber in der Regel

am Schlusse von Hauptabschnitten eine Wiederholung im Großen und Ganzen vornehmen. Auch diese führt sich nicht in jedem Gegenstande gleich gut auß; z. B. in Geographie und Geschichte besser als im Kateschismus. In der Religion hat aber der Lehrer ohnehin reiche Gelegens heit, den Kern der christlichen Lehre an vielen Orten immer wieder in's Gebächtniß zurüczurusen, z. B. bei den biblischen Geschichten, beim Bibelslesen, beim Recitiren der Sprüche (der Beweisstellen), bei Erklärungen von Kirchenliedern 2c.

Die Beisen, das Gelehrte dem Gedächtniß einzuprägen, sind so mannichfaltig, daß eine vollständige Darlegung derselben unmöglich ift. Wir konnten hier nur Winke geben. Angehende Lehrer muffen das Ge-

nauere von Mufterlehrern lernen.

Bum Schluß bemerken wir nur noch, wie die Befolgung der formalen Unterrichtsregeln zugleich das materielle Einprägen wesentlich fördert. Wer anschaulich unterrichtet, wer seinen Unterricht interessant zu machen versteht, wer seine Kinder ganz besonders in den Elementen jedes Lehrgegenstandes sest gründet, wer es versteht, Verwandtes an Berwandtes anzuknüpsen: der wird auch materiell sichere und bleibende Resultate des Lernens erzielen.

#### Dritte Gruppe.

Unterrichtsregeln, welche ber Bilbung für's Leben bienen.

## §. 114.

Roch einmal: "Nicht für die Schule, sondern für's Leben wird gelernt." Folglich find formale und materiale Bildung zwar Zwede, aber nicht Selbstzwede des Unterrichts; beide haben ihr Ziel in der Lebensdestimmung des Kindes. Dahin weisen nun die zwei Regeln, die wir in der dritten Gruppe zusammen geordnet haben. Wir nennen ste praktische, weil sie insbesondere das praktische Leben im Auge haben. Anch diese zwei Regeln hätten sich in eine zusammensassen lassen. In der Theilung verhalten sich beide wie Grund und Folge; denn die individuellen Gaben bedingen — so ist es wenigstens im Allgemeinen — den zukünstigen Lebensberuf des Schülers.

1. Berudfichtige bei beinem Unterrichte bie Inbivi=

bualität beiner Schüler!

Das Individuelle ist das dem Individuum Eigenthümliche. Jeder Mensch hat Borstellungs:, Gedächtniß: und Erinnerungskraft, Berstand, Urtheilskraft, Bernanst 2c. Aber nicht jeder hat diese Bermögen in gleischer Kräftigkeit; vielmehr sinden hier große Verschiedenheiten in Bezug auf Beschaftenheit und Wischung statt. Der Eine hat ein schwaches, der Andere ein starkes Gedächtniß; der Eine merkt leicht Bahlen, der Andere leicht Namen oder Tone. Der mit einem sehr guten Gedächtniß Begabte muß nicht auch ein tieser Denker sein. Auch stehen intellectuelle

Begabung und Gemuth ober Bille nicht immer in gleichem Ber-

baltniß.

Es versteht sich nun von selbst, daß der Lehrer bei seinem Unterrichte auf die individuellen Begabungen seiner Schüler gehörige Rudficht zu nehmen bat. "Alle Erziehung muß individuell fein", fagt Grafer, mithin auch aller Unterricht. Bir verfteben bas jundchft in bem Sinne, baß ber Unterricht fich nach ben besonberen Begabungen ber Rinber zu richten habe. Gefett alfo, ein Lehrer hatte zwei Schuler in feiner Claffe, bon benen ber eine mit einem guten, ber andere mit einem ichwachen Bedächtniß begabt mare: ift es ba nicht Pflicht, bie ftarte Rraft burch größere Aufgaben viel zu üben, ber ichmachen bagegen gunächst nur makige Aufgaben gugumuthen? Bare es nicht ein Fehler, bem guten Denter zu leichte Aufgaben zu ftellen, Die er fpielend loft, mahrend fich an höheren Aufgaben seine Rraft ftahlen follte? Benn ein Rind befonberes Geschid zu technischen Fertigkeiten, zur Schreib- ober Reichen- ober Tonkunft hat: follte nicht eine folche Gabe vom Lehrer besonders gevflegt werden? Das find nur einzelne Beispiele von den vielen, die hier aufauführen wären.

Bei Berücksichtigung der Individualität muß man sich jedoch hüten, daß man der Trägheit keinen Borschub leiste. Ein träges Kind glaubt es nämlich gern, wenn der ungeduldige Lehrer ihm zuruft: "Aus dir wird nichts — du bist und bleibst ein unwissendes Kind!" Wenn das Kind das zu glauben ansängt, dann ist es mit dem Lerneiser aus. Es sindet nun Beruhigung in dem vermeintlichen Mangel an Begadung. Nein, der Trägheit ja kein Polster bereiten! Hier gilt es vielmehr, dem Unsleißigen Lust machen, dem Muthlosen Muth und Selbstverstrauen einflößen. Das geschieht auf mancherlei Weise. Bor Allem sei der Unterricht anschaulich, saßlich, interessant! Man ermuntere das schwache oder muthlose Kind, daß es seine Kraft anstrenge; man helse, wo hilse nöthig ist; man bezeuge seine Freude, wenn schwachen Kindern geringe Leistungen gesingen u. s. w. Liebe und Geduld des Lehrers thun hier Wunder.

2. Berüdsichtige bei beinem Unterrichte, soweit thunlich,

ben fünftigen Stand und Beruf beiner Schuler!

Individualität und künftiger Lebensberuf stehen in correlater Beziehung. Zwei Bestimmungen haben alle Kinder gemein: nämlich gute Christen und gute Bürger zu werden. Graser sagt: "Da Staat und Kirche die beiden Hauptsormen des Gemeindelebens sind, so müssen die Menschen für deren Functionen gebildet werden." — Auch die Stellung, die der Knade als Jüngling und Mann, das Mädchen als Jungsrau und Frau kinstig im Leben einnehmen, geben der Knaden- und Mädchenerziehung ein individuelles Gepräge, das sich im Unterrichtsplane und im Unterrichte selbst ebensalls geltend macht.

Aber besondere Begabungen befähigen zu besonderen Berufs = arten. In Bezug hierauf fagt Grafer: "Der Erzieher muß ben Bog-

ling in seiner Individualität zu erforschen suchen, um die Stelle zu ersehen, für welche die Borsehung ihn im Staate und in der Kirche bestimmt hat; denn die Erziehung muß individuell sein. Diese individuelle Erziehung ist die Bildung der Menschen für die

verichiebenen Stänbe."

Die Bolksschule ist nun allerdings keine Berufsschule im engeren Sinne des Wortes. Doch hat obige Regel für den Bolksschullehrer auch nach dieser Seite hin Bedeutung. Wie oft hat der Scharsblid eines Lehrers oder Predigers richtig erkannt, wie der eine Knade Gaben zum Lehrer, ein anderer zum Techniker, ein dritter zum Gelehrten habe. Obgleich die Bolksschule nur Elementarunterricht gibt, so kann sie solche durch ihre Gaben zu einem höheren Beruf bestimmte Kinder drum höher dilben, theils im Schulunterrichte selbst, theils durch Aufgaben für das Haus. In der Regel tritt dazu zeitig noch besonderer Privatunterricht.

Wenn nun die Schule bei ihrem Unterrichte allenthalben den künfetigen Stand ber Kinder in Kirche und Staat, soweit thunlich auch die eine oder andere besondere Berufsart fest in's Auge faßt, dann wird fie

recht, mas fie fein foll; eine Schule für's Leben.

# Zweiter Untertheil. Specielle Methabit.

# Allgemeine Ginleitung.

## §. 115.

Wir kommen nun in unserer Schulkunde zur besondern ober speciellen Unterrichtslehre, also zu dem Theile, den man gewöhnlich Methodik, specielle Wethodik nennt.

Das Wort Methobik kommt her von Methobe.\*) Methobe bebeutet Art und Beise. Es gibt Beisen bes Lehrens und bes Erziehens. Daher spricht man von Unterrichts: und von Erziehungs: methoben. Hier haben wir es mit den erstern zu thun.

Unter Unterrichtsmethobe versteht man die Art und Beife, wie ein Lehrgegenstand naturgemäß zu lehren ift. Jeber einzelne

<sup>\*)</sup> Das griechische Wort pedodos bebeutet wörtlich Mitweg, Nachweg. Wenn ein angehender Lehrer einen ältern nach dem Wege fragt, den er im Anschauungsunterrichte zu gehen habe: so ist das eben eine methodische Frage. Man kann sich also den Methodiker benken als Einen, der Andern den Wegrichtiger Lehrweisen zum Nachthun oder Nachgehen vorzeigt. Methoz diker sind demnach Wegweiser.

Gegenstand ersordert seine besondere methodische Behandlung. Die Theorie von den Methoden der verschiedenen Schulgegenstände heißt Methodis, Methodenlehre, Methodologie, auch Lehrgangskunde. In diesem Theile wird unsere Schulkunde so recht zum Wegweiser, insbesondere sür angehende Lehrer; denn hier wird eingehend besprochen, was in jedem Gegenstande gelehrt werden soll, wie und mit welchen Mitteln das zu geschehen hat. Die specielle Methodik hat demgemäß bei jedem Gegenstande dreierlei ins Auge zu sassen: den Lehrgang, die Lehrsorm und die Lehrmittel. Manche Lehrbücher sprechen hier auch noch vom Lehrton.

1. Der Lehrgang (im engern Sinne des Worts) bestimmt die Stoffe, welche in einem Gegenstande zu lehren sind, sowie die Aufeeinanderfolge derselben. Bahl und Anordnung der Lehrstoffe geschieht aber in jedem Gegenstande nach bestimmten Grundsätzen und Regeln.

Das Bas des Unterrichts in der Elementar-Bolksschule ist bedingt von ber Aufgabe, welche die driftliche Bolfsichule im Allgemeinen, jebe Art berfelben im Befondern zu lofen hat. Es bestehen hierüber bei uns gefetliche Beftimmungen, nach benen fich bie Lebrer bei Bearbeitung bes Lehrplanes zu richten haben. Diefe gefetlichen Beftimmungen find freilich, wie es nicht anders fein tann, febr allgemein; fie bestimmen Die zu lehrenden Begenftande und bezeichnen die Biele, die angeftrebt werben follen. Für ben prattifchen Ausbau bleibt awar viel Freiheit, aber gerade barum ein fehr schweres Stud Arbeit übrig. Bei einem Lehrgang für eine bestimmte Schule und Schulclaffe bat man fich bei ber Bahl ber Stoffe zu richten: nach ber Art ber Schule, nach ber gegebenen Schulzeit, nach bem Alter, bem gaffungsvermögen und ber Bilbungsftufe ber Rinder. Bas bie Natur bes findlichen Beiftes verträgt und ber 3med bes Unterrichts forbert, bas ift natur= licher Unterrichtsftoff. Ach wie viel wird in einzelnen Bolfsichulen immer noch gelehrt, mas biefen Schulen nicht gehört! Bo ift aber ba bas Kriterium bes Rechten? Es liegt eben in bem Worte "Natürlich: Die Natürlichkeit eines Unterrichtsstoffes wohnt aber, wie gefagt, in feinem Berhaltniß jur Sabigteit bes Rinbes, ibn gu erfassen, sowie in dem Grabe feiner Brauchbarteit als Bildungs: mittel und feiner Nüglichkeit für's Leben. Bas die Nüglichkeit für's Leben betrifft, fo gibt auch Schleiermacher als Regel: "Man barf feinen Stoff lehren, welcher nachher im Leben felbft feine Geltung verliert." Siermit ift ein Princip ber Bahl aufgeftellt, bas fich leichter aufftellen als confequent burchführen läßt. - Innerhalb bes Lehrplanes haben nun Bahl und Anordnung ber Stoffe gu geicheben nach ben Regeln: vom Leichten jum Schweren, vom Raben jum Fernen, bom Ginfachen jum Bufammengefesten, bom Betannten jum Unbefannten, von der Geschichte jur Lehre, vom Beifpiel zur Regel, bon ber Unichauung jum Begriff, bom Dr. Schute, evangel. Schulfunde. 2. Muff.

Concreten zum Abstracten, turz allenthalben nach bem Princip gene=

tischer Behrweife.

2. Die Lehrform geht auf das Wie, auf die Art und Beise der Behandlung jedes Gegenstandes im Unterrichte selbst. Welche Lehrsormen im Elementar-Unterrichte in Amwendung kommen, haben wir §. 101 bis 107 besprochen. Die Anwendung jeder Lehrsorm richtet sich wieder nach der Art und Beschaffenheit der Stoffe, nach dem Alter und der Fassungskraft der Kinder. Die rechte Anwendung der verschiesdenen Lehrsormen ist ebenso wichtig, aber ebenso schwierig als die rechte Wahl und Anordnung der Lehrstoffe. Sie soll so geübt werden, daß auf allen Stusen des Unterrichts Auffassen, Verstehen und Anwenden Hand in Hand gehen.

3. Lehrmittel im weitern Sinne sind Blicher und Gegenstände, die beim Lehren und Lernen gebraucht werden — also Hilfsmittel, welche der Lehrer oder der Schüler, oder auch beide resp. zum Lehren und Lernen, sei es zur Vorbereitung auf den Unterricht, oder beim Unter-

richte felbft, benuten.

Lehrmittel, welche Lehrer und Schüler gebrauchen, nennt man allegemeine. Hierher gehören z. B. Wandtafeln zum Lefen, Wandstarten für den geographischen Unterricht, Bilderwerke für Welts und Naturgeschichte, ausgestopfte und aus Papiermache gefertigte Thiere u. s. w. Auch die sogenannten Lehrapparate werden von Lehrer und Schüler gemeinsam gebraucht. Zu diesen gehören: die Lese maschine, Rechenmaschinen, geometrische Körper für den Ansichaungsunterricht und für Zeichnen, die verschiedenen naturgeschichtslichen Sammlungen, Apparate für physikalische und chemische Erperimente, Tellurien u. s. w.

Lehrmittel, die nur der Lehrer, oder nur der Schüler gebraucht, heißen besondere. Für den Lehrer sind bestimmt: die Lehre, Hande und Aufgabenbücher für die einzelnen Unterrichtsgegenstände; für den Schüler: alle Arten Schulbücher, als: Biblische Historien, der Katechismus, Spruchbücher, das Gesangbuch, Lesee und Sprachebücher, Nechenheste, Singebücher, auch Schreibes und Zeichensbücher, die Schiefertasel u. s. w. Zuweilen unterscheibet man Lehrebücher von Lehrmitteln im engern Sinne. Unter Lehrmitteln im engern Sinne versteht man dann alle Gegenstände, die außer den Lehrebüchern beim Lehren und Lernen gebraucht werden. — Auch die Wahl

Unerfahrene Lehrer greifen oft nach gang unpraktischen Lehrbuchern ober nach unswedmäßigen Lehrmitteln.

4. Das Wort "Ton" hat in der Sprache des Schullebens versichiedene Bedeutung. Wenn man sagt, daß in einer Schule oder Anstalt ein guter oder kein guter Ton herrsche, so lobt oder tadelt man den Geist berselben, wie er sich in dem gegenseitigen Verhalten der Lehrer und Schüler, oder der Schüler gegen einander ausspricht.

ber rechten Lehrmittel fest einen fundigen Lehrer ober Berather voraus.

Der Ton bes Berhaltens gehört aber in bie Erziehungs: lehre.

In der Unterrichtslehre ift vom Lehrton die Rede. Dieser gibt fich tund: im Ton ber Rebe, wie fie in's Dhr fallt; aber auch in ber grammatifchen Rebeweise, also in ber Art und Beife, wie ber Lehrer seine Gebanken in Wort und Sat ausbrudt.

Der Rebeton, wie er burch bie Stimme bes Lehrers jum Musbrud tommt, ift in ben verschiebenen Gegenständen allerdings verschieben. In ber Religionsstunde fei ber Ton ber Stimme berglich, gemuthvoll. einbringlich, murbig, wie es eben ber beilige Begenstand und eine andachtvolle Behandlung besselben mit sich bringt. Burbe ein Lehrer eine biblifche Geschichte erzählen wie eine gewöhnliche Mahr, ober eine Katechese im Tone fo halten wie etwa Rechnen: bann hatte er im Tone In einer Rechen: ober Sprachftunde fann ber Ton ber Rebe furg, lebhaft, commandomäßig sein.

Der außere Rebeton, wie er sich burch Stimme und Betonung außert, wird aber nicht bloß burch ben Gegenstand, sondern auch durch Alter und Beidlecht ber Schuler bestimmt. Mit ben Rleinen ber Unterclosse rebet man in besonderer Beife berglich, freundlich, berablaffend, ermuthigend; mit Oberclaffentindern bagegen fester, bestimmter, gleichsam männlicher. Der findliche Ton ber Unterclaffe murbe in ber Oberclaffe findisch ericheinen, ben Lehrer nach Befinden lächerlich machen: bagegen würde ber Oberclaffenton die Rleinen ber Unterclaffe furchtsam und ichuchtern machen. — Auch Anaben : und Mabchenunterricht unterscheibet fich im Rebeton. Mit Knaben rebet man im Allgemeinen bestimmter, mit Mädchen bagegen milber.

Der Lehrton bezieht fich aber auch auf die grammatische Rebe= meife. In ber Unterclaffe rebet man in turgen Gagen, in leicht= verftanblichen Borten, mit Vermeidung abstracter Begriffe, Urtheile und Schlüffe. Je weiter nach oben, je mehr bebt sich dieser grammatische Rebeton. Es gehört bagu ein gewiffer Inftinct, sofort durchzufühlen, ob man mit seiner Rebe an ben Geift ber Kleinen heran kommt, auch eine nicht gewöhnliche Gewandtheit im Denken und Reben, um feine Sprache überall ber Bilbungestufe ber Rinber gehörig anbequemen zu konnen. Wenn angehende Ratecheten sich bes Fehlers zu leichten Fragens schulbig machen, fo treffen fie ba nicht ben rechten Ton. Unter-, Mittel= und Dberclaffenfragen unterscheiben fich nach Inhalt und Form wesentlich von einander. Um schwierigsten findet sich der rechte Lehrton für die Unterclaffe, baber find gute Elementarlehrer fo felten.

Im Lehrton prägt fich also gar viel aus: bas gemuthvolle, aber auch bas talte Berg bes Lehrers, fein Intereffe am Unterricht, fein Lehrgeschid, insbesondere die Runft, fich ber Fassungstraft und Bilbungsstufe seiner Rinber anzubequemen. Denzel erklärt ben Lehrton als "bas auf perfonliche Gigenschaften fich grunbenbe Benehmen bes Lehrers, wodurch er feinem Bortrage bas gehörige Leben und Interesse gibt". Der gute Lehrton soll nach Denzel sich äußern in "fühlbarer Wärme bes Lehrers für die Sache, die er vorträgt, in Lebendigkeit beim Bortrage selbst, in einem würdevollen, festen, sichern Benehmen und in einer in Ernst wie in Freundlichkeit sich aussprechenden Milbe und Liebe".

Die specielle Methobik unserer Schultunde zerfällt nun in so viel besondere Lehrwege und methodische Anweisungen, als die Bolkssichule besondere Lehrgegenstände hat. Wir unterscheiden demnach: Methodik des Religions, des Sprachs, des Rechenunterrichts, der geometrischen Formlehre, der Geographie, der Weltsgeschichte, der Naturgeschichte, der Naturlehre, des Gesanges, des Schreibens und des Zeichnens. Das Turnen gehört eigentlich mehr in das Capitel von der körperlichen Erziehung. Da es aber doch auch ein Lehrgegenstand ist, für den eine Reihe von Uedungen aufzgestellt, deren methodische Ausführungen besprochen werden mussen, so werden wir eine kurze Methodik des Schulturnens in unsere specielle Methodik mit aufnehmen.

In vorstehender Ueberficht haben wir zugleich die Reihenfolge angezeigt, in der unsere Schultunde die Gegenstände ber Elementar-Bolfs-

ichule capitelmeis behandeln wird.

Busas. Die specielle Methobit nennt man, wie oben bemerkt worden, auch Lehrgangskunde. Wenn wir nun aber in diesem Paragraph Lehrgang von Lehrweise und Lehrmitteln unterschieden haben, so ist klar, daß in der Benennung "Lehrgangskunde" das Bestimmungswort "Lehrgang" in einem weitern Sinne genommen ist. Das Wort "Lehrgang" hat demnach einen engern und weitern Sinn.

# Erftes Capitel. Methodif des Religionsunterrichts.

Allgemeine Ginleitung.

§. 116.

Jeber Unterrichtsgegenstand hat seine eigenthümlichen Stoffe und sorbert eine der Ratur seiner Stoffe entsprechende methos bische Behandlung. Je mehr ein Lehrer in das Wesen des zu behans belnden Gegenstandes eindringt, desto mehr wird er besähigt sein, denselben auch im rechten Geiste zu lehren.

In unserer Methobik bes Religionsunterrichts stellen wir darum vorerst die Frage: Bas ist Religion? Darauf lassen wir zwei andere folgen: Ber ist würdig Religion zu lehren? und: Belche Stellung gebührt der Religion im Unterrichtsplane der Bolksschule?

1. Bas ift Religion? Rean Baul antwortet: "Sprecht bas Bort betend aus: Religion ift ber Glaube an Gott." Rach St. Johannes ift Religion "Gemeinschaft mit Gott" - ober genauer: "Gemeinschaft mit bem Bater burch ben Sohn." (1. Joh. 1, 3.) Mit ber lettern Ertlärung erschließt fich uns bas innerfte Befen unferer driftlichen Religion. Es haben ja alle andern Religionen Strahlen vom Licht göttlicher Bahrheit; bas Chriftenthum aber ift bie Bahrheit - ift bie Religion ber Religionen. Reine Religion gibt, feine tann geben, was bie driftliche gibt und allein geben tann. Denn nur fie führt ben fündigen Menschen auf einem von Gott felbft geoffenbarten Beilswege und burch von Gott felbft bargebotene Beilsmittel aus feiner Gottentfremdung gur Gottesgemeinschaft, aus ber Rnechtschaft ber Sunbe gur Freiheit in ber Gerechtigfeit, aus bem Unfrieden eines bofen Gewiffens jum Frieden ber Berfohnung mit bem Bater burch ben Sohn. Im Glauben an ben Sohn ift Gott unser rechter Bater, wir seine rechten Rinder und Erben bes emigen Lebens. Aus bem Allen folgt, daß es für die Menscheit und für ben einzelnen Menschen nichts Beseligenberes gibt, als bas Chriftenthum, biefe absolut volltommene Religion. Sie ift bas unfichtbare Band, welches bas Bergangliche mit bem Ewigen, Die Erbe mit bem himmel, die Menschheit mit ber Gottheit verbindet. Ferner steht bei jedem Bolke die Religion mit ber gesammten geistigen und fitt= lichen Cultur in engster Bechselbeziehung. Die driftliche Religion ift bie geistigste und die sittlichste, barum für tiefe und allseitige geiftige Cultur, wie gur Pflege reiner Sittlichfeit bie wirtsamfte. Ber fie fcabigt, fcabigt gleichzeitig bie Cultur feines Bolfes.

2. Lehrer ber Religion zu fein - welch ein erhabener Beruf! Ber burfte fich bagu murbig und geschickt bunten, wenn ihn nicht Gott tuchtig gemacht. Denn auch hier gilt bas Bort bes Apostels: "baß wir tuchtig find, ift von Gott." Jean Paul sagt: "Da bie erfte Regel für Beben, ber Etwas geben will, biefe ift, bag er felber habe; fo tann Riemand Religion lehren, als ber Religion befigt. Newton, ber fein Saubt entblöfte, wenn ber große Name Gottes genannt wurde, mare ohne Worte ein Religionslehrer von Kindern geworden." Also wohl gemerkt: wer geben will, muß haben, mas er geben will. Bloges Biffen thut's aber hier nicht; benn Religion ist Leben — Leben aus und in Gott. Ohne lebenbigen Glauben im Bergen ift's unmöglich, vom Glauben recht lehren. Der evangelische Religionslehrer muß in person= lichem Umgang mit Gott fteben, bamit ihn bas Berg treibe, auch feine Rinder in biefe feligste Lebensgemeinschaft mit Gott einzuführen. Bie wahr ift's boch, mas A. S. Frande fagt: "Gin Quentlein lebenbigen Glaubens ift bober zu ichaben, als ein Centner bes bloken hiftorifden Biffens, und ein Tropflein mahrer Liebe mehr als ein ganges Deer ber Biffenichaft aller Geheimniffe." Ebenfo forbert Schleiermacher vom Religionslehrer, bag er habe, mas er geben wolle und folle, wenn er fpricht: "Reine Birtung ift gu

hoffen, wenn man Anbachtsübungen benjenigen überläßt, in benen bie Anbacht felbst keine Wahrheit ist. Rur berjenige, bem es mit ber Religion ein Ernst ist und ber eine Freudigkeit hat, auch in Anbern religiöses Leben zu wirken, wirb im

Stande sein, diese Uebungen zu leiten." 🕳

3. Ift Religion ber erhabenste Gegenstand und die allerwichtigste Angelegenheit jedes Menschen, von der sein zeitliches und ewiges Bohl abhängt, so steht sie im Unterrichts und Lectionsplan der christelichen Bollsschule billig obenan, verpstichtet aber auch den Bollsschulehrer, daß er sie mit höchster Treue und Gewissenhaftigkeit pfleae.

Woher nimmt nun der evangelische Lehrer, was er als chriftlicher

Religionslehrer zu lehren hat?

Die evangelische Kirche hat ben Grundsat: "Richts ist Lehre in ber Kirche, was nicht Lehre ber Schrift ist." Man nennt diesen Grundsat ihr sormales ober ihr Schriftprincip. Dem Schriftprincip unterwersen sich auch alle treuen Lehrer der evangelischen Kirche. Sie halten den Glauben nicht sür einen Wahn, nicht sür ein unbegründetes Meinen, auch nicht sür ein todtes Festhalten an veralteten Lehrmeinungen; er ist ihnen vielmehr eine im Wort göttlicher Offenbarung wohlbegründete Ueberzeugung. Glaube und göttliche Offenbarung sind also correlate Dinge, die mit einander stehen und fallen. Daher gelte auch in der evangelischen Schule die Schrift als die göttliche Urfunde aller göttlichen Lehre. Ja sie ist zugleich die rechte göttliche Völkerpädagogik. So sahe sie auch Goethe an; daher er von ihr sagt: "Je höher die Jahrhunderte an Bildung steigen, desto mehr wird die Bibel zum Theil als Fundament, zum Theil als Werkzeug der Erziehung von wahrhaft weisen Menschen genützt werden."

Wenn St. Paulus dem Timotheus zuruft: "Fleißige dich Gott zu erzeigen einen rechtschaffenen und unsträslichen Arbeiter, der da recht theile das Wort der Wahrheit" — so gilt diese Mahnung auch allen Jugendlehrern. Das rechte Theilen, das jedem Alter und jeder Bildungsstufe gibt, was ihr zukommt, ist zwar nicht leicht, aber möglich. Da die Bibel ein Buch des Glaubens und Lebens für jedes Alter und für jeden Stand ist, so wird sie auch Worte des Lebens für das Kindesalter haben. Sie ist zwar keine Kinderbibel, aber in ihrer Milch göttlicher Lehre ist sie auch eine Kinderbibel.

Gott hat sich ber Menschheit offenbart in Thatsachen; mithin ist seine Offenbarung Geschichte. Das alte und neue Testament beginnt mit Geschichte; darum ist die biblische Geschichte von grundlegender Bedeutung für die gesammte biblische Glaubense und Sittene lehre. Nichts lehrt anschaulicher und gemeinsaßlicher als Geschichte; baher Jugend und Bolt nichts lieber hören als Erzählungen. Nun sind

icon bie Thatsachen ber Beltgeschichte nicht blog Erzählungen gur Unterhaltung, fonbern zugleich Erempel gur nachahmung ober gur Barnung, folglich jur Lehre. Eben barum nennt man bie Geschichte eine Lehrmeifterin aller Biffenschaften und Ranfte. So urtheilte auch Dr. Luther in bem oft citirten Bort: "Es ift ein febr töftlich Ding um die Hiftorien; benn was zum ehrlichen Leben nüplich ift, bas gibt die Siftorie mit Erempeln und Geschichten gewaltiglich. und stellt gleichsam vor Augen, als ware man babei gewesen und fabe es geschehen, Alles, was vorher die Worte durch die Lehre in bie Ohren getragen haben. Da findet man beibe, wie die gethan, gelaffen, gelebt haben, so fromm und weise gewesen sind, und wie sie bafür belohnt worben find. Und wenn man es genau befieht, fo find aus den hiftorien und Geschichten fast alle Rechte und alle Beisbeit und Rlugheit, sammt allen Tugenben als aus einem leben= bigen Brunnen gequollen. Das macht, bie Siftorien find nichts Anderes, benn Bebachtnig und Mertmal gottlicher Berte und Urtheile, wie ber bie Belt, fonberlich bie Menichen erhalt, regiert, forbert, ftraft und ehrt, nachbem ein Jeglicher verbient Bofes ober Gutes."

Sat icon die Profangeschichte eine folche Bedeutung für alle burgerlichen Rechte und für die Lehren ber Philosophie, so muß ja die beilige Geschichte, in der fich Gott nach seinem Befen und Billen offenbart bat, für bie beiligen Lehren bes Glaubens und eines gott: feligen Lebens erft recht von bochfter Bebeutung fein. In ihr liegen auch bie emigen und unwandelbaren Gefete bes gottlichen Baltens in seinem Gnabenreiche, Gesete, Die eben fo unwandelbar find, wie Die im Reiche ber Natur. So ist es benn pabagogisch nach allen Seiten bin gerechtfertigt, im driftlichen Religionsunterrichte mit biblifchen Beschichten zu beginnen.

Die Bibel felbst gibt aber bie Glaubens: und Sittenlehren auch noch in Form ber Lehre. Das thut fie jum Theil schon in ihren Geschichts: buchern, in benen allen fich auch Lehrstellen und Lehrabschnitte finben, außerdem noch besonders in den sogenannten Lehrbüchern. ber Oberclasse, mo die Rinder in die Schrift selbst eingeführt werben, läßt man barum, wie aus ben Gefchichts=, fo auch aus ben Lehr= und prophetischen Büchern lefen. Bei bem großen Umfange ber Schrift ift es icboch nothig, forgfältig auszumählen, mas aus ihr mit Rindern zu lefen und erklärend zu behandeln ift. Die Methodik hat diefe Stoffe naber zu bezeichnen und beren unterrichtliche Behandlung

barzuthun.

Die evangelische Rirche befitt in ihrem firchlichen Ratechismus einen turgen Inbegriff ber Lehre vom driftlichen Glauben\_ und Leben für Ratechumenen, alfo für bie evangelifche Jugend. Luther nannte ben Ratechismus eine "Laien= und Rinderbibel". Die Schule hat auch ben Ratechismus in rechter Beise auszulegen. Die

Methodit bes Religionsunterrichts hat auch dazu eine angemeffene Anleis

tung zu geben.

Jebe Religion hat ihren Cultus, barum auch ihre humnologie. In ber Kirche Christi betet man ben Bater an im Geist und in ber Wahrheit und ehret ihn in geistlichen, lieblichen Liebern, mit Singen und Spielen im Herzen. Darum sind die geistlichen Lieber, bem innersten Glaubensleben frommer Gemüther entquollen, für die pädagogische Psiege des geistlichen Lebens der Jugend ebenfalls von hoher Bebeutung, daß es billig und recht ist, das geistliche Lied auch in der Boltsschule zu psiegen.

Nach allebem wurde unsere Methobit bes Religionsunterrichts in

folgende vier Zweige zerfallen:

I. Methobit bes biblifchen Geschichtsunterrichts in Unter=, Mittel= und Oberclaffe.

II. Methobit bes Bibellefens mit Bibelertlarung in ber Oberclaffe.

III. Methobit bes firchlichen Ratecismus.

IV. Methobit bes Rirdenliebes.

Die Methodit des Katechismusunterrichts ist so umfänglich, dazu für den evangelischen Schullehrer von so hoher Bedeutung, daß wir es vorziehen, sie unter dem Titel: "Praktische Katechetik sür evanges lische Lehrer" in einer besondern Schrift erscheinen zu lassen. Es bleis ben darum für die Schulkunde nur drei Zweige des gesammten Religionssunterrichts zu behandeln übrig.

# I. Dethobit bes biblifden Gefdichtsunterrichts.

Einleitung.

§. 117.

Bon der Geschichte zur Lehre: das ist ein Grundsatz, den die heutige Methodit allgemein besolgt; benn in allen edangelischen Schulen bezinnt der Religionsunterricht in den untern Classen mit diblischer Geschichte, während der sogenannte systematische Religionsunterricht aus Grund des kirchlichen Katechismus der Oberclasse zugetheilt wird. Die biblische Geschichte bildet nach dieser Lehrordnung die Grundlage des Katechismus. Das ist jedoch nicht so gemeint, als werde sie nur um des Katechismus willen gelehrt, um etwa für diesen passende Deductionsquellen zu haben. Sie wird vielmehr um ihrer selbst willen gelehrt, leistet aber dem Katechismus ihre Dienste ganz von selbst. Ihre Lehren sind ja zugleich Lehren des Katechismus, nur daß dieser sie in systematischer Ordnung bringt.

Die hohe Wichtigkeit ber biblischen Geschichte für den Religions: unterricht der evangelischen Bolksschule war der Schulprazis des 16. und 17., zum Theil auch des 18. Jahrhunderts im Allgemeinen noch fremd. An naturgemäßen Methoben fehlte es ja ba überhaupt noch schr. Für bie Religion war Luther's kleiner Katechismus das einzige Schulbuch; ben ließ man auswendig lernen und täglich auffagen. Als exponirte Landeskatechismen entstanden, so ließen die einer bessern Methode unkunbigen Lehrer auch diese mit ihren Beweisstellen nur auswendig lernen. Bo es ja zu einer Art katechetischer Behandlung kam, war es nur eine ungeschielte und geistlose Wortzergliederung, verbunden mit einem eben so todten Abfragen.

Wie hoch ber hellsehende Luther von der Geschichte gehalten, haben wir bereits gehört. Wenn aber derselbe Luther sagt: "Sollte nicht billig ein jeglicher Christenmensch bei seinem 9. ober 10. Jahre wissen das ganze Evangelium?" so hat er mit diesem Wort auch für den ersten Religionsunterricht der Kinder das historische Princip sestgestellt. Bezschwis ist darum in seinem guten Rechte, wenn er Lusther den Bater des biblischen Geschichtsunterrichts der Bolks

fdule nennt.

Im Jahre 1714 gab ber Rector am Johanneum zu hamburg, Johannes Bubner, eine Sammlung von biblischen Geschichten unter bem Titel: "Ameimal 52 außerlefene biblifche Siftorien aus bem alten und neuen Teftamente" für Boltsichulen beraus. Er fügte gu jeder Historie Repetitionsfragen und gereimte gottselige Geban= ten. Dieß gesegnete Buch fand in Deutschland allgemeinfte Berbreitung, wurde auch in viele frembe Sprachen überfett. Seither nahm man nun allgemein an, daß ber ehrwurdige Subner als Bater ber biblifchen' Biftorienbucher anzusehen sei. v. Begidwit hat in seiner Ratechetit nachgewiesen, daß es icon vor Bubner biblifche Biftorienbucher gegeben, bie zum Theil weit verbreitet gewesen. Im Jahre 1656 (also 50 Jahre vor Bubner) gab Juftus Gefenius (Berfaffer eines auch geschichtlich sehr berühmten Ratechismus, geft. 1673 als General-Superintendent im Bergogthum Calenberg) eine biblifche Geschichte beraus, Die noch zur Reit Subner's eine 3. Auflage erlebte, mas auf eine weite Berbreitung fchlies Ben läßt. Aber auch biefer Gefenius hatte icon Borganger, wie man in ber Ratechetit von Begichwig, Bb. II, Abth. 1 barüber Beiteres findet.

A. H. Frande legte ber biblischen Geschichte sehr hohen Werth bei; er pflegte sie in seinen Anstalten mit großer Borliebe. Durch seine zahlereichen Schüler hat er viel bazu beigetragen, daß die biblische Geschichte als Gegenstand in den Schulen weithin sich eindürgerte. Selbst die Philanthropen haben sie in ihrer Weise gepslegt. Bon dieser Schule ging freilich auch eine freiere Behandlungsweise derselben aus, die nicht zu billigen. Unter dem trügerischen Borgeben, nur das biblische Christenthum lehren zu wollen, stellte man in den Schulen biblische Geschichte und Bibellesen allerdings in den Bordergrund. Aber die Bädagogen der sogenannten Austlärungsperiode, am Inhalt der heiligen Geschichte Anstoß nehmend, änderten ihren Inhalt. Alles Wunderbare und Uebernatürliche sollte natürlich erkärt werden. Darum ging man bei

Darftellung berselben in Schriften und in der Lehre oft recht leichtsertig vom Bibelworte ab. Man ließ die heiligen Berkasser reden, nicht was sie ihren Worten nach hatten erzählen und lehren wollen, sondern was sie nach Meinung jener Ausgeklärten hätten erzählen und lehren sollen. Man nannte derartige Bearbeitungen der heiligen Geschichte des Reiches Gottes "den Geist der Bibel"; es war aber, wie Jemand witzig demerkt, "der Herren eigner Geist". In unserm Jahrhundert hat man sich dem Bibelwort wieder entschieden zugewendet. Schon im zweiten, sast allgemein im dritten Decennium erzählte man die heiligen Thatsachen der Bibel in Historienbüchern und im Unterricht der Hauptsache nach wieder gewissenhaft und tren nach der Schrift, wo aber nicht streng nach dem Schriftwort, so doch streng im Geiste der Schrift. Die biblischen Geschichten von Zahn, die Baseler, die Calwer u. a. sind hier von epochemachender Bebeutung.

Der Unterricht in der biblischen Geschichte geht also, wie schon des merkt, durch die ganze Schulzeit hindurch. Die Kirche selbst setzt diesen geschichtlichen Unterricht bei der Gemeinde sort, nämlich in ihren evansgelischen Pericopen, die sie an Sonns und Festtagen der Gemeinde vorliest und auslegt, zum Beweis, wie die edangelische Kirche alle Lehre und Predigt, ja auch ihren Cultus wesentlich und hauptsächlich auf die Geschichte der göttlichen Heilsthatsachen gründet, die sorgfältig im Gedächtniß des christlichen Bolles zu erhalten sucht. So ist's auch recht. "Denn da die positive Religion selbst Geschichte ist, so kann diese ja dem christlichen Bolle nicht vorenthalten werden." (Schleiers macher.)

Busa. Die Bebeutung der biblischen Geschichte für die Pflege des geüflichen Lebeus kann nicht hoch genug angeschlagen werden, wie denn auch ihre Birkung auf Herz und Leben der Jugend von außerordentlichster Art ist. In Israel waren Bäter und Mütter heilig verpflichtet, die großen Thaten Gottes ihren Kindern steißig zu erzählen. Bei jedem Passah trat ein Kind der Familie hervor und forderte vom Hausvater, daß er die Geschichte des festlichen Tages erzähle. So geschah in alen Häufern des Bolkes. So lange die großen Thaten Gottes im sedendigen Bewußtsein jenes Bolkes blieben, war es dem Bunde treu. Sowie es vergaß, was Gott den Bätern Großes gethan, wurde es absäusig. Dieselben Erschenngen wiederholen sich aber auch in der neutestamentlichen Kirche. Zur Zeit der Pflanzung der Kirche gab es Svangelisten, die nur das Ant hatten, theils in den gegründeten Gemeinden, theils vor Juden und Heiben die evangelischen Geschichten zu erzählen. In der christlichen Gemeinde selbst war jedes Glieb ein Evangesist, indem nicht nur gläubige Estern ihren Kindern, sondern jeder Christ allem Bolke bei sich nur darbietender Gelegenheit von den großen Thaten Gottes erzählte. Cessus, ein Feind der Christen, spottet dieses Sisers, indem er schreibt: "Man sieht Weder, Schneiber, Gerber und ungelehetes Bauernvoll, die es nicht wagen, vor ersahren und achtungswürdigen Mensschen den Mund aufzuthun, wenn sie aber Anden und alterne Weiser aus sich soden können, dann erzählen sie ihnen ihre wunderbaren Geschichten. Den heiligen Geschichten von den großen Thaten Gottes wohnt eine göttliche Krast bei, von der nichts Geringeres als der Fortbestand der Kirche selbst absängt. Darum laßt uns die biblische Geschichte in den Schulen mit höchsten

Fleiß pslegen. Höret, was die indischen Missionare von den Wirfungen der Göttergeschichten der Heiden erzählen. Sie schreiben davon also: "Die Hauptstützen des Götzendienstes in Indien sind nicht die Braminen, nicht die gelehreten Religionslehrer und Philosophen der Hindus, sondern die Mütter, indem diese von früh an ihre abergläubischen Göttergeschichten sammt allen Borschriften des Götzendienstes dem Kinde einzuprägen wissen. Wirten solsches die "klugen Fabeln" abergläubischer und meist unreiner Göttergeschichten: welche mächtige und nachhaltige Wirkungen dürsen wir da erst von unsern heisligen Geschichten weichten erwarten, wenn sie mit Sifer in die Herzen der Kinder gespslanzt werden, wenn sie mit Sifer in die Herzen der Kinder gespslanzt werden,

Wir nehmen, wie oben bereits angebeutet, für unsern Aufjat über biblischen Geschichtsunterricht eine dreic lassige Schule an, eine Untersclasse mit Kindern von 6—8, eine Mittelclasse mit Kindern von 8—11, eine Oberclasse mit Kindern von 11—14 Jahren. Ferner halten wir's mit Jahrescursen, deren Stoffe sich mithin für die Kinder geber Classe wiederholen. Diese Wiederholung ist sehr nüglich. Wir unterscheiden dabei ein extensives und ein inteusives Lernen. Letzteres erfordert eben auch seine Zeit. "Die ältere wie die neuere Psychologie lehren, daß ein Kind einen Lehrgegenstand wenigstens drei Mal hören müsse, ehe er vollkommnes Sigenthum des Gedächtnisses und der Erkenntinis werde; denn erst kriecht, dann geht und läuft das Kind, und schon die ältesten Pädagogen haben den Sat ausgestellt: "Wiederholung ist die Rutter alles Bissens." (Sächsische Schulzeitung.)

A. Die biblifche Geschichte in ber Unterclasse.

a) Lehrgang.

§. 118.

Uns steht also fest, daß auch schon Kindern von 6 Jahren Religisonsunterricht zu ertheilen, und daß dazu die biblische Geschichte der geeignetste Stoff sei. Zwar haben manche Pädagogen gemeint, die biblische Geschichte sei für Kinder dieses Alters noch zu hoch, die

Unterweisung barin ju mühfam, ber Gewinn ju gering.

Auf das Bebenken, das biblische Geschichte, überhaupt religiöse Beslehrungen für das genannte Alter noch zu hoch liege, meinen wir mit Jean Paul, "daß dem Kinde das Höchste näher als das Niedrigste liege, zumal jenes in ihm liegt, und daß man früher nach der Sternens und Sonnenuhr gerechnet, als nach der Stadtuhr. Schliese nicht eine ganze Metaphhsit (eine übersinnliche Welt) träumend schon im Kinde", fährt I. Paul fort, "wären ihm dann überhaupt die innern Anschaungen von Unendlichkeit, Gott, Ewigkeit, Heiligkeit u. s. w. zu geben, da wir sie durch keine äußern vermitteln können, und nichts zu jenen haben, als — das leere Wort? Jede Sprosse der endlichen Erkenntniß wird durch Lehren und Allmähligkeit erstiegen; aber das Unendliche kann nur auf einmal geschaut werden. Nur auf Flügeln,

nicht auf Stufen kommt man bahin. Die rechte Himmelsleiter hat keine Sprossen." Ja wohl, auch für's Kind keine Sprossen! Pestas lozzi sagt in Bezug auf das Kind: "Da die Bilbung für die nächsten Berhältnisse der Bilbung für entferntere vorausgeht, so muß die Bilzbung zur Familientugend der Bilbung zur Bürgertugend vorausgehen. Aber näher als Bater und Mutter ist Gatt, er ist die nächke Beziehung der Menscheit." Wie klar ist uns das Alles nach unserer Psychologie, die auf dem Sate ruht: "Wir sind nach Gottes Bilde gesschaffen und also göttlichen Geschlechts." Es ist darum keine willkürzliche, sondern eine nothwendige Annahme, daß auch schon im Kinde der Zug zu Gott, dem Urquell seines Seins, potentiell schlummert, der mit dem ersten Erwachen geistigen Lebens mit erwacht. Und liegt das micht auch in dem bekannten Bers Goethe's:

Bär' nicht bas Auge sonnenhaft, Die Sonne könnt' es nie erblicen; Läg' nicht in uns bes Gottes eigne Kraft, Bie könnt' uns Göttliches entzücken?

Das tindliche Gerz ift nicht bloß fähig, Gott und Göttliches zu ertennen, es hat auch einen tiefen Bug zu Gott hin. Pflegen wir biesen bis babin, bag es fromm sagen lernt:

biefen bis bahin, daß es fromm sagen lernt:
Ich fühl' es, Gott, Dich muß ich haben;
Ich fühl's, ich tann für Dich nur sein!
Richt im Geschöpf, nicht in ben Gaben,
Wein Ruhplat ist in Dir allein!

Auf das Bebenken, daß der Religionsunterricht mit sechs= und sieben= jährigen Kindern zu mühsam sei, geben wir zur Antwort: Mühevoll ist aller Escmentarunterricht. Wan benke nur an die Ansänge im Rechnen. Wie lange dauert es, ehe das Kind in bewußter Weise bis 10 zählen sernt! Wie einsach sind die Aufgaben in diesem kleinen Zahlenkreise, und wie lange muß man sie üben, dis sichere und rasche Lösungen erzielt wers ben. Und doch sind sie das Fundament alles Rechnens!

Auf das Bebenken endlich, daß der reale Gewinn dieses Unterrichts zu gering sei, müssen wir antworten, daß bei guter Behandlung des Gegenstandes die Erfolge eben so nennenswerth sind wie in andern elementaren Gegenständen. Wenn wir im ersten Schuljahre beim Kinde auch nur ein Lallen über Gott und göttliche Dinge erzielen, so ist das schon ein großer Gewinn; denn wie alles Sprechen, so beginnt auch das über göttliche Dinge mit einem Lallen. Uebrigens läßt sich gerade beim Elementarunterricht der positive Gewinn nirgends gleich so nachrechnen. Denn hier keimt Vieles längere Zeit in verborgener Tiefe, was nur sehr allmählig hervorsprießt. Das Kind empfängt religiöse Eindrück, die erst später zu klar bewußten Vorstellungen werden. Rousseau's Vaster las mit seinem Söhnlein schon vor dem siedenten Jahre Romane, welche die verstordene Mutter hinterlassen hatte. Das war gewiß der größte pädagogische Mißgrifs. Gleichwol bezeugt Rousseau: "Ich begriff zwar davon nichts, fühlte aber Alles." Die heiligen biblischen

Geschichten machen auch schon auf bas 5 und 6 jahrige Rind tiefen Ginbrud. Mag es bavon Bieles noch nicht, ober noch fehr mangelhaft verfteben: es fühlt aber Alles. Denn fein relativ reines Berg wird von bem göttlichen Geifte ber beiligen Geschichten himmlisch angeweht. Darum schlage man ja nicht zu gering an, was das Rind ber Unterclasse in ben Stunden für biblifche Geschichte an religiofen Ginbruden gewinnt. Die feierliche, andachtsvolle und geweihte Stille diefer Stunden, der einfache religiose Besang, sammt ben frommen Gebeten, womit fie begonnen werben, ftimmen auch bie fleinften Schuler ftill und andachtig. Die rege geiftige Theilnahme ber ältern Kinder ber Classe spornt die jungern zu gleicher Aufmerksamkeit an. Der gewandte Elementarlehrer wird auch bie jüngsten Elementarschüler in jeder Stunde angemessen zu betheiligen wissen. indem er balb ein Wort, balb einen Sat, bald ein Sprüchlein ober einen kleinen Bers von ihnen mitfprechen und merten läßt. Nach und nach lernen biefe Rleinen die biblischen Geschichten gar lieblich wieder erzählen, daß man baran seine Frende haben und an das Wort ber Schrift benten muß: "Aus dem Munde ber jungen Rinder baft bu bir eine Macht zugerichtet."

Wenn wir uns nun anschiden, diejenigen biblischen Geschichsten zu bezeichnen, welche zusammen einen Jahrescursus für die Unsterclasse bilben können, so haben wir zuvor erst noch etliche Vorfragen von principieller Bebeutung zu erörtern. Soll man Kindern der Untersclasse einer dreiclassigen Schule biblische Geschichten bloß aus dem alten Testamente erzählen? oder bloß aus dem neuen? oder aus beiden Testamenten? Wenn aber aus beiden: soll man dann mit altstestamentlichen, oder mit neutestamentlichen beginnen, oder soll man alts und neutestamentliche Geschichten nebeneinander lehren?

Jeber dieser Fälle hat padagogische Auctoritäten für sich. Es muß für Jünger bes Lehramts lehrreich sein, zu erfahren, wie diese verschiebenen Ansichten motivirt werden. Gehen wir sie der Reihe nach durch.

1. Karl Bormann, Schulrath in Berlin, will nach einem sehr lehrreichen Auffat im "Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehsrer" von Diesterweg (3. Aufl.), daß man in der Elementarclasse der Bolksschule (mit Kindern von 6 — 8 Jahren) nur Geschichten aus dem alten Testamente erzähle. Er gibt dafür drei Gründe an: einen historischen, einen didaktischen, einen pädagogischen.

Der hiftorische Grund lautet: "Das Kind wird auf biese Beise mit der Geschichte des Reiches Gottes in der Ordnung bekannt, wie dieselbe sich in der Menscheit entwickelt hat." Bie alle Geschichte, so hat auch die Geschichte des Reiches Gottes sich von ein sachken Anfängen aus stufenweis zu reicher und reichster Mansnichfaltigkeit entwickelt. Ber daher der Regel huldigt: vom Einssachen zum Zusammengesetzten, der wird auch dem historischen Grundsatzten Bormann's beipslichten. Doch beweist dieser Grundsatzungen zu im biblischen Geschichtsunterrichte mit alttestamentlichen Erzählungen zu

beginnen habe, nicht aber, daß man für einen zweijährigen Untersricht dieser Classe nur aus dem alten Testamente erzählen dürfe. Borsmann will das aber; denn wenn er auch gestattet, zur Zeit der hohen Feste Festgeschichten einzulegen, so sind das nur Ausnahmsfälle.

Der dibaktische Grund lautet: "Die Geschichten bes alten Testaments sind vorzugsweise Familiengeschichten. Wenn also an das Bekannte das dem Kinde mitzutheilende Unbekannte angeknüpft werden soll, wie kann das auf eine einfachere und sicherere Beise geschehen, als auf die eben bezeichnete?" — Familiengeschichten sind solche, die sich im Kreise des Familienlebens zugetragen haben, in denen also Vater, Mutter, Herr, Knecht, Brüsder, Schwestern und Freunde die handelnden Personen sind. Die biblischen Geschichten des alten Testaments sind nun allerdings vorherrsichend Familienerzählungen, die wir darum heilige nennen, weil sich Gott jenen Familien in besonderen Erscheinungen, oder in sehr wunderbaren Führungen offenbart hat. Es sind also jene Erzählungen nicht rein menschliche, sondern — so zu sagen — göttlichs menschliche; denn in allen handelt es sich um ein Verhalten Gottes gegen Menschen oder von Menschen gegen Gott.

Der pädagogische Grund lautet: "Es ist eine oft ausgesproschene Wahrheit, daß zwischen ber Geschichte ber Menschheit und der Geschichte bes Einzelnen etwas Verwandtes sei; daraus folgt, daß auch die Kindheit des Menschengeschlechts mit der Kindheit des Einzelnen etwas Verwandtes haben müsse. Warum also nicht das Verwandte mit dem Verwandten näheren?" Verhält sich nicht das alte Testament zum neuen wie das Kinzdesalter zum Jünglingszund Mannesalter? oder — ohne Bild — wie Verheißung zur Erfüllung, wie Verlangen und Sehnzsucht zur Befriedigung, wie Bedürfniß zur Sättigung? Warum diesen von der Natur, ja mehr, diesen von Gott selbst vorgezeichneten Weg verlassen? Er ist gewiß der im ganzen Sinne des Worts naturzaemäßeste.

Gott nennt sich selbst ben Erzieher seines Bolles, wenn er beim Propheten Heseitel also zu Israel spricht: "Ich habe dich erzogen und lassen groß werden, wie ein Gewächs auf dem Felbe." Und wie methodisch ist die Methode Gottes schon in den Anfängen seiner Heils-wege! "Das Paradies ist der Kinbergarten, der lodende Apfel die Kinbesversuchung, Gebot und Berbot die Erziehung. Wie greift es da in das Herz, von der ersten Sünde, der ersten Scham, der ersten Lüge, dem ersten Bruderzwist und Elternleid, dem heiligen Jorne Gottes über das

Bose erzählen zu hören. Familiengeschichte ist Alles." (v. Zezschwitz.)

2. Andere Methodiker fanden es padagogisch und methodisch viel mehr gerechtsertigt, in der Unterclasse nur neutestamentliche biblische Geschichten zu lehren. Richts — so meinten sie — sei natürslicher, als das getaufte Christenkind gleich bei seinem Eintritt in die christ-

liche Schule mit der Lebensgeschichte seines Heilands bekannt zu machen, bessen Namen es trage. Ehr. H. Zeller, der sich im zweiten Theile seiner "Lehren und Erfahrungen" für die Geschichten des neuen Testaments entscheibet, motivirt seine Unsicht also: Der erste biblische Geschichtsunterricht für die Classe der kleinsten Kinder enthält geschichtlich treue, aber einfältige, kindliche Erzählungen aus dem Leben Jesu nach den vier Evangelien, weil in Jesu die Liebe Gottes erschienen und die allerfaßlichte, aber auch die allerwichtigste, unendlich bedeutsamste Geschichte geworden ist. Die Offenbarung Gottes ist eine Reihe von Thatsachen. Dieser Thatsachen allergrößte und erstaunlichste ist aber die Offenbarung Gottes in Ehristo Jesu."

Sier find alfo zwei anerkannt tuchtige Methobiter entgegengesetter

Anficht: Bormann und Beller. Wer hat nun Recht? -

Auf Seite Zeller's stehen noch andere Namen von bestem Rlang. Es ist aller Beachtung werth, was Köhnlein im Vorwort zu seinen "Biblischen Geschichten für das erste Jugendalter" sagt: "Es ist eine Persönlichkeit, die in allen Geschichten des neuen Testaments innner wieder entgegentritt, und zwar die liebenswürdigste und erhabenste. Auf diese eine Person ist Sinn und Herz gerichtet, und wird und soll werden dem Kinde der Mittelpunkt seines Lebens."

3. v. Palmer theilt ber unterften Classe ber Bolksschule biblische Geschichten aus beiben Testamenten zu, aber er stellt grundsätlich bie neutestamentlichen voran. Damit steht auch er im Gegensatzu besnen, welche grundsätlich ber Unterclasse nur alttestamentliche Hierien zutheilen, ebenso zu benen, die, wie Bormbaum, mit alttestamentlichen Erzählungen begonnen haben wollen. In seiner Evangelisschen Ratechit (1. und 3. Aust.) motivirt v. Palmer seine Ansicht in einsaebender Weise.

Palmer führt Kompff an, der in einem methodischen Schriftchen "Ueber den Religionsunterricht auf Schulen" grundsätich mit dem alten Testamente begonnen haben will. Kompff sagt: "Der Unsterricht fängt mit dem alten Testamente an; denn mit dem neuen Testamente beginnen, hieße den Anfang zum Ende machen. Alle vier Evansgelisten sehen schon in ihrem Ansang als die unentbehrliche Grundlage des Worts und des Verständnisses ihrer eigenen Geschichte die alttestamentliche Geschichte voraus, und jeder Versuch, das alte und neue Testament von einander zu lösen, sührt folgerichtig zur Vernichtung der Wahrheit beider." Mehnlich sagt Menten: "Das neue Testament ohne das alte ist ein Gesbäude ohne Fundament, wie ein Nachsah ohne Vordersah."

Diesen gegenüber sagt nun Palmer: "Die Bevorzugung des neuen Testaments bei der Bahl der biblischen Geschichten sei keineswegs ein Zerreißen des Bandes zwischen dem alten und neuen Testamente; das werbe nicht beabsichtigt, liege auch nicht nothwendig in jenem Versahren. Niemand bestreite, das das ganze neue Testament auf dem alten als seiner

Grundlage rube, daß eine vollständige Erfaffung ber neutestamentlichen Wahrheiten in ihrer gangen Tiefe nicht möglich fei, ohne daß man zugleich in die Tiefe der alttestamentlichen Bahrheit eindringe. Allein man könne mit vollem Recht behaupten, daß eine Erfenntniß des alten Teftaments unmöglich sei ohne die des neuen, und es könne gefolgert werden, weil Die rechte Erfenutnig bes alten Testaments als göttliche Offenbarung erft aus ber bes neuen Teftaments resultire, so muffe ftatt mit jenem, vielmehr mit biesem begonnen werden, und stünden also beide Testamente al pari, sofern jedes bas andere voraussete, bas eine ber Beit, bas andere bem Geifte nach. Die Beiben feien ohne bas alte Testament zum Glauben an das Evangelium und erst von diesem aus zum Glauben an bas alte Testament gekommen, mabrend bie Juben mit bem alten Testamente in ber Sand Feinde bes Evangeliums geblieben maren. Benn man aber weiter sage, das neue Testament sei ohne das alte Testament ein Gebäube ohne Fundament, fo muffe man fragen, ob bas Rind im Leben naturgemäß zuerft ein Gebäude felbft (Bohnzimmer, Sausfluren) fennen lerne, ober ob man ibm vorber bas Rundament und bas Reller= gewölbe zeige. Auch ber Baum tonne freilich nicht eriftiren ohne feine Burgel, aber ebe man bem Rinde die Burgeln zeige, lerne es erft bie Arone mit Bluthen und Fruchten fennen, werde fich beren freuen und allmählig fähig und begierig werben, auch bie Burgeln, baraus er erwachsen, tennen zu lernen. Man sebe, daß der Fehler der Deduction barin liege, daß zwischen ber objectiven Folge ber Dinge und zwifchen ber subjectiven Folge ber Erkenntnig nicht geborig unterschieben werbe. Bas an sich bas Erfte sei, auf welches erft ein Aweites folgen tonne, bas fei fur bas menfchliche Ertennen und Begreifen nicht ebenso nothwendig auch das Erste, vielmehr mache bieses zunächst immer gerade ben umgefehrten Weg, beginne bei ber in's Muge fallenden Wirkung und gehe erst hiernach auf die Ursache zurück, um bann allerbings erft wieder von der Urfache aus die Wirfung zu begreifen, Die porerft nur angeschaut, aber gleichwol boch in's Erfennen und Wiffen aufgenommen wurde und das Interesse für sich gewann." Soweit Balmer.

Es erscheint uns zunächst nicht ganz richtig, daß die Heiben ohne die alttestamentlichen Grundwahrheiten zum Glauben an das Evangelium gekommen. "Wer zu Gott kommen will, der muß glauben, daß er sei, und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde." (Ebr. 11, 6.) Der Glaube an Gott ist also alles Glaubens Ansfang. Daher verkündigt Paulus den Heiben immer zuerst den Gott Istraels — den Schöpfer, Erhalter und Regierer der Welt. (Upostelgesch. 14, 15—17. 17, 22—32.) Ferner beginnt der Apostel überall mit der Predigt der Buße. In der Predigt von der Auße zu Gott concentrirt sich aber das Gesch des alten Bundes; denn Bußpredigt ist Geschspredigt. Erst nach dieser Grundlegung verkündigte Paulus das Evangelium — d. i. Christum und sein Heil. — Was aber die Juden betrifft, so sind diese allerdings hauptsächlich durch das alte

Testament zum Glauben an das Evangelium gekommen, so viele ihrer überhaupt zum Glauben kamen. Der Herr selbst wies die Juden bestänzdig auf das alte Testament. "Wenn ihr Mosi glaubtet, so glaubtet ihr auch mir; denn er hat von mir geschrieben." Den Emmaus-Jüngern legte er alle Schrift aus, "die von ihm geschrieben war". Die Beroenser sorschten in der Schrift, ob sich's auch also hielte, wie von Paulo gesagt war. Apollo überwand die Juden in Ephesus beständig und erwies öfsentlich durch die Schrift (also durch das alte Testament), daß Jesus der Christ sei.

Auf die Gleichnisse vom Gebaube und Baum wollen wir nicht eingehen. Omne simile claudicat. Die Vorstellung vom Lehrgebaube im Sinne der Wissenschaft läßt sich auf den Elementarunterricht, zus mal auf den der Unterstuse, nicht anwenden. Geschichte vergleicht man passender mit einem Fluß oder einer Linie. Wo man aber auch an einen Fluß oder an eine Linie herantritt, überall liegt das, wovor man steht, offen da. Darum liegen die biblischen Erzählungen von der Schöpfung, vom Paradies, von Cain und Abel, oder später von Joseph und Moses sur das "subjective Erkennen" gerade ebenso offen da wie die

Erzählungen von der Geburt Jeju ober von feinen Leiben.

v. Balmer's Argumente find für ben Augenblid febr icheinbar. Aber er argumentirt unseres Bedünkens viel zu fehr aus bem theologifden Spftem beraus. Für bie Babagogit und Methobit liegt Alles viel einfacher. Es kann sich in der Unterclasse, bei Kindern von 6 und 7 Jahren noch gar nicht um eine theologische Syftematit handeln, sondern in der That nur um die einfachften religiösen Bahrheiten, um die allerersten Anfänge in der Gottseligfeit. Die Rleinen sollen an 40 bis 50 ber leichtesten und verständlichsten bibliichen Erzählungen lernen, daß ein Gott ift, ber Alles geschaffen bat und erhalt, von bem es felbft Leben, Gefundheit, Effen, Trinten empfangen hat und noch empfängt, ber die guten und frommen Menschen liebt, die bosen aber straft u. s. w. Selbst im Leben Jesu ist es nicht sowol das Dogmatifche, mas die Rleinen intereffirt (obwol auch fie bei ben Bunbern bie gottliche Macht und Berrlichkeit bes Berrn ahnen), als vielmehr bie Liebe, mit ber ber Beiland fich aller Elenben erbarmungevoll annahm. Das Ethijche ift überhaupt in ber Elementar: und Mittelclasse bie Sanptfache und in den Bordergrund zu ftellen; eine gemiffe bogmatische Bafis tann und barf ja nicht fehlen, aber biese legt bie biblische Geschichte gang von felbft. Es geht eben auch bei bem Rinde vom Gefet jum Evangelio. Benn wir es anleiten, Gottes Billen ju thun, fo wird es mit ber Beit "inne werben", bag uns Chrifti Borte und Thaten bes Baters Befen und Beilerath offenbaren. Das ift ja bas große Rathfel ber Gottseligfeit, bag nur bie, bie fich üben im Geborfam gegen Bott, befähigt werben, auch bie tiefften Bebeimniffe bes Reiches Gottes versteben zu lernen. (Joh. 7, 17.) Rur "bie reines Bergens find, follen Gott icauen."

Busay. Bir können's uns nicht versagen, aus Bb. II, Abth. 1 ber katechetit bon Begichwig folgende Borte aufgunehmen. "Gines fpringt fofort in Die Augen, bag die neutestamentliche Geschichte vom bogmatifchen Gehalt viel angen, das die neutspannentitige Getzingte vom bogmuttigen degute der inniger durchdrungen, überall viel unmittelbarer von Jbee und Gesdanken beherrscht ift, als die alttestamentliche. Wem Palmer fragt: "ob denn die Lebensgeschichte des herrn weniger Verwandtes mit der Kindheit habe, als die Geschichte der Patriarchen", so sagen wir unbedenklich: "ja, wenisger." Und wenn er weiter fragt: "Zumal seine eigene Jugendgeschichte, ist sie nicht gerade im reinsten Sinne die Kindheitsgeschichte der Renschiet, d. h. einer heiligen Menichheit?" so verruth biefer Sas eben ben Unterschieb, ber ben Ausichlag gibt. Abgesehen davon, daß wir außer dem Tempelgang aus der "Jugendgeschichte" Chrifti eigentlich nichts zu erzählen haben, ift's eben nicht die Denichheitsgeschichte in ihren Anfangen felbft, sondern im Lichte ber höhern 3bee. Die gottliche Große der Berson Chrifti, die heilsgeschichte aller feiner Berte macht es unmöglich, hier Geschichte nur als Geschichte zu erzählen. Dagegen wohnt ber Ur= und Patriarchengeschichte ein überwiegend anschaulicher, sunvillicher Charafter ein. Beschichte und Beschichten erscheinen bier in viel naiverer Ausführlich= keit und darstellender Schilderung, in rein antikem Gewande der Einfalt, dabei in viel größerer und anregenderer Mannichfaltigfeit wechselnder Scenen und Geftalten; das Menschliche endlich wird als rein Menschliches und boch stets unter ber Beihe einer beiligen Belt bargeftellt. Benn bie neutestamentliche Erzählung überwiegend bogmatisch ift, so empfiehlt fich bie alttestamentliche als Ausgangspuntt icon burd ihre Bermandtidaft mit ber rein moralifden Grablung."

4. Palmer bekennt sich im Besentlichen zu den Grundsäten des Prosessor Stern, die dieser in der Schrift darlegt: "Erfahrungen, Grundsäte und Grundzüge für den Religionsunterricht." Stern sagt hier: "Es muß darauf gehalten werden, daß die Geschichten der Offenbarung des alten und neuen Testaments nicht nache; sondern nebenseinander behandelt werden, und zwar mit Bevorzugung des neuen Testaments, damit das christliche Rind mit den hellen Augen des Christen die vorchristliche Zeit auffasse." Wird das einem Kinde von 6, 7 Jahren möglich sein? Es ist das eine pädagogische Illusion. Palmer sindet mit Recht auch die Aussührung des Rebenseinander unpraktisch; denn an einem Tage der Boche eine Geschichte des alten Testaments, am andern aber eine des neuen Testaments erzähsten — dieses consuse Durcheinander müßte die Kinder in der That verwirren.

Wir unsern Theils erklären uns nun für unsere Unterclasse mit Kindern von 6—8 Jahren für den Beginn mit alttestamentlichen Geschichten und behandeln diese von Ostern die einige Wochen nach Michael.\*) Im Winterhalbjahr erzählen wir neutestamentliche Geschichten. Das nachstehende Verzeichniß enthält 28 Erzählungen aus dem alten, 22 aus dem neuen Testamente, also für den ganzen Jahresecursus 50. Wir rechnen dabei auf drei Wochenstunden, die nach Besinden

<sup>\*)</sup> Für die Rleinkinderschule mit 5- und 6 jährigen Kindern anders. Siehe weiter unten.

in sechs halbe getheilt werden können, gibt bei 44 Schulwochen im Sahr 132 Stunden. Selbstverständlich bleibt es bem Lehrer überlaffen, aus nachstehendem Berzeichniß die eine ober andere Hiftorie auszuscheiben, ober aber die eine ober andere ihm paffender scheinende einzulegen. Wir haben ben meiften Geschichten paffenbe Spruche, vielen auch Liebstrophen und Reimverse beigefügt, die in die Betrachtung ber Geschichte zu verweben und bem Gebachtniffe ber Rinder einzupragen find. Die Spruche werben burch bie biblifche Geschichte erklart. Die zu lernenben Spruche find mit einem Sternchen bezeichnet. Bir haben furze Spruche gewählt, bie bald gemerkt werben. Sie find auch leicht verständlich, schlie= Ben fich an die betreffende biblifche Befchichte an und bilben ihres Theils in ihrer Gesammtheit eine kurze Christenlehre. Uebris gens waren wir auch mit Schuren einverstanden, wenn die Bahl ber biblischen Geschichten für die Unterftuse auf 40 ober gar 30 (für die Rleinfinderschule auf noch weniger) herabgesett wird. Denn allerdings find bie kleinen Kinder vergeflich und barum eine periodische Wiederho: lung ber bagewefenen Geschichten gang nothwendig. "Ber ba meint, es wurde bas öftere Erzählen ben Rindern langweilig sein, der tennt weber bas Befen ber biblischen Geschichte noch ber Rinder. Wo ber Erzählton nur einigermaßen getroffen wird, ba bleibt bie biblische Beichichte ben Rinbern immer neu." (Schuren.)

#### Ein Chelus biblifcher Gefdichten für Die Unterelaffe.

### Altes Teftament.

| 9Rr. | Biblifche Geschichten.              | Bibelfpruche, Lied- und Reimverfe.                                                                                       |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Schöpfung ber Welt.                 | * Pf. 33, 9. Wenn er fpricht, so geschieht's —.  * Pf. 115, 3. Unser Gott ift im himmel, er kann —.                      |
| 2.   |                                     | *Pf. 5, 5. Du bift nicht ein Gott, bem gottlos Be-                                                                       |
|      | (Cain und Abel.)                    | , ,,,                                                                                                                    |
| 8.   | Die Berufung<br>Abrahams.           | Liebstrophe. Wie Gott mich führt, so will ich gehn,<br>Sein Weg ist boch ber beste.                                      |
| 4.   | Abraham und<br>Lot trennen<br>sich. | * Matth. 5, 9. Selig find die Friedfertigen, denn —.<br>* Pf. 133, 1. 3. Siehe, wie sein und lieblich ist es,<br>wenn —. |
|      |                                     | Reimvers. Sieh', wie lieblich und wie fein 3ft's, wenn Brüber friedlich sein.                                            |

15\*

| Яr. | Biblifche Gefchichten.                                              | Bibeffpruche, Lieb- unb Reimverfe.                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | Abraham bestommt einen Sohn. Die Opferung Faats.                    | Liebstr. Gott, beinen heiligen Befehlen, Will ich, bein Kind, gehorsam sein.                                                                                                 |
| 6.  |                                                                     | Reimv. 1. All' unser Wert, soll es gebeihn, Ruß mit Gebet begonnen sein. 2. Mit Gott fang an, mit Gott hor' auf, Dieß ist ber rechte Lebenslauf.                             |
| 7.  | himmelsleiter.                                                      | Reimv. 1. Das Auge Gottes wacht<br>Auch in der dunklen Racht.<br>2. Schläfst du ein in Gottes Hut,<br>Schläfst du sicher, schläfst du gut.                                   |
| 8.  | Jacob bei Laban.                                                    | Liebervers. Wer nur ben lieben Gott lätzt walten,<br>Und hoffet auf ihn allezeit 2c. (B. 1).                                                                                 |
| 9.  | Jacobs Heim=<br>tehr.                                               | *Bf. 50, 15. Rufe mich an in ber Roth, fo —.<br>Liebftr. Der Herr hat mein noch nie bergeffen,<br>Bergiß, mein Herz, auch seiner nicht.                                      |
| 10. | Die Träume<br>Josephs.                                              | (Ps. 188, 1. Siehe wie sein —.)<br>(Jac. 8, 16. Wo Reid und Zauf ist, da ist —.)                                                                                             |
| 11. | Joseph wird<br>verkauft.                                            | * Pf. 37, 5. Befiehl dem Herrn beine Wege —.<br>* Pf. 37, 37. Bleibe fromm und halte dich recht —.<br>Liedftr. Auf meinen lieben Gott                                        |
|     | Joseph im Ge=<br>fangniffe.                                         | Trau' ich in Angst und Roth.  * Tob. 4, 6. Dein Lebelang habe Gott vor Augen —.  Lieberv. Sollt' es gleich bisweilen scheinen, Als verließe Gott die Seinen u. s. w. (B. 1.) |
|     | Joseph wirb<br>erhöht.                                              | *Jes. 28, 29. Des Herrn Rath ist wunderbar — hinaus.<br>(Bs. 103, 2. Lobe den Herrn, meine Seele —.)<br>Reimv. Wenn die Roth am größten,<br>Jst Gottes Hils' am nächsten.    |
| 14. | Die Brüber<br>Josephs ziehen<br>zumerften Male<br>nach Egypten.     | Reimv. Ein gut Gewiffen<br>3st ein sanftes Ruhekissen.                                                                                                                       |
| 15. | Die Brüber 30=<br>fephsziehen zum<br>anbern Male                    | Reimv. Es ift nichts fo fein gesponnen,<br>Es tommt boch enblich an die Sonnen.                                                                                              |
| 16. | nach Egypten.<br>Joseph gibt sich<br>seinen Brübern<br>zu erkennen. | * Matth. 6, 14. So ihr den Menschen ihre Fehler<br>vergebet —.<br>5. Bitte. Bergib uns unsere Schuld, wie wir —.                                                             |

| Mr.         | Biblifche Gefchichten.                                            | Bibelfpruche, Lieb. und Reimverfe.                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.         | Jacob zieht nach<br>Egypten.                                      | * Sir. 3, 14. Liebes Kind, pflege beines Baters — er lebet.<br>Lieberv. Gott hat noch niemals was verseh'n<br>In seinem Regiment;<br>Rein, was er thut und läßt gescheh'n,<br>Das nimmt ein gutes End'. |
| 18.         | Mofis Geburt.                                                     | * Hiob 10, 12. Leben und Wohlthat haft bu an mir                                                                                                                                                        |
| 19.         | Mosis Beru=<br>fung.                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| 20.         | Der Auszug aus<br>Egypten.                                        | Lieberv. Wer nur ben lieben Gott läßt walten 2c. (B. 1. Wieberholung.)                                                                                                                                  |
| 21.         | Manna und Ge=<br>setgebung.                                       | * Pf. 118, 1. Danket dem Herrn; denn —.<br>• Pred. Sal. 12, 13. Fürchtet Gott und haktet — zu.                                                                                                          |
| <b>22</b> . | Die fromme<br>Ruth.                                               | (B. Ruth 1, 16. 17. Rebe mir nicht darein, daß ich<br>dich verlaffen sollte. Wo du hingehst 2c.)                                                                                                        |
| 23.         | Eli und Samuel.                                                   | *Spr. Sal. 1, 10. Mein Kind, wenn dich die bojen Buben loden, so —.                                                                                                                                     |
| 24.         | Saul wird Rö=                                                     | * Ephef. 6, 2. Ihr Rinder, seid gehorsam euren Eltern —.<br>Ber8: Ueb' immer Treu und Redlickeit —.                                                                                                     |
|             | nig.                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| 25.         | David und Go=<br>liath.                                           | * 1. Betri 5, 5. Gott wiberftehet ben Hoffartigen                                                                                                                                                       |
| 26.         | David wird Kö:<br>nig. Absalom.                                   | (Bf. 23, 1. Der Herr ift mein Hirt —.)<br>*Sprüchw. 30, 17. Ein Auge, bas ben Bater —.                                                                                                                  |
| 27.         | Salomo wird<br>Rönig; sein er=<br>fter Richter=<br>spruch.        | • Sprliche Sal. 28, 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz —.                                                                                                                                                |
| 28.         | Der Tempelbau.                                                    | *Pf. 26, 8. Ich habe lieb die Stätte deines Hauses —.<br>*Luc. 11, 29. Selig sind, die Gottes Wort hören —.                                                                                             |
|             |                                                                   | Aeues Teftament.                                                                                                                                                                                        |
| 1.          | Die Geburt Jesu  <br>Chrifti.                                     | * Joh. 3, 16. Also hat Gott die Welt geliebt —.<br>Lieb. Ihr Kindlein, kommt, o kommt doch all' 2c.<br>Lieberv. Gelobet seist du, Jesus Christ,<br>Daß du Mensch geboren bist 2c.                       |
| 2.          | Die Beisen aus<br>bem Morgen=<br>lanbe u. Flucht<br>nach Egypten. |                                                                                                                                                                                                         |
| 3.          | nuch Egypten.<br>Der zwölfjäh=<br>rige Jesus.                     | (Pf. 26, 8. Herr, ich habe lieb die Stätte —.)                                                                                                                                                          |

| Nr. | Biblifche Gefchichten.                                                   | Bibelfpruche, Lieb. und Reimberfe.                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | Caufe Jesu.                                                              | Matth. 3, 17. Dieß ist mein lieber Sohn, an bem ich —.                                                            |
| 5.  | Die Hochzeit zu Rana.                                                    | Gebet. Komm, Herr Jefu, fei unfer Gaft u.                                                                         |
| 6.  | ••••                                                                     | Marc. 2, 5. Mein Sohn, beine Sünden find bir ver-<br>geben                                                        |
| 7.  | Jesus heilt bes<br>Hauptmanns<br>Anecht.                                 | *Matth. 21, 22. Alles, was ihr bittet im Gebet —.                                                                 |
| 8.  | Stillung bes<br>Meersturmes.                                             | * Matth. 8, 26. Ihr Kleingläubigen, warum seib ihr<br>so furchtsam?                                               |
| 9.  | Jesus heilt ei:<br>nen Tauben u.<br>Blinben.                             | Marc. 7, 37. Er hat Alles wohlgemacht; die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend.                     |
| 10. | Jesus wedt<br>Jairi Töchter=<br>lein auf.                                | Reimb. Wer heut ist frisch, gesund und roth,<br>Ist morgen krank, ja wohl gar tobt.                               |
| 11. | Jesus erwedt<br>ben Jüngling<br>zu Nain.                                 |                                                                                                                   |
| 12. | <u></u>                                                                  | (Buc. 11, 28. Selig find, die Gottes Wort Horen —.)<br>*Jac. 1, 22. Seib aber Thater bes Worts —.                 |
| 13. | Speisung ber Fünftausend.                                                | * Pj. 145, 15. Aller Augen warten auf dich —.<br>Lieberv. Run danket alle Gott<br>Wit Herzen, Mund und Händen 2c. |
| 14. | Gleichniß vom<br>verlornen<br>Sohn.                                      | * Pred. Sal. 14, 84. Die Sünde ift der Leute Berderben.                                                           |
| 15. |                                                                          | *Matth. 5, 7. Selig sind bie Barmherzigen —.                                                                      |
| 16. | Jesus segnet die<br>Rinder. Das<br>Hosianna ber<br>Rinder.               | *Marc. 10, 14. Laffet bie Kindlein zu mir kommen —.                                                               |
| 17. | Jejus ift mit feinen Jüngern bas Ofterlamm. Einjegung bes heiligen Abend |                                                                                                                   |
| 18. | mahls.<br>Jesus in Geth=<br>femane.                                      | (Matth. 26, 39. Mein Bater, ift's möglich)                                                                        |

| Nr. | Bibilice Gefchichten.                                   | Bibelfpruche, Lied- und Reimverfe.                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | Jesus vor Pila=<br>tus.                                 | *Joh. 1, 29. Siehe, das ist Gottes Lamm 2c.<br>Liederv. O Haupt voll Blut und Wunden —.                                               |
| 20. |                                                         | *Jes. 53, 5. Er ist um unserer Missethat willen —.<br>Lieberd. Christe, du Lamm Gottes,<br>Der du trägst die Sünde der Welt 2c. —.    |
| 21. | Chrifti Aufer=<br>ftehung und die<br>Emmausjün=<br>ger. | Lieberv. Jesus lebt! mit ihm auch ich;<br>Tod, wo sind nun beine Schreden? u.<br>*Matth. 18, 20. Wo zwei oder drei versammelt sind —. |
| 22. |                                                         | * Joh. 14, 2. In meines Baters Hause find viele                                                                                       |

Bemerkung. Wir würden für die Unterstuse einer fünf= und mehrclassigen Schule (für die Kleinkinderschule) noch weniger Geschichten bestimmen, etwa 16, und zwar neutestamentliche. Auch das 5= und 6 jährige Kind kennt den heiligen Christ; darum erzähle man ihm nun auch vom heiligen Christ. Wir bezeichnen folgende Geschichten: Die Geburt Jesu — Jesus wird im Tempel dargestellt — der zwölfjährige Jesus — die Taufe Jesus wird im Tempel dargestellt — der zwölfjährige Jesus — die Taufe Jesus dana — des heilt den kranken Knecht eines Haupt manns — Jesus stillt den Seesturm — Jesus heilt einen Gichts brüchigen — Jesus wedt das Töchterlein des Jairus auf — Jesus wedt den Jüngling zu Rain auf — das Gleichnis vom verlornen Sohn (nur das Geschichtliche) — der barmherzige Samariter — Jesus segnet die Kinder — Jesus firdt am Kreuze — Jesus steht von den Lodten auf — Jesus fährt gen Himmel. Ueberall das rein Geschichtliche. Bei der unterrichtlichen Behandlung ist der Gebrauch der Schnorr'schen Bilder ganz wesentlich. Davon später mehr.

# b. Unterrichtliche Behandlung. §. 119.

Wir haben im vorigen Paragraph vorgeführt, welche biblischen Historien in der Unterclasse einer Boltsschule, also mit Kindern von 6—8 Jahren zu behandeln sind. Nun folgt die Frage nach dem Wie dieser Behandlung, eine Frage, bei deren Beantwortung gar vieles zu bedenken ist. Denn gerade in der Elementarclasse kommt so sehr viel darauf an, daß der Lehrer jede einzelne Erzählung vor der Lehrstunde in rechter Weise zubereite, in der Lehrstunde selbst aber in rechter Weise ausführe.

1. Wenn jede biblische Geschichte auf der Unterstuse gerade so erzählt werden könnte, wie sie in der Bibel steht, dann bedürfte sie in Betress Stosses keiner besonderen Zubereitung. Aber der Elementarzlehrer hat hie und da auszuscheiden, aber andererseits auch hinzuzuthun. Wir haben darum hier auf zwei Fragen Antwort zu geben: Was ist aus den biblischen Historien, wie sie die Bibel erzählt, in der Unterclasse auszuscheiden? Welche Erweiterungen sind im Interesse erhöhter Anschallsteit gestattet, und wie sind sie auszusühren?

a) Es gibt Methobiter, die grundsätlich auch in ber Unterclasse die biblifden Geschichten von Wort zu Wort erzählen, gerade wie fie in ber Bibel fteben. Sie laffen es barum an feinem Borte fehlen, weil nur fo die betreffende Scene ihre volle Anschaulichkeit gewinne, mabrend Auslaffungen ober Rurzungen bas reiche biblische Bild zu einem Contours bilbe verfümmern würden.

Aber gerade bas Princip ber Anschaulichkeit nothigt zu gewiffen Rurzungen; benn mas in ben biblifden Befdichten von Geographifdem, Genealogischem, Ethnographischem, Chronologischem vortommt, liegt meift gang außerhalb bes Anschauungefreises und bes Intereffes unferer Rleinen. Durch Auslassungen berartiger Stoffe wird bas biblis sche Lebensbild keineswegs verkummert, vielmehr concentriren fich nun bie wesentlichen Momente ber Erzählung zu einem bem Rinbe viel faßbareren kleineren Bilbe. Zeigen wir das an einem Beispiel.

Bir nehmen 1. B. Dof. 13, 1-13 vor uns. Sier konnen gubor: berft die Berfe 1, 3 und 4 gang ausgelassen werben. Dagegen find Bers 2 und 5 mefentlich; benn ber große Reichthum an Biebbeerben marb bie Urfache bes nachfolgenden Bantes. Aus Bers 7 ift bie ethnographische Bemerfung: "So wohnten auch zu ber Beit bie Cananiter und Pherefiter im Lande" - unbedingt wegzulaffen. Mus Bers 10 moge bie geographisch : historische Bemertung megbleiben: "Denn ehe ber Berr Sobom und Gomorra verberbte, war fie mafferreich, bis man gen Boar tommt, als ein Garten bes herrn, gleichwie Egyptenland." Andere leifere Menberungen bemerken wir nicht erft. Sollten Auslaffungen ben sprachlichen Rusammenhang schäbigen, so stelle man diesen burch passende Bindewörter wieber ber. hiernach murbe fich nun unsere biblische Geschichte gestalten. wie folgt.

I. Abraham war febr reich an Bieb, Silber und Golb. Lot aber, ber bei Abraham wohnte, hatte auch Schafe und Rinder. Und das Land mochte es nicht ertragen, daß sie bei einander wohnten; denn sie hatten daselbst nicht genug Beide für ihre Herben. Und es war immer Zank zwischen den hirten über Abrahams Bieh und den hirten über Lots Bieh.

II. Da fprach Abraham gu Lot: "Lieber, lag nicht gant fein zwijchen mir und bir, zwijchen meinen hirten und beinen hirten; benn wir find ja Bruber. Bieber, Scheibe bich von mir. Billft bu gur Linken, fo will ich gur Rechten;

willst du zur Rechten, so will ich zur Linken.

III. Da hub Lot seine Augen auf und besah sich die ganze Gegend am Jordan; denn fie war wafferreich und fruchtbar wie ein Garten bes herrn. Da er anlte fich Lot bie gange Gegend am Jorden und gog gegen Morgen. Alfo schied ein Bruder von dem andern. Abraham wohnte in Canaan und Lot in Aber die Leute zu Sodom waren boje und fundigten fehr wiber ben Sobom. Herrn.

Dier find wir ber Forberung, bag die biblifche Geschichte fo weit möglich mit ben Borten ber Schrift zu ergablen fei, gerecht worben. Ift es aber für die Unterftufe wirklich methodisch gerechtfertigt, fich fo sclavisch an's Wort zu binben? Die Rleinen lieben einfachen Satbau, leichte Satver= bindungen, gang einfache Saggefüge; fie nehmen die Worte gern in ihrer

eigentlichen Bebeutung. So find auch viele Rebeweisen ber Schrift ber Rindersprache noch fremd. Soll man nun da nicht ben biblischen Sathau vereinfachen, fremde Redeweisen in ben Rindern verständlichere verwanbeln burfen? Man febe in Ben. 13 ben 3. Bers. Sier ergablt bie Bibel: "Abraham war febr reich an Bieh, Silber und Golb." Geben wir biefen Sat fo: "Abraham war fehr reich; benn er hatte viele Schafe, viele Rinder und viele Rameele, auch viele Knechte, viel Gold und Silber" so ift bas sachlich gang nach ber Schrift, sprachlich bagegen ift ber erweiterte Sat in zwei Sate zerlegt worden. Die Wieberholung ber attributiven Bestimmung "viel" macht bie Gegenstände bes Reichthums merthafter; denn es ist auf der Unterstufe ein Unterschied, ob ich sage: Abraham hatte viel Schafe, Rinder 2c., oder: Abraham hatte viel Schafe, viel Rinder und viel Rameele. Alle bergleichen Rleinigkeiten find bei ben Rleinen von Bebeutung. — Benn wir die Borte: "Und bas Land mochte es nicht ertragen, daß fie bei einander wohnten; denn ihre Habe war groß und konnten nicht bei einander wohnen" - jo geben: "Beil Abraham und Lot so große Biebbeerben hatten, so brauchten fie auch fehr viel Futter (Beibe). Aber an bem Orte, mo fie jest beisammen wohnten, ba war nicht mehr genug Beibe für ihre großen Beerben." Ober: "Aber an dem Orte, wo fie jest wohnten, hatten die vielen Schafe und Rinder icon alles Gras weggefreffen (aufgezehrt); barum fehlte es nun ben Sirten an Futter für ihr Bieh." Solche und ähnliche Aenberungen schäbigen die biblische Geschichte gewiß nicht. Was aber die ipsissima verba ber rebenben Bersonen betrifft, so bleiben biefe in ber Regel unverandert.

Aber es find noch ganz andere Bedingungen zu erfüllen, wenn eine biblische Geschichte für die Rleinen von 6 Jahren wirklich anschaulich werden soll. Es gibt nämlich auch ein berechtigtes hinzuthun, das man keineswegs in die Rategorie jenes Zuthuns ftellen darf, wovor

Offenb. 22, 18 gewarnt wird.

b. Borab bekennen wir uns erst ausbrücklich zu dem Wort Regich: wip's: Der Lehrer lerne ber heiligen Schrift ab, wie man göttliche Dinge menschlich einfach, kindlich, tief, plastisch und lehrreich jugleich ergablt." Die Ergablweise ber Bibel ift auf reli= giojem Gebiet ein unerreichbares Mufter anschaulichen Erzählens. Ber eine biblische Geschichte auch nur mit den Worten der Schrift gut ergahlt, erzählt auch anschaulich. Aber fcrieben benn bie beiligen Berfaffer für feches ober fiebenjährige Rinber? Zwar Bieles ift auch biesen sofort verftandlich, wie &. B. die Worte: "Lieber, scheibe bich von mir! Billft bu gur Linken u. f. w." Aber oft wird es nothig, bie Situa: tion einer biblifchen Scene etwas zu malen, die ftillen Bedanken, die verborgenen Gefühle handelnder Versonen an's Licht zu stellen. Was schon ältere Kinder, noch mehr ber Jüngling und Mann von selbst zu einer biblischen Erzählung hinzubenken, das muß man dem 6 jährigen Rinde fagen. Man muß ihm Nebenguge mit einer gewiffen Umftanblichkeit mit ergablen, muß die Gemutheauftande, die die biblischen Bersonen in den verschiebenen Lagen ihres Lebens gewiß gehabt haben, mit schilbern. In der Geschichte Genes. 13 tann man Bers 6 so coloriren: Und das Land (bie Gegend), wo Abraham und Lot wohnten, hatte nicht mehr genug Beibe für ihre fehr großen Beerben. Wenn nun Abrahams hirten eine ichone Wiese aufgefunden hatten und ihre Schafe bahin treiben (bort weiben) wollten: gleich tamen ihnen Lots hirten nachgezogen und wollten ihr Bieb auch ba weiben. Und wenn Lots Hirten eine schöne Wiese aufaefunden hatten: gleich tamen ihnen Abrahams Sirten nachgezogen, und wollten 2c. Darüber entstand dann ein großer Zank zwischen den Hirten. Eines Tages tamen nun die Sirten Abrahams zu ihrem Beren Abraham und erzählten ihm das Alles. Abraham war ein frommer Mann; ber betrübte fich sehr barüber, daß die Hirten sich alle Tage zankten. Er bachte bei fich felbst: bas tann nicht so bleiben. Er machte fich barum gleich auf, ging bin zu seinem Better Lot, grußte biesen freundlich und rebete in heralichen Worten zu ihm also: Du haft wohl gehört, wie unsere Hirten sich jetzt wegen ber Weibe immer zanken. Lieber, laß nicht

Bank fein zwischen mir und bir, zwischen u. f. w.

Die beilige Schrift gibt für nicht wenig biblische Geschichten felbst Binte, wie man die Anschaulichkeit einer Erzählung erhöhen tann. Man lese 1. B. Mose 37, 26 - 28. Wie knapp ift ba jene Scene gehalten, wo Joseph von seinen Brübern an die ismaelitischen Raufleute vertauft wirb. Reine Bitte, fein Wort ber Rlage läßt ber Bertaufte boren. Schweigend übergibt er fich feinem Schickfal. Man konnte versucht sein anzunehmen, daß er sich aus Frömmigkeit so ganz willenlos bem verborgenen Billen Gottes überlaffen habe, jumal ihn ja Gott in ben beiben Träumen eine glückliche Rufunft versvectivisch hatte schauen laffen. So mare benn feine Ergebung eine Frucht feines Glaubens gewesen. Wie ganz anders aber gestaltet fich biese Scene, wenn man 1. B. Mose 42, 21. 22 hinzu nimmt. Da sagen's uns bie Brüber selbst, von wie großer Angst das Herz Josephs erfüllt gewesen, als sie ihn in die Grube hinabgeworfen. In Diefer Angft hat er wol gar bas Schickfal Abels befürchtet. hier lefen wir weiter, baß Joseph feine Brüber mit Thranen angefleht habe, daß fie ihn doch nicht verkaufen möchten, wie fie aber in ihrer hartherzigfeit von seinen Thranen nicht gerührt worben. Ruben bezeugt noch besonders, bag er bamals seine Brüber gewarnt, fie möchten sich an dem Knaben nicht verfündigen, wie die Brüber aber auf seine Warnung nicht hatten boren mogen. Belch ichatbarer Stoff, bie Scene in 1. B. Mos. 37, 26-28 nun lebenbig zu schilbern! Wie nahe liegt es ba, weiter hinzuzufügen, daß ber vertaufte Joseph sich noch lange nach seinen Brübern umgesehen haben möge, ob etwa einer tame, um ihn wieber loszutaufen. Gefett nun, wir hatten bie Meußerungen ber Brüber, wie fie 1. B. Mos. 41, 21. 22 sich finden, nicht: burften wir bas fo menichlich Ratürliche nicht hinzubichten?

Matth. 9 wird die Geschichte von der Heilung des Gichtbrüchigen turz erzählt. Wie erhöht es aber die Anschaulichkeit dieser Geschichte,

wenn man aus Warc. 2, 2—5 hinzu nimmt, daß sich so viel Bolk um Jesum versammelt gehabt, daß sie nicht Raum hatten in dem Hause, wo Jesus lehrte, sondern viele draußen vor der Hausthür stehen mußten; daß ferner die vier Träger des Gichtbrüchigen, da sie mit ihrem Kranten nicht in das Haus hinein konnten, denselben auf das Dach hinausgetrazgen, dieses ausgedeckt und dann den Kranten in den Raum hinabgelassen haben, wo Jesus lehrte. Wo die heilige Schrift selbst so schafte für anschanliches Erzählen gibt, da soll man sie ja benutzen.

Der Gegenstand ist von so hober Bebeutung für naturgemäße Beshandlung ber biblischen Geschichte auf ber Unterstufe, bag wir barüber nun auch noch zwei pabagogische Autoritäten hören wollen: Schüren

und Bitt.

Schüren ist in seinen "Gebanken über ben Religionsunterricht ber christlichen Bolksschule" an erster Stelle für Festhalten am Wort ber biblischen Erzählung, aber auch für Abgehen von diesem Wort, wo es methodisch geboten. Lassen wir ihn selbst reden. "Beides — Festhalten am Bibelwort und Abgehen von demselben — hat sein Recht. Ich weiß sast nicht, was ich mehr tadeln soll, ob das unnöthige Abgehen von dem Wortlaut der Schrift, oder das Bleiben bei demsselben, wenn dem Kinde das Wort oder die Sache unverständlich ist. Es ist aber in der Regel des Unverständlichen weit mehr da, als die meisten, namentlich die jungen Schullehrer glauben."

"Es ist schwer, sehr schwer, kleinen Kindern kindlich zu erzählen. Kindlich ift nicht kindisch, nicht tändelnd. Bon mancher kenntnißarmen Rutter könnten kenntnißreiche Lehrer lernen, wie man erzählen muß. Die Mutter beachtet die kleinen Züge, sie überschlägt nichts. Was ist denn nun da zu thun? Einführung in das Verständniß jedenfalls, und möglichste Befriedigung des Herzeus, darum auch die damit in Verdindung stehende Beschäftigung der Phantasie. Es ist in der Darstellung der heiligen Schrift eine wunderbare, hohe Einfalt; aber viele der nur in leisen Contouren angedeuteten Bilder verwandeln sich vor dem Auge des Glaubens in herrlich colorirte, reiche Gemälde, und viele der sparsamen Worte werden zu einer Welt von Gedanken."

Bitt sagt in seinem Buch über biblische Geschichten: "Es ist ein Irrthum, wenn man meint, je kleiner die Kinder sind, je kuzer und abgerissener muffe man auch die Geschichten erzählen. Im Gegentheil, gerade bei kleinern Kindern muß man recht aussführlich sein und ja die kleinen Rebenumstände nicht weglassen; denn diese sind es ja, welche dem Bilde erst Leben geben und sich daher auch so lebendig der kindlichen Phantasie einprägen, daß sie gerade die Merkzeichen werden, an welchen das Gedächtniß der Kleinen den Beg durch eine Geschichte wieder sindet. D was für lange Geschichten können die Kleinen schon beshalten und wieder erzählen, wenn der Lehrer es versteht, ihre Phantasie in rechter Beise in Thätigkeit zu sepen! Und dazu ist ausführliches Erzählen mit Beachtung solcher kleinen Rebens

umftanbe, wie namentlich die Erzählungen bes alten Testaments fie uns

an die Hand geben, ein erstes Erfordernik."

Das rechte Abthun vom Bibelterte und bas rechte Sinzuthun zum Bibelwort ift, wie unsern Lesern fühlbar geworden sein wird, wirklich eine schwer zu lösende Aufgabe. Glücklicher Weise haben wir in ber Literatur aute Mufter, Die uns babei wesentliche Dienste leiften konnen. Bei dieser Zubereitung der biblischen Geschichten möge man sich aber sorg= fältig hüten, das geweihte und weihevolle Wort ber Schrift in eine unpassende Sprache einzukleiben und es so zu profanisiren.

Bormbaum gibt folgenbe Beispiele gur Barnung.

In der Geschichte von Cain und Abel hat Jemand erzählt: "Cain nahm einen biden Stod, an welchem eine bide Reule fag, und verftedte ihn unter seinen Rod. So lief er nach bem Felbe, und ba sah er erst nach allen Seiten umber, ob es auch wer fabe. Und ba er meinte, es sehe es Reiner, so knöpfte er ben Rock auf und nahm die Reule und schlug seinen Bruber auf ben Kopf, daß er gleich tobt mar". — In ber Geschichte von Soboms Untergang erzählt ein Anderer: "Da tam ein Gewitter, und da schlug es an allen Eden in der Stadt ein. Die ganze Stadt brannte auf, und auch die Erbe, wo bie Stadt gestanden hatte. Und es tam Baffer babin, bas nannte man bas tobte Deer."

Bufas. Im Seminarunterricht nehme man nun biblifche Siftorienbucher, bie muftergiltig ergahlen, gur hand und zeige an verschiedenen Beispielen, wie Elementarlehrer folde Geschichten für bie Rleinen zuzubereiten haben. Berweifenb auf die unten gegebene Literatur, nehmen wir hier nur aus brei Schriften biefer

Art noch einige Gate auf.

Löhr erzählt bie Gefchichte von Abrahams Prufung alfo: "Abraham bing fester an Gott, als an allen Gutern ber Welt, und war bereit Alles bingugeben, wenn es Gott forberte. Das Liebste auf Erben war ihm gewiß sein Segens: und Berheißungsfohn Jiaat. Und fiebe, ber Bater empfängt bon Gott ben Besehl: Nimm Faat, beinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gehe in das Land Morijah, und opfere ihn daselbst zum Brandopser auf einem Berge, den ich dir sagen werde. — Schwere Gedanken mögen das Herz des Baters gequält haben, und gewiß fein eigenes Leben hatte er lieber hingegeben; aber Gott hat ben Cohn geforbert, und bem, mas Gott forbert, foll ber Denfch gehor= chen, wenn bas Opfer auch noch jo schwer ift." — Ift bas auch noch nicht gang bie Sprache ber Unterclaffe, so gibt Lohr bem Elementarlehrer boch gute Rebenzüge und Winte.

Biebemann ergahlt biefelbe Geschichte alfo: "Bas ber liebe Gott ben Menschen einmal verspricht, bas hält er auch. Erinnert Euch jest einmal, mas ber Abraham gerne haben wollte und was ihm ber liebe Gott versprach! -

Richtig! - Einen Sohn wollte er bem Abraham ichenten.

Balb darauf bekam Abrahams Frau, die Sarah, von dem lieben Gott einen kleinen Sohn geschenkt. Den kleinen Sohn nannten sie — Isaak. — Wie sehr sich Bater und Mutter über den kleinen Faak freuten, könnt Ihr Guch den= Je größer er wurde, besto lieber hatten sie ihn. Es war ja auch ihr ein= ziges Rind.

Der kleine Faak wuchs und ward gut und fromm, gerade wie fein Bater.

Hört aber, was geschah.

Sines Tages tam ber liebe Gott zu Abraham und sprach: "Abraham!"— Abraham sprach: "Her bin ich!" — Da sprach ber liebe Gott wieder: "Höre, was ich dir jest sagen werbe. Nimm den Isaat, deinen einzigen Sohn, ben bu

so lieb haft und gehe in das Land Morijah, auf einen Berg, den ich dir zeigen werbe. Dort follft bu mir beinen 3faat opfern."

Mertwürdig! mertwürdig, was ba ber liebe Gott verlangt. Abraham erschrat, als er das hörte, daß er seinen lieben kleinen Jsaak, den ihm doch der liebe Gott erst geschenkt hate, tödten und verbrennen sollte. "Aber", dachte er gleich, "der liebe Gott hat's gesagt. Er will es haben, und da mußt du es thun, wenn bir's auch schwer werben wirb." U. f. w.

Christoph Schmid erzählt dieselbe Geschichte in folgender Beise:
"Ein Jahr darauf bekam Abraham, wie es ihm borber gesagt war, wirklich einen Sohn, den er Jsaat nannte. Dieser war ein holder Knabe und dem guten Abraham überaus lieb.

Als er etwas größer geworden war, sprach einmal Gott in ber Racht zu Abraham: "Abraham! nimm beinen Gohn, ben einzigen, ben bu lieb haft -Voraham: "Noragami nimm veinen Soyn, ven einzigen, ven da ies gase beinen Fsaat, und geh' hin auf ben Berg Morisah und opsere ihn mir dort zum Brandopser." Ohne Widerrede stand der Bater in aller Frühe auf, spaltete Holz zum Brandopser, lud es seinem Esel auf, nahm zwei Knechte und seinen Sohn Fsaat zu sich und reiste dorthin. In dem britten Tage kamen sie an den Berg. Da sagte der Bater zu den Knechten: "Beibet ihr mit dem Esel hier; ich und ver Knabe wollen auf dem Berge anbeten." Darauf nahm er das Holz und legte es seinem Sohne Jaak auf die Schulter, er aber trug das Feuer und das Messer in der Hand. So gingen sie mit einander den Berg hinauf. Unterwegs sagte Jaak: "Rein Bater!" Abraham sprach: "Bas willst du, mein Sohn?" Jaat antwortete: "Sieb', hier ist wol Feuer und Holz, wo ist benn aber das Lamm zum Brandopfer?" Abraham sprach: "Mein Sohn: für das Opserlamm wird Gott sorgen." Jaat wußte noch nicht, daß er es sei. Wie mußten seine finblichen Fragen bem Bater burch bas Berg geben! Sie gingen beide wieber weiter." U. f. w.

Die Zubereitung der biblischen Geschichte ift eine Arbeit des Lehrers vor ber Unterrichtsftunde; in ber Stunde felbft geschieht nun bie Musführung. Für biefe ftellen wir bie hauptfachlichften Regeln aufam= men, wie folgt:

a) Erzähle frei und lies nicht ab.

b) Erzähle mit Borten ber Schrift; wo aber bas eigene

Wort nöthig, da mahle es im Sinn und Geist ber Schrift.

e) Ergable bie einzelne biblifche Gefchichte, wenn fie nicht gar ju lang, erft einmal gang, jum zweiten Dal aber abidnittweis.

d) Erzähle langfam, ausbruds: und gemüthvoll.

e) Wenn ein Abschnitt erzählt worden, bann folgt eine ein= face, findliche und erbauliche Unterredung über benfelben.

f) Man laffe nach Abichluß ber Unterrebung die behan= belte Beichichte wieber ergablen, jeboch nur von ben fähigeren Rinbern.

g) Man wieberhole behandelte Geschichten im Berlauf bes

Sculjahres öfter wieber.

Ru a. Bur Bubereitung einer biblischen Geschichte für die Unterrichtsftunde gebort natürlich auch bas Ginpragen berfelben von Seiten bes Lehrers. Dieß ift nöthig, wenn er fie foll frei erzählen konnen. Scheut ein Lehrer biefe Mube, bann ift er nicht werth, Lehrer zu fein. Rur untreue Lehrer lefen, mas fie vortragen follen; aber Ablefen ift nicht Erzählen. Wenn der Lehrer die biblische Geschichte frei erzählt, so merkt das Kind, daß er ihm Etwas gibt, das er selber hat. Wenn dagegen der Lehrer die Erzählung ablieft, so begreift das Kind nicht, warum es seinerseits lernen soll, was der Lehrer selbst nicht weiß.

Wenn der Lehrer die biblische Geschichte frei erzählt, so liegt darin für das Rind ein Bekenntniß zu ihrem Inhalte; benn das Rind nimmt an, daß der Lehrer das glaube, was er ihm so freudig aus sich her=

aus mittheilt.

Das Freierzählen unterstützt überdieß auch die gute Classendis eiplin. Jeber Elementarlehrer weiß, wie viel darauf ankommt, daß er alle Rinder unausgesetzt im Auge habe. Indem er nun mit seinem freien Blid auf alle Rinder achtet, nöthigt er alle, ihn unverwandt anzusehen und auf seine Worte zu merten. Ift dagegen der Lehrer mit seinen Augen und seinem Geiste an das historienbuch gebunden, so wird unter der Hand die gute Zucht und Ordnung der Classe sich lösen.

In b. Wir erzählen, wie oben dargethan, der Hauptsache nach, mit ben Worten der Schrift; denn sehr Vieles in den biblischen Erzählungen ist auch 6 jährigen Kindern sosort verständlich, oder doch bei der Unterredung mit wenig Worten zu erklären. Ohne triftige Gründe gehe man also vom Schristwort nicht ab. In welchen Fällen solch Abgehen vom Schristwort methodisch und pädagogisch (dei sittlich bedenklichen Stellen) gerechtserigt ist, haben wir oben dargethan. Es ist aber ja sest zu halsten, daß, wo man einzelne Züge der diblischen Erzählung durch Colorizung für das Kind anschaulicher machen will, das möglichst kurz und mit Worten zu geschehen habe, die sich der weihevollen Bibelsprache zur Seite stellen dürsen. Durch zu weit gehende Paraphrasen würde das Bibelwort verdunkelt oder in den Hintergrund gedrängt.

Bu c. Die für die Stunde zubereitete biblische Geschichte erzähle der Lehrer erst einmal ganz; wenn sie aber zu lang, dann theile er sie an rechter Stelle in zwei Lectionen. Wenn der Lehrer beim erstmaligen Erzählen im Interesse der größeren Anschaulichkeit die Geschichte ausmalend erweitert hat, so möge er sich beim zweitmaligen Erzählen mehr an die Bibelworte halten, da diese es sind, welche das Kind doch eigentlich zu behalten hat. Dagegen mögen die beim erstmaligen Erzählen eingelegten colorirenden Erweiterungen in die Besprechung wieder mit verwebt

merben.

Da ersahrungsmäßig bei den Kleinen die Aufmerksamkeit, auch wenn die Geschichte fesselnd erzählt wird, doch nicht lange aushält, sondern bald abschweift, so möge der Lehrer schon beim erstmaligen Erzählen bald hier bald da eine anregende Frage einlegen, einen Namen wiederholen lassen u. s. w. Diese Zwischenfragen und das Wiederholen von Namen untersbrechen zwar den Fluß der Erzählung, jedoch nur auf Angenblicke. Das Kind bedarf eben dieser Auhepunkte und der öftern Anregung zur Aufsmerksamkeit.

Bu d. Der Lehrer erzähle langfam. Gerabe ber Elementarlehrer

muß sich vor zu schnellem Sprechen sehr hüten; benn die Rleinen sind noch ungeübt, schnelle Rede schnell aufzufassen, und sich bei jedem Worte schnell vorzustellen, was es bedeutet. Daher übershören sie bei zu schneller Rede nicht nur viele Worte, es entgeht ihnen auch viel von deren Sinn.

Besonders wichtig ift das ausbrudsvolle Sprechen. Der Elementarlehrer muß alle Laute der Worte laut und lautrein aussprechen, muß auch den Wort= und Redeton ganz genau legen. Dadurch bekommt seine Erzählung Licht und Schatten. Solch ausdruckvolles Erzählen ersleichtert zudem wesentlich das Merken und fördert wesentlich das Berskehen. Man spreche also langsam und mit scharfer Betonung: "Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten; willst du zur Kechten, so will ich zur Kechten; willst du zur Kechten, so will ich zur Kechten; besonders nehme wan's mit der Scansion der Reim= und Liedverse äußerst genau; benn für den Sprachrhythmus hat das Kind ebenfalls viel Sinn.

Man erzähle vor Allem aber auch gemüthvoll und herzlich; benn bie Religion ift ja Bergensfache und foll's bem Rinbe werben. gilt erft recht bas Wort Goethe's: "Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werbet nichts erreichen." Der Lehrer muß fich bei feiner Brabaration nicht bloß in die Erzählung hineindenken, sondern auch hineinfühlen, turz hineinleben. Bie nnendlich mannichfaltig find aber die Sitnationen und Stimmungen, in benen sich die bibl. Bersonen befunden! Diefe alle foll bas Rind in seinem Gemuth nachempfinden. Der Elementarlehrer gleicht, wie tein anderer Lehrer, einer fäugenden Mutter. bie in fich die Rahrung für ben Saugling bereitet und biefen fo un= mittelbar an ihrem eigenen Leben Antheil nehmen läßt, fo bereitet ein Lehrer ber Pleinen in seinem Geift und Gemuth die geiftige Rahrung fo zu, daß diefe Rleinen fich bei seinen Worten benten konnen, was fie bedeuten, daß fie fühlen konnen, mas für Gemuth und Berg darinnen liegt. Es ift fo: wie der Elementarlehrer spricht und fühlt, so sprechen und fühlen ihm seine Rleinen nach; was er glaubt, glauben fie auch, was er billigt ober mißbilligt, das billigen ober mißbilligen fie mit ihm. Auch seine Andacht ftimmt fie unmittelbar andächtig. In ber Ersiehung der Rleinen beruht gar Bieles auf unmittelbaren Eindrücken, die aber meift von nachhaltigfter Wirtung find.

Bu o. Hier stoßen wir nun auf eine methobische Principfrage, nämslich ob die Behandlung sormell eine akroamatischerotematische, oder aber eine nur akroamatische sein solle; oder mit andern Worten: od es angemessen, über das aus einer bibl. Geschichte Erzählte mit den Kindern eine erbauliche Unterredung anzustellen, oder aber ob alle Erläuterungen und Anwendungen gleich in die Erzählung der Geschichte mit aufzunehemen, so daß sich das Lehrverfahren zum Bortrag gestaltet.

a. Unsere Beise ift bie: Bir ergablen, wie bereits bemerkt, erft bie bibl. Geschichte gang, bann in Abschnitten, über jeben Abschnitt eine Un-

terrebung mit ben Kindern anstellend. Die Unterrebung fragt theils nach bem Anhalte des Erzählten, und hat in sofern den Awed sichern Ein= pragens; theils erlautert fie, und hat in fofern ben Amed beffern Berftanbniffes; theils wirft fie auf Berg und Gemuth, und hat in fo-Dem Awede ber Erbauung, ben fern ben Amed ber Erbauung. auch wir obenan stellen, bient jebe biblische Geschichte ichon an sich; aber nicht jeder Sat in ihr ift an sich erbaulich. In der Erzählung von Abrahams Friedfertigkeit liegt bas Erwedliche in bem friedfertigen Sinn Abrahams; bag er viel Schafe, Rinder, Rameele, Gel, Rnechte, Gold und Silber gehabt, ift an fich nicht erbaulich. erläuternbe Besprechen halten wir für gang nothig; benn bas Rennen: und Ertennenlernen bient eben ber Erbauung, baber auch A. S. Frande fagt: "Nur Erfanntes fann erbauen." tommt Alles barauf an, aus mas für einem Bergen bie Unterrebung fließt. Ist bas Herz bes Lehrers religiös gestimmt, bann wird auch seine Unterredung erbauen; ein taltes Berg läßt talt. Man sehe nun die nachfol= gende Unterredung, wobei freilich zu bemerken, bag bie ichriftliche Darstellung nie die lebendige Rebe genügend wiedergeben kann.

B. Dörpfeld in Barmen, mit ihm Bitt, Holtsch u. a. behandeln bie bibl. Geschichte lehrend anders. Dorpfelb's Methode bringt nam= lich Alles bas, was gewöhnlich als "Einführeng in's Berftandniß" nach bem Erzählten zu geschehen pflegt, bereits beim erstmaligen Erzäh: len burch ben Lehrer, bas fich baburch jum Bortragen gestaltet, ju einer "ichulmäßig-homiletischen Geschichtserzählung". "Ginniges Boren, Erfaffen ber Gefdichte mit Ropf und Berg wirb durch folche Erzählweise erstrebt; es wird in die im bibl. Tone gehaltene Erzählung Alles verwebt, was ber Erläuterung bebarf und gur Erbauung bient, fo bag Erläuterungen, Ermahnungen, Fragen und Antworten ben lebenbigen, marmen Bortrag unterbrechen. (Alfo boch auch Fragen und Antworten.) Daburch follen von Anfang an ber außere Borgang ber Geschichte und bie innern Bergenszustanbe ber handelnden Berfonen gur lebendigen Anschauung ber Schüler gebracht, ibr Berg und Gemiffen von der Geschichte erfaßt werben." (Boltich. Studien über ben bibl. Geschichtsunterricht.)

Unter der Bedingung guter Aussührung dürfte diese Behandlungsweise für die Oberclasse passen, weniger für die Mittelclasse, nicht für die Unterstuse. Wit dem "sinnigen Hören und Ersassen" einer Erzählung geht's bei Kindern nicht so rasch; es sett das "geübte Sinne" voraus. Dörpfeld will "erbauliches" Lernen. Wir auch. Bei jeder Geschichte sind ihm die Hauptziele, die gleichmäßig und unverkürzt zu versolgen: Erbauung, anschauliches Berstehen des Einzelnen und Ganzen, sicheres Behalten. Das Alles wollen wir gleicherweise. Wir stimmen nur nicht ganz mit der Weise seiner Aussührung. Darüber mehr bei der "Wethobit der bibl. Geschichte für die Oberclasse".

Bu f. Wenn eine Geschichte vollständig behandelt worden, bann moge

man sie von den fähigeren Kindern wieder erzählen lassen. Dieß Wieberergablen barf jeboch nicht zur Marter bes Rinbes werben. Bei Rinbern, benen es noch an Sprachfertigkeit fehlt, unterlaffe man es gang, und verschiebe es bis babin, wo es ihnen felbft Luft und Freude macht, die lieblichen Geschichten wieder zu erzählen. Uebrigens meine man nicht, daß Rinder, Die eine bibl. Geschichte wegen Schuchternheit vor bem Lehrer und vor ber Classe nicht erzählen wollen, dieselbe beghalb nicht wüßten. Man folge einmal folchen Rindern in's Elternhaus und belausche fie, wenn fie so frisch erzählen, wenn die Mutter fragt, mas in ber biblischen Geschichte bagewesen. Da geht's oft sogar fliegenb.

Bu g. Rleine Rinber find vergeflich. Bie Mutter ihren Rleinen ein gutes Marchen von Beit ju Beit immer wieder erzählen, ohne bag Die Rinder bas Intereffe baran verlieren, fo ergable ber Elementarlehrer bie bibl. Geschichten, Die für die Unterftufe beftimmt find, von Reit gu Reit immer wieber, jedesmal mit gleicher Innigfeit und Umftanblichkeit. Durch folche Wieberholungen nimmt bie Befanntschaft mit bem Inhalt ber Geschichten zu, bas Berftandniß mehrt sich, bas innere Auffassen wird mehr und mehr wirklich jum "finnigen" Erfaffen. Auch die Freude an ben beiligen Geschichten erhöhet sich, und bamit steigert sich ber beiligenbe Einfluß auf Berg und Leben.

Bevor wir die Unterredung über obige biblische Geschichte folgen laffen, bemerten wir erft noch, daß die Stunde selbstverständlich mit Gebet begonnen werbe. Rönnen die Rinder ein paar Melodien singen, fo werde mit bem Gefange eines Berfes begonnen. Man mable aber Berfe und Gebete, Die dem findlichen Alter und Berftandnig angemeffen find. Es wird in biefer Beziehung vielfach gefehlt. Angehenden Lehrern durfte es lieb fein, wenn wir hier etliche paffende Gebetsverfe für bie Un= terclasse aufnehmen.

Mein Gott, vorüber ift die Nacht, gesund und froh bin ich erwacht.

Behlite du mich diesen Tag, daß ich nichts Boses lexnen mag! 2. a. Gelobet seist du, Gott der Macht, gelobt sei deine Treue, Daß ich nach einer fanften Racht mich dieses Tags erfreue. b. Lag beinen Segen auf mir ruhn, mich beine Wege mallen,

Und lehre bu mich felber thun nach beinem Bohlgefallen. 3. a. Sprich Ja zu meinen Thaten, hilf selbst bas Beste rathen; Den Ansang, Mitt'l und Ende, ach Herr, zum Besten wende! b. Mit Segen mich beschütte, mein Herz sei beine Hutte,

Dein Bort sei meine Speise, den Gern himmel reise.
4. a. Ich will vor allen Dingen, mein Bater, dir lobsingen,
Denn du hast mir mein Leben von neuem jest gegeben.
b. Gott, deß ich mich freue, dir sei auch jest auf 8 Reue,

Mein ganges Gerg und Leben zum Eigenthum ergeben. Bie frohlich bin ich aufgewacht,

5. Wie sanft hab' ich geschlafen die Racht! Du warft mit beinem Schutz bei mir, D Bater im himmel, hab' Dant bafür! Und fieh auf mich auch diefen Tag, Daß mir fein Leid geschehen mag.

Dr. Goffige, ebangel. Schultunbe, 2, Auff.

6. Laß, Gott, mein Schöpfer, laß mich bein, Dein, o Gott, mein Erlöser, sein; Sei nie von beinem Kinde fern, O Gott, mein Führer, Geist bes Herrn.

7. Herr, segne und behute mich; herr, leite und regiere mich; her, heb' auf mich bein Angesicht, entzieh' mir beine Gnabe nicht.

8. Ach bleib mit beiner Gnabe u. f. w.

Unterredung über 1. B. Mof. 13, 1-13 im Unterclassentone.

I. (Borausgesetht wird also, daß Abschnitt I in oben bemerkter Beise erzählt worden. Erst jest folgt über biesen Abschnitt die erläuternde und erbauliche Be-

iprechung.)

2. Wie hieß der Mann, von dem ich euch jett erzählt habe? R. Der Mann hieß Abraham. & Recht fo! Bon bem frommen Abraham habe ich euch erzählt. Habe ich euch denn nur von Abraham etwas erzählt? Besinnt euch einmal! R. Auch von Lot. L. Ich habe euch alfo von Abraham und von Lot erzählt. Sag' bu bas noch einmal! R. Sie haben uns von —. L. Bas habe ich euch benn von dem frommen Abraham erzählt? (Dente baran, was Abraham hatte.) R. Abraham hatte viel Schafe. L. Hatte er nur viel Schafe? K. Auch viel Rinber. 2. Dazu auch viel Anechte, die seine Schafe und Rinber weiben mußten. Beil nun Abraham viel Schafe, viel Rinder und viel Knechte hatte: was für ein Mann war er ba? K. Er war ein reicher Rann. L. War benn Lot auch reich? K. Ja. L. Sag' es vollständig. K. Lot war auch reich. L. Warum nennst bu benn ben Lot auch reich? R. Beil er auch viel Schafe hatte. L. Bas hatte benn Lot noch? R. Auch viel Rinder und viel Knechte. 2. Der liebe Gott hatte also bem frommen Abraham und bem Lot viele Guter bescheert, daß sich Beibe barüber recht freuen tonnten. Aber horet nur, wie es fam, daß Abraham und Lot wegen ihres vielen Biehes in Roth tamen und viel Betrübniß hatten. Das Land hatte nämlich nicht mehr genug Weibe für so viele Schafe und Rinder. Ginmal zogen Abrahams hirten weiter, suchten Felber und Biefen, wo noch Gras war, und zogen mit ihren Seerben babin. Aber fiehe, ba tamen ihnen Lots hirten mit ihren heerden gleich nach und wollten auch ba weiben. Wollten benn bas Abrahams hirten leiben? R. Rein, Die wollten es nicht leiben. 2. Sie sprachen zu Lots hirten: "Ihr burft nicht hierher; biefe Biefe ift unfer." Lots Birten aber fprachen: Bir bleiben boch bier mit unferm Bieb; benn biefe Biefe gebort uns fo gut wie euch, und wir konnen unsere Schafe und Rinder auch nicht hungern laffen." Go ftritten fie bin und her und schlugen sich wol gar, und so ging's alle Tage. War denn das wol schön, daß sich die Hirten so mit einander zankten? — L. Wenn die Menschen fich ganten und ftreiten, bas bort und fieht auch ber liebe Gott. Gefällt es benn dem lieben Gott, wenn — ? R. — L. Es gefiel auch dem frommen Abraham nicht, daß feine hirten und Lots hirten sich alle Tage gantten; benn als er bavon hörte, da betrübte es ihn sehr in seinem Herzen. Run will ich euch gleich noch einmal erzählen, mas er da gethan. (Der L. erzählt jest Abichn. 11 der Geschichte nach obiger Zubereitung.)

II. L. Es war also immer Bank und Streit zwischen Abrahams und Lots hirten. Sag' mir noch einmal, wer darüber sehr betrübt war? — Borüber war Abraham sehr betrübt? — L. Abraham bachte in seinem Herzen: "Rein, das dars nicht so bleiben, daß meine und Lots hirten sich alle Tage zanken und streiten. Ich will zu Lot gehen und mit dem darüber reden." Das that er nun auch. Als Abraham zu Lot sam, da redete er mit ihm in gar freundlichen Worten. Wie sprach denn Abraham zu Lot? (Sag' mir nur den Anfang!) K. Lieber, saß — Brüder. L. Diese Worte mußt du herzlicher sprechen. Horen noch einmal, wie ich sie spreche: Lieber, saß —. Aun sprich du sie so nach! K. —. L. Sprecht sie einmal alle so! K. K. —. L. Abraham sprach zu Lot: Laß micht — dir; denn wir sind in Brüder Da sernen wir von dem fromzwen Abraham, daß Brüder nicht zanken durfen. Auch Schwestern dürfen

bas nicht. Bas burfen Brüber und Schwestern nicht thun? - Das will ber liebe Gott nicht haben. Da merkt euch einmal ben schönen Spruch: "Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder und Schwestern einträchtig bei einander wohnen." (Wird eingeübt.) Hält es der L. für gut, so kann er diesen Spruch auch als Reimvers lernen laffen:

Sieh', wie lieblich und wie fein

3ft's, wenn Brüber friedlich sein. L. Run ergahlt weiter, was Abraham noch zu Lot gesprochen hat. R. Er sprach weiter: "Lieber, scheibe bich — zur Linken." (Diese im Tone herzlicher Bitte gesprochenen Borte laffe man etliche Dal sprechen, bis fie bie Rinber mit gleicher herzlichteit und Innigfeit nachsprechen tonnen. Dann erft folgt die weitere Bespezitagiert und Innigert naasspreagen tonnen. Dann erzi solg vie weitere Besspreagung.) L. So sprach also der fromme Abraham zu Lot. Was sollte Lot thun? — L. Hat denn aber Abraham zu Lot gesagt: Du mußt das oder dorts hin ziehen? — L. Wenn Lot zur Linken wollte, wohin wollte dann Abraham ziehen? — Wenn aber Lot zur Rechten wollte, wohin — ziehen? — L. Seht nur den guten Abraham, wie der mit Allem zusrieden sein wollte. Ja gewiß, Abraham war ein guter und frommer Mann u. f. w.

### c. Lehrmittel.

#### §. 120.

Der fogenannten "Biblifden Gefdichten für die Bolfsichule" gibt es ungahlige, barunter jeboch nur wenige, die speciell für die unterfte Stufe — für die Unterclaffe abgefaßt find. Dinter bekannte, daß er fich nicht getraue, eine folche bruden zu laffen. Bahn, auf biefem Bebiete ber pabagogischen Literatur berühmt, fagt in seinem Schriftchen: "Ein Bort über Bahn's biblifche Siftorien": "Recht beilfam mare es, wenn wir eine Angahl recht finblicher, anschaulicher Ergahlungen für ben allererften Rinderunterricht, wie er in ber Unterclasse zu ertheilen ist, gerade so bearbeitet hatten, wie man sie brauchen fonnte; benn ich überzeuge mich mehr und mehr, wie schwer es boch gar Bielen fällt, hier bas rechte Dag zu treffen." Bahn stellte bamals (1838) ein Buchlein für ben fraglichen unterften Cursus bes Religionsunterrichts in Aussicht; es ift aber nicht erschienen. Die bem Umfange nach geringfügige Arbeit muß also boch ihre großen Schwierigkeiten haben.

Wir find aber fo gludlich, jest werthvolle Schriften biefer Urt zu besiten. Nach ber Form ihrer Abfassung theilen fie fich vornehmlich in zwei Gruppen. In die eine Claffe gehoren die, welche die einzelnen biblifden Gefdichten in ein turges Lebensbild faffen - mit Bibelworten erzählend; in bie andere Claffe bie, welche ausführlich und um ftanblich ergablen, entweber auch nur mit Bibel worten, wie Bormbaum, ober aber in paraphrafiren ber Beife, wie Biebemann u. A.

Speciell für die Elementarclaffe ber Bolfsichule bearbeitet find: Röhnlein, Biblifche Gefchichten fur bas erfte Jugenbalter. (Enger Anichluß an's Bibelwort.)

Biebemann, Bie ich meinen Rleinen bie biblifchen Gefchichten ergable. (Freier erzählt.)

Eb. Sperber, Religionebuchlein für die Unterftufe ber evangelifchen Bolisidule. Dit 33 Bolgidnitten.

Bangemann, Sandreichung beim erften Unterricht ber-Rleinen in ber Gottesertenntnig.

16\*

R. Materne, Der Religionsunterricht für Kinder evangelischer Christen. R. Fürbringer, Biblische Geschichten für die Unterclassen der evangelischen Bollsschulen.

Kolbe, Erstes Religionsbuch für Kinder evangelischer Christen.

Die biblischen Geschichten von Löhr, Schmid, Rau, Schuler und Andern gehören zwar für die Mittelstuse, find aber vom Lehrer bei seiner Borbereitung für den biblischen Geschichtsunterricht in der Untersclasse aut zu benuten.

Borzügliche Anweisung en zur Behanblung ber biblischen Geschichte sind: Gerh. Heine, Unterweisung im Christenthume. (Sehr gut.) Schüren, Gedanken über ben Religionsunterricht ber christlichen Bolksschule. (Sehr gut.) Holtsch, Studien über ben biblischen Geschichtsunterricht in der evangelischen Bolksschule. (Sehr lehrreich.) v. Zezschwiz, Katechetik, Bd. II, Abth. 1. (Borzüglich lehrreich.)

Ein vortreffliches Beranschaulichungsmittel beim biblischen Geschichtsunterricht find wirkliche biblische Bilber. Davon fagt b. Balmer in feiner Ev. Babagogit: "Wollt ihr ben Rinbern die biblifchen Geschichten anschaulich machen, wohl, fo gebt ihnen wirklich und buchftablich etwas jum Unichauen - gebt ihnen gemalte Bilber. Ja, in ben Büchern haben wir folche icon langft, und die Solsichnitte im Sub= ner, fo fatal oft bie Besichter und Costume find, haben boch ihre Wirtung an ganzen Generationen von Rindern nicht verfehlt. Ebenso baben bie Neuern — wie die Calwer biblischen Geschichten — nicht versäumt, Bilber beizugeben. Aber unsers Bedunkens sollte auch für bie Schule, für bas gemeinschaftliche Anschauen, für bie Augen einer gangen Schulclaffe geforgt fein. Es follte eine Art Atlas, eine Bilberbibel vorhanden sein, wo die wichtigften Siftorien in großen Bilbern bargestellt wären, die Figuren völlig einen Schuh hoch, Alles lebhaft colo= rirt, aber nicht, wie so viele Sachen biefer Art, nur nachläsfige Fabritarbeit, sonbern mit Geschmad ausgeführt. Gine Sauptsache mare, bag biefelbe Berfon, wenn fie auf mehreren Blattern wiederholt vortame. immer nach Geficht und Coftum die gleiche mare, fo bag bie Rinber fich bei ichon vorgetommenen Personen immer sogleich zurecht fanben. Die Bilber würden bann nicht etwa zum Nachtisch aufgetragen, nachbem bie Beschichte selbst bereits vom Ratecheten erzählt mare, sondern wenn bie Stunde begonne, fo legte er bas Bilberbuch auf, fragte unter Borzeigung bes bas lette Mal betrachteten Bilbes bie bazu gehörige Erzählung ab, ichluge bann bas Blatt um und sagte: "Seute will ich euch wieber etwas Neues zeigen. Sehet, dieser alte Mann da mit dem langen, weißen Barte. in bem braunen Gewande, beißt Simeon, bas war ein frommer Mann." Soweit Balmer.

Wir sind so glücklich, jest ein wahrhaft classisches Werk dieser Art zu besitzen — die "Bibel in Bilbern" von Jul. Schnorr von Karols= felb. Die Auswahl der biblischen Scenen und die künstlerische Aus= sührung lassen beibe nichts zu wünschen übrig. Die Bilber bieser Bilber=

bibel haben zwar nicht so große Figuren, wie sie v. Balmer mit Recht für munichenswerth halt, auch find fie nicht colorirt, aber in ihrer Art drum ein unschätbares Lehrmittel. Sie leiften bem Elementarlehrer bei ber biblischen Geschichte, werben sie von ihm gut benutt, Die wichtigften Bas die Benutung felbft betrifft, so find wir mit v. Balmer nur zum Theil einverstanden. In einer Unterclasse mit ca. 30-36 Rinbern, die alle im erften Schuljahr stehen, wurden wir die erften Anfange bes biblischen Geschichtsunterrichts auch an Bilber anschließen. Auf biese Beise wird der erste biblische Geschichtsunterricht buchstäblich, ja gewissermagen in zwiefachem Sinne bes Borts "biblifcher Unichauungs: unterricht". In einer Unterclasse aber mit 60 bis 70 Rinbern im Alter von 6 bis 8 Sahren macht fich die Sache mit dem Bilberatlas gar nicht so leicht, wie es scheint. Elementarlehrer wissen, wie schwer es ift, eine folche Schaar von Rleinen in guter Ordnung gu halten und angemeffen zu beschäftigen. Das Bilb mußte ba fehr groß sein, wenn alle Rinder es sollten genau seben tonnen. Ift bas nicht ber Fall, so ent= fteht fogleich Unordnung. Die fern sitzenden Kinder seben bas Bilb nicht fo genau, baß fie von bemfelben etwas absehen konnten. Geschichtser= gahlung und Bilbbeschreibung find, auch wenn lettere hiftorisch gehalten, immerhin verschieben. Wenn bagegen bie Geschichte erzählt unb besprochen worben, bann ift bas Bilb am Blate. Man zeige es aber bann von Bant zu Bant und laffe von einzelnen Rinbern die Berfonen zeigen und benennen, von benen die Geschichte gehandelt hat.

Außerbem nennen wir hier noch "30 Bilber zum alten Testa: mente" und "30 Bilber jum neuen Testamente." Berlag von Schreiber in Eglingen. Das Format biefer Bilber ift noch etwas fleiner als bei Schnorr. Daß bas Ganze auf nur 60 einzelne Bilber beschränkt worden, hat die Auswahl schwierig machen müssen. ift aber im Gangen gut. Die "himmelsleiter" hatte nicht fehlen follen. Dafür konnte Bl. XVII im a. T. (Mosis Tod) wegbleiben. Die Bilber Die Ausführung hat aber ihre mancherlei Mängel, fo find colorirt. gleich auf Bl. I. Abams und Evas natürliche Sautfarbe ist boch gewiß gleich gewesen. Eva ift vom Sonnenlicht beschienen. Abams Gesicht, linke und rechte Sand und linker fuß haben ganz gleiche Beleuchtung, und boch eine völlig verschiedene Färbung. Abraham hat Bl. VIII dunkles Haar, mahrend ber um etwa 15 Jahre jungere Abraham auf Bl. VI Bei ben einzelnen Bersonen berartiger Bilber ift es insweißes hat. besondere das Gesicht und da wieder das Auge, aus dem das Kind Charafterzüge und Gemüthsaffecte lefen foll. Wenn die Schnorr'ichen Bilber in Bezug auf Ausbrud bas Mögliche leiften, fo gilt bas von ben Eflinger Bilbern nicht in gleichem Grabe. Gine Anzahl Figuren find geradezu ausbrucklos, namentlich im neuen Testamente. Der betretene Weg ift jedoch gut. Die Darstellung läßt fich gewiß vervollfommnen, und bann wird bas Bert ber Bolfsichule noch fegensreichere Dienste leiften.

#### Auhang.

Die Anfänge bes Religionsunterrichts im Anschluß an ben Anschauungsunterricht.

### §. 121.

Nicht alle Methobiter halten es methobisch gerechtfertigt, ben Religiongunterricht in ber unterften Claffe ber Boltsschule mit biblischer Geschichte zu beginnen Bie bas sechsjährige Rind für alle Gegen: stände im ersten Unterrichtsjahre burch ben sogenannten Anschauungsun= terricht erft unterrichtsfähig gemacht werben muffe, fo gang befonbers auch für ben biblifden Religionsunterricht. Denzel war es, ber ben Anschauungsunterricht religiös und fo als Borberei: tung auf ben biblifchen Religionsunterricht zu geftalten ver-Seine Ibee, an sich finnig, verbient es, bag Junger bes Lehramtes fie naber tennen lernen, wenn auch im Boraus bemerkt werben muß, baß fie wichtige Bebenten gegen fich hat. Dengel hat bie in Rebe ftehende Ibee im britten Theile feiner "Einleitung in Die Ergiehungs= und Unterrichtslehre für Bolfsichullehrer" fo flar bargelegt, bag wir ihn bier am begten felbst reben laffen.

"Benn die Religion im Mittelpunkt des ganzen Schulunterrichts stehen muß und alle Strahlen besselben in sich vereinigen soll, so muß sie schon auf der untersten Elementarstuse ihr Recht und ihre Macht behaupten. Sie ist es, welche allein die überaus wichtige Aufgabe lösen kann, Bersstand und Gefühl des Kindes in Einklang zu erhalten und den höhern Geist zu wecken, welcher alles Sichtbare, sowie alle Berhältnisse des Lebens erst in ihrem wahren Lichte und ihrer Beziehung zur Bildung des sittlich religiösen Menschen betrachten lehrt. Wie sollte ein gewissens hafter Lehrer es übersehen können, wie viel daran liege, die Kinder schon im ersten Unterricht an die höhere Ansicht der Dinge und des

Lebens zu gewöhnen?"

"Hier, sa hier auf dieser untersten Stuse ist es, wo wir die Religion begründen mussen. Hier schon soll das Kind angeleitet werden, was es sieht nnd hört und mit seinem Berstand auffaßt, mit den entsprechenden Gefühlen in Beziehung zu setzen und sich damit bewußt zu werben, wie es in Rücksicht auf das, was ihm zukommt, handeln musses menschlichen Denkens und Handelns, so wird jene Berweltlichung des menschlichen Denkens und Handelns, jene Kälte vorbereitet, nach welcher man glaubt, Alles in der Welt und im Leben sei bloß für den Berstand da, nicht, um das Herz zu bessern, zu veredeln, zu erheben."

Beispiele machen die Sache am besten klar; darum möge die Idee Denzels an einem von ihm selbst ausgeführten praktischen Beispiel näher erläutert werden. Wir lassen also Denzel abermals selbst reden.

"Der Lehrer kommt in der Beschreibung der Stadt oder bes Dorfes

auf die Häuser, aus denen das Dorf ober die Stadt besteht. Wer wohnt in diesen Häusern? Reiche, arme, gesunde, franke, junge, alte Personen. Wäre es nicht ein großer elementarischer Fehler, das nur so trocken anzgeben und aufzählen, und die schönste Gelegenheit vorübergehen zu lassen, die Gefühle der Theilnahme, des Mitleides, der Chrsurcht u. s. w. zu wecken? Ift es daher nicht von großer Wichtigkeit, das Bild des Gebrechlichen, des Kranken, des Armen recht lebendig vor die Seele des betrachtenden Kindes zu stellen, damit es, wenn ihm solche Erzscheinungen im Leben begegnen, nicht unempfindlich vorübergehe? Und wie leicht und natürlich lessen sich dann die Pflichten entwickln, die der Mensch gegen solche Bersonen hat!"

"Eine andere Religionslehre kann es — fährt Denzel fort — für bieses Alter nicht geben. Aber sie ist auch die natürlichte, die kindlichte, die keigion nicht bloß zu einer Sache des Berftandes, sondern auch des Gefühls und der Ausübung zu machen. Nun erst, nachdem sich das Kind im Leben ums gesehen hat und sein religiöses Gefühl in demjenigen, was es zunächst berührt, geweckt worden — nun erst und nicht früher kann der Religionse unterricht mit wahrem Ruten ein eigentlich biblischer werden."

Praktischen Schulmännern ist es eigen, daß sie eine aufgestellte Theozie gern praktisch ausgeführt sehen; benn barnach bilbet sich erst ihr pädagogisches Urtheil über Werth ober Unwerth einer pädagozgischen Ibee. Denzel gibt eine Unterredung im Unterclassentone, die wir hier zur Beurtheilung der Angemessenheit seiner Weise, den ersten Religionsunterricht zu ertheilen, aufnehmen wollen. Er behandelt in seinem Anschauungsunterricht unter Anderma auch "die Schule". Seine Disposition über diesen Gegenstand ist solgende: a. Zweck; b. Lehrzmittel; c. Nothwendiges Verhalten der Schüler. Dieser dritte Theil zerfällt in drei Untertheile: Verhalten der Schüler in Rücksicht auf das Lerngeschäft, gegen den Lehrer, gegen ihre Mitschüler. In diesem dritten Theile wird nun der Anschauungsunterricht im Sinne Denzels religiös. Denzel sührt das nun in Frage und Antwort bei den Kleinen also aus.

"Kinder, ihr seid in der Schule, um zu lernen, um Dinge zu lernen, die euch für ener ganzes künftiges Leben nöthig sind. Ich din ener Lehrer, ich liebe euch, ich will ener Bestes und wünsche, daß ihr recht viel Gutes lernt. Was glaubt ihr nun selbst, daß ich von euch verlangen kann? — Sprecht es mir deutzlich aus: Die Kinder sollen ihren Lehrer lieden. — Warum sollen sie ihn lieben? Was will er nur? (Ausgesprochen: Die Kinder sollen ihren Lehrer lieb haben, weil er nur ihr Bestes will.) Ihr wisset selbst noch nicht, was euch gut und nutzlich ist; ich soll es euch lehren. Das kann ich aber nicht, wenn ihr nicht solssam seid. Was kann ich daher von euch verlangen? — Sprechet nach: die Kinder sollen ihrem Lehrer solglam sein. (Abgestagt.) Um zu lernen seid ihr sier, nicht um zu spielen. Zwar will ich such anstrengen, wenn ihr etwas lernen wollt; wenn ihr nicht anhaltend sleisig seid und das nicht thut, was ich euch zu thun ausgebe, so werdet ihr nicht weit kommen. Was kann ich also von euch verlangen?

Sprechet nach 2c. 2c. Hier kann der Spruch gelernt werden: "Gehorchet euren Lehrern und folget ihnen; denn sie wachen über eure Seelen." — Auf diese Art entwickelt der Lehrer die Sätze: Die Kinder sollen aufmerksam, sie sollen ordentslich und artig sein, sie sollen zur rechten Zeit zur Schule kommen, sie sollen keine Schule muth willig versäumen, sie sollen unter einander verträg lich sein u. s. w., wobei immer auch die einsachsen Grunde angegeben werden, warum man dieses Berhalten von ihnen fordert."

Bu biefer Unterrebung geben wir nun einige Bemerkungen.

- 1. Denzel will also an jedem Anschauungsgegenstande, den er im Anschauungsunterrichte behandelt, den ganzen Menschen erfassen; denn seiner Idee nach soll zuerst das Denken und Sprechen geübt, sollen sodann religiöse Gefühle gewedt, endlich das sittliche Handeln angeregt werden. Also an jedem Gegenstande die drei Stüde: Erkennen, Fühlen, Wollen. Wenn aber Denzel Denkübungen über die Schule oder über die Stadt anstellt, so liegt in diesen Stoffen an sich nichts Religiöses. Ganz anders ist das aber bei den biblischen Geschichen, bei denen der ganze Stoff schon an sich religiös ist, weil alle Momente berselben direct oder indirect in Beziehung zu Gott stehen, bald das Verhalten Gottes gegen die Menschen, bald das der Menschen
- 2. Denzel sucht besonders die sogenannten sympathetischen Gefühle anzuregen, außerdem das Rechts- und Schicklichkeitsgefühl.
  Diese Gefühle nennt er ohne Weiteres religiöse. Hier verwechselt er
  aber Moral mit Lebens- und Anstandsregeln. Auch trennt er die Moral vom Glauben. Alle Moral ruht aber auf dem Glauben an
  Gott; allein in diesem Glauben stehet ihre Kraft und ihr Leben. Artig, höslich, reinlich, pünktlich u. s. w. kann ein Kind sein, ohne daß es sittlich gut ift.
- 3. Hier muß man auch fragen, welche religiöse Unterrebungen wirtlich finblicher und finbfaflicher find: Die, wie fie Denzel über Begen= ftanbe bes Unichauungsunterrichts anstellt, ober bie, wie fie geschidte Elementarlehrer über biblische Geschichten im Unterclassentone zu halten pflegen Die Entscheidung tann nicht ichwer fallen. Dit Rinbern von 6 Jahren reflerionsmäßig über gutunftige Bor: ober Rach: theile ihres Fleißes ober Unfleißes ju fprechen, ober über bie Nachtheile muthwilliger Schulversäumnisse, wie Denzel will, ift gewiß unzeitig, verfehlt und untindlich. Die Rleinen haben bas gute Bertrauen, daß Eltern und Lehrer von ihnen nur fordern, mas ihnen aut ift. Birb wol eine Mutter mit ihren Rinbern eine Unterredung über bie Bflichten gegenseitiger Liebe anftellen? Gewiß nicht; fie liebt ihre Rinder in ber That, mit ganger Innigfeit und hingabe ihres Bergens. Durch ihre Liebe wedt fie Gegenliebe in ben Bergen ber Denn in der Erziehung gilt als Gefet: Bertrauen wedt Aleinen. Bertrauen, Liebe wedt Liebe, Fleiß wedt Fleiß. Der Elementarlehrer beweise seinen Rindern Liebe durch freundliche Behandlung. burch Sanstmuth und Geduld, burch unermüdliches Selfen, und es wird

sich mit der Liebe der Kinder zu ihm von selbst machen. Wenn Denzel weiter meint, daß durch bloße Borstellungen der verschiedenen Formen menschlichen Elends in den Herzen der noch sehr unersahrenen Kindslein so lebendige Witleidsgefähle geweckt werden könnten, daß diese das durch zu Werken der Barmherzigkeit seurig angeregt werden müßten, so hat er sich hier getäusicht. Wan sieht auch nicht ein, wie sechsjährige Kinder hiers und bahin werkthätig barmherzig sich sollten erweisen können, da sie doch noch nichts Eigenes haben.

Denzel und die seine Erundsate theilten, fühlten wol, daß ihre Anschauungsstosse an sich nichts religiös Erhebendes in sich hätten. Darum suchten sie nun kunstlich nachzuhelsen. Sie wollten diesen Mangel zunächst beseitigen durch sogenannte moralische Erzählungen, die sie in ihren Anschauungsunterricht hinein verwebten. Biese von diesen Erzählungen sind aber innerlich unwahr, in ihrer Moral oft sehr uns bedeutend, im Einzelnen trivial, zuweilen sogar sittlich bedenklich. Wir erinnern nur an die oft genannten saden Geschichten, wie sie dei Wrage von Bater Gutmann, von Lorchen, der einzigen Tochter wohlhabender Eltern — sich sinden. Der Lettern legt Wrage Schimpswörter gegen die Dienstmagd des Hauses in den Mund, die ein besonnener Pädagog nie vor Kinderohren bringen wird. (Dummkopf, Affenges sicht, Trempel u. a.)

Man suchte ben religiösen Anschauungsunterricht weiter auch burch Berse zu beleben. Aber bie Berse waren meist nur gereimte Brosa, wie z. B. "D, wie ist's so schon, in die Schule gehn und was lernen brin! Jeber Augenblick mehret unser Glück, flieht genützt dahin." So unkinde liche Poesse kann die Herzen ber Aleinen nicht erwärmen, kann keine relie

gibsen Gefühle weden; benn es liegt nichts Religibses barin.

Die Denzel'sche Stee, ben Anschauungsunterricht selbst religiös und burch biefen religiösen Anschauungsunterricht bas Rind für biblifche Geschichte unterrichtsfähig zu machen, gablt jest wenig Freunde mehr; fie hat für bie jest lebenben Babagogen fast nur noch historisches Intereffe. Man ift barüber jest fast allgemein einverstanden, bag bie biblische Geschichte, bei rechter Auswahl, richtiger Zubereitung und Behandlung, ber allergeeignetste Stoff auch für bie Rleinen ber Elementarclaffe ift. Wenn Denzel fagt, bak es eine andere Religionslehre für bas erfte Schuljahr nicht geben tonne, als bie bon ihm bezeichnete, fo tommt er später mit fich selbst in Biberspruch. Denn später fagt er wortlich: "Unter ber Boraussetzung, bag bie Rinber gu Baufe icon bon Jefu gehört haben, foll man es ja nicht umgehen, bas Unbenten an ibn und feine Liebe gur Ermunterung für biefes ihr Berhalten zu benuten." Wenn Denzel bas noch nicht schulpflichtige Rind für fähig hält, aus Muttermunde biblische Geschichten zu empfangen, so begreift man nicht, warum er bas ber Schule zugeführte Rind für biblifte Gefchichte erft noch unterrichtsfähig machen will.

3. F. Sanel, weil. Professor in Breslau, hat in seinem Buchlein:

"Freundliche Stimmen an Kinderherzen" über bas sittlich Besbenkliche bieser Art von Religionsunterricht folgende trefsliche Worte gesagt.

"Am meisten pflegt man zum ersten Religionsunterricht sogenannte moralische Erzählungen zu gebrauchen, bie bas Urtheil ber Rinber über aute und ichlechte Sandlungen fruhzeitig bilben, ben Beifall für bie erftern, ben Abichen gegen bie lettern erweden und besonders die guten Folgen der einen und die unangenehmen der andern den Rindern vor Augen stellen und baburch recht mächtig wirken follen. Meine Ueberzeugung ist jedoch, daß auf diesem Wege bie Jugend zwar zeitig zur Rlugheit, aber nicht zur Gottfeligteit geführt, vielmehr bie lettere baburch gerabezu untergras ben wird; benn bas Rind lernt zwar fo nach und nach Gutes und Bofes untericheiben, über Art und Unart, Schon und Garftig, über Rutlich und Schablich urtheilen; aber es lernt auch Andere neben fich, die es nach bem Einbrude folder Erzählungen etwa für unartig ober boje halt, verlachen und verachten und fich felbst für beffer halten; es lernt bem Guten Beifall geben mehr um ber Folgen, Lobes und Lohnes willen, und bas Boje meiben mehr aus Furcht, als aus kindlicher Liebe um Gottes willen, und es nährt so in sich gerade ben größten Feind aller Gottseligfeit, Die Selbftsucht, ben Eigennut und Eigenbuntel, mogegen wir bie Rinber nicht genug verwahren konnen. Chriftus und die Apostel grunben alle Tugend und alle Gottfeligkeit auf einen Glauben, ber burch bie Liebe thatig ift, und was nicht aus bem Glauben kommt, bas ift ihnen Sunbe. Ginen folden Glauben muffen wir junachft in ben Rinbern ju erweden suchen, alle Tugend und mas Gott mohlgefällt, wird aus biefem Glauben, wenn er rechter Art ift, von felbst bervorgeben."

## B. Die biblifche Geschichte in der Mittelclaffe.

Einleitung.

§. 122.

Die Mittelclasse einer breiclassigen Schule hat Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren. Der Cyclus von biblischen Geschichten für diese Classe ist auf ein Jahr berechnet und soll mithin dreimal durchgemacht werden. Das Jahr ist lang, das Gedächtniß der Kinder kurz; darum ist eine dreimalige Wiederholung der reichen Stoffe ein und desselben Cursus zur Besestigung und Vertiesung gar sehr nöthig. Auch das intensive Lernen hat seine Grade und ersordert seine Zeit. — Die Zahl der Wochenstunden ist 3, wo es möglich 4. Sprüche, Lieder: und Reimverse werden in diesen Stunden mit wiederholt.

Wir haben nun auch hier die drei Stüde zu besprechen: Lehrgang — Lehrform — Lehrmittel.

## a. Lehrgang.

### §. 123.

Der Unterclasse haben wir einen Chclus von 50 biblischen Geschichten zugetheilt. Diese bilben nun den Kern des Mittelclassen zursus. Hier tritt aber eine doppelte Erweiterung ein. Fast jede der 50 biblischen Geschichten, welche die Unterclasse behandelt hat, war dort in ein kleines Lebensbild gesaßt, das nunmehr in reichern Zügen nach der Schrift gegeben wird. Sodann steigert sich die Zahl der biblischen Geschichten von 50 auf 104. In gehobenen Mittelclassen lassen sich noch mehr behandeln. Messelschmidt bestimmt 125.

Wir lassen nun die zweimal 52 biblischen Geschichten für die Mitztelclasse solgen. Die Sprüche, welche in Klammern gestellt sind, sind schon in der Unterclasse dagewesen, werden aber hier wiederholt. Außerzdem sind zu wiederholen die in der Unterclasse gelernten Liederverse und diejenigen Reimverse, die es werth sind, für's ganze Leben gemerkt zu werden, wie z. B.: "Es ist nichts so fein gesponnen, es kommt endlich an die Sonnen;" oder: "Wer heut ist frisch, gesund und roth, ist morgen krank, ja wol gar todt."

Die Sternchen bezeichnen 80 neue Sprüche, die die Mittelclasse in 3 Jahren zu lernen hat. Das Mittelclassensind bringt demnach über 100 Sprüche zur Oberclasse mit. Die der Mittelclasse zugetheilten Liesberverse sind der Zahl nach mäßig.

# Sin Chelus biblifder Gefdichten für die Mittelelaffe. Altes Teflament.

| Nr. | Biblifche Gefcichten.                             | Bibelfpruche, Lieb- unb Reimberfe.                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Schöpfung ber 28elt.                              | *Ebr. 3, 4. Ein jegliches Haus wird von Jemand —. (Pj. 33, 9. Wenn er spricht —. Pj. 115, 3. Unser Gott ist —.) *Pj. 104, 24. Herr, wie sind beine Werke so groß —. Der erste Artikel: Symbolischer Text. Lieberv. Dich predigt Sonnenschein und Sturm, |
| 2.  | Schöpfung ber<br>ersten Wenschen<br>und Baradies. | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                 |

| 3.         |                                          |                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> . | Der Sünden=<br>fall.                     | (Bf. 5, 5. Du bift nicht ein Gott —.) *Hoiob 10, 14. Wenn ich fündige, so merkst bu — nicht ungestraft.                   |
|            |                                          | *Sir. 21, 2. Fliehe vor der Sünde — sticht sie dich.<br>*Röm. 6, 23. Der Tod ist der Sünde Sold.                          |
| 4.         | Cainund Abel.                            | *1. B. Mos. 4, 7. Wenn bu fromm bist — über sie. *Bs. 139, 1. 2. Herr, bu erforscheft mich — von ferne. Das fünfte Gebot. |
| 5.6.       | Roah und die<br>Sündfluth.               | *1. Joh. 2, 17. Die Welt vergeht mit — in Ewigleit.<br>*Gal. 6, 7. Irret euch nicht, Gott — nicht spotten.                |
| 7.         | (DerböseHam.)<br>Abrahams Be=<br>rufung. | Beschluß der 10 Gebote — Bibeltegt.<br>(Ps. 37, 5. Besiehl dem Herrn —.)<br>Liederv. Besiehl du deine Wege 2c.            |
| 8.         | Abraham und<br>Lot trennen               | (Ratth. 5, 9. Selig find die Friedfertigen. Pf. 153, 1. Siehe, wie fein —.)                                               |
| - 1        | ſiφ.                                     | *Rom. 12, 18. Ift es möglich, — Frieden.                                                                                  |
| - 1        |                                          | Lieberftr. Lag mich mit Jebermann                                                                                         |
| - 1        |                                          | In Fried und Freundschaft leben,                                                                                          |
| Ì          |                                          | Soweit es driftlich ift.                                                                                                  |
| 9.         | Abraham rettet<br>Lot.                   |                                                                                                                           |
| 10.        | Abrah. glaubt<br>dem Herrn.              | (Bf. 33, 4. Des Herrn Wort —.)<br>*Rom. 4, 21. Abraham wußte auf's — auch thun.                                           |
| 11.        | Abrah.'s Für=                            | *Bf. 91, 11. Der Herr hat seinen Engeln befohlen                                                                          |
|            | bitte für So=<br>bom. Lots Er=           | - Wegen.                                                                                                                  |
| ł          | rettung.                                 | Lieberv. Was Gott thut, bas ist wohlgethan,<br>Es bleibt gerecht sein Wille 2c.                                           |
| 12.        | Jaats Geburt                             | Lieberv. Gott, beinen heiligen Befehlen                                                                                   |
| ·          | unbOpferung.                             | Bill ich, bein Rind, gehorsam sein 2c.                                                                                    |
| 13.        | Jjaats Berbei-                           | and tay, or a comp, Bedoclam fem ee.                                                                                      |
| - 1        | rathung.                                 |                                                                                                                           |
| 14.15.     | Cfau u. Jacob                            | *Tob. 4, 16. Bas bu nicht willst, daß man —.                                                                              |
| - 1        | im Baterhaufe.                           | *Eph. 4, 25. Leget die Lügen ab und rebet                                                                                 |
|            |                                          | Lieberv. Alles ift an Gottes Segen                                                                                        |
| 1          |                                          | Unb an seiner Gnad' gelegen                                                                                               |
| 1          |                                          | Ueber alles Geld und Gut.                                                                                                 |
| 1          |                                          | Wer auf Gott sein' Hoffnung fetet,                                                                                        |
| 1          |                                          | Der behält gang unberletet                                                                                                |
| 10         | Die Gimmete                              | Einen freien Helbenmuth.                                                                                                  |
| 16.        | leiter u. Ja=                            | *Pf. 23, 4. Ob ich schon wanderte — bei mir.<br>*Pf. 4, 9. Ich liege und schlafe ganz in Frieden —                        |
| ٠          | cob b. Laban.                            | wohne.                                                                                                                    |

| Rr. | Biblifche Gefchichten.                             | Bibelspruche, Lieb- und Reimberfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | Jacobs Dienst<br>bei Laban.                        | (Matth. 7, 2. Mit welcherlei Maß ihr messet —.)<br>Liederv. In allen meinen Thaten<br>Laß ich den Höchsten rathen,<br>Der Alles kann und hat 2c.                                                                                                                                                                                                      |
| 18. | Jacobs Heim=<br>tehr.                              | (Pf. 50, 15. Rufe mich an —. Watth. 6, 14. So<br>ihr den Menschen ihre Fehler —.)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19. |                                                    | (Bf. 133, 1. Siehe, wie fein —.) *Jac. 3, 16. 280 Reib und Zant ift, — bos Ding.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20. | Joseph bei Potisphar — im Gesfängniß.              | *Pf. 119, 9. Wie wird ein Jüngling seinen Weg — Worten.<br>Lieberv. Hoff', o du arme Seele,<br>Hoff' und sei unverzagt!<br>Gott führt dich aus der Höhle,<br>Da dich der Kummer plagt 2c.                                                                                                                                                             |
| 21. | Joseph wird er=<br>höht.                           | (Bj. 37, 87. Bleibe fromm — Jes. 28, 29. Des Herrn Rath —.)  *Röm. 8, 28. Wir wissen aber, daß benen, die Gott lieben —.  Lieberv. Es sind ja Gott sehr schlechte Sachen, Und ist dem Höchsten Alles gleich, Den Reichen klein und arm zu machen, Den Armen aber groß und reich. Gott ist der rechte Wundermann, Der bald erhöh'n, bald stürzen kann. |
| 22. | Erste Reise ber<br>Söhne Jacobs<br>nach Egypten.   | (Gal. 6, 7. Bas ber Mensch säet —.) *Sprüchw. 28, 13. Wer seine Missethat leugnet, dem wird es —.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23. | Bweite Reise ber<br>Söhne Jacobs<br>nach Egypten.  | *Räm. 12, 21. Laß dich nicht das Bose überwinden —.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24. | Joseph gibt sich<br>seinen Brübern<br>zu erkennen. | (Matth. 6, 14. So ihr den Menschen ihre Fehler —.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25. | Jacob zieht nach<br>Egypten. Sein<br>Tob.          | (Sir. 3. 14. Liebes Kind, pflege beines Baters —.) *1. Tim. 5, 4. Den Eltern Gleiches vergelten —. Das vierte Gebot. Lieberv. 1. Gott hat noch niemals was versehn 2c. 2. Ei nun, so laß ihn ferner thun 2c.                                                                                                                                          |
| 26. | Mosis Geburt.                                      | (Siob 10, 12, Leben und Wohlthat haft du an mir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Nr.         | Biblifche Gefchichten.                                                    | Bibelfprüche, Lieb- und Reimberfe.                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.         | Mosis Fluct<br>nach Mibian —<br>seine Berufung<br>am Horeb.               | *Jef. 41. 10. Fürchte dich nicht, ich bin — bein Gott.<br>Liederv. Sollt' es gleich bisweilen scheinen,<br>Als wenn Gott verließ die Seinen,<br>D so glaub' und weiß ich dieß:<br>Gott hilft endlich doch gewiß. |
| 28.         | Moses vor Pha=<br>rao — Wunder=<br>plagen.                                | *Ferem. 10, 6. Dir, Herr, ist Niemand gleich —.                                                                                                                                                                  |
| 29.         | Auszug aus:<br>Egypten. Ofter:<br>lamm.                                   | Lieberv. Weg' haft du aller Wegen,<br>An Mitteln fehlt dir's nicht,<br>Dein Thun ift lauter Segen,<br>Dein Gang ift lauter Licht 2c.                                                                             |
| 30.         | Pharao verfolgt<br>Ffrael und geht<br>imrothen Meere<br>unter.            |                                                                                                                                                                                                                  |
| 31.         | Manna und Ge=<br>fetgebung.                                               | (Bf. 145, 5. Aller Augen warten auf dich, Herr, —.) *Watth. 6, 31. 32. Darum follt ihr nicht forgen und fagen: Bas werden wir effen —. *Bf. 119, 72. Das Gesetz beines Mundes ist mir lieber —.                  |
| 32.         | Dağ goldene<br>Ralb.                                                      | *5. B. Moj. 6, 4. Höre, Ffrael, der Herr unser Gott *Matth. 4, 10. Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn —. Das erste Gebot. Liederv. Ihr, die ihr Christi Namen nennt, Gebt unserm Gott die Chre! u. s. w.       |
| 33.         | Die Kundschafs<br>ter. (Bielleicht hier<br>noch: Die eherne<br>Schlange.) |                                                                                                                                                                                                                  |
| 34.         | Mosis Tob.                                                                | *Offenb. 14, 13. Selig sind die Todten, die in                                                                                                                                                                   |
| <b>3</b> 5. | Josuanimmt Je-<br>richo ein. Achan.                                       | (Ps. 33, 4. Des Herrn Wort ist wahrhaftig —.)  *Eph. 4. 28. Wer gestohlen hat, ber stehle nicht mehr.  *Hold 2, 6. Wehe dem, der sein Gut mehret mit fremdem Gut. Wie lange wird's währen?                       |
| 36.         | Gibeon.                                                                   | *Pf. 118, 8. Es ist gut auf ben Herrn vertrauen                                                                                                                                                                  |
| 37.         | Ruth.                                                                     | *Ebr. 13, 16. Bohlauthun und mitzutheilen —. *1. Tim. 4, 8. Die Gottseligkeit ift zu allen Dingen nüpe —.                                                                                                        |
|             |                                                                           | Lieberv. Sing', bet' und geh' auf Gottes Begen,<br>Berricht' das Deine nur getreu zc.                                                                                                                            |

| Mr.         | Biblifche Gefchichten.                                   | Bibelfpruche, Lieb- und Reimberfe.                                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38.         | Samuel und die<br>Söhne Elis.                            | *Bi. 105, 18. Der herr ift nahe Allen, die ihn an-<br>rufen —.<br>(Bred. Sal. 1, 10. Mein Kind, wenn dich die bofen                                            |
| 39.         | Saul wirb Rö=                                            | Buben loden —.)<br>*Eph. 6, 1. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern —.                                                                                       |
|             | nig.                                                     | ,                                                                                                                                                              |
| 40.         | David und Go=<br>liath.                                  | *Pf. 121, 8. Unfre Hulfe stehet im Ramen bes Herrn —.<br>(1. Betri 5, 5. Gott widerstehet —.)                                                                  |
| 41.         | Saul verfolgt<br>David. David<br>verschonet des<br>Sanl. | (Matth. 5, 44. Liebet eure Feinde; segnet —.) *Watth. 5, 5. Selig sind die Sanstmüthigen —. Die fünste Bitte.                                                  |
| 42.         | Sauls Tob.<br>David wird<br>König.                       | *Luc. 1, 51. 52. Er übet Gewalt —. Er stößt die<br>Gewaltigen vom Stuhl —.                                                                                     |
| 43.         | Davids Fall<br>und Buße.                                 | (1. Kor. 10, 12. Wer sich läßt dünken, er stehe —.) *Bs. 51, 12. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz —.                                                      |
| 44.         | Abjalom.                                                 | (Sprüche Sal. 30, 17. Ein Auge, das den Bater vers spottet —.)<br>Ps. 73, 19. Wie werden sie so plötslich zu nichte — mit Schrecken.                           |
| <b>4</b> 5. | David ftirbt. —<br>Salomo wird<br>König.                 | *Bf. 111, 10. Die Furcht bes Herrn ist ber Beisheit —.<br>(Spr. Sal. 23, 26. Gib mir, mein Sohn, bein Herz —.)                                                 |
| 46.         | Salomoš Tem:<br>pelbau.                                  | (Pf. 26, 8. Herr, ich habe lieb die Stätte beines Hauses —.)<br>Das britte Gebot.                                                                              |
| 47.         | Theilung bes<br>Reiches. Rehabes<br>am. Jerobeam.        | Spr. Sal. 14, 34. Gerechtigkeit erhöhet ein Bolf —.<br>(Spr. Sal. 15, 1. Eine gelinde Antwort stillet den<br>Born; aber ein hart Wort richtet Grimm an.)       |
| 48.         | Der Brophet<br>Elias.                                    | *1. Petri 3, 7. Alle eure Sorgen werfet auf ihn —. (Pf. 145, 18. Der Herr ift nahe Allen, die ihn anzufen —.)<br>Lieberv. Ihr, die ihr Christi Namen nennt 2c. |
| <b>49</b> . | Ahab und Ras<br>both.                                    | (2. B. Mos. 20, 17. Lag bich nicht gelüsten beines Rächsten Haus.) Reuntes Gebot. (Gal. 6, 7. 8. Fret euch nicht —.)                                           |
| <b>5</b> 0. | Raeman und<br>Gehasi.                                    | *Sir. 20, 20. Die Lüge ist ein hafilicher Schandsled — Leuten.                                                                                                 |
| <b>61</b> . | Daniel in der<br>Löwengrube.                             | *Matth. 10, 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die —.  *Apostg. 5, 29. Man muß Gott mehr gehorchen, denn —.                                                    |

| Nr.        | Biblifche Gefcichten.                                            | Bibelfprüche, Lieb- und Reimberfe.                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>52.</b> | Esra und Rehe:<br>mia.— Tempel:<br>bau und Amt<br>der Bropheten. | *Bf. 34, 8. Der Engel bes Herrn lagert fich —.<br>Mal. 3, 1. Balb wird kommen zu seinem Tempel ber<br>Herr. |

# Menes Teftament.

| 1.  | Berfünbigung     | (Mal. 8, 1. Bald wird kommen zu seinem Tempel)            |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------|
| ł   | und Geburt des   |                                                           |
| ŀ   | Johannes.        |                                                           |
| 2.  | Berfündigung     | Lieberv. Gott fei Dant in aller Welt 2c.                  |
| - 1 | Christi.         | (Joh. 3, 16. Also hat Gott die Welt geliebt —.)           |
| 3.  | Chrifti Geburt   | Aus Art. II.: Ich glaube an Jesum — geboren von           |
| 1   | und Beschnei=    | ber Jungfrau Maria.                                       |
|     | dung.            | Beihnachtslied: Gelobet seist dn, Jesus Christ 2c.        |
| İ   |                  | Beihnachtsgesang: Ihr Kinderlein, tommet, o tommet        |
|     |                  | doch all' zur Krippe her, kommet in Bethlehems Stall 2c.  |
|     |                  | D bu felige, o du fröhliche, gnadenbringende Beih=        |
|     |                  | nachtszeit 2c.                                            |
| 4.  | Jesu Darftellung | (Herr nun lässest du beinen Diener)                       |
|     | im Tempel. —     |                                                           |
|     | Simeon.          |                                                           |
| 5.  | Die Beisen aus   | Mich. 5, 1. Und du, Bethlehem Ephrata —.                  |
|     | Morgenlanb       |                                                           |
|     | und ber Rinder=  |                                                           |
| - 1 | mord zu Beth:    |                                                           |
|     | lehem.           |                                                           |
| 6.  | Die Flucht nach  | *Jes. 8, 10. Beschließet einen Rath, und es werbe         |
| ı   | Egypten.         | nichts baraus —.                                          |
|     |                  | *Pf. 145, 20. Der Herr behütet Alle, die ihn lieben,      |
| i   |                  | und-wird vertilgen alle Gottlosen.                        |
| 7.  | Der zwölfjähri=  | (Ps. 26, 8. Herr, ich habe lieb die Stätte —.)            |
|     | ge Jesus.        | *Phil. 2, 5. Gin Jeglicher fei gefinnet, wie Jefus -      |
|     |                  | war.                                                      |
| 8.  | Johannes pre=    | (Jef. 40, 3. Es ist eine Stimme eines Prebigers in        |
|     | bigt Buge unb    |                                                           |
|     | tauft.           | Lieberv. Dit Ernft, ihr Menfchenkinder,                   |
|     | •                | Das Herz in euch bestellt 2c.                             |
| 9.  | Jefus mirb ge=   | (Matth. 3, 17. Dies ift mein lieber Cohn)                 |
| j   |                  | * Ebr. 4, 15. Chriftus ift versucht allenthalben, gleich= |
|     | sucht.           | wie wir, boch ohne Sanbe.                                 |
|     | • •              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   |

| 1   | Shir Gine.                          | Section of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H   | å: 15 m.;<br>å: 15 m.;<br>å: 15 m.; | Leinin <b>I</b> n <b>ma</b> was Living (1993)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11  | 1 200 E                             | That I C the ten or but ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | रे उम्हरू<br>-                      | there are the time of the state |
|     | <b>-</b> -                          | केंद्र कर के अध्यक्त होता के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12  |                                     | diminus dur meine been det                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                     | Time in in Angle with City.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | lek ğızı:                           | E first mid alest with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | mini krasi.                         | the Lincoln And and Ciden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                     | Sen Includ from Act weeks,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>\_</b> *                         | क्षेत्रक हो है ते एक्स क्षेत्रकेट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13  |                                     | Bend ju Com in Grunne dere ft ein üse üse Prich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Çünyer seren.                       | च्या केस्सी सार केस का जन्मता १ ई रहे अरावा m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Lie ser je fic                      | まいずん                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | ar ir er                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14  |                                     | Tanta 11 25 Ammer der er wer Alle der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | A.minitu-fig                        | भार भारता है है। स्वर्ध से प्रकार के स्वर्ध के अपन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                     | ji make                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                     | Tieders James ammer garben ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15  | 2                                   | Supplied from Frederic Wiles of the State of |
| 13  | -                                   | A: 182 12 19 MILL MARKS MOTION 17, 5/4 Tell ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16  | širitarier)                         | Son so see Serve Box Son Broad Mar Line 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14  |                                     | CTT 11 Ter Could the but bediet dean being                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                     | Biegern fatt fam mit get faifemeitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | sem Ecuitera                        | the me substances from the constances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                     | Lie med dern Kour demogress sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                     | ned Ald han buik ned chim bull                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17. | _                                   | Gal. 6, 7. Was der Menich wiel des nurd er ernien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Unfrant muter                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | bem Beigen.                         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18. |                                     | Lieberd. Benn du an jenem Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | lein.                               | Tic Tolten wirst ernecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •   |                                     | So wall, and print Jung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                     | 30 meinem wing undicture se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Der Jüngling<br>zu Rain.            | Bf. 103, 15. Gin Menfc ift in seinem Veben wie Gras —.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1   | ÷                                   | (Bf. 90, 12. Serr, lebre uns bebenten, baf mir fterben .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20. | Johannes ber                        | *Matth. 8, 10. Selig find, bir um Werrebtigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Täufer wirb                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1   | enthauptet.                         | (Offenb. 2, 10. Gei getreu bis in ben Jub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Dx. Schüte, evangel. Sch            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Nr. | Biblische Geschichten.                                           | Bibelfprüche, Lied- und Reimberfe.                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52. | Esra und Rehe=<br>mia.— Tempel=<br>bau und Amt<br>ber Propheten. | *Pf. 34, 8. Der Engel des Herrn lagert sich —.<br>Mal. 3, 1. Bald wird kommen zu seinem Tempel der<br>Herr. |

# Menes Teftament.

| 1. Berkündigung und Geburt des Johannes. 2. Berkündigung Christi. 3. Christi Geburt und Beschneis dung.  Eieberv. Gott sei Dank in aller Welt 2c. (Joh. 8, 16. Also hat Gott die Welt geliebt —.)  Aus Art. II.: Ich glaube an Jesum — geboren der Jungsrau Maria.  Weihnachtslied: Gelobet seist du, Jesus Christ 2c.  Weihnachtsgesang: Ihr Kinderlein, kommet, o kom | von<br>met<br>ems |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Johannes.  2. Berkündigung Christi.  3. Christi Geburt und Beschneis dung.  Biederv. Gott sei Dank in aller Welt 2c.  (Joh. 3, 16. Also hat Gott die Welt geliebt —.)  Aus Art. II.: Ich glaube an Jesum — geboren der Jungsrau Maria.  Weihnachtslied: Gelobet seist du, Jesus Christ 2c.  Weihnachtsgesang: Ihr Kinderlein, kommet, o kom                             | bon<br>met<br>ems |
| 2. Berk ündigung Lieberv. Gott sei Dank in aller Welt 2c.  (Joh. 8, 16. Also hat Gott die Welt geliebt —.)  3. Christi Geburt and Beschneis dung.  Beihnachtslied: Gelobet seist du, Jesus Christ 2c.  Weihnachtsgesang: Ihr Kinderlein, kommet, o kom                                                                                                                  | bon<br>met<br>ems |
| Christi. 3. Christi Geburt und Beschneis dung.  (Joh. 8, 16. Also hat Gott die Welt geliebt —.)  Aus Art. II.: Ich glaube an Jesum — geboren der Jungsrau Waria.  Weihnachtslied: Gelobet seist du, Jesus Christ 2c.  Weihnachtsgesang: Ihr Kinderlein, kommet, o kom                                                                                                   | bon<br>met<br>ems |
| 3. Christi Geburt Aus Art. II.: Ich glaube an Jesum — geboren ber Jungfrau Maria. Beihnachtslied: Gelobet seist du, Jesus Christ 2c. Weihnachtsgesang: Ihr Kinderlein, kommet, o kom                                                                                                                                                                                    | bon<br>met<br>ems |
| und Beschneis der Jungfrau Maria.<br>Beihnachtslied: Gelobet seift du, Jesus Christ 2c.<br>Beihnachtsgesang: Ihr Kinderlein, kommet, o kom                                                                                                                                                                                                                              | met<br>ems        |
| bung. Weihnachtslied: Gelobet feift bu, Jefus Chrift 2c. Beihnachtsgefang: Ihr Kinberlein, tommet, o tom                                                                                                                                                                                                                                                                | ems               |
| bung. Weihnachtslied: Gelobet feift bu, Jefus Chrift 2c. Beihnachtsgefang: Ihr Kinberlein, tommet, o tom                                                                                                                                                                                                                                                                | ems               |
| Beihnachtsgefang: Ihr Kinderlein, kommet, o kom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ems               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ems               |
| boch all' zur Krippe her, kommet in Bethleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eib=              |
| Stall 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eib=              |
| O bu selige, o bu fröhliche, gnadenbringende W<br>nachtszeit 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                 |
| 4. Jefu Darftellung (Gerr nun laffeft bu beinen Diener)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| im Tempel. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Simeon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 5. Die Beisen aus Mich. 5, 1. Und bu, Bethlehem Ephrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Morgenland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| und ber Rinder=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| mord zu Beth:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| lebem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 6. Die Flucht nach *Jef. 8, 10. Beschließet einen Rath, und es w                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | erhe              |
| Egypten. nichts daraus —.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LLUL              |
| *Bs. 145, 20. Der Herr behütet Alle, die ihn lie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | han.              |
| und-wird vertilgen alle Gottlosen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ven,              |
| 7. Der zwölfjähri= (Pf. 26, 8. Herr, ich habe lieb die Stätte —.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| ge Fesus. *Phil. 2, 5. Ein Jeglicher sei gefinnet, wie Jesus war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,                 |
| 8. Johannes pre= (Jef. 40, 3. Es ist eine Stimme eines Prebiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 in              |
| bigt Buge und ber Bufte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| tauft. Lieberv. Mit Ernft, ihr Menfchenkinder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Das Herz in euch bestellt 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 9. Jefus wird ge= (Matth. 3, 17. Dies ift mein lieber Sohn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| tauft und ber = * Ebr. 4, 15. Chriftus ift berfucht allenthalben, gl                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | eiďo=             |
| fucht. wie wir, boch ohne Gunbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -7                |

| Rr. | Biblifche Gefcichten.                                               | Bibelfprude, Lieberverje und Reimfpruche.                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Jesus wählt<br>Jünger. Die<br>Hochzeit zu<br>Cana.                  | Lieberv. Mir nach, spricht Christus, unser Helb 2c.                                                                                                                                                                 |
| 11. | Petri reicher<br>Fischzug.                                          | *Col. 3, 17. Alles, was ihr thut —.<br>Lieberv. Ach bleib mit beinem Segen<br>Bei uns, du reicher Herr 2c.                                                                                                          |
| 12. | Jesusheilteinen<br>Aussätzigenund<br>des Haupt=<br>manns Knecht.    | Lieberv. Auf meinen lieben Gott<br>Erau ich in Angst und Roth;<br>Er kann mich allzeit retten<br>Aus Erübsal, Angst und Röthen,<br>Wein Unglück kann Gott wenden,<br>Steht all's in seinen Händen.                  |
| 13. | Jesus lehrt seine<br>Jünger beten.<br>Das heilige Ba=<br>ter unser. | , , ,                                                                                                                                                                                                               |
| 14. |                                                                     | (Watth. 11, 28. Rommet her zu mir Alle, die ihr —. *1. Tim. 1, 15. Das ift je gewißlich war — felig zu machen. Liederv. Jesus nimmt die Sünder an, Sagt doch dieses Trostwort Allen 2c.                             |
| 15. | Speisung ber<br>Fünftausenb.                                        | (Bf. 145, 15. 16. Aller Augen warten auf bich, Herr —.                                                                                                                                                              |
| 16. | Gleichnisse vom<br>Säemann und<br>vom Senstorn.                     | (Luc. 11, 28. Selig find, die Gottes Wort hören —.<br>Lieberv. Herr, öffne mir die Herzensthür,<br>Bieh' mein Herz durch dein Wort zu dir,<br>Laß mich dein Wort bewahren rein<br>Und mich dein Kind und Erbe sein. |
| 17. | Gleichniß vom<br>Unfraut unter<br>dem Beizen.                       | Gal. 6, 7. Was ber Mensch säet, das wird er ernten                                                                                                                                                                  |
| 18. | Jairi Töchter=<br>lein.                                             | Lieberv. Wenn du an jenem Tag<br>Die Tobten wirst erweden,<br>So woll' auch deine Hand<br>Zu meinem Grab ausstreden 2c.                                                                                             |
| 19. | Der Jüngling<br>zu Rain.                                            | *Pf. 103, 15. Ein Menfc ift in seinem Leben wi<br>Gras —.<br>(Pf. 90, 12. Herr, lehre uns bebenken, daß wir sterben —.                                                                                              |
| 20. | Täufer wirb                                                         | *Matth. 5, 10. Selig find, die um Gerechtigfe willen —.                                                                                                                                                             |
|     | !enthauptet.<br>Dr. Schühe, evangel. Sch                            | (Offenb. 2, 10. Sei getreu bis in den Tod)                                                                                                                                                                          |

| <b>%</b> r. | Biblifche Geschichten.                                   | Bibelfpruche, Lieberverfe und Reimfpruche.                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.         | Das cananäische<br>Weib.                                 | (1. B. Mos. 32, 16. Ich laffe bich nicht, bu segnest<br>mich benn.)<br>*Ps. 6, 10. Der herr höret mein Flehn, mein Gebet —                                                 |
| 22.         | Der Blindge=<br>borne.                                   | *Joh. 8, 12. Ich bin das Licht der Welt; wer mir<br>nachfolget —.                                                                                                          |
| 23.         | Petri gutes Be=<br>fenntniß und<br>Jesu Berflä=<br>rung. | Matth. 10, 32. Wer mich bekennet vor den Wenschen,<br>den — Bater.                                                                                                         |
| 24.         | Jesus segnet die Kinder.                                 | (Marc. 10, 14. Lasset die Kindlein zu mir kommen)                                                                                                                          |
| 25.         | Der barmherzige<br>Samariter.                            | *1. Joh. 3, 18. Weine Kindlein, laffet uns nicht lie-<br>ben mit Worten —.                                                                                                 |
| 26.         | Der verlorne<br>Sohn.                                    | 1. Tim. 1, 16. Das ist je gewißlich wahr und —.                                                                                                                            |
| 27.         | Der reiche Mann<br>und ber arme<br>Lazarus.              | *Bf. 126, 5. Die mit Thränen fäen, werden mit —.<br>Liederv. Christus, der ist mein Leben<br>Und Sterben mein Gewinn 2c.                                                   |
| <b>28</b> . | Die zehn Aus:<br>fätigen.                                | (Pf. 118, 1. Danket dem Herrn, denn er ift —.)<br>Liederv. Run danket alle Gott 2c.                                                                                        |
| 29.         | Betet allezeit!<br>Der ungerechte<br>Richter. (Luc.18.)  | *1. Theff. 5, 17. Betet ohne Unterlaß —.                                                                                                                                   |
| 30.         | Die Arbeiter im<br>Beinberg.                             |                                                                                                                                                                            |
| 31.         |                                                          | Liederv. Auferstehn, ja auferstehn<br>Wirst du, mein Staub, nach kurzer Ruh.<br>Unsterblich's Leben wird, der dich schuf, dir<br>geben. Hallelujah!                        |
| <b>32</b> . | Zachäus.                                                 | *Spr. Sal. 28, 13. Wer seine Missethat leugnet —.                                                                                                                          |
| 33.         | Jesu Einzug in<br>Jerusalem.                             | (Sach. 9, 9. Aber du Tochter Zion, freue dich sehr —.)<br>Lieberv. Hosianna! Davids Sohn<br>Kommt in Zion eingezogen;                                                      |
|             |                                                          | Uch bereitet ihm den Thron,<br>Seht ihm tausend Chrenbogen!<br>Streuet Balmen, machet Bahn,<br>Daß er Einzug halten kann!                                                  |
| 34.         | Die zehn Jung=<br>frauen.                                | *Matth. 10, 22. Wer beharret bis an's Enbe, der —.<br>Lieberv. Wachet auf! ruft uns die Stimme<br>Der Wächter sehr hoch auf der Zinne.<br>Wach auf, du Stadt Jernsalem 2c. |

| Nr.         | Biblifche Geschichten.                                                                   | Bibelfprüche, Liederverfe und Reimfprüche.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35.         | Das jüngste Ge=<br>richt.                                                                | *2. Kor. 5, 10. Wir müssen alle offenbar werden —.<br>Lieder v. Heut' lebst du, heut' bekehre dich,<br>Eh' morgen kommt, kann's ändern sich 2c.                                                                                                                                                     |
| 36.         | Jesus hält mit<br>s. Jüngern bas<br>lette Bassah —<br>sett bas heilige<br>Abendmahl ein. | (Watth. 26, 26 -28. Rehmet hin und esset, das ist —.)                                                                                                                                                                                                                                               |
| 37.         | Jesu Leiden in<br>Gethsemane.                                                            | (Watth. 26, 39. Mein Bater, ist's möglich, so gehe —.)<br>(Matth. 26, 41. Wachet und betet, daß ihr — ist<br>schwach.)                                                                                                                                                                              |
| <b>3</b> 8. | Jesus vor dem<br>hohen Rath.<br>Betri Berleug-<br>nung.                                  | (1. Kor. 10, 12. Wer sich läßt bünten, er stehe —.)<br>Lieberv. Wenn Alle untreu werden,<br>So bleib' ich dir boch treu,<br>Daß Dantbarkeit auf Erden<br>Richt ausgestorben sei 2c.                                                                                                                 |
| 39.         | Jesus vor Pila:<br>tus und vor He:<br>rodes.                                             | *Jes. 53, 5—7. Er ist um unserer Missethat willen —.<br>Lieberv. D Haupt voll Blut und Bunben,<br>Boll Schmerz und voller Hohn! 2c.                                                                                                                                                                 |
| 40.         | Fesus wird ges<br>freuzigt und bes<br>graben.                                            | (Joh. 1, 29. Siehe, das ist Gottes Lamm —.) *1. Joh. 1, 7. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes —.  Aus Artifel II: Ich glaube — gelitten unter Pontio 2c.  Liederv. 1. Ich danke dir von Herzen,  O Jesu, liebster Freund 2c.  2. Wenn ich einmal soll scheiden,  So scheide nicht von mir 2c. |
| 41.         | Christi Aufer-<br>stehung.                                                               | *Joh. 11, 25. Ich bin die Auferstehung und das<br>Leben —.<br>Aus Artikel II: — am dritten Tage wieder auferstans<br>den 2c.                                                                                                                                                                        |
| 42.         | Chriftus und bie<br>Emmausjünger.                                                        | (Matth. 18, 20. Bo Zwei ober Drei versammelt sind —.)<br>Lieberv. Ach bleib' bei und, Herr Jesu Christ,<br>Beil es nun Abend worden ist 2c.                                                                                                                                                         |
| 43.         | Chriftus erscheint<br>ben Jüngern in<br>Jerusalem.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44.         | Chriftuserscheint<br>den Füngern<br>und dem Tho:<br>mas.                                 | (Joh. 20, 24. Selig find, die nicht fehen, und doch glauben.)                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                                                          | 17#                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Nr.   | Biblifche Gefchichten.                                                           | Bibelfpruche, Lieberverfe und Reimfpruche.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45.   | Jesus erscheint<br>am See Tibes<br>rias. Simon<br>Johanna, hast<br>du mich lieb? | Joh. 21, 15. Haft du mich lieb?<br>Ephes. 3, 19. Christum lieb haben, ist besser, denn<br>alles Wissen.                                                                                                                                                                                                   |
| 46.   | Christi Himmels<br>fahrt.                                                        | (Joh. 14, 2. In meines Baters Hause sind viele Wohnungen.)<br>Lieberv. Auf Christi Himmelsahrt allein<br>Ich meine Nachsahrt gründe 2c.                                                                                                                                                                   |
| 47.   | Ausgießung<br>bes heiligen<br>Geiftes.                                           | *Joh. 16, 13. Wenn aber jener, der Geist der Bahr-<br>heit —.<br>(Ps. 51, 12. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz —.)<br>Artikel III: Ich glaube an den heiligen Geist —.<br>Liederv. O heiliger Geist, kehr' bei uns ein<br>Und laß uns deine Wohnung sein 2c.                                         |
| 48.   | Betrus heilt<br>einen Lahmen,<br>wird mit Jos<br>hanne gefans<br>gen gefett.     | *Matth. 10, 32. Wer mich bekennet vor den Men-<br>schen —.<br>*Apostg. 4, 12. Es ist in keinem Andern Heil —.                                                                                                                                                                                             |
| 49.   | Stephanus.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 50.   | Der Kämmerer<br>aus Mohren-<br>land.                                             | *Matth. 5, 6. Selig find, die da hungert und dürftet<br>nach — satt werden.                                                                                                                                                                                                                               |
| 51.52 | Befehrung bes<br>Paulus unb                                                      | *Gal. 2, 20. Ich lebe, boch nun nicht ich, sondern Christus — in mir.<br>Liederv. 1. Ich habe nun den Grund gesunden,<br>Der meinen Anker ewig hält 2c.<br>2. Es ist das ewige Erbarmen,<br>Das alles Denken übersteigt 2c.<br>3. Bei diesem Grunde will ich bleiben,<br>So lange mich die Erde trägt 2c. |

# b. Unterrichtliche Behandlung.

## §. 124.

Die Zubereitung ist auf der Mittelftuse nach zwei Seiten hin von der der Unterstuse verschieden: a. größere Ausführlichkeit, sofern Berschiedenes, was in der Unterclasse aus der biblischen Erzählung aus:

gelaffen wurde, hier nun am Orte ift; b. engerer Anschluß an's

Bibelwort, mithin hier weniger Ausmalung.

Die Kinder mögen die zu behandelnden Historien vor der Stunde daheim in ihrem Historienbuche lesen. In der Stunde wird sie aber vom Lehrer erzählt — das erste Wal ganz, sodann abschnittweis. Jeder Abschnitt wird erbaulich besprochen. Der Ton der Unterredung steht natürlich höher als in der Unterclasse.

Geben wir nun auch hier ein Beispiel. Bir wählen wieber 1. B. Mos. 13, 1—15, und geben unter α die Zubereitung, unter β die Aus-

führung.

#### a. Bubereitung.

I. Abraham zog herauf aus Egypten mit seinem Beibe, und mit Allem, das er hatte, und Lot auch mit ihm. Abraham aber war sehr reich an Bieh, Silber und Gold. Und er zog bis gen Bethel, an die Stätte, da am ersten seine Hütte war und da er vorhin den Altar gemacht hatte. Und er predigte allda den Namen des Herrn. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schase, Rinder und Hütten. Und das Land mochte es nicht ertragen, daß sie bei einander wohnten; denn ihre Habe war groß. Und es war immer Zank zwischen den Hirten über Abrahams Bieh und zwischen den Hirten über Lots Lieh.

II. Da sprach Abraham zu Lot: "Lieber, laß nicht Zank sein zwischen mit und bir, und zwischen meinen und beinen hirten; denn wir sind ja Brüber. Stehet dir nicht alles Land offen? Lieber, scheibe dich von mir. Billst du zur Linken, so will ich zur Rechten; oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken."

III. Da hub Lot seine Augen auf und besahe die ganze Gegend am Jordan. Denn sie war wassereich als ein Garten des Herrn, gleichwie Egyptensand. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog gegen Worgen. Also sich ein Bruder von dem andern. Abraham wohnte im Lande Canaan und Lot in der Stadt Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren bose und sündigten sehr wieder den Ferrn.

IV. Da nun Lot sich von Abraham geschieben hatte, sprach ber Herr zu Abraham: Hebe beine Augen auf und siehe von der Stätte an, da du wohnst, gegen Mitternacht, gegen Mittag, gegen Worgen und gegen Abend; benn alles

Land, bas bu fiegeft, will ich bir geben und beinem Samen ewiglich.

Busas. Köhnlein, der seine "biblische Geschichte" für Unter- und Mittelelasse bestimmt hat — für letztere jedoch mehr, erzählt unsere Geschichte in solzgender Weise: Abraham war von dem herrn gesegnet worden, und er war sehr reich an Vieth, Silber und Gold. Lot aber, der mit Abraham im Lande hin und ber zog, hatte auch Schase und Rinder und hütten. Es war aber oft schwer, daß die vielen hundert heerden genug Weide sanden, so gut auch das Land war; und darum war östers Zant zwischen den hirten Abrahams und den hirten Lots, und sie stritten sich um die besten Weidepläse. Also dar's nicht sein bei den Frommen. Da sprach Abraham zu Lot: "Lieber, laß nicht — u. s. w.

## β. Unterredung über 1. B. Dof. 13, 1-15 im Mittelclassentone.

I. L. A. In der vorigen Stunde habe ich euch von Abraham erzählt, wie der von Canaan in ein fremdes Land gezogen, nämlich nach Egypten. Warum mußte er denn nach Egypten ziehen? Wer weiß das noch? Weil eine große Theuerung in Canaan war. L. Recht so. Und da schlte es den Leuten an Brot. Es gab auch wenig Futter für das Bieh. In Egypten aber war viel Getreide



und viel Futter. Darum zog Abraham mit feinem ganzen Saufe und allem Bieh nach Egypten. Ich habe euch auch bavon ergablt, bag die Egypter nicht ben lieben Gott anbeteten. Bas für Besen beteten die Egypter an? Sie beteten Thiere an — L. Einen Ochsen, Schlangen. Deuft euch nur, wie abscheulich! Als das der fromme Abraham gesehen, da hat er sich wol sehr entsetzt über eine so große Berfündigung. Zu wem beten wir benn? — So that auch der fromme Abraham. Er betete an ben lebendigen Gott, ber ben himmel und bie Thiere und alle Bflanzen geschaffen hat. In biefem Lande tonnte es darum bem Abraham nicht gefallen Bie hieß benn ber Ronig von Egypten? Der Ronig hieß Pharao. Diefer König hatte ben Abraham recht lieb gewonnen, und wie er wieder wegziehen wollte, hat er ihn auch reichlich beschenkt, daß nun Abraham noch viel reicher war, benn zuvor. An welchen Ort in Canaan zog nun Abraham nach seiner Rudtehr aus Egypten? — Wer zog benn mit ihm bahin? — Bei Bethel hatte Abraham auch einen Altar gebaut. Er stand noch, als er zurücktam. Bozu hatte benn Abraham den Altar gebaut? Er betete da zum lieben Gott. L. Ja; und er predigte auch vom lieben Gott und erzählte den Deiden in Canaan, daß der liebe Gott die ganze Belt geschaffen und daß er die guten Menschen lieb habe, die Bosen aber strafe. Der fromme Abraham betete auch mit seinem ganzen Sause alle Morgen und Abende zu Gott. So soll es bei allen Menschen sein. Ihr kennt wol das Sprüchelchen: "Mit Gott fang' an, mit Gott hor' auf, das ift ber befte Lebenslauf." Sag' bu bas Sprüchelchen noch einmal! — Sagt es zusammen! — Abraham und Lot hatten viele Jahre bei einander gewohnt und sich noch nie mit einander gezankt. Jest war aber Bant zwischen den hirten Abrahams und Lots entstanden. Befhalb zankten sich benn biese immer mit einander? — L. Seht Abrahams und Lots Seerben waren in Egypten noch größer geworben. Als fie nun mit bem viclen, viclen Bieh wieber nach Bethel famen, ba fanben fie nicht mehr genug Beibe für so große Heerden. Wenn aber Abrahams hirten einmal gute Beide gefunben hatten, gleich tamen auch Lots hirten herzu und wollten auch ba weiben. Wollten benn Abrahams hirten bas leiben? — Und wenn Lots hirten gute Beide gefunden hatten: gleich tamen Abrahams hirten und wollten auch da weiben. Bollten benn Lots Hirten bas leiben ? — Bas entstand nun da zwischen den Hirten über Abrahams und zwischen ben Hirten über Lots Bieh? 2. Als Abraham von diesem Bant und Streit horte, ba betrubte er sich sehr bar-über und erwog in seinem Herzen, wie wol diesem bosen gant ein Ende gemacht Bas er nun da gethan, will ich euch noch einmal erzählen. werden könnte.

II. Da sprach Abraham zu Lot: Lieber, laß nicht — 2. Abr. hatte es also erfahren, daß feine und Lots hirten fich immer gantten. Darüber betrübte er fich fehr. Er machte fich auf ben Weg und ging zu Lot. Mit welchem Worte rebete Abraham ben Lot an? R. Mit bem Worte: Lieber. L. Abr. nannte also ben Lot seinen Geliebten; benn er hatte ihn ja immer herzlich lieb gehabt und hatte ihn jest auch noch lieb. Wie sprach Abraham weiter zu Lot? K. Laß nicht Zank sein zwischen mir und dir! L. War denn zwischen Abr. und Lot Bant gewesen? R. Nein, zwischen Abr. und Lot war tein Bant gewesen. 2. Zwischen wem war benn Bant gewesen? R. Zwischen ben hirten Abr.'s und zwischen ben hirten Lots mar gant gewesen. L. Dicfen Bant wollte Abr. nicht leiben. Denn wenn Abr. und Lot ben Bant ihrer hirten geduldet hatten: das mare ja eben fo schlimm gewesen, als wenn fie fich felbst gegantt hatten. Abr. gibt auch einen Grund an, warum zwischen ihm und Lot fein Bank fein burfe. Wie fprach benn Abr. weiter ju Lot? R. Denn wir find ja Bruber. L. Da fagt uns ber fromme Abraham, was Brüber nicht thun burfen. R. Bruder durfen fich nicht ganten. L. Bruder und Schwestern sollen einträchtig und friedlich bei einander wohnen. L. Ihr habt schon in ber Unterclaffe ein Sprüchlein gelernt, bas uns bas lehret. Es fing an: Bie fein und lieblich -. Wer tann bieß Spruchlein noch? R. "Wie fein - wohnen." 2. Abr. liebte alfo ben Bant nicht, fondern er liebte ben Frieden. Wie tonnen wir den Abr. nennen, weil er den Frieden liebte? K. Wir können ihn friedliebend nennen. L. Abr. war ein friedliebender Mann. Sag mir das noch einmal! K.— L. Wir können dafür auch sagen: Abr. war ein friedsfertiger Mann. Ihr könnt einen Spruch, in welchem friedfertige Menschen Kinder Gottes genannt werden. Wer will mir ihn sagen? K. Selig sind die Friedfertigen —. L. Abr. war also ein recht frommer Mann, er war ein friedfertiger Mann und ein Kind Gottes. — Wie sprach nun Abr. weiter zu Lot? Besinne dich auf die nun solgenden Worte! K. Stehet dir nicht alles Land ossen. W. Abr. wollte dem Lot sagen, er könne überal hinziehen, wohin er wollte. L. Jag, so meinte es der Abr. Kun solgen aber recht friedliche und herzliche Worte. Sag' du mir, wie Abr. weiter zu Lot prach! K. Er sprach: Willen; wen ließ er zuerst wählen? — L. Abr. will also nicht selber eine andere Gegend wählen; wen ließ er zuerst wählen? — L. Der fromme Abr. wollte mit dem zufrieden sein, was Lot ihm lassen wirde. Das war recht schon von Abr. Wie können wir wol ben Abr. nennen, weil er mit Allem zufrieden sein wollte, was Lot ihm lassen würde? K. Wir können Abr. einen zufriedenen Mann nennen. L. Der Ibr. war also ein frommer, ein friedfertiger und ein zufriedener Mann. Ich will euch jeht erzählen, was Lot nun gethan hat u. s. w.

#### c. Lehrmittel.

### §. 125.

Wir machen zum Gebrauch für den Mittelclassenunterricht folgende

Schriften namhaft.

1. Messerichmibt, Bibl. Lebensbilber. 2. Fürbringer, Bibl. Geschichten für Mittelclassen. 3. Löhr, Bibl. Geschichten. 4. Köhnlein, Bibl. Geschichten. 5. Rau, Erster bibl. Unterricht zc. Außerbem nennen wir noch: Gossel, Botschaft bes Heils für Unmündige. 5. Ausl. Abelsberg, Die heilige Geschichte den Kindern erzählt. Schuler, Ausgewählte bibl. Geschichten sür die 3 ersten Schulgabre. Freihoser, Bibl. Geschichsten zunächst für mittlere Schulclassen.

# C. Die biblische Geschichte in ber Oberclasse.

## a. Lehrgang.

### §. 126.

Rachdem wir für Unter: und Mittelclasse die Eurse der diblischen Geschichte bezeichnet und besprochen haben, bleibt uns nun nur noch die Oberclasse übrig. Da die drei Eyclen der diblischen Geschichte sich concentrisch erweitern, so hat die Oberclasse den weitesten Kreis. Für diese Classe geben wir aber kein specielles Berzeichniß, sondern verweisen auf allgemein bekannte diblische Geschichten, als: auf die "Bibl. Historien" von Zahn, für gehobene Bolksschulen auch dessen "Biblische Geschichte nehst Denkwürdigkeiten aus der Kirchengeschichte"; serner auf die bibl. Geschichten von Bendel, auf die Calwer, Gütersloher, auf die vom sächs. PestalozzisBerein herausgegebene u. s. w.

Während die Unter- und Mittelclasse aus dem sehr großen Schat bibl. Geschichten nur einzelne gibt, jedes Lebensbild als ein Bild sür sich, ohne auf den innern Zusammenhang der Geschichten ein Gewicht zu legen, so gestaltet sich die bibl. Geschichte in der Oberclasse von selbst zur Geschichte des Reiches Gottes. Man bezeichnet daher den Fortschritt von der Unter- und Mittelstuse zur Oberstuse im Augemeinen gewiß richtig, wenn man sagt: dort Geschichten, hier Geschichte; dort Historien, hier Historie. Das drückt man auch so aus: die bibl. Geschichten in Unter- und Mittelclasse werden biographisch und monographisch behandelt, die der Oberstuse pragmatisch. Ist letzteres wirklich der Fall? Darf die dibl. Geschichte in der Bolkschule überhaupt pragmatisch behandelt werden? Das sind methodische Fragen von principieller Bedeutung, auf die wir nothwendig näher eingehen müssen. Zum richtigen Verständniß der Frage wird eine Erläuterung des Vegriffes "Pragmatismus" nicht zu umgehen seine

Das griechische Wort pragma bedeutet: That, Handlung. Hans beln tonnen nur vernünftige Wefen; ihrem Thun, wenn es rechter Urt und irgend von Bebeutung ift, liegt ein verftanbiger Beweggrund ju Grunde. Se wichtiger und folgenreicher eine menschliche Sandlung aber für's Allgemeine ift, besto mehr fühlt man sich angetrieben, ihre Grunde zu erforichen; benn nach ben Beweggrunden läßt fich erft ihr Warum und ihr fittlicher Werth beurtheilen. So forscht man, was wol Napoleon III. bewogen haben konne, sich 1870 in einen so großen Krieg zu fturzen, welche politische Biele er babei im Auge gehabt. Uns erscheint es von Bebeutung, bag an bemfelben Tage, an welchem bas tatholifche Grantreich mit Saft ben Krieg an Deutschland erklärte, in Rom bas unheilvolle Dogma von der papftlichen Infallibilität beschloffen worden. ein geheimer Ausammenhang stattgefunden haben? Es ift mabriceinlich: wie läßt sich diese Wahrscheinlichkeit begründen? Aber sollte ben Rapoleon nicht auch die politische Lage bes eigenen Landes zum Kriege bestimmt Wie war diese Lage und inwiefern konnte barin ein Bestimhaben ? mungegrund zu einem so blutigen Rriege liegen? - Ift man einmal auf bie Bahn bes Suchens nach oft gang im Berborgenen liegenden Urfachen und Grunden menschlicher Sandlungen gefommen, bann treibt es uns oft, immer weiter und weiter auf diefer Bahn gurudzugeben, und es ergibt fich nicht felten eine ganze Rette von Urfachen, aus benen mit einer gewissen innern Nothwendigkeit die Thatsachen bervorgegangen, sich gleich= fam organisch geftaltet haben. Rurg, es gibt auch einen Organismus ber Geschichte. Bird Geschichte - es fei Profan: ober beilige Beschichte — so behandelt, daß man von jedem Ereigniß die näher und ferner liegenden Urfachen und Grunde auffucht, um baraus ihre Nothwenbigfeit und ihre Bebeutung zu ermeffen, bann betrachtet man fie prag= matisch. Dafür nun noch ein Beispiel aus ber beiligen Geschichte.

Joseph wird von seinen Brübern verkauft. Bas bewog biese bazu?

Der Neid; benn Joseph war ber Liebling seines Baters, schon um der Rahel willen. Der Bater gab ihm in der Familie eine bevorzugte Stelslung; denn er übertrug ihm eine Art Aufsicht über seine Brüder, über beren Berhalten er dem Bater zu berichten hatte. Dazu kamen noch die Träume des Joseph, die er den Brüdern undesangen erzählte, und aus denen diese folgern mochten, daß er sich bei Tag und Nacht mit Hochmuthsgedanken trage. So steigerte sich bei ihnen der Haß gegen Joseph bis zu Mordgedanken. Indem sie ihn bloß in die Sclaverei verkauften, übte ihr Nachedurst noch Mäßigung. So angesehen, sinden wir hier nur menschliche Ursachen.

Aber bie biblifchen Geschichten haben bas Eigene, bag ju bem Thun ber Menichen immer gottliche Mitwirfung leitend bingutritt, aber io. bağ ber Menicen Thun ihr eigenes Thun bleibt, weßhalb es ihnen auch jugerechnet wirb. Gottes Beisheit weiß aber Alles fo ju lenten, baß fein Beilsplan bem Biele feiner Entwidlung, auch bei icheinbaren Rudichritten, boch immer naher tommt. Im hindlid auf ben göttlichen Seilsplan mit Frael tann man — jedoch ohne jede fataliftische Farbung - fagen: Joseph mußte nach Egypten tommen, um bort auf munberbare Beife bem Sause Jacobs tine Statte zu bereiten. Satte nicht Gott icon dem Abraham offenbart, daß seine Nachkommen 400 Jahre bienftbar fein sollten in einem fremben Lande, aus bem fie bann ausziehen wurden mit großem Gut? Bare bas Saus Jacobs in Canaan geblieben, bann hatten fich bie Rachkommen gewiß balb mit ben beibnischen Bewohnern fo vermifcht, bag man gulest nicht mehr hatte wiffen konnen, wer zu Abrahams Samen gehörte. In Cappten, wo bas Raftenwesen fo icarf sonderte, blieben fie unvermischt. Noch mehr! Egypten, bas Land hober Cultur, murbe für Ifrael eine wichtige Bilbungeftatte. Durch bie Beife, wie fie Gott wunderbar ausführte, wurde die Erfenntnig bes lebenbigen Gottes tief in ihre Seelen eingepflanzt und fo ber Boben ihrer Bergen für bas beilige Befet vom Sinai vorbereitet.

In einem wie ganz anbern Lichte erscheint nun bas Ereigniß aus bem Leben Josephs, von bem wir ausgingen! Das Menschliche wird verschlungen von bem Göttlichen. In diesem Lichte schauete auch Joseph selbst seine wunderbare Lebensführung an, wenn er zu seinen von Schuld geangstigten Brübern tröstend sprach: "Fürchtet euch nicht, benn ich bin unter Gott. Ihr gedachtet es bose mit mir zu machen; aber Gott ges bachte es gut zu machen, daß er thate, wie es jeht am Tage ist, zu ers balten viel Bolk."

Man bente sich nun einmal aus ber Geschichte Ifracls weg, was cs in Egypten gelebt und geworden: bann sehlte ein mächtiges Glieb in der Kette. So ift es aber mit jeder andern Periode in der Geschichte dieses Bolles. Jede hat ihren Charakter und ihre Bedeutung für's Ganze; denn die einzelnen Perioden sind ja wieder von einem goldnen Faden durchwebt und mit einander organisch verbunden. Ueberall ist Gottes leitende Hand zu erkennen.

Nach bem Gesagten besteht nun ber Pragmatismus ber bibl. Gesichichte barin, daß "bie heilige Geschichte als ber Entwicklungsgang bes Reiches Gottes nach seinen Hauptepochen und innern Geseten begreisich gemacht wird. Hiernach wird bas Ganze ber biblischen Geschichte als ein systematisches Ganze betrachtet, in bem sich Alles nach einem göttlichen Plane, also aus einem bas Ganze beherrschens ben Princip heraus mit einer gewissen Rothwendigkeit so zu entwickln hatte, wie es sich entwickelt hat." (v. Bezschwig.)

Wenn die Oberclasse statt der früheren 100 etwa 150 biblische Geschichten betrachtet, so treten da die einzelnen Erzählungen allerdings näher zusammen; das geschichtliche Material wird vollständiger, geschlossener. Aber dieser aussührlichere Unterricht ist deshalb noch kein pragmatischer. Die pragmatische Behandlung sucht, wie nun klar, die tieser liegenden göttlichen Heilsgedanken (Ideen) aus; die einzelnen Geschichten sind dann nur einzelne Bausteine in dem großen Bau. Da entsteht nun die wichtige methodische Frage, ob Kinder von 12—13 Jahren sähig sind, die biblische Geschichte pragmatisch und systematisch auszusaffen, und ob, wenn das an sich möglich, ihnen solche Ausschlag wirklich etwas frommt.

Biblische Geschichte ist historischer Religions-Unterricht. Religion ist Gemeinschaft mit Gott. Es war gewiß ein sehr glücklicher Griff von Buchrucker, wenn er in seiner lehrreichen Schrift: "Bie ist die Gemeinschaft Gottes und der Menschheit zu Stande gekommen? Ein Leitsaden sür den biblischen Geschichtsunterricht in der Bolksschule"— in dem Begriffe "Religion" das leitende Princip — den das Ganze beherrschenden Gedanken sand. Freilich hatte die Durchssührung ihre nicht geringen Schwierigkeiten; denn es galt, für eine so große Anzahl von Einzelgeschichten solche Ueberschriften zu sinden, die sofort erkennen ließen, welchen positiven oder negastiven Antheil jede an der Berwirklichung dieser Idee habe. Wenn hier gekünstelte Ueberschriften zum Borschein kommen, so darf das nicht Wunder nehmen. Wir geben hier einige zur Beurtheilung.

Der Schöpfungsbericht — Ueberschrift: "Der Mensch war Gottes Ziel schon bei ber Schöpfung."

Die Schöpfung bes Menichen — Ueberschrift: "Die Gemeinichaft mit Gott ift bem Menichen anerichaffen."

Sündenfall, erste Salfte — Ueberschrift: "Der Densch ift aus ber Gemeinschaft mit Gott gefallen."

Sündenfall, zweite Hälfte — Ueberschrift: "Gott läßt bic Wieberherstellung ber Gemeinschaft in ber Ferne hoffen."

Fernere Geschichte von Abam bis Noah — Ueberschrift: "Das Menschengeschlecht wird einer Gemeinschaft mit Gott völlig unfähig."

Abrahams Berufung — Neberschrift: "Gott schafft ein befonderes Bolk für feine Gemeinschaft."

Budruder balt es für gang wesentlich, Die einzelnen Geschichten in das Licht feiner beilsgeschichtlichen Ibee zu ftellen. Seine Worte find: "Bas bie einzelnen Thatsachen in ihrem Busammenhange mit bem Gan= gen find, worin ihre beilsgeschichtliche Bebeutung befteht, bas muß in erfter Linie gelehrt werben." Dug? Bie, wenn für elementa: rische Behandlung der biblischen Geschichte — und eine andere verträgt bie Elementar-Schule einmal nicht — eber bas Gegentheil ber Fall mare? v. Rexichwis urtheilt über Buchruders Methobe in biefem Sinne. wenn er fagt: "Selbst auf Gymnasien noch ift zu fürchten, baß, wo bas Gerippe bes Syftems im Unterricht fo hervortritt, wie in Buch: ruders Darftellung, Die Geschichte felbft fich in einen logischen Schematismus auflöft, ber zwar burch die babei fich ergebenben Lichtblide und Durchfichten erfreut, julest aber mehr eine Genugthuung für ben Berftand gewährt, als die Beschichte gum Lebenselement bes Glaubens für's Leben verklärt. Die bemahrte Freude und Erbauung an jedem Einzelzug in ben Erlebnissen der heiligen Menschen Gottes ift bafür forderlicher als ber Ueberblid, ber nur für bie Soben ber Ereigniffe Intereffe behalt, über die der fuß gleichsam eilend gum Biele binfcreitet."

Noch einmal: Elementar Methobe und wissenschaftliche Behandlung: jede hat ihre Weise; aber lettere gehört, auch wenn man sie zu elementarisiren verstünde, nicht in die Volksschule. Einzelnes aus Buchrucker ist gewiß auch da zu verwerthen, aber im Allgemeinen ist der Bragmatismus auch in dieser Form für Kinder zu abstract.

Die praktischen Schulmanner verwerfen immer entschiedener ben bistorischen Pragmatismus auf bem Gebiete ber Bolksschule. Hören wir

bas Urtheil von zwei Auctoritäten.

Riffen fagt: "Ich bekenne gerne, bag ich nicht einstimmen tann, wenn man immer wieder und wieder sagt: Für die Oberclasse gehört die biblifche Geschichte als Banges: Ueberblid, Bufammenhang, Chronologie und Folge; bei ben einzelnen Geschichten halt man fich nicht weiter auf, die werden absolvirt in ber Elementar- und Mittelclasse. 3ch habe früher auch so gemeint, bin aber bavon zurückgekommen. — In den Buchern von Bahn und Rurt ift Ueberfichtlichkeit und Ueberficht bes Ganzen die Hauptsache. Ich muß aber wieder sagen, daß ich diese Art ber Behandlung nicht für bie Sauptfache halten tann. Die Sauptfache ift immer hier, wie in ber Elementar- und Mittelclaffe, bic einzelne Geschichte, worin Lehrer und Schuler mit ber Bibel in ber hand sich Der Zusammenhang, die Ueberficht, die Chronologie, Blide vertiefen. in die Profangeschichte wird in ber Oberclasse nicht aus ber Acht gelaffen; es wird aber nur so weit beachtet, als es zur Berherrlichung ber einzelnen Geschichte und ber Geschichte bes Mannes ober ber Beit, wovon man rebet, dienet. Es ist burchaus ein niedercs, untergeordnetes Moment für

bie Betrachtung. Bergesse man es doch nicht, daß Uebung in der Gottsseligkeit das Erste und das Lette ist, warum kleine und große Kinder, und auch Erwachsene die heilige Geschichte lernen und wissen sollen. Rie von der Geschichte abgehen und immer darin bleiben, die Geschichte selber sprechen lassen unmittelbar, und mit dem eigenen Raisonnement in den Hintergrund sich hinstellen — das sind ein paar Grundste, deren Besolgung ich mir täglich mehr und mehr ansaelegen sein lasse."

Aehnlich Schurig in der Schmid'schen Enchclopädie des Erzieshungs: und Unterrichtswesens: "Die Forderung einer Einführung in den göttlichen Pragmatismus und Organismus der heiligen Geschichte geht über die Sphäre der Bolksschule hinaus; sie ist eine Ausgabe für obere Classen höherer Schulen, für welche das Lehrs buch der heiligen Geschichte von Kurt trefsliche Anleitung gibt. In der Bolksschule dagegen muß auch in der obern Classe die biblische Geschichte biographisch und monographisch gehalten sein, wodurch jedoch keineswegs ausgeschlossen ist, daß der Lehrer seine Schüler nach dem Maße ihrer Fassungskraft zu der Erkenntniß sührt, welche Bedeutung im Rathschlusse Gottes zu unserer Seligkeit solche Geschichten und Geschichtscompleze haben, in denen Stusen der Entwicklung des Reiches Gottes deutzlich zu Tage treten." Daß dieß ganz unser Standpunkt zur Sache ist, bemerkten wir schon in der ersten Auslage dieser Schulkunde.

# b. Unterrichtliche Behandlung.

# §. 127.

In der Unters und Mittelclasse haben wir die biblische Geschichte erzählt, das Kind empfing sie vom Mund des Lehrers. Diese traditionelle Lehrweise, wie sie v. Palmer treffend bezeichnet, hört nun in der Oberclasse auf. Hier muß man die Kinder in die Schrift einsühren, die diblischen Geschichten in der Bibel lesen lassen. Das Oberclassensind soll nicht mehr bloß glauben, was es vom Lehrer hört, und weil's der Lehrer gesagt hat, sondern es soll nun mit eigenen Augen in der Schrift lesen, was es glauben soll. Denn auch für das Kind gilt das Wort des herrn: "Wie stehet in der Schrift geschrieben, wie liesest du?" So würden also die biblischen Geschichtsstunden zu Bibellesestunden, die sich aber als biblischen Geschichtsstunden nur an die historischen Bücher der Schrift halten.

Wenn in einer biblischen Geschichte Verse vorkommen, auf die der Lehrer bei der Besprechung nicht eingehen will oder nicht eingehen kann, so bestimmt er während des Lesens, welche Verse übersprungen werden. Da heißt es etwa: Lies dis Vers 8; jest von Vers 11 weiter! U. s. w. Wir berühren hier das sogenannte Ueberschlagen. Bei der Methodik des Bibellesens kommen wir darauf zurück.

Die erbaulichen Unterredungen, welche die Oberclasse über die bibli= schen Geschichten anstellt, gehen selbstverständlich auf ein tieferes Berständniß aus. Man lege ben einzelnen Unterredungen um ber auten Ordnung willen eine Disposition zu Grunde; aber ja in ber einfachften Form, also mehr eine analytische. Der Sauptinhalt, wie ibn meist schon die Capitelüberschriften richtig angeben, ist zugleich der Bauptgebante. Die analytische Disposition ordnet bann die Gebanten, wie fie in ber Geschichte felbst ber Reihe nach liegen. Bir meinen auch nicht, daß biese Dispositionen zu Anfang ber Unterredung feier= lich anzukündigen wären; sie müssen sich aus der erbaulichen Unterredung gang ungezwungen bem findlichen Denten von felbit ergeben. Sie sind zunächst mehr für ben Lehrer, bessen Unterredung durch sie logisch geordnet wirb. Am Schluß ber Unterredung mag man bie Sate ber Disposition vom Rinde angeben laffen und bie fummarifche Bieberholung an biefe Gage anschließen. Rurg, wir benten uns die Unterredungen über die biblischen Geschichten ungefähr in der Beise erbaulich belehrend behandelt, wie die Homilien auf dem Gebiet firchlicher Brediat.

Die Beise, wie Rissen bisponirt, können wir nicht billigen. 1. B. Mos. 24, wo Raaks Berbeirathung erzählt wird, gibt er folgende

Disposition:

Thema: Der christliche Dienstbote, wie er sich verhalten soll:

1. Gegen Gott. a. Bitte, b. Dant.

2. Gegen die Herrschaft. a. Gehorsam, b. Liebe, c. Treue.

Ueber 1. B. Mos. 28, wo die Flucht Jacobs nach Mesopotamien erzählt wird, disponirt Niffen so:

Thema: Die Gegenwart, Allgegenwart Gottes. 1. Der Begriff biefer Eigenschaft Gottes.

2. Die Frucht bes Glaubens baran wirft a. Freude, b. Furcht.

Ru ber Geschichte Josephs 1. B. Mos. 37-39 gibt Riffen biese . Disposition:

Thema: Die Beltregierung Gottes.

1. Gott regiert Alles, a. in ber Natur, b. im Menschenleben.

2. Art und Beise ber Regierung Gottes, a. wunderbar im Anfang, b. herrs lich im Ausgang.

3. Bred ber Regierung Gottes.

4. Benutung ber Führungen Gottes gur Beiligung.

Derartige Dispositionen verleiten zu einer abstracten Behand: lungsweise, bei ber die Geschichte als Geschichte gurudtritt — nur noch zur Folie bient. Die Unterrebungen nehmen ben Charafter von Rate: dismustatechefen an, die biblifche Geschichte wirb fo icon inftema: tifder Religiongunterricht. Gerabe ebenfo urtheilt v. Begichwig, wenn er fagt: "Die Berwerthung ber biblifchen Geschichte, wie fie Riffen auf ber Oberftufe anftrebt, finbet im Ratecismusunterrichte ibre Erfüllung, soweit ba aus ber biblischen Geschichte ber Stoff ber Einzelerempel für Gefetes: und Glaubens : Unterricht genommen wirb," Uebrigens hat Niffen später selbst erkannt, daß feine katechetische Behand= lungsweife ber biblifchen Geschichten ein zu weites Abgeben von ber geschichtlichen Behandlung gewesen. Seine eigenen Borte find: "Ich be= fenne gern, daß ich in vielen gar zu weit von ber Befchichte abgegangen bin, und befenne es, bamit Andere biefen Rebler vermeiben mogen."

Wir laffen nun etliche analytische Dispositionen über biblische Geschichten folgen, damit an diesen erseben werde, wie wir's gemeint haben. Im Seminarunterricht kann man über diese Dispositionen Unterrebun-

gen ausarbeiten laffen.

I. 1. B. Mof. 13, 1 — 15. Abraham trennt sich von Lot. 1. Warum mußten sie sich trennen? 2. Wie verhielt sich Abraham gegen Lot bei dieser Trennung? 3. Wie verhielt sich Lot gegen Abraham bei dieser Trennung? 4. Wie segnete Gott ben friedsertigen Abraham nach seiner friedlichen Trennung pon Lot?

II. 1. B. Mof. 19, 1-29. Die Gefchichte bom göttlichen Strafge-richt über Sodom. Gie crathlt uns: 1. Der Sodomiter himmelichreiende Gun-

ben; 2. Lots gnädige Errettung; 3. Sodom's Untergang.

III. 1. B. Mos. 22, 1—19. Das Claubensopfer Abrahams. (Hebr.
11, 17.) 1. Das Glaubensopfer, das der Herr von ihm sordert. 2. Abrahams Glaubensgehorsam: a. sein Aufbruch nach Morijah; b. sein Gespräch mit Jsaak auf dem Wege dahin; c. das Opfer auf Morijah. 3. Das gnädige Wostgefallen des Herr an diesem Glaubensopfer: a. Der Herr erkennt in Abrahams Opserwilligkeit seinen völligen Gehorsam; b. er nimmt an bes Sohnes Statt ein stellvertretendes Opfer an; c. er befraftigt bem Abraham durch einen theuern Gib alle frühern gnadigen Berheißungen.

IV. 1. B. Mof. 39. Joseph in Potiphars Saufe. 1. Josephs Treue im Dienst. 2. Josephs Reufchheit. 3. Josephs Leiben um seiner Gerechtigkeit

willen.

V. 1. B. Doj. 40. Jojeph legt ben Gefangenen Traume aus. 1. Die Träume der Gefangenen: a. wie sie lauten; b. woran die Gefangenen selbst erkannten, daß sie eine Bebeutung haben müßten. 2. Josephs Deutung — er deutet sie nicht aus eigenem Geiste, sondern durch Erleuchtung Gottes. 3. Die Erfüllung der Träume nach Josephs Deutung.

VI. 1. B. Mof. 41. Josephs Erhöhung. 1. Ihre wunderbare Beran-laffung — die zwei Träume Pharaos — das Gedenken des oberften Schenken an seine Sünde — die Beisheit Josephs, aus der er die Träume Pharaos deu-tete — der kluge Rath. 2. Die herrliche Erhöhung selbst — Joseph wird der Rächste nach dem Könige - wird mit foniglichem Schmud angethan - mit königlichen Chren auch öffentlich geehret — burch Berheirathung in den geachtetften Stand bes egyptischen Bolfes eingeführt.

VII. Luc. 2, 1 — 20. Das erste Beihnachten. Bir betrachten 1. das Weihnachtskind: von wem, wann, wo, unter welchen Verhältnissen es geboren worden. 2. Die lobsingenden Engel: was sie von diesem Kinde verfünden, wie sie des Kindes Geburt verherrlichen. 3. Die anbetenden hirten. Ihre Andetung geschieht: im Gehorsam bes Glaubens, mit Freude und dankerfulltem

Herzen.

VIII. Luc. 2, 22-38. Die Darftellung Jesu im Tempel. Bebeutung bieser Darstellung: 1. für bas Jesustinb - es wird bem herrn geheiligt gum Briefterthum; 2. für Simeon und Hanna — a. sie schauen in diesem Kinde den Christ des Herrn, b. sie sohpreisen ihn als ihren und aller Boller Heiland; 3. sür Joseph und Maria — sie empfangen a. ein neues Zeugniß, daß das Kind der Belt Heiland sei, b. und ersahren, daß er als solcher gereichen werde Etlichen jum Fall, Bielen aber ju einem Auferfteben.

IX. Luc. 4, 16-30. Die Bredigt bes herrn zu Ragareth. Sie ift 1A. Enc. 4, 16—30. Die previst ver Jerin zu kugutery. Sie in1. eine Gnabenpredigt. Bir betrachten diese a. nach ihrem Infalte: Sie handelt
aber: a. vom Heilande, b. von seinem Heil; b. nach ihrer Aufnahme: Sie wunberten sich zwar seiner holdseligen Borte, sie glaubten aber seinen Borten nicht,
sondern ärgerten sich an der Niedrigkeit seiner Person. Sie ist 2. eine Strafpredigt. Wir betrachten auch diese a. nach ihrem Inhalte, d. nach ihrer Birkung:
a. Sie wurden voll Jorns; b. sie stießen ihn zur Stadt hinaus. Schluß: Jesus

aber bezeigt seine göttliche Macht, indem er mitten durch sie hindurchgeht.

X. Luc. 5, 1—11. Petri Fischzug. (Sinseitung Bers 1—3.) Wir betrachten 1. des Herrn Besehl und Verri Gehorsam, 2. den reichen Fischzug und Betri Sündenbesenntniß, 3. des Herrn abermalige Berusung, Petri und seiner Genossen beständige Nachsolge.

XI. Matth. 13, 24—30. 36—43. Das Gleichniß vom Unkraut unter bem Beigen. Bir betrachten babei 1. ben Gaeman und feinen Feind; 2. ben guten Samen und das Unkraut; 3. die Frage der Knechte und die Antwort des Herrn; 4. das Ende oder die endliche Scheidung der Guten und Bösen. — Man tonnte bier auch fo bisponiren: Die Difcung ber Guten und Bofen in 1. Woher diese Dischung tommt? 2. Wie lange fie mahrt? der Rirche. 3. Wann fie aufboren wirb?

In dieser einfachen Form denken wir uns die Dispositionen, die der Lehrer seinen tatechetischen Unterrebungen über biblische Geschichten zu Grunde legen mag. Wir warnen noch einmal ausbrücklich vor jenen fünftlichen Dispositionen, burch welche die biblische Geschichte zur bienenben Magd herabgewürdigt wird, gleich als mare fie nur bazu ba, baß fie bic in ber Disposition aufgestellten Gebanten bestätigen folle. Die Geschichte muß in iedem Kalle Geschichte bleiben, und in der Unterredung felbft als Geschichte behandelt werden. Erbauliche Auslegung ift und bleibt allewege bie Sauptfache.

Dabei nehmen wir freilich an, daß bem Lehrer ber ganze Organismus ber beiligen Geschichte flar fei, bag er auch flar erfenne, welche Bebeutung die einzelne Geschichte in Diesem Organismus habe, sei es für bie Geschichte bes Reiches Gottes im Gangen ober für eine einzelne Bartie biefer Geschichte. Wie wir bas meinen, wollen wir an einem Beisviel zeigen.

Wie wir über 1. B. Mos. 13 eine Unterredung im Unter= und Mittelclassentone gegeben, so wollen wir nun auch eine im Ober= claffentone folgen laffen. Obgleich biefe Erzählung ihren Gebanten nach zu ben einfachsten zählt, so wird fich herausstellen, baß fie auch für eine Oberclasse noch reich genug an Inhalt ift.

Die Oberclasse bat nun nicht blog die in der Geschichte selbst liegenben Gebanken tiefer aufzufassen, sondern, wenn auch nur in einfachfter Beife, auch den Bufammenhang biefer Ergablung zu beachten. Abraham ist die Sauptverson in Gen. 13., nämlich ber Abraham, ben ber Berr nach Gen. 12. berufen bat, baß er fein follte ber Stammbater eines Bolfes, bem ber Berr fich besonders gnadenvoll offenbaren, und in welchem er ein aroft Beil für alle Bölfer ber Erbe bereiten wollte. Bon wegen ber außerorbentlichen Bichtigfeit biefes Mannes für bie ganze Beschichte bes Reiches Gottes auf Erben hat Gott benselben in die verschiedensten Lagen

bes Lebens tommen laffen, bamit fein Glaube und fein Behorfam, feine Liebe gegen Gott und gegen Menichen ftufenweis in immer hellerem Lichte offenbar würden. Das Leben Abrahams ist unter Gottes unmittelbarer Leitung ethisch so ibeal, bag biefer Bater aller Gläubigen ein hochwurdiges Borbild nicht blog feines Boltes, fondern aller Bolter worben ift. Diese Grundgebanken muß ber Ratechet festhalten, um mit einer gewiffen beiligen Chrfurcht an jebe biblifche Geschichte zu geben, bie ben Abraham zur Sauptperson hat. Es ift hier nicht wohl thunlich, einen Ueberblich über bas gange Leben Abrahams zu geben. wollen hier nur an Gen. 12-15 zeigen, wie fich bas religiöse Leben in diesem hoben Batriarchen von innen heraus stufenweis immer herrlicher gestaltete. Cab. 12 stellt nämlich ben Abraham bar als einen Mann, ber auf bas Berufungewort Gottes im Glauben Baterland, Baterhaus und Freundschaft verläßt, und ber feinem Gotte unbedingt gehorfam ift. Gehorfam gegen Gott ift Liebe. Go maren also im Bergen Abrahams Glaube an Gott und Liebe gegen Gott. Cap. 13 und 14 läßt uns in seinem Berhalten gegen Lot ertennen, wie biefer Gottesmann auch von reiner Menschenliebe erfüllet war. Denn wie er nach Cap. 13 eine nachgebenbe und uneigennütige Liebe gegen Lot beweist, so nach Cab. 14 gegen ben eigennützigen und undankbaren Lot eine Liebe, bie auch bas Leben um feinetwillen in Gefahr brachte. Cap. 15 zeigt uns wieber ben Glauben bes Abraham auf einer höhern Bobe, fodag ber Berr nun mit biefem Gottesmanne einen Bund ichließt. Doch wir muffen bier abbrechen, fo intereffant es auch ware, die Entwicklungen bes Glaubens: und Liebeslebens biefes Gottes: mannes durch alle Stadien weiter zu verfolgen. Wir laffen nun bie Unterredung über Gen. 13 folgen, und zwar, wie gefagt, im Oberclaffentone.

Unterrebung über 1. B. Mof. 13. im Oberclaffentone.

L. R.! Wir haben in ber letten Stunde in ber Bibel gelesen, wie der liebe Gott den Abraham berufen hat, daß er aus seinem Baterlande und von seiner Freundschaft ausziehen sollte in ein Land, das er ihm zeigen werde. Also besahl wort dem Abraham, und Abraham war Gott jogleich gehorsam; denn er that ohne Berzug, wie ihm Gott besohlen hatte. Bir haben weiter betrachtet, welch' herrliche Berheißungen Gott dem Abraham gegeben und wie Abraham dem Herrn geglaubt hat; Glaube und Gehorsam — das sind gleichsam die zwei Grundtugenden im Herzen und Leben jenes hohen Patriarchen, die wir in den biblischen Geschichten, die von Abraham handeln, sich stusenweis immer herrlicher entwickln sehen; denn wie sein Glaube, so wird auch sein Gehorsam gegen Gott immer vollkommenere.

Bir haben in der vorigen Stunde ferner gesehen, wie der Abraham in dem Lande Canaan, in das ihn Gott eingeführt hatte, in große Roth kam, denn Gott der herr hatte Canaan mit einer großen Trübsal heimgesucht, nämlich mit Mißswachs und Theuerung. Die Hungersnoth wurde so groß, daß Abraham die Seinen und seine Heerden hier nicht mehr ernöhren konnte; er mußte abermals den Banderstad ergreisen und mit seinem ganzen Haus nach Egypten ziehen. Auch in Egypten kam er, freisich durch eigene Schuld, in eine große Bedrängniß wegen seiner Frau Sarah, aber Gott wendete Unglüd von dem Hause Abrahams

ab und lenkte das herz des Königs Pharao, daß dieser ihn mit großen Geschenken an Bieh, Silber und Gold beschenkte und entließ. Heute wollen wir nun bestrachten, wie der Abraham nach Canaan zurückgezogen und was sich in Canaan bald nach seiner Rücker zwischen ihm und Lot zugetragen. Es stehet das im 13. Capitel des ersten Buch Wosis. Haben wir Cap. 12 gesehen, wie Abraham dem herrn glaubte und gehorsam war, so werden wir hier sehen, wie dieses Mannes herz von herzlicher und reiner Menschen liebe erfüllet war. Bir wollen das andächtig betrachten und von ihm lernen, wie wir die Brüber von herzen lieben sollen. (Das Capitel wird nun, wenn es die Kinder schon daheim durchgelesen, einmal, wenn sie es noch nicht gelesen, zweimal gelesen.

2. Wie lautet benn die Ueberschrift unsers Capitels in beiner Bibel? K. Sie lautet: Abraham scheibet sich von Lot, seinem Better. L. Das ist also ber Hauptinhalt unsers Capitels. Es könnte scheinen, als sei das keine so wichtige biblische Geschichte, und boch läßt uns gerade diese einsache Erzählung neue herrliche Tugenden im Herzen des Abraham erkennen. So wollen wir denn diese Erzählung andächtig betrachten.

I. Es wird uns also in unserm Capitel erzählt, wie Abraham und Lot sich geschieden haben. Personen, die sich scheen, sind zuvor verbunden gewesen. Abr. u. L. waren lange in Liebe verbunden gewesen. Wir wollen das aus der biblischen Geschichte erweisen und dann sehen, warum sie sich jeht

getrennt haben.

Wesopotamien in seines Baters Hause wohnte? A. Den Besehl, daß er —. L. Welche Verheißung gab Gott dem Abr. zugleich mit diesem Besehl? — L. Helche Verheißung gab Gott dem Abr. zugleich mit diesem Besehl? — L. Hat dem ben sollt auch dem Lot besohlen, daß er aus seinem Vaters hause ausziehen sollte? — L. Dennoch zog L. mit Abr. Wer mag ihn dazu ausgesordert haben? — L. Gewiß hat dieß Abr. gethan. Kun hatte ja aber Gott zu Abr. ausdrücklich gesagt, daß er sich auch von seiner Freundschaft trennen sollte. Wenn nun da Abr. den L. mit sich genommen, so schoel deine kalen nun da Abr. den L. mit sich genommen, so schoel deine kalen nur so schoel Gottes nicht ganz gehorsam gewesen. Es schein aber nur so; denn Abr. hatte gute Gründe, weshalb er von L. nicht lassen

tonnte - nicht laffen burfte. hatte benn L. noch einen Bater? Rein, fein Bater mar geftorben. L. Der Bater war ihm frühzeitig gestorben und so war Lot schon in frühester Rindbeit eine Baije worden. Ber hat sich aber biefer Baije väterlich angenommen? — 2. Abraham war ber Bruber von Lots Bater — von haran. Bir fonnen wol annehmen, daß haran — Lots Bater — bei feinem Sterben feinen alteften Bruber Abraham gebeten hat, daß er fich feines Cohnes Lot vaterlich annehmen möchte. Abr. hat bas bem fterbenden Bater versprochen und fein Bersprechen auch treu gehalten. Wie konnen wir Abr. in feinem Berhaltniß zu Lot nennen, da er Baterstelle an diesem vertrat? — Q. War Abr. Lots Pfleges vater, was war dann Lot von Abraham? R. Lot war Abrahams Pfleges. fohn. L. Run ist euch tlar, warum Abraham den Lot nicht in Mesopotamien zurudlaffen konnte. Abr. fahe Lot an als feinen Sohn - als ein Glied feines haufes; daher nahm er ihn aus väterlicher Liebe mit sich in das Land, das ihm der herr verheißen hatte. Wir haben in der vorigen Stunde geleben, wie Abr. wegen einer großen hungersnoth von Canaan nach Sghpten ziehen mußte. Ließ er benn ba ben Lot in Canaan zurud? — Bohin nahm er ben Lot mit sich? — Auch das that er aus väterlicher Liebe zu Lot. Als die Theuerung in Canaan vorüber war, zog Abr. dahin zurud. Ließ er etwa jest ben Lot in Cappten gurud? - Bers 1 ergahlt es ausbrudlich, bag er ihn mit sich geführt habe. Gib die Worte an, die uns das erzählen! — Das that Abr. wieder aus väterlicher Liebe zu Lot. Wir sehen aus dem Allen, daß die Beiben - Abraham und Lot - durch Banbe des Bluts in Liebe eng verbunden waren.

Digitized by Google

Es bestand aber zwischen Abr. und L. noch ein ander Band, das sie nicht minder eng verband. Bir wollen das aus B. 3 u. 4 aussuchen. Lies dies Berse! — L. Bei welcher Stadt wohnte also jest Abr. wieder? — L. Bei Bethel hatte er ein Heiligthum — einen Altar errichtet. Bozu diente ihm denn der Altar? K. Er betete daselbst zu Gott und opferte. L. Er hielt allba mit seinem ganzen Hause Gottesdienst. Bas that er an jenem Altare noch? (Es stehet B. 4.) K. Er predigte von des Herrn Namen. L. Die Canaaniter waren Heiden. Abr. seine Stärlung sein, daß er in diesem heidnischen Lande an Lot und dessen House Glaubensgenossen eine Stärlung sein, daß er in diesem heidnischen Lande an Lot und dessen House Glaubensgenossen hatte. Bie sonnen wir die Gemeinschaft nennen, in welcher Abr. mit L. durch den Glauben verdunden war? K. Diese Gemeinschaft tönnen wir Glaubensgemeinschaft nennen. L. So war es also ein zwiesaches Band, durch welches Abr. mit Lot bisher innig verbunden gewesen: Blutsverwandtschaft und Glaubensgemeinschaft. Und dennoch trat jetzt eine Scheidung ein. So laßt uns nun den Grund dieser Scheidung aussiuchen.

Bas berichtet uns B. 3 von Abrahams Reichthum? — Borin bestand benn sein Reichthum? — Bas berichtet unser Capitel von Lots Reichthum? — Worin bestand bessen Beichthum? — Reichthum ift Segen Gottes. Biele meinen: je reicher Jemand ift, befto gludlicher muffe er fein. Aber großer Reichthum hat oft große Sorge bei fich. Das lehrt uns unfere Geschichte. Für große heerben braucht man große Beibeplage und viel Futter. Mertet hier noch bieß. Abr. und L. waren ichon reich an Biehheerben, als sie nach Egypten zogen. In bem fruchtbaren Egypten hatten sich ihre heerben noch viel mehr vermehrt. Mit diesen großen heerben tamen sie nach Canaan zurud, nachdem da eben erft jahrelang Digwachs gewesen. Da durfen wir uns nicht wundern, wenn Mangel an Futter und Beide eintrat. Davon berichtet unser Capitel ausdrücklich. Welche Borte in B. 6 sagen uns das? K. Die Borte Und das Land mochte es nicht ertragen, daß sie —. L. Am Schluß von B. 7 werden noch zwei Böllerschaften genannt, die damals um Bethel herum wohnten; welche? K. Die Cananiter und Pheresiter. L. Beide Böller, desonders die lettern, trieben Aderbau und Biehzucht. Sie litten es nicht, daß Abrahams und Lots hirten auf ihren Fluren weideten. Daher tam es, daß Abr. und L. mit ihren großen Beerben noch bagu auf bas fleine Gebiet zwischen Bethel und Mi beschränkt waren. Dieser große Nothftand wurde Urjace eines sündlichen Berhaltens zwischen den hirten Abrahams und Lots. R. Die zankten fich immer mit einander. L. Ein Spruch sagt: "Wo Reid und Bant ift, da ift Unordnung und eitel bos Ding." Sier werden zwei Gunden neben einander gestellt; welche? - L. Reid erzeugt oft Bank. So hier. Wenn nämlich Abrahams hirten gute Weide gefunden hatten, gleich kamen Lots hitten und wollten auch da weiden. Ebenso thaten Abrahams hirten im umgekehrten Falle. In einem andern Spruche sagt die Schrift: "Wer Bank liebt, der liebt Sünde." Als was wird der Zank hier bezeichnet? — Es ließe sich zwar der Zank der hirten Abrahams und Lots in etwas entschulbigen; wie wol? — Es zeigte fich also in biesem Bank der Hirten Liebe gegen ihre Heerden, Treue gegen ihre Herren. Richts= bestoweniger war ihr Bank fundlich. Der fromme Abraham betrübte fich barüber und fann barauf, wie ihm ein Enbe gemacht werben tonnte. Er fabe aber balb ein, daß es hier nur einen Weg gebe, bem Banke zu steuern und fur sein haus Frieden zu gewinnen. Woburch war bieß nur möglich? — L. Ihr seht nun, daß biefe Trennung nicht geschah aus Sag ober Abneigung — fie war durch bie Noth geboten.

II. Run wollen wir sehen, wie sich ber fromme Abraham bei bieser Trennung verhalten hat. Denn bie Urt, wie er sich von Lot schied, zeugt von tiefer Gottesfurcht und inniger Frommigkeit.

Abr. und Lot wußten beibe, baß ihre hirten fich wegen ber Beibe taglich gantten. Aber nur Abr. thut Schritte, um bem Streite ein Ende zu machen.

Wie er bas angefangen und ausgeführt, steht B. 8 u. 9. Erzähle noch einmal, was wir hier gelesen! — Wie liebevoll klingen biefe Worte! Wir wollen sie einzeln betrachten. Da ist schon die Anrede von Bedeutung. Mit welchem Bort redete Abraham den Lot an? — L. "Lieber" bedeutet: "mein Geliebter". Schon aus dieser milben Anrede fonnte Lot merten, bag Abraham in Liebe mit ihm handeln wollte. Bie sprach nun Abr. weiter zu Lot? -2. Mit liebevoller Anrede hatte er begonnen, mit herzlicher Bitte fahrt er fort ju reben. Aus biefem Bittwort erfennen wir, worüber Abraham jest bekümmert war; worüber nämlich? — Hatten sich denn Abr. und Lot perssönlich gezankt? — Wie konnte da Abr. zu L. sagen: Laß nicht Zank sein zwischen mir und dir? — L. Abr. gibt noch einen Grund an, warum zwischen ihm und Lot kein Zank sein dürse. K. Weil sie Brüder wären. L. Es ist schon sündlich, wenn Nachbarn in Zank und Streit leben; wenn aber Brüder und Schwestern in Unfrieden leben, das ist viel sündlicher. Geschwister sollen in Eintracht beisammen sein. Das wußte Abraham wohl. Ihr wißt auch einen Spruch, der solche Eintracht unter Geschwistern preiset. Wer sagt mir ihn? R. Siehe, wie fein —. L. Abr. nennt den Lot seinen Bruder; war denn Lot wirklich Abrahams Bruder? — Abr. war eigentlich Lots Pflegevater; Lot also? R. Abrahams Pflegesohn. L. Wenn Abr. den L. gleichwol einen Bruber nennt, ihn ansieht, als ware er ganz seines Gleichen, so leuchtet uns da wieder eine schöne Tugend von Abraham entgegen; welche wol? R. Die Tugend der Demuth. L. Auch aus diesem demuthigen Berhalten konnte Lot erkennen, wie Abraham jest nur in Liebe mit ihm handeln wollte. Wie sprach Abr. weiter zu Lot? R. Er sprach weiter: Stehet dir nicht — offen? L. Was will wol Abraham bem Lot mit biefer Frage fagen? — Dit biefem Wort befiehlt er bem Lot nicht, wohin ber ziehen foll; er überläßt es ganz ber freien Babl bes Lot. Das ertennen wir noch mehr aus ben nun folgenden Worten. Belche Borte folgen benn? R. Die Borte: Willft du zur Linken -. L. Denkt euch, Abraham hatte zuvor die beste Gegend ausgesucht und hatte bann bem Lot eine Schlechte, unfruchtbare Gegend angewiesen; welche Gefinnung hatte er damit an ben Tag gelegt? R. Die Gefinnung bes Eigennupes. 2. Abrahams Berg war aber frei von Eigennut; wie tonnen wir ihn beswegen nennen? Bir tonnen ihn uneigennüßig nennen. L. Er dachte jest nicht an irbische Bor-theile; jein herz war nur von einem Wunsche erfüllt; von welchem Bunsche? R. Bon bem Bunfche, baß ber gant ber hirten aufhore. L. Bo gant ift, ba ift Unfriede. Liebte Abraham ben Unfrieben? — Bas liebte er im Gegentheil? — Wie konnen wir ihn nennen, weil er ben Frieden liebte? R. Friede liebend. L. Friedfertig. Friedfertige Menschen hat Gott lieb. Die Schrift nennt fie Kinder Gottes. Das kannst du mit einem Spruche aus der Bergpredigt beweisen. R. Mit bem Spruche: Selig find die Friedfertigen 2c. L. In der vorigen biblischen Geschichte haben wir gesehen, wie der Abr. bem Herrn glaubte und wie er ihm gehorsam war. Die heutige biblische Geschichte hat uns wieber andere Tugenden an Abr. erkennen lassen; benn bieser Abr. bezeigte sich gegen Lot: liebreich, sanftmüthig, demüthig, uneigennützig, srieds fertig. O gesegneter Abraham, du warest wahrlich ein recht Kind Gottes. Du haft uns allen ein Borbild mahrer Bergensfrommigteit gelaffen. Möchten wir dir darin ähnlich werden!

III. Run wollen wir sehen, wie sich Lot gegen Abraham bei bieser Trennung verhalten hat. U. s. w.

Schon wiederholt ift von uns der neuen und eigenthümlichen Geschichtsmethode gedacht worden, wie fie Dörpfeld und Bitt wollen. Für die Oberstufe hat Bitt im Dörpfeld'schen Schulblatt ein Muster: beifpiel gegeben, von bem wir hier wenigstens ein Stud aufnehmen. Die Erzählung von ben Beisen aus Morgenland leitet er also ein.

"Gott will nicht, daß Jemand verloren gehe, jondern daß sich Jedermann zur Buße kehre und selig werde. Unsere Geschichte zeigt uns, wie mannichfaltig und wunderbar die Wege oft sind, auf welchen die ewige Liebe den verschiedensten herzen das heil nahe zu bringen sucht."

Dann ergählt er ein Stud ber Geschichte:

"Da Jejus geboren war zu Bethlehem im judischen Lande, zur Beit des Königs Herodes, siehe, da kamen Beise vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborne König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande, und sind gekommen, ihn anzubeten."

Darauf folgt eine auslegende Zwischenrebe:

"Diese Beisen aber waren heidnische Gelehrte, Ratursorscher und Sterntundige (Magier) aus dem Lande, das von Judaa gegen Morgen liegt, aus Chaldaa oder Persien, und hier war es auch, wo man mit großem Eiser der Sternstunde und Sterndeuterei oblag. Jugleich war es diese Gegend, wo Daniel einst gelebt und von dem Menschenschine geweissagt hatte. Waren von daher Strahlen göttlicher Offenbarung in das Herz dieser Weisen gefallen und waren sie nitt solcher Gnadenerweisung Gottes so treu umgegangen, daß sie mehr empfangen konnten? Wir vermuthen es, aber wissen es nicht. Was wir aber wissen, das ist, daß diese Weisen in ihrer Weisheit nicht genug hatten, sondern daß sie troh ihres tieferen Wissens von der Natur und dem gestirnten Himmel, und troh ihres Aecighthums an Gold und Schäpen doch ein ungeftistes Verlangen sinhten nach etwas Höherem. Dieser innerliche Durst ihrer Seele nach dem sebendigen Gott, der sedem Menschen innewohnt, war der in nere Stern gewesen, dem sie zuerst nachgegangen waren, und diese Treue belohnte Gott der Herr nach dem Kerstgeham wies, wo ihre Sechnsucht gestillt werden sollte. Was für ein Stern das gewesen sie, wen sie gesehen haden, das wissen ließ, der sie Genug, Gott der Herr hatte an ihnen gethan, was er noch immer thut an Allen, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit: Er hatte sich zu ihrer Kunst herabgelassen und sie auf dem Kege zum Heil geführt, der sür sie der natürzlichste war."

So geht's noch lange fort. Dann solgt wieder ein Bers Bibeltert, sobann wieder Zwischenrede, und das so abwechselnd dis zu Ende. Ist benn das aber — abgesehen vom Inhalte — die rechte Form für Elementar=Unterricht? Die Urtheile der Kritik lanten verschieden. Das "Centralblatt für die gesammte Unterrichtsverwaltung in Preußen" (Juli-August-Heft von 1871) urtheilt über Witt's "Hülfsbuch zum biblischen Geschichts-Unterricht" also: "Hier sindet der Elementarlehrer die nöthige und ausreichende Handbietung, deren er bedarf, um auf dem bezeichneten Unterrichtsgebiete ""das christliche Leben der ihm anvertrauten Jugend zu begründen und zu entwickeln"", jede einzelne diblische Geschichte so zu lehren, ""daß die Kinder sie an sich und in sich ersleben"", und durch die gesammte Unterweizung ""einerseits zu einem sichern Verständniß und zu einer gläubigen Aneignung der Thatsachen der göttlichen Erziehung des auserwählten Boltes und des ganzen Menschenzgeschlechts gesührt werden, andererseits aus ihnen die ewig gültigen

۱

Anschauungen von den höchsten göttlichen und menschlichen Dingen gewinnen."" - Gine Methobe, Die foldes zu leisten vermochte, leistete fürmahr febr Großes. Bas fagt v. Begichwit bazu, ben bas "Centralblatt" ausbrudlich als eine entscheibenbe Auctorität auerkennt? Er fagt alfo: "Bie ein Biberfpruch mit feinem eigenen Brincip ericheint bie gange Unlage feines Buches, wonach ber Schrifttert immer wortlich in einzelnen Abschnitten vorangestellt und die eigene Ausführung dann in ber Form ber Auslegung und anwendenben ober begrifflichen Bermittlung nur bruchftudweise angeschloffen wirb. Darüber muß alle Ginbeit in ber Darftellung, vor Allem aber ber Einbrud felbitftanbig verlaufender Ergablung verloren geben. Bitt's Ansicht, nur durch eingehendere, besonders auf bas innere Leben ber Schüler berechnete Betrachtung ein und berfelben Erzählung in ber Oberclaffe zu wirken, muß als einseitig in ihrer Art bezeichnet werben." Damit foll übrigens ber ander: weite große Berth bes Bitt'ichen Buches nicht geschmälert werben.

Bur Borbereitung auf den biblifchen Geschichtsunterricht ber Oberclaffe empfehlen wir folgende Berte:

1. Schilbe, Mentel und 3ber, Sandbuch für Lehrer zur unterrichtlichen Behandlung biblifcher Geschichten in ber Boltsschule.

2. Riffen, Unterredungen über die biblifchen Geschichten. Ein praktisches Sandbuch für Schullehrer.

3. Flügge, Lehrbuch ber biblischen Geschichten.

4. Budruder, Bie ift bie Gemeinschaft Gottes und der Menscheit gu Stande gefommen? Gin Leitfaben fur ben biblifchen Geschichtsunterricht in ber Bollsichule.

5. Bormann, Sandbuch jur Erklärung und unterrichtlichen Behanblung ber wichtigften biblifchen Ergablungen.

6. S. Bitt, Die biblifchen Geschichten alten und neuen Teftaments mit Bibelwort und freier Zwifdenrebe anichaulich bargestellt. Gin Sulfebuch jum erbaulichen Betrachten und lebendigen Erzählen berfelben.

# II. Methobit bes Bibellefens mit Ertlärung und Anwendung - in ber Oberclaffe.

Einleitung.

§. 128.

Die evangelische Kirche gründet sich mit ihren öffentlichen Bekenntniffen, mit ihrem Lehren, Bredigen und allen gottesbienftlichen Sandlungen allein auf die Schrift; Diefe ift ihr göttliche Offenbarung bie zuverläffige Unterweisung zur Seligkeit (2. Tim. 3, 15). Die Bibel ift baber ber evangelischen Lirche bas heiligste Rirchenbuch, ber evangelischen Schule bas heiligfte Schulbuch. Timotheus mußte von kindauf die beilige Schrift. Go follen auch unfere Rinder fie von kindauf lernen. Luther fagt: "Wo (in einer Schule) bie beilige Schrift nicht regieret, ba rathe ich fürwahr Riemand, bag er fein Rind babin thue. Es muß verberben Alles, was nicht Gottes Wort ohne Unterlaß treibet."

Der herr will nun, daß sein Wort von uns gehört und verstanden werbe, und daß es bei uns auch Frucht schaffe. Demgemäß hat hier die evangelische Schule Dreierlei zu thun: die Schrift mit ihren Kindern zu lesen, sie ihnen auszulegen ober zu erklären, die Lehren berselben auf herz und Leben der Kinder anzuwenden. Das Lesen sührt zur Bekanntschaft mit der heiligen Schrift, also zur Kenntsniß ihres Inhalts, die Auslegung führt zum Berständniß der Schrift, die Anwendung sührt zum Leben nach der Schrift.

# A. Das Lefen ber Schrift in ber Bolfsichule.

### §. 129.

hier sind brei Fragen zu beantworten: Bann foll bas Bibellesen in ber Schule beginnen? Bie oft foll in ber Bibel gelesen werben?

Bas foll in ber Bibel gelesen werben?

- 1. Bann bas Rind in die Bibel felbft einzuführen fei, haben wir bereits bemerkt: nämlich erft in ber Oberclasse, also mit bem 11., 12. Rahre. v. Balmer will, bag bas Rind einen geordneten Bibellefecurfus beginne, sobald es mechanisch lefen gelernt, also etwa vom 8. Jahre an. Run hat zwar bie Bibel liebliche Erzählungen, die auch ichon bas achtjährige Rind mit lebhaftem Interesse lieft. Da aber, mas für besag= tes Alter paffend, in ber großen Bibel gerftreut liegt, gubem meift mit Stoffen verflochten, die für jenes Alter nicht geboren, fo ift es nicht gerathen, bas große Bibelbuch ichon acht : und neunjährigen Lindern in bie Bande zu geben. Diese murben sich in dem großen Buche schwerlich zurecht finden. Bas foll es auch frommen, wenn fich die Rleinen jahrelang mit einem fo umfänglichen Buche tragen, aus welchem nur ein febr fleiner Theil für ihr Alter gebort? Das, mas bie Mittelclaffentinber (im Alter bon 8-11 Jahren) aus ber Bibel lefen und lernen follen, gebe man biefen Rinbern in einer guten "Biblischen Siftorie". Gin foldes Buch ift viel handlicher und man tann hier Alles lefen laffen. Man laffe es ein Borrecht ber Oberclasse sein und bleiben, bag bas heilige Bibelbuch erft hier in die Sand ber Rinder gegeben werbe.
- 2. Bie oft soll in ber Bibel gelesen werben? v. Palmer bestimmt für's Bibellesen außer bem eigentlichen Religionsunterricht sechs Stunden wöchentlich. Bie aber sechs Stunden gewinnen, namentlich ba, wo für die Mittelclasse gewöhnlicher Bolksschulen nur 16, für die Oberclasse nur 18 Stunden gesetzlich bestimmt sind, von denen nur das Drittel auf Religion verwendet werden darf? Rechnen wir da bei der Oberclasse auf Ratechismus 2, auf Biblische Geschichte 2, auf Peristopenerklärung mit Kirchenlied 1 Stunde, so bleibt für's Bibelslesen nur noch eine Stunde. Nun läßt sich zwar von den sprachlichen

Lesestunden eine auf Bibellesen verwenden; wir gewinnen aber bann immer erft zwei Stunden.

Wir haben hier angenommen, daß ber Lehrer biblische Geschichte und Bibellesen gesondert behandele. Diese Sonderung hat Manches für fich. hindert aber nicht, beibe Gegenstände bennoch in engfte Begiehung ju feben. Es laffen fich bie Bibellefestunden leicht als Borbereitungs: ftunben auf die biblifche Geschichte benuten. Gefett, ber Lehrer hatte in ber nachsten biblischen Geschichtsstunde zu behandeln, wie Abraham und Lot fich trennen; fo laffe er in ber vorhergehenden Bibellefestunde 1. B. Mos. 13 zwei- ober breimal lesen, bis die Rinder ben Inhalt erzählen konnen. Run hat er's in ber Stunde für biblifche Geschichte nur noch mit der erbaulichen Auslegung zu thun, bei der ihn nichts mehr ftort, tein Aufschlagenlaffen ber Bibel, tein störenbes Blättern in ber Bibel von Seiten unachtsamer Rinder. In ber nächsten Bibelleseftunde kann ber Lehrer 1. B. Mof. 13 noch einmal lesen lassen, jest es mit bem ausbrudsvollen Lefen auf's genauefte nehmenb. Da bas Rinb bie Erzählung nun verfteht, fo ift ein völlig finngemäßes Lefen nunmehro möglich. (Es fei hier nur nebenbei bemerkt, wie bei folder Behandlungsweise bas Bibellefen und die biblische Geschichte auch ber Sprachbilbung fehr wesentliche Dienfte leiften.) In ber anbern Salfte biefer Bibellesestunde wird die nachste biblische Geschichte ebenso zweibis breimal gelesen, im vorliegenden Falle also 1. B. Mos. 14. U. s. w. Bir tragen hier wieder bem Grundsate Rechnung: Alles foll in einan= ber greifen, Gins burch's Undre gebeiben und reifen." Man murbe übrigens in ben Bibellesestunden im Interesse einer genauern Bibelkenntniß bie und ba auch Capitel lesen laffen, die in ben biblifchen Geschichtsftunden nicht zur eingebenden Besprechung zu kommen hatten. Bibeltunbliches über Berfaffer, Abfaffungezeit und Saupt= inhalt ber bekannteften biblifchen Bucher, namentlich berer, aus welchen bie biblifchen Geschichten entnommen find, lagt fich bequem an bie Bibellectionen anschließen.

Man kann aber biblische Geschichte und Bibellesen auch ganz verseinigen und also die erbauliche Auslegung in die Bibellesestunde mit verlegen. In diesem Falle würde man wol auf den Katechismus 3 Stunden, auf erbauliches Bibellesen 3 Stunden, auf Perikopenerklärung 2c. 1 Stunde verwenden.

Noch eine britte Einrichtung ist hier möglich. Man kann es bei zwei Stunden für biblische Geschichte und zwei Stunden für Bibellesen belassen, für beibe Lectionen aber einen zweisährigen Cursus bestimmen. Damit aber auch so in jedem Jahre die ganze Summe des für die Oberclasse gehörigen biblischen Geschichtsstoffes im Gedächtniß der Kinder erneuert werde, möge man in dem Lehrjahre, in welchem die biblischen Geschichten des alten Testaments behandelt werden, in der Bibellesesstungen die biblischen Geschichten des neuer Testament cursorisch lesen; im folgenden Jahre, in welchem die biblischen Geschichten des neuen Testaments behandelt werden, in den Bibelleses

stunden das alte Testament cursorisch lesen lassen. Diese Ginrichtung hat ben Bortheil, daß man beide Curse erweitern und im Einzelnen gründ = licher behandeln tann. Sie führt aber ben Rachtheil mit fich, daß fie ben Unichlug ber biblifchen Geschichten an's Rirchenjahr un= möglich macht. — Bir mußten auf biefe Einrichtungsfragen näher eingeben, weil fie Einfluß haben auf die nun folgende Frage:

3. Bas foll aus ber Bibel gelesen werben?

bier geben bie Unsichten febr auseinander. Es gibt bie und ba auch jett noch Lehrer, Die die gange Bibel lesen laffen, Die großen Werth barauf legen, bag jebes Rind mahrend feiner Schulzeit die Bibel wenig:

stens einmal ganz burchlese.

Andere scheiben zwar aus, aber im Ganzen boch nur wenig. Für biese umfänglichen Stoffe nehmen sie bann ziemlich viel Zeit in Anspruch, damit diese reichen Bibelftoffe mit jedem Rinde wenigstens einmal burchgelefen werben tonnen. Das ift etwa ber Standpuntt Balmer's, ber in seiner evangelischen Katechetik einen ibealen Plan aufstellt, ben wir hier ber Saubtsache nach mittheilen wollen.

Palmer beginnt mit dem neuen Testamente, ordnet hier die Bücher in einer Stufenfolge vom Leichten zum Schweren, läßt dann später bas alte Teftament nachfolgen. Im neuen Teftamente beginnt Balmer mit Lucas, bann folgen Matthaus und Johannes. Aus Lucas läßt er lefen: Cap. 2 gang; 3, 1-13; 4, 1-33; 5, 1-32; Cap. 6-10, 15 und 16 ganz; 17, 1-19; 18 und 19; 21-24 ganz; aus Mat= thäus: Cap. 2-7; 8 und 9; 13 und 14; 17, 1-9; 18 gang; 19, 13-30; 21, 1-17; 22, 1-14; 24-28 gang; aus Johannes:

Cap. 1, 35 - 51; 2-4 ganz; 5, 1-16; 16-21 ganz.

"Marcus bleibt auf biefe Beife — fahrt v. Balmer fort — vor ber Sand unberudfichtigt; was aber burch fein Berhaltniß zu ben übrigen Evangelisten hinreichend gerechtfertigt ift. Sind nun jene Abschnitte fammtlich burchgelesen, und zwar so, bag jeber berfelben in einer Lection wenigstens zweimal hintereinander gelesen wird, bann ift es Beit, das Gange nach ber im neuen Teftamente beobachteten Orb: nung, Capitel für Capitel ju lefen. Rach ben Evangeliften tommt die Apostelgeschichte, und bann die Briefe. Unter biefen find wol die Baftoralbriefe bes Baulus in die erfte Linie zu ftellen, ba, was er dem Timotheus und Titus fagt, fo vielfache Beziehungen zum Jugendleben in fich schließt. Dann muffen bie Briefe Johannis an die Reihe kommen; nach diesen die Briefe Petri und Jacobi und erft jest bie übrigen paulinischen Epifteln. Unter biefen zuerft Bhi= lipper und Ephefer, Philemon nicht zu vergeffen; bann Coloffer, Galater und Theffalonicher; hierauf beibe Rorinther und zulest bie Rrone von allen, ber Romerbrief. Un diefen schließt fich, auch bem Inhalte nach, am natürlichsten ber Bebräerbrief an; ber Brief Juba mag hernach genommen werben. Die Offenbarung wurden wir nicht gang lesen laffen; nicht als ob bas Lesen berfelben etwas schabete, ober bie jugenbliche Phantasie schwärmerisch aufregte — bas könnte nur gesschehen durch eigenmächtige vom Lehrer versuchte Ausbeutungen dieser Weissaungen; sondern darum, weil es, selbst wenn man das Lesen durch beständige Erklärungen unterbrechen wollte, was nicht passend wäre, densoch unmöglich ist, den Kindern das Verständniß so aufzuschließen, daß die Lecküre eine wirklich anziehende und gesegnete wird. Dagegen ist es ein Unrecht, die herrlichen Stellen dieses Buches der Jugend vorzuentshalten; es ist unbedenklich, zu lesen die 5 ersten Capitel, das 7., das 19-22."

"Diese Lesung bes neuen Testaments darf, wenn so frühe damit ansgesangen wird, wie wir es verlangten (also mit dem 8. Lebensjahre des Kindes) ihre 3—4 Jahre einnehmen, so daß für die Lesung des alten Testaments die 2—3 letzten Jahre übrig bleiben, die um so eher zureischen, als das Lesen nunmehr weit rascher und sertiger vor sich geht. In einer guten Schule ist es gewiß nicht unmöglich, unbeschadet der eigentzlichen Religionöstunden, in 2—3 Jahren die sämmtlichen historischen Bücher des alttestamentlichen Kanon, dann, was auf keinen Fall sehlen darf, die Psalmen, und aus den Propheten die wichtigsten Stellen, die theils das menschliche Sündenelend, theils die Aussicht auf die Erlösung enthalten, zu lesen." Soweit v. Palmer.

Der Palmer'iche Bibelleseursus ist also auf sechs Jahre berechnet. In einer achtelassigen Schule würde er in Classe VI beginnen. Die Bertheilung an die einzelnen Classen würde sich, wenn auf das neue Testament vier Jahre gerechnet werden, etwa so gestalten: Cl. VI mit Kinbern von 8 Jahren: das Evangelium Lucä, Matthäi und Johannis; Cl. V mit Kindern von 9—10 Jahren: Apostelgeschichte, Timostheusdriese, Titus, Briefe Johannis, Briefe Petri, Jacobus; Cl. IV mit Kindern von 10—11 Jahren die Briefe an die Philipper, Epheser, an Philemon, an die Colosser, Galater, Thessalonischer; Cl. III mit Kindern von 11—12 Jahren die Briefe an die Kosrinther, an die Kömer, an die Hebräer, Brief Judä, Offenbarung St. Johannis. Hiernach würde man mit 11 jährigen Kindern den Kömers und hebräerbrief zu lesen haben. Wenn man aber auf das neue Testament nur 3 Jahre rechnet, dann müßte man diese Briefe sogar schon mit zehn jährigen Kindern lesen. Das geht aber nicht!

Man bente sich weiter eine dreiclassige Schule. Hier würde das Bibellesen in der Mittelclasse beginnen. Die Mittelclasse einer dreiclassigen Schule hat aber Kinder von drei Jahrgängen. Geseht nun, man begönne heuer mit Lucas, so würden die Kinder, die das nächste Jahr in die Mittelclasse aufrücken, die Apostelgeschichte, die Pastorale, die Johannise und Petribriese, die im darauf solgenden Jahre Eintretenden aber den Philippere, Ephesere, Colossere, Galaeterbries z. im ersten Jahre ihres Bibelcursus zu lesen haben. Uns dem Allen erhellet, daß sich gegen obigen Plan wichtige praktische Beden-

fen erheben.

v. Palmer will, daß möglichft viel aus und in ber Bibel gelesen werbe. Er führt bafur bas Bort Luther's an: "Bor allen Dingen follte in hohen und niebern Schulen bie vornehmfte und gemeinfte Lection fein, die beilige Schrift gu lefen." Db aber bieß Wort einem so breit angelegten Bibelcursus für bie Bolfsichule bas Wort rebet, bleibe babin geftellt. Wir halten es mit einem anbern Worte Luther's: "Die Bucher follte man wenigern (alfo ibre Rabl geringer machen) und erlefen bie begten. But' Ding und bas oft lefen, wie wenig fein ift, bas macht gelehrt in ber Schrift und fromm bagu." In biefen Worten Luther's liegt viel pabagogifche Beisheit - ein Brincip für ben Schulbibellesecursus. wohlgemerkt: "Gut Ding und bas oft gelefen, wie wenig fein ift, bas macht gelehrt in ber Schrift und fromm bagu." Dit biefem Worte bringt Luther unsere Frage vor das Forum der Babagogik. Sie ift auch in ber That eine pabagogische und will pabagogisch gerichtet . fein. Ermagen wir fie von biefem Standpuntte aus.

Bier tommt uns nun bie Bibel felbft entgegen, indem fie ftarte Speise für die Starten, Dild göttlicher Lehre für die Rinder in Chrifto untericeibet. Bu ben Rinbern in Chrifto geboren boch gewiß. ja vor Allen die, welche noch Rinder an Jahren und an Berftand Wenn felbst ein Betrus von ben paulinischen Briefen urtheilt, bag barinnen etliche Dinge fower zu verfteben feien; tann es bann zweifelhaft fein, bag zumal in ben ichwereren Briefen biefes Apostels Bieles für Rinberverftand zu boch fei? Es fteht jebenfalls feft, bag für Rinber nur bie Dild ber beiligen Schrift gebort, nicht bie ftarte Speise, wie fie ber Romer-, ber Epheser-, ber Bebraerbrief fur bie mündigen ober vollkommnen Chriften barbietet. (Hebr. 6, 1.) Daß wir ben Luther noch einmal anführen, so hat berfelbe in ber fachs. Schulordnung auch bestimmt, was die Schulmeister mit ben Anaben lefen follen, nämlich: Datthaus, bie zwei Epifteln an Timotheum, bie erfte Epiftel Johannis ober bie Spruche Salomonis, bazu etliche leichte Bfalmen. "Denn - fahrt er fort - es ift nicht fruchtbar, die Jugend mit schweren und hohen Buchern zu beladen, als etliche Gaiam, Baulum gu ben Romern, St. Johannem Evan= gelium und andere bergleichen um ihres Ruhmes willen lefen."

Wir wissen bereits, daß von allen Stossen ber heiligen Schrift die geschichtlichen am leichtesten zu verstehen sind. Diese Offenbarungssgeschichten sind aber zugleich die Grundlage aller Lehre, baher sie auch in der Oberclasse der Kern biblischer Unterweisung bleiben. Aber auch in ihren Lehrbüchern hat die Bibel Milch — nämlich Sprüche und Abschnitte, die ihrem wesentlichen Inhalte nach auch von Kindern verstanden werden können. Wir hätten nun zusammenzustellen. was Alles aus den Geschichts und Lehrbüchern der Schrift, wie auch aus ihren poetischen Büchern in der Bolksschule gelesen werden kann und soll. Um uns eine weitläusige Ausführung zu ersparen, knüpsen wir an ein

bekanntes Buch an - nämlich an "Bahn's größere biblische Geschichte nebft Dentwürdigfeiten aus ber Gefchichte ber driftlichen Rirche". Bahn hat hier in wirklich finniger Beife Gefdichte und Lehre ber Schrift verwebt, g. B. bie wichtigsten bavibischen Bfalmen mit ber Geschichte Davids, die Sauptstellen aus den neutestamentlichen Briefen mit der Geschichte ber Bflanzung ber Kirche burch die Apostel. Aus ber Entftehungsgeschichte ber Briefe erklaren fich gerabe bie wichtigften Capitel und Stellen biefer Briefe am einfachften. Ebenso hat Witt bie Berbindung bes Lesens von Bfalmen und prophetischen Abschnitten mit ber Behandlung ber biblifchen Geschichten "in ber Beise prattisch burchgeführt, daß babei ebenso die Lieder Ifraels wie die gesalbte Rebe ber Bropheten auf dem geschichtlichen Untergrunde, ber ihre Borauslehung ift. erwachsen." - Der Lehrer nehme nun Bahn's biblische Geschichte (ober eine ahnliche) zur Sand, ftreiche sich in seiner Bibel Alles an, mas Rahn aus ben Geschichts-, Lehr- und prophetischen Buchern in seine biblische Geididte aufgenommen bat; er nehme bagu auch noch bie Sonn= und Festtagsevangelien und Episteln, Die ebenfalls in ber Schule gelesen und erflart werben muffen. Auf biefe Beife gewinnt er in feiner Bibel bie Schulbibel. Das Rind ber Oberclaffe lernt endlich auch noch die Beweisftellen gum Ratechismus, und bas Bernen berfelben aus ber Bibel trägt mit bazu bei, bas Rind in seiner Bibel wohlbewandert zu machen.

So haben wir benn ben Kreis bezeichnet, in welchem sich ein Bibellesecursus für die Bolksschule zu halten hat. Sollten die bezeichneten
Stosse Diesem oder Jenem nicht ausreichend scheinen — dem rusen wir
zu: Suche es nicht in der Menge! Luther will, daß gut Ding oft
gelesen werde. Auch in diesem Oft liegt pädagogische Beisheit. Wan
kann ihm aber nur gerecht werden durch einen ein jährigen Bibelcursus, dessen Umfang aber von der dem Gegenstande gewährten Zeit
abhängt. Benn das Kind drei Jahre in der Oberclasse bleibt, so macht es
diesen Cursus dreimal durch. Will aber der Lehrer durch den von uns bezeichneten Bibelcursus dei 2—3 Wochenstunden in einem Jahre durchsommen:
dann muß er verstehen, Kalender zu machen und diesen streng inne zu
halten. Er wird auch da schon den Haussseiß der Kinder mit in Unspruch
nehmen — hie und da Capitel zum Zuhausedurchlesen ausgeben müssen.

Wir lesen also mit unsern Kindern nicht die gange Bibel, sons bern treffen eine von padagogischen und methodischen Rücksichten gebotene Auswahl.

Soll und barf man aber Kindern die ganze Bibel in die Hand geben, namentlich auch das ganze alte Testament? Das ist eine andere Frage. Auch hier sind die Ansichten der Theologen und Bädagogen verschieden. Der eine Theil beantwortet sie mit Ja, der andere mit Rein.

Die da wollen, daß man mit der Bibel keine Theilung vornehme,

sagen: Wenn bem Lehrer die ganze Bibel ift, was fie ift, nämlich göttliche Offenbarung, bann wird und muß fie ihm, wie im Gangen, fo in ihren Theilen, heilig fein. Ehret aber ber Lehrer bie Bibel als Gottes Bort, bann werben burch ibn auch bie Rinber bie Bibel als göttliche Offenbarung ehren lernen. Diefe Chrfurcht im Bergen ber Rinber fei bann ein auter Schutzengel für folde Stellen, bie, an fich genommen, fittlich bebenklich erscheinen muffen. — Es muß bier allerdings ftark betont werben, daß bei der aufgeworfenen Frage ungemein viel barauf ankommt, wie der evangelische Lehrer felbst zur gangen Bibel, insbesondere aber zum alten Testamente steht. Wer sich alle sittlich bebenklichen Erzählungen, bazu auch bie Reinigungsgesete aus bem Leviticus und ahnliche Stude aus anbern Buchern gefliffentlich fammelt und biefe Sammlung hinftellt, als ware fie bie Summa bes eigentlichen Offenbarungeinhaltes im alten Teftamente, ber trubt fich freilich ben Blid, bag er gulest alle Schriften bes alten Bunbes im trubften Lichte anschaut. Bewahren wir uns also hier bie Nüchternheit bes Urtheils.

Daß auch das alte Testament eine göttliche Offenbarung und also Gottes Bort ist, wird durch das vollgültigste Zeugniß bestätigt, nämlich durch das Zeugniß unsers Herrn Jesu Christi, über welches uns kein anderes, woher es auch kommen möge, geht und gehen dars. Sebenso bedeutungsvoll ist uns auch das Zeugniß der Apostel, die, durch den Geist Gottes erleuchtet, auch in Bezug auf das alte Testament in der Wahrheit waren. Für den evangelischen Lehrer ist aber das Zeugniß des Herrn und seiner Apostel entscheichen; denn er kann und mag nicht anders zu den Schristen des alten Bundes stehen, als der Herrselbst und ihm nach alle Apostel gestanden haben. Wie hielt unser Herr Christus vom alten Testamente? Wir wollen das kürzlich darthun, und schließen dabei an einen vortresslichen Aussach vom Prosessor Dr. Lutzhard an: "Die Stellung des Herrn zu der alttestamentlichen Schrist".\*)

In den Evangelien bezieht sich der Herr Christus fortwährend auf das alte Testament, und zwar so, daß er dasselbe als ein Ganzes dezeichnet, das er bald kurzweg "Geseh", bald "Geseh und Propheten", bald "Geseh, Propheten und Psalmen" nennt. Es ist ihm das alte Testament eine göttliche Offenbarung, die nicht gebrochen werden darf, die in ihren weissagenden Worten und Then von ihm zeugt; er selber bezeichnet sich als die Erfüllung des alten Testaments. Belegen wir das Gesagte mit einigen Stellen.

Wenn ber Herr Matth. 5, 17 sagt, er sei nicht gekommen, Gesetz ober Propheten aufzulösen, so bezeichnet er damit den alttestamentlichen Schristkanon nach seinen zwei Haupttheilen. Der Sinn dieses Wortes ist, daß die alttestamentliche Schrift nach ihren sittlichen Forderungen nicht außer Geltung, sondern durch ihn zur rechten Geltung kommen solle.

<sup>\*)</sup> S. Sächsisches Kirchen: und Schulblatt von 1862.

Mit ben Worten Matth. 11 13: "Alle Propheten und das Geset haben geweissagt bis auf Johannes" — drückt Jesus sein Siegel auf die alttestamentliche Schrift. Die Erfüllungszeit, die mit ihm begonnen, ist ihm die Erfüllung der alttestamentlichen Schrift überhaupt.

Die Erinnerung Matth. 23, 35. Luc. 11, 51 an alles Blut von Abels Blut an bis zu bem bes Zacharias (2. Chron. 24) ist eine Berweisung auf den ganzen alttestamentlichen Kanon vom 1. Buch Mosis bis zum 2. Buch der Chronika, das, was hier von Bedeutung, in der bebräischen Bibel als letztes Buch den Schluß bilbete.

Den Jüngern auf dem Wege nach Emmaus legte Jesus alle Schrift von Moses und allen Propheten aus, die von ihm gesagt war, d. h. er ging die ganze alttestamentliche Schrift nach ihrem weissagenden In-

halte mit ihnen burch. Luc. 24, 27.

Bon ben Jüngern aber insgesammt nimmt er Luc. 24, 44. Abschied mit ben Worten: "Das sind die Worte, die ich zu euch redete, da ich noch bei euch war, daß erfüllet werden muß Alles, was geschrieben ist im Geset Mosis und ben Propheten und den Psalmen über mich", b. h. in ber aanzen alttestamentlichen Schrift.

Insbesondere bestätigt der Mund ber Bahrheit, wie wir aus ben Evangelien lernen, viele Thatsachen bes alten Testaments, die vom Unalauben je und je angezweifelt ober in's Reich ber Sagen verwiesen worden. Er hat ben Sündenfall im Sinn Joh. 8, 44, indem er hier ben Tenfel einen Menschenmörber von Anfang nennt; er spricht von Abels Tob Matth. 23, 35. Luc. 11, 51; von Roah, ber Gottvergeffenheit feiner Reitgenoffen und seines Saufes Errettung Matth. 23, 38 ff. Quc. 17, 36; im Ausammenhange bamit von Sobom und Gomorra, ber verberblichen Sicherheit ihrer Bewohner, von Lots Errettung und bem besonbern Strafgericht feines Weibes Luc. 17, 28-32 - bich Aues mit ben individuellsten Bugen - bazu Matth. 10, 15. 11, 24. Luc. 10, 3; besonders nachdrudlich von Abraham, feiner meffianischen Soffnung Joh. 8, 56 ff., von seinem Leben und Seligkeit nach bem Tobe, nebst bem ber andern Batriarchen Isaat und Jacob Matth. 8, 11. Quc. 13, 28. Matth. 22, 32. Marc. 10, 26. Quc. 20, 37 ff. 16, 22 ff.; an Jacobs himmelsleiter erinnert er Joh. 1, 52; von Mofes, feinem Gefet und seinen Schriften spricht er Matth. 19, 8. Joh. 5, 45 f. 7, 19 ff.; von ber Schlange in ber Bufte Joh. 3, 14 f.; vom Manna Joh. 6, 32 f.; bon David und den Schaubroten Matth. 12, 3 f. Marc. 2, 25 f. Quc. 6, 3 f.; von den Pfalmen Davids und ihrer Beiffagung auf ihn Matth. 22, 41 ff. Marc. 12, 35 ff. Luc. 24, 41 ff. Er erinnert an Salomos Bracht Matth. 6, 59. Luc. 12, 37, an ben Bejuch ber Königin von Saba bei Salomo Matth. 12, 42; an Rinive und Jonas Matth. 12, 29 ff. Quc. 11, 29 ff. Matth. 16, 4; an die Geschichte bes Elias und bes Elifa, an die Wittme zu Sarepta und ben Sprer Raemann mit genauer Berudfichtigung ber einzelnen Buge ber Beschichte Luc. 4, 25 ff., endlich an-Barachia, von bem bas lette Buch

bes alttestamentlichen Kanon erzählt Matth. 23, 35, und faßt schließlich bie alttestamentlichen Propheten überhaupt zusammen Matth. 5, 12. 13, 17. 33, 29 ff.; kurz: Jesus bekennt sich zur gesammten alttestament lichen Geschichte, wie sie in der gesammten alttestamentlichen Schrift aufgezeichnet ist, und bezeichnet sich als Ziel der Geschichte, indem er sich nachweist als Inhalt und Ziel der Schrift.

Aber auch alle Apostel erkennen in der Schrift des alten Testaments eine göttliche Offenbarung an. Auch bas ließe fich mit vielen Stellen erweifen. Wir erinnern aber nur an drei. Betrus faat im 1. Capitel feines 2. Briefes B. 19-21: "Wir haben ein festes prophetisches Wort -. Denn es ift noch nie eine Beiffagung aus menschlichem Willen hervorgebracht; fonbern bie heiligen Menschen Gottes haben gerebet, getrieben von bem beiligen Beifte." Nach Baulus find die Schriften bes alten Testaments "eine Unterweisung zur Seligkeit burch ben Glauben an Chrifto Sefu, bon Gott eingegeben, und nute gur Lehre, gur Strafe, gur Befferung, gur Buchtigung in ber Gerechtigfeit, bag ein Denich Gottes fei vollkommen und zu allem guten Werk geschickt." (2. Tim. 3, 15-17.) Wenn ber Berfaffer bes Bebraerbriefes beginnt: "Nachbem vor Reiten Gott manchmal und auf mancherlei Beise gerebet hat zu ben Batern burch bie Bropheten, hat er am letten in biefen Tagen zu uns gerebet burch ben Sohn" — so erklärt er mit biesem Bort bas ganze alte Testament als eine gottliche Offenbarung als eine göttliche Rebe — als Gottes Wort.

Und was urtheilt unser Luther vom alten Testamente? Er sagt also: "Das alte Testament halten Etliche geringe, als das dem jüdischen Bolke allein gegeben, meinen, sie haben genug am neuen Testamente. Aber Christus spricht Joh. 5, 30: "Forschet in der Schrist, denn dies selbige gibt Zeugniß von mir." Und St. Paulus gebeut Timotheo 1. Tim. 4, 13: "er soll anhalten mit Lesen in der Schrift", und rühmet Röm. 1, 2: "wie das Evangesium sei von Gott in der Schrift verheißen"; und 1. Kor. 15, 3 saget er: "Christus sei nach der Schrift gestorben und vom Tode auserstanden". So weiset auch St. Petrus mehr denn einmal hinter in die Schrift, 2. Petr. 1, 19. 3, 15. Damit lehren uns die Apostel, die Schrift des alten Testaments nicht zu verachten, sondern mit allem Fleiß zu lesen, weil sie das neue Testament so mächtiglich gründen und sich darauf berusen."

Diejenigen Theologen und Pädagogen, welche es bebenklich finden, Kindern die ganze Bibel, insbesondere das ganze alte Testament in die Hände zu geben, weisen dabei hin auf Erzählungen von Unkeusch-heitsslünden, auf die Reinigungsgesetze im Leviticus, auf Allegorisirungen des Gögendienstes bei Ezechiel u. s. w., die man von Kindern durchaus nicht lesen lassen dürse. Hierin sind wir mit ihnen völlig einverstanden; benn auch wir würden es für einen großen pädagogischen Mißgriff erklären,

wenn ein Lehrer Erzählungen ober biblische Stücke ber bezeichneten Art mit seinen Kindern lesen wollte. Ebenso würden wir's tief beklagen, wenn ein Kind mit unreinen Gedanken im Herzen solche Stellen gesflissentlich aufsuchen und mit unkeuschem Sinn lesen sollte. Zum Glück sind aber Kinder, sehr seltene Fälle ausgenommen, so entartet nicht, um solches geflissentlich thun zu können, und wo es ein Kind wirklich thäte, das wäre gewiß nicht durch die Bibel, sondern von wo ganz anders her entsitlicht worden. Auch die hart angesochtenen Stellen des alten Testaments können ihre rechte Würdigung erst sinden, wenn man sie im Sinne der Bibel beurtheilt.

Die Bibel ehren wir als Buch göttlicher Offenbarung. Sie offenbaret stufenweis bas verborgene Besen Gottes und seine Seils= rathiculife in Beziehung auf bas Menichengeschlecht. fie enthullt uns auch bas menschliche Berg mit allen feinen Arten Batte bie Bibel ibealifiren wollen, fo murbe fie in und Unarten. ihren Lebensbilbern von Abraham, Jacob, Mofes, David, Betrus und Baulus alle sittlichen Schwächen und offenbaren Sünden verschwiegen Aber die Wahrheit ber Geschichte verträgt eben teine Schminte. sondern fordert treue Darftellung. Bogumil Goly fagt: "Wer Die Menschheit nicht in ihren niebrigen Sphären erkannt hat, der begreift fie nimmer in ihren Soben." Das Wort mochten wit (mutatis mutandis) auf die Bibel anwenden und alfo fagen: Wer die Geschichte bes Reiches Gottes auf Erben in ihren alttestamentlichen Stadien nicht richtig zu erkennen und zu würdigen vermag, der begreift fie nimmer in ihren Es hat fich auch hier Alles bon einfachen Anfangen aus organisch entwidelt. Das Bolt ber Bahl, burch bas alle Geschlechter ber Erbe gesegnet werden sollten, hat oft einen harten Naden gehabt und find bei ihm viele und greuliche Sunden zum Boricein getommen. Aber bennoch finden wir in Abrahams Nachkommen eine große Anzahl wahrer Gottesmanner, bie für alle Zeiten leuchtenbe Borbilber mahrer Frommigfeit find. An Andern (3. B. bei Jacob) zeigt bie biblische Geschichte, wie dieselben trot allen Widerstrebens ihrer sündlichen Bergen von ben beilfamen Buchtigungen Gottes boch endlich gur aufrichtigen Gottesfurcht gebracht worden. Grade biese Beispiele find für die Badagogik so tröftlich und berechtigen uns, an keinem Menschen zu verzweifeln, ber irre geht; benn Gottes Sand kann ihn wol noch ziehen und ben richtigen Weg finden laffen. Bas nun die Erzählungen betrifft, beren Lefung in ber Schule sittliche Bebenten erweden, so ift hiebei ber Umftanb von Bebeutung, daß die Bibel faft teine berfelben erzählt, ohne fie als fund= liche zu bezeichnen und bas göttliche Diffallen über dieselben ober beren ernfte Bestrafung mitzuberichten. Wenn man von ber Weltgeschichte fagt, daß fie ein Weltgericht fei, so gilt bas erft recht von ber gesammten biblifden Beschichte.

Aber auch bei ber tiefften Chrfurcht vor ber Bibel und speciell vor bem alten Testamente muß man wünschen, daß die fraglichen Geschichten

und Stude bes alten Teftaments ber Jugend verborgen bleiben möchten. Die Juden murben von einem richtigen Gefühl geleitet, wenn fie (wie uns Origenes und hieronymus berichten) bestimmten, bag bas Sobe Lieb Salomonis von feinem Jeraeliten vor erfülltem 30. Jahre ge-Was nun aber thun? Dag bie Bibel mit ben lesen werben durste. Oberclassenkindern evangelischer Schulen gelesen werbe, ift nach ben Grundfapen ber evangelischen Rirche burchaus nothwendig; benn werben unsere Rinder por ihrer Confirmation nicht in die Schrift eingeführt, fo geschieht's nachher nimmer. Lernen fie in der Schule die Bibel nicht achten und lieben, fo lernen fie's nach ihrer Schulzeit schwerlich. von ber evangelischen Rirche approbirter und fanctionirter Bibelauszug ift nicht ba. Darum bleibt nichts übrig, als bie gange Bibel in bie Sand ber Rinder ju geben, beim Lefen berfelben aber Alles ju über= ich lagen, was von Kindern nicht gelesen werden foll.

Aber nun findet man wieder das Ueberschlagen sehr bedenklich, weil es bas Uebel ärger mache, indem es erft recht reize, bas Ueberschlagene v. Balmer fpricht fich barüber alfo aus: "Das Uebernachzulesen. ichlagenlaffen macht bie Sache gerabe noch arger. In ben letten Buchern Dofis tann eher ein größerer Theil ber speciellen Gefete überichlagen werben, und barunter nun auch bie über verbotene Beirathen, über Reinigungen u. bergl.; aber wenn im Berlauf ber Geschichten eine berselben überschlagen wird, so wird bas Rind sicher mit boppelter Aufmerkfamteit fie für fich lefen und ben Lehrer heimlich auslachen, baf derfelbe es habe überliften wollen. Auch wird felbst die prübeste Sorgfalt, alles Derartige fern zu halten, nicht fertig werben; man tame am Enbe auf einen blogen Auszug ber Schrift gurud, und felbft in einem folden murbe nicht Alles vermieben werben fonnen; wie benn 3. B. Die Geschichte Rosephs und ber Frau bes Botiphar, die Geschichte von Davids Chebruch entweder gar nicht oder rudhaltslos, d. h. wie die Schrift die Sache erzählt, gegeben werben tann. Das Beste und Bernünftigste ift baber gewiß immer, folche einzelne an die Reihe tommende Abschnitte nicht zu überschlagen."

Wir unseresseits können das Ueberschlagen so bedenklich nicht finden. Nach dem von uns oben dargesegten Bibelcursus kommt es nämlich sehr oft vor, fast in jeder Stunde; eben deßhalb fällt es den Kindern bald gar nicht mehr auf. Der Lehrer mache nur dem Kinde bemerklich, daß er nicht die ganze Bibel mit ihm lesen könne, weil sie zu groß sei. Er erkläre, daß Vieles nicht sur Kinder gehöre, sondern sur Erwachsene. Wenn aber ein Capitel an der Reihe ist, das nicht übergangen werden kann, und daß zu lesen gleichwol bedenklich erscheint, dann sei der Lehrer ossen. Wir würden bei 2. B. Sam. 11. ganz offen erklären — jedoch nicht im Tone sittlicher Entrüstung, sondern mehr des Bedauerns: "In diesem Capitel, liebe Kinder, werden uns schwere Versündigungen Davids erzählt, die schwersten, die er in seinem ganzen Leben begangen. Wir sehen hier, wie ein Mensch, der dem Herrn aufrichtig gedienet und

lange von Herzen fromm gewesen, auch noch fallen kann. Daher mahnet auch die Schrift so eindringlich: "Wer da steht, der sehe wohl zu, daß er nicht falle." Wir wollen aber diese betrübende Erzählung nicht lesen; ich will sie euch erzählen. Wollt ihr sie daheim nachlesen, so thut es; aber thut's in der Furcht des Herrn, die auch Mitseid hat mit einem Gefallenen" 2c. Folgt nun auf die Erzählung dieser Geschichte eine tiesernst gehaltene Besprechung derselben, so ist es unmöglich, daß bei den Kindern jene unzüchtigen Gedanken aussommen sollten, die sie bei unskeuschen Lesern anregen kann. Ueberhaupt, wenn in einer Schule der Geist der Gottesfurcht waltet, so wird sich in einer solchen wol höchst selten ein Kind sinden, das dei Geschichten der bezeichneten Kategorie sündlich angeregt werden könnte.

Dag wir für einen Bibelauszug - für eine fogenannte Schul: bibel nach Sachlage ber Dinge nicht find, folgt aus bem Gefagten. Zwar hegen wir nicht die Befürchtung, daß mit der Schulbibel, wenn fie nur in rechter Beise ausgeführt und von ber evangelischen Rirche fanctionirt murbe, bas Unfeben ber Bibel gefährbet ober gar die evangelische Kirche in ihrem Bestande erschüttert werben würde. Diese Rirche ift entstanden und hat bestanden, als von der eigentlichen evangel. Bollsschule kaum noch die Rede sein konnte. Auch in jener Beit, wo wirklich Bolksschulen gegründet wurden, war die Bibel noch auf lange nicht in ben Sanben ber Rinber; biefe lernten aus Gottes Wort nur. was ber Ratecismus, bas Evangelienbuch und fpater bie bibli= ichen Siftorien von Subner enthielten. Die jegige ev. Bollsichule mit ihrer weit vorgeschrittenen Methobit tann ber Bibel und bes Bibellefens für ben Religionsunterricht nicht wohl entbehren. Da fich aber ber Bearbeitung eines Bibelauszuges fast unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstellen, so bleibe es bis babin, wo man einen von ber gesammten ev. Rirche fanctionirten Bibelauszug haben wirb, bei ber gangen Bibel.

Busat 1. Die Frage wegen eines Bibelauszuges gehört jett zu den Tagesstragen. Hören wir hierüber einen bewährten Pädagogen — den praktischen Dinter. In seiner "Anweisung zum Gebrauch der Bibel in Bolksschulen" wirft er die Frage auf: "Soll ich einen der Auszüge aus der Bibel einsühren?" Daraus antwortet er: "Ich sehe da mancherlei Schwierigkeiten. Das mein erwachsener Bürger oder Landmann die ganze Bibel in seinem Haben möge, wünsche ich selbst, und der aus dem Bolke, dem die Keligion Etwas ift, wünscht es auch Ich wünsche nicht, das die Erwachsenen im Bolke sich an einem bloßen Auszug der Bibel genügen lassen Erwachsenen im kolke sich an einem bloßen Auszug der Bibel genügen lassen und Moral am siehsten auf ein Octavblättigen geschrieben haben möchte, dürste leicht weiter gehen, Auszuge aus den Auszugen liefern, so lange, bis dem Bolke die Gelegenheit, mit eigenen Augen zu sehen, ganz genommen wird."

"Doch jest ift die Rebe von Kindern und Schulen. Sollen da nicht am liebsten Auszuge aus der Bibel eingeführt werden? Bir machen, wenn die Erwachsenne einmal im Besitz der ganzen Bibel bleiben sollen, dem Bolke dann eine doppelte Ausgade, zumal da die Auszuge oft noch theurer sind, als die vollständige Bibel. Und wenn man erwogen hat, wie verschieden die Bedürsnisse ber Lehrer und der Schulen sind, da dürfte man leicht einsehen, daß ein Auss

Digitized by Google

zug aus der Bibel nie für alle Schulen, zahlreiche und kinderarme, gut und ichlecht besuchte, vorwärts gebrachte und vernachlässiget, passend sein kann, daß man an dem einen Orte immer noch mehr weggelassen zu sehen wünschen wird, indeß man an andern die oder jene Stelle ungern vermist. Ist der Schulslehrer vernünstig, so wird er selbst beurtheilen, wieviel er brauchen könne oder nicht; ist er ausmerksam, so wird er schon zu verhüten wissen, daß das Rind nicht lese, was es für jest nicht ohne Schaden lesen kann."

Hier machen wir unsere Leser noch ausmerksam auf eine sehr gute Auswahl von in der Bolksschule zu lesenden Bibelstellen in dem "Amtsblatt des Bürttems bergischen evangel. Consistoriums und der Synode in Kirchens und Schulsachen."

Mr. 190, 1870.

Busat 2. In unserer Zeit sinden Biele die Resultate der neuern Natursforschung mit der Bibel nicht vereindar. Namentlich werden die Wunder, die in der Offenbarung die höchste Bedeutung haben, von jenem Standpunkte aus geseugnet, was begreistich ist; denn da die Naturwissenschaften es nur mit Naturgesehn und mit natürlichen Erscheinungen zu thun haben, so können sie Thatsachen, die einer höhern Ordnung der Dinge angehören, die, weil sie Uebersinnliches offenbaren sollen, übernatürlich sein müssen, nicht erklären. Wie sich aber auch das tiesste naturwissenschaftliche Denken mit den Wundern der Offenbarung verträgt, sehrt der Ausspruch eines Mannes, der auf dem Gebiete der Natursorschung als ein großer Bahnbrecher zilt, des Franz Baco von Verulam. Hören wir, was dieser tiese Gest, der sich zur Ausgade gestellt hatte, alles überlieserte Wissen kritisch zu sicht en und ein klares, starkes Bewußtsein der vollen Wirklichkeit des Erkennens zu vermitteln — von der biblischen Offenbarung urtheilt. "Die natürliche Religion — sagt er — sucht der Erkenntniß Gottes aus natürsichen Ursachen; sie betrachtet Gott durch das Nedium der Dinge und erdlicht daher das Abbild Gottes gebrochen, wie wir unser eigenes im Wasser. Richt durch die Gesehe der Natur, sondern nur durch die Wunder der Offenbarung kann sich Gottes gebrochen, wie wir unser eigenes im Wasser. Richt durch die Gesehe der Natur, sondern nur durch die Wunder der Offenbarung kann sich Gotte in seinem wahren, übernatürlichen Wesen darftellen. Darum ist die wahre Erkenntniß Gottes nicht durch natürzliche, sondern nur durch geofsenbarte Theologie möglich." Hierzu sügen wir noch ein Wort von Rückert. "Die Ratur ist Gottes Buch; doch ohne Gottes Ofsenbarung mißlingt der Leseversuch, den angestellt menschiche Erschrung."

# B. Auslegung ber Schrift.

# §. 130.

- 1. Die Bibel will verstanden sein. Das lehrt uns die Frage Christi an seine Jünger: "Habt ihr das Alles verstanden?" wie das Wort im hohenpriesterlichen Gebet: "Das ist das ewige Leben, daß sie dich, daß du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt haft, Jesum Christum, erkennen." Das lehrt serner die Frage des Philippus an den Rämmerer: "Berstehest du auch, was du liesest?" wie der Zuruf Pauli an alle Christen, "Seid vollsommen an dem Berständniß!" Auch die Kinder sollen verstehen lernen, was sie in der Schrift lesen.
- 2. Wann versteht man die Schrift? Dann, wenn man sich bei ihren Worten das denkt, was die heiligen Propheten, die Apostel und der Herr felbst uns haben sagen wollen. Wer vermöchte aber alle Gedanken

bes göttlichen Wortes nach ihrer Tiefe zu benten und zu verstehen! Bon biefen Worten fagt David: "Berr beine Gebanken find fo febr tief. Ein Thörichter glaubt bas nicht und ein Rarr achtet folches nicht." Der Rirchenvater St. Augustin bezeugt: "Die Bibel bat folche Tiefen, bag ich, wenn ich mich mit bem Stubium berfelben bis in's hohe Alter und mit aller möglichen Unftrengung beschäftigte, boch täglich barin Fortschritte machen tonnte." Auf ber anbern Seite ift aber bie Bibel leicht zu verfteben, nämlich in Allem, was Jebem zur Seligkeit zu wissen und zu verfteben nöthig ift. Daber tonnte berfelbe Augustin fagen: "Die heilige Schrift ift ein Senbichreiben bes allmächtigen Gottes an feine Beichopfe, ebenfo leicht zu verfteben, als ein Brief, ben Jemanb von fei= nem Freunde empfängt." Diese anscheinend fich wiberfprechenben Urtheile Augustin's faßt Gregor ber Große in das sinnige Rathsel: "Die Bibel gleicht einem Strom, in dem der Elephant ichwimmt, bas Lamm watet."

3. Damit bie Schrift verftanden werbe, muß fie ertlart Bieles erklärt sich felbft, sobald es nur mit Aufmerksamteit und Rachdenken gelesen und wiederholt gelesen wird. Es hat barum bas fogenannte "curforische Bibellesen" in ber Schule wol feine Berechtigung; aber auch bas "ftatarische", bas bei einzelnen Bersen und Abschnitten finnend verweilt und eingehend erklart. Die Schrift erflaren beißt ben Ginn ihrer Borte Unbern beutlich machen, alfo ihren Inhalt auslegen. Man unterscheibet verschiedene Arten ber Muslegung, nämlich: grammatische, historische, bogmatische, bar-

monische, allegorische, erbauliche.

a. Die grammatische Auslegung ftellt bie mahre Bebeutung ber Schriftworte fest, die diese an sich und nach bem Zusammenhang haben muffen. Im Johannes Evangelium lesen wir: "Im Anfang war bas Bort." "Bort" hat aber hier einen gang ungewöhnlichen Ginn; benn es bezeichnet ben Mensch gewordnen Gottessohn. — Go bebeutet bas Bort Fleisch in ber Bibel balb eine fünbliche Gefinnung, wie in bem Spruche: "Die Menschen wollen fich meinen Geift nicht mehr ftrafen laffen, benn fie find Fleisch"; balb bie fündliche Denfchennatur überhaupt, wie in bem Spruche: "Bas vom Fleisch geboren ift, bas ift Fleisch"; bald bie Menschennatur im Allgemeinen, wie in bem Borte: "Und das Wort ward Fleisch" 2c. So nimmt die Schrift viele Worter in einem ihr eigenthumlichen Sinne, g. B.: Sunbe, Gnabe, Friede, Gerechtigfeit, Rechtfertigung, Beiligung, Biebergeburt, Bergebung ber Gunben u. f. w. So tommen in ber Bibel auch viele Worte und Reben in figurlichem Sinne vor, wo bann die Auslegung ben eigentlichen Sinn aufzusuchen hat. Das ift ber Sall bei ben Metaphern, Bersonificationen, Metonymien, Synetbochen, Allegorien, Barabeln u. f. w.

b. Die historische Auslegung hat viele Stellen ber Schrift mit

Hülfe ber Geschichte zu erklären. Eine Anzahl Psalmen befingen Fraels Errettung aus Egypten, andere das Elend der babylonischen Gefangensichaft oder die Rückehr aus derselben, wieder andere geistliche Kämpse einzelner Personen, besonders aus dem Leben Davids. Um Joh. 3, 15 zu verstehen, muß man die Geschichte von der ehernen Schlange, um Köm. 6, 3. 4 zu verstehen, muß man den ursprünglichen Taufrituskennen. Viele Reichsgleichnisse, wie das vom großen Abendmahl, sind reich an alttestamentlichen geschichtlichen Beziehungen; andere seyen die Bekanntschaft jüdischer oder morgenländischer Sitten und Gebräuche voraus. Wir erinnern nur an das hochzeitliche Kleid, an die zehn Jungfrauen, die dem Bräutigam entgegen ziehen. In allen diesen und noch vielen anderen Fällen muß der Ausleger der Schrift die Geschichte zu Rathe ziehen, wenn er den richtigen Sinn der Schriftworte an's Licht stellen will.

c. Die bogmatische Auslegung bemühet fich überall, ben Glau= bensinhalt ber Schriftworte flar bargulegen, mas nicht immer leicht ift. Joh. 10, 30 lesen wir: "Ich und ber Bater find eins." Man'tonnte bas mit ben Rationaliften im moralischen Sinne verfteben - von ber Uebereinstimmung ber Gesinnung bes Sohnes mit ber bes Baters. Aber Johannes lehrt bie Gottheit Chrifti in seinem Evangelio fo flar und bestimmt, bag man auch ben angezogenen Spruch nothwendig bon ber Wesensgleichheit Christi mit bem Bater verfteben muß. Go berstanden es auch die Ruben, benn fie rechneten es bem Erloser zur Sunde an, bag er als ein Denich fich Gott gleich mache. Die Schrift gibt fehr viel Beweisstellen für die Gottheit Chrifti. Benn nun ber Rationalismus Stellen wie: Matth. 11, 25 ff.; 16, 16. 17; Joh. 10, 30; Joh. 17, 21; 1. Joh. 4, 16; Phil. 2, 8 ff.; Col. 1, 15-17; Ebr. 1, 1-3 und viele andere dahin verflacht, bag ber Name Sohn Gottes in benselben nur soviel beige, als "ber von Gott besonders Begnadigte und Geliebte" - fo ift bas eben eine rationaliftifche Berflachung bes bogmatischen Sinnes jener Stellen. Denn mas die öfumenischen Symbola, was Luther im kleinen Katechismus und die übrigen Symbole von der Berson Christi lehren, ist in der Schrift wohlbegründet. Dasselbe gilt bom Geheimniß ber Dreieinigfeit, von ber Erlöfung burch Chrifti Tod, von der Auferstehung der Todten am jüngsten Tage 2c., alles Lehren, die der Unglaube in der Bibel nicht finden mag, so klar sie auch darinnen offenbaret sind.

d. Die harmonische Auslegung geht von dem Sate aus, daß sich die Schrift nicht widersprechen könne, daß sie vielmehr durchweg mit sich selbst in Nebereinstimmung stehe. 1. B. Mos. 6, 6 heißt es von Gott: "Da reuete es ihn, daß er die Menschen gemacht hatte auf Erden"; 1. B. Sam. 15, 29 aber: "Gott ist nicht ein Mensch, daß ihn etwas gereuen sollte." Diese Aussprüche disharmoniren offenbar — stehen den Worten nach mit einander in Widerspruch. Die Bibel kann ser Wochen icht widersprechen; solglich kann der Widers

spruch nur scheinbar sein. Wie ist er aber ba zu lösen? Als Ausleger mache ich mir ben Begriff Reue flar, wie er seinem eigentlichen Sinne nach zu verstehen ift. "Es reuet mich, bas und bas gethan zu haben" fagt ber, bem ein Unternehmen miggludte; aber auch ber, ber fich eines fittlichen Fehltrittes fculbig gemacht. In biefen Fallen ging bas, mas bie Reue verurfachte, refp. von intellectueller ober fittlicher Unvollkommenheit des Menschen aus. Gott, ber Alles weiß und baber sich nie irren tann, ber zugleich ber Allheilige ift, tann fich weber in feinen Berten und Rathschluffen verseben, noch etwas thun, bas seiner Beiligkeit wider: ftritte; mithin kann bei ihm die Rene feine ber Ursachen haben, bie fie bei Menschen hat. Diese Erwägungen bestimmen mich als Ausleger, bem Spruche 1. B. Sam. 15, 29 zuzustimmen. Wie foll ich aber nun 1. B. Mof. 6, 6 verfteben? Die Bibel rebet um ber Menschen willen von Gott oft menschlich, wie wenn fie ihm menschliche Glieber beilegt. Diefe Un= thropomorphismen muffen alle geiftlich gebeutet werben - Muge für Allwissenheit - Sand für Macht zc. Die Reue im 1. B. Mos. 6, 6 ift eine anthropopathische Rebeweise, die aber auch, gleichwie bie Anthropomorphismen, eine geiftliche Deutung forbert. Auf biefe führt ber Spruch felbft, nämlich in ben folgenden Worten: "und es befümmerte ihn in seinem Bergen 2c." Die Reue in 1. B. Mos. 6, 6 bezeichnet alfo eine gottliche Betrübniß barüber, bag er über bas gange Den= idenaeldledt bas Bericht bes Unterganges verhangen follte. Diefe gottliche Betrübnig nennt die Schrift hier Reue. Der Rationalismus hielt freilich auch eine folde Reue in Gott wegen ber Unwandelbarteit bes göttlichen Befens für unmöglich. Confequenter Beise batte er aber bann ebenso bie Liebe und Barmbergigfeit, wie ben Rorn Gottes leugnen muffen, wie er benn letteren auch geleugnet hat. Aber wenn Gott ber rechte Bater ift, warum foll er bann nicht auch väterlich betrübt werben? Die Reue Gottes ift freilich eine gottliche und als folde soweit über der menschlichen erhaben, so hoch Gott selbst über ben Menichen fteht.

Benn ber Apostel Paulus die Seligkeit allein vom Glauben abhängig macht, Jacobus dagegen die Berke stark betont, so stehen diese Apostel beshalb nicht in Biderspruch. Denn Paulus schrieb an die werkthätigen Kömer, denen er vorhalten mußte, daß alle guten Berke Früchte des Glaubens sein sollen und daß, was nicht aus dem Glaus ben geht, Sünde sei. Jacobus dagegen hatte es mit Leuten zu thun, die sich mit einem bloßen historischen Glauben begnügten; bei denen war es nöthig, mit allem Nachdruck auf die Werke als auf die Früchte eines lebendigen Glaubens zu dringen. Beide Apostel stimmen aber darin völlig überein, daß in Christo nur der Glaube gilt, der durch die Liebe thätig ist.

Die harmonische Auslegung bebient sich insbesondere auch der sogenannten Parallelstellen. Sie geht hiebei von den klaren Stellen aus und erklärt daraus die dunklen.

o. Die allegorische Auslegung, unter ben Rirchenbatern insbefonbere von Drigenes geubt, begnugt fich nicht mit bem Sinne. ben bas Schriftwort bem Buchftaben und Rusammenhange nach bat und haben foll, sonbern fucht nach einem höhern ober tiefern Sinne ber Borte. In ber Barabel vom barmbergigen Samariter foll nach ber allegorischen Interpretation ber barmberzige Samariter Christus sein, ber Berwundete die fündige Natur bes Menschen, die Räuber ber Teufel und die bosen Geister, die Schläge die Sunden, der Briefter und Levit das Gesetz und die Propheten, Del und Bein die liebliche und ftrenge Lehre. bas Thier ber Leib Chrifti, die Herberge bie Kirche, ber Wirth die Brebiger bes Bortes Gottes und bes Evangeliums, Die unserer pflegen und warten. Run ist ja Chriftus in Bahrheit ber rechte barmbergige Samariter; nur fann die Auslegung nicht behaupten wollen, bag Chriftus in jenem Gleichniß fich unter bem Bilb bes Samariters habe barftellen wollen. — In der Bredigt allegorisirt man nicht selten. Da bezeichnet man 2. B. die Gunde als geiftlichen Auslas, ber ebenso wenig von Menichen geheilt werben tann wie ber leibliche, ber vielmehr nur von Chrifto geheilt wird. Ferner laffen sich die meisten Bunber allegorisch beuten. Denn Chriftus ift es, ber bie geiftlich Blinben febend, bie geiftlich Tauben borend, bie geiftlich Sprachlosen rebend macht, ber bie geift: lich Tobten ermedt.

f. Bon der erbaulichen Auslegung handelt der folgende Baragraph.

Es möge hier noch besonders bemerkt werden, daß man bei Kindern mit der Erklärung ja Maß halten möge. Es wäre ein Jrrthum, wenn der Lehrer glaubte, Alles dis auf's Wort erklären zu müffen. Man halte sich überall nur bei den Hauptsachen auf und gebe bei dem llebrigen bloß die nöthigen Worterklärungen. Kinder, die ausmerksam und mit Nachdenken lesen, sernen schon durch's bloße Lesen Bieles verstehen, zumal, wenn der Lehrer jeden biblischen Abschift zweis oder dreimal lesen läßt. Auch leisten ein gründlicher Unterricht in der biblischen Geschichte und im Katechismus der Bibelerklärung die wesenklichsten Dienste.

Wer die Schrift richtig auslegen will, auch nur in den an sich leichter verständlichen Theilen, der muß sie gründlich verstehen. Wie lernt man aber die Schrift recht verstehen? Das leibliche Auge kann erst sehen, wenn es Licht von oben empfängt. Das gilt auch von der Erkenntniß des göttlichen Wortes. Darum sagt der Prophet: "In beinem Lichte erkennen wir das Licht." Irenäus meint dasselbe mit dem Wort: "Gott wird nur durch Gott erkannt." Darum muß ein Lehrer beten: "Herr, öffne mir die Augen, daß ich sehe die Wunder an deinem Geseh." Der Geist Gottes, der die Schrift einz gegeben, ist auch der beste Ausleger; denn er ist ja der "Geist der Wahrheit, der in alle Wahrheit leitet". Außerdem ist aber auch das Leben selbst eine Schuse, in der man Bieses aus Gottes Wort erst

recht verstehen lernt. So bekennt Luther von fich, bag er erft in Nöthen und Berfolgungen bie Bfalmen recht habe verfiehen lernen. Auch bie Meditation, b. i. bas ernftliche und anhaltende Sinnen über ben Borten ber Schrift, wie es Bf. 1. meint, forbert febr bas Berständniß berselben.

Doch barf man auch bie Gulfsmittel ber Biffenschaft nicht gering achten; benn gute Bibelauslegungen leiften bier bie wichtigften Dienfte, ia fie find bem Lehrer unentbehrlich. Bir machen einige namhaft.

1. Otto von Gerlach, Die heilige Schrift nach Dr. Martin Luther's Hebersepung mit Ginleitungen und erflarenden Anmertungen.

2. Sandbuch ber Bibelerklarung für Schule und hans -

Calmer Berein.

3. Lisco, Die heilige Schrift nach der deutschen Uebersetzung Dr. Martin

Luther's mit Erklärungen, Einleitungen u. s. w.

4. A. Dachsel, Die Bibel oder die ganze heilige Schrift nach der deutschen Uebersetzung Dr. Martin Buther's, mit in den Text eingeschalteter Auslegung, ausstührlichen Inhaltsangaben und erläuternden Bemerkungen.

5. Lange, Theologisch-homiletisches Bibelwert. (Rehr für Theologen.)

Roch sei hier genannt: Die vier Evangelien und die Apostelgeschichte, für Bollsichullehrer ausgelegt vom Berfaffer biefer Schultunbe. Ferner für Bibel-tunbe außer ben Schriften von Steglich und Rettig bas vorzügliche Buch von R. Rubel, "Bibelfunde — turge Ginleitung in bie heilige Schrift und Erflarung ausgewählter Stellen." Außerbem werben hier bem Lehrer wichtige Dienfte leiften: "Bibel-Atlas" von Riepert, völlig neu bearbeitet von Lionet. Berlin 1865. Rugleich nütlich für Archaologie.

# C. Anwendung.

## §. 131.

1. Begriff und Rothwendigfeit ber Anwendung. Das Bort Gottes miffen und verfteben ift gut. Religion ift aber nicht bloß Biffen und Berfteben bes gottlichen Bortes, sonbern Leben in Gott. "Das Biffen haben wir Alle" - fagt ber Apostel; "fo aber Semand Gott liebet - fahrt er fort - ber ift von ihm erfannt." 2, Tim. 3, 15 bezeugt ber Apostel, bag bie Schrift eine Unterweisung gur Seligfeit ift; er gibt aber auch (B. 16 u. 17) genau au, wie fie uns bas ift. Zuerft bient fie uns allerdings zur Lehre; benn fie offenbaret uns religiose Bahrheiten, die uns ohne fie für immer unbefannt geblieben maren. Aber die Schrift foll uns ebenso bienen gur Strafe, b. i. jur Ueberführung, daß wir Gunder find; ferner gur Befferung, b. i. jur Aurechtweisung; benn wie fie uns por ben Arrwegen ber Sunde warnt, so weiset fie uns zugleich auf ben Weg ber Gerechtig: feit und eines gottfeligen Banbels; enblich bient fie gur Buchtigung, b. i. gur Erziehung in ber Gerechtigfeit, bag ein Denich Gottes fei volltommen, ju allem guten Berte gefdidt. In ber Religion gilt überall das Wort Chrifti: "So ihr foldes wisset, selig seid ihr, so ihr's thut." Der Berr felbft fclieft feine Bergpredigt mit bem Buruf:

"Darum, wer biese meine Rebe höret, und thut sie, ben vergleiche ich einem klugen Manne, ber sein Haus auf einem Felsen baute." Jebes Baterunser gemahnt uns, nach ber Bolktommenheit eines gottseligen Wanzbels zu streben. Kurz, in Christo Jesu gilt nur der Glaube, der in ber Liebe thätig ist.

2. Wie und in welchem Umfange soll aber das Anwenden geschehen? In den "Biblischen Geschichten", namentlich den älteren, sindet man unter jeder Erzählung sogenannte "Nuhanwensdungen", d. i. Gedanken, die lehren wollen, welche Anwendung von der betreffenden Erzählung das Kind auf sein Leben machen solle, damit sie ihm einen geiftlichen Gewinn oder Nuhen bringe. Diese Ruhanwendungen sind aber oft recht unkindlich und liegen weit über der Sphäre des religiösen Lebens und der Lebenserfahrungen der Kinder. Wenn irgendwo, so gilt hier die Regel: ne quid nimis! Das Zuviel stumpst hier leicht das sittliche Gefühl ab und schadet dann mehr, als es nüht.

Man wolle boch hier bebenten, bag bas Wort Gottes icon an fich und unmittelbar jum Bergen rebet und im Bergen wirket. Wenn ber herr fpricht: "Selig find, die Gottes Wort boren und bemahren" - fo liegt in biesem Wort selbst die Mahnung, Gottes Wort zu hören und zu behalten. Ober wenn er in ber Bergpredigt ausruft: "Selig find, Dic reines Bergens find; benn fie werben Gott schauen" - fo gemahnt bieß Bort icon an fich, nach Bergensreinheit zu ftreben. Der wenn ber Berr in einem Gleichniß fagt, bag man allezeit beten und nicht lag werben solle — so treiben die Worte bieses Gleichnisses ebenfalls von selbst fraftig zum Gebet. Lege also nur bas Wort Gottes flar und erbaulich aus, und fei beg gewiß, bag icon bie klare Erkenntnig bes gottlichen Wortes göttliches Leben wedt und forbert; benn fie erleuchtet bas Berg bes Rinbes über ben göttlichen Willen, fie scharft bas fittliche Gefühl, lehrt edle Gefinnungen und Thaten lieben, fündliche Gefinnungen und Handlungen aber verabicheuen.

Nichts bestoweniger sind besondere Ermahnungen und Warnungen nöthig; man gebe sie aber kurz und eindringlich, nach dem Vorbild Christi, ber das Gleichniß vom barmherzigen Samariter mit der kurzen Ermahnung abschloß: "So gehe hin und thue deßgleichen!" Das weise und wirksame Ermahnen ist in der That schwerer, als selbst das Wuslegen. Hier gilt erst recht das Wort von Jean Paul: "Man kann nur geden, wenn man selbst hat." Je mehr die Religion dem Lehrer selbst Herzenssache ist, desto mehr werden seine Ermahnungen und Warnungen, weil aus dem Herzen kommend, zu Herzen gehen. Auch die Kinder sühlen sein durch, ob oder in wie weit die Ermahnungen ihres Lehrers bloße Phrasen oder wirklich ernst gemeint sind. Der Apostel will, daß ein Diener des Wortes mächtig sei, zu ermahnen; damit er das sein könne, müsse er wandeln untabelig, gerecht, heilig, keusch.

Jeber Religionslehrer muß zu seinen Kindern sagen können: "Folget mir, und sehet auf die, die also wandeln, wie ihr uns habt zum Borbilbe."

# III. Rirgengefciate und bas Rirgenlied in ber Boltsionle.

§. 132.

Die gewöhnliche Bolksschule wird sich mit bem, was aus ber Kirchengeschichte zu geben, auf bas beschränken, was in der Apostelgeschichte steht und sich an diese bequem anschließen läßt; außerdem gebe sie noch kleine Biographien von heiligen Märthrern und etlichen Kirchenvätern, ausführlicher die Reformationsgeschichte. Bürgerschulen können für dieses Gegenstand mehr thun. Wir empsehlen für diesen Gegenstand die kleine Kirchengeschichte von Leupold.

Bir wenben uns nun jum Rirchenlieb.

- 1. Allgemeines. Alles religiofe Leben, wie niebrig auch eine Boltereligion fteben mag, außert fich in einem Cultus mit religio: fen Befangen. Die Religionsgeschichte lehrt, bag alle beibnischen Gulte ihre Symnen gehabt, die zu festlichen Beiten ben Gottern zu Ehren angestimmt wurden. Aber was find biese heibnischen Symnen gegen bie Bfalmen bes alten Testaments, und nun erft gegen bie geiftlichen Lieber ber neutestamentlichen Rirche! Dag bie Rirche Chrifti von Unfang an beilige Befange gehabt, erfeben wir aus Col. 3, 16. Dag fie auch nachmals ftets eine fingende gewesen, beweisen die hymnologischen Dentmale aus ber nachapostolischen und mittelalterlichen Zeit. Selbst bie berfolgte Rirche fang ihre Lieber, wie aus Blinius Briefen an ben Erajan zu ersehen. Doch herrlicher und mächtiger als je zuvor ergoß sich ber Strom geiftlicher Lieber in ber beutschzevangelischen Kirche. Sie gahlt 80-100,000 Rirchenlieder. Quther eröffnete felbft ben Reigen mit feinen Glaubens- und Troftliebern. Auch feine Lieder maren Prebiger; benn gerade fie haben bie Reformation gewaltig mit forbern helfen. Ein Beobachter dieser fegensreichen Birtung, Cyriatus Spangenberg (1569), fagt baber von biefen Liebern: "Wenn es einmal bagu tame, bif Gott zur Strafe verhangen murbe, daß burch bie Tprannei bas gottliche Wort zu predigen nicht gestattet wurde: fo hatte man boch bie gange driftliche Lehre in folden unfern Liebern, und wenn man auch biefe öffentlich zu fingen mit Gewalt verbieten wollte, fo konnten und follten fie boch, neben ben ichonen Spruchen ber beiligen Schrift, nimmermehr aus unferm Bergen geriffen werben."
- 2. Bebeutung bes evangelischen Rirchenliebes für Rirche, Schule, Haus und Leben. Nächst ber Bibel ift bas Gesangbuch geswiß bas wichtigste Kirchenbuch. Es begleitet die Gemeindeglieber auf bem Bege zur Kirche und von da in's Daheim; in ber Kirche selbst aber

fingt die Gemeinde daraus zum Preise Gottes und zur Erbauung der Seelen. Aber auch in ben Säufern fingt man Rirchenlieber, und fingt man sie nicht, so betet man sie boch. Denn es ist merkwürdig, wie evangelische Christen, wenn sie an festlichen Tagen babeim Gott preisen, ober in Zeiten ber Roth Troft suchen, viel eber nach bem Gesangbuch als nach ber Bibel greifen. Es ift unberechenbar, wie tief bas geiftliche Lieb in bas Leben bes evangelischen Bolles eingreift, wie es in ben verschiebenften Lebenslagen Erhebung und Troft gibt. Evangelische Soldaten baben fich turg vor Erfturmung ber Duppler Schangen geftartt mit bem gemeinsamen Gesange: Wer nur ben lieben Gott läßt walten. Am Abend bes siegreichen Schlachttags bei Seban stimmten evangelische Regimenter, inmitten ber Tausende von Todten und Sterbenden bas troftvolle Lieb an: Jefus, meine Buverficht. Dit gleicher Inbrunft ift biefes troftreiche Lieb wol selten gesungen worden. Selbst die Sterbenden haben die ftarren Sande noch zu falten versucht und die blaffen Lippen zum Mitfingen bewegt. Wie reiche Tröstungen mag nur bas einzige Lied bewirkt haben: Befiehl bu beine Bege! ober auch bas Lieb: Bas Gott thut, bas ift wohlgethan! ober bas Lieb: Sollt' es gleich bisweilen scheinen.

3. Berzeichniß ber in ber Schule zu lernenben Lieber. Daß die evangelische Schule ihre Rinder mit den wichtigsten Liebern ber evangelischen Rirche bekannt mache, ift selbstverftanblich. Auch bie evangelische Rugend foll fich an ben evangelischen Gefängen erbauen und mit ber Gemeinde ben Berrn preisen lernen mit Bfalmen und Lobgefängen und geiftlichen lieblichen Liebern. Wie man Rernsprüche bem Gebachtniffe ber Rinder für's Leben einprägt, fo geschehe auch mit Rernliebern. Schon im alten Bunde lernte bas Bolf Gottes viele Bfalmen auswendig, 3. B. die sogenannten Stufenpsalmen (120-134), welche die Bolks: haufen sangen, wenn sie zu ben Festen nach Jerusalem walleten; ferner bie Bfalmen bes tleinen und großen Sallel (113-118), bie bei bem alljährlichen Baffah gefungen wurden. In beiben Fallen hatte man aber nicht etwa Rollen zur Sand, aus benen man sang — bas Bolt konnte bie beiligen homnen auswendig und fang fie aus bem Bergen. Und wenn die ersten Chriften in den Zeiten schwerer Verfolgungen sich in Balbern und Sohlen zum Gottesbienft versammelten, ba sangen fie ebenfalls, aber auch nicht aus Büchern (bie es noch nicht gab), sondern aus bem Gedächtniß und aus bem Herzen.

Was nun die Anzahl der geistlichen Lieder betrifft, die während der Schulzeit ganz oder zum Theil zu lernen sind, so dürften 30 wirkliche Kernlieder genügen; über 40 gehe man in keinem Falle. Bon den länsgeren Liedern des nachstehenden Berzeichnisses möge man überdieß nur die wichtigsten Verse lernen lassen. Wir verzeichnen nun 40 Lieder, nebst einigen Einschaltungen, zur beliedigen Wahl.

#### Abvent.

- 1. Komm, du werthes Lösegelb.
- 2. Wie foll ich bich empfangen.

### Beihnacht.

3. Dieß ift ber Tag, ben Gott gemacht.

4. Gelobet feift bu, Jefus Chrift.

### Reujabr.

5. Run laßt uns geh'n und treten - ober : Jeju, geh' voran, auf der Lebensbahn.

#### Bassion.

6. Herzliebster Jesu, was haft du verbrochen.

7. D haupt voll Blut und Bunden — ober: D Lamm Gottes, unschulbig.

#### Dftern.

8. Jefus lebt, mit ihm auch ich.

9. Jejus, meine Buberficht.

## himmelfahrt.

10. Auf Chrifti himmelfahrt allein. Bfingften.

# 11. Run bitten wir ben beil'gen Geist.

12. D beil'ger Geift, tehr bei uns ein.

#### Trinitatiszeit. 13. Allein Gott in der Bob' fei Ehr'.

14. Bir glauben all' an einen Gott.

Die Rirche und ihre Gnabenmittel.

15. Ach bleib' bei uns, herr Jesu Chrift. 16. Ach bleib' mit beiner Gnade.

17. herr Jefu Chrift, bich ju uns wenb'.

18. Liebster Jefu, mir find hier.

19. 3ch bin getauft auf beinen Ramen.

20. Salt' im Gebachtniß Jejum Chrift. Buge und Rechtfertigung.

21. Jefus nimmt die Sünder an. 22. Ich habe nun den Grund gefunden.

## Jesuslieber.

23. Gins ift noth! Ach Herr, bieß Gine.

24. Meinen Jefum laß ich nicht — ober: Bie wohl ift mir, o Freund ber Seelen. (Ans beiden Liebern ausgewählte Berfe.)

## Rachfolge Jefu.

25. Mir nach, fpricht Chriftus, unfer Beld.

#### Lob= und Danklieder.

26. Dir, dir, Jehova, will ich fingen. (Rur einzelne Berfe.)

27. Lobet ben Herren, ben machtigen König.

28. Benn ich, o Schöpfer, beine Racht.

29. Sei Lob und Ehr' dem höchsten Gut. (Sollt ich meinem Gott nicht singen — etliche Berse.) (Bie groß ift bes Allmacht'gen Gute.)

30. Run bantet alle Gott.

#### Reformation.

31. Ein' fefte Burg ift unfer Gott.

## Rreug: und Troftlieber.

32. Befiehl bu beine Bege.

33. In allen meinen Thaten.

34. Ich weiß, mein Gott, daß all' mein Thun.

35. Sollt' es gleich bisweilen scheinen. 36. Wer nur ben lieben Gott lagt walten.

#### Morgenfegen.

37. Gott bes Simmels und ber Erben. (Aus meines Bergens Grunde -Mein erft Gefühl fei Breis und Dant.)

## Abendsegen.

38. Dit meinem Gott geb' ich zur Rub.

Tob und ewiges Leben.

39. Wer weiß, wie nabe mir mein Enbe.

40. Chriftus, ber ift mein Leben - ober: D wie unaussprechlich felig - ober:

Jerusalem, bu bochgebaute Stadt -

(aus allen 3 Liedern nur ausgewählte Berfe.)

4. Behandlung. Bie bie Spruche, fo find bie Rirchenlieber ober Berse aus benselben wörtlich zu lernen. Aber sie mögen auch erklärt werben, boch nicht etwa von Wort zu Wort, sondern nur im Allgemeinen; benn bas Deifte ift bem Rinbe, wenn es guten Religionsunterricht genoffen, von daher verftandlich. Dan finge paffende Lieberverfe zu Anfang und zum Schluß ber Schulftunden, mable Gebetsverse zu Gebeten, webe befannte Berfe aus wirklichen Rernliebern in die Stunden für biblische Geschichte und Katechismus ein u. f. w. Man gebe auch Biographisches über bie bedeutenosten Lieberbichter, mertwürdige Erzählungen von der Wirkung einzelner Lieder. Beim Einüben von Choralmelodien werben natürlich auch Lieberverse gesungen. Wenn man ba bei bem Liebe: Befiehl du beine Bege - bie (freilich sagenhafte) Erzählung von ber Entstehung dieses Liedes gibt; wie gang anders werben bann bie Rinder bas Lieb fingen. Außerhalb ber Schule singen unsere Rinder Kirchenlieber im Gotteshaufe mit ber Gemeinde, bei Begrabniffen u. bergl. Der Lehrer ermahne fie, daß fie dieß mit Andacht thun möchten.

5. Literatur: Rur Behandlung bes Rirchenliedes find zu embfehlen:

1. Dr. Bangemann, Geschichte bes evangelischen Rirchenliedes.

2. Leitris, Beitrage gur fruchtbaren Behandlung ber Rirchenlieber. 3. Grainer, Schul-Lieberichas. (Gehr gut.)

4. C. Liere und 28. Rindfleifch, Gefchichte und Ertlarung ber gangbarsten evangelisch-deutschen Kirchenlieder.

5. D. Schulze, Ausführliche Erflärung ber 80 Rirchenlieber. 5. Aufl. (Sehr gut.)

6. Dr. Herm. Saafe, Evangelische Liederfunde. (6. Aufl.)

7. Roch, Geschichte bes Rirchenliebes und Rirchengesanges 2c. 4 Banbe.

# Bweites Capitel.

# Methodit des deutigen Spragunterrigts.

# Einleitung.

## 1. Wefen der Sprache im Allgemeinen.

§. 133.

Auf die Methodik des Religionsunterrichts lassen wir nun die Methodik der deutschen Sprache folgen. Religion ist nach Inshalt und Zweck der heiligste und erhabenste Gegenstand in unsern Bolksschulen, das Centrum ihres Unterrichts; daher wir auch die methobische Anweisung zur rechten Ertheilung derselben in unserer speciellen Methodik obenan gestellt haben.

Für die unmittelbare geistige Bilbung der Kinder ist nun ohne Widerrebe die Sprache ber wichtigste Gegenstand; benn Geist und Sprache stehen eben in unmittelbarster Beziehung; sie bedingen sich gegenseitig. Denn wo Geist ist, da ist auch Sprache; wo Sprache, da auch Geist. Jeder Fortschritt in der geistigen Entwicklung ist zugleich ein Fortschritt in der Sprachentwicklung, und umgekehrt. Je ausgebildeter das Sprachvermögen der Kinder ist, desto leichter läßt es sich unterrichten; wogegen mit spracharmen Kindern wenig anzusangen ist. Darum ruft Denzel allen Lehrern zu: "Gebt euren Kindern vor Allem Sprache!" Ja vor Allem Sprache! Denn so lange das Kind noch nicht spricht, können wir über nichts mit ihm sprechen.

Wer Sprache lehren will, muß wissen, was Sprache ist; benn auch in diesem Gegenstande hat sich die methodische Behandlung nach bem

Befen - nach ber Ratur ihres Gegenstanbes zu richten.

Das Wesen ber Sprache auch nur im Allgemeinen zu beschreiben ift nicht leicht; denn sie ist eine zu wunderbare Erscheinung, eben so wunsberbar als der Geist selbst, der sich in ihr manisestirt. Das Wort, in dem sich der Geist kund gibt, ist zugleich der Zauberstab, durch welchen der noch schlummern de Geist geweckt, alle seine Kräfte aus dem Zustand bloger Anlagen (Potenzen) in den Zustand reichster Bethätigung (Activität) erhoben werden. Ja auf den Fittigen des Worts schwingt sich der menschliche Geist selbst empor zum Bater aller Geister. Wie wunderbar das Alles! Dr. Lazarus schildert das Wunder der Sprache schön also: "Da steht Einer in der Versammlung von Bielen, aus seinem Munde geht ein Hauch, durch die Bewegung seiner Lippen, seiner Zunge, seines Gaumens strömt er so oder anders gestaltet hervor und dringt an das Ohr der Versammelten; mit diesem Hauche und dem Tone, den er erzeugt, ziehen Gedanken in die Seele des

Hörenben ein, das Höchste und Tiefste, was des Menschen Seift in seis nem Innersten hegt, was wir als göttliche Offenbarung preisen, was das Gemüth auf's stärkste erschüttert, was die Seele in ihren Tiefen bewegt, was den Menschen groß und edel und stark macht, das Alles schwebt mit dem geslügelten Boten des Geistes, mit dem im Ru verhallenden Worte und sindet eine bleibende Stätte und ewige Dauer in der wahrenehmenden Seele."

Diese Schilberung ber wunderbaren Birtungen ber Sprace läßt uns bas Geheimnisvolle und fast Uebernatürliche ihres Besens wol ahnen, gibt aber teine begriffliche Erklärung, auf die es boch hier

anfommt.

Suchen wir eine sachliche Erklärung von Sprache, so muffen wir zunächst unterscheiben zwischen Sprache im subjectiven und objectiven Sprache in subjectiven und objectiven Sinne.

Sprache im subjectiven Sinne erklärt man als die Aeußerung bes Geistes durch ben Körper. Diese allgemeine Definition befaßt in sich zwei Arten von Aeußerungen des Geistes: die Zeichen= und die Lautsprache. Wenn man aber von Sprache schlechthin redet, so meint man immer die letztere. Lautsprache ist die Aeußerung des Geistes durch articulirte Laute. Was äußert aber der Geist durch die Sprache? All'sein Denken, Jühlen und Wollen. Demgemäßkann Sprache auch erklärt werden als die Fähigkeit oder das Vermögen des Menschen, sein Denken, Fühlen und Wollen in Worten auszubrücken. Ob das mündlich oder schriftlich geschieht, macht rücksicht der Desinition keinen Unterschied.

In der Sprache äußert sich also der Geist, und zwar durch den Körper; aber sie ist deshhalb doch nicht eine Berkörperung des Geisstes, wie man sie zuweilen erklärt hat. In einem Gemälde, in einer Statue stellt der Künstler eine Idee wirklich sinnlich, also verkörpert, dar. Der benkende Beschauer erschaut in dem Kunstwerke die Idee des Künstlers so zu sagen unmittelbar — in wirklich concreter Gestalt; denn das Kunstwerk ist eben die entsprechende sinnliche Darktellung

eines Beiftigen.

Daß die Lautsprache nicht in gleicher Beise eine Berkörperung des Geistes ist, läßt sich leicht datthun. Die Wörter: Haus, Thal, Berg— stellen die Gegenstände, die sie bezeichnen, durchaus nicht diblich oder sinnlich dar. Sagt man einem des Griechischen Unkundigen: artos oder thanatos, so hört er wol articulirte Laute, er kann auch von jedem dieser Worte die Sylben und Sprachsaute angeben, aber er kann sich nichts dabei denken. Der Klang der Worte sagt ihm nicht deren Bedeutung. Erst wenn man ihm sagt, daß artos Brot, thanatos Tod bedeute, verdindet er mit jenen Wortklängen die Bedeutung, die sie in ihrer Sprache haben. Nun sind ihm jene articulirten Laute Worte; denn erst die Bedeutung macht den articulirten Laut zum wirklichen Wort.

So haben wir benn erwiesen, daß die Sprache nicht bergeftalt eine

Berkörperung bes Geistes ift, baß bas Wort schon an sich — burch seinen blogen Klang erkennen ließe, was es bebeutet. Rur die sogenannten Schallnachahmungen (Onomatopsien) bilden die Sache in etwas ab. Unsere Kinder nennen den Hund Hau oder Hau-Hau, die Chinesen die Raze Miau, die Griechen das Kind dous (bas bu-machende Thier). Aehnliche Schallnachahmungen sind: Tik-tak, Blik, Donner (süddeutsch noch malerischer: Dunner), zischen, knarren, quaken u. a. Soviel über Sprache im subjectiven Sinne.

Sprache im objectiven Sinne ist der Inbegriff aller Bortsund Redeformen, durch die ein Bolf dem unendlichen Reichthume seisnes geistigen Lebens Ausdruck gegeben hat und gibt. Aus der Rede des Einzelnen erkennt man den Geist des Einzelnen. (Man erinnere sich des Bortes von Sokrates an Charmides: Rede etwas, daß ich bich sehe!) In der Bolkssprache offenbart sich der Bolksgeist. "In der deutschen Sprache tritt vor den deutschen Schüler der deutsche Geist selber hin, und zwar nicht bloß in einer Gattung der Spracherscheinung, sondern in allen Richtungen den Menschen sassen. — hier ernst, dort spielend, trauernd oder jauchzend, dichtend und singend, oder auf den Flüsgeln der Andacht sich zum Ewigen erhebend und vor ihm sich demüsthigend."

Jebes Culturvolt hat seine Bolksliteratur. Barve fagt: "So lange ber Menfch nicht ichreiben fonnte, bachte er wenig und rebete ichlecht." Allerdings ift bie Schriftsprache nicht nur ber machtigfte Bebel ber Sprachentwidlung gewesen, sondern zugleich bie treuefte Bemah: rerin bes Boltsgeiftes in allen feinen Entwidlungsftufen. Daber findet man die geschichtliche Entwicklung bes in einem Bolfe lebenben und waltenden Beiftes "am getreuesten ausgesprochen in ben classischen Berten feiner nationalen Literatur, b. i. in seinen profaischen, poeti= ichen und rhetorischen Schriftwerten. Bier icauen wir am flarften und unmittelbarften, welche Beftrebungen bie Bolfer hatten ober noch haben, von welchen Leibenschaften fie ergriffen waren, mit welchem Maß ber Beisheit und Tugend fie an ihrem Geschick arbeiteten, mas fie erhob und mas fie zu Grunde richtete. In den Werten der literarischen Runft feben wir ben getreuesten Spiegel für unfern eigenen Beift, in ben Rraften, Gewohnheiten, Reigungen, Leidenschaften, Tugenden und Laftern Anberer erkennen wir erft unfere eigenen. So führt auch ber Sprach: unterricht zur Gelbftertenntnig."

## 2. Iweck des Sprachunterrichts.

§. 134.

Rach Beder ist ber Zwed bes Sprachunterrichts ein breis sacher: bas Kind soll seine Muttersprache verstehen, richtig sprechen und richtig schreiben lernen.

Man könnte hier noch eine Zweckbestimmung vermissen. Das Kind kommt ja, wie an Borstellungen und Gedanken, so auch an Borsten und Redesormen arm zur Schule; es soll hier neue Borstellungen und Gedanken, neue Worte und Redeweisen lernen, also seine Mutterssprache doch eigentlich auch erlernen. Dem entgegen sagt Dr. Beder\*): "Wenn man eine Wethode bezeichnen will, welche dem Unterrichte in der Muttersprache angemessen sein soll, so ist vor allen Dingen nöthig, daß man klar erkenne, was der eigentliche Zweck und die eigentliche Aufsgabe dieses Unterrichts ist. Diese kann nicht darin bestehen, daß der Schüler durch den Unterricht die Sprache eigentlich erlerne; benn er versteht und spricht ja seine Wuttersprache vor allem Unterricht."

Das Berstehen und Sprechen ber Muttersprache bes Kindes vor seiner Schulzeit ist freilich noch sehr unvollsommen, daher ja auch Beder selbst als Zwed bes Sprachunterrichts bezeichnet, daß das Kind seine Muttersprache richtig verstehen und sprechen lernen solle. Aber wie mit dem Berstehen und richtig Sprechen, so ist es auch mit dem Bortreichsthum: er ist noch dürftig und gering. Das Kind kennt für viele Dinge seiner nächsten Umgebung die Namen noch nicht; es muß sie lernen. So könnte man also wol auch das Erlernen der Sprache als einen Zweck des elementaren Sprachunterrichts bezeichnen. Da jedoch dieser Zweck mit den andern Zwecken des Sprachunterrichts durchaus zusammensfällt und mit diesen zugleich erreicht wird, so legen auch wir auf den besregten speciellen Zweck kein besonderes Gewicht.

a. Das Kind soll also seine Muttersprache vor Allem verstehen lernen. Jedes Wort hat seine Bedeutung, oft mehrere, jeder Satz seinen Sinn. Das Kind versteht nun die Worte und Rede Anderer, wenn es sich dabei das denkt, was der Redende hat sagen wollen oder was die Worte wirklich bedeuten. Das Kind kommt zwar schon mit einem gewissen Verständniß seiner Muttersprache zur Schule; aber seine Vorstellungen bewegen sich doch nur in einem engen Kreise und sind auch da vielsach noch sehr undestimmt und unklar. Bei diesem Verstehenlernen geht es sehr allmählig von concreten zu abstracten Wörtern, von eigentslicher zu uneigentlicher Rede. Erst sernt das Kind: "Der Bogel sliegt" — erst später: Der Dampswagen sliegt wie ein Bogel;" erst lernt cs: "Dieß Thier ist eine Schlange" — erst später: "Dieser Mensch ist eine Schlange;" erst lernt es: "Die Mutter lacht" — erst später: "Der Frühling lacht in seiner Pracht." Und so in tausend und tausend andern Källen.

Für den Lehrer der deutschen Sprache ist es von ganz besonderer Wichtigkeit, zu ersorschen, wie das Kind vor seiner Schulzeit sprechen und Sprache verstehen lernt. Es beginnt nämlich diese sprachliche Ent-

<sup>\*)</sup> Siebe beffen: "Ueber bie Dethobe bes Unterrichts in ber beut : ichen Sprache."

widlung sehr früh, in einer Zeit, wo das belehrende Wort noch gar nicht ankommen könnte. Das Kind ist dabei in einer Weise selbstthätztig, die man bewundern muß. Die Selbstthätigkeit steigert sich je länzger je mehr. Das Kind lernt wirklich in eigener Kraft denken und sprechen. Die Eltern und die Umgebung wirken dabei nur anregend und unterstützend. Um der Wichtigkeit der Sache willen dafür einige Beispiele.

Bei ber Sprache unterscheiben wir das borbare Bort und die Bor-Rellung, die es bezeichnet. Wie lernt nun bas Rind zuvörderft Berte reben? Beschreibt ihm etwa bie Mutter, wie es die Sprachorgane einfeten foll, wenn fie es nothigt, Bapa ober fonft ein Bort ju fprechen? Das feste ja icon Sprache voraus. Rein, hier findet ein mertwurdiger innerer Borgang Statt. Das Rind hört hundert und taufend Dal das Bort Bapa; es nimmt enblich ben Rlang bes Bortes in fich auf. Bie bas Bild von ber Person, so wird auch bas Wort "Papa" in seiner Seele zur Borftellung, und Diefe treibt nun bas Rind von Innen beraus es nachzulallen. Ift's nicht bei erwachsenen Rindern auch noch Denkt wol ein Rind an die einzelnen Sprachlaute und beren Bilbung burch die Sprachorgane, wenn es nachsprechen soll: Der Pfirsich: fern ift fteinhart? Es hört ben Rlang ber Borte, biefe Rlange weden bie Borftellungen ber langit befannten Bortflange, und bie Sprach: organe ftellen fich nun mit fast unbentbarer Schnelligfeit ein, biefe Borte zu sprechen. Ift's nicht auch in ber Tonsprache gang abnlich? Man fingt bem Rinbe ein Liedchen vor, die Tone nimmt es in seine Seele auf und fingt dieselben mit ber Stimme nach. Es weiß babei nicht, wie die Stimmbautchen bei jedem Tone fich einstellen muffen (wie das freilich auch Die gelehrteften Physiologen nicht wissen); aber es stellt sie richtig ein. Und je reiner es die Tone innerlich aufgefaßt, besto reiner fingt es biefelben mittelft ber Stimme. Roch ein ander Beispiel. einen Bunkt in ber Ferne von so und so viel Meter in's Auge, um in grader Linie auf benselben binzugehen. Sieht man beim Geben auf die Füße, so wird man ihn sicher verfehlen; behält man bagegen ben fernen Buntt fest im Muge, fo findet ber fuß ben geraden Beg von felbst. Mio: ber Geift ift bei allem Thun bie Sauptfache: bie Glieber find nur Bertzeuge.

Eben so selbstthätig verbindet das Kind mit dem Wort die Borstellung. So oft der Bater hinzutrat, nannte ihn die Mutter Papa. Das Kind schaut den Bater an, verbindet endlich die Borstellung der Berson mit dem Wort, so daß es zuletzt den kommenden Bater selbst bei seinem Namen ruft, aber auch dei bloßer Nennung des Namens an den fernen Bater benkt. Ebenso geht es bei allen andern Personen= und Sachnamen. Wie in der kleinen Seele viele Vorstellungen sich bilden, sogar noch ehe das Kind ihre Worte sprechen kann, beweist die Thatsache, daß das Kind auf die scherzhaften Forderungen der Mutter

Digitized by Google

fein Mundchen, Bahnchen, Trobfopfchen zu zeigen, Alles fogleich zeigt, obwol es biefe Borter noch nicht fprechen tann.

In welchem Grade das Kind beim Erlernen seiner Muttersprache felbfithatig ift, lagt fich am beutlichsten nachweisen an ber Erlernung ber fogenannten Formwörter. Bie lernt bas Rind bie Bebeutung von: an, auf, in, von wollen, follen, muffen? Ber es boch feben fonnte, wie ber kleine Geift thatig ift, wenn bas ein: bis zweijährige Rind sprechen hört: Setze dich an ben Tisch — leg' bas Brot auf ben Tisch tomm' in's Bettehen. Mus vielen Saten biefer Art abstrahirt sich bas Rindlein selbst die Bedeutung dieser Formwörter. — Man bente ferner an Scenen folgender Art, wie fie im Familienleben oft vorkommen. Die Mutter befiehlt einem alteren Kinde: Du follst gehen. Das Kind geht aber nicht. Die Mutter wieberholt ihr Gebot, spricht endlich wol gar im Rorn: Du follst aber geben. Dabei find Blid, Mienen und Sand brohend. Das bedrohte Kind zeigt Angst und geht nun schnell, wohin es geben follte 2c. Bei folden Scenen find die fleinen Rinber gang Auge und Dbr. Die Bebeutung bes ichweren Bortes "follen" geht ihnen auf, so bag auch icon zweijährige Kinder es als Commando-Wort oft nur zu aut zu gebrauchen versteben.

Wir ziehen aus dem Allen die Lehre, daß der Lehrer der Muttersprache insbesondere die Selbstthätigkeit seiner Kinder zu leiten hat. Denn wie die Kinder selbstthätig denken, so mussen sie auch selbststhätig sprechen lernen. Die Kunst des Lehrers besteht also hier hauptsächlich darin, in geschickter Beise diese innere Selbstthätigkeit anzuregen und zu leiten.

Busat. Im 2. Bande der Schrift von Dr. Lazarus: "Das Leben der Seele in Monographien" findet man eine sehr instructive Monographie über Geist und Sprache. Zur weitern Erläuterung des oben Gesagten nehmen wir hier eine Stelle auf.

"Das Kind muß die Sprachlaute selbst erzeugen, es muß auch — und tann allein — aus den Ersahrungen, die es an seinen eigenen Sprachorganen macht, sie erzeugen sernen; es muß ferner die Anschauungen von den Dingen ebenfalls selbst gewinnen; endlich muß es auch die Berknüpfung beider (der Anschauung des Dinges und der Aussprache des Lautes) von selbst sernen; denn wie wollte man einem Kinde erklärlich machen, daß ein Wort dieß und das bedeute? — Man kann also nur dem natürsichen und unswillsärlichen pspchischen Proces in der Kindesseele zu Hilfe kommen, man kann ihm die Rachahmung der Wörzeigen und hindeuten, die Berknüpfung deider durch Anordnung der gleichzeitigen Wahrnehmung veranlassen, aber auch nur verzanlassen; denn von der eigenen That des Kindes und dem Erade seiner Energie hängt es immer ab, wieviel diese Beranlassungen helsen; wie denn auch die Kinder den unendlich geringsten Theil der Sprache durch solzeches absichtliches Sprachsernen empfangen, und den größten durch selbstständiges, theils zufälliges, theils aufmerkendes Ausschles." Dwenn doch das die Sprachmethodier immer genug bedacht hätten, dann wäre die Schulwelt sicher vor unnatürlichen grammatischen Wethoden bewahrt geblieben!

b. Das Kind soll seine Muttersprache serner auch richtig sprechen lernen. Folgt nicht das richtige Sprechen aus dem Verstehen der Sprache von selbst? Keineswegs. Kinder im Alter von 2—3 Jahren verstehen Vieles, was sie mit eigenen Worten noch nicht würden sagen können. In der Schule machen wir gleiche Ersahrungen ost. Auch da sinden unsere Kinder für ihre Vorstellungen und Gedanken nicht immer das rechte Wort, daß wir ihnen helsend entgegenkommen müssen, indem wir ihnen sagen: "Du hast wol das gemeint — hast wol so sagen wollen." Eigene und fremde Gedanken mit zutressend Worten sertig auszudrücken, das sernen die Kinder erst durch eine san ge lebung unter sorgfältiger Ansleitung.

c. Endlich soll das Kind seine Muttersprache auch richtig schreisben — eigene und fremde Gebanken in Schrift correct darstellen lernen. — Wie bei den Bölkern die Sprache erst dann zu einer vollkommenen Ausbildung gelangte, als sie zur Schriftsprache geworden, so leisten auch bei unsern Kindern gut geleitete schriftliche Arbeiten der Sprachebildung die wesentlichsten Dienste. "Man muß sich im Schreiben üben — sagt Herder — wenn man richtig sprechen, genau lesen und hören will; der Griffel schärft den Berstand, er berichtigt die Sprache, er entwickelt Ideen, er macht die Seele auf eine wunderbar angenehme Weise thätig." "Ein Blatt schreiben regt den Bildungstried lebendiger an, als ein Buch lesen." (Jean Paul.) "Die Aussache sind das Gesicht der Schule." (Eisenlohr.) Auch dieser dritte Zweck erfordert in der Schule eine lange und sorgfältige Nebung.

Man unterscheibet in methobischen Werken gewöhnlich zwei Zwecke

bes Sprachunterrichts: ben materialen und ben formalen.

Bu bem materialen Zwed rechnet Diefterweg, daß das Kind "die Formen der Sprache und die durch sie dargestellten Borftelslungen kennen lerne und befähigt werde, das Gesprochene, Geschriebene oder Gedruckte richtiger zu verstehen und selbst richstiger und mit höherem Bewußtsein zu sprechen, ferner, daß jedes Kind seine Gedanken richtig niederschen lerne." Man sieht, wie hier Diesterweg ganz mit Beder übereinstimmt. Die von Beder angegebenen drei Zwede gehen mithin auf die materiellen Zwede des Sprachunterrichts.

Bas ben formalen Zwed bieses Unterrichts betrifft, so geht ber auf die Ausbildung und Kräftigung der geistigen Bermögen, insbesondere der intellectuellen. Da es der Sprachunterricht immer mit Borstellungen, Begriffen, Urtheilen 2c. zu thun hat, so liegt es ja — wie schon oben angedeutet wurde, in der Natur dieses Gegenstandes, daß er das formale Bermögen des Borstellens, Begreisens und Urtheilens üben und zu immer höheren Leistungen steig ausdilden müsse. Aurz, gerade die Sprache bildet den Geist in eminenter Weise formal.

Wenn wir hier materiellen und formalen 3wed bes Sprach: unterrichts geschieben haben, so muffen wir abermals bemerken, baß biese Scheibung nur theoretisch ift; benn in ber Birflichkeit greifen beibe ftets in einander.

### 3. Bweige des allgemeinen Sprachunterrichts.

### §. 135.

Der gesammte Sprachunterricht ber Bolksschule gliebert fich in ver-

fciebene Zweige. Es find besonders folgende.

1. Alle geistige Bildung des Kindes hebt mit sinnlichen Bahrs nehmungen seines nächsten Heims und seiner heimathlichen Belt an, und mit den einsachsten Redeubungen, die man an und über die Gegenstände der Umgebung mit demselben anstellt. Daher hat die Schuie vor Allem dafür zu sorgen, daß das in die Elementarichule ausgenommene Kind die heimathlichen Gegenstände, deren Eigenschaften, Thätigkeiten ze. kennen, richtig benennen und darüber sprechen serne. So wollte es Bestalozzi. Nach ihm soll aller Unterricht mit der Anschauung beginnen; aus der Anschauung eines Dinges entspringe zunächst die Besnennung besselben; vom Namen gehe es dann zur Benennung seiner Eigenschaften, d. i. zur Beschreibung, aus der klaren Beschreibung entwickle sich zulest der Begriff. Der erste Sachs und Sprachuntersricht wäre demnach jogenannter Anschauungsunterricht. (Lassen wir's vorerst bei diesem hertömmlichen Namen.)

2. Ein anderes höchst wichtiges Mittel, das Kind sprachlich zu bilden, ist die Lesetunst. Bon dem Lezen sagt A. Diesterweg: "An Werth und Bedeutung weicht es nur dem Einsusse des Lebens, b. h. der unmitte baren Einwirfung der Menschen aufeinander durch die mündliche Rede und bas lebendige Beispiel. Bon der unendelich wichtigen Ersindung der Buchdruckerkunst zieht nur derzenige Gewinn, welcher lesen kann, und oft steht dem Einzelnen kein anderes Mittel zu

Bebote, fich geistig ju nahren, als bas Lejen."

Das Lesen ist ein Sprechen. Run lehrt die Erfahrung, daß Kinder gebildeter Eltern sich eine gebildete Sprache aneignen, während Kinder ungebildeter Eltern auch in ihrer Sprache zurückleiben. Biel sprechen hören, macht ein Kind gesprächig; gut sprechen hören, bildet gutes Sprechen. Darum sei vor Allem die mündliche Rede des Lehrers mustershaft. Insbesondere muß auch Alles musterhaft sein, was die Kinder lesen. Das Leseduch muß daher eine Sammlung methodisch geordneter sprachlicher Musterstücke — in ungebundener und gebundener Rede enthalten, als Erzählungen, Beschungen, Schilderungen, kleine Reden, Gebichte — Alles nach Inhalt und Form mustersgültig. Das Leseduch soll das Kind einführen in das Leben seines Bolkes nach den verschiedensten Seiten hin; es ist ein Lebensbuch aus dem nationalen Leben zur Bildung für's nationale Leben. Die Aufgabe der Schule ist es nun, die Kinder dazu anzuleiten, daß sie die Schätze ihres Leseduches heben, b. i. den Inhalt desselben verstehen,

gut lesen, sich an seinen Schönheiten erfreuen und in ebler

Sprache reben lernen.

3. Aber das Kind soll auch seine Muttersprache richtig schreiben lernen. Diesterweg verlangt in dieser Beziehung als Winimum von jeder Schule Folgendes: "Jedes Kind soll die Regeln der Rechtschreibung praktisch erlernen, d. h. nicht gerade die Regeln herzusagen und nachzuweisen, sondern nur anzuwenden, d. h. ohne Fehler zu schreiben verstehen. Eine Schule, welche dieses nicht leistet, gehört in dieser Beziehung zu den schlechten Schulen. Rechtschreibung und Fertigkeit in kleinen Aussagen des praktischen Lebens verlangen wir also von einer jeden Schule."

Welcherlei schriftliche Uebungen sich an's Lesebuch anschließen können und sollen, damit das Kind seine eigenen und fremde Gedanken orthos graphisch und mit richtiger Interpunction schreiben lerne, und wie es zu freien schriftlichen Arbeiten anzuleiten, wird später dargethan

werben.

4. Endlich hat die Volksschule auch Grammatik zu lehren; benn ohne gewisse Lehren und Regeln der Grammatik würde das Schulkind über Vieles in seiner Muttersprache nicht zur nöthigen Klarheit gelangen. So ruhen ja auch Orthographie und Interpunction wesentlich auf Grammatik. Db eine populär wissenschaftliche Grammatik zu geben, etwa nach Beise der Burst'schen Sprachdenklehre, oder aber sogenannter "angelehnter Sprachunterricht" nach analytischer Methode im Ansschluß an das Lesebuch, oder in welcher Form sonst, davon später.

Bie verhalten sich nun biese Zweige bes Sprachunterrichts zu ben

von Beder bezeichneten brei 3meden? So:

1. Bum Berftanbnig ber Sprache führen:

a. bas planmäßige Sprechen über Gegenstände, wie's im sogenannten Anschauungsunterricht geübt wirb;

b. bie erklarenden Besprechungen der Leseftude bes Lesebuches;

c. die Grammatik.

Die classischen Leseftfude bes Lesebuches führen bas Kind zugleich ein in bas — für sein Alter und sein Berständniß allerdings sehr bemessene Gebiet nationaler Literatur 2c.

2. Bum richtigen Sprechen führen:

a. alle Arten von Sprech= und Rebeübungen, insbesondere bie fich an's Lesebuch anschließenben;

b. das Memoriren von sprachlichen Musterstücken;

c. auch die Regeln ber Grammatit.

3. Bum richtigen Schreiben führen:

a. Abichreibubungen;

b. besondere schriftliche Uebungen und Arbeiten, wie wir fie später einzeln bezeichnen werden.

Unsere Methodit bes Deutschen legen wir in brei Stufen bar: für Unter-, Mittel= und Oberclasse.

# I. Der fpraclige Unterrict in ber Unterclaffe.

# Einleitung.

**§.** 136.

Wir behandeln nun den sprachlichen Unterricht für die Unterstuse, d. i. für das Alter von 6—7 Jahren. Da gilt es nun, sachlich und sormell Uebungen zu bestimmen, wie sie für die Bilbungsstufe dieses

Alters paffend find und fruchtbar werben können.

Sprachlich wird das Kind der Unterclasse in jeder Unterrichtsstunde gebildet, in welcher überhaupt gesprochen wird. Wir unterscheiden aber mittelbare und unmittelbare Sprachbildung. Bei der unmittels baren Sprachbildung geht der Unterricht darauf aus, das Sprachvermögen der Kinder durch besondere, methodisch dazu eigens geordnete Uebungen anzuregen und zu bilden. Für die unmittelbare Sprachbildung hat die Elementarclasse zwei Gegenstände: den sogenannten Ansichauungsunterricht und das Lesen mit Schreiben.

# A. Der Anichauungsunterricht.

# Einleitung.

§. 137.

Der sogenannte Anschauungsunterricht hat in ber neuern Pädagogik resormatorische Bebeutung; ihm verdanken wir nichts Geringeres als die völlige Reugestaltung der elementaren Lehrkunst. Es lag im Wesen dieses Gegenstandes, daß er nöthigte, der Natur der allerersten Stusen der geistigen und sprachlichen Bildung nachzusorschen und die Gesehe aussindig zu machen, nach denen sich diese allerersten Bildungen vollziehen. Der Elementarunterzicht wurde in seiner sundamentalen Bedeutung für allen nachsolgenden Unterricht nun erst recht erkannt und nach Gebühr gewürdigt. Wir werden darum grade diesen Gegenstand in sehr eingehender Weise besprechen. Es wird das keiner Rechtsertigung bedürsen, zumal da Princip und Weise des Anschauungsunterrichts für alle Unterrichtsegegenstände normativ sind.

Der sogenannte Anschauungsunterricht ruht auf einem besonderen methodischen Princip, das zwar an sich uralt, nach seiner Answendung in der Schulprazis aber neu ist. Es ist erst seit Pestalozzi in allen Zweigen des Elementarunterrichts herrschendes Princip geworden. Weil nun grade dieser Schulgegenstand ein sehr wichtiges Stück der Geschichte des neuern Schulwesens ist, so wollen wir ihn auch besonders einzgehend behandeln. Wir disponiren die hier zu behandelnden Stosse so:

1. Das Princip ber Anschauung nach feiner geschichtlichen Ent: widlung und nach seiner Bebeutung, bie es bei Beftaloggi hat;

2. bie hiftorische Entwidlung bes Unschauungsunterrichts auf Grund bes pestalozzischen Princips ber Anschauung;

3. Die Gestaltung bes Anschauungsunterrichts in ber

Gegenwart;

- 4. Lehrmittel für ben Anschauungsunterricht. Lite: ratur.
  - 1. Das Princip ber Anschauung nach seiner geschichtlichen Entwicklung und nach seinem Sinn bei Bestaloggi.

§. 138.

Bestalozzi ift also ber eigentliche Begrunder bes neuern Schulwefens, ber große Reformator ber Elementarmethobe. Sein reformatorisches Berbienst sett er selbst in bas Gine, bag er bas Brincip ber Unichauung im Elementarunterricht gur Geltung gebracht habe. Sein Scharfblid erkannte, wie vor ihm taum Giner, ben vollen Inhalt und die gange Tragweite bieses Brincips, bas übrigens von je bekannt Es ift eigentlich so alt als bie Menschheit. Ja es ift göttlichen Urfprungs; benn ber Schöpfer hat es nicht nur in die menschliche Ratur als Befet ihrer Entwidlung gelegt, sonbern an ben ersten Menfchen es auch felbst geübt. 1. B. Mos. 1, 19. 20. berichtet Moses: "Als Gott ber herr gemacht hatte von ber Erbe allerlei Thiere auf bem Felbe und allerlei Bogel unter bem himmel, brachte er fie zu bem Menschen, bag er fabe, wie er fie nennete; benn wie ber Mensch allerlei lebenbige Thiere nennen wurde, so sollten fie beigen. Und ber Mensch gab einem jeglichen Bieh und Bogel unter bem himmel und Thier auf bem Felbe feinen Das war eine Uebung im Unichauen und Denten, wie auch im Sprechen. Es begann alfo bie geiftige Bilbung ber erften Menichen mit ber Betrachtung ber Berte Gottes und mit fprach: licher Bezeichnung berfelben.

Dieß Princip der Anschauung zieht sich durch die ganze Bibel hins durch. Sie lehrt anschaulich in den zahlreichen Symbolen und symbolisschen Handlungen des mosaischen Cultus, in den vielen Typen und Alles gorien des Alten Testaments, in den Gnomen und Gleichnissen des Reuen Testaments 2c. Ueberhaupt ruhen die ersten Entwicklungsstufen des geisstigen Lebens dei allen Culturvölkern aus ihren Raturanschauungen,

baber die Wurzeln aller Sprachen concrete Wörter find.

Wenden wir uns aber bem padagogischen Gebiete zu, so nennt die Geschichte ber neuern Babagogik als solche, die dem Princip der Anschausung gehuldigt, für bessen Geltendmachung gesprochen und gewirkt haben, außer Pestalozzi: Luther, Baco von Berulam, John Lode, Amos Comenius, Rousseau, Basedow, von Rochow.

Schon Luther verwarf das bloke Wortlernen und forderte ansichauliche Naturbetrachtung. "Wir beginnen — sprach er — von Gottes Gnaden seine herrlichen Werke auch aus den Blümlein zu erkennen.

In Gottes Creaturen erkennen wir die Macht seines Wortes. Ein Pfirssichkern, obwol seine Schale sehr hart ift, umß sich doch zu seiner Zeit austhun, durch den sehr weichen Keim, der darin ist." — "Das Erkenntsniß ist zweiersei: eines der Worte, das andere der Sachen. Wer aber das Erkenntniß der Sache nicht hat, dem wird das Erkenntniß der Borte nichts helsen." Hier schauen wir das Ausleuchten eines großen pädagogischen Gedankens, der aber für die Schulprazis noch auf lange ein todtes Capital blieb.

Franz Baco von Berulam (1561—1626) bekämpste sehr energisch das bloße Bücherlernen, den sogenannten verdalen Realismus und wollte dasur realen Realismus. Er stellte in dringender Beise das Princip auf, daß man überall von der Anschauung und sinnlichen Erfahrung, von der genauen Erforschung der Dinge mittelst der Sinne ausgehen und durch Bergleichung der Thatsachen zu dem allgemeinen Gesetz ausstehen müsse. Ein Gesetz der Physit aus einem Buche lernen und es aus Experimenten sinden lassen: o wie weit verschieden ist doch das! Baco wurde der Begründer der seindringende Weise sprach John Lode der Anschauung das Wort. (Siehe auch Schulf. §. 105, S. 180, was da Aristoteles von Sotrates rühmt.)

Johann Amos Comenius (1592 - 1671), biefer Seber unter ben Babagogen, hat bas Brincip der Anschauung zum ersten Dal für ben Elementarunterricht entwidelt und seine Anwendung nicht nur nach: brudlichst empfohlen, sondern auch selbst, wie es nie zuvor geschehen, prattisch angewendet. "Bor Allem — so forbert er — übe man die Sinne. Mit realer Anichauung, mit Beobachtung ber Sachen, nicht mit mit bem Erlernen trodener Bortverzeichniffe muß ber Unterricht beginnen. Der Unterricht wird flar und fest fein, wenn bie finnbaren Sachen ben Sinnen recht vorgestellt werben, bamit man fie mit bem Berftande begreifen konne. Ich fage und wiederhole es mit lauter Stimme, bag bieg bie Grundftute fei aller andern Stude. Es ift nichts in bem Berftanbe, wenn es nicht gubor im Ginne gemejen.\*) Benn nun die Sinne, ber Sachen Unterschied wohl zu merten, fleißig geübt werben, so ift es so viel, als ber ganzen Beisheit Lehre und verftanbigen Beredtsamteit und zu allen flugen Lebensverrichtungen ben Grund legen. Es sollen ben Rinbern eben die bekannten Sachen nicht allein in ber Figur, im Bilbe, sonbern auch an fich felber (in natura) gezeigt werben. In Summa: bie Menschen find anzuleiten, ihre erfte Beisheit nicht aus Buchern zu fcopfen, fonbern aus ber Betrachtung bon himmel und Erde, von Gichen und Buchen, b. h. fie muffen folche Dinge felbft tennen lernen und erforschen, nicht bloß frembe Betrach= tungen biefer Dinge und bloge Beugniffe von benfelben. Sachen

<sup>\*)</sup> Ariftoteles. S. Schultunde S. 14.

sind ben Sinnen nahe zu bringen, Sichtbares ben Augen, Hörbares ben Ohren, Riechbares ber Nase, Schmedbares bem Geschmad, Fühlbares bem Gefühl; ber Anfang bes Wissens barf nicht mit einer verbalen Darles gung ber Dinge, sondern muß mit realer Anschauung geschehen. Aus ber Anschauung entwickelt sich bas sichere Wissen."

Alarer kann das Princip der Anschauung und seine Bedeutung für die Elementarmethoden kaum dargestellt werden, als hier geschehen. Leider war die Zeit der praktischen Durchführung in den Bolksschulen nicht günstig. Das Princip des Comenius blieb noch auf lange nur — ein Seherblick. Dennoch that Comenius für die Berwirklichung desselben das Mögliche. Er bearbeitete für den Anschauungsunterricht ein Bildersbuch, genannt: Ordis pictus (die Welt in Bildern). Freilich widersprach dieses Buch in so fern seiner goldenen Regel, als er ja so bestimmt auszgesprochen, daß den Kindern die Welt in der Wirklichkeit zu zeigen sei. Der große Mann machte eben auch die Ersahrung, daß sich der praktischen Ausführung einer Idee oft allerlei Schwierigkeiten in den Weg stellen.

Jean Jacques Rousseau (1712 — 1778) forbert in seinem "Emil" vor Allem Ausbildung der Sinne. "Bas der menschliche Berstand aufnimmt, wird ihm durch die Sinne zugeführt; das Sinneliche bildet die Basis des Intellectuellen." Und anderwärts: "Die ersten Bermögen, die sich in uns entwickln und vervollkommnen, sind die Sinne. Sie sind auch die ersten, auf welche geachtet werden muß; aber grade sie werden am meisten übersehen und vernachlässigt. Die Sinne üben heißt nicht bloß Gebrauch von ihnen machen, sondern es heißt, richtig durch sie fühlen und urtheilen lernen."

Johann Bernhard Basedow (1723—1790) wirkte in gleichem Sinne. Sein "Elementarwert" (1774) enthält 100 Kupfer, an die ber elementare Sachunterricht sich anschließen sollte. Man hat dieß Bil-

berwerk ben Orbis pictus bes 18. Jahrhunderts genannt.

Friedrich von Rochow (1734—1805), eine eble Erscheinung unter den Pädagogen, bereits in pestalozzischer Atmosphäre athmend, gründete den Unterricht der von ihm gepflanzten Schulen zu Recan auf das Princip der Anschauung; denn er wollte, daß der Lehrer beim ersten Unterricht der Kinder nicht sogleich und allein mit dem Bücherunterricht ansange, sondern das Kind durch leichte, seinen Fähigsteiten angemossene Gespräche über allerlei ihm bekannte und auf die Sinne einwirkende Gegenstände unterhalte, zu allererst die Ausmerksamkeit der Kinder erwecke und übe, und sie ihre Sinne ordentlich gebrauchen, recht sehen und hören, Vieles auschauen und darauf merken, das Gesehene und Gehörte richtig angeben lehre.

Das formale und materiale Princip ber beutschen Reformation war längst bekannt und wurde gegenüber ben scholastischen Satzungen ber römischen Kirche von verschiedenen vorresormatorischen Secten auch schon

geltend gemacht; seine weitgreisende theoretische und praktische Bedeutung ist erst durch Luther zum allgemeinen Berständniß und zur Anerkennung in einem großen Theile der Christenheit gekommen. Grade so ist es dem Princip der Anschauung ergangen. Seine vorpestalozzische Geschichte haben wir in kurzen Zügen dargethan. Wir wenden uns nun zu Bestaslozzi selbst, dem großen Reformator des gesammten Elementarunterrichts.

Beftaloggi fette, wie icon bemertt, fein ganges Berbienft um ben menfolichen Unterricht in bas Gine, bas Brincip ber Anschauung zur wirklichen Geltung gebracht zu haben. Seine eigenen Borte find: "Wenn ich mich frage: mas habe ich benn eigentlich für bas Wefen bes menfchlichen Unterrichts geleiftet? fo finbe ich: ich habe ben bochften oberften Grundfat in ber Anertennung ber Anichaunng als bem abfoluten Bundament aller Ertenntnig feftgeftellt." Das war alfo ber große Gebanke, burch ben Peftalozzi nach seinem eigenen Kraftausbrud ben europäischen Schulmagen umgekehrt und in ein ander Gleis geleitet hat. Es will aber diek Brincip in allen seinen Theilen richtig verftanden fein, um feine Fulle und Tragweite richtig ermeffen zu konnen. Gine Auslegung besselben scheint barum bier gang am Ort. Bir ftellen brei Fragen: Bas verfteht Bestaloggi unter Anschauung? In wie fern ift bie Anschauung bas absolute Fundament aller Er= tenntniß? Warum ift bie Anschauung ber oberfte Grundsat alles Unterrichts?

a. Bas versteht Pestalozzi unter Anschauung?

Der Begriff Anschauung ist schon in unserer Psychologie (Schulk. S. 23) kurz besprochen worden. Hier folgt eine weitere Erklärung.

Ein Elementarlehrer, ber Anschauungsunterricht zu ertheilen hat, muß por Allem ben Unterschied ber brei psychologischen Begriffe: Empfinbung, Bahrnehmung und Unichauung fennen. Empfinbung nennen wir jeden Reig, ben die Außenwelt auf unfere Sinne und fensitiven Diefe Empfindungen find urfprünglich und an fich un-Nerven ausübt. bewußt. Sowie fie bewußt werben, nennt man fie Bahrnehmungen. Alle Bahrnehmungen find zugleich Empfindungen; aber nicht alle Empfindungen find Bahrnehmungen. In der Bahrnehmung empfängt die Seele Renntnig von ben finnlichen Dingen und beren Qualitäten. Man theilt die Wahrnehmungen ein nach ben fünf Sinnen. Jeder Sinn führt ber Seele verschiebene einzelne Beichaffenheiten ber Rorper gu. Farbe bes Buders fieht, Die Gugigfeit ichmedt, Die Barte fühlt man. Die Seele faßt aber bie verschiebenen finnlichen Mertmale eines Dinges gur Ginbeit gusammen. Die Gesammtheit ber an einem Dinge mahrgenommenen finnlichen Qualitäten beißt Anschauung.

Bei jeder Anschauung ist ein Zwiesaches zu unterscheiben: der Sinn als Organ, die Thätigkeit der Seele, die die Sinnenreize bewußt in sich aufnimmt und zur Einheit zusammensaßt. Sinn und Geist sind also die beiben Factoren der Anschauung, und darum eng verbunden.

Wie aber hier ber Geist ber hauptfactor ift, hat herbart mit bem bekannten Wort bezeichnet: "Man muß ben Sinn beim Geiste fassen."

Manche Methobiter haben bie Bilbung ber Sinne (Sinnenbilbung) und die Uebungen im elementaren Denten, wie fie ber Unschauungsunter= richt anstellt, trennen wollen und balb bas Eine balb bas Andere als Sauptaufgabe bes Anschanungsunterrichts bezeichnet. Diese Trennung war aber eine unnatürliche. Schon bas Bort "anschauen" hatte fie eines Befferen belehren konnen, weil barin Beibes in Gins gefaßt ift. Denn bas Anschauen ift zunächst ein Schauen - eine Thatiateit bes Sinnorgans, aber ein Schauen, bag fich auf ein Object richtet. 280 aber ein Object bes Schauens ift, ba muß auch ein Subject sein, bas ba ichaut. Im Anschauen richtet sich also ber Geift burch bas Organ eines Sinnes auf einen finnlichen Begenftanb. Wir haben bieß Aufmerksamkeit genannt. (Schulk. §. 23.) Also: man trenne ja nicht Denken und Sehen. Man spricht barum von einem "benkenden Seben". Davon fagt R. G. Chrlich fehr treffenb: "Wenn bu bas Rind jum bentenben Sehen anleiteft, fo thuft bu viel mehr für basfelbe, als wenn bu ihm das Lesen und Schreiben beibringst; benn ein wirklich sebendes Auge, ein wirklich borendes Ohr und einen benkenben Geift hat Reder und in jedem Augenblick seines Lebens nöthig."

Busat. "Anschauung — sagt Kosenkranz — ist ein herrlich Wort. Es brückt im Schauen die subjective Thätigkeit aus. Allein nicht bloß als Sehen, wie das Auge des Thieres, das in der sinnlichen Neußerlichkeit besangen ist, sondern als eine Bertiefung in die Sache. Die Präposition "an" bezeichnet, daß das Schauen die Sache zur wirklichen Objectivität mache."

Das Wort Anschauung kann irre führen, als ob hier bloß Gesichtswahrenehmungen in Betracht kamen. Das Gesicht ist allerdings der vollkommenste Sinn; daher die Gesichtswahrenhmungen die zahlreichsen und wichtigkten. Wittelhar bekeiltst isch das Essicht an allen andern Sinnesmahrenhmungen.

Das Wort Anschauung kann irre führen, als ob hier bloß Gesichtswahrenehmungen in Betracht kamen. Das Gesicht ist allerdings der vollkommenste Sinn; daher die Gesichtswahrnehmungen die zahlreichsten und wichtigkten. Wittelbar betheiligt sich das Gesicht an allen andern Sinneswahrnehmungen. Bemm man daher den Ton der Glode hört, so stellt man sich auch ihre Gestalt vor; ebenso wenn man im Finstern eine Liste riecht zc. Eben deßhalb spricht man auch von Ton=, Geruchs= und Geschmacksanschauungen. Kurz das Bort "Anschauung" bezeichnet im Allgemeinen jede Sinneswahrnehmung. In der Methodit hat es aber den besondern Sinn, die Gesammtheit aller an einem sinnlichen Gegenstande gemachten Bahrnehmungen zu bezeichnen, wie vorhin gezeigt worden.

b. In wiefern ift nun bie Anschauung bas absolute Funs bament aller Erkenntniß?

Wie wir vorher Empfindung, Bahrnehmung und Anschaus ung unterschieben haben, so muffen wir nun hier auch Anschauung, Borftellung und Begriff flar unterscheiben.

Die Anschauung als solche ift ganz individuell, an einen bestimmten Gegenstand gebunden. Anders ist es mit der Borstellung, die allgemeiner und nicht mehr an einen einzelnen Gegenstand gesbunden ist. Wenn ein Kind nur Obstbäume und Pappeln als Bäume kennen gelernt hätte, so wurde es, wenn man es vor Birken, Buchen,

Eichen führte, biefe fofort auch Bäume nennen. Daraus folgt, bag es allgemeine Merkmale ber Baume aufgefaßt (abstrahirt) bat. Begriff von Baum ift ihm aber lange noch nicht flar. Diesen gewinnt es erft, wenn es von allen Arten ber Baume wesentliche und un= wesentliche Mertmale icarf icheiben und bie wesentlichen gu: fammenfaffen gelernt bat. Durch ben Begriff tommt erft unfer Biffen von einem Gegenstande zur vollen Rlarbeit. Da wir im Begriff bie wesentlichen Merkmale benten, fo lernen wir im Begriff bas Erft bas begriffliche Biffen nennt bie Befen bes Dinges fennen. Philosophie Erkenntnig eines Dinges. Nun ift ber Gang ber Natur Diefer: Alles Erfennen beginnt mit Unichauung, entwickelt fich gur Borftellung und vollendet fich als miffenschaftliches im Begriff. Bestaloggi brudt bas jo aus: "Aus ber Unschauung eines Dinges geht es gur Beidreibung, aus ber flaren Beidreibung entwidelt fich ber beutliche Begriff. Dieg lette Ausreifen bes Biels alles Unterrichts hängt wesentlich von ber Beisheit in ber Führung ber Unschauung ab. Anschauungelose Definitionen erzeugen eine schwammigte, fundament= lose Beisheit." Gang abnlich fagt Rant: "Begriffe ohne Anschanungen find leer; Anschauungen ohne Begriffe find blind." Aus bem Allen geht hervor, daß die Anschauung wirklich das Rundament aller Erkenntniß ift. Sie ift auch bas absolute Fundament, b. i. ber nothwendige Anfang aller Ertenntniß.

Mit ber elementaren intellectuellen Entwicklung verband nun Bestalozzi in gleich naturgemäßer Beise die elementare Sprachsbildung. Er gab den Kindern die richtigen Namen für Dinge, deren Eigenschaften und Thätigkeiten und verhalf so dem Kinde zu einem großen Reichthum von Begriffswörtern. Da aber jedes Ding eine Bielheit von Merkmalen in sich besaßt, so kann es als Subject, die verschiedenen Merkmale aber als eben so viele Prädicate aufgefaßt werden. Indem man nun die Merkmale vom Dinge aussagen läßt, übt man das Kind im Urtheilen. Diese, aus der Betrachtung sinnlicher Dinge hervorgehenden Urtheile sind in der That die ersten, die das Kind bilden sernt.

Das pestalozzische Princip ber Anschauung ist rein formal; benn ba ber Begriff Anschauung ein psychologischer ist, so ist es auch ber Begriff Erkenntniß. Etliche Methodiker faßten aber das pestalozzische Princip der Anschauung material, als habe Pestalozzi sagen wollen, daß die Anschauung das Fundament aller Kenntnisse, d. i. alles Wissens sei. Diese Aussalung genannten Princips hat zum Theil auf ganz falsche Bahnen geleitet.

c. Die Anschauung ist ber oberste Grundsatz alles Unter= richts.

Wenn die Anschauung psychologisch das Fundament oder der nothwendige Anfang aller Erkenntniß ist, so ist dieses Naturgesetz nun auch ein Gesetz für naturgemäßen Unterricht. In welchen Gegenständen auch unsere Kinder zu Erkenntnissen geführt werden sollen, überall müssen wir den Ansang mit Anschauungsgegenständen machen. Darum ist die Regel: Unterrichte anschaulich! seit Bestalozzi die Grundregel für allen naturgemäßen Elementarunterricht. Bie nach Pestalozzi auch abstracte Borstellungen auf Anschauungen zurückgeführt und durch diese dem kindlichen Geiste nahe gebracht werden müssen, haben wir schon früher bemerkt und werden später wiederholt darauf zurücksommen.

Soviel zum Berftändniß des penalozzischen Princips der Unschauung. Geben wir nun zur Geschichte des Anschauungsunterrichts, um darzuthun, wie sich dieser Unterricht auf Grund des pestalozzischen Brincips unter den handen berufener Wethodiker verschieden gestaltet hat.

2. Die historische Entwicklung bes Anschauungsunterrichts auf Grund bes pestalozzischen Princips ber Anschauung in ihren Hauptmomenten.

### §. 139.

Auch die Methoden des Elementarunterrichts haben ihre Kreisläufe — ihre periodischen Entwicklungsphasen; denn die Lehrweisen entwickln sich in den Schulen berusener Methodiker aus einer Idee heraus, nach bestimmten Denkgesetzen. Jene Entwicklungen kehren nicht selten zu ihren Anfängen zurück. Indem man aber bei solcher Rückkehr die gemachten Erfahrungen weise benutzt, betreten gewesene Abwege vermeidet, verjüngt sich das Alte immer wieder zu neuem Leben.

Die Literatur des Anschauungsunterrichts ist ungemein reich. Wir werden uns nur an epochemachende Ramen halten, durch die die praktische Berwirklichung des pestalozzischen Anschauungsprincips bes gründet und gefördert worden. Wir beginnen da billig mit Pestas lozzi selbst. Auf ihn lassen wir solgen: v. Türk, Denzel, Graßsmann, Diesterweg, Curtman, Graser.

## I. Deinrich Peftalozzi.

Schrift: "Buch ber Mütter, ober: Anleitung für Mütter, ihre Rinder bemerken und sprechen zu lehren." 1803.

Diese wichtige Schrift Pestalozzi's eröffnet ben Reigen einer reichen Literatur über ben Anschauungsunterricht. Was Pestalozzi selbst als Zweck seiner Schrift angibt, welchen Lehrgang er hat, welches Lehre verfahren er übt — bas werben wir im Einzelnen betrachten, zuletzt aber mit einer kurzen Beurtheilung abschließen. Dieselben Punkte werden uns auch leiten bei der Besprechung der nachfolgenden Schriften.

1. Zwed. Ueber ben Zwed obigen Buches spricht sich Pestalozzi also aus: "Diese Schrift sucht nichts Anderes, als die Mutter auf

bem Bege, ben Gottes Borsehung zur ersten Entwicklung ber Anlagen bes Kindes selbst vorgezeichnet, zu erhalten und sie burch Besolgung besselben in den Stand zu setzen, die Kraft des Kinsdes im Bemerken und Reden auf die einsachste, leichteste und mit den Bedürfnissen der intellectuellen und sittlichen Bildung am meisten übereinsstimmende Art in ihnen zu entwickeln."

2. Lehrgang. Rach Bestalozzi foll alfo bie Mutter bie erfte Lehrmeisterin bes Kindes sein. Sie ift es auch in der That, benn Riemand im Saufe fpricht fo fruh und fo viel mit ben Rindlein, als bie Mutter. Hauptfächlich von ihr lernen fie sprechen (Muttersprache). Durch Beobachtung ber Mütter war Bestalozzi ferner barauf gekommen, als Gegenstand für ben allererften Anschauungsunterricht ben menichlichen Körper zu mählen. "Man wußte ben Grundsat immer, daß alles Wiffen des Menschen von ihm selbst ausgehe und ausgehen muffe fagt Beftalaggi - ich befolgte ihn. Denn ba nicht außere Gegenftanbe, bie bas Kind fieht und hört, sonbern es felbft ber erfte Gegenftand feines Bewußtseins und feines Bemertens ift, es felbft, indem es fich felbst fühlt, es felbst, indem es fich gang in der ersten Unbeholfenbeit seines Daseins fühlt und als Gegenstand ber mutterlichen Liebe in biefer Unbeholfenheit: fo fangt mein Buch feine Anleitung, Die Rrafte bes Rindes zum Bemerten und Reben zu entwideln, auch mit bem In's-Auge-Faffen feiner felbft, feines Rorpers an."

Peftalozzi motivirt hier die Bahl feines Gegenstandes mit febr scheinbaren Grunden; bennoch war seine Bahl eine völlig verfehlte. Die

Gründe dafür weiter unten.

Er behandelt den menschlichen Körper in folgenden 10 Uebungen:

1. Zeigen und Benennen ber äußern Theile des Körpers. (Auf 20 Seiten lauter Namen von Körpertheilen.) 2. Lage dieser Theile — was für Theile um jeden herumliegen. 3. Zusammenhang der Theile. 4. Angade der Theile, welche am Körper einsach, doppelt, viersach 2c. da sind. 5. Eigenschaften jedes Theiles. 6. Zusammensuchen der Theile, die irgend eine der genaunten Sigenschaften mit einander gemein haben, 3. B. derer, die rund, spip, gebogen, weiß, schwarz sind. 7. Berrichtungen jedes Theiles, wie und dei was für Gelegendeit dieselben Statt haben, 3. B. mit dem Kopfe schütteln, nicken, die Stirn runzeln, mit den Augen sehen, sie össenen und schließen u. s. w. 8. Das Besentliche, was zur Besorgung des Körpers gehört. 9. Der vielseitige Ruhen der dem Kinde bekannten Eigenschaften der Theile des Körpers. 10. Die Mutter lehrt das Kind alles Bisherige zusammensassen und jeden Körpertheil soweit beschreiben, als es ihn kennen gelernt hat."

Man sieht aus ber Anordnung biefer Uebungen, wie Pestalozzi die Merkmale und Beschaffenheiten jedes Körpertheiles dem Kinde nach und nach zum Bewußtsein bringt, sie sorgfältig sammelt, bis das Kind in der letzten Uebung zum Zusammensassen aller und damit zur relativ vollskommenen Anschauung seiner Körpertheile gelangt, worauf dann die Beschreibung solgen soll.

Wenn Peftaloggi in seinem "Buch ber Mütter" ben menschlichen Körper zum alleinigen Gegenstand seines Anschauungsunterrichts wählte,

so war es doch keineswegs seine Meinung, daß nur dieser Gegenstand zu besprechen sei. Die Mutter sollte — so wollte er's — ben ganzen Kreis ber Gegenstände, die die Sinne des Kindes berühren, nach eben diesen Gesichtspunkten in's Auge fassen und behandeln. Ja, er versprach sogar, die wichtigsten Gegenstände, die dem Kinde am nächsten liegen und zur Entwicklung, Stärkung und Belebung der Kräfte seines Bemerkens und Redens vorzüglich geschickt sind, in eben dieser Reihensolge von Uedungen zu bearbeiten, wie er's im Buch der Mütter mit dem menschlichen Körper gethan. Die Ausführung ist aber unterdlieben.

3. Lehrverfahren. Das Lehrverfahren beim Anschauungsunterricht ist eigentlich ein sehr einsaches und kunstloses. Jebe Mutter übt es.
Es ist gleichsam eine Ur- ober Naturmethobe. Pestalozzi hatte sie "der Natur abgelauscht". Er sagt darüber: "Das Geschäft des Rebenlehrens knüpft sich einsach und natürlich, auch bei der ärmsten Mutter, an die Stunden der Besorgung und körperlichen Pssege des Kindes. Es
ist in dem Augenblick, in dem sie es wäscht und reinigt, daß sie jeden Theil seines Körpers, den sie beneht und wieder abtrocknet, auch benennt und benennen muß, dazu sprechend: Gib mir dein Händchen, dein Füßchen zc. Und hinwiederum, wenn's ihm zu essen gibt, benennt sie Brei, Tops und Lössel, und wenn der Brei zu warm ist, spricht sie: Du mußt warten, es ist heiß. Mutter und Kind besinden sich in stetem Bechselgespräch; wenn das Kind erst fragen kann, dann nimmt das gegenseitige Fragen und Antworten kein Ende.

Bestalozzi's Buch ber Mütter sollte eine Anleitung sein, die Rinder "bemerken und reben zu lehren". Alles an einem Gegenstande Bemerkte sollte also gleich benannt, mit dem rechten Worte bezeichnet werden, kurz: Sache und Wort sollten immer beisammen sein.

4. Beurtheilung. Peftalozzi spricht es oft aus, wie er, um bas methodisch Richtige zu finden, stets ber Natur an den Puls gefühlt h'abe. Die Natur studiren und ihr an den Puls fühlen, ift freilich wie für den Arzt, so auch für den Pädagogen der Weg, zum Natürzlichen methodischer Behandlungen zu gelangen. Aber dieß Pulsstühlen muß doch sehr schwer sein: denn Viele haben's gethan und sind doch auf sehr unnatürliche Wege gerathen. So auch Pestalozzi.

a. Daß die Wahl bes Stoffes für seinen ersten Anschauungsunterzicht eine ganz naturgemäße sei: davon war Pestalozzi durchaus überzeugt. Er begründet seine Ueberzeugung also: "Je entsernter von den Sinnen ein Gegenstand ist, desto schwerer wird's den Menschen, sich denzselben klar und beutlich zu machen, se näher denselben, desto leichter wird es den Menschen. Du selbst aber bist der Mittelpunkt und Vorzwurf deiner Anschauung. Alles, was du selbst dist, ist die leichter klar und deutlich zu machen, als Alles, was außer dir ist; Alles, was du von dir selbst sühlest, ist an sich selbst eine bestimmte Anschauung, nur was außer dir ist, kann eine verwirrte Anschauung für dich sein; solglich ist der Gang deiner Erkenntnisse, sosen er dich selber berührt, eine

Stufe kurzer, als insofern er von irgend Etwas außer dir ausgeht; die Renntniß der Wahrheit geht bei dem Menschen von der Erskenntniß seiner selbst aus."

Dit Roth fragen wir: "Und nun, was meinft bu, hat Beftalozzi bamit bas Ratürliche bem Stoffe nach für ben erften Unterricht gefunden?" Enticieben nicht. Das Unnaturliche biefer icheinbaren Natürlichkeit hat icon Fichte nachgewiesen, nämlich in seinen "Reben an bie beutiche Ration". Dajelbft fefen wir: "Das peftalozzische Buch für bie Mütter lediglich als bie erfte Grundlage bes Unterrichts betrachtet, ift ber Inhalt besielben, nämlich ber Rorper bes Rinbes. ein volltommener Diggriff. Er geht von bem febr richtigen Sate aus. ber erfte Gegenftand ber Ertenntnig bes Rinbes muffe bas Rinb felbft fein. Aber ift benn ber Rorper bes Rindes bas Rind felbft? wenn es boch ein menschlicher Rorper sein f. Ute, ber Rorper ber Mutter ihm nicht weit naber und sichtbarer? Und wie tann boch bas Rind eine anichauliche Erfenntnif von seinem Körper befommen, ohne zuerst gelernt au haben, benfelben zu gebrauchen? Jene Renntnig ift teine Ertenntniß, fondern - ein bloges Auswendiglernen von will= fürlichen Borten, bas burch bie Ueberschätzung bes Rebens herbeigefuhrt wird. Im Felbe ber objectiven Ertenntniß, bie auf außere Begenstande geht, fügt bie Befanntichaft mit ben Bortgeichen ber Deutlichkeit und Bestimmtheit ber innern Erfenntniß für ben Ertennenben burchaus nichts hingu, fondern fie erhebt biefelbe blag in ben völlig verschiedenen Rreis der Mittheilbarteit für Anbere. Rlarbeit jener Ertenntnig beruht ganglich auf ber Unschauung." - Sieber gebort auch bas Bort Berbart's: "Der Menich lebt querft in ber Objectivität und ift gang von ihr babingenommen; erft allmählig tommen wir aus bem Borftellen bes Objectiven und Fremben ju uns felbft - gur Subjectivitat." Das gerade Gegentheil behauptet Bestalozzi, wenn er jagt: "Nicht außere Gegenftanbe, Die bas Rind fieht und bort, find erfte Gegenstände feines Bewuftfeins und Bemertens."

Aber auch die Anordnung der Stoffe im "Buch der Mütter" ist eine unnatürliche, weil eine dem Besen der Anschauung völlig zuwiderlausende. Denn wenn Pestalozzi in Uedung 1 auf 20 Seiten lauter Ramen von Körpertheilen gibt, so geben doch diese zahllosen Ramen von den Gliedern, die sie bezeichnen, keine anschauliche Erstenntniß. Was zur Anschauung jedes einzelnen Theiles gehört, als z. B. außer dem Ramen die Form, die Farbe, die Lage, die Berrichtung, lehrt Pestalozzi sehr zerstreut in den verschiedenen Uedungen. Erst in der letzten Uedung kommt es dei ihm zu Zusammensassungen von Allem, was an jedem einzelnen Theil Bemerkbares gefunden worden.

b. Die Form ber Behandlung bei Pestalozzi ist gleichfalls eine unnatürliche. "Das Kind fragt wol, wie eine Frucht, eine Blume, ein Geräthe heiße, vermöge ber uns innewohnenden Meinung, daß ber Name das Wesen ber Sache ausdrücke. Es fragt auch, ob man das

Ding effen und was man bamit machen konne, ob bas Thier bose sei und bergleichen. Aber eine Demonstration ber Pflanze nach ihren Theilen, ihrem Gebrauche u. f. w. halt tein Rind aus. Und bann vollends bie bes eigenen Körpers!" Wie geisttöbtend und für kleine Kinder unnatürlich find folgende Sabe, die fich bei Beftalozzi zahllos finden:

Die mittlern Zeigefingerknöchel liegen außen an dem mittlern Zeigefingergelent, zwischen ben hintern und mittlern Gliebern bes Zeigefingers. Ober: Die hintern Daumenknöchel liegen außen an ben hintern Daumengelenken zwisichen ben Mittelhanden und ben hintern Gliebern ber Daumen. Ober:

Die Ohren liegen auf beiben Seiten bes Ropfes, zwischen ben Schläfen und

bem hinterhaupt. Das rechte Ohr liegt auf ber rechten Seite bes Ropfes, zwischen bem rechten

Schlaf und der rechten Seite des hinterhauptes. Das linte Ohr liegt auf der linten Seite des Kopfes, zwischen dem linken Schlaf und ber linken Seite bes hinterhauptes.

Die Ohrlöcher geben burch bie Ohrmuscheln in bas Innere bes Ropfes

binein.

Das rechte Ohrloch geht burch bie rechte Ohrmuschel in bas Junere bes Ropfes hinein.

Das linke Ohrloch geht burch die linke Ohrmuschel in bas Innere bes

Ropfes binein.

Bestalozzi verlangt ausbrudlich, daß die Mutter bei ben Uebungen bes Bemerkens und Rebens bei jebem Gegenstande nach bem gangen Umfange bes "Buches ber Mütter" unermubet und ftanbhaft verweile, bis bas Rind ben Gegenstand und seine Theile nach bem Gesichtspunkt einer jeben Uebung volltommen und richtig in's Auge gefaßt und fich über benfelben nicht nur mit genauer Bestimmtheit, sondern mit unbebingter Geläufigkeit auszudrücken gelernt habe. Roth erzählt nun von einer guten Mutter, Die für Bestaloggi und seine Sache ungemein begeiftert und jeber Aufopferung für ihre Rinder fabig gewesen, und bie ihm auf fein Befragen, ob fie versucht habe, vom "Buch ber Mutter" Gebrauch zu machen, geantwortet, fie fei fcon an bem Berfuche erlegen, bie Uebungen fich felbft zu merten und fich einzubrägen. –

Siehe da, wie schwer es ist, in Bezug auf Stoff und Form bes Unterrichts bas wirklich Raturgemäße zu finden. Es wird uns noch öfterer begegnen, daß ba auch fehr erleuchtete Geifter irre gegangen.

#### II. b. Türf.

Schrift: "Die finnlichen Bahrnehmungen als Grundlage bes Unterrichts in ber Mutterfprache." Gin Sanbbuch für Mütter und Lehrer. Berlin, 1823.

v. Türk ift eine ber ebelften pabagogischen Berfonlichkeiten. Er gehört ber peftalozzischen Schule an. Eine turze Biographie biefes mertwürdigen und verdienstvollen Babagogen geben wir im 5. Theile unserer Schultunde. hier haben wir's nur mit feinem Anschauungs: unterricht zu thun.

Dr. Soute, evangel. Schultunbe. 2. Muff.

1. Zwed obiger Schrift. Schon ber Titel deutet an, worin v. Türk von Pestalozzi abweicht. Er erhebt ben Anschauungsunterricht zu einem besondern Schulgegenstande, daburch, daß er ihn ganz und gar in den Dienst der Sprache stellt. Bis in's 8. Jahr soll der Schüler der Elementarclasse nicht lesen und schreiben lernen, sondern nur durch mündlichen Unterricht im Anschauen und Sprechen geübt werden.

2. Lehrgang. v. Türk mählte nicht, wie Pestalozzi, den Körper bes Kindes, sondern allerlei Gegenstände aus der Umgebung des Kindes, mit denen es im Elternhause, in Schule und Natur in stete Bezührung kommt; denn diese Gegenstände seien für's Kind objectiv und darum anschaubarer, als die meisten Glieder seines eigenen Leibes.

Bei Anordnung ber Stoffe ließ sich v. Türk leiten von den fünf Sinnen. Die Uebungen in Abth. 1 haben die gemeinsame Ueberschrift: "Der Sinn bes Gesichts"; die Uebungen der übrigen Abschnitte die Ueberschriften: "Der Sinn des Gehörs — des Gesühls — des Geschmads — des Geruchs." Die 6. Abtheilung enthält: "Wahrs

nehmungen durch mehrere Sinne zugleich."

3. Beurtheilung. a. Bie Beftaloggi, fo fchrieb auch b. Türk fein Buch zunächst für Mütter. Schon baraus erkennen wir feine pabagogische Bermandtschaft mit Bestalozzi; er schrieb es aber auch für Lehrer, für diese vielleicht hauptfächlich. b. v. Türk wählt als Gegen= stand also nicht ben findlichen Rörper, sondern objective Gegenstände, und bas war ein besserer Griff. Aber bei ihm treten bafür nun die mittelbaren Anschauungen viel zu fehr hervor. Das bloge Rennenlaffen von gesehenen Dingen, von gehörten Schallen zc. erhöht aber bie Rlarheit und Deutlichkeit ber Anschauungen und Borftellungen bes Kindes gar nicht; barum tonnen fie, wo fich's um wirklichen Anschauungs: unterricht handelt, nur in untergeordneter Beise in Anwendung kommen. Ober hat bas Rind wirklich etwas Reues gelernt, wenn es auf Forberung bes Lehrers zahllose Dinge nennt, welche groß, klein, hoch, niedrig, tief, lang, turg, bunn, bid u. f. w. find? c. Die Anord= nung ber Stoffe nach ben fünf Sinnen entspricht nicht bem Princip ber Anschauung; benn wenn die Anschauung ein Complex aller finnlichen Wahrnehmungen ift, die sich an einem finnlichen Gegenstande machen laffen, fo tann es boch teine Unichauung genannt werben, wenn bas Rind aus bloger Erinnerung fagt, daß in ber Ruche ein Reffel fich finbet, ober: daß die Steinkohle schwarz aussieht zc. d. Daburch, daß v. Türk ben Unschauungsunterricht in ben speciellen Dienst ber Sprachbilbung ftellte, machte er benfelben zu einer Disciplin und hob ihn fo, vielleicht ohne es zu wollen, aus seiner eigentlichen Sphare beraus.

# III. B. G. Denzel.

Schrift. Denzel gibt in bem Werke: "Ginleitung in die Ers ziehungs: und Unterrichtslehre für Bolksschullehrer", Th. III,

S. 25—83 einen "Entwurf für ben Anschauungsunterricht", ben L. Wrage in einer besondern Schrift unter bem Titel: Denzel's Entwurf bes Anschauungsunterrichts in tatechetischer Gebanstenfolge — praktisch ausgeführt hat. 1828. 3. Ausl.

- 1. Rwed. Denzel bezeichnet als nächsten Rwed bes Anichauungsunterrichts, bas Rind burch benfelben unterrichtsfähig zu machen. Um diefen Zwed zu erreichen, muffe ber Unterricht formell wirken burch methobifche Entwidlung bes Unichauungsvermogens, materiell burch Stoffe aus ber Umgebung bes Rinbes, in benen bie Anfange ber nachfolgenben verichiebenen Schulgegenftanbe liegen mußten. Dasselbe wollte im Befentlichen auch v. Türf, wie andere Methobiter, bie über ben Anschauungsunterricht geschrieben. In Ginem ging aber Denzel über feine Borganger binaus: er wollte im Unschauungsunterricht auch bas Religiose mit berücksichtigt wiffen, weil erft bann biefer Unterricht alle Rrafte ber Seele bilbe und für alle Begenftanbe Stammunterricht werbe. Er spricht fich barüber so aus: "Der religiofe Gefichtspuntt, sowie er in biefem Buche in unmittelbarer Berbindung mit bem formalen und materialen Awede erscheint, ift in teinem ber erschienenen Elementar-Lehrbücher für bie erften Anschauungen festgehalten, vielmehr wird ber Unterricht in ber Religion, wenn man es ja fur nothig findet, auf biefer unterften Stufe einen folden zu ertheilen, befonbern Lectionen zugewiesen. Rur in biefer Bereinigung bes formalen, materialen und religiöfen Befichtspunttes erweift fich biefer Unterricht als Stamm = Unterricht alles folgenden Unterrichts."
- 2. Lehrgang. Bei ber Anlage bes Lehrganges selbst ließ sich Denzel nur vom materialen Gesichtspunkte leiten. In Betreff bes formalen bemerkt er ganz richtig, baß jebe Materie, wenn sie nur aus bem Areis bes Elementarischen genommen, formell, b. i. zur Ersweckung, Stärkung und Bilbung ber geistigen Kraft bes Kindes benutt und methobisch behandelt werden könne. Er bestimmt für seinen Anschaungscursus folgende 16 Uebungen:
- 1. Das Schulzimmer und was in demselben enthalten ist. 2. Die Schule. 3. Der menschliche Körper. 4. Häusliches und Familienverhältnisse. 5. Das elterliche Haus. 6. Das Dorf oder die Stadt. 7. Der Garten. 8. Bieh, Neder, Weinberge. 9. Walb. 10. Berge, Hügel, Thäler. 11. Wasser, Quelle, Bach, Fluß. 12. Die Martung. 13. Lebendige Geschöpfe. 14. Der Himmel, Wolken, Sonne, Mond, Sterne. 15. Beränderungen in der Natur Tages und Jahreszeiten. 16. Die Ratur im Allgemeinen und der Mensch
- 3. Lehrform. Denzel legt jeder Uebung eine Disposition gu' Grunde. Die erste Uebung hat folgende:
- a. Aufzählung der in und an dem Zimmer befindlichen Gegenstände, a) ohne nähere Bestimmung, b) mit Bestimmung (unbewegliche, bewegliche, einfach, mehrsach, vielsach vorhandene; nothwendig, zufällig zum Zimmer gehörige Dinge). b. Gebrauch der in und an dem Zimmer besindlichen Dinge. c. Beschreis

bung der einzelnen Dinge nach Farbe, Form, Theilen u. s. w. d. Material, aus welchem die einzelnen Dinge bestehen 2c.

4. Beurtheilung. a. Die Idee, durch den Anschauungsunterricht alle Seiten des geistigen Lebens — Erkennen, Fühlen und Wollen — zu erregen und zu bilden, ist sehr sinnig. Gegen den von Denzel vorgeschlagenen ersten Religionsunterricht haben wir unsere Bedenken schon früher ausgesprochen.

b. Nach Denzel soll bas Kind durch den Anschauungsunterricht erst unterrichtsfähig gemacht werden. Ist nicht aber der Denzel'sche Anschauungsunterricht selbst schon schulmäßiger Unterricht? Wenn aber das der Fall: dann setzt er ja beim sjährigen Kinde offenbar Be-

lehrungsfähigkeit voraus.

c. Denzel erhob ben sogenannten Anschauungsunterricht vollständig zu einer Disciplin — er machte ihn zu einem Universalgegenstande und so zur Grundlage für alle Schulgegenstände. Wenn aber in dem Denzel'schen Anschauungsunterricht alle Unterrichtsgegenstände wurzeln, mithin darin nach ihren ersten Anfängen enthalten sein sollen, warum soll dann nicht jeder einzelne Gegenstand mit seinen Ansängen sosort gesondert eintreten können?

d. Die mittelbaren Anschauungen herrschen bei Denzel zu sehr vor, besonders in Uebung 5. 6. 7. 8. 9. 12.

### IV. F. G. Gragmann.

Schrift: "Anleitung zu Dents und Sprechübungen als ber naturgemäßen Grundlage für den gesammten Unterricht, besonders aber für den ersten Sprachunterricht in Bolkssichulen." 3. Aust. 1841.

Auch Graßmann sieht ben Anschauungsunterricht als Stamms unterricht für die getheilten Schulgegenstände an. Das zeigen die Worte des Titels: "als der naturgemäßen Grundlage für den gesammten Unterricht" — beutlich an. Also war auch bei ihm der Anschauungsunterricht eine Disciplin — die systematische Grundslage für allen nachfolgenden Unterricht. Lassen wir ihn aber selbst reden.

1. Zwed. "Wenn bas Kind im 6. Jahre in unsere Schule eintritt", pricht er, "füllt ber Lehrer ansänglich die ganze tägliche Schulzeit, die aber freilich abgefürzt werden kann, mit Unterredungen über Gegenstände der Sinnenwelt, vorzüglich aus der nächsten Umgebung aus, welche wir Denke und Sprechübungen nennen wollen; der Zwed berselben ist, die Kinder mit den Gegenständen der äußern Welt, ihren Eigenschaften, Berhältnissen und Beziehungen bekannt zu machen — sie dahin zu sühren, daß sie die Außenwelt gleichsam richtig in sich aufnehmen, abbilden und gestalten, und so zu einer innes zen Borstellungswelt machen, welche der äußeren genau entspricht;

und indem barüber zu ihnen gesprochen wird und fie selbst barüber sprechen, sie zur Fertigkeit im Reben, zunächst über sinnliche Gegenstände, zu führen."

2. Lehrgang. Darüber spricht sich Grafmann also aus: "Es barf nicht bem Zusalle, ber Willtur und Laune überlassen bleiben, worüber zu jeder Zeit mit dem Kinde gesprochen werden soll, damit der Unterricht nicht ein planloses hin= und herreden über die verschiedenartigsten Dinge werde, was zur Zerstreuung und Oberslächlichteit führt, sondern von Ansfang an muß der Lehrer sein Ziel sest vor Augen behalten und in einem planmäßig geregelten Gange dasselbe zu ersreichen streben."

"Es sollen nämlich diese Dent: und Sprechübungen ber gemeinsame Stamm sein, aus dem alle übrigen Unterrichts:
gegenstände sich wie Zweige ausscheiben. Daher werden sie in Hinsicht des Stoffes so eingerichtet, daß sie die Anfänge aller einzzelnen Unterrichtszweige enthalten, und sowie der Lehrer dis zu einem Kunkte gekommen ist, wo zu einem neuen besonderen Unterrichtszweige die nöthige Borbereitung getrossen ist, werden demselben auch des sondere Lehrstunden gewidmet und die Lernzeit wird darnach auf eine angemessen Weise anders eingetheilt."

Graßmann's Lehrgang hat folgende 13 Uebungen:

1. Rame ber Dinge. 2. Ganzes und Theile des Ganzen. 3. Bahl ber Dinge. 4. Ort, Stellung und Lage. 5. Licht, Farbe. 6. Gestalt. 7. Größe. 8. Richtung. 9. Schall. 10. Wahrnehmungen burch das Gefühl, den Geruch und Geschmad. 11. Ruhe und Bewegung. 12. Zussammenhang der Dinge. 13. Zeit.

Benn ber Unterricht bis zur 3. Uebung gekommen, zweigt Graßmann bie Zahlenlehre als besonderen Gegenstand ab; bei berselben Uebung auch den Gesang; bei der 10. Uebung Raturlehre und Him= melskunde; bei der 12. Uebung begründet er Religion und besondere Sprachlehre u. s. w.

- 3. Lehrform. Darüber sagt Graßmann selbst: "In hinsicht auf die Form sollen diese Uebungen möglichst so eingerichtet sein, daß nicht bloß alle einzelnen Bestandtheile der Rede selbst, alle Arten von Wörtern, sondern diese auch in ihren verschiedenen Formen, Biegungen, Ableitungen und Zusammensetzungen möglichst vollständig und doch auf eine ungezwungene Art vorkommen, was bei einer zwedmäßigen Anordnung und Behandlung der Stoffe wol aussührsbar ist."
- 4. Beurtheilung. a. Ist ber Anschauungsunterricht Anfangs einziger Gegenstand ber Elementarclasse, so muß das Einerlei ber Uebungen durch zwei Stunden hindurch die Kinder sehr ermüden.
- b. Indem Graßmann durchweg die Sprache so sehr in den Vordergrund stellt, als wolle er eine vollständige praktische Sprachlehre geben, wird er oft sehr abstract und tritt der eigentliche Anschauungsunterricht

in ben hintergrund. Bas follen boch Namenreihen und Bortbilbungen wie biefe: grunweiß, weißgrun; grunlichweiß, weißlichgrun;

rothgrau, grauroth; rothlichgrau, graulichroth u. f. w.

c. Graßmann bespricht Stoffe, die für sechsjährige Kinder durchaus nicht gehören. So gibt er vollständige Beschreibungen aller Flacke, sogar mit ihren fremden Namen: Octaeber, Dobekaeber, Itosaeber u. s. w. Sähe folgender Art gehören nach Inhalt und Form gewiß nicht in eine Elementarclasse.

"Bas ich mir zwar auf einer Stelle benken, aber ohne alle Ausbehnung benken muß, ist ein Punkt. Flächen, Linien und Punkte sind nirgends für sich allein, sondern überall nur an Körpern vorhanden; aber man kann sich überall, wo man will, Flächen, Linien und Punkte vorstellen. Durch die Bewegung eines Punktes entsteht eine Linie; durch die Bewegung einer Linie entsteht eine Fläche, durch die Bewegung einer Fläche entsteht ein Körper."

Auch Diesterweg fand bas Graßmann'sche Buch zu hoch; es sei in seiner Art ein Meisterwerk, sehe aber einen sehr gewandten Lehrer und — sehr gehobene Schulen voraus.

### V. Dr. Fr. M. 28. Dieftermeg.

Schrift: "Der Unterricht in ber Kleinkinderschule ober die Anfänge ber Unterweisung und Bilbung in der Bolksschule." 1845.

- 1. Zweck. Dr. Diesterweg ist auf dem Gebiete des Anschauungsunterrichts eine Auctorität. Sein Urtheil über die dis auf ihn erschienene Literatur des Anschauungsunterrichts ist darum allemal von Bedeutung. Sein kritisches Urtheil über jene Literatur gibt er in solgenden Worten zur Vorrede seines Büchleins: "Nach dem Bisherigen scheint mir eine durchaus praktische, dem Zustande der meisten Schulen und Lehrer entsprechende Anleitung zu dem eben bezeichneten Unterrichte allerdings noch zu sehlen. Diese Anweisung müßte a. durchaus praktisch, leicht anwendbar und ausschihrbar sein; d. die Materialien zuerst aus der unmittelbaren Umgebung der Schulkinder wählen, also auf allen fremden und kostspreiche ligen Apparat verzichten; c. in möglichster Deutlichseit und Ausschlichskeit ausgearbeitet sein 2c." Diese Grundsätze sinden wir freilich auch schon bei Denzel und Graßmann.
  - 2. Lehrgang. Diefterweg gibt seine Stoffe in 8 Uebungen:

1. Renntnig ber Gegenstände im Schulzimmer: a. Benennung und Beschreibung berselben, b. Bergleichung ber betrachteten Gegenstände in ber Schule, c. Betrachtung an regelmäßigen Rörpern.

2. Anfangsgrunde ber Raturgeschichte und Seimathskunde: a. Sausthiere; b. ber menschliche Körper; c. bie Pflanzen bes Hausgartens; d. das Haus;

e. der Wohnort; f. Elemente.

3. Borübungen zum Zeichnen und Schreiben. 4. Der Leseunter= richt. 5. Anfang der Zahlenlehre. 6. Gedächtnißübungen und Anklänge für Kopf und Herz. 7. Anfänge des Gesangunterrichts. 8. Anhang: einige Mittel zur Förderung des Unterrichts und der Schulzwecke überhaupt.

- 3. Lehrform. Diesterweg zeigt an Beispielen in Frage und Ants wort, wie die Elementarlehrer diese Uebungen behandeln sollen. Seine Beispiele sind Muster und werden jüngeren Lehrern zum Studium emspfohlen. Der Raum gestattet nicht, eins hier aufzunehmen.
- 4. Beurtheilung. a. Obwol aus obigem Buchlein Bieles fehr brauch: bar, fo findet fich barinnen boch auch Bieles, was nach Stoff und Form für feche und fiebenjährige Rinder viel zu abstract und barum unge-Dafür ein Beispiel. In ber 3. Uebung werben geometrische böria ist. Körper besprochen, nämlich ber Burfel, Die vierfeitige und breifeitige Saule, die breiseitige Pyramide, die Balge, ber Regel und die verschiebes nen Flache. Run find bie geometrischen Rorper an fich tein ungeeigneter Stoff für ben Anschauungsunterricht, im Gegentheil faßt bas Rind bie regelmäßigen Formen leichter auf als unregelmäßige. Daber empfiehlt auch Berbart in seinem M. B. C. ber Unschauungen bie Betrachtung geometrischer Formen, wobei er bas Dreied als Grundform aufstellt. (Mufterbreiede.) Bir find burchaus nicht gegen geometrischen Anschauungsunterricht; aber daß Sate folgender Art — und es finden fich bei Diefterweg viele bergleichen - für Rinber von 6, 7 Jahren viel zu abstract find, wird fein praftischer Elementarlehrer in Abrebe ftellen. Dan lefe:

"Jebe Aze eines Körpers verbindet die Mittelpunkte der Flächen, oder Kansten, oder zwei Eden, und außerdem geht jede Aze durch den Mittelpunkt des Körpers. Jede solche Linie heißt Aze, weil man um dieselbe den Körper drehen — gedreht benken kann." "Eine Aze, welche die Mittelpunkte zweier Flächen, die folglich einander gegenüberstehen, verbindet, heißt eine Flächenaze; die, welche zwei Kanten verbindet, heißt Kantenaze; die, welche zwei Eden verbinset, heißt Edenaze. Es gibt auch Flächens Edenazen, Flächens Rantensazen, Edens Rantensazen u. s. w.

Schon auf Seite 14 fteben folgende Reihen von Art= und Gattungs=

begriffen:

Der Ofen ist ein Stubengeräth. Die Oesen sind Stubengeräthe. Sin Stubengeräth ist ein Hausgeräth. Stubengeräthe sind Hausgeräthe. Hausgeräthe sind Geräthe. Geräthe sind Kunstproducte. Kunstproducte sind körperliche Dinge oder Dinge.

Das Febermeffer ift ein Sandwertszeug, ein Bertzeug, ein Ror-

per, ein Ding.

Der Tintentrug ift ein Steinfrug, ein Rrug, ein Runftprobuct, ein Probuct, ein Rorper, ein Ding.

Ift bas noch Anschauungsunterrricht? noch Unterclassenunterricht?

c. Auch Diesterweg sieht ben Anschauungsunterricht als Stamms unterricht an, aus dem sich die einzelnen elementaren Unterrichtsgegenstände abzweigen sollen — nämlich bei der 2. Uebung der naturgesschichtliche Unterricht, bei der 3. Uebung Beichnen und Schreiben, bei der 4. Uebung das Lesen, bei der 5. Uebung die Zahlenlehre u. s. w. Da liegt aber immer wieder die Frage sehr nahe: wenn das

Rind schon bei ber 2. Uebung, also schon etliche Wochen nach Eintritt in die Schule — sähig ist, die Ansänge des naturgeschicklichen Unterrichts zu fassen: warum soll die Unterclasse nicht gleich mit naturgeschicktlichem Anschauungsunterricht beginnen können? Gehen doch die Kinder lange vor ihrer Schulzeit grade mit Thieren so gern um! Warum soll das Kind der Elementarclasse erst bei der 5. Uebung, also — da das Büchlein sür einen zweisährigen Cursus bestimmt ist — erst im 2. Schulzahre rechnen lernen, da die Rleinen schon vor ihrer Schulzeit zählen und recht gut wissen, daß drei Aepsel mehr sind wie einer!

#### VI. Dr. 23. 3. 6. Curtman.

Sorift: "Lehrbuch ber Erziehung und bes Unterrichts."

- 1. Zwed. Die Aufgabe bes positiven Unterrichts sagt Curtman kann keine andere sein, als an die zufällig ober wenigstens ungeordnet und unvollständig gewonnenen Borstellungen des Kindes anknüpsend, sie ergänzen, zu berichtigen, zu bereichern, zu ordnen, ihr Bewußtsein zu steigern. Aber der Anschauungsunterricht soll nicht bloß zu neuen Anschauungsbildern verhelsen, sondern die Anschauungen auch durch Bemerskungen zu Borstellungen erheben und diese Borstellungen zu Besgriffen (?) ausbilden.
- 2. Lehrgang. Curtman unterscheibet mittelbaren und uns mittelbaren Anschauungsunterricht. Der Anschauungsunterricht bespricht zunächst solche Gegenstände, welche von dem Kinde wirklich ansgeschaut werden können. (Unmittelbarer Anschauungsunterricht.) Allein dieß würde, wie Curtman sagt, ein höchst beschränktes Feld sein und die Beschränkung darauf würde der Biesseitigkeit des Geistes wenig entsprechen; daher nimmt man die Erinnerung zu Hilfe, also die mittelbare Anschauung.

Curtman unterscheibet nun: einen Borcursus — einen allge= meinen ober ungeschiebenen Anschauungsunterricht — ben getheil= ten ober geschiebenen Anschauungsunterricht.

Der Borcursus gehört ber Aleinkinderschule an. Hier sollen solche Gegenstände besprochen werden, mit denen das Rind umgeht und die auch an sich einsach sind, nämlich: Scheere, Messer, Schlüssel, Gelbstück, Anops, Stock, Stein, Blume, Obst, Wurzel, Blätter, Samenkorn, Leinwand, Tuch u. a.

Den Cursus der Elementarclasse — ben allgemeinen oder unsgeschiedenen Anschauungsunterricht — nennt Curtman auch "Elementarcursus des Anschauungsunterricht, weil hier noch Beschreibungen verschiedener Gegenstände, Geschichtserzählungen aller Art, die religiösen nicht ausgeschlossen, in ungebundener und gebundener Rede, von diesem einen Gegenstande umfaßt werden. Demgemäß unterscheidet Curtman

auf biefer Stufe: beschreibenben, hiftorischen, poetischen Anschaus ungsunterricht.

Im beschreiben ben Anschauungsunterricht werden behandelt:

1. Das Schulzimmer. 2. Lehrgeräthe. 3. Schüler und Lehrer. 4. Der menschliche Körper. 5. Das Thier. 6. Die Nahrung. 7. Die Kleidung. 8. Die Bohnung. 9. Die Familie. 10. Dienstleistungen der Thiere u. s. w.

Reben biesem beschreiben den Cursus läuft, wie bemerkt, ein erzählender her, welcher gelegentlich Erläuterungen zu jenem liesert, aber auch umgekehrt Erläuterungen von jenem empfängt. Beibe gehen darum oft in einander über. Die Erzählungen sollen in der Regel prosaische sein und vom Lehrer frei vorgetragen oder auch vorgelesen werden. Sie müssen ausführlich und bis in's Rleine anschaulich sein, jedoch das Waß der Fassurisch und bis in's Rleinen nicht überschreiten. Curtman will hier äsopische Fabeln, Märchen, Paradeln, mythische Erzählungen und Legenden, Anekoten, Lehrerzählungen und historische Erzählungen behandelt haben.

Nach bem allgemeinen Anschauungsunterricht, ber mit bem 8. Jahre abschließen soll, folgt nun bei Curtman ein gegliederter Lehrsplan. Aber die unterste Stufe eines jeden Gegenstandes wird von Curtman abermals Anschauungsstufe genannt. Es geht solcher Beise der Anschauungsunterricht bei Curtman auch in der Mittelclasse noch fort, sich aber nun hier gliedernd in: naturgeschichtlichen, geschichtlichen, geographischen, geometrischen, arithmetischen 2c. Eben deßhalb nennt Curtman diesen Anschauungsunterricht getheilten oder geschiedenen.

3. Lehrform. Ueber die Form der Lehrweise im Anschauungsunterricht bestimmt Curtman: "Das an einem Gegenstande Geschaute wird in einsache Sätze gesaßt; die verschiedenen Sätze bilden ein Ganzes, das man wieder absragt und dem Gedächtnisse einprägt. Es soll das Rind in jeder Stunde etwas Bestimmtes gelernt haben."

4. Beurtheilung: Curtman's Anschauungsunterrichtift sehr sinnig und planvoll angelegt. Es brangt sich aber doch die Frage auf, warum der getheilte Anschauungsunterricht erst mit dem achten Jahre eintreten soll? Kann er nicht eben so füglich mit dem siedenten Jahre beginnen? Und wenn das, warum dann nicht auch mit dem sechsten Jahre? Wir kommen bierauf zurück.

## VII. Johannes Baptift Grafer.

Schrift: "Die Elementarschule für's Leben" in ber "Grundlage zur Reform bes Unterrichts." 1839.

1. 2. Zwed und Lehrgang. Bei Denzel, Graßmann, Dies sterweg und Curtman erscheint ber Anschauungsunterricht als Borsschule alles positiven Unterrichts, als Stammunterricht, aus bem

bie einzelnen Gegenstände sich nach und nach abzweigen. Bei Grasser hört diese eigenartige Stellung des Anschauungsunterrichts auf. Der allererste Unterricht ist ihm nicht eine propädeutische Borschule des positiven Unterrichts, sondern schon selber eigentlicher Schulsunterricht.

Graser's Grundprincip ift, daß aller Unterricht vom Leben aus gehen und auf basselbe zurüdgehen musse. Das Leben könne aber nur in der Gemeinschaft gedacht werden. Die erste Gemeinschaft sei aber die Familie, und diese baher auch der elementare Boden, auf welchem der Unterricht sich zuerst zu bewegen habe. Die weitern Gemeinsschaften sind bei Graser: die Gemeinde, der Gerichtsbezirk, die Provinz, der Staat und der deutsche Staatenbund, der Erdtheil, die ganze Erde und die Welt.

Hiermit war der Gang für den ganzen Elementarschulunterricht formell vorgezeichnet; er sollte sich vom untersten und nächsten Lebenskreis der Familie, durch alle Kreise bis hinauf zum höchsten und weitesten

bis jum Beltfreis concentrifch erweitern.

Graser unterschied weiter innerhalb jedes Kreises wieder brei ge= sonderte Kreise mit ben brei Mittelpuntten alles menschlichen Wiffens:

Ratur, Menich, Gott.

Die Unterrichtsgegenstände sollten als Zweig der Gesammtkenntznisse des menschlichen Lebens auf jeder Stuse des Unterrichts zussammengenommen und in der natürlichen Verbindung behandelt werden. So z. B. sei auf der untersten Stuse die Renntniß des Hauses und seiner verschiedenen Abtheilungen der Anfang der Geographie; die Beschreibung des Hauses der Anfang der Naturbeschreibung; die Erzählung der Geschichte der menschlichen Wohnungen der Anfang der Geschichte; Sprüche über die Pflichten gegen die Eltern, Geschwister und Hausgenossen der Anfang des Religionsunterrichts; das Zählen der im Hause besindlichen Gegenstände der Ansang des Rechnens u. s. w. Es ist leicht herauszusinden, wie sich die hiergenannten elementaren Unterzichtsgegenstände um die drei Centra: Natur, Mensch, Gott gruppiren. Man beachte hier, wie Graser mit getheiltem Anschauungsunterricht in der Elementarclasse beginnt, während Eurtman diesen erst mit dem achten Jahre des Kindes eintreten lassen wollte.

Auf ber zweiten Stufe, die ben Wohnort zum Gegenstande hat, erscheint die Geographie als Geographie des Wohnorts, die Nasturbeschreibung als Beschreibung der merkwürdigsten Thiere, Pflanzen, Mineralien des Wohnorts, Geschichte als Ortsschronik, Religion als Betrachtung der kirchlichen Gemeinschaft, woran sich der elementare Unterricht über Gott, Gebet, Jesum anschließt u. s. w.

Aehnlich, nur immer mehr gegliebert, geftaltet fich ber Lehrplan auf allen nachfolgenben Stufen.

3. Lehrgang. Bas bie unterrichtliche Behandlung betrifft, so

muffen wir auf Grafer's "Elementarschule für's Leben" verweisen.

Man febe auch Burft: Die zwei erften Schuljahre.

4. Beurtheilung. Originell ift bei Graser die Idee, daß der Schulunterricht auf allen Stusen, auch schon auf der untersten, die drei Centra alles Wissens: Natur, Mensch, Gott umfassen musse, und daß der Anschauungsunterricht auf diesen Basen sich gleich von unten auf verzweigt. "Auf jeder Stuse", sagt Graser, "muß der Unterricht das vollste Leben, soweit es der beregte Kreis in sich schließt, umfassen, nämlich:

1. Das phyfifche ober fenfuale Leben - Renntnig ber Ratur;

2. bas rechtliche ober juridische Leben — Renntniß bes Menschen;

3. das moralisch religiöse Leben — Renntniß Gottes."

Wir werden bald sehen, wie auch diese Idee und Anlage echt pestalozzisch ist. In der Idee nimmt sich übrigens Graser's Gang viel besser aus, als er sich in der Wirklickeit gestaltet. Der gebildete Mann mag in der Geschichte der menschlichen Wohnungen den embryo-nischen Beginn der Geschichte, in der Beschreibung des Hauses den Ansang der Naturbeschreibung, in den Sprüchen über Pslichten gegen Eltern und Geschwister eine Art Ansang zur Religion heraussinden: dem sechsjährigen Kinde liegen so hochgehende Reslegionen sehr fern. Darauf käme freilich auch nicht viel an, wenn sich nur sonst "natürliche Unterrichtsstofse" ergäben. Was sollen aber Kinder dieses Alters mit der Ortschronik ansangen? Wie wenig Interesse bieten die meisten derselben selbst für Erwachsene!

So haben wir benn nun die wichtigsten Phasen des Anschauungsunterrichts vorgeführt — gleichsam eine Geschichte dieses Lehrgegenstandes in Beispielen gegeben. Alle Geschichte ist eine Lehrmeisterin, auch die der Methoden. Die Geschichte des Unterrichts zeigt gute Lehrwege, aber auch Abwege. Darum gilt auch hier: "Prüfet Alles, und das Gute behaltet!"

Bevor wir uns nun zur britten der oben aufgestellten Fragen wenden, wollen wir zusählich noch zwei — zwar nicht Epoche machende, aber doch eigenthümliche Lehrgänge für den Anschauungsunterricht kürzlich besprechen.

Busat. Bir haben gesehen, wie Grafer brei Centra alles Unterrichts festzgestellt und beachtet wissen wollte: Ratur — Mensch — Gott. Manche Methobiter haben im Anschauungsunterricht saft nur reale Stoffe behandelt, mit gestissentlicher Zurückstellung des religiösen Anschauungsunterrichts (der biblischen Geschichte). Andere dagegen haben den religiösen Gesichtspunkt zum Mittelpunkte gemacht, wie z. B. Jäger.

-Fäger will ben Anschauungsunterricht eng an die Bibel angeschlossen haben. Er ordnet die Stoffe nach den 6 Schöpfungstagen. Wir lassen die drei ersten Schöpfungstage folgen.

Erfter Schöpfungstag: Licht - Finfternig.

3meiter Chapfungstag: Luft - Feuer - Baffer und Bollen - Schnee und Reif - Gewitter und Sagel.

Dritter Coopingstag: Baffer und Land - Bflangen - Grafer - Rrauter - Blumen - Dbftbaume - Straucher - Balbbaume

und beren Rugen - Giftpflangen.

Diese Ibee ist gewiß sonberlich. Was soll es doch nützen, wenn man die zehn Gegenstände des dritten Tages unter die Ueberschrift stellt: Dritter Schöpfungstag? In dieser Ueberschrift liegt ja keine beledende Ibee für die ihr unterstellten Stoffe. Gottseligkeit wird durch solche Gonderlichkeiten gewiß auch nicht gefördert. Wan behandle doch in der Bolksichule Alles an seinem Orte, Religion in der Rechenstunde. Es war ebenso absonderlich, wenn manche Rechenlehrer geglaubt haben, diesen Gegenstand dadurch gewissernaßen religiös zu behandeln, wenn sie für angewandtes Rechnen biblische Beispiele wählten.

Wie man die diblischen Geschichten, wo es thunlich, an's Kirchenjahr anzgelehnt, so hat man auch den Anschauungsunterricht an's Naturjahr anzulehnen gesucht, wie z. B. Knauß in seinem schähderen Werke: Das erste Schuljahr — oder Darstellung eines Anschauungsunterrichts, der den gesammten Schulunterricht begründet. Dieselbe Idee hat auch Schurig in sinniger Weise ausgesührt. Dieser Ist aber die Anordnung bei Jäger vielsach entgegen. Nach seiner Bertheilung würde man von Frühling und Sommer mitten im Winter zu sprechen haben. Es ließe sich noch manches Andere gegen das Jäger'sche Buch sagen. Es enthält natürlich auch gute Stossed die sich vom Lehrer verwerthen lassen.

Professor Dr. Ziller in Leipzig hat in seinem "Lehrplan von Leipzig's lebungsschule für Studirende im ersten Schuljahr" ebenfalls einen ganz eigenthümlichen Gang für den Anschauungsunterricht ausgestellt. Er theilt dem ersten Schuljahr dreierlei Unterricht zu: einen für Gesinnungen, einen für Naturtenntnisse, einen für Formen. Der erstere Gegenstand soll die Grundlage bilden, die beiden letzteren ihm untergeordnet sein. Lassen wir ihn selbst reden.

"Der Unterricht für Gesinnungen ist ein vorwiegend mittelbarer, der für Naturkenntnisse ein vorwiegend unmittelbarer Anschauungsunterricht. An den ersteren schließt sich aber ein synthetischer Stoss an: nämlich derzenige, der in der Sostmann'schen Andensahl und Bearbeitung der Grimm'schen Kinder= und Hausenätzen vorliegt, und die einzelnen Märchen bezeichnen in ihrer Auseinandersolge zugleich die Stusensolge des betressenden Anschauungsunterrichts, indem bei jedem Märchen genau derzenige Theil des kindlichen Gedankenkreises durchzuarbeiten ist, in den das Märchen eingreift. Das Märchen ift dann so zu erzählen, und nachzuerzählen, resp. dramatisch darzustellen, daß das dei dem zunächst vorangehenden Anschauungsunterricht Gesernte sich darin wieder sindet."

Folgende Grimm'sche Märchen kommen zur Besprechung: Die Sternsthaler; die 3 Faulen; die 3 Spinnerinnen; Hähnchen und Hühnchen; die 7 Geislein; Strohhalm, Kohl und Bohne; die Bremer Stadtmusisfanten; Lumpengesindel; Fundvogel. Wie diese Märchen zum Gesinnungsunterricht verwendet werden, wollen wir hier nicht weiter ausstühren. Dafür aber ein Beispiel, wie Dr. Ziller die Naturkunde an's Märchen angeknührt wissen will. Un die einzelnen Wörter des Märchens: "Die Sternthaler" ansknühsend, wird gesprochen von Stude und Bett, von den Aleidern und vom Brote, vom Essen und vom Nunde, von Tag und Nacht, von himmel und himmelzgegenden, von Sonne, Mond und Sternen, von Schatten und von Wolken, von Regen, Schnee, Hagel und Gewitter u. s. w. Gewiß eine bunte Mannichsaltigkeit. Richter bemerkt hiezu: "Wer nicht die nöttige Selbstbeschränkung besitzt, der kann hier ebenso viel herum irrlichteriren und sindet in den Närchen ebenso wenig einen rettenden Faden aus dem Ladvrintse, als wenn er den Gang des Anschauungsunterrichts nicht von solchen Rücksichen abhängig macht."

Ganz eigenthumlich, aber gewiß nicht zu empfehlen, ist die Beise, wie Director Barth in den Monatsblättern für wissenschaftliche Badagogit von Ziller und Ballauff das Rechnen an's Märchen anschließt. Bie das gesichehen soll, zeigt er wiederum an den "Sternthalern". Aus dieser Probe

nur einige Gate.

"In unserer Geschichte kommt ein Bater und eine Mutter vor, welche zussammen in einem Hause wohnen (1+1). Der Bater hat wol manchmal Etwas zu besorgen, er geht fort (2-1) und die Mutter ist allein. Ost sind beide zussammen in der Stube; manchmal aber ist der Bater nur in derselben und die Mutter ist in der Kammer, so daß sie in zwei verschiedenen Mäume vertheilt sind (2:2), dann ist in jedem Bimmer nur eine Person. Der Bater ist einmal da, edenso die Mutter  $(1\times1)$ . Auch sind beide zusammen nur einmal da  $(1\times2)$ . Sie sind Eltern, denn sie haden noch ein Mädichen  $(1\times1)$ , welches zu ihnen gehört (2+1). Außerdem haben sie keine Kinder (3+0). Sie waren arm, ihre Bohnung war klein. Wären es daher noch einmal so viel  $(2\times3)$ , oder gar dreimal so viel  $(3\times3)$  gewesen, so würden sie nicht Platz gehabt haden. So aber waren sie nur  $(1\times3)$  wenig Bersonen, und hätten sie das Mädichen nicht gehabt (3-1), so wären sie noch weniger gewesen. Waren sie in drei verschiedenen Jümmern, so war in jedem Jimmer nur eine Berson (3:3). Besand sich der Vater in der Stude und es kam erst die Nutter, dann nach einiger Zeit die Tochter herein (1+1+1), oder kamen Nutter und Tochter zugleich herein (1+2), so waren sie wieder beisammen."

Das Märchen bem elementen Religionsunterricht zu Grunde zu legen und es als Borftuse zum biblischen Geschichtsunterricht anzusehen, erscheint uns auch nicht angemessen. Kinder fragen schon vor erfülltem sechsten Jahre, ob das auch wahr sei, was das Märchen erzählt. Was sollte der Elementarslehrer auf solche Frage antworten, wenn sie an ihn gerichtet würde? In der Religionsstunde erzähle der Lehrer nur wahre Geschichten. Auch Curtman sindet das Märchen mehr anziehend als nüglich, und darum weniger in die Schule gehörig. "Die Phantasie wird seicht überspannt, das Romanschesen das durch vorbereitet. Die meisten haben Liebes und heirathsgeschichten zum Gegenstande, viele sprechen von Bersolgungen durch Stiefmütter (wie Aschenduntel), andere scheinen den Betrug zu billigen (Lumpengesindel)." Wir versennen dehhalb aber keineswegs die pädagogische Bedeutung des Märchen. Im Lesebuche ein. Gute Märchen sind für ein gewisses Alter ohne Zweisel sehr bildend. Wir können die pädagogische Bedeutung des Märchens hier leider nicht näher ausführen. Es geschehe aber im Seminarunterricht, und da mit Benusung der trefslichen Schrist von Jul. Alaiber: "Das Märchen und die kindliche Phantasie", sowie des lehrreichen Aussaches der das Märchen in der Schmid schen Encyclopädie des Eehreichen Aussaches und Unterrichtswesens.

3. Wie hat sich ber Anschauungsunterricht in ber Gegen= wart gestaltet und zu gestalten?

## A. Allgemeine Grundfäge.

## **§. 140.**

Der vorige §. hat uns erkennen lassen, wie verschieden der sogenannte Anschauungsunterricht von den Methodikern behandelt worden. Böllige Uebereinstimmung besteht auch heute noch nicht. Richt bloß angehende, auch ältere, mit der pädagogischen Literatur wohlvertraute Lehrer kommen immer noch in Berlegenheit, wenn sie sich bei ihrem Anschauungsunter=

richt für ein bestimmtes Lehrbuch entscheiben sollen. Biele helfen sich damit, daß sie sich aus verschiedenen Lehrbüchern einen eigenen Lehrgang bilden. So sindet man in der Praxis sehr verschiedene Lehrwege, von benen viele von keinem bestimmten Brincip beherrscht werden.

Wo man es mit so verschiedenartigen, zum Theil sehr entgegensstehenden Meinungen zu thun hat, wie hier, da ist es gerathen, sich vor Allem zurückzuziehen auf das Grundprincip, dem die neuere Pädasgogik ihre bildenden Unterrichtsregeln und somit ihre bildenden Unterrichtsmethoden wesenklich verdankt. Man muß dann genau prüsen, was dieses Grundprincip wirklich fordert und was es nicht fordert. Es muß sich dann ergeben, was hier wesenklich und darum sestzuhalten, und was nicht wesenklich und folglich aufzugeben oder doch nicht über Gebühr zu betonen ist. Auf diese Weise gewinnt man wieder sesten unter den Füßen und ebnet sich den Weg. Bei dieser Prüsung des Grundprincips wird sich Einzelnes von schon früher Gesagtem wiederholen müssen. Die Bollständigkeit der Darstellung bringt das so mit sich.

- 1. Wir können dem Pestalozzi nicht dankbar genug sein, daß er uns sein Princip der Anschauung so klar sormulirt, die Bedeutung desselben für den gesammten Unterricht so klar bezeichnet hat. Wenn er die Anschauung als daß absolute Fundament aller Erkenntniß hinstellt, so hat er damit ein Naturgesetz aller geistigen Entwicklung ausgestellt, daß als solches unumstößlich. Weil es aber ein Naturgesetz ist, muß und wird es bleiben, so lange man auf dem Gebiete des Elementarunterrichts an der Naturgemäßheit sesthält. Daher ist jenes pestalozzische Princip unveräußerlich.
- 2. Man muß sich aber hüten, das pestalozzische Brincip ber Ansichauung in unberechtigter Beise zu verengen ober zu erweitern, sons bern hat es in seinen rechten Grenzen zu belassen.

Im nächsten Sinn benkt man bei dem Worte "Anschauung" an sinnliche Gegenstände und sinnliche Vorstellungen, wie sie in unzähliger Menge durch die fünf Sinne gewonnen werden. Die reine Zahl und die reine Form ist kein Gegenstand der sinnlichen Wahrnehmung und Anschauung — beide Arten von Vorstellungen sind abstract, mithin gehören sie nicht in das Gebiet der unmittelbaren Anschauung. Aber gleichwol schried Pestalozzi eine Anschauungslehre der Zahl — eine Anschauungslehre der Form. Hier zeigt er, wie abstracte Vorstellungen an concreten Dingen veranschaulicht werden. Mithin rechenete Pestalozzi auch die Veranschaulichung oder Versinnlichung abstracter Vorstellungen zu seinem Princip der Anschauung. In seiner Schrift: Wie Gertrud zc. — erklärt er das ausdrücklich; denn da zerlegt er selbst sein Princip der Anschauung in die zwei Momente: daß jede Erkenntniß entweder von der Anschauung ausgehen müsse, oder aber aus die Anschauung müsse zurückgeführt werden.

Außer den Zahl- und Formvorstellungen gibt es aber noch andre

abstracte Borftellungen. Der Mensch gebort seinem innersten Besen nach einer überfinnlichen Belt an.

Das Rind ift fehr fruh und icon lange bor feiner Schulzeit em= pfanglich für religiofe und fittliche Gindrude und Borftellungen, was ein naturgemäßer Elementarunterricht auch zu beachten hat. religiösen und fittlichen Borftellungen find aber, weil an fich abstract, ebenfalls zu veranschaulichen; benn auch auf bem Gebiete bes religiöfen Ertennens ift bie Anichauung das absolute Fundament aller Erkenntnig. Schon die finnlich-mahrnehmbaren Naturgegenstände veranschaulichen bes Schöpfers große Dacht, Beisheit und Gute. Der evangelische Lehrer erkennt aber weiter in ben beiligen Geschichten ber Bibel vortreffliche Unschauungsmittel für ben elementaren Religionsunterricht; benn bie biblifche Geschichte ift reich an gottlichen Offenbarungethatsachen, wie an Ergablungen sittlicher Sandlungen ber Menichen. Sitt= liche Ergablungen veranschaulichen aber fittliche Ibeen. nicht geringe Anzahl ber unschätzbaren biblischen Erzählungen find auch fcon fechejährigen Rindern verftanblich und eindrücklich ju machen. Sind biefe icon als Thatfachen anschaulich, fo erhöht bie angemeffene Benubung guter Bilber, wie fie bie Schnorr'iche Bilberbibel barbietet, die Beranschaulichung noch um Bieles. Daß auch Beftalozzi ber frühen religiösen Belehrung nicht entgegen gewesen, wird fich weiter unten ergeben.

Bestalozzi hat mit seinem Brincip der Anschauung nur ein formales Princip aufstellen wollen, kein materiales. Daß man es materiell verstanden, hat auf dem Gebiete des Elementarunterrichts viel Berwirrung angerichtet und ist als unpestalozzisch entschieden abzuweisen. Begründen wir unsere Behaubtung.

Peftalozzi's Princip lautet: "Die Anschauung ist das absolute Fundament aller Erkenntniß." Wir haben oben gesehen, daß der Begriff "Erkenntniß" hier im psychologisch zlogischen Sinne, also formal zu nehmen sei. Mithin muß hier auch der Begriff "Anschauzung" im psychologischen Sinne, also formal genommen werden. Bon der Anschauung zur Borstellung, von dieser zum Begriff: das war für Pestalozzi der naturgemäße Weg zur Erkenntniß. Hieraus solgt aber mit Evidenz, daß sein Princip der Anschauung ein rein sormales ist.

Man nahm aber das pestalozzische Princip auch material, wie Denzel und Graßmann, und erhob den Anschauungsunterricht zu einem Stammunterricht für allen nachfolgenden Unterricht. Biele Lehrer kamen in Folge dessen auf die seltsame Meinung, daß dieser Gegenstand eine neue Disciplin sei — ein ganz absonderlicher Unterrichtszegegenstand, der die geistige Kraft entsesse, aus dem alle nachfolgenden Gegenstände und alles Wissen wie ein deus ex machina hervorspringen

müßten. Jeber anbere Name auf bem Lectionsplan ber Bollsschule bezeichnet einen bestimmten Lehrstoff, z. B. biblische Geschichte, Thierkunde, Erdkunde, Gesanglehre, nur der Name dieses Gegensstandes macht eine Ausnahme. Er nennt sich einen Unterricht im Anschauen, ohne zu bestimmen, was angeschaut werden sollte. Er bezeichnet durchaus keine Objecte — er ist objectlos. Aber gerade diese Unbestimmtheit beweist, daß sich's hier bloß um ein formales Princip handelt.

Die Ansicht, daß der sogenannte Anschauungsunterricht teine Disciplin, sondern nur ein Princip ist, hat bedeutende Vertreter. Lüben, Rehr u. A. sind für sie eingetreten. Im pädagogischen Jahresbericht Jahrg. 1866 spricht sich Lüben in folgender Weise aus:

"Die Stimmen, welche sich mit uns gegen einen gesonberten Anschauungsunterricht aussprechen, mehren sich. Kehr sagt in seiner "Methodit des sprachlichen Elementarunterrichts": ""Wir sorbern den Anschauungsunterricht als das Erste des Elementarunterrichts und verbinden ihn organisch mit dem gesammten Sprach: und Schul: unterricht. Es gibt noch Pädagogen, welche dem nicht beistimmen. Sie geben den Anschauungsunterricht in gesonderten und besondern Stunden. Wir thun das nicht. Der Grund für unser Handauung, daß der Wechen: unterricht mit der Anschauung, daß Geographie mit der Anschauung beginne, mit einem Worte, daß aller Unterricht Anschauungsunterricht sein soll. Wir fragen nun mit Recht: Wenn aller Unterricht Anschauungsunterricht ist und sein soll, wozu noch ertra Anschauungsunterricht in besondern Stunden? Uns ist der Anschauungsunterricht ieine Disciplin, sondern ein Brincip.""

Aehnlich wie Lüben und Kehr spricht sich auch Rector Blod in seinem "Einrichtungs und Lehrplan für die 2. Bürgerschule zu Merseburg" aus. "Als Grundlage bes elementaren Unterrichts — heißt es da — wird häusig ein abgesonderter Anschauungsunterricht geforbert und geordnet. Derselbe wird alsdann wol als Stammunterricht sür die spätern selbstständigen Zweige des Unterrichts angesehen. Jeder Wissenszweig hat aber seinen eigenen Ansang — seinen eigenen Unschauungsunterricht. Ein selbstständiger abgesonderter Anschauungsunterricht erscheint daher objectlos."

War das aber nicht auch die Meinung Bestalozzi's? Hätte er ben Anschauungsunterricht als einen materiell ganz eigenartigen Lehr= gegenstand angesehen, dann hätte er nicht gesonderte Anschau= ungslehren schreiben können — für Zahl, für Form, für Wort. Schon hiermit gab er einen Wink, wie er alle Gegenstände in ihren Ansängen als Anschauungsunterricht behandelt haben wollte.

Diejenigen Methobiter, die ben Anschauungsunterricht zu einer Disciplin machten, in biesen einen Gegenftand Alles padend, mas die Rinder von 6-8 Jahren lernen und treiben sollten, hulbigten einer falschen Concentration. Auch in biesem Bunkte waren fie unpeftaloggisch.

Bestalozzi unterschied nämlich, wie vor ihm Amos Comenius, nach ihm Graser, drei Centra alles Unterrichts: Ratur — Mensch — Gott. Er sagt: "Der Mensch und die Natur, das gegenseitige Berhältniß beider zu einander, und was aus ihrer Betrachtung und Erstenntniß sür die Bilbung und Beredlung der Kinder in jeder hinsicht hervorgeht, machen den Urstoff des Unterrichts aus, und aus ihnen entwickeln sich alle einzelnen Kenntnisse und Bildungsfächer." "Die Bilzdung für die nächsten Berhältnisse muß der Bildung sür entserntere vorausgehen. Aber näher als Bater und Mutter ist dem Kinde Gott, er ist die nächste Beziehung. In serne Weite wallet die irrende Menschheit: Sott ist die nächste Beziehung der Menscheit." Hiermit hat Pestalozzi principiell sessehung auch für das elementare Lernen die drei Centra gelten: Natur — Mensch — Gott. Wenn wir also die Stoffe, die der Unterclasse zugehören, in gesonderten Gegen=

ftänden behandeln, so ist auch das echt pestalozzisch.

3. Ift ber Anschauungsunterricht feine eigentliche Disciplin, fonbern nur ein Brincip, so liegt ber Gebanke nabe, daß auf bem Lections= plane ber Elementarclaffe nun auch ber Rame gestrichen werbe. find bie "reinen Denkubungen" geblieben, bie fich ehebem auf ben Schulplanen so wichtig machten? Als man anfing einzusehen, bag in allen Gegenständen gebacht werben muffe und bag man bas Denten am naturgemäßesten bilbe, wenn man es nicht an ad hoc ausgesuchten abstracten Begriffen, sonbern an ben positiven Lehr= und Lern= ftoffen ber verschiebenen Schulgegenstände übe: ba trug man jene unnatürlichen Denfübungen zu Grabe. Ronnen wir nun nicht ebenso jeben elementaren Unterrichtsgegenstand nach dem Brincip der Anschauung behandeln? Gewiß. Bir machen aber einen Unterschied zwischen realen und formalen Stoffen. In ben realen Gegenständen werden wirklich anschaubare Gegenstände vorgeführt; in ben formalen werben bie abstracten Borftellungen veranschaulicht. Die realen Gegenftanbe find verschiebene: naturgeschichtliche, geographische, botanische, physitalische, aftronomische, technologische u. f. w. 3m Elementarunterricht werben aus biefen realen Gegenftanben nur bie allereinfachsten Anfänge — nur bas ABC gelehrt. Auch fonbern wir hier biese Gegenstände noch nicht, sondern fassen fie zusammen unter ben collectivischen Begriff "Beimathstunde". Um aber anguzeigen, baß hier nur Gegenstände behandelt werben follen, die das Rind wirklich ichauen und mahrnehmen tann, fo benennen wir biefen collec= twiften Gegenstand mit bem Ramen "Seimathlicher Anschauungs= unterricht". Also boch noch "Anschauungsunterricht"? wirb man fragen. Wir antworten: In biefer Form allerbings. Wo liegt aber ba ber Unterschied von Sonst und Rest? Darin, daß wir neben biesem beimathlichen Anschauungsunterricht auch schon auf ber Unterstufe biblische 338

Geschichte, Rechnen, Lesen, Schreiben, Singen als gesonderte Lehrzweige behandeln. Unser "heimathlicher Anschauungsunterricht" ist sogar noch eine Art Stammunterricht, aber nicht für den gesammten Unterricht der Unterstuse, sondern nur für die realen Lehrgegenstände. Will man hier noch scheiden, dann liegen in ihm: heimathliche Naturgeschichte, heimathliche Geographie, heimathliche Naturlehre u. s. w.

Pestalozzi verband mit seinem Anschauungsunterricht die elemenstaren Sprech: und Sprachübungen. Da wir in keinem andern Schulzgegenstande — das Lesen ausgenommen — das Sprachvermögen der Kleinen so unmittelbar und methodisch bilden können, als gerade an den realen Stoffen der heimathlichen Gegenstände, so unterlassen wir nicht, im heimathlichen Anschauungsunterricht das Sprachvermögen der Kleinen recht gestissentlich zu üben und zu bilden.

# B. Lehrgang.

#### §. 141.

Was sollen wir nun für den heimathlichen Anschauungsunterricht, wie ihn die Elementarclaffe zu geben hat, auswählen? Bag für biefe Bahl bie allgemeinen Grundfabe: vom Raben zum Fernen - vom Ginfachen jum Busammengesetten - vom Befannten jum Unbefannten - vom Leichten zum Schweren 2c. auch zu gelten haben, ist selbstverftanblich. Ein kindlicher Instinct beutet auf ein Gebiet bes Naturlebens hin, aus welchem wir vorzugsweise zu mahlen haben werben. Richts zieht nämlich bas Rind mehr an, als bas Thierleben. Es spielt so gern mit ben Hausthieren; Bogel, Schmetterlinge und Rafer find feine Freude; es bentt fich felbst tobte Dinge als belebte. Der Anabe spricht mit feinem Stedenpferd, bas Madchen mit seiner Buppe. Diefer Bug ber findlichen Natur mahnt, wie gesagt, die Rinder zeitig in die Thierwelt einzuführen und Stoffen aus diesem Gebiete einen Borzug vor andern zu geben. tenswerth ift es boch gewiß, bag Gott ber herr felbst bie erste Bilbung ber ersten Menschen bamit begonnen, daß er ihnen die Thiere vorführte, bamit er fabe, wie ber Mensch fie nennete. — Aber auch bie Pflanzenwelt mit ihrem reichen Farbenschmud übt großen Reiz auf das Rind aus. Beniger bas Mineralreich; barum wird bieg in ber Elementarclaffe qu= rudftehen. — Außerbem machen wir, soweit es für Kinder ber Elementarclaffe thunlich, mit dem Wohnort und beffen Umgebung u. f. w. bekannt.

Wir ordnen alle diese Stoffe so, daß das Kind das, was eben besprochen wird, zu selbiger Zeit in der Natur wahrnehmen kann, also z. B. Regen und Gewitter im Sommer; im Heumonat Wiese, Gras und Heu; im Winter Schnee u. s. w.

Wir rechnen auf ben heimathlichen Anschauungsunterricht zwei, nach

Befinden drei Stunden wöchentlich, gibt bei 44 Lehrwochen des Jahres 88 bis 132 Stunben.

Wir laffen nun ein Berzeichniß von Gegenständen folgen, die fich zur Behandlung im beimathlichen Anschauungsunterricht eignen. folgen dabei in der Hauptsache dem Naturjahre, wobei selbstverständlich Die sveciellere Legung bem Lehrer überlaffen bleibt. Ebenso wird ber Lehrer bieß Bergeichniß, wie bie auf die einzelnen Materien zu verwenbenbe Beit je nach ben Umftanben erweitern ober furgen. Gegenstänbe find folgenbe:

1. Die Schule (1 Stunde). 2. Der menschliche Rorper auf biefer Stufe nur nach feinen wichtigsten außeren Theilen und Berrichtungen, später eingebender (1 St.). 3. Ruh und Ralb (2 St.). 4. Die Rate (1 St.). 5. Das Pferb (2 St.). 6. Der Sund (1 St.). 7. Schaf und Lamm (1 St.). 8. Der Maitafer (1 St.). 9. Sahn und henne (1 St.). 10. Der Sperling (1 St.). 11. Regen und Gewitter (1 St.). 12. Der Rirfcbaum (2 St.). 13. Die Biene (1 St.). 14. Der Schmetterling (1 St.). 15. Der Garten (3 St.). 16. Biese und Biesenblumen (2 St.). 17. Das Felb und einige Getreidearten (2-3 St.). 18. Kornblume und Rornrade (1 St.). 19. Die Ernte (2 St.). 20. Rartoffel und Rartoffelernte (2 St.). 21. Berg und Thal, Flug und See (3-4 St.). 22. Jahres: und Tageszeiten (1 St.). 23. Sonne (Aufgang, Niebergang), Mond und Sterne (1 St.). 24. Der Bohnort (4 St.). 25. Der Jahr= markt (1 St.). 26. Der Fisch (1 St.). 27. Das Schwein (2 St.). 28. Die Gan's (1 St.). 29. Safe und Safenjagb (1 St.). 30. Der Buchs (2 St.). 31. Der Bar (1 St.). 32. Der Lowe (1 St.). 33. Das Rameel (1 St.). (31-33 tommen in ber biblischen Geschichte por und find bem Rinde auch im Bilbe interessant.) 34. Der Rabe (1 St.). 35. Schnee und Schneemann (1 St.). 36. Der Tannen= baum (Chriftbaum) (2 St.). 37. Der Bader (2 St.). 38. Der Fleischer (2 St.). 39. Der Tischler (1 St.). 40. Der Schuhmacher (1 St.). 41. Der Böttcher (1 St.). 42. Sausbau (Wer baran bauet — womit man bauet. hier auch von Stein, Lehm, Sand, Ralt, Baffer, Gifen zc. (3-4 St.). 43. Roch einmal ber Denich - Theile seines Körpers, Lebensalter, Rahrung, Beschäftigungen, Lebensende (4-6 St.). 44. Rirche und Rirchhof.

Den sogenannten geometrischen Anschauungsunterricht haben wir in obigem Berzeichniß ausgelaffen; wir wünschen ihn mit bem elementaren Rechnen verbunden. Bahl und Form gehören zusammen. Man mache alfo bort bas Rind mit ben ein fachften geometrijchen Formen befannt, wie fie am Saufe, an Saus: und Ruchengerathen, wie an andern Gegen: ständen in der Umgebung des Kindes viel vorkommen. Das Rählen der Eden, Ranten, Winkel und Flachen gibt zugleich eine gute Uebung im

elementaren Rechnen.

Das Kind zeigt sehr früh auch poetischen Sinn. Dieser änßert sich schon in seinen Spielen, wenn es da mit toden Gegenständen rebet wie mit lebenden; wenn es Manieren und Beschäftigungen älterer Berssonen, oder Stimmen und Manieren der Thiere nachahmt. Mit erstannslicher Leichtigkeit lernt es Reimverse, kleine Gedichte, kindliche Raturspoesien, wie z. B. die von Hey, Güll, Hossmann v. Fallersleben, C. H. Schmid u. a. Wir besitzen glücklicherweise sehr viele Poesien bieser Art, nach Inhalt und Form wahrhaft classisch. Derartige Poesien sieser Art, nach Inhalt und Form wahrhaft classisch. Derartige Poesien sieser hervorzuheben, die Sprachbildung in hohem Grade. Die Hey's schen Thiersabeln haben in dieser Beziehung bei Kindern von 2 — 3 Jahren wahre Wunder gethan. — In Werten über den Anschauungsunterricht gibt man auch leichte Räthsel. Es dienen diese nicht bloß zur Ergötzlichkeit der Kleinen, sie regen ebenfalls Phantasie und Denken in fruchtbarer Weise an.

Der Lehrer wird nun wohl thun, wenn er sich aus guten Berken sür seine Unterclasse auch eine außerlesene Sammlung von kindslichen Gedichten anlegt, die im Lause des Jahres mit eingeübt werden. Darunter mögen auch solche sein, die sich dramatisch aussühren lassen. Boesien dieser Art interessiren die Kinder im höchsten Grade und üben sie zugleich auf die einsachste Beise in Darstellung von kleinen Charaktersscenen. Benn man nun außerdem auch die Singstunde in den Dienst des heimathlichen Anschauungsunterrichts zu setzen versteht, also z. B. bei der Besprechung der Jahreszeiten den Winter befingt mit dem Lied: A, a, a — der Winter, der ist da; oder beim Scheiden desselben mit dem Lied: Winter, ade! den Frühling mit dem Mailied: Alles neu macht der Mai; oder den Sommer mit dem Liede: Tra ri ra — der Sommer der ist da! so kann man durch solche Liedechen die Stunden für besagten Unterricht doppelt angenehm machen. Wir kommen hierauf dei der Westhodik des Gesangunterrichts zurück.

Bei der Auswahl kleiner Gedichte zur Berwendung im heimathlichen Anschauungsunterricht muß der Elementarlehrer genau zu bemessen verstehen, was die Kleinen anspricht und was sie verstehen können. Reslexions-mäßige Poesien, gereimte Prosa und zu lange Gedichte gehören nicht in die Elementarclasse. (Der Maulwurf von Rüdert.) Dagegen sind Gestichte folgender Art ganz und gar geeignet für die Kleinen: Kuh, die weiße Milch uns gibt — von Hey. Kind und Kähchen, von demsselben. Bas ein Reitersmann haben muß. Das Lamm, von Hey. Das Schäschen, von Kahn. Maikäserlein, von Güll u. s. s. zu guten Lesebüchern sindet man ja eine gute Auswahl, zuweilen sogar mit bilblichen Darstellungen.

#### C. Lehrform.

#### §. 142.

Der Elementarunterricht hat seinen ganz eigenthümlichen Ton und seine eigenen Formen, die, wenn sie überhaupt zu erlernen sind, nur von einem guten Elementarlehrer erlernt werden können. Außer einer gleichsam angebornen Gabe ist hier das Zuhören bei einem Musterlehrer die Hauptsache.

Bas den Ton betrifft, so sagen wir Alles, wenn wir vom Elementarlehrer fordern, daß er mit den Kleinen umgehe und rede mit mütter=

licher Liebe, Freundlichkeit und Gebulb.

Je einfacher der Inhalt bes zu Lehrenden, besto schwieriger ist es oft, jene Stoffe in der rechten kindlichen Form zu lehren. Im Allgemeinen saßt der Anschauungsunterricht Alles in einsache Sätze. Lehrer und Schüler müssen jedes Wort lautrein und richtig betont sprechen. Planmäßig mögen auch verschiedene Formen der Sätze nach und nach in Anwendung gebracht werden. Wenn z. B. das Kind das eine Malspricht: Der Tischler macht (versertigt) Tische, so ein ander Mal: Der Tischler ist ein Mann, welcher Tische macht. — Weil der Tischler Tische macht, heißt er ein Tischler. U. s. w.

Aus dem Gesagten ergibt sich von selbst, daß sich der Elementarlehrer auf diese Stunden sehr sorgfältig vorzubereiten hat. Einer jeden Unterzedung muß eine einsache Disposition zu Grunde liegen. In einem Entwurf werden der Reihe nach die Sähe und Sahsormen ausgezeichnet, die zur Besprechung kommen sollen, das Gedichtschen angemerkt, das einzgeübt, nach Besinden auch das Liedchen, das gesungen werden soll. Die spätern Repetitionen halten sich streng an diese Entwürfe, von denen jeder ein in sich abgeschlossenes Ganze bildet. Bei Wiederholung des ganzen Cursus im nächsten Schuljahr wird der sleißige Elementarlehrer die Entwürfe bes vorigen Jahres revidiren und verbessern. Scheut der Lehrer alle diese Rühen nicht, so werden ihm die heimathlichen Anschauungsstunden je länger je werther werden.

Wir beuten nun noch an zwei Beispielen ben Ton an, in welchem Unterredungen dieser Art zu halten sind. Bollständige Ausführungen zu geben, gestattet der Raum nicht. Wir nehmen eine Unterclasse mit zweijährigem Cursus an, also mit Kindern von verschiedenen Altersstufen.

# Erftes Beifpiel: Die Schule.

Die ersten Schulftunden eines neuen Schuljahres sind, wie für jebe neugebildete Classe, so ganz besonders für die Elementarclasse, Einrichstungsstunden. Da gilt es vor Allem, die neu Aufgenommenen an äußere Haltung und Ordnung zu gewöhnen: an ordentliches Sigen, rechte

Haltung ber Hände, möglichst gleichmäßiges und geräuschloses Aufstehen und Niedersehen, Händeausheben und Händeabthun auf Commando u. s. w. Diese Uebungen haben gewissermaßen noch Aehnlichkeit mit den Spielen ber Kleinen, werden gern gemacht und bringen nach und nach Zug in die Classe.

Bohnstube und Schulstube — beibe sind für das Kindesalter geheiligte Stätten, die Schule gleichsam ein zweites Heim. Es liegt darum sehr nahe, im heimathlichen Anschauungsunterricht zunächst die Schule — das neue Heim zu betrachten. Dabei wird man unwillkürzlich Bezug nehmen auf das Heim im Elternhause, so daß die kindlicke Einbildungskraft beide Orte verbindet. Nach einer wohlgegliederten Disposition kann die erste Unterredung freilich nicht ausgeführt werden; doch muß auch sie Gang haben. Man muß schon froh sein, wenn die neu einzetretenen Kinder überhaupt reden, Namen und Sähe über die Gegenstände der Schule nachsprechen. — Die Schulgeräthe hat das Kind zwar in natura vor sich; man zeige sie ihm aber gleichwol auch im Bilbe. Das Bild gibt die Formen und Farben gewöhnlich schaffer und lebhaster als der wirkliche Gegenstand. Im ersten Theil der Eßlinger "Bilder zum Anschauungsunterricht für die Jugend" sinden sich die Schulzgeräthe in recht guten Abbildungen.

Der Lehrer blide die Rinder freundlich an und fordere in herzlicher Beise, daß sie sich gerade sehen, die Hande zusammenthun und ihn ansehen. Run beginnt die erste Unterredung.

L. Ihr seib hier in einer Stube. Zu Hause habt ihr auch eine Stube. Nun seht euch einmal hier diese Stube an! Sprecht: Das ist eine Stube! (Das Wort "Das" begleite der Lehrer mit entsprechender Geste und einem Blide, der den Stubenraum gleichsam umtreiset.) R. sprechen: Das ist eine Stube. (Die ganz Reinen sinden sich noch nicht in den Rhythmus des Sakes; es ist da noch Chaos. Man lasse darum von Abtheilung I den Sat gut sprechen — lautrein und mit genauer Betonung, und das 2 oder 3 Mal. Dabei fordere der Lehrer von Abtheilung II, auf jene Abtheilung zu hören, und lasse den Sat dann auch von dieser Abtheilung sprechen. Uederhaupt wird Abtheilung I ost zum Borthun benuzt. Kinder sernen von Kindern gern; den alteren Kindern sit's aber ein Sporn, möglichst gut zu sprechen, wenn sie's sur andere vordiblich thun sollen.) Frage an Abtheilung I: Wie heißt denn diese Stude, weil hier Schule gehalten wird? R. Weil in dieser Stude Schule gehalten wird, heißt sie Schulstube. Bon den Rleinen lasse man nur erst das neue Wort sprechen: Schulstube, oder: Das ist eine Schulstube. Frage an Abtheilung I: Wie heißt die Stude, in welcher ihr mit euren Eltern wohnt? R. Die Stude, in welcher wir mit unsern Eltern wohner, heißt Wohnstube. Bon Abtheilung II lasse man nur das Wort: Wohnstube gut aussprechen, einzeln und von allen. L. Sprecht die beiden Wörter: Wohnstube — Schulzstube hintereinander! — Roch einmal so! — An Abtheilung I die Frage: Was sür Studen gibt es also? R. Es gibt Wohnstube nud Schulstuben. U. s. wird Stuffen den gibt es also?

#### Ameites Beifpiel: Die Ruh.

Lehrmittel: Eflinger Bilbertafel Rr. 18, ober Schreiber's große Wandstafeln der Naturgeschichte Rr. 23. Roch besser: eine Ruh mit Kalb aus Papier-

maché. Lettere Lehrmittel find hier angenommen.

L. Seht euch boch einmal an, was hier auf dem Tische steht. Seht's euch ordentlich an! Was ist denn wol das? Eine Ruh. L. Sag': Das ist eine Ruh! — Sprecht alle: Das ist —! — Reben der Ruh steht noch ein Thier, aber ein kleines; was ist wol das? Das ist ein Kälbchen. L. Ja, das ist ein Kälbchen. Auf dem Tische steht eine Ruh und ein Kälbchen. Sprecht das alle! — Sag' du es auch! — L. Die Ruh ist ein großes Thier. Ist das Kälbchen auch ein großes Thier? — L. Sprecht: Das Kälbchen ist ein kleines Thier. — An Abtheilung I: Sprecht: Die Ruh ist ein großes Thier, das Kälbchen ist ein kleines Thier! — L. Sprecht einmal so: Die Ruh ist ein großes, das Kälbchen ein kleines Thier. —

Der L., vor Abtheilung II stehend, hält das Modell vor und fragt: Bas hat denn die Kuh hier vorn? K. Einen Kopf. L. Die Kuh hat einen Kopf! Sag' du das noch einmal! Du auch! — Sprecht es alle! Zeig' mir den Kopf der Kuh und sprich dazu: Das ist der Kopf der Kuh! — Jeht seht ihr die Kuh von vorn. Bie seht ihr die Kuh jeht? — Kun will ich sie euch von der Seite zeigen. Seht so! Wie seht ihr die Kuh jeht? — Gebt Acht, wie ich euch die Kuh jeht zeige. Wie seht ihr wol die Kuh jeht? (An Abtheilung I!) K. Jeht

feben wir die Ruh von hinten. -

L. Ich stelle die Kuh wieder so. Wie heißt dieser Theil der Kuh? — Wo hat die Kuh ihren Kopf? — Du hast auch einen Kopf. Zeige mir ihn! — Dein Kopf ist oben. Wo ist dein Kopf? — Die Kuh hat den Kopf vorn, wir haben den Kopf oben! Wer kann mir das noch einmal sagen? — Der Kopf der Kuh heißt Kuhkopf. Wie heißt der —? Wie heißt wol der Kopf des Wenschen? —

Jest seht ihr die Kuh von der Seite. Was seht ihr da vorn wieder? — Run seht ihr aber von der Kuh noch mehr. Der Lehrer zeigt um den ganzen Leib der Kuh herum und stagt: Wer weiß denn, was das ist? Das ist der Leib der Kuh. Sprecht es alle! — L. Der Leib der Kuh heißt auch der Rumpf der Kuh. L. Was ist also das hier? Das ist der Leib oder der Rumpf

ber Ruh.

Aber seht noch einmal her! Zwischen dem Kopf und dem Rumpf ift noch etwas. Was ist denn das, was ihr hier seht? Das ist der Hals. L. Sprecht: Das ist der Hals der Kuh! — Sag' du das auch noch einmal! — Sprecht einmal so: Zwischen dem Kopf und dem Rumpf der Kuh ist der Hals der Kuh. U. s. w.

Bir schließen hier auch biese 2. Unterredung ab, da sich's bei bieser nur barum handelte, den schon ein wenig höheren Ton einer späteren Lehrstunde anzudeuten. Natürlich wird am Schluß der Stunde, wie am Schluß der ganzen Besprechung eine Biederholung vorgenommen. Die fähigeren Kinder geben eine Beschreibung in kleinen Sägen. Der Lehrer wird dabei behülslich sein mussen.

# 4. Literatur und Lehrmittel für ben Anschauungs= unterricht.

# §. 143.

Wir unterscheiben hier Lehrmittel, die der Lehrer zur Vorbereitung auf den Anschauungsunterricht gebraucht (I), und solche, die er beim Unsterricht selbst benutt (II).

Haltung ber Hände, möglichst gleichmäßiges und geräuschloses Aufstehen und Niedersehen, Händeausheben und Händeabthun auf Commando u. s. w. Diese Uebungen haben gewissermaßen noch Aehnlichkeit mit den Spielen der Kleinen, werden gern gemacht und bringen nach und nach Zug in die Classe.

Bohnstube und Schulftube — beibe sind sür das Kindesalter geheiligte Stätten, die Schule gleichsam ein zweites Heim. Es liegt darum sehr nahe, im heimathlichen Anschauungsunterricht zunächst die Schule — das neue Heim zu betrachten. Dabei wird man unwillfürzlich Bezug nehmen auf das heim im Elternhause, so daß die kindlicke Einbildungskraft beide Orte verdindet. Rach einer wohlgegliederten Disposition kann die erste Unterredung freilich nicht ausgeführt werden; doch muß auch sie Gang haben. Man muß schon froh sein, wenn die neu eingetretenen Kinder überhaupt reden, Namen und Sähe über die Gegenstände der Schule nachsprechen. — Die Schulgeräthe hat das Kind zwar in natura vor sich; man zeige sie ihm aber gleichwol auch im Bilde. Das Bild gibt die Formen und Farben gewöhnlich schafter und lebhaster als der wirkliche Gegenstand. Im ersten Theil der Eßlinger "Bilder zum Anschauungsunterricht für die Jugend" sinden sich die Schulzgeräthe in recht guten Abbildungen.

Der Lehrer blide die Rinder freundlich an und fordere in herzlicher Beise, daß sie sich gerade sehen, die Hände zusammenthun und ihn anschen. Run beginnt die erste Unterredung.

2. Ihr seib hier in einer Stube. Zu Hause habt ihr auch eine Stube. Nun seht euch einmal hier diese Stube an! Sprecht: Das ist eine Stube! (Das Wort "Das" begleite der Lehrer mit entsprechender Geste und einem Blide, der den Studenraum gleichsam umtreiset.) R. sprechen: Das ist eine Stube. (Die ganz Neinen sinden sich noch nicht in den Rhythmus des Sapes; es ist da noch Chaos. Wan lasse darum von Abtheilung I den Sap gut sprechen — Lautrein und mit genauer Betonung, und das 2 oder 3 Wal. Dabei sordere der Lehrer von Abtheilung II, auf jene Abtheilung zu hören, und lasse den Sap dann auch von dieser Abtheilung sprechen. Uederhaupt wird Abtheilung I oft zum Borthun benuzt. Kinder lernen von Kindern gern; den älteren Kindern ist's aber ein Sporn, möglichst gut zu sprechen, wenn sie's sür andere vordiblich thun sollen.) Frage an Abtheilung I: Wie heißt denn diese Stube, weil hier Schule gehalten wird? R. Weil in dieser Stube Schule gehalten wird, heißt sie Schulstube. Bon den Kleinen lasse man nur erst das neue Wort sprechen: Schulstube, oder: Das ist eine Schulstube. Frage an Abtheilung I: Wie heißt die Stube, in welcher wir mit unsern Eltern wohnen, heißt Wohnstube. Bon Abtheilung II lasse man nur das Wort: Wohnstube gut aussprechen, einzeln und von allen. L. Sprecht die beiden Wörter: Wohnstube — Schulstube hintereinander! — Roch einmal so! — An Abtheilung I die Frage: Was sür Studen gibt es also? R. Es gibt Wohnstuben und Schulstuben. Es wird versücht, od auch die Kleinsten diesen Sap sprechen sönnen. Bon Adtheilung I lasse man auch die Kleinsten diesen Sap sprechen sönnen. Bon Adtheilung I lasse man auch die Kleinsten diesen Sap sprechen sönnen. Bon Adtheilung I lasse man auch die Kleinsten diesen Sap sprechen sönnen. Bon Adtheilung I lasse man auch die Kleinsten diesen Sap sprechen sönnen. Bon Adtheilung I lasse man auch die Kleinsten diesen Sap sprechen sönnen. Bon Adtheilung I lasse man auch die Kleinsten diesen Sap sprechen sönnen. Bon Adtheilung I lasse man auch die Kleinsten diesen Sap sprechen sönnen. E

#### Ameites Beifpiel: Die Ruh.

Lehrmittel: Eflinger Bilbertafel Rr. 18, ober Schreiber's große Band: tafeln ber Raturgeschichte Rr. 23. Roch beffer: eine Ruh mit Ralb aus Papier-

maché. Lettere Lehrmittel find hier angenommen.

2. Seht euch boch einmal an, was hier auf bem Tische steht. Seht's euch orbentlich an! Was ist benn wol das? Gine Ruh. L. Sag': Das ist eine Ruh! — Sprecht alle: Das ist —! — Reben der Auf steht noch ein Thier, aber ein kleines; was ist wol das? Das ist ein Kälbchen. L. Ja, das ist ein Kälbchen. Auf dem Tische steht eine Kuh und ein Kälbchen. Sprecht das alle! — Sag' du es auch! — L. Die Kuh ist ein großes Thier. It das Ralben auch ein großes Thier? — L. Sprecht: Das Ralben ift ein tleines Thier. — An Abtheilung I: Sprecht: Die Ruh ift ein großes Thier, das Ralbchen ist ein kleines Thier! — L. Sprecht einmal fo: Die Ruh ift ein großes, bas Ralbchen ein kleines Thier. -

Der E., vor Abtheilung II stehend, halt bas Modell vor und fragt: Bas hat benn die Ruh hier vorn? R. Ginen Ropf. L. Die Ruh hat einen Ropf! Sag' bu bas noch einmat! Du auch! — Sprecht es alle! Beig' mir ben Ropf ber Kuh und sprich dazu: Das ist der Kopf der Ruh! — Jett seht ihr die Kuh von vorn. Wie seht sie die Kuh jett? — Run will ich sie cuch von der Seite zeigen. Seht so! Wie seht ihr die Kuh jett? — Gebt Acht, wie ich euch die Ruh jett zeige. Wie seht ihr wol die Kuh jett? (An Abtheilung I!) K. Jett

feben wir die Rub von binten. -

2. Ich stelle bie Ruh wieder so. Wie heißt dieser Theil der Ruh? — Wo hat die Kuh ihren Kopf? — Du hast auch einen Ropf. Zeige mir ihn! — Dein Kopf ist oben. Wo ist bein Kopf? — Die Kuh hat den Kopf vorn, wir haben den Kopf oben! Wer kann mir das noch einmal sagen? — Der Kopf der Ruh heißt Ruhkopf. Wie heißt der —? Wie heißt wol der Kopf des Denichen?

Jest seht ihr die Kuh von der Seite. Was seht ihr da vorn wieder? — Run seht ihr aber von der Kuh noch mehr. Der Lehrer zeigt um den ganzen Leib ber Ruh herum und fragt: Wer weiß benn, mas bas ift? Das ift ber Leib der Ruh. Sprecht es alle! — L. Der Leib der Ruh heifit auch der Rumpf der Rub. L. Bas ist also bas hier? Das ist der Leib oder der Rumpf

der Rub.

Aber seht noch einmal ber! Zwischen bem Kopf und bem Rumpf ist noch etwas. Bas ift benn bas, was ihr hier feht? Das ist ber Hals. L. Sprecht: Das ift ber Sals ber Ruh! - Sag' bu bas auch noch einmal! - Sprecht einmal so: Zwischen bem Kopf und bem Rumpf ber Ruh ift ber Hals ber Ruh. U. s. w.

Bir schließen hier auch diese 2. Unterredung ab, ba sich's bei dieser nur barum handelte, ben icon ein wenig hoheren Ton einer fpateren Lehrstunde anzubeuten. Ratürlich wird am Schluß ber Stunde, wie am Schluß ber gangen Besprechung eine Biederholung vorgenommen. Die fähigeren Rinder geben eine Beschreibung in kleinen Gagen. Der Lehrer wird babei behülflich fein muffen.

# 4. Literatur und Lehrmittel für ben Anschauungs= unterricht.

# **§. 143.**

Wir unterscheiden hier Lehrmittel, die der Lehrer zur Vorbereitung auf ben Anschauungsunterricht gebraucht (I), und solche, die er beim Unterricht selbst benutt (II).

I. Wir haben bereits die wichtigsten Lehrbücher aus ber früheren Literatur unseres Gegenstandes besprochen. Bon neueren Werken führen wir an, und zwar:

A. Braftische Berte:

1. Harber, Theoretischepraktisches Handbuch für den Anschauungse unterricht. 5. Aust. 1871.

2. Curtman und Sommerlab, Naturgeschichtlicher Anschauungs: unterricht. Wit 80 in den Text eingebruckten Abbildungen.

3. Sandmeier, Methodisch = prattische Anleitung zu einem geist= und gemüthbilbenden naturkundlichen Anschauungsunterricht für die untere und mittlere Stuse der Bolksschule.

4. Anauß, Das erfte Schuljahr ohne Lefe- und Schreibunterricht.

B. Theoretische Berte.

1. Schlotterbed, Sinnenbilbung. 2. Aufl. 1870.

2. Rarl Richter, Der Anschauungsunterricht in den Elementar: classen. (Gekrönte Preisschrift.)

3. Dr. Bofe, Ueber Sinnesmahrnehmung und beren Entwicklung

zur Intelligenz.

II. 1. Wo man die Gegenstände der Besprechung in natura haben kann, soll man sie in Wirklichkeit vorzeigen. Das ist in vielen Fällen möglich. Im Sommer find frische Pflanzen in Menge zu haben; Räfers ober Schmetterlingssammlungen lassen sich leicht anlegen, auch ausgestopfte Thiere lassen sich beschaffen.

2. Nach den Naturbildern find gute Modelle die getreuesten Darsstellungen von Naturkörpern. Hier sind gut gearbeitete Thiere, wie sie die Firma Theodor Escher in Sonneberg aus Papiermache liesert, sehr

zu empfehlen.

3. Bon Bilbermerten nennen wir:

a. Bilke, 16 Bilder für den Anschauungsunterricht. (Nur bie einzelnen Taseln etwas überfüllt.)

b. Die Eflinger "Bilder zum Anschauungsunterricht für die

Jugend." 3 Theile.

c. Schreiber's große Wandtafeln der Naturgeschichte. (Säuge-

thiere — Bogel — Amphibien.)

d. Schreiber's Abbildungen landwirthschaftlich nütlicher und schädlicher Thiere. (Mehr für obere Classen.)

e. Bilber für den Anschauungs= und Sprachunterricht. Berlin bei

Winkelmann und Söhne.

Bon großem Nugen für den Anschauungsunterricht ist es, wenn der Lehrer soweit Zeichner ist, daß er den Gegenstand seiner Besprechung an der Wandtasel im Umriß darstellen kann. Das Kind sieht so den Gegenstand in der einfachsten Form; es sieht ihn aber auch im Bilde entstehen. Die irgend geweckten Kinder werden zum Nachmalen gereizt. Diesen Nachbildungstrieb möge man pslegen, sollten auch die Nachbildungen anfängslich ganz unvollsommen ausfallen.

Bemerkung. Die unter 8 aufgeführten Bilbertafeln leiben faft alle an zwei Uebelständen: an Ueberfüllung und an Kleinheit der einzelnen Bilder. Die Bilbertafeln des Eichelberger naturgeschichtlichen Atlas haben den Borzug, daß

auf einer Tasel wenig Thiere sind, die auch eine ziemliche Größe haben. Im Seminar zu Walbenburg hat ber Zeichenlehrer Bilder von Seminaristen für den Anschauungsunterricht sertigen lassen, die allerdings dem Zwede völlig entsprechend sind. Der Bar hat eine Länge von 1 Meter 60 Centimeter, eine Sobe von 1 Meter. Bilber in biefer Große tonnen von allen Rinbern einer 60-70 Mann ftarten Claffe gut gefehen merben.

# B. Lefen und Schreiben in ber Unterclaffe.

# Allgemeines.

#### **§. 144.**

1. Begriff. Lefen ift bie Fertigfeit, die in Schrift niebergelegten Borftellungen und Gebanten finngemäß auszusprechen. Lesen (legere) wird biefe Fertigfeit genannt, weil babei in ber That ein Sammeln nämlich ein Rusammenfaffen ber einzelnen Sprachlaute zu articulirten Lauten ftattfindet. Denken wir uns bas Wort "Felb", so muß bas Ange bie vier Lautzeichen zusammenfaffen, ber Mund bie vier Laute als Ganzes sprechen. Rach Niemeyer ift "Lesen nichts Anderes als bie Berwandlung bes Sichtbaren in bas Sorbare". Bestimmter faßt bas Jacobi fo: ',, Lefen heißt bie fichtbaren Schriftzeichen in borbare Laute übertragen."

Bufat. Der Schüler merte fich ben Unterschieb von: "Laut" und "arti= culirter Laut". Laut ift ein einfacher Grundbestandtheil ber Rebe (a-o-u-d-1); ein articulirter ober geglieberter Laut ist eine Dehrheit von Lauten, die gusam=

men eine Lauteinheit bilben, es sei nun eine Sylbe, ober ein einsylbiges Bort. "Berg" — "Thal" find also articulirte Laute. 2. Nugen. Die große Bebeutung ber Lesekunst für's Leben und für die geistige Bildung des Bolks ist unberechenbar. Für die Schule ist bas Lefen ein höchst wichtiges Bilbungsmittel. Wenn nach Schleier= macher bas Lefen "ein Thermometer ift, bie Bilbung bes Bolts gu meffen", fo verrath die Art des Lesens in der That auch den Bilbungs: ftanb einer Schule.

3. Beginn. Bann ber Leseunterricht in ber Schule zu beginnen habe: barüber find die Meinungen der Methodiker verschieden. Nach Rouffeau foll "Emil" im zwölften Jahre taum wiffen, was ein Buch Bor dieser Zeit soll er also auch noch nicht lesen, weil "Lesen bie mühseligfte Beschäftigung ber Rinber fei". Aber auch nach Böhlmann (in feinem "Bersuch einer prattischen Anweisung für Schullehrer"), nach b. Türk, Grafer, Denzel, Gragmann u. a. foll ber Lefeunterricht erft mit bem achten Jahre bes Rinbes, ober auch noch fpater beginnen, in keinem Kalle vor Ablauf bes erften Schuliahres (Anauß). Regel beginnt aber bas Lesen und bas in ber Elementarclasse bamit eng verbundene Schreiben bald nach Eintritt der Kinder in die Schule. Die

Erfahrung spricht bafür, daß, wenn dieser Unterricht nur methodisch gut behandelt wird, auch schon im ersten Schuljahre gute Ziele erreicht werden. Uebrigens ist bemerkenswerth, wie sich der Lesetried in der Form des Nachahmungstriedes im Kinde sehr früh regt. Wenn 3-, 4jährige Kinsder Verschen gelernt haben, so pslegen sie in naiver Weise ein Buch aufzuschlagen und ihre Verse aus diesem zu recitiren, gleich als stünde das Alles so im Buche, was sie sagen. Selbst das Blattumwenden lassen siedt fehlen.

4. Stufen. Man unterscheibet: mechanisches, logisches, afthe-

tisches Lesen.

a. Das mechanische Lesen besteht in ber Fertigkeit, die in Schrift vorliegenden Splben, Wörter und Sate lautrichtig und fertig auszussprechen. Man nennt es auch fertiges Lesen. Lesefertigkeit.

b. Das logische Lesen besteht barin, daß jede Sylbe im Wort, jedes Wort im Sat sinngemäß betont wird. Da die Betonung vom Sinn abhängt, so nennt man das logische Lesen mit gleichem Recht: tonzichtiges und sinngemäßes. Ansänger lesen vorerst lange tonlos oder monoton. Wie tonloses Lesen den Sinn völlig verdunkelt, dafür ein Beispiel. Man lese ohne Betonung: "trink Wasser". Was ist gezmeint? Soll der Angeredete Wasser trinken, oder meint der Sprechende Trinkwasser? Die Betonung macht das sosort kenntlich. Weil Sinn und Betonung sich gegenseitig bedingen, so muß dem Kinde der Sinn seines Lesestlädes klar sein, wenn es richtig betonen soll. Darum ist, wie später gezeigt werden wird, die Erklärung der Lesestücke zum Gutlesen so nöthig. Nur wer versteht, was er liest, wird gut lesen.

"Lefen, ohne zu verstehen, Ift fo gut wie Dugiggehen."

Da beim Lesen beutscher Lesestüde ber Sinn burch die Betonung ausgebrückt wird, so muß ber Leselschrer mit den Betonungsregeln völlig vertraut sein. Er muß kennen: die Quantitätsverhältnisse ber Sylben, die grammatischen und die rhetorischen Betonungs-gesete.

Der Duantität nach unterscheidet man im Allgemeinen schwere und leichte Sylben, in weiterer Glieberung nach der Stärke des Tones: volltonige — halbtonige — tonlose Sylben. Alle Begriffswörter und Stämme find volltonig (Mund — Band — Fleiß); gewisse Endungen und Formwörter sind halbtonig (Freisheit, danksdar, Jüngsling, kann sprechen); viele Endungen, besonders die der Flexion dei Haupts, Eigenschafts und Zeitwörtern, sind tonlos (Schäser, Häuser, mächtsig, lobete). In dem Worte: Landschaften — sind alle drei Grade der Sylbens betonung.

Bei ber grammatischen Betonung gilt als Hauptregel, daß in jebem Satverhältniß ein Glieb ben Hauptton hat. In dem Sate: Die Welt ist groß — liegt der Hauptton auf dem Prädicat. Die Regel lautet: Im prädicativen Satverhältniß hat das Prädicat den Hauptton.

In dem Sahe: "Der Mund des Gerechten bringt Weisheit" — finden wir ein attributives und ein objectives Sahverhältniß. Im attributiven liegt der Ton auf dem Attribut, also: der Mund des Gerechten; im objectiven auf dem Object, also: bringt Weisheit. — Durch die Betonung wird jedes Sahverhältniß als eine Einheit fühlbar. Aber ein aus mehreren Sahverhältnissen bestehender Sah ist ja wieder eine Einheit höherer Art. In ihr hat unter allen hervorgehobenen Wörstern wieder eins die stärkste Hervorhebung, wodurch eben die Einheit des größeren Ganzen bewahrt wird. In: Der Rund des Gerechten bringt Weisheit — hat das Wort "Weisheit" den Hauptton des ganzen Sahes.

Busat. Die Betonungsverhältnisse ber Rebe sind ganz ähnlich ben rhythsmischen Betonungsverhältnissen in der Musik. Denken wir uns einen Bierviertelztatt: FFF. Durch den Ton fühlen wir Taktibeil 1 und 2 und Taktibeil 3 und 4 als kleinere Einheiten; aber auch Taktibeil 1 bis 4 gibt eine Einheit, die zusammengehalten wird durch das am stärksten betonte erste Taktibeil.

Im Allgemeinen gelten nun für die grammatische Betonung solgende Gesetze. In jedem Satverhältniß hat das Hauptwort den Hauptton, das Beziehungswort untergeordneten Ton (die Kuh brummt — der Fluß ist tief — das Bort Gottes — Karl der Große — er fängt Fische — er geht nach Paris). Dasselbe Gesetz gilt für abgeleitete und zusammengesetzte Wörter. In abgeleiteten Wörtern hat die Stammsplie den Ton (Reit=er, Rein=lichkeit); in zusammengesetzten das Bestimmungswort (Hausvater — Mondssinsterniß).

Der Rebes ober rhetorische Ton endlich ift die träftige Hervors hebung eines Wortes ober einer Sylbe, die der Redner absichtlich als gegensätzliche bezeichnen will (der Bater ist gekommen, nicht die

Mutter. Er wird nicht erzogen, sonbern verzogen).

Es ist nicht möglich, hier eine vollständige Betonungstheorie zu geben. Aber der Leselekhrer muß sie kennen, wenn er in der Schule ein sinnsgemäßes Lesen gut pflegen will. In guten deutschen Grammatiken sindet man die Betonungsregeln zusammengestellt. Da sehe man sie nach. Wir machen noch ausmerksam auf den sehr lehrreichen Aussatz, "Neber die Betonung beim Lesen" — von Laukhard, im Praktischen Schulmann von Fr. Körner (4. Jahrgang, S. 301—308). Nach Laukhard lautet das Grundgeset der Betonung: "Die Bestimmer, nicht das Bestimmte, haben den Ton." Aus diesem Princip leitet Laukhard acht Specialsregeln ab, mit denen man für die Betonung in den meisten Fällen ausskommen kann.

c. Das äfthetische Lesen bezieht sich auf ben Gefühlsaussbruck ber Lesestüde, ber wiederum sehr mannichsaltig ist, nach Berschiesbenheit des Styls, der höheren Prosa und Poesie. Hieraus ergeben sich verschiedene Lesetone, als: der erzählende, der belehrende, der ansbächtige, der bittende, der Ton des Witleids und der Tröstung, der Freude und der Bewunderung, des Schmerzes und der Reue, des Wuthes und des Trozes, der Furcht, der Angst, des Jornes,

ber Berzweiflung. (Siehe Weiteres: Hergang, Pädagogische Reals-Enchclopädie, 2. B., 210.) — Auch hier hat die Bolksschule ein weites Feld höchst bildender Uebungen. Man denke nur an die verschiedenartigen Musterstüde des Lesebuches, an die verschiedenartigen lyrischen und didaktischen Lieder des Gesangbuches, an die nach Ausdruck so mannichfaltigen Bsalmen u. s. w.

Es wird nun schon einleuchten, daß gut lesen eine schwere Kunst ist, aber gut lesen lehren ist sast noch schwerer. Aber es ist auch eine bildende Kunst. Manche Lehrer haben vom bildenden Werth des Lesens eine viel zu geringe Meinung. "Einen Schall hervorbringen — sagt Thilo — ist Sache der Natur; aber einen bemessenen, bestimmten Sprachlaut im Dienste richtiger Rede sin Deutlichkeit zu Gehör bringen — das ist die Sache der Bildung, der Zucht, der Pflege, der Schule."

Wie vertheilen sich nun die besprochenen drei Lesestufen auf die drei Schulclassen? Fällt da etwa der Unterclasse das mechanische, der Mittelclasse das logische, der Oberclasse das äfthetische (melodische, declasmatorische) Lesen zu? Im Allgemeinen wol; aber auch schon die Unterclasse leitet zum logischen, ja auch zum ästhetischen Lesen an; in der Mittelclasse tritt zwar das logische Lesen in den Vordergrund, aber das mechanische ist da noch keineswegs ganz abgethan u. s. w. Obige Scheisdung ist also mehr theoretisch; in der Praxis verschmelzen diese Stusen.

Eurtman unterscheibet: eine niedere, mittlere und höhere Lesestufe. Diese Bezeichnungen sind an sich unbestimmter, aber nichts besto weniger sehr passend. Wir möchten sie der oberen Eintheilung fast vorziehen.

Busah. Stodmayer gibt folgende Desinition vom Lesen: "Besen ist ein durch Zusammensassung der aufeinandersolgenden Schriftzeichen (Buchstaden) entstehendes schnelles und sicheres Aussalien der Wortbilder und die Berbindung dersselben zu Sattheilen und Sähen mit steter Berücksichtigung des Inhaltes und der Form der Worte zum Berständnis der Gedanken, denen sie zum Ausdruck dienen, was dalb stille, bald laut geschehen kann, und im letzten Falle dazu dienen soll, Andern die durch die Worte ausgedrückten Gedanken zum Verständnis und Gestühl zu bringen." — In dieser Desinition sind das mechanische, logsiche und ästhetische Lesen mit bezeichnet. Weise das nach! — Enthält diese Begriffsbestimmung nicht auch unwesentliche Werkmale?

Methodik des elementaren Ceseunterrichts in Verbindung mit Schreiben.

Einleitung.

§. 145.

1. Begriff. Die Methodik bes Lefens und Schreibens lehrt, wie Lefen und Schreiben auf naturgemäße und bilbende Weise zu lehren

sind. In der Unterclasse siehen die beiden Fertigkeiten — Lesen und Schreiben — noch in engster Berbindung. Später trennt sich das Schreiben zum Theil ab und tritt als technischer Lehrgegenstand gesondert auf.

2. Leselehrarten im Allgemeinen. Die Arten und Weisen, das Lesen zu lehren, sind mannichsaltig, es gibt verschiedene Leselehrarten. Die historisch gegebenen Arten des Lesensernens lassen sich aus den

Elementen bes Lefens und Schreibens ableiten, wie folgt.

Die Rebe zerlegt fich: in Sape, Borter, Splben und Laute. Die Laute find die Grundelemente der Sprache. Je nachdem nun die Methobiter bei ben Uebungen bes elementaren Lesens mit ben Lauten. ober mit Sylben, ober gleich mit Wortern und Sagen begonnen miffen wollten, unterschied man: eine Lautirmethode, eine Syllabirmethobe, eine Bortlesemethobe (Jacotot). Man unterscheibet ferner Laut und Lautzeichen (Buchstabe). Die Lautirer gingen bom Laute aus. Die alten Lefelebrer fingen mit bem Buchftaben an. thobe beißt bie Buchftabirmethobe. Bir unterscheiben weiter noch: Laut und Lautnamen. Der Laut m flingt: m; er beift aber Brumm= Es gibt eine Methobe, die principiell von ber Bilbung ber Sprachlaute ausging, babei bie Lage ber Sprachorgane genau beschreibend und ben Laut seinem charafteristischen Rlange nach benennend (Brummlaut - Schnurrlaut 2c.). Man nennt biefe Methode, weil Rrug fie am vollendetsten ausgebilbet, die Rrug'sche. — Lefen ift ein Sprechen nach Schriftzeichen. Die Schrift ift aber entweber Drud = ober Schreib = fdrift. Manche Methobiter beginnen grundfaslich mit bem Schreiben und laffen auf ber Elementarftufe immer nur lesen, mas bas Rind felbft ichreiben gelernt bat. Diese Methobe beifit bie Schreiblesemethobe.

Das find nun auch die wichtigsten Leselehrmethoben. Wir besprechen eingehend folgende: 1. Die Buchstabirmethobe; 2. die Lautir= methobe; 3. die Schreiblesemethobe; 4. die Jacotot'sche Lese=

lehrmethobe; 5. bie Rrug'iche Lefelehrweise.

# 1. Die Budftabirmethabe.

# §. 146.

1. Befen. Die Buchstabirmethobe geht von ben Lautzeichen, also von ben Buchstaben aus. Sie heißt auch Nominalmethobe.

2. Lehrverfahren. Man übte zuerst das kleine, dann das große Alphabet, und zwar in der gewöhnlichen alphabetischen Reihenfolge ein. Die Kinder wurden einzeln vorgenommen; auf gleichzeitige Beschäftigung einer ganzen Abtheilung kam man erst spät. Bei jedem einzelnen Kinde war nun das Lehrversahren dieses: Der Lehrer hielt das Kind an, mit einem Griffel auf den ersten Buchstaben zu zeigen und diesen anzusehen; darauf sprach er vor: a, das Kind sprach es nach. Das Kind rücke mit dem Griffel auf b; der Lehrer sprach: do; das Kind sprach be. So ging's

fort bis zum z und tz hinab, einen Tag und alle Tage. Aus bem kleinen "a" ging's in's große "A", d. i. in's große Alphabet, wo das Lehr= und Lernversahren ganz dasselbe war.

Hierauf schritt man zum Syllabiren. Das ABC=Buch hatte

bafür eine Seite Sylben.

ab eb ib ob ub
ba be bi bo bu
ca ce ci co cu u.f. w.

Das Kind zeigte hier auf die einzelnen Buchstaben jeder Sylbe und sprach deren Namen aus, worauf der Lehrer den Klang der Sylbe vorssagte und vom Kinde nachsagen ließ. Bilblich dargestellt machte sich das Versahren im Unterricht so:

Fibel. Schüler. Lebrer. Schüler. ha. be a ba ba bä be ä bä bä be e i hei bei bei

Auf das Syllabiren folgte das Wort- und Satilesen. Als Text bafür enthielt das AB C-Buch Gebete, zuerst das Baterunser. Nunmehr nannten die Kinder die Buchstaben; der Lehrer gab die Aussprache der Sylben und Wörter.

| Fibel. | Shüler.   | Lehrer.      | Shüler.      |
|--------|-----------|--------------|--------------|
| Ba=    | Bau a     | Βa           | <b>B</b> a   |
| ter=   | te e err  | ter          | ter          |
| un=    | u en      | un           | un           |
| fer    | ess e err | fer          | ser •        |
|        |           | Waterwey Com | Waterman lan |

Baterunser Baterunser.

Mit der Zeit kamen Sylben vor, die das Kind schon kannte. Dann trat die Hülfe des Lehrers zurud.

3. Werth. Bei der Buchstadir: oder Nominalmethode lernten die Kinder freilich auch lesen, aber spät und sehr mühsam. Die Methode war zu naturwidrig; "sie hatte — wie Harnisch treffend sagt — zu ihrer Zeit nur die Gewohnheit für sich, sonst Alles gegen sich." Heinicke (der Gründer der ersten Taubstummenanstalt) sagt, wenn auch mit Uebertreibung: "Die Buchstadirmethode ist ein größeres Verbrechen als die Folter und alle Unmenschlichkeiten zusammengenommen. Denn sie verstößt gegen alle natürlichen und geoffenbarten Gesehe, sie erzeugt Stupidität, Laster, Krankseit, ja sogar den Tod. Sie ist Kindesqual und Kindermord, langsamer, aber sicherer Kindermord."

Die wichtigsten Mängel dieser martervollen Methode find folgende:

a. Sie ging vom Beichen aus, ftatt von ber Sache.

b. Indem sie die Buchstaben-Namen behandelte, brachte sie große Berwirrung in den Gegenstand selbst; denn sie verdunkelte dadurch den eigenklichen Laut. Sie ließ buchstadiren: Est o ha en — ließ also in dem Worte Sohn zweimal e und einmal a hören, Laute, die beim Sprechen des Wortes durchaus nicht zu hören sind. Man sehe nur einmal, wie

kraus sich's schriftlich ausnimmt, was man buchstabirte: Bau-a—Ba; te e err — ter — Bater; oder: Ka-el-e-i-de — Kleib.

Busat. Die Tortur des Geistes wurde von benkenden Lehrern erkannt und gesühlt. 1737 erschien ein Schriftchen unter dem angenommenen Namen: "Rachsinner's Lesekunst, in welcher das Zornserweckende Buchstadiren aus dem Wege geräumt wird." Darin sindet sich ein Spottgedicht auf die Buchsstadirmethode, aus dem wir einige Strophen hier ausnehmen:

"Mein Leser, benke doch, wie lehrt und sernt man lesen! Benn man "hoch" lesen will, spricht man ha o ce ha. Dann kommt das Wort hernach, wenn's erst consus gewesen. Man tönet zweimal ha und ist doch hier kein a. Barum nicht lieber ho anstatt ha o gesprochen, Und dann den schwachen Ton des Stummen beigefügt? So sorbert's die Natur, sonst nagt man harte Knochen Und macht, daß Groß und Klein am Schulton Ekel kriegt."

c. Die Buchstabirmethode gab einfachen Sprachlauten Namen, gleich als wären diese zweis oder gar dreilautig, oh hieß co-ha; sch: es-co-ha.

d. Es fehlte der Methode in ihrer ursprünglichen Gestalt ganz an methodisch gestuster Ordnung ihrer Leseübungsstoffe. Gleich das Alphabet, mit dem man begann, gibt die Sprachlaute in bunter Reihe, Bocale und Consonanten durcheinander. Ebenso unmethodisch geordnet war der übrige Stoff des sogenannten ABC=Buches, vom Inhalte ganz abgesehen. Die erste Fibel schried Luther (zwischen 1525—1530). Sie enthielt: Das Alphabet, das Baterunser, den Glauben und Gebete. Im Laufe der Zeit erschienen neue ABC=Bücher, doch mit wenig Verbesserungen. Zu Anssang des 18. Jahrhunderts erschien ein ABC=Buch mit Bilbern. Schon auf dem Umschlag war ein Bild — nämlich ein Hahn, daher der Name "Hahnensibel". In der Fibel selbst-hatte jeder Buchstade sein Bild. Zum Buchstaden A gab sie das Bild vom Affen, zu D vom Dachs, zu W vom Wolf u. s. w. Der Schulmann Bienrod in Wersnigerode dichtete zu den Bildern Reimverse, zum Theil freilich ungeheuers lich dis zum Gruseln.

Zum Bild vom Affen lieft man da: "Der Affe gar possierlich ift, Zumal wenn er vom Apfel frißt."

Zum Bild vom Dachs: "Der Dachs im Loche beißt den Hund; Soldaten macht der Degen kund."

Bum Bild vom Bolf: "Ein großer Bolf in Polen fraß Den Tischler sammt bem Binkelmaß."

Hierbei war die Idee, Wort und Bild zusammenzugeben, an sich gut. In der Lautirperiode kamen Bild und Reim aus der Fibel hinaus; die neuern Methoden haben beide wieder aufgenommen, aber in vers besserter Gestalt.

ì

4. Verbesserungsversuche. Bon Luther bis auf Stephani sind öfter Versuche gemacht worden, das geistlähmende Buchstadiren zu versbessern. Valentin Idelsamer schried schon 1529 ein Büchlein: "Bon der rechten weys lesen zu lernen." Seine Methode war auf völlige Beseitigung des Buchstadirens gerichtet. Von den positiven Verbesserungen der Buchstadirmethode selbst hier nur Einiges.

Manche Methoditer gaben die alphabetische Ordnung auf und lehrten zuerst alle Bocale, dann die Doppellaute, darauf erst die Mitlaute. Letztere ordnete man hier und da wieder nach ihrer Berwandtschaft

in Lippen=, Bauch=, Rehllaute u. f. w.

Man sann hier und da auch darauf, dem Kinde das Auffassen ber Buchstabenformen zu erleichtern, indem man diese Formen mit Gegenständen verglich, mit benen sie Aehnlickseiten haben, z. B. das m mit dem Kamm, das n mit einer Thür. Man fragte: Wie heißt der Buchstabe, der ein Loch im Kopfe hat? (e), der einen trausen Kopf hat?

(f), ber ein Schurzfell bor hat? (h) u. f. w.

Basebow wollte die alte Buchstabirmethode im eigentlichen Sinne bes Worts "geniegbar" machen, indem er nämlich fammtliche Buchstaben von einem Schulbader baden ließ, um in jeder Stunde die, welche von ben Rindern gelernt worden, effen zu laffen. Bafebow fagt barüber in einem Schriftchen: "Neues Bertzeug jum Lefenlernen" (Leipzig 1787): "Bas wird benn biese Baderei toften? Sochft wenig. Frühftud muffen bie Rinder boch haben. Man badt also die Buchstaben um einen geringen Grad wohlschmedenber als bas gewöhnliche Frühftud, ob es gleich auch von gemeinem Semmelteig geschehen tann. Wir haben bie Erfahrung. Mehr als vier Wochen bedarf tein Kind bes Buchstaben-Gffens. Ift bie Sache im Gange, fo toftet bie Formirung bes Teiges in Buchftaben für jebes Rind täglich keinen halben Pfennig. Dieß macht in ber Woche brei Afenniae, und also in vier Wochen einen Groschen" 2c. Man fieht, welche Bebeutung Basedow dieser Spielerei gab und wie viel er sich von ihr versprach. Die Philanthropen haben fich gleichwol große Berbienste um Berbefferung ber Lesemethobe erworben; benn von ihnen gingen neue Lesefibeln aus, bie in genetischer Beise mit ben leichtesten Buchstaben und Sylben begannen und so zu schwierigeren Sylben und Wörtern fortidritten.

Auch Peftalozzi gab eine "Anweisung zum Buchstabiren und Lesen" heraus. Er lehrte die Kinder (wie vor ihm schon die Philanthropen) aus = wendig buch stabiren, ehe sie das ABC lernten. Er entwarf Reihe= ordnungen von Sylben als Grundlage des Lesens und Schreibens, indem er das ganze Alphabet nach den fünf Bocalen fünfsach zusammensetzte, z. B. ab=ba, ec=ce, id=di, fo=of, qu=ug.

Hierauf übte er das Zerlegen und Zusammenseten, insbesondere das lettere, z. B. Brot: ro, rot, Brot; oder: ot, rot, Brot. Mensch: Me, Men, Mensch 2c. Pestalozzi selbst sagt von diesen Uebungen: "Man würde es kaum vermuthen, wie leicht und wie richtig die Kinder

lesen lernen, wenn sie die Grundsylben des Lesens ihrem Gedächtnis allgemein eingeprägt haben und ihre Organe zur leichten Aussprechung derselben geübt sind. Sie müssen dann auf dem Papier die doppelten, dreisachen und viersachen Buchstabenreihen, wie sie zusammenstehen, nicht mehr buchstadiren, sondern dieselben auf einmal in's Auge fassen und aussprechen. Aber ich zeigte ihnen jede Reihenfolge erst dann auf dem Papier, wenn sie dieselben vollständig duchstadiren konnten, und zwar zuerst geschrieben, hernach gedruckt, weil mit den Uedungen des Schreibens eine Art Wiederholung des Buchstadirens verbunden werden kann, die von doppeltem Nupen ist."

Beim Lesen bebiente sich Pestalozzi auch großer, auf Papptäfelchen geklebter Buchstaben, weil das Bewegliche die Kinder mehr anspreche als das Stehende. Die Buchstaben für die Bocale waren roth, um sie bessonders hervorzuheben. Auch unterschied Pestalozzi Name des Buchstabens von dem Laut besselben sorgfältig. Der große Mann war also

hier auf gutem Bege zur Lautirmethobe.

Aehnliche Berdienste um eine verbesserte Buchstabirmethobe hat auch Pöhlmann, Director der Bürgerschule in Erlangen. Er zeigte in einer besondern Schrift von 7 Bänden (122/3 Thr.), wie das Buchstabiren vereinfacht und in Verbindung mit Denkübungen gebracht werden könnte.

Doch genug dieser geschichtlichen Notizen.\*) Alle biese Verbesserungsversuche führten zwar zu verbesserten Behandlungsweisen der Buchstabirmethode, waren aber keine Radicalcur. Jene harte Methode mußte endlich doch fallen.

#### 2. Die Lautirmethobe.

# A. Erftes Stadium berfelben.

#### §. 147.

1. Geschichtliches. Die Bersuche, die Buchstadirmethode zu versbessern, so anerkennenswerth sie an sich waren, konnten doch ihren Grundsfehler nicht beseitigen: der Buchstade, von dem auch hier gesagt werden muß, daß er tödte, blied Ausgang und Princip der Methode. Die Lautirmethode schied vor Allem scharf: Laut und Lautzeichen; sie machte den Laut zum Ausgangspunkt, und das war das allein Richtige. Wie schon Balentin Icelsamer auf bestem Wege zur Lautirmethode geswesen, ist bereits bemerkt worden. Raumer sagt von ihm in seiner Gesschichte der Pädagogik: "Seine Methode war in der That eine Art Lautirmethode. Er zerlegt die Worte in ihre Lante, ordnet und bes

<sup>\*)</sup> Wer darüber mehr lesen will, dem empfehlen wir den sehr lehrreichen Aufsat: "Kritische Geschichte des ersten Leseunterrichts" in den Sprachlichen und pädagogischen Abhandlungen von Dr. Jütting.

Digitized by Google

schreibt die Laute im Ganzen sein und lebendig, und kommt zu dem Erzgebniß, daß man auch beim Unterricht den Namen der Buchstaben von beren Laute wohl unterscheiben musse."

Die praktische Aussührung dieser Ibee, die Bearbeitung einer vom Laut ausgehenden Leselehrmethode, verdankt die Bolksschule dem bayerschen Regierungs- und Schulrath D. Heinrich Stephani (geb.

1761, geft. 1860).

Stephani, ein Mann von pädagogischem Scharfblick und Takt, erstannte die Unnatur der Buchstadirmethode und den großen Schaden, den eine so naturwidrige Lehrart für die erste Entwicklung des Kindes haben müsse. Darum hielt er's für nothwendig, hier ein besseres Lehrversahren aufzustellen: denn — sprach er — "es ist nicht eher an eine Verbesserung der Volksschule zu denken, dis der Leseunterricht, der die meiste Zeit in den Schulen verschlingt, auf einsachere Principien zurückgeführt worden ist." Das einsache Princip war ihm aber, wie bemerkt, der Laut.

Stephani hat die Ideen seiner neuen Leselschrart insbesondere in zwei Schriften niedergelegt, die wir gleich hier anmerken wollen. 1804 schrieb er: "Kurzer Unterricht in der gründlichsten und leichtesten Wethode, Kindern das Lesen zu lehren." 1814: "Ausführliche Beschreibung meiner Lautirmethode." (6 ggr.)

2. Wesen und Stufen der neuen Methode. Stephani ließ also jeden Buchstaben seinem Klange nach sprechen, wie er ihn in der Rede wirklich hat. Was in Kamm am Ende gehört wird, ist der Laut für m; was in Ball am Ende erklingt, ist der wahre L-Laut.

Wie die Buchstabirer das Hersagen der Buchstaben buch stabiren nannten, so nannten die Lautirer das Aussprechen der Laute der Buchstaben lautiren, die Methode selbst aber Lautirmethode. Der Name

Lautmethobe ift wenig gebrauchlich, auch nicht fo zutreffend.

Sehr interessant ist es, wie Stephani selbst den Stoff seiner Fibel ordnete. Man erkennt daraus sein bedeutendes methodisches Talent. Wir werden aber sehen, daß er dennoch Fehler machte, die erst von andern Methodikern verbessert worden.

Stephani untericieb folgende fieben Sauptftufen.

I. "Buerst mußten die Rinder alle Buchstaben rein aus: sprechen lernen."

Den Anfang machte Stephani mit ben einfachen 8 Grundlauten nach ber Folge ihrer Entstehung, nämlich:

aeiouäöü.

Aus biesen 8 Grundlauten bildete Stephani eine Art Tonleiter, bie er so ordnete:

#### u o a ö ä e ü i.

Darauf folgten bei Stephani Berbindungen zweier Grundlaute, die er Bocalfylben nannte, als:

ai au äu eu ei.

hierauf übte Stephani fechs Stimm=Mitlauter:

١

jwmnlr.

Der Lehrer sollte ben Kindern diese Laute so borsprechen, wie sie am Ende folgender Wörter lauten, nämlich: r wie in Herr, I wie in Ball, n wie in Mann, m wie in Kamm, w wie in ewzig, j wie am Ansang von Jonas. Nun folgten die 13 übrigen Mitlauter, deren Laut wieder aus dem Schlußlaute bestimmter Wörter entnomen werden sollte: f aus tief, v aus brav, s aus Schoos, sch aus frisch, g' aus Weg, ch aus Bach, h aus Reh, b aus Grab, p aus Alp, d aus Bad, t aus Gott, g aus Tag, k aus Rock 2c.

II. "Es folgte bie Uebung im felbftthätigen Lefen einfacher

Shlben."

Den Anfang machten einsache, aus Mit: und Grundlauten zusammengesetze Sylben. Die Mitsauter wurden in der oben angegebenen Ordnung mit den Grundlauten verbunden, und zwar jeder erst als Vorz, dann als Rachsaut (ma — am). Nach Stephani sollte der 2. Buchftabe jeder Sylbe vom Lehrer zugehalten werden; den ersten sollte dann das Kind so lange tönen lassen, die der Lehrer die Hand vom zweiten abshob, worauf der erste Laut mit dem zweiten zusammen sloß. Bei den tönenden Lauten (mnstre.) war das leicht. Bei den Stoßlauten bpbt g't ließ Stephani den betreffenden Stoßlaut so lange wiederholen, dis er die Hand vom Selbstlauter abhob, also so:

# b 6'6'6'6'6'6'6' a.

An die zweilautigen Sylben schlossen fich Wörter, aus 2 und 3 Sylben bestehend, in denen aber jede Sylbe nur 2 Laute haben sollte: Ausge, eine, Eische, Fisscherrei u. s. w.

III. "Jest murben die Rinder im felbstthätigen Lefen ein-

facher Börter geübt."

hinten, b. bergleichen zweisplbige und c. mehrsplbige.

IV. "Uebung im Lefen ber Borter mit Dehn= und Schar=

fungezeichen."

Die gebehnte und geschärfte Aussprache ber Sylben und Wörter wird entweder nicht oder durch besondere Buchstaben angedeutet: die Dehnung durch Berdoppelung des a, e oder o, und durch e hinter dem i (ie), durch h hinter den 8 Grundlauten und durch h hinter dem t (th), die Schärfung durch Berdoppelung der Mitlauter m, n, r, f, l, g, t, b, h, f, f (d), z (h).

V. "Lefen bon Sylben mit gehäuften Mitlautern."

VI. "Die Kinder lernen die Wörter in Sylben ab: theilen."

VII. "Uebungen im elementarisch genauen Lesen ganzer Sate."

3. Werth und Mängel. Wir haben den Stephani'schen Leselschrgang mit Fleiß etwas aussührlich dargelegt, um nun seine Vorzüge, aber auch seine Mängel besser kenntlich machen zu können. a. Vorzüge. a. Stephani ging von der Sache aus, denn die Laute sind ja die wahren Grundelemente der Sprache, nicht die Buchstaden.  $\beta$ . Stephani übte die Sprachwertzeuge in ganz elementarischer Beise und begründete so eine vollkommen reine Aussprache aller Sprachlaute.  $\gamma$ . Diese reine Aussprache war wichtig für den gessammten nachfolgenden Sprachunterricht, insbesondere für das euphonische Lesen der höhern Stusen. d. Indem Stephani Laut und Buchstaden scharf unterscheiden lehrte, ermöglichte er eine klare Einsicht in die Art und Beise, wie Gesprochenes geschrieden wird, und sörderte so auch die Orthographie. Endlich e. wurde auch viel Zeit erspart; denn die Lautirmethode führte viel eher zum fertigen und guten Lesen.

Stephani's Lefelehrgang ift ftreng nach ber Regel gearbeitet: vom Einfachen zum Busammengesetzten; bei allebem ging er sehr fehl, wie wir gleich zeigen werben. Da sieht man aber beutlich, baß mit Aufstellung von an sich richtigen bibattischen Regeln noch nicht

viel gethan ift.

b. Mängel. Scholz sagt: "Stephani will, daß sämmtliche Sprachs laute ohne Berückschigung der alten Buchstabennamen den Kindern vors gelautet und von diesen nach gelautet werden sollen, und diese Uedung soll so lange fortgesetzt werden, bis sie jeden Buchstaben, den man ihnen zeigt, dem Laute nach angeben und ebenso für einen angegebenen Laut den ihm entsprechenden Buchstaben sinden können. Er macht sich deßhalb bald am Anfange zweier pädagogischen Sünden, nämlich einer Unterlassungs und einer Begehungssünde schuldig, indem er a. die einleitenden Sprechübungen ganz unterläßt, und β. den Kindern zumuthet, daß sie eine solche Masse einzelner Buchstaben des kleinen und großen Alphabets hinter einander weg behalten sollen, bevor sie Lautverbindungen kennen lernen."

Scholz gibt hier die wesentlichen Mängel der Stephani'schen Lesemethode treffend an: es sehlten bei Stephani die vorbereitenden Sprechübungen; sodann versiel er sast wieder in jenen Schlendrian des Buchstadirens, indem er erst das ganze Alphabet durche und einlaustiren ließ. Zudem ist aber bei Stephani von einer Verbindung des Schreibens mit dem Lesen auch noch nicht entsernt die Rede, da doch beibe Uebungen in der Elementarclasse auf's engste zusammengehören.

# B. Die verbefferte Lautirmethobe.

# §. 148.

Die beutsche Schule begrüßte die Lautirmethobe mit Freuden. Aber Stephani mußte sich's gefallen lassen, daß die Praktiker seine Methode wesentlich änderten. Diese Verbesserungen gaben für sich wieder eine Art Geschichte der Lautirmethode, wenn wir darauf im Einzelnen eingehen könnten.

Noch jetzt geben viele Schulmänner der Lautirmethobe ben Borzug vor allen andern. Es wird darum keiner Rechtfertigung bedürfen, wenn wir den Lehrgang für Lesen und Schreiben in der Elementarclasse nach ben Grundsähen der Lautirmethobe hier etwas ausschhrlich darlegen. In bieser unserer Darlegung behandeln wir den Lehrgang für's Lautiren und Lesen apart, darauf erst den für's Schreiben.

#### Erftes Schuljahr.

- I. Das Lautiren und Lefen im erften Schuljahr.
- 1. Borübungen. Biele Kinder, namentlich auf dem Lande, kommen mit sehr mangeshafter Aussprache und dürftiger Sprechsertigkeit zur Schule. Für ö sprechen sie e, für ü i; b und p, d und t werden nicht unterschieden; in mehrlautigen Sylben bleiben Laute ganz aus; von sinne gemäßer Betonung ist noch wenig zu spüren. Es war daher ganz ans gemessen, daß das eigentliche Lautiren erst durch besondere Sprech übungen vorbereitet wurde, nach dem richtigen Grundsat: "Man muß das Kind erst reden lassen, ehe man es lesen lehrt."

Durch biese Uebungen wollte man bas Ohr ber Kleinen schärsen, ben Mund bilden. Die Kleinen sollten jeden Sprachlaut rein in sich aufnehmen, eben so rein wiedergeben lernen. Man ging bei diesen Sprechübungen von den einsachsten Lauten aus und schritt stusenweis sort bis zu ganzen Sähen. Der Inhalt einer guten Fibel, wie z. B. der von Scholz, wurde zum großen Theil in diesen vorbereitenden Sprechübungen durchgemacht. Waren Ohr und Mund der Kinder durch diese Uebungen, die 4—6 Wochen andauern konnten, genügend gebildet und geübt, dann ging's zum eigentlichen Lautiren.

2. Das Lautiren. Nach solchen Borübungen im Sprechen schritt man also zum eigentlichen Lautiren. Das ging nun im Allgemeinen rasch von Statten; benn die Kinder hatten an der Lesemaschine nicht mehr mit der Aussprache der Laute zu kämpfen, sondern es lediglich mit dem Auffassen der Lautzeichen und ihres Klanges zu thun.

Man brauchte auch die Buchstaben nicht mehr nach der Sprechsteichtigkeit zu ordnen; benn die Schwierigkeiten der reinen Aussprache waren ja schon bei allen Lauten überwunden. Den Borübungen verdankte man es, daß man die nun an der Lesemaschine einzuübenden Buchstaben in der Folge durchnehmen konnte, in welcher man sie schreibend einzuüben hatte: die Schreibleichtigkeit war allein noch das ordnende Geseb. Nun war es auch möglich und leicht ausstührbar, dem Lautiren und Schreiben ein und dieselbe Folge der Sprachlaute zu Grunde zu legen und so beiderlei Uebungen aus sengste zu verbinden. Denkende Elementarlehrer richteten ihren Gang wol so ein, daß sich das Schreiben und das Lautiren nach Druckschrift immer auf gleicher Stuse

hielten. Manche ließen das Schreiben sogar immer um einige Uebungen vorangehen. Lettere waren auf gutem Bege zur Schreiblesemethobe.

In der praktischen Ausführung vermied man die Fehler Stephani's.

Man übte zwar auch erft bie Grundlaute:

ein; vielleicht auch noch:

Bon da übte man jeden Witlaut zwar auch erst an sich, dann aber sofort in Verbindung mit Selbstlautern, so daß also sehr früh Lautiren und Lesen Hand in Hand gingen. Man ließ also z. B. den Buchstaben m nach seiner Form und seinem Klang auffassen, darauf wurde aber sofort gelesen: ma mo mu me mi — am om um em im — ma im me om w. Man behandelte also die Mitlaute als mitlautende Sprachelemente, als Consonanten der Sonanten oder Bocale. Die Auseinandersolge der Consonanten bestimmte sich ebenfalls nach der Schreibleichtigkeit: m n w r l b d t k j g p u. s. w.

Den ganzen Gang bieser elementaren Leseübungen barzulegen ist nicht möglich, auch nicht nöthig. Man nehme eine gute Fibel, die nach der Lautirmethode bearbeitet worden, zur Hand, die gibt den Gang volls ständig. Wir lassen darum nur noch einige methodische Bemerkungen

folgen.

- a. Gute Elementarlehrer hielten streng barauf, daß die Kinder jeden Buchstaben genau ansahen, damit sie die Form genau aussakten; die Kinder mußten sodann ebenso scharf den Klang aussassen. Form und Klang mußten sich in der Seele des Schülers so fest verbinden (associiren), daß dieser durch den Buchstaben sosort an den Laut, durch den Laut sosort an den Buchstaben erinnert wurde.
- b. Gute Elementarlehrer wußten auch schon die ersten Uebungen auf verschiedene Weise interessant zu machen. Sie bilbeten kleine und größere Lautreihen, zum Theil scalenartige, z. B.:

Ober sie bilbeten gestissentlich sinnvolle Sylben und Wörter, welche die kindliche Einbildungskraft anregten. Ließ man lesen: mu, so lag die Frage nahe: wer macht denn mu? Es bilbete sich der Satz: Die Ruh macht mu, oder mu macht die Ruh. Ebenso erinnerte man

bei: ba an das Schaf, bei: hau an den Hund, und ließ dabei immer gleich einen Sat bilden und sprechen. Bei Börtern wie: Maus, Haus — Mund, Hund wurde wol auch eine ganz turze Denk: und Sprechübung angeschlossen, vielleicht im Anschuß an ein Bild, so daß auch der An:

schauungsunterricht hereingriff.

c. Die ersten Lautirs und Leseübungen wurden an der Lesemaschine betrieben. Die beweglichen Buchstaben ließen es zu, jede Sylbe und jedes Wort nach Belieben zu zerlegen und zusammenzusehen. Man konnte sos gar von den Kindern selbst Sylben zusammensehen lassen. Wenn nun das Kind an der Lesemaschine 2=, 3=, 4=lautige Sylben, 2= und 3=sylbige Wörter sertig lesen gelernt, dann übte man es an sogenannten Lese tafeln, darauf endlich in der eingeführten Fibel. Im ersten Jahre brachten es sleißige und geschickte Clementarlehrer saft dei allen Kindern der untersten Abtheilung dahin, daß diese kurze kindliche Erzählungen, leichte Keime und Verschen, einsache Beschreibungen 2c. richtig, sertig und mit leiblichem Ausdruck zu lesen vermochten.

#### II. Das Schreiben im erften Schuljahr.

Allgemeine Borbemerkung. Das Lesen set Schrift voraus. und die ift entweder Drud: ober Schreibichrift. Fast alle früheren Elementarlehrer übten das Lautiren zuerst an Druckschrift. Da aber bie Elementarclasse in ber Regel Rinder von zwei Jahrgangen in zwei Abtheilungen hat, so war es schon aus diesem Grunde nöthig, für die andere Abtheilung, die ber Lehrer mit Lefen nicht beschäftigen konnte, eine paffenbe llebung zur Selbstbeschäftigung zu haben. Dazu eignete fich bas Schreiben borguglich. Da bas Geschriebene boch auch gelesen werben mußte, so ergaben fich nun zweierlei Leseübungen - Lesen nach Drud: und nach Schreibichrift, die parallel betrieben murben. Dan fand bas im Allgemeinen unbebenklich; benn ba viele gebruckte Buchstaben mit ben Current=Buchftaben Aehnlichkeit haben, g. B. i, n, m, I - fo hielt man das Erlernen von zwei Alphabeten nicht für zu schwer. fand es fogar padagogisch richtig; benn nur fo tonne man auch bem Glementariculer zum Bewußtsein bringen, bag bie Buchftabenform an fich unwesentlich fei. Spatere Methoditer bagegen hielten es methobisch für richtiger, die Kleinen vorerst nur in einer Schriftart zu üben und zwar in ber Schreibschrift. So entstanden Fibeln in Schreib: fcrift (Scholz). Auch wir halten bas methobisch für bas Richtigere und Leichtere. Wir tommen barauf später gurud. Da es aber schwieriger ift, gleichzeitig in die Schreib: und Drudichrift einzuführen, fo wollen wir hier biefen schwierigeren Weg mahlen und zeigen, wie auch hier ben bibattischen Regeln Rechnung zu tragen ift.

1. Borübungen bes Schreibens. Borübungen bes Schreibens haben ben Zweck, bas Kind zu üben, mit Stift und Schiefertasel umsgehen und etliche Striche und Züge malen zu lernen, die das spätere Buchstabenschreiben vorbereiten. Wir empfehlen folgende Uebungen:

a. Das Malen von Bunkten: . .

b. Beichnen von Strichen, und zwar

c. Ein schwacher und ftarter Strich werben verbunben,

11, ober: N

d. Bogenbilbungen: U a C >

Diefe Uebungen gnugen, und tann man nun fofort jum Buchfta: benfchreiben übergeben.

Figuren aus Buntten ober Strichen icon jest bilben zu laffen, ift

für die unbeholfenen Rleinen noch zu ichwer.

2. Lehrgang für's Buchftabenschreiben. Die Stufenfolge ber Buchstaben ordnete man nach ber Schreibleichtigkeit im Allgemeinen, wobei wir jedoch hier gewisse Bwischenübungen auslassen, wie folgt:

a. die fleinen ober Mittelbuchftaben:

inm üuce ei eur v w o ö a ä äu.

b. Die Hochbuchstaben: tflbb 3.

c. Die Tiefbuchstaben: igpagry.

d. Die Langbuchstaben: f f ff ff f b d fc.

Der Lehrer riste in die Schiefertafel ber Kinder für die Mittels, Hoch= und Tiefbuchstaben Linien ein, wodurch ben Kindern die Höhen= maße gegeben waren.

3. Lehrverfahren. Borthun in möglichster Bollkommensheit, Rachthunlassen: bas ist die Grundregel für alle Uebungen in technischen Fertigkeiten. Der Lehrer schried jeden Buchstaben, der vom Kinde eingeübt werden sollte, an die Bandtasel, wobei er sich so zur Tasel stellte, das jedes Kind die Entstehung des Buchstabens genau sehen konnte. Man ließ den vorgeschriedenen Buchstaben anschauen, laustiren, mit dem Zeigesinger der rechten Hand in die Luft malen, seine Bestandtheile benennen, endlich auf der Tasel nachschreiben.

Das Benennen der Haupttheile der Buchstaben war und ist eine überaus nühliche und empsehlenswerthe Uebung. Wenn der Lehrer i ansgeschrieben, mußten die Kinder sprechen: Haarstrich, Grundstrich, Hankt, oder besser: Aufstrich, Abstrich, Aufstrich, Hankt. Hierauf schrieb die ganze Abtheilung den Buchstaben in die Luft und sprach dazu: auf, ab, auf, Kunkt. Beit wurde gesprochen: hoch auf, herab, Schleife: bei d: Aufstrich, Abstrich, hochauf, Kingel; bei l: hochauf, Schleife; bei b: Aufstrich, Abstrich, hochauf, Kingel; bei l: hochauf, Schleife; bei b: hochauf, Schleife, Aufstrich, Kingelpunkt; bei h: Aufstrich, Schleife, tiefab, Schleife. U. s. w. Ein benkender Elementarlehrer wird jeden Buchstaben nach seinen Haupt bestandtheilen knapp und merkhaft beschreiben. Die Beschreibungen müssen aber, wie beim Taktscheien, stehende Bezeichnungen haben;

benn wechselnde Benennungen wurden die Kinder verwirren und verhinsbern, daß biese Beschreibungen im Chor gesprochen werden könnten.

Es kann nicht sehlen, daß unter der Hand der Anfänger Mißgestalten zum Vorschein kommen. Nur sortgesetzte Uebung besiert das.
Man schreibe aber den in Uebung besindlichen Buchstaben immer wieder
an, lasse seine Entstehung und richtige Form immer wieder anscheile immer wieder beschreiben, dis endlich sich die richtige Form
imprimirt hat und das Kind geschickt wird, die betressende Form richtig
darzustellen. Es schadet nichts, wenn der Lehrer neben die correcte
Form eines Buchstabens hie und da auch einmal die falsche Form eines
Kindes stellt, damit durch den Contrast die richtige Form für alle Kinder
der Abtheilung besto schärfer hervortrete.

Auf diese Weise werden alle Buchstaben des Alphabets vorgeschrieben und nach Vorschrift eingeübt. Wenn aber der erste Mitsaut eingeübt ist, bann lasse man sosort 2-lautige Sylben schreiben, mit der Zeit auch 3- und 4-lautige. Sind i und n einzeln geschrieben, so übt man: in, ni, sind o und m geübt, dann werden die Sylben: im mi mo om — nim nom 2c. geschrieben. Man geht hierbei ganz denselben Weg, den gute Fibeln zeigen. Kürze halber verweisen wir auf die methodisch vortresslich geordeneten Stosse in dem ersten "Lesebuch für Bürgerschulen" von Lüben und Nacke.

Mit dem Schreiben nach Vorschrift verbindet man in angemessener Beise: Gehör= und Abschreibübungen. Das Gehörschreiben besteht barin, daß man Laute ober Sylben vorlautirt, nachlautiren läßt und bann bie Aufgabe ftellt, ben gehörten Laut ober bie gehörte Sylbe aufzuschreiben. Auch biese Uebungen baben ihre Stufenfolge, entsprechend ber, die bei ben vorbeschriebenen Schreibübungen bereits bemerkt worben. Diefe wichtigen Geborichreibubungen find eine Art Dictirubungen - Elementardictirübungen. Man laffe aber hier vorerst nur solche Sylben und Wörter schreiben, beren Laute beutlich herausgehört werben, z. B. ein, Bein, mau, Maul; nicht aber Thal, Stahl. Erft wenn bergleichen Worter im Lesebuch öfter vorgekommen und bas Wortbild sich bem Auge und Gedächtniß der Kinder fest eingeprägt hat, können auch Wörter biefer Art nach bem Gebor geschrieben werben, mas nach bem gewöhnlichen Gange jedoch erft im zweiten Schuljahr ber Fall fein tann. Das Bilbenbe biefer Uebungen leuchtet von felbst ein. Das Rind empfängt hier eine Aufgabe burch ben Mund bes Lehrers, muß fie aussprechen und merten, muß fich auf bie Buchftabenformen befinnen und bas Bange ohne Borichrift aus bem Gebachtniß aufschreiben. Dieses Gehörschreiben ift eine vortreffliche Brobe, ob fich Laut und Lautzeichen in ber Seele bes Rinbes fest verbunden haben und ob auch alle Buchftabenbilber fo fest fteben, bag fie augen= blidlich geschrieben werben konnen. Bas man bictanbo fcreiben läßt, wird übrigens auch aus ber Fibel genommen; benn ber fprach= liche Stoff biefer muß lefend und ichreibend gang in succum et sanguinem ber Aleinen übergehen. Es wird so burch bie Fibel auch ein tüchtiger Unterbau für bie Orthographie gewonnen.

Man überschaue nur einmal die Mannichfaltigkeit der Uebungen des elementaren Lesens und Schreibens: Sprechübungen, Lautiren, Lesen, Schreiben, lautirendes Auflösen mehrlautiger Sylben und Wörter, Lesen nach Drud= und nach Schreibschrift, Schreisben nach Borschrift an der Wandtasel, nach dem Gehör und nach Drudschrift. Natürlich ordneten sich diese Uebungen nach ihren Schwiesrigkeiten, nach der Regel: vom Leichten zum Schweren, vom Einssachen zum Zusammengesetzten.

#### Bweites Schuljahr.

# I. Lefen im zweiten Schuljahr.

Was im 2. Schuljahr gelesen werden soll, gibt das Elementarlesebuch, z. B. Lebensbilder II von Berthelt, Jäkel, Petermann und Thomas, oder: Lesebuch für Bürgerschulen II von Lüben und Nace.

An biesen Stoffen wird zunächst die Lesefertigkeit weiter ausgebildet, zugleich aber auch das sinngemäße und ausdruckvolle Lesen thunlich gepstegt. Der Lehrer hat jedes einzelne Lesestück nach seinem Sinn und Ausdruck wohl zu durchdenken, in der Stunde selbst es, nachdem es die Kinder mechanisch fertig lesen gelernt, musterhaft vorzulesen und Sat für Sat nachlesen zu lassen, bis die Kinder das Ganze musterhaft nachlesen gelernt. Das bloße Borthun macht's aber allein noch nicht. Bewußtes sinngemäßes Lesen setzt Berständniß des Lesestückes voraus. Darum möge der Elementarslehrer auch die kleinen Lesestücke der Fibel, jedoch in einfachster Weise, besprechen, damit den Kleinen der Sinn klar werde. Hat das Leseduch Bilder, dann wird daran eine Besprechung in Form des Anschauungszunterrichts geknüpft. U. s. w.

Ein wohleingeübtes Lesestüd muß aber von Zeit zu Zeit immer wiederholt gelesen werden, wobei auf immer reinere Aussprache und immer vollkommnern Ausdruck gehalten wird. Der Leselschrer verfährt hier ähnlich wie ein guter Clavierlehrer, der neben den mecha nischen Fingerübungen auch leichte klangvolle Musterstücke einübt, um das Gefühl für das musikalisch Schöne zu wecken und zu veredlen, und der dann die guteingeübten Tonstücke immer wieder spielen läßt, um dem kleinen Spieler auch musikalischen Genuß zu bereiten. Es ist besser, 10 mustergültige Lesestücke gut lesen lehren, als 30—40 slüchtig lesen lassen.

Jebe gute Fibel enthält auch für das Alter von 7 Jahren kindliche Poefien. Diese lasse man nicht nach dem Reime, sondern nach dem Sinne lesen, eine Anzahl auch auswendig lernen und dann gut

vortragen. Aber auch kleine prosaische Leseftude, besonders geschichte liche, kann man, wenn fie öfter gelesen worden, vortragen lassen. Wan mache mit dergleichen Uebungen bei 7—8jährigen Kindern wenigstens einen Anfang.

#### II. Das Schreiben im zweiten Schuljahr.

Am Ende des ersten Schuljahres sollen also die Kinder soweit im Schreiben gefördert sein, daß sie Wörter und einsachen Sage der ersten Fibel correct abschreiben und auf Vorsprechen auch correct nachschreiben können. Wenigstens sollen die geweckteren Kinder dieß Riel erreichen.

Das 2. Schuljahr führt nun die Kinder weiter. Man übt das Satichreiben bis jum Schreiben fleiner Befchreibungen und Ergablungen, wie fie im Lefebuche enthalten find. Denn bas Lefe= buch ift auch hier für bie Sprachbilbung ber Rinber bas Sauptbuch. Der Lehrer entnehme baber, mas er ichreiben läßt, faft ohne Ausnahme aus bem Lefebuche — für gewöhnlich aus ben Lefeftuden, die icon gelesen worden. Wenn man ftreng barauf balt, bağ die Rinder beim Lesen alle Borter genau anschauen, und bağ fie fie auch beim Schreiben genau in's Auge faffen: bann pragen fich bie Wortbilber mit ber Zeit gang fest ein, wodurch ber Orthographie der wichtigfte Dienst geleiftet wird. Bur Befestigung in der Rechtschreibung bient es ferner, wenn man bie ju schreibenden Borter aus bem Ropfe buchftabiren läßt, eine Uebung, die aber erft im zweiten Schuljahr eintreten barf, hier aber viel zu üben ist. Im ersten Schuls jahr wurde fie verwirren und schaben; bort ift nur bas lautirenbe Bergliebern ber Borter am Blate.

Im Schreiben hat das 2. Schuljahr folgende Uebungen:

a. Abschreiben von an die Bandtafel geschriebenen Saten.

b. Abschreiben von Sagen und Kleinen Erzählungen zc. aus bem Lesebuche.

c. Dictandoschreiben, wozu ber Lehrer bereits gelesene ober geübte Sätze und kleine Erzählungen 2c. bes Lesebuches benutt.

# 3. Die Schreiblesemethobe.

# §. 149.

1. Geschichtliches. Eine besondere Leselehrmethode hat der um die pädagogische Wissenschaft im Allgemeinen und um die specielle Methodik im Besondern hoch verdiente bahersche Schulrath Dr. Johannes Baptist Graser ausgestellt. Die Buchstadirmethode war ihm ein Greuel; er nannte sie eine Tortur des Geistes, weil hier der Geist Formen und Bezeichnungen unvermittelt ausnehmen müsse. Aber auch der Lautie-

methode war er sehr abhold; er nannte sie ein Gezisch und Gestitsch, die "erste Kindesqual", weil auch da die Buchstabenformen auctoritäts = mäßig eingeprägt würden. Nach Graser wurden nämlich, wie wir weiter unten genauer sehen werden, die Buchstaben nicht als fertige, tradiztionelle Formen gegeben, sondern als Nachbildungen der Mundestellungen behandelt, also eigentlich als Lautbilder.

Das eigentlich Reue und Charatteriftische ber von Graser aufsgestellten Methode beutete er schon im Namen an; er nannte fie nämlich "Schreiblesemethobe", ober vollständiger: "die Methode bes

Schreibend-Lefenlehrens und -Lefenlernens".

Es hatten zwar vor Graser auch schon die Lautirer das Schreiben mit dem Lesen verbunden, wie oben dargethan worden; aber Graser verband das Lesen mit dem Schreiben. Er ging von der historischen Thatsache aus, daß die erste Schreibs Schreibschrift, das erste Lesen ein Lesen nach Schreibschrift gewesen sei. Hieraus zog er die Folgerung, daß, wenn man naturgemäß versahren wolle, auch unsere Kinder erst schreiben lernen müßten, devor sie läsen; doch sollten sie bei jedem Fortschritt im Schreiben sosor sie läsen; doch sollten sie bei jedem Fortschritt im Schreiben sollten in dieser Weise immer Hand in Hand gehen. Man merkt bald, daß dieser Grundsatz einen ganz neuen Lehrzgang bedingen und eine neue Lehrweise zur Folge haben mußte.

Eine andere Eigenthümlichkeit haben wir ebenfalls bereits angedeutet, nämlich die, daß Graser sich bemühte, mit den Kindern die Buchstabensformen aus den Mundstellungen und Mundbewegungen heraus aleichsam immer von neuem zu ersinden. Auch hierüber bald mehr.

Wie übrigens Stephani mit seiner Lautirmethobe, so hatte auch Graser mit seiner Schreiblesemethobe Vorläufer. Wir nennen nur Wolfgang Ratichius (aus bem 17. Jahrh.) und ben Franzosen be Launeh (aus bem 18. Jahrh.). W. Ratichius schlug vor, bei bem Unterricht im Lesen das Schreiben zu Hülfe-zu nehmen, mit den einsachsten Buchstaben anzusangen, diese mit rother Tinte vorzuschreiben und hernach vom Schüler unter öfterer Aussprache des Namens mit schwarzer Tinte übersahren zu lassen. de Launeh stellte eine Methode auf, bei der die ersten Schreibühungen mit dem auf die Laute gegründeten Lesenuterrichte verbunden waren.

2. Lehrgang — meist mit Graser's eigenen Worten. "Es ist nichts weniger als gleichgültig, wie und auf welche Beise das Lesen in der Schule gelehrt wird. Denn es ist die erste Behandlung eines Schülers, und es kommt ungemein viel barauf an, ob sie geistanregend, geistentwickelnd und die Selbstthätigkeit befördernd ist oder nicht. Aller Leseunterricht, der mit dem Lesen beginnt, ist ein naturwidriger Gang. Der nächste Zweck des Unterrichts und die Grundsätze des Mensichenunterrichts überhaupt fordern, daß der Ansang mit dem Schreiben gemacht wird; denn zuerst muß das Wort in Schrift dargestellt werden, ehe gelesen werden kann, und soll der Mensch beim Erwerb

bieser Kenntniß und Kunft nicht maschinenmäßig behandelt werden, so muß er, ehe er lesen soll; erst die Einsicht in den natürlichen Gang ershalten, wie es zuging, daß hier Zeichen erschienen, welche für articus lirte Töne bestehen und den Anschauenden zum Hervorbringen derselben auffordern sollen."

Auch Grafer macht gewiffe Borübungen, die bas Schreiben und Lesen vorbereiten sollen. Er veranlaßt eine Unterrebung, in der bie Kinder ihre Buniche, Wahrnehmungen, Empfindungen und Gefühle ausdrücken, wobei er auf reine Aussprache hält. Hierauf bringt er das Kind zu der Erkenntniß, daß es nicht bloß eine Sprache für's Ohr, sondern auch eine Sprache fur's Gesicht gebe. Er macht aufmerksam, wie man burch Binte und Geberben ju Andern fprechen fonne, auch burch Beichnungen von Gegenständen. Er verabrebet bann mit feinen Rinbern eine Beidenfprache. Gin gebogener Finger bebeutet: tomm! Er wird abgebildet durch ein lateinisches C. Gin Rreis mit Daumen und Beigefinger gebilbet, bebeutet: heute. Er wird abgebilbet burch ein lateinisch O. Gin Finger über bas vorige Zeichen gelegt, bebeutet: nach. Er wird abgebildet burch O. Gin Tüpfel in bem Rreis bebeutet: Baireuth. Sonach beißt: COOO: tomm' heute nach Baireuth. Wie wurde also zu lesen sein:

> C O O O S O O C C O C O O

So gab Graser auch noch für andere Wörter willfürliche Zeichen. (Siehe dessen "Bortzeichenschrift, mit den beiden Händen dargestellt".) Er setzte diese Uedungen so lange sort, dis die Kinder selbst lebhaft fühlen gelernt, daß diese Art der Schriftsprache doch eine sehr schwere sei. Und nun nimmt er mitseidig den Stein weg von den Herzen der Kleinen, indem er sie eines schönen Tages mit der Erklärung überrascht, daß er eine viel leichtere Schriftart kenne, welche äußerst leicht zu lernen und zu gedrauchen sei, zumal man dabei nicht über 20 Zeichen nöthig habe, um Alles zu sprechen, und die Schriftzüge dafür aus zwei Grundssiguren hergeleitet werden könnten. Freilich sonderdar genug, daß Graser hier Zeichen gebraucht, welche die Sache gar nicht abdilden, ganz seinem Princip entgegen, daß die Buchstaben ursprünglich Lautbilder gewesen seinen. Benn Schleiermacher sagt, "man solle nichts lehren, was nachher im Leben seine Geltung verliere": so sehlte Graser auch gegen biesen gewiß sehr richtigen bidaktischen Grundsa.

Run werben von Graser von neuem Sprech: und Sprachübungen angestellt, jest jedoch für den Zweck, den Schüler auf die Articulation der Wortsprache und auf die dadurch entstehenden Mundstellungen ausmerksam zu machen. Graser spricht den Satz vor: "Komm her!" Er nimmt an, es sage Jemand: "omm her!" ein Anderer: "ko her!" Er läßt die Kinder bemerken, daß im ersten Falle vorn, im zweiten hinten ein Bestandtheil weggelassen worden sei. Lasse man beide Bestandtheile

weg, so bleibe "o" übrig. In "komm" stellen sich also brei Lauts bestandtheile bar.

Grafer fahrt fort: "Glaubft bu, ber Mund habe fich bei bem Aussprechen bieses Bortes nur einmal ober breimal geanbert? Wir wollen auch bieß beachten. Der Lehrer spreche zunächst: o. Der Mund ift rund ober freisförmig. So lange man biefe Mundstellung behält, bleibt o. L. Sprich du auch o! Bas bemertst du an meinem und beinem Munbe für eine Munbstellung? (Wir wollen fie mit einer Figur bezeichnen.) R. Eine treisförmige. Q. So lange bu biese Stellung beibehältst und einen Laut von dir zu geben trachtest, welcher Laut wird immer hervortommen? R. o. L. Aber nun gib genau Dbacht, bu follst nun nicht mehr rein o sprechen, sondern das o soll so hervorgestoßen werden, daß ko hervorkommt; was mußt bu in beinem Munde vorher für eine Beränderung vornehmen? Bemertst du nicht, daß du beine Runge und zwar ganz rudwärts in eine Rlemmung verfegen mußt, fo bag bu ben Drud beim Rachlaffen berfelben mit bem Daumen außerlich fühlen tannit? Salte einmal beinen Daumen unten an beinen Schlund ber und fange an komm zu sprechen, aber so wie bu anfängst, so lag wieder nach, ober bamit bu es beffer beobachten tannft, fo fange an ko zu fprechen; aber fange nur an, ohne basselbe auszusprechen, und behalte eine turge Reit die Stellung beines Mundes. Nun fprich mit biefer Stellung ko. Sieh', wie du sie schnell verlaffen und die vorige des o annehmen mußt. Mund hat also schon zwei verschiedene Stellungen nöthig, um ko zu sprechen. "komm" soll er sprechen. So lange er in ber Stellung bes o bleibt und bas o immer mit ber Gaumenklemmung herausstößt, so vernimmt man immer ko und nicht komm. Bas muß nun ber Dund für eine Stellung einnehmen? Siehe mich an und mache es bann felbst nach. (Der Lehrer spricht: ko und bleibt eine turze Beile in ber Stellung bes o und schließt sobann schnell die Lippen in der Breite, wodurch das o einen Nachhall bekommt, ber einem brummenden Schalle ahnlich wird.) L. Saft bu bie neue Stellung bemerkt, welche ber Mund vornahm, um bas komm ober ben letten Theil bes Wortes herauszubringen? Sch. Ja; er ichließt bie Lippen. Q. Bohl! Du haft also icon brei verschiebene Stellungen bes Mundes tennen gelernt, welche ber Mund nöthig hat, um ein Bort auszusprechen. Wir wollen aber fortfahren, beren noch mehrere fennen zu lernen, und bu wirst am Ende bemerken, daß wir nicht mehr benn 20 auffinden, welche ber Mensch nothig bat, um alte Worter zu sprechen. Wir wollen bemnach ein anderes Wort wählen.

Ich setze ben Fall, ich riese dich in mein Zimmer. Wie würde ich dich rusen? R. Komm in mein Zimmer. L. Das erste Wort kennen wir; also nun das zweite: in. Sage, wie viele Bewegungen macht der Mund und solglich wie viele Stellungen nimmt er an, um dieses kurze Wort auszusprechen? — Gib Obacht: ich spreche es vor, ohne Etwas hören zu lassen. Denn du sollst nur auf den Mund sehen. Der Lehrer macht nun bloß die Bewegung und wiederholt die Frage. R. Zwei. L. Aber nun

mache es mir nach und bemerke, welche Bewegungen ber Mund macht. Siehe, anfangs brudt er bie Bunge in geraber Linie vorwarts gusammen - und ftogt gleichsam mit einem graben Luftstrome bas i heraus; nicht mahr? R. Ja. L. Dann wirft ober brudt er bie Bunge gegen ben obern Gaumen hinauf und läßt fie schnell wieder berabfallen, und ba kommt endlich bas i mit einem etwas summenben Schalle."

Auf biefe Beife übte Grafer Dhr und Auge bes Schillers. Es sett aber biese Methobe ober boch bieser Ton ber Unterweisung febr gewedte Rinder voraus, und auch bei biefen wird es taum zu erreichen fein, bag fie bie Lage ber Sprachorgane bei ben Lauten ber innern Mundhöhle genau erkennen und beschreiben lernen.

Mehr noch, als in ben Borübungen, lernen wir in ben "Elemen: tarichreib: und Lefeubungen" bas Gigenthumliche ber Grafer'ichen

Lehrmethobe tennen. Auch hierüber noch Giniges.

Grafer beginnt also mit bem Schreiben ber Buchstaben. Die Buchftaben find ihm aber, wie gefagt, nicht willfürliche Beichen, sonbern Bilber, Rachbilbungen ber Munbftellungen, wobei er freilich eingesteben muß, daß eine mathematische Genauigkeit bier nicht ftattfinden tonne. Das ursprünglich phonizische Alphabet habe aber gewiß bie Mundstellungen nachgebildet. Spätere Alphabete hatten biese Eigenthumlichkeit verwischt, am wenigsten jedoch das lateinische, weghalb man auch die lateinische Schriftart bem Elementarunterricht zu Grunde legen muffe. Das lateinische Alphabet beruhe nur auf zwei Buchftaben, nämlich auf i und o, aus benen fich alle übrigen entwickelten. Die Reihen= folge ber Buchstaben für's Schreiben stellt Grafer fo auf:

#### oumrn v w kvld tch bpg s fs f.

Die unterrichtliche Behandlung Grafer's ift hier wieder fehr originell. boren wir noch einmal, wie er felbst seinen Gegenstand lehrend behandelt.

2. "Ihr habt nun mit mir alle Stellungen und Bewegungen bes Mundes burchwandert, welche er nothwendig hat, um zu sprechen; allein wir haben bor, fie auch aufzuzeichnen ober abzubilben, um auch unsere Rebe, wenn wir wollen, Anbern, bie uns nicht sprechen boren, für's Gesicht barzuftellen, so wie wir die Rebe von Andern, die wir nicht horen, auch fo bargeftellt feben wollen, um fie auch vernehmen gu können. Wir machen den Anfang mit einem recht kleinen Worte." (Grafer wählt ben Sat: Romm zu mir in ben Garten. Diesen Sat will er nach und nach zu Papiere bringen laffen.)

"Wenn wir diese Rebe auf's Papier bringen wollen, muffen wir vorerft die Worte abzählen und von jedem die Stellungen des Mundes abfeben, mit welchen es ausgesprochen wird, um biese auch zu zeichnen." (Grafer mahlt nun bas Bortchen in, zergliebert es in feine Mundbewegungen, läßt bas i allein sprechen und erfindet nun mit den Kindern bas passende Schriftzeichen für diesen Laut, und zwar in nachfolgender Weise.)

- L. "Wie zeichnen wir wol die Stellung des Mundes ab, mit welcher i gesprochen wird? Schaut, ich halte sie sest." Graser macht nun auf die ganze Form des Gesichts ausmerkam und fragt: ob es wol schwer sei, die Form des Gesichts abzuzeichnen? R. Ja. Darauf bemerkt ihnen Graser, daß das ganze Gesicht nicht abgebildet zu werden brauche, sondern nur die Zunge, weil diese bei i die Hauptsache sei, und auch diese brauche man nur mit einem Strich zu bezeichnen. Diesen Strich gibt Graser in der Form des i. Das Pünktchen über dem i soll darstellen das Abprallen der Zunge von den Zähnen, wenn der i-Laut aushört. (Siehe Graser's "Buchstabenschrift im rohen Elemente" im Anhange zur "Elementarschule sür's Leben".) Doch nun genug über Wesen und Weise dieser Methode.
- 3. Werth. a. Mit Fleiß haben wir hier ben Graser meist selbst reben lassen, um von ihm zu lernen, wie er elementarische Dinge mit Elementarschülern behandelt hat. Die beigebrachten Beispiele, obgleich entwidelnd geschickt ausgeführt, zeigen uns, wie gelehrte Methodiker selbst im Elementars Unterricht die abstracte Sprache und höhere Deduction nicht immer lassen können. Graser's elementare Unterrichtsweise ist für 6 ziährige Kinder viel zu hoch.
- b. Grafer's Ibee, bie Buchftabenformen aus ben Mundstellungen abzuleiten, ift finnig, aber fie beruht anf einer blogen Supothese und erscheint in ber Ausführung fehr gesucht. Bum Beweis nur einige Beispiele. i, 1 und t sollen Abbildungen der Zunge — des Zungenstriches sein, i aber zum Unterschied von den andern Zungenstrichen den Buntt haben, wie t ben Strich. a foll ursprünglich liegend geschrieben morben sein w, so daß ber fentrechte Beistrich besselben die horizontale Unterlippe und ber ovale Sauptzug ben Bogen ber Oberlippe habe barftellen sollen. Das Schönheitsgefühl habe die Bölker vermocht, das liegende » aufzurichten. Ferner behauptet Grafer, ber Strich bes b fei befihalb nach oben gezogen, weil die Luft, wenn man b lautirt, nach oben gebe, und ber Strich bes p beghalb nach unten gerichtet, weil die Luft, wenn man p lautirt, nach unten gebe. Alles nur hppothetische Unnahmen. Graser's Theorie ber Buchstabenformen ift für bas Lesenlernen selbst ohne Bedeutung; baber fie von den Methoditern feiner Schule balb aufgegeben (R. Burft, Ludwig und Beinifch.) Ja Grafer felbft befann fich eines Beffern; benn in feiner "Elementarschule fur's Leben in ber Grunblage" fagt er: "Das Gesichtsalphabet ift gar feine mefentliche Bedingung beim Lefe= und Schreib=Unterricht. Der Me= thobe mahres Befen besteht barin, daß ber Schüler nach bem Princip bes Lebensunterrichts zu ber anschaulichen Renntniß gelange, bag eine ichriftliche Sprache ober eine Sprache mit Entfernten, auf fchriftlichem Bege möglich und leicht fei, indem er felbit bie Beobachtung macht.

daß die Worte aus Theilen bestehen, welche für's Ohr und Auge zu unterscheiben sind" 2c.

c. Dagegen war bie principielle Berbindung bes Lesens mit bem Schreiben ein großer Fortidritt. Dieses wichtige Brincip ber Graser'schen Methobe ist von allen bedeutenden Methodikern angenommen worben und wird bleiben. Manner, wie R. Burft, Lubwig und Beinisch, Gragmann, Diefterweg, Theel, Bafter, Bange: mann, Luben u. v. a. haben es burch ihre Fibeln in ber beutschen Bollsschule völlig heimisch gemacht. Ja felbst die Lautirer konnten es nicht ignoriren. Harnisch, Scholz u. a. brachten bas Schreiben in fo enge Berbinbung mit bem Lefen, bag auch fie eine Art Schreiblefe: methobe hatten, boch feine reine, fonbern eine gemischte, inbem fie Drud= und Schreibschrift zugleich lehrten.

Bufat. Stodmaper gibt in ber "Encyclopabie bes gesammten Erziehungs-und Unterrichtswesens von Dr. Schmib" (4. B. S. 391) brei Borzüge ber Graser's ichen Leselehrmethobe vor ber (ursprunglichen) Stephani'schen Laufirmethobe an, bie wir noch folgen laffen; nämlich:

a. Daß Form und Laut bes Buchstabens sich ben Schülern vermittelst bes Schreibens fester einprägt; benn was ich thue, geht tiefer ein und bleibt sicherer

in ber Seele, als was ich bloß febe; b. baß bie burch bie Beschäftigung ber Hand vermehrte Selbstthatigkeit ber Schüler und das Bewußtsein, nun selbst Stwas machen zu können, sie vor Langeweile und geistiger Ermildung bewahrt, die Freude und den Eiser im Lernen fteigert, unb

o. daß bamit fruhe ichon bie Möglichfeit gegeben ift, die fleinen Schüler, während ihnen bom Lehrer nicht unmittelbarer Unterricht ertheilt werben tann, auf zwedmäßige Beife zu beschäftigen, mas besonders in großeren Schulclaffen

mit mehreren Abtheilungen nicht zu gering anzuschlagen ift.

Literatur. A. Theoretifche Berke: 1. Grafer, Elemeniarschule für's Leben in ber Grundlage. B. I., 2. Abth. 2. R. J. Burft, Ausführliche Anleitung jum Schreibleseunkerrichte.

Dier nennen wir noch:

- 3. R. Steinert, Lehrgang für ben Unterricht im Schreiblesen nach ber Berliner Sandfibel mit einer Geschichte ber Methodit bes Lesens und ber Lehre von den Lauten. (Ein recht empfehlenswerthes Schriftchen.)
  - B. Lefebücher.

1. A. Safter, Fibel ober ber Schreib: Lefe: Unterricht für die Unter-claffen ber Bollsichule. (Das Borwort gibt treffliche prattische Binte für

ben Lehrer.)

2. Luben und Rade, Lesebuch für Burgerschulen I. (Auch hier gibt ein Borwort vortreffliche praktische Binte. Bir find im Brincip völlig einverstanden, wenn es ba unter Anderm heißt: "Die reine Schreiblesemethode ift ber noch vielfach in Anwendung tommenden gemischten unbedingt vorzu-ziehen, ba fie bem Anfanger nur die Erlernung eines Alphabets zumuthet, während biefe Drud- und Schreibichrift zugleich barbietet, ja neben ber beutschen suweilen fogar noch bie lateinische Schreibschrift, also brei Alphabete gugleich anwendet. Das ift burchaus unnatürlich und für ben Zwed bes Lesens gugleich völlig überfluffig, indem ja bas Rind befanntlich an einem Alphabet bas Lefen volltommen erlernen tann. Da man bas Schreiben an fich im Elementars unterricht nicht entbehren tann, fo ist es ganz natürlich, ja mit Rudficht auf ben Bilbungsstand bes Kindes nothwendig, für Lefen und Schreiben zunächst nur bie Schreibichrift, und gwar die am weitesten verbreitete Currentschrift zu gebrauchen." In praxi macht sich's sreilich oft anders. Manche Kinder haben einen besondern Sinn für's Lesen der Druckschrift und sassen bei druckschschen leicht und schnell auf, dagegen eine unbeholfene Hand für's Schreiben. Bei diesen würde das Lesen, wenn es lediglich von ihren Fortschritten im Schreiben abhängig gemacht würde, sehr langsam vor sich gehen.)

3. Berthelt, Jatel, Betermann, Thomas, Erftes Lefebuch nach ber

Schreiblesemethobe.

4. Der tleine Schreibleseschüler. Bearbeitet von einem Berein Cothen:

5. R. Runkwit, Kinderschat für Schule und Haus. Erfte Stufe für Elementarelaffen.

6. Lefebuch für die erfte Stufe ber Primarichulen des Kanton Bern. Erfter

Theil. Der Schreib=Lefe-Unterricht. 7. Rubolph und Bolbemar Dietlein, Deutsches Lefebuch für mehr-

claffige Burger: und Bolfsichulen. A. Unterftufe.

8. Delmreich, Handfibel. Lefelernbuch für ben verbundenen Lefe-, Schreib-, Anschaungs- und Sprachunterricht.

#### 4. Die Jacotot'ide Lefelehrmethobe.

§. 150.

1. Geschichtliches. Jacotot ift eine so bebeutenbe Personlichteit auf pabagogischem Gebiete, bag eine Stizze seines Lebens schon hier einen

Plat finden möge.

Joseph Jacotot wurde 1770 zu Dijon in Frankreich geboren. Er besuchte die polytechnische Schule zu Paris, wurde nach Bollendung seiner Studien Abvocat, darauf Prosessor der Humanitätswissenschaften, dann Capitan der Artillerie, darauf Secretär im Kriegsministerium, und erhielt, nachdem er auch Substitut des Directors der polytechnischen Schule und Prosessor der Sprachen und der Mathematik gewesen, 1818 einen Ruf nach Löwen als Prosessor der französischen Sprache und Literatur. Nach der Juli-Revolution (1830) kehrte er nach Paris zurück, wo er noch zehn Jahre lehrte. Er starb 1840 im 70. Lebensjahre.

2. Jacotot's Hauptschrift. Das Hauptwerk Jacotot's führt ben Titel: Enseignement universel — ober: Universalunterricht. Ueberset ist dieß Werk worden von Krieger unter dem Titel: "Der Universal-Unterricht, ober Lehren und Lernen nach der Naturmethode von J. Jacotot"; ferner von W. Braubach, von J. A. G. Hoff-

mann u. A.

Universal=Unterricht nannte Jacotot sein Wert,

a. weil seine Unterrichtsweise eine allgemeine Menschenbilbung bezwede, eine Menschenbilbung, welcher alle Menschen als solche bedürftig und fähig seien und von welcher man wünschen musse, daß auch alle ihrer theilbaftig wurden;

b. weil seine Methobe alle Krafte und Anlagen des Menschen auf's

fraftigfte in Unspruch nahme;

c. weil alle Unterrichtsgegenftande nach ihr betrieben werden könnten;

- d. weil alle Menschen mit sicherm Erfolg nach ihr unterrichtet werden könnten.
- 3. Hauptgrunbsäte. Jacotot sagt: "Meine Grunbsäte sind meine Methobe." So kann freilich jeber Methobiker sagen: benn est gibt keine Methobe ohne Grundsäte. Aber bie bibaktischen Grundsäte sind verschieden; baher gibt es auch verschiedene Methoden. Jacotot hat für seine Lehrmethobe hauptsächlich zwei Grundsäte aufgestellt, die, vielsleicht besonders um ihrer paradozen Fassung willen, eine gewisse Berühmtheit erlangt und viel Besprechung veranlaßt haben. Der erste Sat lautet: "Alle Menschen haben gleiche Intelligenz"; ber andere: "Alles in und an Allem".
- a. Der Sat: "Alle Menschen haben gleiche Intelligenz"
   ist psychologisch. Man muß ihn gelten lassen, wenn man ihn auf bie formalen Seelenvermögen bezieht. Denn ba hat jeder Mensch dieselben geistigen Bermögen: Borstellungstraft, Gedächtniß, Ersinnerungstraft, Berstand, Bernunft, Gefühl, Wille. Bezieht man ihn aber auf die Kräftigkeit oder Intensität der seelischen Bermögen, dann trifft er nicht. Die Grade geistiger Besähigung sind nach allgemeinster Ersahrung sehr verschieden, und beruht diese Berschiedenheit gewiß auf einer angebornen Berschiedenheit geistiger Angelegtheiten; denn der Schöpfer theilt eben seine Gaben verschieden zu. Auf der Mannichsaltigkeit geistiger Begabungen beruht wesentlich das Bestehen der menschlichen Gesellschaft. Kuthardt sagt ganz richtig, daß eine unbedingte Anertennung des Jacotot'schen Axioms alle bürgersliche und alle Staatsordnung aussehen würde.

Aber die praktische Folgerung, die Jacotot aus jenem allgemeinen Sate zog, ift, ungeachtet man den paradogen Sat selbst nicht ohne Beiteres gelten lassen kann, dennoch aller Beachtung werth. Wenn nämlich alle Menschen ein ganz gleiches Maß von Intelligenz hätten, dann dürste, wie Jacotot meinte, jedes Kind nur glauben, daß es daßselbe leisten könne, was alle andern leisten, und es würde es leisten. Hiervon ist nur soviel zuzugeben, daß beim Lernen der Wille allerdings ein wesentlicher Factor — eine Macht ist, und daß der Glaube: ich kann das, oder ich kann das nicht — das Gelingen resp. wesentlich sördert oder hemmt. Das wissen verständige Väter und Mütter sehr gut; daher hört man von diesen so ost den Zuruf an ein widerwilliges Kind: "Du mußt nur wollen und es wird schon gehen." Was heißt das anders als: "Glaube an deine Kraft — habe Vertrauen zu dir selbst."\*) Jacotot erklärte darum bestimmt: "Der Schüler sage nicht, daß er es nicht könne; frei bekenne er, daß er träge sei, und

<sup>\*) &</sup>quot;Immer bleibt es eine große Wahrheit, daß ein rechter Unterricht sich zunächt nicht an die Intelligenz, sondern an den Willen des Kindes zu wenden habe, und daß dieß Jacotot erkannt hat, zeigt, daß er, troß aller Wißgriffe, die er begangen haben mag, zum Lehrer berufen war." Ruthardt.

wir sind einig." Er kehrte ben Satz: "Jedes Laster entsteht aus der Dummheit" — in den andern um: "Jede Dummheit entsteht aus dem Laster" — nämlich aus Zerstreuung, Unaufmerksamkeit und dergl. Der Herzog von Levis hielt ihm bagegen ironisch ein, "daß zwischen einem Dummkopf und einem Genie der Unterschied boch gar zu groß sei, als daß man da von Gleichheit der geistigen Anlagen reden könne".

b. Der zweite Sak: "Alles in und an Allem" — ist didaktisch: er enthalt eine Unterrichtsregel, die von Jacotot felbft auch fo gegeben wurde: "Lerne Etwas und beziehe Alles barauf." Go verlange es bie Natur, folglich sei ein biefer Regel entsprechenbes Lebrverfahren naturgemäß. "Andere - fagte Jacotot - verwerfen ben Bang ber Natur, ich ahme ihm nach. Ich fange mit Thatfachen, mit bem Bangen an; benn bie Ratur ichafft ftets Ganges, und ber Menich nimmt mit seinen Sinnen stets zuerft bas Gange auf. Lehrt man bie Rleinen erft bie Noten tennen, bann bie Tone und gulett bie Lieber; ober umgefehrt? Reigt man einem Rinbe erft bie Staubfaben und bann bie ganze Pflanze, oder umgekehrt? Gab Jesus seinen Jüngern zuerft Definitionen und Regeln, ober gab er ihnen querft Thatfachen? Benn es alfo naturgemäß ift, von Thatfachen, vom Befannten, vom Bangen auszugeben, warum geht ihr nicht auch in ber Sprache von Thatfachen, bom Gangen aus? Barum von unbefannten Lauten. von tobten Buchftaben? Warum nicht von lebenbigen Borten, von Säten? Das ist bas ben Rinbern Befannte, Concrete: alles Anbere ift Abstraction." Auf biesen bibattischen Grundsagen ruht nun auch Jacotot's Leselehr=Methode.

4. Das Lesen nach Jacotot. Alle auf Erweiterung bes gesammten Unterrichtskreises abzielenden Uebungen vereinigen sich in näherer oder entsernterer Beziehung in dem Gebrauche eines Unterrichtsmittels, nämlich in der Runft zu lesen — sagt Jacotot. (Rousseau war entsgegengesetzter Ansicht.) Daher läßt Jacotot den Schüler den Gebrauch

Diefes Mittels febr fruh fich aneignen.

Wenn die Buchstadirer vom Buchstaden, die Lautirer vom Laute ausgingen, wenn die Schreiblesemethode durch Schreiben zum Lesen sührte, so wollte Jacotot weder durch Buchstadiren, noch durch Lautiren, noch durch's Schreiben zum Lesen führen; sein Grundsat war: durch Lesen zum Lesen. Daher nennt man seine Methode in einem besonderen Sinne "Lesemethode". — Auch Jacotot hat einen Borläufer gehadt — Friedrich Gedike in Berlin († 1803). Dieser legte den Kindern stusenweis geordnete Sylben vor, sprach sie ihnen vor und ließ sie von ihnen nachsprechen. Jacotot dagegen gab ein Buch, sing beim ersten Sate an und ließ diesen anschauen, auf Vorsprechen nachsprechen; dann zergliederte er den Sat die zum Laut hinab 2c.

Bei Jacotot hatte bie Methode noch viel Unebnes und Hartes. Deutsche Methoditer, zuerst vornehmlich Seltzsam in Breslau, haben

fie geebnet, indem fie fie, nur am Besentlichen festhaltend, verschies bentlich modificirten. Thomas\*) beschreibt bas Lehrversahren nach Sacotot in folgenden 9 Bunkten:

I. Das Kind hat schon längere Zeit ältere und jüngere Mitschüler, sowie auch den Lehrer selbst zusammenhängend sprechen hören; ja es hat beibe Theile vorkesen hören, und der Wunsch, dies auch zu können, ist in ihm erwacht. So ist es aber beim Ansangspunkte des Unterrichts angelangt. Der Lehrer liest nun von der Bandtasel eine dem Kinderstreise entnommene, nach Ausdruck und Saydau dem Kinde angemessene Erzählung im kindlich erzählenden Tone vor. Thomas (vor ihm schon Selhsam) wählt dazu das Beispiel aus dem 1. Lesebuche von Harnisch (S. 34): "Franz! Franz! o komm dach bald zu mir. So rief einst Karl dem Franz zu."

II. Die Kinder erzählen die Geschichte, so gut sie es vermögen, wieder. Der Lehrer brudt ihnen seine Zufriedenheit aus, bemerkt aber zugleich, daß sie es so genau, als hier stände, nicht zu erzählen vers mochten; wollten sie dieß nun, so mußten sie lesen lernen. (Bunkt I und II soll also im Kinde nur das Berlangen nach der Leseunst rege

und ben Ruten biefer Runft fühlbar machen.)

III. Hierauf beginnt nun der eigentliche Leseunterricht, indem der Lehrer den ersten Sat von der Wandtasel weg recht langsam und ausdruckvoll vorliest und mit dem Zeigestock zugleich auf die sichtbare Gestalt jedes Wortes zeigt. Er thut dieß so lange, bis die Kinder jedes Wort einzeln sich gemerkt haben. Hier würde es der Satz sein: "Franz! Franz! o komm doch bald zu mir." Wan demerke, wie durch diese Uedung Ohr und Auge der Kinder in Anspruch genommen werden: Das Ohr soll genau auf den Klang jedes Wortes hören, das Auge schaft auf die Gestalt (Physiognomie) jedes Wortes schauen, damit sich das Wortbild sest einpräge.

IV. Indem der Lehrer auf das Wort "Franz" zeigt, sagen es die Kinder genau nach; dann folgt das zweite Wort "Franz", was ebenfalls wiederholt wird. Dann läßt man lesen: Franz, Franz, o— und so immer wieder von vorne mit einem Wort mehr nach hinten bis zu Ende des Sages. Das Kind sernt auf diese Weise den Sag

auswenbig.

Nun könnte man freilich meinen, das Kind lase boch eigentlich nicht, sondern es spräche bloß Auswendiggelerntes. Aber grade hier hat Jacotot eine Entdedung gemacht, die seinen psychologischen Scharsblick verrieth und die eigentlich der Lebensnerv seiner Methode wurde. Die Wörter des ersten Sazes konnte er nämlich zeigen, wie er nur wollte: die Kinder sprachen jedes Wort richtig. Also z. B. obigen Saz so: Franz, zu mir komm heute! Heute komm, Franz, zu mir! O

<sup>\*)</sup> Siehe beffen: Der Elementarunterricht im Lesen und Schreiben nach ben Grunbsatzen Jacotot's 2c.



tomm boch! Romm boch zu mir! Beute tomm! Daraus folgte, bağ die Rinder in fich bie Bortbilber aufgefaßt, und fo genau auf= gefaßt hatten, bag fie jebes auf ben erften Blid miebererkannten. Es hatte fich mithin im Geifte bes Rinbes wirklich ein wichtiger Act geiftiger Selbstthätigkeit vollzogen, ein Act, ben bie Methobe nur inbirect veranlagt hatte. Diefer innere Borgang entsprach aber gang bem, wie er fich beim Buftanbekommen jeder andern finnlichen Borftellung vollzieht: bom Allgemeinen gum Befonbern, bom Total= einbrud gu ben fpeciellen Mertmalen. Jene Entbedung führte ben Racotot auf ben Beg ber Analyse.

V. VI. Es folgt barum nun folgerichtig bie Auflösung bes Sages in Worte, ber mehrfplbigen Borte in Sylben; ber einzelnen Wörter und Sulben in Laut: und Buchftabengruppen, jene borbar, biefe fichtbar. (Das Bort Frang enthält bie Lautgruppen: an, ang,

ra, ran, ranz, Fra, Fran; bas Wort tomm: om, to.)

VII. Run werden bie Borter und Splben auch in Buchftaben aufgelöft. Der Lehrer entwirft fich einen Blan, nach welchem er bie Buchstaben nach ihrer Schwierigfeit ber Auffassung und Schreibweise ordnet, bringt sie in kleine Lectionen und beginnt mit jenem Worte, bas ben von ihm gewälten Anfangsbuchstaben enthält. Der L. zeigt z. B. auf bas Wort mir und fragt bie Schüler, wie es heift. Sch. "mir". Was mußt du vor "ir" setzen, wenn es "mir" heißen soll? Sch. "m". L. Sag' den Schluß von "mir" allein. Sch. "ir". L. Sag' den Ansang von "ir" allein. Sch. "i". U. s. w.

VIII. Das Kind geht nun zum Schreiben über, nachbem es sich gubor einige Stunden in Strichen geubt hat. (Borübungen.) Das Wort "mir" macht ben Anfang. Der Lehrer schreibt bas Wort an die Tafel. zerlegt es in seine Laute, zeigt biese gesondert von einander und beginnt mit ber Beschreibung bes m, bas nun nachgeschrieben wirb. Auf Schonheit kommt es im Anfang nicht an. Ift die Form zu erkennen, so folgt i, bann r. Das erste Wort macht die meiste Schwierigkeit; ift biese über-

wunden, so hat ber Lehrer gewonnen.

IX. Auf ben erften Sat folgt ber zweite. Er wird in gleicher Beise behandelt. Mit ihm wächst das Material zu Vergleichungen mit Theilen bes ersten Sapes u. s. w.

Aus vorstehenden 9 Punkten ergeben sich folgende Operationen ber Jacotot'schen Methode als wesentliche:

Erfte Operation. Wortlefen und Wortanalyfe. Berfahren bon Seiten bes Lehrers: Borfprechen bes gangen Sapes, ber einzelnen Borter, erst in der Reihe, bann außer ber Reihe; von Seiten des Schülers: Anfebn ber Borter, Nachiprechen berfelben, Auffassen ber Borts bilber mit Auge und Dbr.

Zweite Operation. Wortanalyse in folgender Ordnung: a. Der Lehrer spricht den Sat sylbenweise, zeigt auf jede Sylbe; die Kinder sehen nach, hören zu und saffen die Sylbenbilder auf. b. Der Lehrer zeigt die Sylben, die Kinder sehen die Sylben an und sprechen nach. c. Der Lehrer spricht die Sylben, die Kinder zeigen sie.

Dritte Operation. Sylbenanalyse. Das Berfahren kann verschieben sein, z. B. a. bloß mündliches Verfahren, Ablösen ber Sprach: laute von vorn und hinten, b. isolirtes Aussprechen ber abgelösten Sprach:

laute, aber mit Auffaffen ber Beichen und Buchftaben.

Rach biesen Operationen mit bem erften Sate folgen ahnliche mit

bem zweiten u. f. f.

Der Jacototsche Leselehrgang geht: vom Sate zum Worte, vom Worte zur Sylbe, von der Sylbe zum Laute, also von dem Ganzen zu den Theilen und den Theilen der Theile, kurz analytisch. Um dieser Weise willen heißt die Leselehrmethode des Jacotot die analystische, und weil sie gleich mit Wortlesen beginnt, auch die Worts oder Verbalmethode.

Der Gang im Schreiben dagegen geht von einzelnen Lautzeichen zur Sylbe, von der Sylbe zum Worte, vom Worte zum Sate, also von den Theilen zum Ganzen, kurz shnthetijch.

Ja auch bei ben Leseubungen gehen Analysis und Synthesis immer Sand in Sand. Daher nennen manche Methoditer bie Jacotot'iche

Leselehrmethobe auch die "analytifa=funthetifche".

5. Biele Lehrer fanden die eben beschriebene Beise, bas Lefen zu lehren, boch zu ichwer, ja, indem fie grundfahlich vom Bufammengefesten ausging, fogar naturwibrig. Man fann auf Bereinfachung. Man gab barum ben Sas auf und machte ben Anfang mit einem einzigen Worte. Neben das Bort stellte man ein Bild, das die Sache barstellte. Baren die Leseübungen mit dem ersten Borte vollendet, bann folgte ebenfo ein zweites, ein brittes u. f. w. Jebes Wort wurde zeraliebert. So ergaben fich aus bem Worte felbft verschiedene Leseubungen. (Rifch: ifch, Fi, i.) Man vermehrte biese burch hinzufügung von lautabnlichen Bortern. Bu Fifch &. B. ftellte man: Bifch, Tifch, Tafche, Tufche, Taufch, Raufch. In biefer Gruppe bilbete nun bas Bort Gifch bas Grunde ober Rormalwort. Man mabite bie Normalwörter fo, bag barin alle Sprachlaute und alle elementaren Lautverbindungen vorkamen. Rebes Normalwort hatte sein Bilb. So wurde die Fibel wieder zum Bilberbuche. Man ichlok an biese Bilber auch die elementaren Anicauungs-, Bent- und Sprechubungen an. Das Schreiben verband sich ohnebem mit bem Lesen. So tam man auf ben Weg ber Concentration. Die Fibel murbe ber Mittelpunkt bes gangen Unterrichts ber Elementarclaffe, wie weiter nach oben bas Lesebuch ber Mittelbunkt bes gesammten Sprachunterrichts. So glaubte man bem Sate Jacotot's: "Alles in und an Allem" — gang gerecht zu werben. Diefer Sat wurde Princip ber gangen Concentrations-Theorie ber neuern

Schule. Die Bollsschule war in eine so große Bielheit bon Gegen: ftanben hineingerathen, daß ihr barüber bie Ginheit entgangen war. Die Jacotot'iche Concentration erschien baber ber Ariabne-Raben, ber aus jenem Labyrinth herausführte. Das Lesebuch sollte wo möglich bas ein-Bige Buch fein, an bas - nur etwa Religion und Rechnen ausgenommen - fich Alles anschließen, aus bem fich Alles lehren und lernen laffen follte. Es entftanden Fibeln, welche bie Concentration gleich auf bem Titelblatt anfundigten, 3. B .: "Bilber-Fibel für ben vereinigten Spred .. Beiden .. Schreib : und Lefeunterricht", ober: "Fibel fur ben vereinigten Anichauungs-, Dent-, Sprech-, Lefe-, Schreibund Reichenunterricht". Wie fo bie Ribel felbst ein Centralbuch mar, so hatte fie in fich wieder viele Centra; benn jebes Normalwort war ein Centrum für ein fleineres Gebiet von verschiebenen Lehr: und Lernübungen.

Unter ber Sand tam man freilich von ber reinen Jacotot'ichen Lefelehrmethobe immer mehr ab; benn bas Lautiren brangte sich immer wieber ein; Jacotot und Stephani reichten fich fo zu fagen bie Sand.

In neuester Zeit ist man auch von der Idee, allen Unterricht ber Elementarclaffe an bie Fibel anguichließen, wieber abgefommen; man hat eingesehen, daß auch ichon die Elementarclaffe verschiedene Lehrzweige haben muffe und daß biefe am begten getrennt zu behandeln feien, ba man ja boch unmöglich in ein und berfelben Stunde Lefen, Schreiben, Beichnen, Anschauungs-, Dent-, Sprech- und Demorir=lebungen zc. bornehmen tonne. Gine gute Lehrordnung er: forbere, auf bem Lectionsplane gleich von Anfang jebem Gegenftanbe feine bestimmte Beit zuzutheilen. Dann miffe jebes Rind, mas an jebem Tage und in jeder Stunde getrieben werbe, und die Anspection wisse es auch.

hiermit find wir allenthalben einverstanden. Lefen und Schreiben laffe man beifammen. Für Anichauungs-, Rechen-, Religionsund Singunterricht bestimme man besondere Stunden ober halbe Stunden. Much hier gilt: "Theile und herriche." Das ichließt aber nicht aus, baß in ber Ausführung bie verschiedenen Gegenstände ber Elementarclasse, wo es nur thunlich, in enge Berbinbung gebracht werben. Es tann und foll eben auch hier bem Grundfate Rechnung getragen werben: "Alles foll in einander greifen, Gins burch's Andere gebeibn und reifen."

- 6. Schulbücher für ben analytisch=synthetischen Leseunterricht.
- a. Dr. Bogel, Des Kindes erstes Schulbuch. b. Berthelt, Jatel, Petermann und Thomas, Lebensbilder I. c. A. Bohme, Lese-Fibel für den vereinigten Spreche, Zeichene, Schreibe
- und Lefeunterricht. Dagu: Unleitung gum Gebrauch ber Lefe-Fibel. (Sehr gut.) d. E. Brunnert, Erftes Schul- und Bilbungsbuch.
- R. Runtwis, Kinderichas für Schule und Saus. Erfte Stufe für Elementarclaffen.

- f. Dr. C. Ramshorn, Erftes Schulbuch.
- g. A. Rlauwell, Erftes Schulbuch.

Busat. Die Elementarclasse legt den Grund für alle nachsolgenden Classen einer mehrclassigen Bolksschule. Rur auf gutem Grunde läßt sich gut fortbauen. Darum ist jede Schule glücklich zu preisen, die einen guten Elementarlehrer hat; denn besen Arbeit geht allen Lehrern zu gute. Die Runft, guten Elementarunterricht zu ertheilen, lernt man am besten und sichersen von guten Meistern. Sinen Klauwell in Leipzig, oder einen Wiedemann in Dresden nur einige Stunden hören, bringt mehr ein, als viel über Elementarmethoden lesen. Doch soll man auch Letzters nicht unterlassen. Da haben denn die eben genannten Meister im Elementar unterricht den Elementarlehrern ihre praktischen Erschrungen in Schriften dargelegt, die wir hiermit angelegentlich empfehlen wollen. Die Titel sind:

a. Abolph Klauwell, Das erfte Schuljahr. Praftifche Anleitung für ben erften Untetricht im Anschauen, Sprechen, Zeichnen, Schreiben, Lefen, Memoriem Sincen und Rechnen

riren, Singen und Rechnen. b. Frang Biebemann, Der Lehrer ber Rleinen. Gin praftifcher Rath-

geber für junge Elementarlehrer.

Bas Biedemann über bie Concentration der sogenannten neuen Schule sagt, ist so treffend und so ganz mit unsern Anschauungen übereinsstimmend, daß wir's uns nicht versagen tonnen, das Besentliche davon hier noch auszunehmen.

"Den Unterricht concentriren heißt, die verschiedenen Zweige besselben so behandeln, daß sie sich um einen bestimmten Mittelpunkt bewegen. Die nene Schule rühmt sich, diese Concentration für die Elementarclasse in's Wert

gesett zu haben.

"Ihr Centrum sind die sogenannten Normalwörter, deren Zahl aber in den verschiedenen von ihr geschassenen Lesesibeln nicht gleich geblieden ist, sondern von 16 dis 100 daritrt. (Böhme hat solgende 16 Normalwörter: Ei, Hut, Maus, Bär, Zweig, Schwan, Areuz, Dach, Faß, Rose, Rübe, Baum, Tgel, Besen, Bögel, Beitsche.) An diesen Rormalwörtern sollen nun die Rleinen die ganze Schulweisheit des ersten Schulzahres, nämlich den ken, sprechen, schreiden, lesen, zeichnen, womöglich auch singen und rechnen lernen.

"Daß Concentration bes Unterrichts — wenn man vom Unterricht im Allgemeinen rebet — nothwendig ist, dafür spricht die Thatsace, daß sich die Unterrichtssächer im Laufe der letzten Fahrzehnte ganz dedeutend gehäuft haben und somit die Gesahr nahe liegt, die Schiller damit zu übersüllen und zu erdrichen. Jene Concentration soll im Allgemeinen eine Bereinsachung des Unterrichts erzielen, die von der Pädagogik nur mit Frenden begrüßt werden kann.

"Gebenke ich nun aber ber Concentration, wie fie die neue Schule für die Elementarclasse aufstellt und berselben anpreift, so drangen sich mir hauptsächlich zwei Fragen auf.

a. "Bleibt bie neue Soule ihrer Firma wirklich treu?

"Ift ihr Unterricht wirklich ein concentrirter zu nennen? Würden alle die Uebungen, welche an einem Normworte vorgenommen werden sollen und müssen, in einer Stunde, oder auch in zwei Stunden, beendigt, würde somit gewiser, nachen die ganze Unterrichtsphäre, die jedes jener Worte umlagert, erschöftst sien, so hätten jene Recht, wenn sie üpre Unterrichtsweise eine streng concentrirte nennen. Doch geben sie selbst zu, daß es weniger darauf ankomme, daß alle dahin geshörenden Uebungen in einer Stunde daran kämen, als vielmehr darauf, daß die

verschiebenen zur liebung tommenben Thatigkeiten bes Rinbes zu einanber in

Bechfelwirfung gebracht murben.

"Die mannichaltigen Uebungen, welche an einem solchen Normworte vorgenommen werden sollen, beauspruchen in einer vollen Classe wol 4 bis 6 Stunden,
später, wenn sich die Lautverbindungen mehren, noch längere Zeit. Alle auf einmal können sie, wie gesagt, nicht vorgenommen werden. Wie aber werden sie
benn gehandhabt? Eine gewisse Zeit wird über das Normwort gesprochen,
dann wird es so und so lange geschrieden, dann wird vielleicht eine Viertelstunde daran gelesen u. s. w. Within theilt sich die Behandlung der verschiebenen Unterrichtszweige, von denen es in der neuen Schule heißt, daß für dieselben keine bestimmten Stunden auf dem Lectionsplane angesetz seien, noch werden
dürsten, doch ganz natürlicher Weise und ganz von selbst in bestimmte
Zeitabschnitte. Die Bertreter der alten Schule, sosen sie verständige und
rechte Arbeiter sind, beschäftigten aber ihre Aleinen mit einem Gegenstande auch
keinesweas volle Stunden.

b. "Ift jene sogenannte Concentration für bie Elementar-

claffe erfprießlich?

"Ich meine eben: Nein! Die neue Schule betont ziemlich start die Abwechslung, die ihre Methode dem Kinde biete. Wenn ich nun auch selbst sehr
dafür din, daß in der Elementarclasse darauf gesehen werden muß, daß kein
Unterricht in irgend welchem Fache zu lang ausgebehnt werden darf, sondern daß
man möglichst auf Abwechslung halten muß, muß ich doch vor der Gesahr warnen,
die in dem allzu großen Streben nach Abwechslung liegt; sie lann leicht ein
"Gemisch", ein "Ineinandermengen" werden. Darauf aber muß auch
schon der Elementarlehrer halten, daß seine Kleinen in gewissem Sinne ihren
"Standpunkt" kennen, daß sie wissen, wo sie sind. Dieß zu erstreben, ist
sür die alte Schule gar keine große Kunst, indem das Kind jeden Tag klar sieht,
wie es auf jeder Unterrichtsstufe ein Stückhen vorwärts schreitet.
Die Kleinen wissen da sehr bald selbst, was kommen, was nun folgen muß."

## 5. Die Rrng'ige Lefelehrmethobe.

## §. 151.

- 1. Geschichtliches. Joh. Friedr. Abolph Arug (geb. 1771 gest. 1843) wirkte von 1804—1808 an der Leipziger höheren Bürgerschuse, später als Director der Bürgerschuse in Zittau 2c. An beiden Orten hat er durch seine Methode Großes geleistet. Die Arug'sche Lehrweise hat, obwol ganz auf der Lautirmethode sußend, doch so viel Eigensthümliches, daß sie als eine besondere ausgesührt werden kann. Auch bildete er gewissermaßen eine Schule; denn seiner Methode haben der rühmte Namen gehuldigt, als: Oberschulrath A. R. Zeller, J. G. Schulze, die Seminar-Directoren Kawerau und Hienhich u. a. Seine Lehremethode hat er dargelegt in der Schrift: "Aussührliche Anweisung, die hochdeutsche Sprache recht auszusprechen, lesen und schreiben zu lehren, nebst dazu gehörenden Büchern für Kinder."
  - 2. Die Methobe. Im Grunde ist also die Krug'sche Leselehre, wie schon angebeutet, eine vervollkommnete Lautirmethobe; insofern hätten wir sie bei Stephani mit besprechen können. Wegen ihrer Eigenthümlichkeiten haben wir ihr einen besondern Plat eingeräumt.

a. Auch Krug betrieb zuerst allerlei Uebungen als Borübungen. Er ließ das Kind ansangs verschiedene Bewegungen mit der Hand ausssühren — auf Besehlsworte oder auf eigenes Borzeigen, z. B. Rechte Hand in die Höh! Rechte Hand herab! U. s. w. Die Kinder sollten sich gewöhnen a. zu bedenken und zu wissen, was sie thun, und  $\beta$ . im abgemessenen Takte zu sprechen. Auf vollkommnes Sprechen wurde dabei mit höchster Sorgsalt gehalten — Alles rein, nicht zu schnell, nicht zu langsam, taktmäßig. Krug ließ weiter mit dem Zeigesinger die einzelnen Gesichtstheile berühren, jeden benennen, von jedem Etwas aussagen. Zulezt kam er bei diesen Sprechübungen auf den Rund, die Sprachorgane und auf die verschiedenen Rundskellungen beim Sprechen 2c.

b. Stephani und die gewöhnlichen Lautirer lauteten die Sprachlaute vor, die Kinder nahmen diese Laute durch's Ohr auf und erzeugten sie nun durch ihre Sprachorgane sast unwillkurlich. Das war dem Krug nicht genug. Das Kind müsse Mues, was es thue, mit Bewußtsein thun. Darum fordere ein bildender Unterricht, daß die Kinder jeden Sprachslaut mit klarem Bewußtsein von der Lage der Sprachorgane bildeten und daß sie jeden mit Ramen benennen lernten, welche theils die dei der Bildung besonders betheiligten Sprachorgane, theils den eigenthümlichen Klang, oder aber beides bezeichneten.

Krug begann mit ben vier Grundlauten: a e u o. Er commandirte: Mund weit! die Kinder sprachen: a. Auf das Commando: Mund breit! sprachen die Kinder e; auf: Mund rund! o; auf: Mund spit! u. An die vier Grundlaute schlossen sich die vier Umlaute: ä, b, ü, i. Com-

mandirt wurde:

2. Mund weit, Zunge hoch! K. ä, L. Mund rund, Zunge hoch! K. ö. L. Mund spig, Zunge hoch! K. ü.

2. Mund breit, Bunge boch! R. i.

Diese 8 Laute wurden lang und kurz gesprochen — Ales auf Befehl. Z. B. Mund weit! R. a. L. Lang! R. ā. L. Kurz! R. ă. L. Zunge hoch! R. ä. L. Ton lang! R. ā. L. Kurz! Ä.

Eigenthümlich bei Rrug ift bas sogenannte Tonsuchen. Sprach er: pa, so antworten bie Rinder: a; sprach er: pa, so sagten fie: a.

Bei ben Doppellauten unterschied Krug Durchgangslaute; au ließ

er aus a-o-u, au aus a-o-u, eu aus a-o-u, ei aus a-e-i entstehen.

Die Mitlaute theilte Krug ein in Berschlüsse, reine Laute, Tonlaute und Hauche. Den einzelnen Lauten gab er folgende charafte= riftische Namen.

## I. Berichlüffe.

1. Der Lippenichluß:

a. Der scharfe Lippenschluß: p, pp.

b. Ber sanfte Lippenschluß: b, bb.

2. Der Bahnichluß:

a. Der icharfe Bahnichluß: t, th, tt, bt.

b. Der fanfte Bahnfdluß: b, bb.

3. Der Gaumenichluß:

a. Der icarfe Gaumenfoluß: t, c, d, d.

b. Der sanfte Gaumenschluß: g, gg.

#### II. Zonlaute.

1. Nafentonlaute:

a. Der Lippenlaut (Lippenbrummer): m, mm.

b. Der Zahnlaut (Zahnbrummlaut): n, nn.

c. Der Gaumenlaut: ng, g.

a. mit icharfem Abstoß: nt.

β. mit fanftem Abftoß: ng.

2. Minbungstonlaute:

a. Der Binblaut (nach Anbern Bimmerlaut): w.

b. Der Zungenlaut (Lallaut): 1, 11.

c. Der Schnurrlaut: r, rr.

#### III. Reine Laute.

1. Der Blaselaut:

a. Der scharfe Blaselaut: f, ff.

b. Der sanfte Blaselaut: f, v, ph.

2. Der Säusellaut:

a. Der scharfe Säusellaut: 8, 8, 11, st, sp.

b. Der sanfte Säusellaut: s.

3. Der Bifchlaut:

a. Der scharfe (volle) Bischlaut: sch.

b. Der sanfte Bischlaut: sch.

# IV. Hauch, - Sauchlaute.

1. Der Bungenhauch:

a. Der scharfe Bungenhauch (Rehlhauch): c.

b. Der sanfte Bungenhauch (Rehlhauch): g.

2. Der Gaumenhauch:

a. Der scharfe Gaumenhauch: ch.

b. Der fanfte Gaumenhauch: g.

3. Der Tonhauchlaut: j.

4. Der Rehlhauch:

a. Der scharfe Kehlhauch: h.

b. Der fanfte Rehlhauch - unhörbar.

Alle biese Laute ließ Krug von den Kindern auf Commando und Winke taktmäßig lautiren. Das Einüben der Laute verband er mit Sylben: und Wortbilden. Dieß geschah, indem er die Kinder a. einen Consonanten mit langem Tone, z. B. toh, daa,  $\beta$ . mit kurzem Tone, z. B. to, da,  $\gamma$ . zweigliedrige Wörter, und zwar solche, die mit einem Tone schließen, z. B. Seise, Taube, d. zweigliedrige Wörter, die mit einem Consonanten endigen, vor welchem ein langer Ton, z. B. heut, Laut, oder ein kurzer Ton, z. B. Rod, Bod — steht, bilden ließ. Das Verssahren war solgendes. L. scharfer Lippenschluß a! K. pah. L. Scharfer Gaumenschluß u! K. ku. L. Sanster Lippenschluß a! K. da. L. Sanster Lippenschluß, kurz e! K. de. L. Lusammen! K. bade. U. s. w. Solche Uebungen wurden nach und nach mit allen Lauten vorgenommen.

Die Fibel hatte bei Krug brei Stufen: Zeichenlesen, Sylbenslesen, Wortlesen. Erft ließ er die Kinder ein jegliches Schriftzeichen, bas ein besonderes Sprachelement andeutet, beachten und dasselbe nach seinem Klange angeben und aussprechen. Das nannte er Zeichenlesen. Dann ließ er eine Anzahl Buchstaben, die zu einem Wortgliebe gehören, zusammensassen und im Takte aussprechen. Das nannte er Sylbenslesen. Endlich mußten die Kinder alle Glieber, die zu einem Worte in der Schrift gehören, schnell übersehen, sie zusammensassen und taktmäßig

aussprechen. Das nannte er Wortlesen.

3. Beurtheilung. Die Methode Arng's ift sinnig und geist= bilbend. Doch legt er auf Nebendinge zu großen Werth. Die Beschreis bungen der Lage der Sprachorgane ist so wesentlich nicht, bleibt auch uns volltommen. Hauptsache ist und bleibt hier immer das Ohr. Hört das Kind die Sprachlaute rein sprechen, so lernt es sie rein sprechen. Auch hier muß man den Sinn beim Geiste fassen.

Welche von den besprochenen Leselehrmethoden ift nun die natursgemäßeste und bildenbste? Die Buchstadirmethode gewiß nicht. Die Krug'sche? Sie ist uns nicht einsach genug. Stephani und Graser in angemessener Berbindung: das gibt nach unserer Meinung die beste Lesemethode, nämlich eine bildende Schreibleselehrsweise, wie sie Lüben und Nacke aufgestellt haben. Mit dieser Schreiblesehrweise können sogar Uebungen des Buchstadirens, des Jacotot'schen Analhsirens und Synthetistrens zwedmäßig verbunden werden. Selbst Krug'sche Uebungen sind nicht ausgeschlossen. So mag man das wirklich Praktische aller Leselehrweisen benutzen nach dem Wort: "Prüset Alles, und das Gute behaltet."

## Rüdblid und Abschluß.

#### §. 152.

Was können und sollen nun die Kleinen unserer Elementarclasse am Schluß ihres zweiten Schuljahres in sprachlicher Hinsicht gelerut haben?

- a. Im Anschauungsunterricht sollen sie von den wichtigsten Gegenständen ihrer heimathlichen Umgebung Kenntniß erlangt haben und besfähigt worden sein, ihre kindlichen Anschauungen und Gedanken in einssachen Sähen sprachrichtig auszubrücken.
- b. Im Lesen sollen sie Die Lesestüde ihres ersten Lesebuches lautiren und fertig, deßgleichen auch mit Ausdruck lesen können. Das ausdrucksvolle Lesen setzt freilich, weil es sich nach dem Sinn richtet, Berständeniß voraus, und das wird durch Erklärung oder Auslegung versmittelt. Der Elementarlehrer wird es nun zwar an den nöthigen Erläuterungen der einsachen Lesestüde des Elementarlesebuches nicht sehlen lassen; aber in Betreff des sinngemäßen und ausdrucksvollen Lesens thut in der Elementarclasse das Meiste und Beste das Borthun des Lehrers. Der Lehrer sage: Lies es so! und das Kind liest es so nach und lernt sühlen, was das Gefühl des Lehrers in die Worte gelegt hat. Ausdrucksvolles Borlesen bildet ausdrucksvolles Rachlesen. Der Gründe wird sich das 7= und 8jährige Kind erst später bewußt.
- c. Die Elementarclasse versäume nicht, eine Anzahl von benjenigen einsachen Gedichten, die das Kind musterhaft lesen gelernt, auch auswendig lernen und vortragen zu lassen im ersten Schuljahr etwa 8—10, im zweiten 12—15. In der Schrift Lübens: "Grundsätze und Lehrzgänge für den Sprech: und Leseunterricht" (S. 12—14) findet man ein Berzeichniß von Kindergedichten, die sich zum Auswendiglernen in der Elementarclasse ganz eignen.
- d. Im Schreiben mussen die Kinder am Schluß des zweiten Schuljahres auf der Schiefertasel leichte Stüde aus dem Lesebuche correct abschreiben, vorgesprochene einsache Sähe correct ausschreiben können. Man halte von unten herauf streng darauf, daß die Kinder Wörter, Sähe und kleine Lesestüde, die sie einmal geschrieben, von Zeit zu Zeit immer wieder schreiben, dis sich ihnen die richtige Schreibweise durch Ohr und Auge ganz sest eingeprägt hat. Auch werden die Kinder schon in der Unterclasse lernen, daß man Dingwörter mit einem großen Ansanzsbuchstaben schreibt, daß Wörter, wie Bater, Sohn, Maus in der Mehrzahl den Umlaut haben z. Wie die Kinder an jedem Tage Etwas schreiben, so müssen sie an jedem Tage Etwas schreiben.

## II. Der fpraglige Unterrift in ber Mittelclaffe.

## Einleitung.

#### §. 153.

Daß bas Kind seine Muttersprache je mehr und mehr verstehen, richtig sprechen und richtig schreiben lerne: das ist der Zweck auch bes mittelclassigen Sprachunterrichts.

Die Stoffe, an welchen und burch welche biese Zwede erreicht werben sollen, enthält bas Lefebuch, beffen Inhalt biesen methobischen

Aweden entsprechen muß.

Das Lefebuch ift an erfter Stelle Lefebuch. An feinen Lefestuden foll aber bas Mittelclaffentind nicht minder, wie in mundlicher Rebefertigkeit, fo in correcter ichriftlicher Darftellung frember und eigener Bebanten geubt und geforbert werben. Für bie Rechtschreis bung gibt es Regeln, von benen bie einfachsten hier ebenfalls gegeben werden muffen; im Allgemeinen wird aber die Orthographie weniger burch Regeln als durch wohlgeordnete Uebungen erlernt. Auf Rechtschreibung hat die Mittelclaffe besondern Fleiß zu verwenden; benn fie foll bis zum 11., 12. Jahre bes Rinbes in ber Hauptsache abgethan fein. Die Sprache hat ferner Sprachregeln. Db Grammatit in bie Bollsichule gebore, barüber hat die methodische Literatur noch teineswegs endgültig entschieben. Leichtfagliches gebort gewiß babin, und von biefem auch ein Theil in die Mittelclaffe, wo es jedoch mehr praftisch als theoretisch zu behandeln ift. Bas in der Mittelclasse aus der Grammatit zu geben, ift nur propabeutisch - ein prattischer Borcursus für die Sprach= lehre ber Oberclasse.

Es hat sich uns nun ergeben, auf welche Beise die Mittelclasse an ber Hand eines guten Lesebuches ihre Kinder sprachlich zu bilden hat. Es geschieht: durch Lesen mit Erklären des Gelesenen und Uebunsgen im Wiedererzählen und Bortragen; durch schriftliche Uebungen, an die sich orthographische und angemessene Belehruns

gen aus ber Sprachlehre anzuschließen haben.

Die Zeit anlangend, so gewähre man diesem Gegenstande 4 bis 6 Stunden, wovon aber 2-3 ausschließlich für Lesen, 1-2 ausschließlich für stylistische Uebungen bestimmt werden. Das Orthosgraphische und Sprachlehrliche wird in letztere Stunden mit verlegt.

# A. Das Lefebuch in ber Mittelclaffe.

## §. 154.

Bie bereits bemerkt, foll bas Lesebuch für ben gesammten mittels classigen Sprachunterricht ben Stoff barbieten. Die Leseftude sollen aber nach Inhalt und Form nur Mustergültiges bieten: Geschichtliches,

Naturgeschichtliches, Religiofes - in ungebunbener und ge: bunbener Rebe. Die Boefie foll im Mittelclaffen : Lefebuche burchaus hinreichend vertreten sein. "Bei allen Bolfern, die eine normale geistige Entwidlung haben — sagt Dr. Rumpel in seiner philosophischen Propadeutit - ift bie Boefie früher als bie Brofa ausgebilbet." Auch die Rugend benkt und rebet so gern in poetischen Beisen. Gerabe in guten poetischen Lesestuden liegen für Rinder so reiche bilbenbe Momente. Die Dichtung rebet Bilbersprache, zeichnet allerlei Scenen aus bem Menschen: und Thierleben auf anschauliche Beise; fie leitet an ber hand bes Sinnlichen gum Ueberfinnlichen und führt so die findliche Phantasie gleichsam spielend binüber und hinein in eine ibeale Belt. Eben barum forbern wir, daß im Mittelclaffen-Lesebuche finnige Fabeln, leichte Barabeln, geschichtliche und naturgeschichtliche Boesien mit ansprechenden prosaischen Beschreibungen und Schilberungen, Beltliches mit Beiftlichem abwechsele. Aber bieß Alles muß ber geistigen Bilbungsstufe acht= bis zehnjähriger Rinber angemeffen fein.

Noch Eins! Das Mittelclassen:Lesebuch muß auch mit dem Ansschauungsunterricht in engster Berbindung stehen. Wenn das Lesebuch ein Lesestück über den Storch, oder den Fuchs hat, so zeige man deren Bilber und bespreche sie beschreibend.

Unsere Literatur ist reich an mustergültigen Lesetoffen für das bezeichnete Alter. Gute Mittelclassen-Lesebücher geben solche von Anschütz, Curtman, Dinter, Dieffenbach, Dietlein, Grube, Güll, Häfters, Hebel, Hey, Hossmann v. Fallersleben, Kritinger, Lieth, Löwenstein, Lüben, Christoph v. Schmid, Theel u. a.

Wir machen nun einige Lesebücher für Mittelclassen namhaft. Für Mittelclassen haben Lesebücher geschrieben:

- 1. Berthelt, Jatel, Betermann und Thomas, Lebensbilber II.
- 2. Reichelt und Stubner, Lesebuch für Mittelclassen beutscher Bolls: schnlen. (Schr gut.)
  - 3. Munfterberg'iches Bollsichul-Lefebuch für die mittlere Stufe.
  - 4. Dr. Leo, Lefebuch für Mittelclaffen eb. luth. Boltsichulen.
  - 5. Safter, Lehr: und Lefebuch für die Mittelclaffe ber Boltsichule.
  - 6. R. und 2. Selsfam, Deutsches Lefebuch für bas mittlere Rinbesalter.
  - 7. Luben und Rade, Lefebuch III und IV für Burgerschulen.
- 8. Berner Lesebuch für bie zweite Stufe ber Primarfchulen bes Kantons Bern.

(In ben "Grundsätzen und Lehrgängen für ben Sprech- und Leseunterricht" von Lüben findet man von S. 15—19 viele Gedichte verzeichnet, die in der Mittelclasse gelernt werden können. Im Seminarunterricht mache man die Schüler mit diesen Gedichten bekannt.)

## B. Praftische Berwerthung bes Mittelclassen= Lesebuches.

1. Lefen mit Erflären, Biebererzählen und Bortrag.

§. 155.

a. Das mechanische Lesen ist auch in der Mittelclasse noch zu üben. Denn da die Lesestücke hier nach Inhalt und Form auf höherer Stuse stehen, da sie zudem von verschiedenen Bersassern sind, von denen jeder seine eigene Schreibweise hat, so ergeben sich aus alledem auch für die Lesesertigkeit neue eigenthümliche Schwierigkeiten, die durch Uebung zu überwinden sind.

b. Aber auf das verständige (stenwolle, betonte) Lesen wird in der Mittelclasse besonderer Fleiß zu verwenden sein. Bewußtes versständiges Lesen setzt klares Berständniß des zu Lesenden voraus. Das Berständniß der Leseskude wird gewonnen a. durch eigenes Sinnen (Nachdenken) von Seiten des Schülers,  $\beta$ . durch erklärende Bespres

dungen von Seiten bes Lehrers.

a. Sinnen ist ein stilles Erwägen ber Bebeutung einer Rebe. Sinnige Lesestücke regen das Nachbenken und die Phantasie des Kindes unmittelbar an. Man gebe ihm nur Zeit zum Nachsinnen, indem man es das betreffende Lesestück erst still für sich, dann lang am und laut lesen

läßt, letteres wieberholt.

Boetische Lesestücke stellen Scenen aus bem Leben ber Menschen, ber Thiere, ober ber Natur dar, die das Kind mehr ober weniger aus Anichauungen bereits tennt. Sier tommt also Neues zu Altem, Unbefanntes zu Bekanntem. Aus dem Bekannten erklärt fich das Kind das Unbekannte. Man lasse also beim sprachlichen Unterricht die eigene Erfahrungswelt bes Rinbes ja nicht außer Acht. "Auch ber fleinfte Schüler — fagt Silbebrand\*) - bringt icon eine fleine Beltanschauung mit in bie Schule, wenn darin auch von Principien und Organismus noch nicht bie Rebe ift, wie bei ben Großen; aber es find fittliche und praktische Grundgebanten in der kleinen Weltanschauung schon vorhanden in Form von Ahnungen, die aus eigenen kleinen Erfahrungen in ihn kamen, ober als Sprüchwörter, die er zu Hause ober unter seinen Spielgenossen gehört und ahnend ihren Kern erfaßt hat. Und wie liegt bas ben Kindern bereit zur hand nach Inhalt und Form! Wie lebhaft reben fie in ben Awischen= ftunden ober auf bem Spielplate von einem bestimmten Borfall unter ihnen, wie streiten sie da, wer Recht ober Unrecht hat, mit beredten Worten, wie fließt da die deutsche Rebe, und die in der Stunde die ftummsten, find ba gern die beredtesten, und es fehlt ihnen kein Wort und keine Wendung, und auch Syntax und Sathau find schon ba." Wenn nun bas Lesebuch

<sup>\*)</sup> S. Werner, Babagogische Borträge und Abhandlungen. 1. B. S. 69 ff. Dr. Schutze, evangel. Schultunde. 2. Auft. 25



Scenen aus bem Leben wirklich anschaulich barstellt, so regt es im Rinde Leben überall an. Es versetzt sich sinnend in das sinnvolle Gedicht oder in die lebendige Erzählung, so lebhaft, daß es darüber die Schulbant vergist. Solches eigene Sinnen und Denken störe man nicht durch unzeitiges Dazwischenreben. Dieß sinnige Stillesen setzt freilich bereits geweckte Sinne voraus. Hat die Unterclasse verabsäumt, die Sinne bildend zu üben, so wird in der Mittelclasse der Sinn für sinniges Stillesen sehlen.

B. Aber bas Erklaren bes Lesestucks von Seiten bes Lehrers ift brum nöthig. Er bleibt immer ber Philippus, ber bei jebem neuen Leseftude von neuem an bas Rind herantreten muß mit ber Frage: "Berfteheft bu auch, mas bu liefeft?" und ber aus ben Bliden bes Rindes immer wieder die Antwort vernehmen wird: "Bie tann ich, so mich nicht Jemand anleitet?" Erflätung ift also nothwendig; aber fie gehe immer nur auf hauptfachliches und geschehe in einfachen Borten flar, turg und bundig. Bas bas Rind burch eigenes Nachdenken finden tann, rege der Lehrer nur an und laffe es finden. hierher gehört Bieles, was fich aus bem Bufammenhange leicht ergibt, ober was zwischen ben Reilen zu lefen ift. Bon bem Ginführen in bas Berftanbnig eines Leseftudes fagt Fr. Dtto: "Daburch wird ber Schüler geiftig, wie fprachlich geforbert. Jebe geiftige Entwicklung ift ftets mit einer fprach: lichen Erwerbung verbunden; jede Borftellung, welche zur Rlarbeit tommt, jeder in's Bewußtsein erhobene Gedante baut sich ein in's Wort. Indem aber ein Schüler bas von einem höheren und gereifteren Beifte Erzeugte lebendig nachbilbet und nachconftruirt, und baburch seine Geistesschranken erweitert, freier, beweglicher, fraftiger wirb, lernt er zugleich fich felber verstehen; benn ob es auch mancherlei Gaben gibt, so gibt es boch nur einen Geift." "Der gefunde und freie Mensch wird sprechen, sobald feine Borftellungen in ihm flar werben, so wie bas gefunde Rind von felbft anfängt zu geben, sobald feine torperlichen Rrafte ftart genug bazu find." (Göginger.)

y. Durch die bezeichneten sprachlichen Uebungen sebt sich das Kind je länger je mehr in seine Muttersprache ein, und es bildet sich mit der Zeit in ihm ein Sprachgefühl. Was das Gewissen sür sittliche Handlungen, das ist das Sprachgefühl für das richtige Sprechen; ein zwar oft undewußtes, aber nichts desto weniger richtig leitendes Geses. "Für alle Verrichtungen des Sprechens — sagt Gößinger — hat sich durch die beständige Uedung ein Gesühl des Richtigen gebildet, welches man das Sprachgefühl nennt. Die Sprachsehre hat dieß sehr zu beachten, und es ist ihre eigentliche Ausgabe, dieß oft dunkse Gesühl zum klaren Bewußtein zu bringen. Das Sprachgefühl ist nicht sowolder Gesetzgeber der Sprache, der uns den richtigen Weg vorschreibt, sons dern vielnehr das Gewissen derselben, und stittigen Weg vorschreibt, sons dern vielnehr das Gewissen derselben, und stittigen Weg vorschreibt, sons dern vielnehr das Gewissen derselben, und stittigen Weg vorschreibt, sons dern vielnehr das Gewissen derselben, und stittigen Weg

ju fprechen, wenn gegen bas Gefet gefündigt wirb."

d. Die Sprache erfaßt, wie ichon früher bemerkt worben, ben

ganzen Menschen: nicht bloß sein Denken, auch sein Fühlen und Wollen, alle Seiten seines Gemüthslebens. Diese Wirkung übt sie auch schon auf Kinder. Sinnige Lebens: und Naturschilberungen, wie wir sie z. B. bei Fr. Güll sinden, bei dem "Thiere, Bäume und Blumen sprechen und spielen, wie Kinder mit Kindern" — erfassen Kinder mit der ganzen Innigkeit ihres weichen und zarten Gemüths. Der Lehrer kann diese Sinnigkeit sehr beleben und heben, wenn er selbst Sinn für Sinniges und Gemüthvolles hat; denn auch hier gilt Goethe's Wort: "Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet nichts erreichen." Es bleibt aber "eine Hauptaufgabe der beutschen Bolksschule, daß sie ihre deutsche Kinderwelt an der gemeinsamen deutschen Sprache auch deutsche Gesinnung, deutsche Empfindung und deutsches Leben lehre." (Rellner.)

c. Vortrag und Declamation. Lesestüde, die das Kind nach Sinn und Geift ganz in sich ausgenommen, soll es sich auch den Worten nach zu eigen machen, daher prosaische möglichst wörtlich einprägen und dann in freier Rede sinngemäß und ausdrudsvoll vortragen, poetische aber wörtlich lernen und beclamatorisch vortragen, letteres jedoch in kindlicher Weise, ohne Pathos und theatralische Zuthat. Memorirt werde aber nur, was werth ist, für's Leben gemerkt zu werden.

(In den "Grundsätzen und Lehrgängen für den Sprech- und Leseunterricht" von Lüben sindet man von S. 15—19 viele Gedichte verzeichnet, die in der Mittelclasse gelernt werden können. Im Seminarunterricht mache man die Schüler mit diesen Gedichten bekannt.)

# 2. Schreiben mit orthographischen Uebungen.

# §. 156.

Unter Schreiben verstehen wir hier die correcte schriftliche Darstellung fremder und eigener Gedanken. Das Kind bilbet seine mündliche Rebe an den Reden Gebildeter. So bildet es auch seinen Styl an mustergiltigen Stylstüden. Diese Stylübungen beginnen in der einfachsten Form schon in der Unterclasse. In der Mittelclasse werden sie fortgesetzt. Die wichtigsten schriftlichen Uebungen sind hier folgende.

a. Besprochene Lesestücke werden aus dem Lesebuche wörts lich abgeschrieben. Die Ersahrung lehrt aber, daß die Kinder nicht sehlerfrei abschreiben; daher muß Correctur eintreten. Man lasse jedes Kind nach dem Buche sich selbst corrigiren, oder die Kinder corrigiren sich gegenseitig.

b. Der Lehrer bictirt bas befprochene und bon ben Rins bern icon einmal abgefchriebene Lefeftud. Gelbftcorrectur.

c. Das Rind schreibt das Lefestud aus bem Gedächtniß auf. Wieder Selbstcorrectur nach bem Lesebuche.

Diese drei Uebungen find die wichtigsten.

d. Aber man übe auch schon die Mittelclassentinder, besonders Abth. I berselben, in kleinen Beschreibungen. Den kleinen Aussähen liege immer eine einsache Disposition zu Grunde. Geseht, es wäre der Spersling zu beschreiben, so würden dabei in Betracht kommen: α. Größe und Farbe; β. wo er wohnt; γ. wovon er sich nährt; δ. was er nützt und schadet. Oder wenn man den Tisch bearbeiten ließe, so würde in einssachen Sähen auszuschreiben sein: α. wer den Tisch macht; β. welche Theile und Formen er hat; γ. woraus er gemacht wird; δ. wozu er dient.

Diese Meinen Auffage werben von Lehrer und Rindern gemeinschaftlich gearbeitet und correct auf die Baubtafel gebracht. Hier muffen die Kinder sie entstehen sehen, lesen, betrachten, einprägen, um sie dann, nicht abzuschreiben, sondern aus der Erinnerung auf ihren Schiefertafeln zu reproduciren. Die Kinder, welche im Schreiben

genug geubt find, tragen fie in ein Sprachbuch ein.

Das Kind soll also fremde und eigene Gedanken correct, d. i. dem all gemeinen Sprachgebrauche gemäß schreiben lernen. Die Orthographie ist bekanntlich ein Schulkreuz. Die Schule muß großen Fleiß auf sie verwenden; denn dis zum 12. Jahre soll, wie schon oben bemerkt, das Kind der Hauptsache nach darin fest sein, sest nämlich in dem Kreise der Sprache, in dem gut geschulte Kinder heimisch sein können und sollen. Bas die Mittelclasse in praktischen schriftlichen Uedungen dafür zu thun hat, haben wir bereits angegeben. Es kann nur noch in Frage kommen, ob hier nicht auch theoretische Regeln zu geben sind. Gewiß nur wenige; benn es gibt nur wenige.

Man stellt immer obenan die Regel: Schreibe, wie du sprichst. Allein wie wenig Anhalt gibt diese Regel; denn a. wir haben nicht für jeden Sprachsaut ein besonderes Zeichen, für manche Laute aber mehrere; \( \beta\). spricht man die Laute in verschiedenen Gegenden verschieden aus; \( \gamma\). stimmen Aussprache und Orthographie oft nicht überein (Stein. Schtein

— Säule, Saule).

Eine andere Regel heißt: Folge der Abstammung. Man schreibt brennbar, weil der Stamm "brenu" ist; Lalllaut, weil in "lallen" zwei I find; fällen mit ä, weil es von sallen herkommt. Aber auch die

Abstammung ift in vielen Fällen ungewiß.

Die Hauptregel bleibt: Folge bem allgemeinen Sprachgesbrauche. Man schreibt nicht Fater, sondern Bater; nicht ganß, sondern ganz. Hieraus folgt aber, daß die Rechtschreibung zum größten Theile Sache der Uebung und Gewöhnung ift. So lehrt auch Jacob Grimm: "Ueber die Wörter und ihre Schreibung entscheidet zulet nur der allgemeine Sprachgebrauch und der Bolkswille."

Lassen wir jedoch ekliche Specialregeln folgen, die indeh nicht vorzutragen, sondern im Anschluß an's Lesebuch zu besprechen und bei jeder sich darbietenden Gelegenheit zu wiederholen sind. Es sind folgende:

1. Alle Renn= ober Hauptwörter, jedes erfte Bort in einem Sage (am Anfange ber Rebe ober nach einem Buntte) ichreibe mit einem großen Anfangsbuchftaben.

2. Hauptwörter, die ihre Mehrzahl burch Umlautung

bilben, ichreibe mit Umlaut (Bater, Tochter, Mutter, Baufer).

3. Merke wohl, wie Stimmlaute gebehnt werben. Es geschieht auf verschiebene Weise. a. Die Laute a, e, o werben in vielen Wörtern verdoppelt: Aal, Heer, Lood. Die Berdoppelung bleibt auch in der Mehrzahl, außer wenn der Grundlaut in den Umlaut sich wandelt: Loose — Säle. d. Die Dehnung der Laute a e o n und ihrer Umlaute ä ö it wird oft durch h bewirkt, besonders wenn auf den gedehnten Stimmlaut einer von den Buchfaben I m n r folgt, z. B. Hahn, Pfahl, Mehl, Ohr, hohl, Muhme, Mähne, Fähre, Rehle, Mühle. c. Statt des einsachen t schreibt man th, wenn die Dehnung des vorangehenden oder nachfolgenden Stimmlautes angezeigt werden soll: Rath, Loth, Muth — thun, That, Thor, Thür. d. Das gedehnte i wird in deutschen Wörtern sast immer ie geschrieben: Sieb, Vier, siehen, ziehen. Wan schreibt: Bieh, sieh' (von sehen), zieh (von ziehen), stiehlt (von stehen).

4. Merte, wie Stimmlaute geschärft werben. Es geschieht entsweber burch zwei verschiebene Mitlaute (Mund), ober burch Berdoppelung eines Mitlautes. Berdoppelt werben: Imnfftkabe, pa (h). (Schall,

Lamm, fann, fcaff', fatt, Rod 2c.)

Uebrigens werben in ber Ausführung Orthographie und Grammatit oft ausammengeben.

# 3. Grammatisches in ber Mittelclasse.

## §. 157.

Borbemerkung. Eingehend sprechen wir über ben grammatischen Unterzicht bei ber Oberclasse.

1. Bas gehört bavon für biefe Claffe?

Das Mittelclassenkind versteht balb, was ein Dings oder Hauptwort ist — es unterscheibet leicht Namen für Personen, Thiere und Sachen, serner das Sprachgeschlecht, Einzahl und Mehrzahl, und die wichtigsten Formen der Mehrzahlsbildungen; an Beispielen läßt sich auch die Beugung des Dingwortes zeigen. Aber ein genaues Verzeichniß aller Arten der Hauptwörter, die Geschlechtsregeln mit ihren Ausnahmen, alle Formen der Declination und dergleichen zu geben, wäre in der Mittelclasse ungehörig. Man kann weiter Belehrungen geben über Eigenschaftss, Thätigstiss, Fürs, Zahlwörter, aber überall nur Leichtsaßliches.

Auch aus ber Wortbildelehre ist Bieles für die Mittelclassenkinder, bie sich mit Uebungen aus diesem Theile der Grammatik sogar sehr gern beschäftigen. Daß der, welcher Tische macht, ein Tischer heißt; daß die

Sylbe in weibliche Namen bilbet; daß ein Ader, ber Früchte tragt, fruchtbar, eine Baare, die viel toftet, toftbar: bas Alles ift biefem Alter balb flar. Ebenso begreifen diese Rinder leicht bas Geles ber Rusammensehungen (Dachziegel, Dfentachel - feuerroth, grafegrun -Spielhaus), ben Unterschied von Ziegelbach und Dachziegel, von Schiefertafel und Tafelschiefer 2c.

Bas die Saplehre betrifft, fo tann man dem Rinde burch Berglieberungefragen alle Beftanbtheile eines Sabes jum Bemußtsein bringen, wenn man ibm auch nicht bie Namen ber Grammatif gibt. Geset wir hatten ben Sat: Unreifes Obst ift Rindern und Erwachsenen schädlich - so frage man: Wovon ist benn in diesem Sate bie Rebe? (Bon welchem Gegenstande wird etwas ausgesagt?) - Bare wol ber Sat richtig: Obst ift schäblich? — Welches Obst ift nur schäblich? - Bas wird also vom unreifen Obst ausgesagt? - Bem ist unreifes Obst schäblich? — Wem auch? — Durch diese Rerglieberungsfragen tommen alle Theile biefes Sages bem Kinde jum Bewußtsein. Bon Subject, Attribut, Berfonenobject, von verbundenen Sabtheilen 2c. weiß es freilich noch nichts; aber was schabet bas? Wenn bas Rind versteht, bag in bem Sate: Ich glaube, bag ein Gott ift — ber zweite Sat angibt, was ich glaube - also ben Gegenstand bes Glaubens, fo weiß es vorerft genug. Daß biefer Sat ein gegenftanb : licher (ein Objectiv=) Rebensatz genannt wird, moge späterem Unterricht vorbehalten bleiben.. So in vielen, vielen andern Fällen.

Bollständige Lehrgänge lassen sich hier nicht geben. Darum verweisen wir auf gute Lehrbücher. Borerst nennen wir das "Leseduch für die zweite Stuse der Primarschulen des Kantons Bern", welches in einem Anhange den "grammatischen Unterricht der zweiten Schulstuse" — also der Wittelclasse dehandelt. In sehr praktischer Weisode wird hier das für eine Wittelclasse Gehörige an Beispielen nach analytischer Weisode gesehrt, auf 23 Seiten ein guter Grund sür ben höheren Curjus ber Oberclaffe gelegt.

Weiter nennen wir die: Theoretische Anweisung zur Behandlung beutscher Lesestliche — von L. Kehr. Was hier unter der Ueberschrift "für Unter-und Mittelclasse" steht, ift für Kinder von 8—11 Jahren, also für die Wittelclasse einer gewöhnlichen dreiclassigen Vollsschule.

In Mittelclassen höherer Burgerschulen läßt sich allerbings weitergeben. Bas ba im 3., 4. und 5. Schuljahre (mit Kindern von 8—11 Jahren) aus ber Grammatik zu lehren, hat Lüben in seinen "Grundsaben und Lehrgangen für ben Sprech- und Leseunterricht" zusammengestellt. Ebenso Dr. Panit in seinem Leitsaben für ben Unterricht in ber Grammatik ber beutschen Sprache — im 1. und 2. Rreis für bas 3. und 4. Schuljahr.

Wir zeigen nun noch an zwei Beispielen, auf welche Beise bie Mittelclasse im Anschluß an Lesestude Sprachverständniß zu erzielen. Sprachfertigkeit zu üben und Sprachlehrliches zu lehren hat.

#### Erftes Beifpiel. Bas ich habe.

I. Gebicht.

Zwei Augen hab' ich, Nar und hell, Die brehn sich nach allen Seiten schnell, Die jehn alle Blumchen, Baum und Strauch Und ben hohen, blauen himmel auch. Die setzte ber liebe Gott mir ein, Und was ich kann sehen, ist Alles sein. U. s. w.

- II. Lesen bes Gebichts, bamit bas Kind mit bem Inhalt vorerst im Allgemeinen bekannt werbe.
- III. 1. Befprechung eine Dentubung gur Ginführung in bas logifche Berftanbniß.
- L. Was wir jest gelesen, ist ein Gebicht. Lies, was über biesem Gebicht steht! L. Diese Worte nennt man die Ueberschrift. Wie lautet also die Ueberschrift bieses Gebichtes? —
- L. "Was ich habe" bas ist mein nenne ich mein Eigenthum. Sag' bas von bir, was ich eben sagte! L. Hast du eine Schiefertafel? Beige sie mir boch und sprich dazu: Das ist meine Schiefertafel! Weil diese Schiefertafel bein (bein eigen) ist: wie nennst du sie deshalb? Gib auch du Eiwas an, was du hast! —
- 2. Die Schiefertafel das Lesebuch sind bein; aber die hast du nicht immer bei dir. In unserm Gedicht sind Dinge genannt, die dein sind und die du überall bei dir hast. Was hast du benn nach dem 1. Verse? Was nach dem 2. Verse? Was nach dem 3. Verse? Was nach dem 4. Verse? Sieh? deine zwei Augen, deine zwei Ohren, deinen Wund, dein Herz hast du stetz bei dir.
- 2. Was haft du also nach unserm Gedicht zuerst? L. Ein Auge ist auf der rechten Seite das ist dein rechtes Auge. Auf welcher Seite ist dein anderes Auge? Wie nennst du dieses Auge, weil es auf der linken Seite steht? Run sag' mir noch einmal, wie viel Augen du hast, und unterscheide sie, wie wir's eben gethan. R. Zwei Augen hab' ich, ein rechtes und ein linkes oder: eins auf der rechten Seite, eins 2c. —
- 2. Ein Solbat hatte das Unglud, daß ihm im Kriege ein Auge ausgestochen wurde; ber war nun einäugig; warum benn? Wen nennt man also ein = äugig? Wie können wir ben nennen, ber zwei Augen hat? —
- L. Sag' die erste Zeile unseres Gedichts noch einmal! Hier stehen zwei Worte, die sagen, wie deine Augen beschaffen sind; wie heißen dies Worte? Also deine Augen sind klar. Bas ist wol das Gegentheil von klar? Trübe. (Klared trübes Basser.) Bas sür Augen gibt es hiernach? Belche Augen sind besser: klare oder trübe? Barum sind trübe Augen nicht gut? Deine Augen sind hell. Bie heißt der Gegensat von hell? Bon Isaak heißt es: seine Augen waren dunkel worden; was ist damit gemeint? Mit trüben Augen kann doch noch sehen: ist das mit dunklen Augen auch der Fall? Wie nennt man die unglücklichen Wenschen, deren Augen ganz dunkel sind? —
- L. Deine Augen sind rund wie eine Augel. Eine Augel kann man drehen. Gib andere Dinge an, die sich drehen! Die Augen drehen sich auch. Wendet eure Augen einmal, wie ich's euch sage. Also aufgepaßt: Augen rechts! Augen links! Augen nach oben! Augen nach unten! Jest seht rasch hintereinander nach rechts, nach oben, nach links, nach unten, dann gradeaus! Seht, ihr könnt eure Augen drehen nach allen Seiten drehen. Und das könnt ihr schnell thun. So steht's auch im Gedicht. Wie heißen da die ersten zwei Zeilen? R. Zwei Augen hab' ich, klar und hell, die drehn sich nach allen Seiten schnell.

hiermit haben wir ben Con angezeigt, in welchem eine berartige Besprechung zu halten. Wir zeigen nun auch, wie an obiges Lesestud Grammatisches anzuschließen.

IV. Grammatisches. L. Was ist das hier? — Was das? — Und das? — D. Buch, Schiefertafel und Bleistift sind Dinge. Ramen für Dinge heißen Dingwörter. Was sind also Dingwörter? (ober: welche Wörter nennst du also Dingwörter?)

In unserm Gebichte sind viele Börter. Ich will einmal den ersten Bers sprechen und nach jedem Wort inne halten; zählt ihr die Wörter! "Zwei — Augen — hab' — ich — klar — und — hell — die — —. Wie viel Wörter habt ihr gezählt? — Einige von diesen Wörtern bezeichnen Dinge, die man sehen (mit den Sinnen wahrnehmen) kann; diese Wörter sind Dingwörter. Wir wollen nun sehen, welche Dingwörter im 1. Verse vorkommen! — Wie viele sind's? — Nenne sie noch einmal! — Run wollen wir sehen, welche Dingwörter im 2. Verse vorkommen. U. s. w.

2. In der 3. Zeile des ersten Berses fanden wir 3 Dingwörter: gib fie noch einmal an! — Die Zeile könnte auch so heißen: Die sehn alle Blumen, Baum und Strauch; so heißt es aber nicht; wie heißt es? — Wie unterscheiden sich denn die Wörter: Blumen und Blumchen? — Was für ein Baum ist demnach ein Baum den? — Werket also: die Sylbe "chen" am Ende eines Dingwortes zeigt an, daß man sich einen Gegenstand klein denken soll. Stüblichen ist ein kleiner Stuhl. Wie nennst du also ein kleines Haus? — Ein kleines Kind? — L. Man sagt Kindchen, ader auch Kindlein. Durch welche Sylbe kann man also auch anzeigen, daß man sich einen Gegenstand klein denken soll? — Was für ein Fischlein? — Bilde noch einige Wörter auf lein! —

Run merte: bie Sylben den und lein heißen Bertleinerungsfylben; Dingwörter, die auf den und lein endigen, Bertleinerungswörter. Bie heißen also die Bertleinerungsfylben? — Belde Borter heißen Bertleinerungswörter? —

Spricht man wol Büchchen ober Büchlein? — Spricht man Stühlchen ober Stühllein? — Merke: wenn ein Dingwort auf ch endigt, dann gebraucht man die Berkleinerungssylbe lein; wenn ein Dingwort auf l endigt, dann gebraucht man die Berkleinerungssylbe chen. (Noch mehr Beispiele.) L. Bei andern Börtern kann man beibe Sylben anhängen: Kindchen — Kindlein. (Noch mehr Beispiele.) U. s. w.

## Bweites Beifpiel. Gott ift's.

Borbemerkung. Bir entnehmen dieß Beispiel aus dem sehr lehrreichen methodischen Schriftigen von Morf: "Der Sprachunterricht in der Bollsschule". Die Ausführung ist im Tone höher gehalten, als unser erstes Beispiel. Auch kommen hier noch besondere Uedungen vor, die in der Mittelclasse an Lesestücke angeschlossen werden können, und die oben nicht mit angebeutet worden.

- I. Gebicht. "Kleine Biene, wer sagt es bir, daß die Blumen blüben hier? Wer hat benn bir ben Tisch gebeckt, daß es bir so lieblich schweckt? Weißt bu, wer so an bich gebacht? Gott ift's, ber alles bas gemacht."
  - II. Behanblung,
  - 1. Borlefen Rachlefen.
  - 2. Befprechung bes Inhaltes.
- 2. Wer spricht das, was wir eben gelesen haben? A. Ein Knabe. B. Woist berselbe? A. Er ist im Freien. L. Was sieht er vor sich? A. Eine Wiese mit viel bunten Blumen und eine Biene, die von Blume zu Blume sliegt und in beren Kelch sich Rahrung holt. L. Wie können wir vernehmen, was der Knabe bei diesem Anblid denkt? Er drückt seine Gebanken in Worten laut aus. 2. Zu

wem spricht er? A. Zum Bienchen. L. Daburch werben auch wir seine Zuhörer. Wir wollen nun auch seine ausmerksamen Zuhörer sein. Lies den ersten Say. Was für ein Say ist das, weil er fragt? — Durch die Frage brückt der Knabe eine Berwunderung aus. Worüber verwundert er sich? Darüber, daß das Bienchen weiß, daß hier Blumen sind. L. Lies die zweite Frage! — Durch diese Frage spricht er sein Erstaunen aus. Worüber ist er erstaunt? Darüber, daß das Vienchen hier seine Kahrung bereitet sinder, daß es nur nehmen darf. (Der Tisch ist die gebeckt — das Essen ist bereitet, du kannst nur zugreisen.) In wie vielerlei Weise ist also sürchen gesorgt? In doppelter Weise: ihm ist die Nahrung bereitet und der Weg wird ihm gewiesen, wo sie zu sinden sei. L. Wit welchem Wörtchen weist die solgende Frage auf den Inhalt der beiden vorigen zurück? L. Was fragt der Knabe? — Wer so in doppelter Weise sür bas Vienchen sorge, an dasselbe denke. L. Wie lautet die Antwort, die er sich selbst gibt? Gott ist's, der das khut.

In biesem Lesestüd sind brei Fragen und eine Antwort. In wie viele Haupttheile könnte man sonach das Lesestüd abtheilen? In zwei Haupttheile: in die Fragen und in die Antwort. L. Wer fragt denn hier? Der Knabe. L. An wen richtet er die Frage? An das Bienchen. L. Wer beantwortet ihm seine Frage? Er selber. L. Da er das thut, so betrachtet er die Fragen auch als an sich gerichtet. Er redet also mit sich selber. Bie kann man ein Gespräch nennen, das man mit sich selber führt? Ein Selbstgespräch. L. Was ist als die die die Eeses Leses knaben. Was hat ihn zu demselben veranlaßt? K. Der Anblick eines Vienchens, das auf einer blübenden Wiese seine Rahrung suchte und fand. L. Welche Ueberschrift könntest du also dem Lesesstücken? R. Selbstgespräch eines Knaben beim Anblick einer Viene, die auf etner blühenden Wiese ihre Kahrung suchte und fand.

Diese Leseftüd besteht aus sechs Bersen, von denen je zwei mit einander reimen (dir — hier, gedeckt — schmedt, gedacht — macht). Es ist also ein Ges dichtlein. (Der Lehrer mag es in der Ablichen Form abschreiben lassen; so hilft dann auch das Ange noch mit.)

- 3. Uebung. Lefevortrag bes Schülers.
- 4. Uebung. Memoriren und freier Bortrag.
- 5. Uebung. Riederichreiben mit Gelbstcorrectur.
- 6. Uebung. Ergähle vom Rnaben.

Ein benkender Knabe ging über Feld. Er kam an einer ziemlich abgelegenen Wiese vorbei, die mit Blumen wie besätet war. Er sah eine Biene von Blume zu Blume sliegen und in deren Kelch sich honig sammeln. Er verwunderte sich barüber, daß die Biene wisse, daß hier Nahrung für sie zu sinden sei u. s. w.

7. Uebung. Beidreibung bes Gemalbes, bas uns biefes Lefe= ftud vorhalt.

Ich sehe vor mir ein Gemalbe. Dasselbe stellt eine ländliche Gegend dar, die im hellen Sonnenscheine liegt. Den Mittelgrund bildet eine blühende Wiese. Durch dieselbe führt ein Fußweg. Auf dem Wege steht ein Knabe, der sinnend eine Biene betrachtet, die im Kelch einer Blume u. s. w.

8. Uebung. Ein Bericht über bas Leseftüd.

Dieses Lesestud ist ein Gebichtlein. Es besteht aus sechs Bersen, von denen je zwei mit einander reimen. Es theilt sich dem Inhalte nach in zwei Theile. Den ersten bilden drei Fragen, den zweiten deren Beantwortung. Die erste Frage drüdt die Berwunderung des Sprechenden darüber aus, daß die Biene so genau wisse u. s. w.

9. Uebung. Bergleichung biefes Lefeftudes mit ahnlichen. Es eignet fich zu biefer Uebung folgenbes Gebichtden:

#### Gottes Größe.

Ein jedes Gräschen lehret mich: Wie groß ist Gott, wie klein bin ich! Ein jedes Wiesenblumchen spricht: Bergiß des lieben Gottes nicht! Was ich sehe, ruft mir zu: Gott, wie groß, wie gut bist du! Erde, Sonne, Mond und Sterne, alles Nahe, alles Ferne hat ein guter Gott gemacht; ihm sei Lob und Dank gebracht.

#### III. Der fpraglige Unterrict in ber Oberclaffe.

Bweige.

§. 158.

Bir theilen die sprachlichen Unterweisungen ber Oberclaffe in folgenbe Zweige: A. Lesen; B. eingehende Besprechung ausgewählster Musterstücke mit Bortragsübungen; C. elementare Sprachslehre mit Orthographie; D. schriftliche Arbeiten.

Um ber guten Ordnung willen bestimmen wir für Lesen 2 Wochenstunden, in denen lediglich gelesen wird; 1 Stunde für eingehende Besprechung ausgewählter Musterstüde und die hiermit eng verbundenen Vortragsübungen; 1 Stunde für schriftliche Arbeiten; 1 Stunde für Sprachlehre 2c. Die vielerlei-Uedungen, die nach Kellner und Otto an einem Lesestüd vorgenommen werden sollen, oder doch können, erscheinen, wollte man sie an jedem wirklich vornehmen, als eine zu bunte Mannichsaltigkeit und stören in der Ausführung die gute Lehrsordnung.

# A. Das Lefen in ber Oberclaffe.

## §. 159.

Wir betrachten hier zunächst das Lesen an sich, sodann die rechte Beschaffenheit des Oberclassen Lesebuches, darauf den Gesbrauch desselben in den eigentlichen Leseftunden, und schließen ab mit einer kurzen Lesebuchliteratur.

. 1. Das Lesen an sich. a. Lesefertigkeit. Das Lesebuch ber Oberclasse ist, wie schon ber Name andeutet, an erster Stelle Lesebuch. Durch ben Gebrauch besselben soll die Lesefertigkeit, die das Kind bis dahin sich erworden, erhöht werden, insbesondere in Bezug auf sinns gemäßes (logisches) und ausbrucksvolles (ästhetisches) Lesen. Dieses höhere Lesen soll soweit gefördert werden, als es die Oberclasse einer guten Volkschule zu erreichen vermag.

b. Sprechfertigkeit und allgemeine Sprachbilbung. Lefen ift ein Sprechen nach Schriftzeichen. Darum wird burch gut betriebenes

Lesen nicht bloß die Lesekunst erhöht, sondern zugleich auch die Sprachfertigkeit und die Sprachgewandtheit weiter gebilbet. Uebungen zur Erreichung namentlich bes letteren 3medes anzustellen find, bavon unten. Im Allgemeinen hier nur Folgenbes. Das Rind lernt burch bie Beschäftigung mit mustergiltigen Lesestücken bie Formen hochbeutscher Rebe prattifc tennen und eignet fich bieselben nach und nach so an, daß es jene Sprachformen unwillfürlich selbstständig anwendet, abnlich wie Rinder gebilbeter Eltern beren Sprach- und Sprechweise burch ftetes Boren fich auch unmittelbar aneignen. In ber Schriftsprache finb Rechtschreibung und Interpunction wichtige Gegenstände, beren Anwendung und Gebrauch in der Bollsschule jedoch weniger durch theoretische Belehrungen als vielmehr burch prattische Uebungen erlernt wird. Auch für biese Gegenstände leiftet bas Lesebuch bei rechtem Gebrauch bie wichtigsten Dienste; benn hier fieht bas Rind, wie die Worter geschrieben werben, und pragt fich bie Wortbilber ein, und indem es beim Lefen bie Interpunctionszeichen genau zu beachten stetig angehalten wird, bilbet fich ein Sprachgefühl für beren rechte Unwenbung.

c. Allgemeine geiftige Bilbung burch's Lefebuch. etwas, bag ich bich febe" - fprach Sotrates zu einem Jungling, ber fein Schuler werben wollte. Beiftige und Sprachbilbung bedingen fich wechselseitig. Je höber bie geiftige Bilbung bes Sprechenben, befto vollkommener seine Sprache. Je vollkommener baber ein Lesestud in sprachlicher Beziehung ift, befto mehr wirtt es geiftbilbend und bie Sprache bes Sprachschülers verebelnb. "An ben Darftellungen guter Leseftude fagt C. Richter - lernt bas Rinb geordnete Bebantengange ichauen und versteben, und gewinnt bamit nach und nach ein rich: tiges Gefühl für bas, mas jum fachgemäßen Gebantenausbrud erforderlich ift."

d. Unterftugung ber realen Bilbung ift endlich auch eine Aufgabe ber Lesestunde, mithin ein Zwed, ben bas Lesebuch mit in's Auge zu faffen hat, wie wir gleich näher seben werben.

2. Das Lefebuch in ber Oberclaffe. Es ift für fich flar, bag bas Lesebuch, ba es so verschiebenartigen sprachlichen Zweden zu bienen hat, auch biefen gemäß eingerichtet fein muß. Bas für Stude gehören

nun nach Inhalt und Form in bas Schullesebuch ber Oberftufe?

a. Luther flagte in seinen spateren Sahren: "Bie leib ift mir's jest, baß ich nicht mehr Poeten gelefen habe und mich auch Niemand biefelbigen gelehret hat." In biefer Rlage liegt für uns eine Mahnung. Wenn ichon Unter: und Mittelclasse poetische Stude lefen und betrachten läßt, fo hat bieg bie Oberclaffe noch viel mehr zu thun. "Glücklicherweise — fagt Dietlein — erheben fich von Jahr zu Jahr mehr Stimmen in ber pabagogischen Welt, welche ber Boefie in ber Bolksschule bas Wort reben. Rur ift man über ben zu behanbelnben Stoff noch nicht einig. Die Ginen wollen, außer ben Rirchen = liebern, besonders patriotische Gedichte und munichen g. B. gu jebem einzelnen Abschnitte in ber vaterländischen Geschichte ein poetisches Product. Flugs haben sich auch Sammlungen gesunden, die von bekannten und unbekannten Dichtern Poeste enthalten, von denen aber ein großer Theil nicht Gedichte, sondern versificirte Prosa ist, ohne Saft und Kraft, ohne jedweden poetischen Gedanken und ohne alle poetische Form. Diese Poesie kann es nicht sein, welche wir unsern Kindern sur herz und Gemüth vorführen, denn sie hat wenig oder gar nichts Ideales und Veredelndes."

Reben muftergiltigen poetischen Stoffen (Fabeln, Märchen, Barabeln, Ballaben, Bolls: und Kirchenliebern, Spruchwörtern und Rathseln) muß bas Oberclaffen-Lefebuch muftergiltige Brofa enthalten: Ergablungen, gefdictlide, geographifche und naturgefdictliche Lebensb'ilber, allgemeine Raturschilberungen, 3. B. ber Jahres: zeiten, Betrachtungen und bergleichen. Gin folches Lesebuch vergleicht Ph. Badernagel finnig einem schönen Luftgarten. "Bie in einem folden Bäume, Sträucher und Blumen aller Art wechseln, die Wege bald an Biefen vorbei, balb burch Blumenbeete führen, balb an einem Bache hin, auch wol über eine Brude, und bann bas Dunkel eines Rieferganges uns aufnimmt ober wir in Schlangenwegen ben Sugel hinauffteigen, von bem wir unterwegs balb in ben Garten, balb auf ben Fluß feben, mab: rend die Bogel fingen ober, wenn es Abend ift und wir uns gelagert, Balbhörner aus bem Thale herauf klingen und zulett beim heimgang noch die Brunnen uns nachrauschen: so sollte die Literatur uns umwachsen und umspielen - fo follte icon bie tleine Literatur eines Lefebuches die jungen Bergen wie ein beimathlicher Garten an= gieben, ber fie von Schönheit zu Schönheit führt, in bem fie auch wol eine Beitlang irre geben konnen, um fich an einer erhabenen Stelle balb wieber zurecht zu finden."

Eine andere wichtige Frage ift, ob das Lesebuch der Oberclasse sprachlichen Zweden ausschließlich dienen, darum nur Sprachmuster enthalten und also nur ein sogenanntes Literatur-Lesebuch sein soll, oder aber ob es auch der realen, also der Sachbildung dienen soll. Der alte Streit über Humanismus und Realismus liegt uns hier sern; in seiner Peripherie hat er jedoch auch das Gebiet der Bollsschule berührt. Auch hier ist auf der einer Seite der Werth der rein sprachlichen Bildung über Gedühr erhoben worden, mit Geringschähung und Zurücksung der realistischen, wogegen man auf der andern Seite die reale Bildung zum Nachtheil der sprachlichen zu überwiegend pstegte. Aber auch hier gilt: Eins thun, das Andere nicht lassen. Eine gute Bollsschule pstegt darum mit gleicher Sorgsalt Sprach-

und Sadunterricht.

Die jetzige Bolksschule findet freilich, ober besser gesagt — leiber wenig Zeit für die realen Gegenstände. Dazu stößt die Beschaffung bessonderer Lehrbücher für die verschiedenen sachlichen Gegenstände in vielen Schulen auf große Schwierigkeiten. Beide Umstände leiteten auf die

Idee, diejenigen realen Stoffe, die die gewöhnliche Bolksschule aus der vaterländischen und allgemeinen Geographie und Geschichte, aus der Naturgeschichte und Naturschre 2c. als Minimum lehren soll, in's Lesebuch aufzunehmen. So entstanden Lesebücher für Sprach und Sachunterricht. Die Berbindung von beiden lag sehr nahe, da ja selbst Lesebücher, die nur den sprachlichen Zweden dienen wollten, also sogenannte Literaturz Lesebücher, sich realer Lesestüchen anz hatten entschlagen können (Wackernagel — Fulba).

In der Ausführung der sachunterrichtlichen Partien gehen die Lesebücher wieder auseinander. Die Einen geben "frische, lebensvolle, ansprechende, in sich abgerundete, bedeutsame Bilder aus Natur und Geschichte, aber nur einzelne aus jedem Abschnitte des großen Ganzen, ohne Sorge um Bollständigkeit und Zusammenhang (Lüben und Nacke, Curtman, Berthelt und Gen.); Andere behandeln bei demselben Grundzug das ganze Gebiet, welches die Bollsschule zu durchmessen hat, nach Berhältniß mit größerer oder minderer Bollskändigkeit (das Münsterberg'sche, das Webel'sche, das Häfters'sche Lesebuch). Im Gegensat zu beiden Weisen haben andere den "Leitfabenton", indem sie Namen, Bahlen, Uebersichten, Stichwörter geben, die Aussührung — die Besteischung des Gerippes — dem Lehrer überlassend. So gehaltene Partien gewähren der Lesestunde keine Musterstücke mehr. Sie dienen höchstens zur Probe sür mechanische Lesesertigkeit, wie etwa die bibl. Geschlechtsregister beim Bibellesen.

3. Gebrauch bes Lesebuchs. Lesen ist ein Sprechen. Der Lesenbe rebet aber nicht eigene, sonbern frembe Gebanken, ersteht an Stelle bes Autors. Daher soll er das Lesestüd so lesen, wie es ber Autor vortragen würbe. Ist nun das Lesestüd reich an sinnvollen Gebanken, ist es ber gelungene Ausdruck bestimmter poetischer Gefühle und Gemüthsstimmungen: so hat der Leseschüler vor Allem Sinn und Ausebruck desselben zu erfassen, wenn er's soll gut lesen können. Nicht Alles läßt sich der Jugend durch Erklärung kar machen; oft sührt sinngemäßes und gefühlvolles Borlesen den Schüler am leichtesten und sichersten zum Berständniß der seinern Gefühlspartien.

Schon diese wenigen Andeutungen werden erkennen lassen, daß die Lesestunden ber Oberclasse für den Lehrer keine Ruhestunden sind. Sie sorbern eine sehr sorgfältige Borbereitung, in der Stunde selbst ein klares, wohlgeordnetes, liebevolles Einführen in den Sinn und Geist der Lesestude. Die neueren methodischen Behandlungsweisen erzielen das durch mannichsaltige Uebungen. Wir wollen die wichtigsten hier zusammenstellen. Darunter sind etliche schon von der Mittelclasse her bekannt.

I. Borheriges Durchlesen von Seiten bes Schülers — außer ober in ber Schule. Hiedurch wird ber Schüler mit dem Inhalte seines Lesestückes im Allgemeinen bekannt.

II. Abfragen bes wesentlichen Inhalts bes burchgelesenen Lefeftudes. Siebei überzeugt sich ber Lehrer, in wie weit mit Aufmerksamteit burchgelesen worben.

III. Vorlesen von Seiten bes Lehrers. Sutes Vorlesen erflärt bem Kinde Bieles unmittelbar, wie es auch die im Musterstücke liegenden Gefühle und Empsindungen zum Ausdruck bringt. Sinngemäßes
und ausdrucksvolles Vorlesen erweckt sinngemäßes und ausdrucksvolles Nachlesen.

IV. Lesen von Seiten bes Schülers mit ben nöthigsten Erläuterungen. Einfache sprachliche und sachliche Erklärungen werden eingelegt, jedoch hier nur so viel, als zu einem allgemeinen Berständniß bes Lesestudes nöthig ift. Das Lesen selbst ift und bleibt hauptsache.

"Bas zu erklären — sagt Otto — und wie weit und wie tief, bas ist stets von dem Standpunkt der Schüler aus zu ermessen. Rur würde in der Annahme, daß ein Schüler mit jedem Worte und jedem Ausdrucke, deren er sich mit Geläusigkeit bedient, ein klares und volles Verständniß verbinde, eine schädliche Täuschung liegen. Auch das Verstehen hat seine Grade und ist niemals abgeschlossen. "Es genügt — sagt Riecke —, daß der Knade sein Lesestück knadenhaft verstehe. Man nehme zuweilen auch dasselbe Stück mit denselben Schülern nach Verlauf längerer Zeit wieder vor und mache ihnen die Freude, als sei das Verständniß inzwischen wie von selbst gekommen."

- V. Nacherzählen. Sollte das Erzählen anfangs noch nicht fließend gehen, dann frage der Lehrer den Inhalt ab. Er wird dabei die Ersfahrung machen, daß die Kinder drum viel behalten haben; fie finden nur nicht gleich Worte und Redeformen für das Behaltene.
- 4. Lesebuchliteratur. Die Lesebücher lassen sich also eintheilen in solche, die nur den sprachlichen Zwecken dienen (a), in solche, die für Sprach: und Sachunterricht geschrieben sind (b); bei beiden Arten kommt wieder in Betracht, ob sie für gewöhnliche oder für höhere Bolksschulen bestimmt sind (c).
  - a. Obenan ftellen wir hier bas epochemachenbe Wert:
- a. Philipp Wadernagel, Deutsches Lesebuch. 3 Theile. Th. 1 für Kinder von 8—10 Jahren, Th. 2 für Kinder von 10—12, Th. 3 für Kinder von 12—14 Jahren. Th. 3 also für Oberclassen (aber für sehr gehobene).
  - β. Dr. Diefterweg, Schul=Lefebuch. 2 Theile; Th. 1 für Oberclaffen.
- b. α. Bolfsschul-Lesebuch herausgegeben von dem ev. Schullehrers-Seminar zu Rünsterberg. Der 3. Theil für Oberclassen. Der Inhalt sehr reichhaltig; unter A. I. Geschichten zur heiligen Geschichte; unter A. II. Geschichten, Gedichten Liedern; unter B. in XXVII Abtheilungen Welts, Ratur und Sprachtunbliches 2c. Die Grundsäse der Bearbeitung haben die Versassenier weiner Beigabe niedergelegt: "Einige Winke über die Aufgabe und den Gebrauch das Bolksschul-Lesebuchs." (Sehr lehrreich.)

β. Begel und Conf., Schul : Lesebuch. Sprach: und Sachunterricht gleichmäßig berücksichtigt. Außer ben werthvollen poetischen Bestandtheilen im Buche selbst noch ein guter poetischer Anhang von 70 Nummern.

Das Münfterberg'iche und bas Wegel'iche Lesebuch sind für preußische Schulen vorzüglich.

- y. Hafters, Lehr= und Lefebuch, ober die Baterlands= und Belttunde für die Oberclaffe ber Boltsichule. Bon Benber für eb. Schulen bearbeitet.
- 8. Dr. Leo, Lesebuch für eb. luth: Schulen, namentlich bes Königreichs Sachsen.
- e. Cachfifches Lefebuch für bie obern Claffen ber Bolfsichule. Herausgegeben v. Cachf. Beftaloggi Berein.
- g. R. Runkwitz, Lesebuch für die Bolksschulen bes Herzogthums Sachsens Altenburg. Dit 90 Abbilbungen.
  - c. a. Berthelt und Conf., Lebensbilber III.
- β. Lüben und Rade, Lesebuch (IV), V und VI. Für höbere Bürgersichulen. Hier alle Hauptformen der Poetik vertreten: die lyrische, epische, bidattische, bramatische; jede Gattung auch in ihren wichtigsten Arten.
- y. Lesebuch für bie britte Stufe ber Primaricule bes Rantons Bern. Gibt, wie bas vorige, eine Literaturgeschichte in Beispielen, soweit sie für höhere Bollsschulen gehören bürfte.

Bemerkung 1. Im Seminar lasse man aus den Borreben des Münsterberger, des hästers'schen, des Lüben-Nacke'schen und des Berner Lesebuchs die daselbst niedergelegten padagogischen und methodischen Grundsätze zu einem Bortrag verarbeiten. Für Schüler der 1. Seminarclasse eine fruchtbare Arbeit. Die Lehrer machen wir noch aufmerksam auf einen höchst lehrreichen Aussam, In Sachen, der Lesebücher" von K. Th. Kriedisch, in dessen "Inter folia Fructus. Pädagogische Blätter für Schullehrer und Schulstreunde."

Bemerkung 2. Um ben Raum zu sparen, geben wir hier kein ausgeführtes Beispiel. Man bespreche aber im Unterricht eine Anzahl Beispiele nach Anleitung guter Berke, und zwar Lesestüde verschiedener Form: eine Fabel, eine Erzählung, eine Parabel, ein Boklied, eine Besichreibung, eine Abhanblung zc. Der Lehrer benutze und gewähre den Schliern zur Borbereitung auf ihre praktischen Ausführungen in der Schule zur Benutzung:

- 1. Fr. Otto, Das Lesebuch als Grundlage und Mittelpunkt eines bilbenden Unterrichts in der Muttersprache.
  - 2. L. Rellner, Praftischer Lehrgang für ben beutschen Sprachunterricht.
  - 3. S. Morf, Der Sprachunterricht in ber Bollsichule.
- 4. L. Rehr, Theoretisch-praktische Anweisung zur Behandlung beutscher Leseftüde.
- 5. Dr. Eisensohr, Die Behandlung bes Lesebuchs auf ber Mittelftufe, nachgewiesen an 100 Beispielen. (Auch für bie Oberftufe Bieles recht branchbar.)
- 6. E. Richter, Anleitung jum Gebrauch bes Lesebuchs in ber Bolksschule. Abtheilung I, theoretische Ausführungen; Abtheilung II, praktische Ausführungen. Borgüglich.
  - 7. Lüben und Race, Einführung in die deutsche Literatur. 3 Theile.
  - 8. Dietlein, Die Boefie in ber Bollsichule.

Lehrern sei außerdem zum Studiren warm empfohlen:

9. Philipp Badernagel, Der Unterricht in ber Muttersprache. (Der 4. Theil feines bentichen Lefebuches.)

Bemertung 3. Die hier beschriebene Beije, die Lefeftude für die sprach: liche Bilbung ber Schüler möglichft fruchtbar zu machen, ift im Grunde boch auch die Methode bes biblifden Geschichtsunterrichts, die beggalb, neben ihrem religiöfen Bwede, einer tuchtigen Sprachbildung die wesentlichten Dienfte leistet, so baß auch hier gilt: "Die Gottseligkeit ift zu allen Dingen nütze." Befanntlich wird jede bibl. Geschichte, die in der Oberclasse zur Behandlung kommt, erft vom Kinde gelesen, sodann erzählt, darauf vom Lehrer erklärt, darauf in der Regel noch einmal gelesen zc. Es leuchtet ein, daß biefer Unterricht bem Sprachverftanbnig und ber Sprachfertigfeit viel eine tragen muffe. Davon fagt auch A. 28. Grube in feinen "Stubien und Rritifen": "Für bie Spracertenntniß ift ber Unterricht in ber biblifchen Beíchichte, bie Bibellectüre und auch ber Katechismus von unschätbarem Berthe für bie Botsichule." - Dazu tommt ja aber noch, daß bie Luther'iche Bibel auch um ihres im höchften Grabe boltsthumlichen und muftergiltigen Deutsches willen so gang geeignet ift, bas beutsche Rind in bas Beiligthum seiner Muttersprache einzusühren — ja einzuweihen. Zwar hat man hier und da das Deutsch Luther's meistern wollen, als sei es kein echtes Deutsch. Man hat gar behauptet, daß es das reine Deutsch verberbe. Höre wir aber barüber die vollgewichtigste Autorität — den Jacob Grimm. "Luther hat sich — sagt er — der Muttersprache mit solcher Krast, Reinheit und Schönheit bedient, daß seine Sprache ihres gewaltigen Einflusses halber sur Kern und Grundlage ber neuen hochdeutschen Sprachenniedersetzung gehalten werden muß, wodon bis auf den heutigen Tag nur sehr unbedeutend, meistens zum Schaben der Krast und des Ausderucks abgewichen wird. Luther's Berdeutschung der Bibel, die für uns mit jedem Menschenalter löstlicher und zum heiligen Krichenstyl wird, word geflissentlich tein Wortchen geanbert werben follte, bat bem Hochbeutschen mannliche Haltung und Kraft gegeben." — Die deutsche Bibel ist selbst in den Formen der deutschen Spreche und Schreibweise sebr in nannisfaltig. Davon sogt F. C. Schlosser in seiner Weltgeschichte für das deutsche Boll: "In Folge der Bibel-Uebersetzung Luther's hat ein deutscher Normaldialect die übrigen aus der Literatur verdrängt und die Nation ein Buch voll Muster aller Gattungen ber Boefie und Brofa erhalten." Wie aber bas Bibellefen auch an feinem Theil in den Geist der beutschen Sprace auf hochst bilbende Weise einzusübren geeignet ist, möge noch folgendes Wort über Luther's Bibelbeutsch beträftigen. "Es ist bewundernswerth, mit welch' unnachahmlicher Sicherbeit Luther den so gang verschiebenen Geift ber einzelnen (bibl.) Bucher auffaßt, wie er in ben hiftorischen Buchern ben einfachen erzählenden Text wieder gibt, wie er mit ben Propheten in großartigen Bilbern und feuriger, balb begeisternder, balb niedersichmetternder Sprache redet, wie er in den Pjalmen den erhabensten Ton der Hunt trifft, wie er in ben Evangelien die schlichte Einfalt, in den Briefen Bauli die erhabene Große und die Gewalt der Ueberzeugung, in den Schriften des Johannes die tiefste Innerlichkeit zur vollendeten Erscheinung gelangen läßt." Auch um dieser sprachlichen Bollsommenheit willen ist — noch einmal mit F. C. Schlosser zu reben — "bie Bibel unter uns ebenso national geworden, wie Homer es unter ben Griechen war, so daß bei uns Luther's Uebersetzung ber Bibel früher das Lesebuch der gangen Ration vom letten Broletarier an bis zum ersten Fürsten ward und hier und da noch ist."

# B. Eingehenbe Auslegung ausgewählter Mufterftude mit Bortragsübungen.

§. 160.

Die Anweisungen zur Behanblung bes Lesebuches in der Bolksichule, wie sie Kellner, Fr. Otto, Morf u. a. gegeben, haben bei vielen Leherern die Meinung erwedt, als sollten alle in den genannten Werken bezeichneten Uebungen an jedem Lesestüde vorgenommen werden, also an jedem: Stilles Durchlesen, Vorlesen, Vorerzählen, Nacherzählen, erklärende Besprechung zur Einführung in das Verständniß, Lesevortrag von Seiten des Schülers, ethmologische, orthographische, syntaktische Erläuterungen, Abschreibübunzgen, Rachbildungen u. s. w. So vielerlei Uebungen erfordern zu langes Verweilen bei ein und demselben Lesestüde, ermüden die Schüler, stören den Genuß, den die Kinder an schönen Lesestüden gehabt.

Wir halten aber drum eine eingehende Besprechung einer Anzahl von Musterstücken für sehr nützlich. Man wähle dazu 12 — 16 für ein Jahr aus. Für die unterrichtliche Behandlung stellen wir folgende

Uebungen fest:

I. Lesen von Seiten des Schülers und Borlesen von Seiten bes Lehrers. Der Schüler möge merken und fühlen, worin sein Lesen

von dem musterhaften Lesen des Lehrers noch abweicht.

II. Eingehendes Erklären des Sachlichen. Betreffs des Grammatischen, Orthographischen u. dergl. ist dabei nur auf das einzugehen, was sich leicht erklären läßt und das Berständniß des in Behandlung stehenden Lesestückes fördert. Bei Gedichten können auch einsache Belehrungen über poetische Formen gegeben werden.

III. Lesevortrag von Seiten des Schülers. Hier ift die größte Aufmerksamkeit darauf zu richten, daß ein wirkliches Schönlesen erzielt

werbe.

- IV. Freie Biedergabe burch Erzählen, bei Gebichten burch Inspaltsangabe, außerbem bei poetischen Stüden auch wörtliches Memoriren und Recitiren.
- V. Zeitweiliges Wiederholen behandelter Musterstüde, wobei man von den bessern Schülern eine zusammenhängende Selbsterklärung fordern mag.

# C. Elementare Sprachlehre in ber Oberclasse.

§. 161.

Durch ben beutschen Unterricht soll auch bas Oberclassentind seine Muttersprache vollkommener verstehen, richtiger sprechen und schreiben lernen. Ob aber zur Erreichung bieser Zwede eine eigentliche

Dr. Schute, evangel. Schultunde. 2. Auft.

Grammatik nöthig fei: barüber find die Methodiker je und je getheilter Meinung gewesen. Manche erwarteten von einem gründlichen gramma: tischen Unterricht für die Sprachbildung ber Rinder nicht nur Großes. sondern Alles; andere verwarfen alle Grammatit, hielten sie wol gar für ein Berberben; wieber anbere nahmen eine vermitkelnbe Stel= lung gur Frage ein, indem fie zwar teine fuftematische Sprachlehre wollten, aber boch eine gewiffe Summe von grammatifchen Beleb: rungen zum Verständniß ber Sprache für unentbehrlich hielten. Welcher Meinung follen wir nun beipflichten? Die Entscheidung ift nicht leicht. Wir werden wohl thun, uns die geschichtliche Entwicklung des Schulsbrach: unterrichts wenigstens in ben wichtigsten Stadien vorzuführen, um auf biesem Wege Grundsate und Lehrweisen berufener Methobiter tennen zu lernen; wir werben biefe prufen und, mas bavon gut und prattifch verwendbar, behalten. So durfte fich zulest am ficherften ergeben, ob ober in wie weit die jetige Bolfsichule noch beutsche Grammatit zu lehren babe.

1. Geschichtliches über sprachlichen Unterricht in ben

Bolksschulen — von Luther bis auf Beder.

Die deutsche Bollsschule verdankt ihre Entstehung der deutschen Reformation. Man nannte fie anfänglich "beutsche Schule" im Gegen= fat zu ben sogenannten "Lateinschulen", zu benen aber auch bie ftabtischen beutschen Schulen noch gerechnet wurden, weil barin auch noch Latein gelehrt wurde. In ben beutschen Schulen wurde freilich noch keine Grammatik gelehrt. Gleichwol geschah für die Bildung im Deutschen nach bem bamaligen Stand des Schulwesens viel: die deutsche Bibel mit ihrem muftergiltigen Deutsch ward tägliches Lesebuch in Schule und Saus; ber beutsche Ratechismus, bas beutsche Rirchenlied, außerbem viele Bibelsprüche wurden auswendig gelernt, später auch biblische Siftorien. man bas Sprachvermögen ber Rinber praktisch. Luther, ber durch seine beutsche Bibel für alle Reiten ber Sprachmeister bes Deutschen geworben, hielt von grammatischer Erlernung der Sprachen nicht viel; das Lesen guter Bücher war ihm viel wichtiger. "Sage mir — fpricht er — wo ift jemals eine Sprache gewesen, die man aus der Grammatik wohl und recht habe lernen konnen? Ift es nicht mahr, daß auch bie Sprachen, fo bie allergewiffesten Regeln haben, als die lateinische und griechische, vielmehr durch Uebung und Gewohnheit, benn aus ben Regeln gelernt werben?" Wenn er weiter bemerkt, bag er mehr Ebraifch gelernt habe, wenn er im Lefen einen Spruch gegen ben anbern gehalten, benn wenn er's gegen bie Grammatit gerichtet habe: fo lag für Schulmanner die Application dieser Ersahrung auf das Deutschlernen sehr nahe. Das angeführte Wort Luther's enthält eine bochft wichtige praktische Lehre, beren Bedeutung und Werth für ben elementaren Unterricht im Deutschen erft von den Methobitern ber neuesten Beit nach Gebuhr gewürdiat worden.

Merkwürdig ift aber, bag bie Reformation auch bie erfte beutsche

Schulgrammatit hervorgebracht hat. Um 1522 gab Balentin Idel= famer eine folche unter bem Titel heraus: "Teutsche Grammatica, Daraug ainer von im felbs mag lefen lernen, mit allem bem, fo gum Teutschen lesen vnnd besselben Orthographia mangel und überfluß, auch anderm vil mehr, zu wiffen gehört. Auch etwas von der rechten art und Etymologia ber Teutschen sprach bund worter, vund wie man bie Teutschen worter in ire folben taplet und zusammen Buchftaben foll." - Das Buchlein bat ben bescheibenen Umfang von 40 Blattern in Duobez. Daß es feine eigentliche Grammatik ift, besagt schon ber Titel. Bas es über die Rebetheile, über Orthographie und Interpunction enthält, ift nicht von Belang. Die Anweisung jum Lefen füllt ben größten Theil bes Buchleins. Diefer Theil sollte benjenigen Erwachsenen gute Dienste leiften, die in ihrer Jugend nicht lefen gelernt (beren waren aber bamals viele) und bie nun infolge ber Rirchenreformation lefen können mußten. Ift nun auch jene erfte Grammatit nie in Boltsschulen als Lehrbuch gebraucht worben, so ift fie boch die Borgangerin einer Gattung von Schul-Sprachlehren geworben. nämlich berer, die ben beutschen Unterricht wesentlich in eine Summe orthographischer Regeln festen, mit etwas Bortbiege- und Bortbilbelehre, lettere jedoch auch nur im Dienste ber Orthographie.

Bemerten wir noch einmal, in Luther seben wir bas Princip aufgestellt, Deutsch burch Deutsch zu lernen; Idelsamer bahnt für bie

beutsche Schule ben grammatischen Unterricht an.

Ueber zwei Jahrhunderte geschah für methobischen Unterricht im Deutschen so gut wie Richts. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts haben Schulmänner auch die elementare deutsche Grammatik zu bearbeiten versucht. Wir nennen hier zunächst die zwei: Felbiger und Bollsbeding.

Johann Ignag von Felbiger, Abt zu Sagan zc., ein um bas fatholifde Schulmefen Schlefiens und Defterreichs febr verbienter Mann, gab (1779) beraus: "Gigenicaften, Biffenicaften und Begiehungen rechtschaffener Schulleute" — eine Art Schultunbe, in ber er auch den beutschen Unterricht behandelt. Dieses Buch war in Deutsch= land etliche Decennien hindurch ein vielgebrauchtes. Felbiger beschränft, wie Adelsamer, ben grammatischen Unterricht hauptsächlich auf die Renntniß ber Rebetheile, die ibm für die Rechtschreibung unentbehrlich fchien, bamit bas Rind wiffe, welche Borter groß und welche flein au Schreiben. Er gibt aber zur Unterscheidung ber Wortarten fehr außerliche, oft zufällige und gang unbeftimmte Mertmale, gang nach ber alten Dethobe blogen "Wortlernens". hierzu einige Beispiele. "Jenes ift ein hauptwort, bem man nur eins von ben Geschlechtswörtern beisegen kann, als: bas Buch. (Demnach mare "Stift" kein Hauptwort, weil man fagen tann: Der Stift und bas Stift.) Dagegen ift Jenes ein Beiwort, bagu man alle brei Gefchlechter feten tann, als: ber große, bie große, bas große, ein großer, eine große, ein großes. Das mare ein Beitwort, bei welchem die Fürwörter gebraucht werden, als: ich lerne, du lernst, er

lernt 2c. Berfährt ber Schulmeister nach dieser Art, so wird er ohne Mühe seinen Schülern die verschiedenen Gattungen der Wör=

ter begreiflich machen."

1798 fcrieb DR. 3. E. Bollbebing einen "Ratechismus ber beutschen Sprace jum Gebrauche in Schulen". Nach ber Borrebe ift jedoch biefer Sprach = Ratechismus nicht für gewöhnliche Bolks= ichulen bestimmt gewesen; benn es beißt ba ausbrudlich: "Der Schuler barf fein Rind, fonbern muß icon ein unterrichteter junger Denfc sein, ber, welches wol zu wünschen ware, besonders die Anfangsgründe ber lateinischen Sprache schon gelernt hätte, woraus sich so manches wurde erklaren konnen." Darauf folgen bie wichtigen Borte: "Ueberhaupt scheint mir in bem Unterricht ber beutschen Sprache bieses ber befte Gang zu sein: man spreche mit dem Kinde fleißig und lasse darin alle Sprachfehler vermeiben. Dann laffe man es bie begten Schriftsteller (Bieland, Campe u. a.) fleißig lefen. Bang gulett, wenn es ber junge Menfch soweit gebracht bat, bag er richtig fprechen und ichreiben tann, lehre man ibn bie Regeln ber beutichen Sprache felbit. Die beutiche Sprache tunftmäßig nach Regeln gu lernen, ift eigentlich nur für ben Ermachfenen, für ben Muslander, ber Deutsch lernt. Für unfre beutschen Rinder wurde es eine über= fluffige Folter fein." - Bir werben feben, bag Rellner, Bader= nagel, Otto und andere neuere Methodifer in ber Sauptfache berfelben Ansicht find. Bollbeding fteht also ganz auf Seite Luther's, Felbiger baute auf bem Grunde ber Idelfamer'ichen Grammatit fort.

Was Vollbeding wollte, nämlich praktische Sprachbildung ober Bildung der Sprache durch Sprech: und Sprachübungen, das hat Pestalozzische Schule durch den sogenannten Anschauungsunterricht für die ersten Schuljahre praktisch ausgeführt; denn dieser neue Gegenstand stand ganz im Dienste elementarer Sprachsbildung. Der pestalozzische Anschauungsunterricht gehörte von Ansang der Unterstufe an. Auf der Oberstufe wandelte er sich später in die sogenannten "reinen Denkübungen" (Krause, Zerenner) um, die, man mag von ihnen sonst halten, was man will, der Sprachbildung jedensals gute Dienste leisteten. Als Denkübungen waren sie eine praktische Logik. Beder und Wurst bildeten dassir die Sprachlehre selbst zur praktischen Logik aus.

Bebor wir uns zur Beder-Burft'ichen Schule wenden, gebenten wir erft noch zweier Manner, die zu ihren Zeiten ebenfalls für ben elementaren Sprachunterricht geschrieben: ihre Namen sind: Theodor Beinfius

und F. Fiedler.

Der um die missenschaftliche Bearbeitung der deutschen Sprache sehr verdiente Th. Heinsus schrieb für die Volksschulen verschiedene Schriften, unter anderen einen "Sprach-Ratechismus". Dieser enthielt allerlei Regeln und Lehren für den Zweck des Rechtschreibens und Rechtsprechens. Zugleich waren die Sprachregeln in prosaische Reimverse gefaßt. Zur Charakteristik dieses Büchleins mögen hier zwei Verse solgen; der eine

foll lehren "mir" und "mich" unterscheiben, ber andere verherrlicht das Bindewort.

Beim that'gen Zeitwort sage mich, Beginnt bas leibenbe mit ich; Doch sagt bu immer richtig bir, Beginnt bas leibenbe mit mir. Beginnt bas leibenbe mit mir. Das ist bes Bindewortes Pflicht. Wie mußten wir uns breh'n und winden, Gab' es ein wenn und aber nicht.

F. Fiedler schrieb: "Deutscher Sprachmeister für Schule und Haus." Das Bücklein führt außerdem ben Specialtitel: "Faßlicher Unterricht, jedes deutsche Wort recht schreiben zu lernen, nebst den
sichersten Regeln, die Wörter: mir und mich, Ihnen und Sie, ihm
ihr und ihn, dem und den 2c. jederzeit richtig zu gebrauchen." Der Titel preist das Bücklein überdieß noch als: "Das beste Lehrbuch für Diesenigen, welche die in unsere Sprache häusig vorkommenden sinnentstellenden Fehler gründlich kennen und sicher vermeiden lernen wollen."
Nach dem Titel stellt Fiedler die Sprachsehre lediglich in den Dienst der Rechtschreibung; Hauptzweck der Schrift ist, den britten und vierten Casus
richtig zu unterscheiden. Die Belehrungen über die zehn Wortarten sind
höchst dürftig, die Verse, in welche er die gegebene Lehre sast, überaus
prosaisch. Lassen wir auch hier zwei solgen.

F Dasselbe Hauptwort stets zu hören, bas will mir gar nicht in ben Sinn; man kann's jeboch sehr oft entbehren, stellt man bafür ein Fürwort hin.

Busammenfügt ein Bindewort ben Sat mit Sat, das Wort mit Wort, und ist solch' Wörtchen gleich sehr klein, soll dieß doch stets mein Merkmal sein.

Daß eine solche dürftige Sprachlehre noch in ben breißiger Jahren es auf zwanzig Auflagen bringen konnte, beweist wol zur Gnüge, wie wenig bei einem großen Theile der deutschen Lehrer damals noch die Grundsätze eines bilbenden deutschen Unterrichts Eingang gefunden. Wie sehr sich Krause, Harnisch, Ehrlich, Diesterweg, Scholz u. a. um die Methode des Deutschen verdient gemacht, müssen wir übergehen, da wir's hier nicht auf eine vollständige Geschichte des Unterrichts im Deutschen abgesehen haben, sondern nur auf epochemachende Erscheisnungen. Als eine solche sind jedenfalls die methodischen Arbeiten von Beder und Burft anzusehen.

2. Die Beder:Burft'iche Schule.

R. F. Beder's große Verdienste um die wissenschaftliche Grammatik ber deutschen Sprache sind allbekannt. Aber auch die Methode des elementaren Sprachunterrichts in Volksschulen erfuhr durch ihn eine völlige Reugestaltung.

Seine methobischen Grundsate legte Beder in dem Kleinen, aber

ibeenreichen Schriftigen nieber: "Ueber die Methode des Unterrichts in der deutschen Sprache." Rach den methodischen Grundsätzen dieses Bückleins schrieb Becker selbst (1833) einen "Leitfaden für den ersten Unterricht in der deutschen Sprachlehre"; bald darauf (1836) Burft seine berühmte "Sprachdenklehre".

In der kleinen Methodik des beutschen Unterrichts bezeichnet Beder als Aufgabe jener elementaren Sprachlebre: bas Rind zum Berfteben und gum Richtigsprechen feiner Muttersprache ju führen. macht bas rechte Berfteben und Sprechen gang von ber Grammatit abbangig; fie allein ift ihm ber Schluffel zum völligen Sprachverftandnif. Boren wir ihn felbft. "Es weiset Alles barauf bin, bag bie nächste und wichtigfte Aufgabe bei bem Unterricht in ber Muttersprache ift, ben Schuler bie Strache vollkommen verfteben zu lehren. Man verfteht aber bie Sprache volltommen, wenn man nicht nur bie Bebeutung ber Borter und ber besonderen Wortformen, sondern auch die Bebeutung ber untericiebenen Rebeformen flar und beftimmt ertennt." "Dan versteht die Wortformen, wenn man die durch Ableitung bezeichneten Unterscheidungen ber Begriffe in Begriffe einer Thatigfeit und eines Dinges, einer unbezüglichen, bezüglichen und hinbezüglichen Thatigfeit, und in Begriffe von Bersonen und Sachen im Allgemeinen und Besondern flar und bestimmt auffaßt. Ru bem Berftandniß ber Borter und ber Wortformen führt die Lehre von ber Bortbilbung. Bichtiger als bas Berftanbnig ber Borter ift bas Berftanbnig ber Rebeformen, 3. B. ber Kallformen, ber Aussageweisen, ber Richtungswörter, burch welche bie Begiehungen ber Begriffe in ber Rebe ausgebrudt werben." "Wenn der Unterricht in der Muttersprache zunächst und vorzüglich barauf ausgeht, den Schüler die Sprache vollkommen ver= stehen zu lehren; so wird er zugleich bochft wichtig in Beziehung auf bie Entwidlung bes Dentvermogens. Der gange Borgang feines eigenen Dentengund Urtheilens und bie Gefete biefes Borganges werben auf diese Weise bem Schüler, indem er feine Muttersprache voll= kommen verstehen lernt, gewissermaßen vor Augen gelegt — burchsichtig gemacht; und ber gange Sprachunterricht wird für ihn eine fortgesette Uebung in ber Auffindung und Betrachtung ber Berhaltniffe, nach welchen ber Beift bie Begriffe unterscheibet, und ber Be= fege, nach welchen er fie im Denten und Urtheilen mit einan= ber verbinbet."

Nach ben hier aufgestellten methobischen Grundsten bilbete sich ber Sprachunterricht ber Bolksschule zu einer völligen Denklehre aus — bie Grammatik wurde zur Logik. Der materiale Zwed des Sprache unterrichts trat hierbei offenbar zurüd; dagegen wurde die formale Seite bis zur äußersten höhe gesteigert. Denn die Formen der Sprache sollten eben der Schlüssel sein, dem Schüler den vollen Einblick in die Operationen sprachlichen Denkens zu eröffnen. Durch die neue Methode sollte "das Denken in und mittelst der Sprache, hernach das Dens

ten über bie Sprache und endlich bas Denten über bas Denten in der Sprache ausgebilbet werden. Und so schroff die Höhe war, auf welche die Sache getrieben werden sollte: im Bertrauen auf das Allvermogen bes Unterrichts und ber Methode ichloß man fich an Beder mit Begeifterung an, und um nach feiner Berbeigung burch folden Sprach: unterricht bas Bolt auf eine höbere Stufe geiftiger Bilbung zu beben, ging man muthig baran, ben Schuler zu bem zu machen, mas bie wenigften Menfchen, auch bie wenigsten Lehrer erreicht hatten, jum Sprach: logiter, Sprachphilosophen". (Stodmayer.) "So finden wir bas gleiche Richtertennen bes natürlichen Stoffes für ben Unterricht bei Beder wie bei Beftaloggi, benfelben Frrthum, bag bas ichon Befannte ber angemeffenste Gegenstand bes Unterrichts sei, benselben wibernatürlichen Berfuch einer übereilten Steigerung ber geiftigen Rraft bes findlichen Alters. Wie Beftaloggi bem Rinde feinen eigenen Leib, fo analyfirt Beder bem Rinbe ben Leib feiner Borftellungen, bie eigene Sprache, bis in ein Detail, bem jebe, auch bie größte findliche Rraft erliegen muß." (Roth.)

Der Beder'sche "Leitfaden für den Unterricht in der deutschen Sprachelehre" war methodisch noch lange nicht so mundrecht gearbeitet, daß er zum allgemeinen Lehrbuch für Bolksschulen hätte werden können. I. R. Burst unternahm es, die wissenschaftliche Schulgrammatik Beder's für die Bolksschule zu bearbeiten. Er that dieß in der bekannten "Sprachdenklehre". Durch dieß Bücklein wurde Beder's eigenthümsliche Sprachlehre Eigenthum der Bolksschullehrer. Burst gab zu seiner "Sprachdenklehre" noch eine Anleitung heraus unter dem Titel: "Theosretischspraftische Anleitung zum Gebrauch der Sprachdenkslehre." Diese Anleitung sum Gebrauch der Sprachdenkslehre, wie selbst sehr abstracte Spracherscheinungen und Sprachregeln einer ansschaulichen und saßlichen Behandlung fähig sind. Freilich ist saßlich Gemachtes darum noch nicht gefaßt, Concipieses noch nicht Berscipirtes, aber auch verständig Gefaßtes als solches noch nicht praktisch verwerthbar.

Bu ber schnellen und weiten Berbreitung ber Wurst'schen Sprachbenklehre — sie hat über 80 Auslagen erlebt — trug ohne Zweisel Beder's überaus günstiges und empsehlendes Urtheil sehr viel bei. Beder's Urtheil lautet: "Es haben schon viele versucht, meine Grammatik für Schulen zu bearbeiten, aber die meisten haben theils durch vermeintliche Berbesserungen die ganze Ansicht entstellt und die Einheit derselben zerstört, theils durch Methodenkram Alles verslacht. Um desto mehr freut es mich, einmal ein Werk vor mir zu sehen, das in so hohem Grade geslungen ist. Die ganze Idee meiner Grammatik ist hier auf eine geistvolle und lebendige Weise aufgefaßt und nicht minder klar und lebendig dargestellt."

Bei den Bollsschullehrern war aber das Urtheil des praktischen Mesthodikers Diefterweg eine noch gewichtvollere Empfehlung. Diesters

weg fagt aber von Burft's Sprachbenklehre: "Sie geht von ber unmittelbaren Anschauung aus, stellt Beispiele, in welchen die zu findende allgemeine Lehre enthalten ift, jufammen, läßt biefelben von ben Schulern betrachten, leitet zur selbstthätigen Auffindung und sprachlichen Darftellung ber Regel an, stellt biese baran fest, lehrt fie anwenden und fügt (für ben Awed ber Befestigung) paffenben Stoff zu ausgebehnten Uebungen bei. Summa: fie befolgt bie natur: und fachgemäße Dethobe." Bas kann zum Lobe eines Schulbuches Größeres gesagt werden! Wie reimt fich's aber mit diesem Lobe, wenn Diesterweg über die Sprachbenklehre weiter fagt: "Für Elementariculen gibt bie Sprachbenklehre au viel; fie legt ein Fundament, auf bem in biefen Schulen nicht weiter gebauet wird; sie lehrt zu systematisch und verlangt zu viel Abstrac= Rlingt bas nicht wie Sat und Gegensat, wie Spruch und Wiberspruch? Mit nichten. Für Realschulen und Seminarien hat Burft die Beder'iche Schulgrammatik methodisch vortrefflich bearbeitet, nicht aber für Elementariculen. Bas nach wissenschaftlicher Methobe methobifch gang regelrecht ift, ift es nicht ebenso nach ber Glementarmethobe. Das ift burchaus feftzuhalten.

Burft gab in seiner Sprachbenklehre für jede Spracherscheinung eine Anzahl Sätze oder Beispiele, aus benen er die sprachliche Lehre und Regel ableitete. Da in der Gesammtheit jener Sätze sämmtliche Sprachregeln lagen, so bildeten sie für sich eine Beispiele Grammatik. Sofern Burft aus diesen Beispielen die sprachlichen Lehren und Regeln finden ließ, war sein Verfahren heuristisch; sofern er aber in wohlgeordneter Weise von einsachen Spracherscheinungen schrittveis bis hinauf zu den zusammengesetzten fortschritt, war sein Lehrgang aufbauend, also synthetisch

angelegt.

Die Wurst'schen Beispiele waren jedoch vielen Lehrern zu trocken und trivial. Man verglich sie mit getrockneten Pflanzen. Der hier gebotene Lehrstaff war also ohne Leben. "Sprache und Leben sind aber nun einmal unzertrennliche Begriffe und die Erlernung in diesem Gebiete nur Wiedererzeugung. Darum kann Sprache unter keiner Bedingung wie eine abgestorbene Pflanze erforscht werden." (Wilsbelm v. Humbolbt.)

Ging die Becker = Burst'sche Sprachmethode in ihren Abstractionen weit über das kindliche Denkvermögen hinaus, so konnte sie sich auf die Dauer nicht halten. Durch überspannte Anstrengung des Abstractionsvermögens hatte sie Erschlaffung und Apathie gegen den Gegenstand zur Folge. Selbst die Resultate der theoretischen Sprachkenntniß befries
bigten wenig; denn bei den Inspectionen hörte man nicht selten immer
und immer wieder nur die Analyse des einsachen Sahes. Um dittersten war
die Täuschung in Bezug auf die Stylbilbung, der die Tausende von
Sähen, die die Kinder hatten schreiben müssen, kaum Nennenswerthes genüht hatten. Bei diesem Stand der Sache mußte es zu einer Reaction
kommen. Wir begegnen auch auf dem Gebiete des Unterrichts der merk-

würdigen Erscheinung, daß neben einer Einseitigkeit und Berirrung oft zugleich eine andere Richtung sich als Correctiv oder Heilmittel hervordrängt und sich Geltung verschafft. So geschah es dießmal auch auf dem Gebiete des deutschen Sprachunterrichts, wie nun zu zeigen.

3. Die elementare Sprachlehre im Anschluß an's Lesebuch — ber sogenannte "anlehnenbe" ober "angelehnte" Sprach:

unterricht.

Wir haben schon bemerkt, welche Mängel Diesterweg an der Burst's schen Sprachdenklehre aufgebeckt. In seinem "Praktischen Lehrgang für den Unterricht in der deutschen Sprache" — die erste Auflage erschien 1828 — hatte Diesterweg bereits vor Burst einen bessern Beg gezeigt, wenn auch nicht nach Beise der "angelehnten" Methode.

Der eigentliche Begründer ber sogenannten "anlehnenben" Dethobe ift L. Kellner. Auch biefer Methobiter erkannte als nächsten Amed bes elementaren Sprachunterrichts "Sprachverftanbnig und Sprachfertigkeit mit Bilbung bes Sprachgefühls. Das Mittel zur Erreichung biefes Amedes tonne aber nur bie Sprache felbft fein, nicht bie Grammatif; benn biese mit ihrem Spftem sei nicht bie Sprache felbft, fonbern eine Abstraction aus ber Sprache." Rellner berief fich auf bie allgemeine Erfahrung, bag man zur Sprachfertigkeit und zum Sprachverftanbniß, ja zur tunftmäßigen Beherrschung die Sprache wol ohne die Grammatit, nie aber ohne lebendigen Bertehr mit ber Sprache felbft gelangen tonne. Daber führte er bem Rinde bie Sprache bor, nicht in abgeriffenen, ber Abstraction ju Liebe gebilbeten Bruchtheilen (Sagen), fonbern in jufammenhangenben Gangen, welche nach Form und Inhalt als Mufter bafteben. Denn nicht bloß bie Form, auch ber Inhalt sei babei Augenmerk und Bilbungsmoment, und beibe mußten in ihrer Bechselwirfung aufgefaßt werben.

Diese Grundsätze sprach Kellner schon 1835 in pädagogischen Zeitschriften aus, also noch ehe Wurft's Sprachdenklehre erschien. Bald darauf führte er sie in seinem "Praktischen Lehrgang für den deutschen Unterricht" auch praktisch aus. Dieser Lehrgang gewann je länger je mehr Freunde und hat am ersten kühn Front gemacht gegen die Wurst'sche Alleinherrschaft.

Busat. Es ist merkwürdig, daß auch R. F. Beder in dem oben genannten methodischen Schriftchen den selben methodischen Grund gedanken ausgesprocken hat, den wir eben von Kellner vernommen, ohne aber ihm praktische Folge gegeben zu haben. Seine Worte sind: "Wir erlangen dadurch, daß wir von Kindheit an immer unsere Sprache sprechen hören und selbst sprechen, und daß wir in ihr dieselben Verhältnisse der Gedanken und Vegriffe auf dieselbe Weise ausdrücken und ausdrücken hören, ein Gefühl, durch welches wir, ohne uns bestimmt der Regeln bewußt zu sein, leicht unterscheiden, ob richtig oder sehlerhaft gesprochen wird. Wie das Sprachgefühl der Gesundheit nur dei gestörtem Wohlbesinden, so thu sich das Sprachgefühl auch nur dann kund, wenn sehlerhaft gesprochen wird. Weil es sich nicht auf die Erkennt=niß bestimmter Gesetz und Regeln gründet, so sagt es und nicht, warum ein Ausdruck sehlerhaft ist; aber als ein Gesähl, welches sich in uns mit der

Sprache selbst entwidelt hat, leitet es uns, wenn es gehörig ausgebildet ift, sicherer als alle Sprachregeln. Dieses Sprachgefühl ift nun gerade bei der Muttersprache, weil diese nicht, wie eine fremde Sprache, nach Regeln erlernt wird, von der höchsten Bicktigkeit, und die Ausbildung desselben verdient besonders in den Bolksschulen die größte Beachtung." Sagt nicht hier Beder mit klaren Borten, daß man auch ohne Sprachregeln konne richtig iprechen und schreiben sernen?

Rach L. Kellner trat Philipp Badernagel mit gleichen Grunds sähen gegen die spstematische Grammatik der Beder Burft'schen Schule auf. In der Schrift: "Der Unterricht in der Muttersprache" — die 1842 zum ersten Male erschien, sagte er: "Ein gründliches grammatisches Studium der Muttersprache könne unmöglich vor dem 14., 15. Jahre beginnen; eine logisch zergliedernde Grammatik nach Beder sei aber für das Knabenalter ganz ungeeignet." Badernagel wollte, daß das Lesebuch zum Mittelpunkt der gesammten Sprachbildung gemacht werde.

Gleichen Standpunkt zum grammatischen Unterricht in Bolksschulen nahm Fr. Otto ein. In der Schrift: "Das Lese-Buch als Grundstage und Mittelpunkt eines bildenden Unterrichts in der Muttersprache" 2c. — lehnt er, gerade wie vor ihm L. Kellner, die grammatische Sprachlehre ebenfalls an Leseftücke an. Er verwarf nicht den grammatischen Unterricht als solchen, sondern nur jene grammatisirende Lehrart, die in allen Sprachstunden die Kinder nur mit abstractem Formels und Regelwerk plagt, nach grammatischen Subtilitäten halcht, eine nutlose Kunstsprache einübt, eine Handvoll besonders zugesschnittener Säte mit sadem Inhalte hins und herwirft und schließlich doch kaum über den einsachen Sat hinauskommt.

Man nannte die neue Lehrweise "angelehnten" Sprachunterricht, um mit dieser Benennung anzuzeigen, daß die Grammatik sortan im Lehrsplan keine selbkkkändige Stellung mehr haben solle: Worts, Wortbieges, Wortbildungss, Sahlehre und Orthographie — das Alles sollte sich aus der Behandlung der Lesekkücke ergeben. Materiell wurde der grammatische Unterricht der Volksschule kaum eingeschränkt, wie eine Bergleichung der Inhaltsangaben der betressenen Lehrbücher von Otto, Kehr u. a. mit dem Inhalt der Wurst'schen Sprachdenklehre erskennen läßt. Das Neue war eben nur die Methode. Da entsteht nun die Frage, ob sich diese neue Behandlungsweise der Grammatik auch in jedem Betracht bewährt habe. Auf diese Frage ist nun hier näher einzugehen.

Burst gab bekanntlich zur Entwicklung jeder Sprachregel beson = bere Beispiele, in benen nur vorkommen sollte, was theoretisch bereits erklärt war und was eben neu erklärt werben sollte. Unter der Unzahl von Sähen waren natürlich viele "fabe". Die "angelehnte" Methode nimmt ihre Beispiele aus dem eben in Behandlung stehenden Lesestücke — also immer aus einem lebensfrischen Ganzen. Diese

Ibee nimmt für sich ein, hat aber in der Ausführung ihre Schwierigs keiten.

Rellner ist — wie er uns selbst erzählt — durch Racotot auf Die Phee gefommen, ben Sprachunterricht auf eine Reibe ausgemählter Le festude ju ftuben und biefe fo ju berwenden, bag fie bem Schuler bas Material liefern, aus welchem er fich bie grammatischen Regeln felbst beduciren tonne. Es war aber schwer, für jebe einzelne grammatische Lehre und Regel ein paffenbes clasfisches Mufterftud zu finden. Darum verfaßte Rellner felbft Erzählungen, Die er unter hinzunahme claffifcher Lefeftude unter bem Titel: "Ausgewählte Mufterftude, Sate. Sprudmörter, Rathfel und Gebichte für Bolfefdulen" "Der fleine herausgab. (1. Aufl. 1841.) An die Erzählung: Birt" folieft er die Lehre vom nadten einfachen Sate an mit ben viererlei Aussagen: mas ber Gegenstand (Subject) thut ober nicht thut; was mit ihm geschieht ober nicht geschieht; wie er ift ober nicht ift; mas er ift ober nicht ift. Ferner belehrt er die Rinber an berselben Erzählung über bie Copula, über Rlexion im Allgemeinen, über bas Gefchlechtswort, über bie Schreibung ber Biegungsenbungen et und t zc.; julest ftellt er bie in die Erzählung eingelegte Bort= familie bes Beitworts "treiben" zusammen und unterscheibet babei etymologische Bufammenfegungen und Ableitungen. Für alle biefe iprachlichen Belehrungen ift Die angezeigte Erzählung besonbers ein= gerichtet. Es tonnte taum anders fein, als bag nun biefe für fo vie= Terlei ivrachliche Belehrungen besonders zubereitete Erzählung fein claffifches Gewand mehr haben tonnte; fie hatte etwas Gemachtes und barum Steifes. Sie war bequem für grammatifche Belehrungen, biente aber bafür weniger jenen boberen logischen und afthetischen Rweden, für bie nur wirklich claffische Lefestude geeignet finb.\*)

Otto wich von Rellner darin ab, daß er in seiner Anweisung nur classische Lesestücke für die grammatischen Belehrungen wählte. An das erste Stüd: "Der kluge Staar" schließt er die Lehre vom Hauptwort an. Die Fabel zählt aber von 114 Wörtern nur 14 Hauptwörter. Das weit überwiegende Nebensächliche verdunkelt in diesem Falle das Hauptsächliche. Dazu kommt noch, daß die 14 Hauptwörter nicht eins mal alle Arten vertreten. Der Lehrer muß also doch noch andere Beis

<sup>\*)</sup> Für Lehrer, benen die angezeigte Schrift nicht zur Hand ist, geben wir den Ansang der oben erwähnten Erzählung: "Morit tried oft des Baters Kühe und Schase hinaus auf die blumigen Triften. Besonders gern betried er dieß Besichäft im Frühlinge, wo alle Bäume und Sträucher lustig frisches Grün trieden. Dann lagerte sich Morit an einen sonnigen Higel und schaute umher. Er bewunderte den Aunstried der Bögel, mit dem sie Strohhälmchen und Floden Wolle zum Bau der Rester anstrieden, und vertried sich die Zeit mit Bedachtung seiner Heerde. — Da kam Friedrich, ein Schussamerad, herbei und sagte: Komm, Morit, wir wollen und ein Stündigen im nahen Walde umhertreiden; deine Heerde bedarf keines so ausmerksamen Treiders. Morit aber zeigte mit triftigen Gründen, daß er" zc.

spiele heranziehen, wenn er den Unterricht vom Hauptwort vollständig geben will. Liegt da nicht nahe, die Lehre vom Hauptwort lieber an dazu besonders gewählten Beispielen zu lehren? Man kommt

bamit gewiß leichter und sicherer gum Biele.

Rehr thut das so. Rachdem er das Lesestüd: "Die Sonne unt der Wind" — behandelt hat, läßt er den Unterricht über's Hauptworfolgen, aber an freigewählten und für den Gang dieser Unterredung eigens geordneten Beispielen. Erst am Schlusse läßt er die in jener Fabel vorkommenden Hauptwörter aussuch, eine Rebensübung, die allensalls auch hätte wegbleiben können. Bei Rehr erscheint also jenes Lesestüd für den darauf solgenden grammatischen Unterricht sast bedeutungslos. Noch mehr ist das der Fall bei der Behandlung der Lehre vom Subjectiv=Rebensahe. Kehr behandelt diesen dei dem Lesestüde: "Der Herr ist König". Genannte Sahart kommt aber hier nur einmal vor. Was blied ihm da übrig, als die für den weitern Unterricht nöthigen Beispiele selbst zu bilden? Der grammatische Unterricht hat dann aber auch in diesem Falle mit dem betressenden Lesestüde nichts mehr zu thun — er schließt nur noch äußerlich an dasselbe an; er hätte sich mit gleichem Recht auch an andere anschließen können.

Der prattifche Rebr ift neuerdings noch entschiedener von der Ibee abgefommen, ben grammatischen Unterricht an Leseftude anzuknüpfen. Er fagt barüber in ber Borrebe zu Dietlein's Sprachschuller: "Die in neuerer Zeit auftauchenbe Abneigung gegen bas Berfahren, welches bas Lefestud auch als Ausgangspunkt bes grammatischen Unterrichts benütt, hat gang entschieden ihre Berechtigung. Bunachft um begwillen, weil bas Lefeftud biejenigen Spracherscheinungen, welche bem Rinde gum Bewußtsein gebracht werben sollen, nicht in der erforderlichen Anzahl gleichartiger Formen barbietet, fo bag burch bas bunte Gemisch von paffenben und unpaffenben Beispielen feine flare Anschauung ber Sprachlehre ermöglicht wird: fobann auch bekhalb, weil bie im Lefeftud zur Berwendung tommenben Sprachformen räumlich oft so weit auseinanderliegen, daß es nicht geringer Dube bedarf, bas Busammengehörige aufzusuchen und übersichtlich zu gruppiren. Es ift barum in ber Ordnung, bag man in neuerer Reit ben früheren Weg verlaffen bat und jest ben grammatischen Unterricht nicht mehr an Lefestude, sondern an Dufterftude anzuschließen versucht, welche sowol burch ben Reichthum ihres Gebankeninhalts als durch die Correctheit ihrer Form ben Schülern Beranlaffung werben tonnen, mit erhöhtem Interesse immer tiefer in bas Wesen ber Sprachgesete einzubringen." Aehnlich Rarl Richter in feiner "Anleitung jum Gebrauch bes Lesebuchs", wo es heißt: "Gine folche Sammlung von Beiivielen gemährt ben Bortheil, baf fie bie in Betracht zu nehmenben formen in abgeschlossenen Ganzen barbietet, burch beren Anordnung es leicht möglich ift, bem Unterricht ficheren Gang zu verleihen. Gine folche Sammlung von Beispielen tann febr wol Glied bes Lefebuches fein, obne bessen Besen zu verzerren. Sie erlangt bas Recht bazu, wenn fie bie zur Erfenntniß zu bringenden grammatischen Formen an Beispielen barstellt, welche auch um ihres Inhaltes willen werthvoll und für die

Jugendbilbung beachtenswerth finb."

In ben Sprachstunden nach ber "anlehnenden" Methode war eine zu bunte Mannichfaltigfeit ber ibrachlichen Uebungen, ein frauses Durcheinander. An ein und bemfelben Lefestude nahm man zuvörberft verschiebene Lese= und Bortragsübungen vor; es wurde sachlich erklärt; bann ichlok man an basselbe noch an: Worts, Wortbiegungs-, Wortbilbelehre, Saglehre, Orthographisches. Bei fo vielerlei Uebungen tam es - befonbers bei langeren Mufterftuden - vor, bag auf eine syntattifche Lection erft nach Bochen eine neue syntattische, auf eine etymologische Stunde auch erft wieder nach Wochen eine neue etumologische Lection folgen tonnte. Gin fo unterbrochener und burch: brochener Lehrgang bes grammatischen Unterrichts mußte ber Aneig= nung und Ueberfichtlichkeit nothwendig Gintrag thun. Wochenlange Unterbrechungen schaben im Unterricht stets. Darum bürfte es zwedmäßiger fein, auf Grammatit wochentlich eine bestimmte Stunde gu verwenden, ober auch zwei halbe Stunden. So will es Dr. R. Panis in feinem "Leitfaben für ben Unterricht in ber Grammatit ber beutschen Sprache". Im Borwort fagt er: "Das Lesebuch muß ber Mittelpunkt, seine claffischen Mufterftude muffen ber Ausgangspunkt und das beständige Object alles Sprachunterrichts in der Bolksschule sein. Die Sprachbetrachtung ift eine febr vielseitige, und die grammatische ift zwar nur eine ber vielen Seiten, aber fie ift eine unerlägliche und muß wie jebe andere, auch wenn fie an's Lesebuch angeschloffen wird, in einer geordneten Folge fortichreiten." Für einen geordneten Curfus forbert aber Dr. Panis vor Allem eine besondere wochent: liche Sprachftunde - für Grammatit ausschließlich bestimmt. ift gewiß bas Richtige. Nun noch Gins!

Wenn sich das Kind an einer bibl. Geschichte erbauet hat, würde eine grammatische Betrachtung die religiösen Eindrücke sicher nur stören. Die classischen Lesestücke sollen den Sprachgeist des Kindes bilden. Wenn sich nun da das Kind an einem classischen Lesestücke — wir wollen sagen — sprachlich erbauet hat, so dürfte es in diesen weihevollen Eindrücken durch nüchterne grammatische Belehrungen nur gestört werden. Es widerstrebt dem Gesühl, wenn an das sinnig zarte Gedicht von Uhland: "Die Kapelle" eine umständliche Belehrung über das Umstandswort angeschlossen wird, wie's dei Bräunlich zu sinden. Damit soll nicht gesagt sein, daß man das Lesebuch zu grammatischen Zwecken gar nicht benutzen solle. Hat man an wohlgeordneten Beispielen die Shlben "chen" und "lein" behandelt, so möge man immerhin die Verkleinerungswörter aufzsuchen lassen, die in dem Gedicht: "Die beiden Fensterlein" vorkommen.

Ziehen wir nunmehr die Summa, um unseren Standpunkt zur Methode bes elementaren grammatischen Unterrichts näher zu bezeichnen.

Bir faffen unfere Meinung hierüber in folgende Sage:

1. Es kann Sprache auch ohne Grammatik gelehrt und gelernt werben. Gelehrt wird Deutsch in jeder Stunde, in welcher correct gefprochen wirb. Auf biese praktischen Uebungen im Deutschen bat man großen Werth zu legen. Albert Richter sagt in seinem Schriftchen: Riel. Umfang und Form bes Unterrichts in ber beutschen Grammatif für die Boltsschule: "Der Elementarlehrer, ber fich mit seinen AB C=Schuten. am ersten Tage ihres Schulbesuches unterhalt und ihnen fleine Satichen Der Lehrer, ber fich bon feinen entlockt, treibt beutsche Grammatik. Schülern eine biblifche Geschichte wiedererzählen läßt, ber in ber Geschichtsober Geographieftunde feine Frage einmal fo ftellt, daß ber Schuler einen ausammengezogenen Sab antworten muß, ber Lehrer, ber bei Gelegenbeit ber Beimathstunde in der Unterclaffe eine Frage stellt, auf welche die Antwort lautet: "Der Ries wird auf Die Strafe geschüttet" und eine andere, auf welche bie Antwort lautet: "Das Saus fteht an ber Strafe", ber Lehrer, ber in ber Rechenstunde ben Ausbrud: "Der britte Theil von einem Thaler" verändern läßt in "ber britte Theil eines Thalers": alle biese Lehrer haben beutsche Grammakit getrieben. Es ist aber bazu burchaus nicht nöthig, bag bie Schüler bavon etwas wiffen, es ift nicht nöthig, daß ber Lehrer babei von einfachen und zusammengezogenen Sähen, von Berhaltniswörtern, die ben britten ober vierten Fall regieren, von bem Genitiv u. f. w. gesprochen habe."

Gelernt wird Deutsch vom Kinde fast instinctiv. Sein Sprachgeist und Sprachtrieb eignet sich bei rechter Einwirkung die Formen der hochebeutschen Sprache mit der Zeit so an, daß dasselbe völlig correct und gut deutsch sprechen lernt. Der Sah: Der Fromme gefällt Gott — kann auch so gegeben werden: Wer fromm ist, gefällt Gott. Man darf dem Kinde nur zwei, drei solcher Sähe in Sakgefüge verwandeln, und es wird ähnliche Sähe ganz von selbst ebenso umbilden. Daß der Tischler eine Person ist, die Tische, der Töpfer eine Person, die Töpse macht, begreist auch das Unterclassenind. Aber schon dieses Alter wird das Wort "Fischer" nicht dahin verstehen, daß es eine Person bedeute, die Fische macht, sondern vielmehr eine Person, die mit Fischen umgeht, die sie fängt. Wenn der Lehrer diesem Sprachgeiste immer und überall die rechte Anregung gibt, so ist es wol möglich, daß das Kind grammatisch richtig sprechen und schreiben lernt. Hiebei wirkt der eigene Sprachtrieb das Weiste mit.

2. Theoretische Grammatik halten wir aber gleichwol für nöthig und nühlich; es kann der Schulunterricht ihrer nicht entbehren. Das Kind muß die Wortarten unterscheiden können; es muß wissen, was Einund Mehrzahl ift und wie die Mehrzahl gebildet wird. Es muß das Wichtigste aus der Wortbildes und Sahlehre kennen lernen. Durch die grammatischen Lehren soll es allerdings befähigt werden, innerhalb seines Sprachgebiets sich der Richtigkeit seiner Sprechweise auch theoretisch bewußt zu werden.

3. Wir halten aber feft, baß aller grammatische Unterricht der Bolksichule nicht als Selbstzweck, sondern nur als Mittel zur prak-

tischen Erlernung ber Sprache anzusehen und zu behandeln ist. Wir stimmen hierin ganz mit Rellner und Rehr. Rellner sagt: "Wenn die Grammatik auch nicht ganz aus unsern Bolksschlen verwiesen werden kann, so wird sie doch keineswegs darin eine Hauptrolle spielen oder ausschließlich dem Sprachunterricht Gestalt und Inhalt geben, sondern sie wird vielmehr nur als Mittel zur leichtern Verständigung und Auskunft dienen und demnach das wenige einsache Naterial an Regeln und Anschauungen bieten, das als Grundlage der praktischen Fertigkeiten, nämlich des Schreibens und Lesens dient." Rehr sagt: "Der grammatische Unterricht der Volksschule ist auf keiner ihrer Unterrichtsstufen Zweck, sondern überall nur Mittel zum richtigen Verständniß und zur würdigen Handhabung der hochdeutschen Büchersprache, insbesondere der schriftlichen Darstellung."

4. Das, was aus der Grammatit in die Bolksschule gehört, ließe sich wol in den Stunden für schriftliche Arbeiten und Correcturen mit behandeln; wo es aber irgend thunlich, sinden wir es viel zweckmäßiger, für den grammatischen Unterricht eine bestimmte Wochenstunde anzusezen. Die Bermengung dieses Gegenstandes mit den Leseübungen hat ohnedieß ihr Bedenkliches, wie wir schon angedeutet. Hat der Lehrer 60 Kinder, so hat er in den Lesstunden wahrlich genug zu thun, wenn er alle Schüler im sinngemäßen und ausdrucksvollen Lesen vorwärts bringen will.

5. Die grammatischen Belehrungen müssen natürlich an bazu geeigeneten Stossen vorgenommen werden. Man wähle dazu musterhafte Beisspiele, die das enthalten, was sprachlehrlich erläutert werden soll. Es eignen sich dazu Sprüchwörter, Sinnsprüche, Liedstrophen u. dergl. Die BeispielsGrammatik von Franz Brümmer, wie das "Deutsche Sprachsbuch" von Hüttmann (4. Ausl.) bieten hierzu überaus reiche Stosse. Sine gute Beispiels Grammatik ist die nothwendige Grundlage unserer grammatischen Eurse.

6. Man verbinde logische und grammatische Zergliederug ber Sätze in angemessener Beise. Man bediene sich, was die grammatischen Bezeichnungen betrifft, beutscher Namen, also nicht: Singular, Plural,

sondern Einzahl, Mehrzahl.

7. Wo man das, was in der Stunde für Grammatik behandelt worden, bei der Betrachtung von Leseftücken, bei der Correctur von schriftlichen Arbeiten u. s. w. gelegentlich anwenden kann, möge man's thun; auf diese Weise kommt die Grammatik wieder mit den Lesestücken und mit den schriftlichen Arbeiten in Verdindung.

8. Auch die Stoffe der elementaren Sprachlehre ordnet man in Jahrescurse, und zwar so, daß jeder Cursus in seiner Wort: und Sahlehre ein in sich abgeschlossenes Ganze bitdet, das nach oben sich

concentrisch erweitert.

9. Die Orthographie wird in der Obreclasse immer noch im Auge zu behalten sein. Sie gilt von je als ein Schulkreuz. "Das ist sie auch, so lange man die Sache aus Unwissenheit ober Trägheit beim verkehrten Enbe anfaßt; fie ift es namentlich, so lange man die Orthographie als einen Theil ber Grammatit erft auf ber oberften Stufe lehren will und fich auf Unter: und Mittelftufe nicht barum tummert." (Stitting.) Bie auf Unter: und Mittelftufe die Orthographie anzubahnen und zu pflegen, ift von uns oben bargethan worben. hier möchten wir nur noch warnen por recht nuklosen orthographischen Uebungen, die man selbst in renom= mirten Lehrbüchern noch findet, wie 3. B.: Schreibe Borter auf mit Berdoppelung des Mitlautes m - n - 1 - t! Ober: Schreibe Borter . auf, in benen bas gedehnte i mit e, und solche, in benen es ohne e geichrieben wird! Ober: Schreibe Wörter auf mit ber Enbsplbe ig und ich! Es ist ja klar, bag, wenn bas Rind solche Wörter auffinden und schreiben tann, die Uebung selbst ganz nuplos ift. Auch bei Suttmann finden sich bergleichen Uebungen, die das im Uebrigen gute Büchlein ausscheiden möchte, wie 2. B.: Erganze folgende Sate: Gott gruft mand., ber ib - nicht bantt.

5. Literatur. Wir haben bereits eine Anzahl Anweisungen und Lehrbücher für ben elementaren Sprachunterricht namhaft gemacht. Wir fügen hier nur noch einige hinzu. A. Berthelt, Praktische Anweisung zum beutschen Sprachunterrichte in ben unteren Classen ber Bolksschulen.

3. Fr. Rante, Uebungsbuch für ben Unterricht im Rechtschreiben, in ber Sprachlehre 2c.

Derfelbe, Die deutsche Sprache als Unterrichtsgegenstand in der deutschen

Boltsichule. Handbuch zum Uebungsbuch. Lüben und Dr. Panit haben unsern Gegenstand für Bürgerschulen bearbeitet, und zwar in concentrischen Rreisen. Beibe Berte find aber auch in gewöhnlichen Boltsschulen brauchbar, wenn ber Lehrer zusammenzuziehen verfteht. Außerdem empfehlen wir hier noch folgende Werte refp. Abhanblungen:

Albert Richter, Biel, Umfang und Form des Unterrichts in der beutschen Grammatik für die Bolksschule.

Frang Brummer, Leitsaben für ben beutschen Sprachunterricht in mehr-classigen Schulen. In 3 sich erganzenben Curfen.

Derselbe, Beispiel-Grammatik. Geordnete Sammlung von Musterbeispielen zum Unterricht in der beutschen Satzlehre.

A. Bräunlich u. Conf., Das Lefebuch in ber Boltsschule. Pfifterer, Bur Frage bes Sprachunterrichts und besonders der Grammatik in der Boltsschule. Sehr gut. (S. neue Blätter aus Süddeutschland für Erziehung u. Unterr. Jahrg. 1872.)

L. Geiger, Ueber deutsche Schriftsprache und Grammatik mit besonderer Rücksicht auf deutsche Schulen.

Rusak. Nächst den katecketischen Uebungen dürsten die Lebrübungen im Deutschen — insbesondere über grammatische Gegenstände — die schwerften, aber auch die für Bilbung des Lehrgeschieds besonders lohnenden jein; weßhalb sie mit großem Fleiß zu pflegen sind. Jede Lection erfordert hier ihre besondere Anlage, die Ausführung ihren eigenthümsichen Gang. Bei diesem Unterricht muß sestgehalten werden, daß Sprachbildung und Geistesbildung sich ganz numittelbar berühren, und daß hier nicht sowol sprachliches Wissen, als vielmehr Sprachbildung bie Hauptsache ift. Hier können praktische Seminar-lehrer für die Bildung der Lehrgeschicklichkeit ihrer Schüler Großes wirken. Das Wie an einer Reihe von Beispielen weiter auszuführen geftattet ber Raum nicht. Es mogen nur zwei Aufgaben aus ber Bortlehre in fliggirten Entwürfen mit etlichen eingewebten prattifchen Binten folgen, Die in etwas ertennen laffen werben, wie wir's meinen.

### Erfte Aufgabe.

#### Das Dingwort: Begriff unb Arten.

- 1. Begriff. Dingwörter sind Wörter, womit wir Gegenstände benennen; türzer: Ramen für Dinge. Dieser Begriff ist sehr einsach: er liegt im Ramen selbst. Dennoch will er entwickelt sein und so, daß das Kind seine Ausmerlsamseige auf Dinge der Umgedung und lass in Betracht kommt. Etwa so! Man zeige auf Dinge der Umgedung und lasse sie nennen. Dabei soll das Kind denkend auseinander halten: Ding (Sache) und Ramen. Damit die Kinder diesen Unterschied scharf benken, sordere man, daß sich jedes irgend ein Ding denke, ohne es zu nennen. L. Ich will 'mal sehen, ob ich sinder, was du was du dir in deiner Seele jetzt vorstellst. Ist's von Holz? Kann es gehen? Ich errathe es also nicht. Aber du weißt, welches Ding du dir denken. Benn das Ding in der Stude ist, könntest du mir's auch zeigen! Kun nenne mir den Ramen! L. Ietzt eit, könntest du mir's auch zeigen! Kun nenne mir den Ramen! Werkt ihr jetzt, was ein Kame thun kann: im Augenblick in 60 Seelen ein Bild von sinem Dinge malen sogar von einem abwesenden! So schall malt kein Waler. Wie wollt ihr aber das Bild nennen, das ihr in der Seele habt, wenn ihr euch ein Ding vorstellt? Und weil es eine Korstellung von einem Dinge ift wie deßhalb? Eine Dingvorskellung. So unterscheidet nun dieß Dreisache wohl: Ding Dingvorskellung Dingnamen oder Dingwort (Kennwort).
- 2. Arten. Für die Bolksschule genügt eine einfache Eintheilung, etwa solgende: a. Personen:, Thier:, Sachnamen. b. Eigennamen. c. Gattungsnamen. d. Sammelnamen. e. Stoffnamen. Diesen concreten Arten fügen wir noch bei: f. Gebankennamen (abstracta).
- a. In der Sprachlehre befaßt man zuweilen Personen= und Thiernamen unter die gemeinschaftliche Benennung: Personennamen. Das ist nicht zu billigen. Der Mensch ist ein Bernunstwesen. Rur vernünstige oder geistige Wesen heißen personliche. Wir unterscheiben daher Personennamen als Ramen sür geistige Wesen und Thiernamen als Benennungen für Thiere. Die Ramen für leblose Gegenstände nennen wir Sachnamen. Das Alles läßt sich unterrichtlich leicht behandeln. L. Gib doch den wichtigsten Unterschied an, der zwischen Mensch und Thier bestehtl R. Der Mensch hat Bernunst ist versusischen Mensch und Thier vestehtlig, der Mensch ein vernünstig oder geistig Wesen ist, so heißt er auch ein pekönlich Wesen eine Person. Wiederhole, was wir eben z.! Wie werden wir nun Kamen sür Menschen nennen, weil Menschen persönliche Wessen sind Menschen personliche Wessen sind Menschen personliche Wessen sind Menschen personliche Wessen sind Menschen personliche Wessen sind Menschen nennen, weil Menschen personliche Wessen sind Menschen sind Menschen nennen, weil Menschen personliche Wessen sind Menschen sind Menschen von der Wessen von der Wenschen von der werden von der Wenschen von der Verschen von de

Man kann nun noch Personennamen angeben lassen. Dabei hüte man sich vor zu unbestimmten Forderungen, bei denen das kindliche Denken vag umhersschweist; der Lehrer gebe ihm vielmehr immer eine bestimmte Richtung. Hier etwa so: Aun nennt Personennamen für biblische Personen und zwar von Konigen — Propheten — von Frauen; geschichtliche Ramen, und zwar von Konigen mationsgeschichte u. s. w. Rennt nun Sachnamen, und zwar Dinge, die der Tischer braucht und die er pflegt zc.

b. Eigennamen — sind Ramen, die einem besonderen einzelnen Gegenstande eigen sind. A. Wie heißt die Stadt, in welcher wir wohnen? — Gibt es in unserm Baterlande noch eine Stadt, die Walbenburg heißt? — Also ist dieser Rame nur unserer Stadt eigen. Wie heißt die Stadt, in welcher unser König wohnt? — Gibt es in unserm Baterlande noch eine Stadt, die Oresden heißt? — Was sur ein Kame ist also auch Dresden, da nur eine Stadt so heißt? — Alle Siddtenamen sind Eigennamen. Rennt mir noch etliche Städtenamen; du zwei, die mit dem Buchstaden A ansangen! — Du zwei, die mit dem Buchstaden B ansangen! — U. s. w.

- c. Gattungenamen. Ramen für Dinge, von benen man Arten angeben tann, heißen Gattungsnamen; die Ramen für die Arten jelbst aber Arts namen. Entwidsung etwa jo: 2. 3ch zeige euch hier meine Uhr. Wie nennst du diese Uhr, weil ich sie in der Tasche trage? - Kennt ihr noch andere Arten von Uhren? - - Sier feht diefen Tijd. Bie wollt ihr ihn nennen, weil ich baran lehre? - Kennt ihr noch andere Arten von Tijchen? - Merfet nun: wenn man bon einem Dinge Arten angeben tann, jo nennt man's eine Gattung, - ein Gattungsbing; ber Rame für basielbe heißt Gattungename; die Ramen für die Arten aber Artnamen. Ift wol Buch ein Gattungename? -Beweise es! - 3ft Saus ein Gattungename! - Beweise es! U. i. f.
  - d. und e. Sammel: und Stoffnamen. Behandlung abnlich wie bei c. Dier nur noch einige Fingerzeige für die Behandlung ber Gebantennamen.

f. Gedankennamen (abstracta). L. Gib einen Gegenstand an, den du jehen tannft! (Uhr.) L. Den bu hören tannft! - Den bu riechen ichmeden - fuhlen tannft! L. Dinge, die man mit den Sinnen wahrnehmen fann, beißen Ginnen-Dinge. Gibt es auch Dinge, die nicht finnlich

wahrnehmbar find? Run gebt Achtung! 2. Dente dir einmal irgend ein Ding! — L. Kann ich feben, was bu bir vorstellft? -- Doch ift die Borftellung etwas in deiner Seele. Derfe: Borftellungen find gedachte Dinge. — Gebantendinge. (So werben: Sobe, Tiefe, Treue u. f. w. nur binglich gedacht.) — Namen für Borftellungen, für bloß gedachte Dinge, heißen Gedankennamen. 11. f. w.

### Bweite Aufgabe.

### Die Beugung bes Dingwortes.

Die Beugung bes Dingwortes tann nur an Saten - also auf analytische Beife gelehrt werben. Bir besprechen erft bie Fallbiegung an sich, sobann die brei Arten berielben, nämlich bie ftarte, die fcmache, die gemischte Beugungsform. Collten wir nicht lieber fo orbnen: Die fcmache, Die ftarte, bie gemischte Declination? Rein! Die ftarte Bengungsform hat die auffallenoften Beranderungen, sie stellt das Bejen der Beugungsformen am anschaulichsten bar! Dazu ift fie auch hiftorisch bie altere. Es liegt hier ein ahnlicher Fall bor, wie bei ber Bilbung ber Dehrzahl. Manche Methobiter beginnen bier mit Bortern, die fich in der Dehrzahl gar nicht verandern, wie Finger, Fenfter, Engel; dann laffen fie erft Borter folgen, die im Plural umlauten zc. Das Umgelehrte ist das Richtige, erst Beispiele mit Umsautungen: Bater, Bäter, Tochter, Töchter, Mutter, Mütter zo.; dann Beispiele, wo die Wehrzahl durch Endsulsben: n, en, e, er gebildet wird: der Sachse, die Sachsen; die Thür, die Thüten; der Kern, die Kerne; die Jahl, die Jahlen; darauf Beispiele, welche die Wehrzahl mit Umsautung und Endung bilden: das Dach, die Dächer; das Dach die Dächer der die Dächer der das Dach die Dächer der das das Dach die Dächer der das der das das Dach die Dächer der das das das der das der das das der das das der das das das der das der das der das bas Dorf, die Dörfer; der Sohn, die Sohne; die Maus, die Mäuse; nun erft Wörter, welche sich in der Mehrzahl gar nicht andern: der Engel, die Engel.

Die Gabe, an benen ber Lehrer bie Fall: und Beugungeformen erlautern will, muffen an die Wandtafel geschrieben werden.

I. 1. Der Mann tampft - bie Manner tampfen.

2. Der Urm bes Mannes ift ftart - bie Arme ber Männer find ftart.

3. Dem (tapfern) Manne gebührt Ehre - den (tapfern) Männern gebührt Ehre.

4. Baffen gieren ben Mann! Baffen gieren bie Manner!

II. 1. Der Menich bedarf der Bildung -- die Menichen bedürfen der Bildung. 2. Die Geele bes Menichen ift unfterblich - bie Scelen der Menichen find unfterblich.

- 3. Gott gab bem Menichen Bernunft Gott gab ben Menichen Bernunft.
- 4. Gott fouf ben Menichen nach feinem Bilbe Gott fouf bie Denichen nach feinem Bilbe.
- III. 1. Das Muge ift bes Leibes Licht bie Angen find bes Leibes Licht. 2. Die Geftalt des Auges ift tugelformig - Die Geftalt ber Augen ift

3. Die Wimper bient bem Auge jum Schut - Die Wimpern bienen ben Augen zum Schut.

4. Schonet Das Auge! Schonet Die Augen!

Ausführung. 1. Die Lehre von der Bildung der Gin: und Dehrzahl wird worausgefest. An fie anfnupfend, laffe man von den Bortern: ber Mann, ber Menich, ber Sohn, ber Engel bie Mehrzahl bilben und beren Entflehung genau beschreiben. Jest laffe man bie Sage unter I lefen und auf bie neuen Formveranberungen bes Dingwortes merten. Man zergliedere bie 4 Sage, mit besonderer Beachtung des gebeugten Wortes. Es ergeben sich so bie 4 Fragen: wer — wessen — wem - wen; und die 4 Fälle: Werfall, Wessenfall, Bemfall, U. j. w.

2. Jest lente man bie Aufmertfamteit ber Rinder auf die Endungen ber einzelnen Fälle. Man schreibe die Endungen übersichtlich aus. Das Wort: ber Mann verandert fich in ben Endfolben mehr, als bas Wort: ber Dienfch. Man unterscheibe nun: die ftarte -- die ichwache Beugungsform. 11. f. w.

Bulett Beispiele zur Uebung. In höheren Anstalten hat man tiefer in die Casuslehre einzugehen und da 3. B. ju unterscheiben: ben poffeffiven Genitiv als Befinfall: bas Schloß bes Fürsten; ben partitiven ober Theilungs-Genitiv: bas Schloß ber Thur; den Genitiv des Stoffes: ein Ring des feinsten Goldes; einen Genitiv der Eigenschaft oder Qualität: ein Mann der Wissenschaft. Für die Bollsschule gehoren dergleichen grammatische Subtilitäten nicht.

### D. Die ichriftlichen Auffage ber Oberclaffe.

### §. 161.

1. Bedeutung und Biel. Unfer Bolf ift burch feine Bolfsichulen ein lefenbes geworben; bie Gegenwart ftrebt babin, es auch zu einem ichreibenben zu machen. Das Schreiben (ber Auffat) ift gewiffermagen die Spite ber gesammten sprachlichen Bilbung. Alle anbern sprachlichen Uebungen bienen ihm, wie auch es felbst allen bient. Daber fagt Berber: "Man muß fich im Schreiben üben, wenn man richtig fprechen, genau lefen und boren will; ber Griffel icharft ben Berftanb, er berichtigt die Sprache, er entwickelt Sbeen, er macht bie Seele auf eine wunderbare Beife thatig." "Gin Blatt ichreiben regt ben Bilbungetrieb lebenbiger an, ale ein Buch lefen." (Jean Baul.)

Rein Gegenftand läßt den Bilbungsftand einer Schule fo leicht und ficher ertennen, als ber Auffat. "Die Auffatbucher find bas Geficht ber Schule." (Gifenlohr.) Die Boltsschule leistet hier nun bas

- c. Gattungsnamen. Namen für Dinge, von benen man Arten angeben kann, heißen Gattungsnamen; die Ramen für die Arten jelbst aber Artsnamen. Entwicklung etwa so: L. Ich zeige euch hier meine Uhr. Wie nennst du diese Uhr, weil ich sie in der Tasche trage? Kennt ihr noch andere Arten von Uhren? Dier seht diesen Tisch. Wie wollt ihr ihn nennen, weil ich daran lehre? Kennt ihr noch andere Arten von Tischen? Merket nun: wenn man von einem Dinge Arten angeben kann, so nennt man's eine Gattung, ein Gattungsding; der Rame für dasselbe heißt Gattungsname; die Namen sür die Arten aber Artnamen. Ist wol Buch ein Gattungsname? Beweise es! U. s. f.
  - d. und e. Sammel: und Stoffnamen. Behandlung abnlich wie bei c. hier nur noch einige Fingerzeige für bie Behandlung ber Gebantennamen.

f. Gebankennamen (abstracta). L. Gib einen Gegenstand an, den du jehen fannst! (Uhr.) L. Den du hören tannst! — Den du riechen — schmeden — fühlen kannst! B. Dinge, die man mit den Sinnen wahrenehmen kann, heißen Sinnen Dinge. Gibt es auch Dinge, die nicht sinnlich wahrnehmbar sind? Run gebt Achtung!

2. Dente dir einmal irgend ein Ding! — L. Kann ich feben, was du dir vorstellst? — Doch ist die Borstellung etwas in deiner Seele. Merte: Borstellungen sind gedachte Dinge. — Gedantendinge. (So werden: Höhe, Tiefe, Treue u. s. w. nur dinglich gedacht.) — Ramen für Borstellungen, für bloß gedachte

Dinge, beifen Gebantennamen. U. f. w.

### Bweite Aufgabe.

### Die Bengung bes Dingwortes.

Die Beugung bes Dingwortes kann nur an Saten — also auf analytische Beise gelehrt werben. Bir besprechen erst die Fallbiegung an sich, sobann die drei Arten derselben, nämlich die starke, die schwache, die gemischte Beugungssorm. Sollten wir nicht lieber so ordnen: die schwache, die gemischte Beugungssorm. Sollten wir nicht lieber so ordnen: die schwache, die gemischten Beränderungen, sie stellt das Besein der Beugungssorm hat die auffallendsten Beränderungen, sie stellt das Besein der Beugungssormen am anschaultschken dar! Dazu ist sie auch historisch die ältere. Es liegt hier ein ähnlicher Fall vor, wie bei der Bildung der Nehrzahl. Manche Methoditer beginnen hier mit Börtern, die sich in der Mehrzahl gar nicht verändern, wie Finger, Fenster, Engel; dann lassen sie erst Börter folgen, die im Plural umlauten zc. Das Imgekehrte ist das Richtige, erst Beispiele mit Umlautung en: Bater, Bäter, Tochter, Kutter, Mütter zc.; dann Beispiele, wo die Mehrzahl burch Endsus, to kendschie in, en, e, er gebildet wird: der Sachse, die Sachsen; die Thür, die Thüren; der Kern, die Kerne; die Zahl, die Zahlen; darauf Beispiele, welche die Mehrzahl mit Umlautung und Endung bilden: das Dach, die Däcker; das Dorf, die Dörser; der Sohn, die Söhne; die Maus, die Mäuse; nun erst Wörter, welche sich in der Mehrzahl gar nicht ändern: der Engel, die Engel.

Die Sage, an benen ber Lehrer bie Fall: und Beugungeformen erlautern will, muffen an bie Banbtafel geschrieben werben.

I. 1. Der Mann tampft - die Manner tampfen.

2. Der Urm bes Mannes ift ftart - die Arme der Manner find ftart.

3. Dem (tapfern) Manne gebührt Ehre — ben (tapfern) Männern gebührt Ehre.

4. Baffen gieren ben Mann! Baffen gieren bie Manner!

II. 1. Der Menich bedarf der Bildung - die Menichen bedürfen der Bildung.

2. Die Geele bes Denichen ift unfterblich -- bie Geelen ber Denichen find unfterblich.

3. Gott gab bem Menichen Bernunft - Gott gab ben Menichen Bernunft.

4. Gott fouf ben Denichen nach feinem Bilbe - Gott fouf bie Denichen nach feinem Bilbe.

III. 1. Das Auge ift bes Leibes Licht - bie Angen find bes Leibes Licht. 2. Die Geftalt bes Auges ift fugelformig -- Die Geftalt ber Augen ift

3. Die Bimper bient bem Auge zum Schut - bie Bimpern bienen ben Augen zum Schut.

4. Schonet bas Auge! Schonet bie Augen!

Ausführung. 1. Die Lehre von ber Bilbung ber Gin: und Dehrzahl wird vorausgefest. An fie anfnupfend, laffe man von ben Bortern: ber Mann, ber Renich, ber Sohn, ber Engel bie Mehrzahl bilben und beren Entfiehung genau beschreiben. Jest laffe man die Cabe unter I lefen und auf die neuen Formveranderungen bes Dingwortes merten. Man zergliedere die 4 Sabe, mit besonderer Beachtung des gebeugten Wortes. Es ergeben sich so die 4 Fragen: wer — wessen — wen — wen; und die 4 Falle: Werfall, Bessenfall, Wemfall, Wenfall. 11. s. w. 2. Jett lenke man die Ausmerksamkeit der Kinder auf die Endungen der

einzelnen Falle. Man fcpreibe die Endungen übersichtlich aus. Das Wort: ber Mann verandert fich in den Endfolben mehr, als das Bort: ber Denfch. Man unterscheibe nun: die ftarte - - die ichwache Beugungsform. 11. f. w.

Bulest Beispiele zur Uebung. In höheren Anstalten hat man tiefer in die Casuslehre einzugehen und da 3. B. zu unterscheiben: ben possessische Genitiv als Besithfall: bas Schloß bes Fürsten; ben partitiven ober Theilungs Genitiv: bas Schloß ber Thür; ben Genitiv bes Stoffes: ein Ring bes seinsten Golbes; einen Genitiv ber Eigenschaft ober Qualität: ein Mann ber Wissenschaft. Für die Bolfsschule gehören bergleichen grammatische Subtilitäten nicht.

# D. Die ichriftlichen Auffahe ber Oberclaffe.

## §. 161.

1. Bebeutung und Biel. Unfer Bolf ift burch feine Bolfsichulen ein lefenbes geworben; bie Begenwart ftrebt babin, es auch zu einem ichreibenben zu machen. Das Schreiben (ber Auffat) ift gewiffermagen Die Spite ber gesammten sprachlichen Bilbung. Alle anbern sprachlichen Uebungen bienen ihm, wie auch es felbst allen bient. Daher fagt Berber: "Man muß fich im Schreiben üben, wenn man richtig fprechen, genau lefen und hören will; ber Griffel icharft ben Berftanb, er berichtigt bie Sprache, er entwidelt Ibeen, er macht bie Seele auf eine wunderbare Beife thatig." "Gin Blatt ichreiben regt ben Bilbungstrieb lebenbiger an, als ein Buch lefen." (Jean Baul.)

Rein Gegenstand läßt den Bilbungestand einer Schule so leicht und ficher ertennen, als der Auffat. "Die Auffatbucher find bas Beficht ber Schule." (Gifenlohr.) Die Boltsichule leiftet bier nun bas Mögliche, wenn ihre Kinder eigene und fremde Gedanken (lettere, sofern sie im Bereich ihrer Bildung liegen) sinnrichtig und correct barstellen lernen. Dieses Ziel wird die Oberclasse um so vollkommener erreichen, je besser ihr Unter: und Mittelclasse vorgearbeitet haben.

2. Stufen ber ichriftlichen Arbeiten im Allgemeinen.

Die Auffatstunden gehören in methodischer Beziehung zu den fcwierigften; fie erforbern febr planmagig geftufte Uebungen. Chebem war bas Lehrverfahren ber Stylstunden wirklich oft gang mechanisch und äußerlich. Man gab Borlagen, in benen etwa nur fehlende Borter ju ergangen, ober eine Angahl Borter aus einem falfchen Cafus in ben richtigen zu erheben, ober absichtlich fehlerhaft geschriebene Worter zu verbeffern waren.\*) Manche Lehrer gaben auch, ohne alle vorbereitenben Uebungen, sofort thematische Aufgaben zu Abhandlungen; benn fie meinten, bas eben sei ber eigentliche Zwed ber schriftlichen Ausarbeitungen, bie Rinber im Erzeugen eigener Bebanten, alfo im productiven Denten zu üben. Begen biefe irrige Meinung ichreibt Gobinger: "Ich bin ber Anficht vieler gewiffenhafter Lehrer, welche behaupten, daß mit folden felbftftanbigen Auffaben außerorbentlich viel Unfug getrieben wird;" und Soubert: "Dan ichraubt bie jungern Schuler hinauf, einen Gebankeninhalt zu bilben zu einer Beit, wo fie benselben noch nicht in fich selbst finden tonnen; man sett in dem Geifte berselben eine Thatigkeit poraus, die gar nicht flattfindet, und zwingt fie, um die Leerheit ihres Beiftes zu bemanteln, Buflucht zu icon flingenden Rebensarten zu nehmen. wobei fie weber etwas Rlares benten, noch wirklich Etwas fühlen."

Die Erzeugung eines freien Auffates sett einen hohen Grab von geistiger Bildung voraus. Rosenkranz berichtet von Hegel, "daß berselbe nicht gewollt habe, daß man von der Jugend eines Gymnasiums schon Selbsterdachtes fordere, vielmehr solle man auf eine klare, geschmackvolle Reproduction dessen sehen, was im Rreise des Gymnasialunterrichts vorkomme". Hiezu bemerkt Fr. Otto: "Wenn aber der Gymnasialunterricht selbst in seinem Abschluß sich so beschränkt, was hat dann um so mehr die Volksschule zu thun?" Wir antworten: Diese hat vor Allem und hauptsächlich die Reproduction zu üben und zu pflegen.

Es muffen alfo bie ichriftlichen Arbeiten ber Boltsichule vor:

<sup>\*)</sup> Diese geistlose Wethode ist auch heute noch nicht ausgestorben. — In dem "Lehrbuch der deutschen Sprache" von Dr. H. Traut (1869) lautet Uedungs-aufgade 112: Berwandle die gesperrt gedrucken Rominative in Genitive: Raum kann ich mich die Lust erwehren, Euch die Hart kontrollen Ich beschüllligen. Ich will mich meine diesmalige Genauigkeit nicht überheben. Diesmal hätte ich mich die Last des Briefschebens gern überhoben. Ich genieße sortwährend eine gute Gesundheit. Besteißige dich doch die Kürze, sieber Bruder. U. s. w. Das Buch ist sür höhere Schulen, insbesondere Fortbildungsanstalten geschrieben. Der Bersasser hat vielleicht gemeint, daß diese der bilbenden Wethoden nicht bedürfen.

herrschend reproductiver Art sein. As solche sind sie aber drum sehr mannichsaltia und bei rechter Betreibung auch sehr bildend.

Das Rind tann aber nichts reproduciren, was es nicht zuvor in fich aufgenommen - geiftig recipirt hat. Die fchriftliche Reprobuction fest eine vorangegangene geiftige Reception voraus. Roth (in feinen "Rleinen Schriften pabagogifchen Inhalts") unterscheibet ein bloß gedächtnismäßiges Aufnehmen frember Gebanten, bas er Conception nennt, und ein Aufnehmen mit bem Berftanbe. bas er Berception nennt. Conception und Berception geben zu= sammen jene geiftige Reception, ohne welche bem Rinde eine Reprobuction nicht möglich. Das Lefebuch bietet nun die claffischen Dufter, bie bas Rind nach Inhalt und Form fich aneignen, an benen es Styl lernen und feinen Styl bilben foll. Belche Uebungen anguftellen find, bamit bas Kind ein mustergiltiges Lesestud ganz in sich aufnehme, haben wir ichon früher bargelegt. Durch Lefen, Betrachten, Memoriren und Bortragen eines Leseftudes foll fich bas Rind so in bas Musterstud einbenten und einleben, daß sich ihm alle Bort: und Sagbilber nebft ihrer Schreibung und Interpunction für eine correcte Reproduction gang fest und ficher einprägen.

Eine Art ber Production, b. i. der Fertigung freier schriftlicher Arbeiten, muß aber auch in der Bolksschule, zumal in der höheren, Ziel der Aussachtunde sein, nämlich solcher freien Aussätz, die Kinder mit ihrem kindlichen Schaffungsvermögen unter angemessener Hilfe des Lehrers zu sertigen im Stande sind. Die drei Wörter: Reception, Reproduction, Production bezeichnen also, wenn auch nur im Allgemeinen, den mesthodischen Gang der Unterweisungen und Uedungen der Stylstunden. Die Elementar-Methode lätzt aber Reproduction und Production Hand in Hand gehen und zwar dergestalt, daß die Uedungen der Reproduction je mehr und mehr zur Production sühren. Diebei hat die Methode zu erwägen, welche Hissen sie dem Schüler bei den schriftlichen Arbeiten in Bezug auf Stoff und Form zu leisten habe, um ihn nach und nach zur freien Beherrschung seiner Gedanken zu führen.

In jedem Auffat unterscheiben wir Stoff und Form. Beibe find sehr mannichfaltig. Wer einen Auffat schreiben will, muß vor Allem Stoff haben und diesen mit Klarheit benken. Aber er muß auch im Stande sein, die Gedanken nicht bloß sinnrichtig und correct, sondern auch in einer den Gesehen des Denkens und des Styles angemessenen Beise darzustellen. Für die Methode der schriftlichen Arbeiten ergeben sich nun hier drei verschiedene Fälle: der Lehrer gibt dem Kinde Stoff und Form, oder nur den Stoff, oder endlich nur einen Haupt= gedanken (Thema), oder einen Gegenstand, mit der Forderung an das Kind, Stoff und Form selbst zu suchen. Kellner nennt diese drei Arten stylistischer Aufgaben und Lebungen: Die Schule der Rach= ahmung im Stoff und in der Form — die Schule der Nach= ahmung im Stoff — die Schule strenger Selbstthätigkeit

ober Erfindung. Auf der ersten Stuse werden Musterstüde saft auße wendig gelernt und dann nach Stoff und Form sast wörtlich wiedergegeben. Auf der zweiten Stuse wird der Stoff entwidelt, die Schüler haben ihn stylistisch zu sormen. Auf der dritten Stuse wird der Lehrer zwar auch die Themen genügend besprechen; aber die Kinder haben auß der Besprechung den geeigneten Stoff für ihre Ausarbeitung auszuwählen, den durch die Unterredung des Lehrers bloß angeregten Gedanken weiter nachzuzgehen, um neue zu gewinnen, sodann das gesammte Material zu sichten, zu ordnen, in deutliche und bestimmte Rede zu fassen.

3. Das methodische Verfahren. Wir haben gesehen, wie ernstelich die Wethodit auf dem Gebiete der sprachlichen Unterweisungen nach naturgemäßen Lehrmethoden ringt, das thut sie auch in der elementaren Stylistif. Hier hat zuerst Jacotot einen neuen Weg gezeigt. Es möge gestattet sein, hierüber das Geschichtliche zu geben, und dann auf den Mann hinzuweisen, der jene Methode durch praktische Lehrbücher in die

deutsche Bolfsschule eingeführt hat.

Jacotot lehnte den Sprachunterricht an das Auswendiglernen einer Anzahl Capitel des Telemaque an. Nach Einprägung der ersten Capitel begann die stylistische Betrachtung, indem er die Schüler auf Befragen Rechenschaft vom Inhalte geben und denselben mit andern Borten und in anderer Bortfolge niederschreiben ließ. Hatte der Schüler einen hinslänglichen Vorrath von Wörtern und Begriffen im Gedächtniß, so wurde er katechetisch zur Erkenntniß der Homonymen und Synonymen hingeleitet und angehalten, aus dem Auswendiggelernten Beispiele zu geben und Erklärungen darüber abzusassen, Bei der Correctur zeigte Jacotot nur das Falsche, ließ aber die Berichtigung den Schüler selbst sinden. Nun solgten Nachahmungen kleiner Erzählungen und Aussachten, welche einen Grundgedanken, eine Wahrheit enthielten; sie wurden auch variirt. Alles geschah theils mündlich, theils schriftlich. Hierauf wurde zu spnonymen Redensarten, Bildern, Gedanken übergegangen; sie wurden auf ähnliche Weise zu einem praktischen Cursus der Rhetorik verarbeitet. U. s. w.

hier haben wir alle wesentlichen Grundsäte und praktischen Uebungen ber neuen methodischen Behandlung des elementaren Sprachunterrichts. Für die Naturgemäßheit dieser Lehrweise sprechen die glänzenden Ersolge, die Jacotot in seinen Instituten wirklich erzielte. Darzüber ward in der "Gesellschaft der Methoden" zu Paris vom Lehrer Froussard ein sehr günstiger Bericht abgestattet. Bon Jacotot ausgessorbert, gab Froussard solgende Themata zu französischen Aussätzen: das Schlachtseld; die Rückehr aus der Berbannung; der setzte Mensch am Ende der Welt; der Tod des Gottesläugners; eine Mücke, die fliegt. Nachdem diese Ausgaben unter die Schilerinnen vertheilt waren, wurde ihnen eine Viertelstunde zur Bearbeitung gelassen. Wit Ablauf derselben wurden die Arbeiten vorgelesen. Unter den 10—12 Mädchen, welche die erste Class bildeten und 10—18 Monate unterrichtet waren, hatten mehrere Arbeiten geliesert, welche, wie der Berichterstatter sagt, die schönsten

Stellen ber besten Schriftsteller nicht verunstalten würden. Eben so fertig und gewandt zeigten sich die Schülerinnen im Improvisiren 2c.\*) Mag auch dieser Bericht etwas an Ueberschwenglichkeit leiden, so steht doch fest, daß Jacotot durch seine Methode Großes leistete.\*\*)

Rellner hat das Berdienst, die Jacotot'sche Methode des theoretischen und ftylistischen Sprachunterrichts zuerst für die beutsche Bolfsschule bearbeitet zu haben. Dag er feine begfallfigen methobischen Grundfabe von Jacotot gelernt, bekennt er im pabagogischen Sahresbericht von 1846 selbst. Da schreibt er: "Es war in den ersten Jahren des vorigen (britten) Decenniums, als Jacotot's eigenthumliches Unterrichtsverfahren die Aufmertfamteit bes pabagogifchen Deutschlands mit Recht auf fich jog. Denn wenn auch einige Markichreierei wol mit unterlaufen mochte, fo ift boch viel Gefundes und Belehrendes nicht zu vertennen. Dich intereffirte es besonders, daß er an ein bestimmtes Buch, als an einen Mittelpunkt, ben gangen Unterricht anknupfte und babei ben Grundfat feststellte, bag ber Schüler Gins mahrhaft erfaffen, barauf aber alles Uebrige beziehen muffe. Ingleichen intereffirte mich ber Umftanb, bag Jacotot feinen Lefe- und Auffanunterricht, jowie die Redeubungen gang auf das Lefebuch, nam: lich ben Telemach, bafirte. Da ich bamals ben Sprachunterricht in ber Oberclasse einer Boltsschule zu ertheilen hatte, so lag es nabe, bag ich auf ben Gebanken tam, ben Sprachunterricht, wenn nicht in gleicher, boch in abnlicher Beise auf eine Reibe ausgewählter Lefestude zu ftuben." - Bie Rellner, fo haben auch Otto, Morf, Gifeulohr und Rehr bie Auffaplehre nach Jacotot'ichen Grundfapen bearbeitet.

Die classischen Stude eines nach pädagogischen Grundsätzen abgesaßten Lesebuches, an denen die Oberclassentinder beutschen Styl lernen sollen, sind nach Inhalt und Form sehr verschieden. Für die Stylstunden der Bolksschule kommen insbesondere in Betracht: Erzählungen, prosiaische und poetische, Beschreibungen, kleine Abhandlungen, und als eine Nebensorm: der Brief. Die sogenannten Geschäftsaufsätz, als:

<sup>\*)</sup> S. Geschickte ber Päbagogik von K. Schmidt, B. 4, S. 599 f.

\*\*) Rach derselben Wethode bildete auch der große Benjamin Franklin in autobidaktischer Beise seinen Styl. Er berichtet davon in seiner Selbskiographie Folgendes. "Um diese Zeit — im 15. Jahre meines Lebends — geriekt ich an einen einzelnen Band des "Zuschauers". Ich sie Schreibart des begierig gelesenen Bertes vortrefstich und wünschte sie möglicht treu aufzunehmen. In diese Absicht nahm ich einige Aussahe vor, deutete mir die Gesbanken seber Absicht nahm ich einige Auge dei Seite und versuchte dann, ohne in das Buch zu sehen, die Aussahen vieder herzuskellen und jeden ansgebeuteten Gedanken so lang und vollständig wieder zu geben, wie er ursprünglich war. Dann verzsich ich meinen "Buschauer" mit der Urschrift, entbedte meine Fehler und berichtigte sie." Also: Franklin las Muster — er las sie wieders holt — er deutete sie sich — er memorirte sie — er reproducirte sie — er übte Selbskorrectur.

Berzeichnisse, Rechnungen, Lieferscheine, Bürgschaftsscheine, Abtretungs: und Schenkungsscheine, Anweisungen, Bollmachten, Reverse u. s. w. verlege man entweder in die Schreibstunde, oder man bestimme gegen Schluß des Schulsahres etliche Sprachstunden dazu, ders gleichen Formulare zu dictiren und zu besprechen. In die laufenden Sprachstunden gehören diese Aufsäte nicht.

Die mannichfaltigen schriftlichen Uebungen ber unterrichtlichen Be-

handlung zeigen wir nun noch an etlichen Beispielen.

A. Ergahlungen. 'a. Die Sonne und ber Bind. Diese Fabel behandelt Rehr in seiner Unweisung zur Behandlung beutscher Lesestude zuerft. Das Stud ist nicht zu lang, auch finnig; barum eignet es sich vortrefflich für ben Unfang - beibes für bie munblichen und fdrift: lichen Uebungen. Rach Rehr follen vorerft folgende Uebungen angestellt 1. Stilles Durchlefen ber Fabel von ben Schulern. 2. Borlefen ober Borergablen burch ben Lehrer. 3. Genaues, zergliebernbes Abfragen bes Lefestudes (ohne weitere Erörterung). 4. Bermittlung bes Berftanbniffes. 5. Lefevortrag. 6. Genau mörtliches Ginpragen und Bortragen (Memoriren und Recitiren). Durch die Uebungen 1-6 wird die Erzählung nach Inhalt und Form vom Rinde geistig erfaßt — recipirt. Je gründlicher biese Aneignung erfolgte, besto beffer wird bie barauf folgende ichriftliche Reprobuction gelingen. Damit aber bie schriftliche Reproduction correct gefcheben tonne, ftellt Rehr erft noch 7. orthographische Uebungen Die Kinder lernen bier insbesondere auf die richtige Schreibung der Börter mit gebehnten und geschärften Sylben achten. 8. Rieberichreibung bes Lefestudes aus bem Gebachtnig. 9. Aufgaben gur mundlichen und ichriftlichen Darftellung fur bie Schüler der Obers und Mittelclasse. a. Die Erzählung wird in lauter einfachen Sätzen bargestellt. b. Die Erzählung wird in umgekehrter Ordnung bargestellt. c. Die birecte Rede wird in die indirecte verwandelt. d. Nachbildungen zur Fabel von der Sonne und dem Winde. So hoch wir Rehr als Methodiker schätzen, so begreifen wir den Werth etlicher seiner stylistischen Uebungen boch nicht. Wir unseres Theils finben Uebungen ber Art nuplos und unkindlich, nämlich: eine mustergiltige Erzählung in lauter einfache Sape zu verwandeln; ober: die Berwandlung der birecten Erzählung in indirecte - nämlich durch die gange Ergablung hindurch; ober: Die historischen Imperfecte in's Brafens, ober gar in's Futurum zu seben; ober: Wechsel ber grammatischen Bersonen u. beral. m.

b. Eine größere Erzählung ist: Friedrich der Große und sein Müller. Die schriftlichen Uebungen sind hier nach Otto folgende:
1. Rechtschreibung. Es werden unterschieden die Wörter: mahlen, malen, Gemahl und vermählen, mal in einmal, zweimal; die Formen geboren, gebären, gebiert, gebührt, Gebühr; Gericht und Gerücht u. s. w.
2. Niederschreibung aus der Erinnerung und Selbstcorrectur.

3. Gebrängte Darftellung (Concentration). Die Rinder muffen jubor Baupt- und Rebensachen ber Erzählung unterscheiben lernen. 4. Berallgemeinerung ber gangen Ergahlung. Die Ergahlung handelt von einem bestimmten Ronig und einem bestimmten Müller. In ber Berallgemeinerung beißt es aber: Gin Mächtiger ber Erbe verweilte gang besonders gern in einer feiner Befitungen; aber ber Aufenthalt in berfelben ward ihm etwas verleibet, sowol burch bie Unanfebnlichfeit eines benachbarten Gebaubes, als auch burch bas unruhige Gefcaft, bas in bemfelben betrieben marb. U. f. w. 5. Begriffs : entwidlung. Otto läßt aus ber Ergablung bas Befen ber Freimüthigfeit, ber Friedfertigfeit, ber Unerichrodenheit aufluchen und beidreiben. 6. Charattericilberung. Der Muller bei Sans= fouci. 7. Lefen in ber Seele eines Anbern: Bebanten bes Ronigs, nachbem er ben Müller entlaffen. 8. Gin Brief. Der Müller fchreibt an einen seiner entfernt wohnenden Freunde und erzählt demfelben ben Borfall, welcher Gegenstand ber Erzählung ift.

Kehr behandelt bieselbe Erzählung in seinem Lehrgange, aber später. Da läßt er noch andere Uebungen ausführen: Bergleichung des Lesestucks mit der biblischen Geschichte von Naboth's Weinberg, und: Uebertragung

ber Erzählung in bie bramatische (bialogische) Darftellung.

c. Eine vortrefsliche stylistische Uebung für gehobene Schulen ist die Uebertragung eines Lesestückes aus der gebundenen in die ungebuns dene Rede oder Schreibart — aus der Poesie in die Prosa. Dazu eignen sich pvetische Erzählungen vortrefslich. Wir geben ein Beispiel aus E. L. Ritsert: "Die Lehre vom deutschen Style."

a. Gedicht. Ein Bienchen fiel in einen Bach. Dieß sah voll Mitseid eine Taube Und warf ein Blättchen von der Laube Dem Bienchen zu: es schwamm danach Und half sich glüdlich aus dem Bach. U. s.

Und half sich glüdlich aus dem Bach. U. s. w.

3. Uebertragung. Sine Biene flog im hellen Sonnenschein von Blume zu Blume. Als sie aber zu einem Bache kam, war sie unvorsichtig und siel hinein. Das Wasser trieb sie an einem Baume vorüber, auf welchem eine Taube saß. Diese erblicke das Bienchen, und als sie sah, wie es vergeblich arbeitete, um das User zu erreichen, brach sie ein Blatt von dem Zweige und warf es in den Bach. Schnell schwam die Biene danach, kroch hinauf, trocknete ihre Flügel und sog dann fröhlich davon. U. s. w.

B. Beschreibungen. Die Erzählung gibt Thatsachen und Ereignisse, die sich in der Zeit zugetragen; die Beschreibung hat es mit Gegenständen des Raumes zu thun. Es sind diese sehr verschieden; denn sie können sein: Gegenstände der Handwerke, der menschlichen Kunst; oder Naturkörper: Thiere, Pflanzen, Mineralien, auch Naturerscheinungen u. s. w.

Der schriftlichen Bearbeitung wird immer eine Disposition zu Grunde Liegen muffen, die natürlich verschieden sein kann. Im Allgemeinen werden hier folgende Puntte in Betracht kommen: 1. Zu welcher Art, Gattung,

Familie gehört ber zu beschreibenbe Gegenstand? 2. Bas für Theile, Eigenschaften, Mertmale finden fich an bemfelben? 3. Wie ift er entstanben, wo ift feine Beimath? 4. Belden Beranberungen ift er unterworfen? 5. Bas nüst ober ichabet ibm? 6. Belden Rusen ober Schaben bringt er?

(Ausgeführte Beispiele fiebe bei Rellner, Otto, Rehr.)

C. Unter Abhandlung verfteht man eine zusammenhangenbe, nach ben Gesehen bes Dentens geordnete Rebe über irgend einen Gegenftand. Es wird barin ber Gegenstand erflarend besprochen, seine Bahrheit begrundet, Ginwendungen und Jrrthumer wiberlegt, Die Mittel, in ben Befit besfelben ju tommen, angezeigt u. f. w. Es geht icon bieraus hervor, daß die eigentliche Abhandlung für Schultinder zu ichwer ift. Aber es gibt schlichte Formen berfelben, an benen fich auch ein gereiftes Schulfind unter Anleitung bes Lehrers versuchen tann und barf. Sieber gehören Aufgaben wie: Ueber die Folgen der Faulheit. Ueber ben Nupen der Eisenbahnen. Welchen Ruten hat das Reisen? Warum ist es Bflicht

ber Jugend, bas Alter zu ehren? -

- 4. Correctur. Gin wichtiger Gegenstand find die Correcturen ber von ben Rinbern gefertigten Auffate. Sie beziehen fich theils auf Orthographie und Interpunction, theils auf Inhalt und Form bes Dargestellten. Der Lehrer muß es fich jur festen Regel machen, alle Arbeiten feiner Schuler genau burchzusehen, alle Fehler zu verbeffern ober gur Berbefferung anzustreichen. Der Lehrer tann viele Fehler baburch verhüten, daß er die zu fertigende Arbeit mit ben Rindern gubor genau bespricht, ungewöhnliche Börter anschreibt und ihre Schreibung merten läßt. Fehler der Unachtsamkeit werben nur angestrichen und dann von ben Kinbern selbst verbeffert. Fehler, beren Bermeibung weniger leicht, werben mit der Claffe besprochen und die betreffende orthographische Regel von Reuem eingeprägt. Ift eine Arbeit im Arbeitsbuche correct hergestellt, fo tann man fie in ein besonderes Buch sauber eintragen laffen.
- 5. Literatur. Die wichtigften Berte für unfern Gegenstand find bereits genannt worden. Bir fügen noch bingu:
- 1. Betermann, Aufg Rinder beutscher Bolleschulen. Aufgabenbuch für ben ichriftlichen Gebantenausbrud ber
- 2. A. Safters und J. Sufichmibt, Die Stylubungen in ber Bolfeichule. 3. Alex. Junghanel und 3. G. Scherg, Sammlung ausgeführter Stylarbeiten für Mittelclaffen. Gin Gilfsbuch für Lehrer bei Ertheilung bes ftyliftijchen llnterrrichts.
  - 4. D. Schlimpert, Braftijches Aufgabebuchlein zu beutichen Sinlubungen. 5. Luben, Grundfate und Lehrgange für ben Sprach- und Lejeunterricht.

Darin auch ein Lehrgang für die Sthlubungen.
6. E. D. Ritfert, Die Lehre vom beutschen Style ober prattische Anleitung zum richtigen beutschen Gebantenausbrud.

7. Lautharb, Anleitung jum Unterricht im beutschen Styl. 8. Rubolph, Praftifches Sanbbuch für Die Stylubungen.

9. Bunich, Geichäftsauffage.

# Brittes Capitel.

# Rethebit ber mathematifden Gegenftanbe.

# Allgemeine Ginleitung.

§. 162.

Wir kommen in unserer speciellen Methodik nun zu den mathematischen Lehrfächern, also zur Zahlen= und Raumlehre. Die Zahlen= lehre als Bissenschaft heißt Arithmetik, als Fertigkeit und Kunstader Rechnen; die Raumlehre heißt Geometrie. Arithmetik und Geometrie bilden die beiden Hauptzweige der Mathematik. Die Bolksischule lehrt von beiden Gegenständen nur das Elementare: elemenstares Rechnen und elementare (praktische) Raumlehre. Das höhere Rechnen und die höhere Geometrie gehören in höhere Bildungsanstalten, wo sie auch nach wissenschaftlicher Methode gelehrt werden.

# I. Methodik des Recenunterrichts.

Einleitung.

**§**. 163.

Für die Bolksschule ist das Rechnen von ganz besonderer Bichtig= feit, daher es die neuere Bolksschule längst als obligatorischen Gegen= stand behandelt.

Unfer Auffat wird ben Rechenunterricht vorerst im Allgemeinen besprechen, und zwar:

nach seiner pabagogischen und praktischen Bebeutung, nach seinen Zielen,

nach ben wichtigsten methobischen Grundfäpen und Resgeln, bie bei biesem Gegenstande vorzugsweise leitend sein muffen.

Darauf lassen wir im Besonderen folgen: stizzirte Lehrgänge für die einzelnen Classen einer dreiclassigen Schuke, mit einzelegten theoretischen Erläuterungen und praktischen Binken; worauf dann mit einem Berzeichniß von guten Lehr= und Uebungsbüchern abgeschlossen wirb.

# A. Allgemeines.

### §. 164.

1. a. Pädagogische Bebeutnng des Rechnens. Praktische Pädagogen psiegen bei jedem Gegenstande vor Allem zu fragen, welchen formalen und materialen Gewinn er bringe, oder zu bringen fähig sei. Sind nun auch diese beiben Zwecke in praxi fast untrennbar, so kann

bie Theorie fie gleichwol gesondert betrachten.

a. Rechnen als ein formaler Unterrichtsgegenstand muß ja vorzugsweise formal bilben. Das Rechnen hat feine eigentlichen realen Lehrstoffe, wie etwa Geographie und Geschichte; sein Material find die Bablen, also abstracte Borftellungen. Das Rechnen felbft ift ein Denten mit Bahlen, genauer: ein Operiren mit Bahlborftellungen, um nach bestimmten Regeln aus befannten Rablen unbekannte zu finden. Die Resultate sind wieder Zahlen, also immer wieder abftracte Borftellungen. Beiter will jede Aufgabe vor Allem verftanben fein; benn erft bann läßt fich ber Weg ihrer Lösung suchen und finden. Die Lösung felbst nimmt einen Berlauf von Folgerungen und Schlüffen, die ebenfalls erft burch leberlegung und Nachbenten gefunden werden. Rurg: bas Rechnen ift burch und burch Denten abstracte Dentarbeit. Beil es aber ein Denten mit abstracten Borftellungen ift, so bilbet es seiner Natur nach in hohem Grade intellec= tuell ober formal. Dinter nannte es einen Schleifstein bes Beiftes.

Bilbet aber bas Rechnen nicht auch bas Gemüth und die Sittslichkeit? "Riemand wird verkennen", sagt A. Böhme in seiner "Ansleitung zum Unterricht im Rechnen" — "daß die Bildung des Gemüths weniger am Rechenmaterial erzielt wird, als an anderem; der Rechensunterricht wendet sich vorzugsweise an den Berstand." Daher ist das Rechnen an sich so wenig gemüthlich, daß ihm vielmehr eine gewisse Kälte beiwohnt. Bennoch hat es, wie auch v. Palmer in seiner Pädazgogit hervorhebt, "stitliche Bedeutung". Zwar gibt es nicht positive sittliche Grundsätze, aber es wirkt an seinem Theile mittelbar auf die Sittlicheit, indem es keine Zerstreuung dulbet, sondern eine sehr intensive Ausmerksamkeit für die ganze Dauer einer Lösung sordert.\*) Man kann ferner sagen, daß es an seinem Theile auch den Bahrheitsssinn bilde, indem der Rechner immer richtige Resultate

<sup>\*)</sup> Grube sagt in seinem "Leitsaben für das Rechnen in der Elementarschule": "Man kann es in jeder Rechenstunde beodachten, salls sie sonst gut erztheilt wird, wie in keinem andern Gegenstande die Ausmerksamkeit und das Abstrahiren von dem Aeußern so hervortritt, wie hier, namentlich im Kopfrechnen. Es ist, als arbeitete der ganze Körper mit. Der lebhaste Schüler wehrt mit Haben und Füßen jeden störenden Eindruck von sich ab, und sein ganzes Wesen ist unterprochen ist."

sucht und nicht eher ruhen kann, bis er die richtige Lösung gefunden. Die Wahrheit ist hier auch immer absolut. Wegen der von schwierigen Lösungen geforderten Energie und Ausdauer stärkt und stählt es auch die Willenskraft.

Busas. Die pädagogische Bebeutung eines guten Rechenunterrichts für die intellectuelle und sittliche Bildung beschreibt Prof. Stern in der Borrede zu seinem "Lehrgange des Rechenunterrichts" tressend mit solgenden Worten: "Es ist schon unzählige Mal gesagt worden, daß das Rechnen nicht bloß für die Bedürsnisse des gemeinen Lebens gelehrt und gesibt werde, sondern daß es auch ein ganz dorzig zliches Bildungsmittel der Denklraft des Menschen sein ganz dorzig zliches Vildungsmittel der Denklraft des Menschen sei. Der Rechenunterricht wirst-geistige Entsessellung von stumpf hindrittender Gedankenlösseit, indem der Mensch gezwangen wird, sich aus der Zerstreutheit zu sammeln und sich mit den inhaltiosen Jahlen, die nur Borstellungen seiner innenn Berstandesthätigkeit sind, zu beschäftigen." "Es bildet auch den Wahrheitssinn. Dieses Geschihl des Wahrheitsssinnes und Schlußvermögens vermag auch mächtigen Sinsluß auf die sittliche Haltung des Menschen auszuschen; denn indem ein muthiges Selbstvertrauen in ihm erwacht, wirst dasselbe auch auf die Gewinnung einer sittlichen Gesinnung wohltsätig zurück, macht ihn umsichtig und des Sonden ein sienen Entschließungen und ausdauernd und treu im Handeln." St. Augustin meinte sogar, "daß sich Niemand, weder zu göttlichen noch weltsichen Sachen begeben solle, er serne denn zudor die Runst des Rechnens".

- β. Materiale Bilbung des Rechnens. Das Rechnen ist zwar weniger ein Wissen, als vielmehr ein Können eine Fertigkeit. Soweit es aber positives Wissen erfordert, bildet es auch material. Das Sachliche beim Rechnen ist im Ganzen genommen keineswegs undezbeutend. Zum arithmetischen Wissen gehört: Kenntniß der Zahlen und Zissern nach ihrem Werth an sich und im dekadischen System, die Namen der 4 Grundrechnungsarten und der Bestandtheile jeder Species (Summanden, Summa; Minuend (Bollzahl), Sudtrahend (Abzugszahl), Differenz (Rest) u. s. w.; serner die Namen für Münzen, Maße und Gewichte mit ihren verschiedenen Resolutionsz und Reductionszahlen; die Namen für die Theile eines Bruches und der verschiedenen Namen u. s. w.
- b. Die praktische Bebeutung bes Rechnens. Auch in Bezug auf's Rechnen gilt der Grundsat: "Richt für die Schule, sondern für's Leben wird gelernt." "Der Rechenunterricht sagt Kellner hat für das Leben zu bilden und diejenige Fertigkeit im Berkehr mit der Zahl zu erstreben, welche im Allgemeinen von Jedem verlangt werden muß, der in der bürgerlichen Gesellschaft lebt." Es ist das Rechnen so sehr mit dem alltäglichen Leben verweht und verslochten, daß es für Jedermann, dis hinad zum Geringsten im Bolke, eine unentbehrliche Fertigkeit ist. A. Böhme rechnet auch das angewandte Rechnen zum materiellen Zwed des Rechenunterrichts.
- · Busat. Bei den Griechen wurde die Arithmetika für jede höhere Bissensichaft für ganz unentbehrlich gehalten. Plato nannte sie die Thür, durch welche man zu allen Künsten eingehe. Ueber seinem Hörsaale stand die Inschrift: "Kein der Geometrie Unkundiger trete herein!"
  - 2. Biele bes Rechenunterrichts. Soll ein Lehrgang für einen

Lehrgegenstand sestgestellt werden, so muß man vor Allem darüber klar sein, welche Stoffe und Uebungen im Allgemeinen zu behandeln sind. Da sich der Umfang der Stoffe mit nach den Arten der Schulen richtet, so unterscheiden wir hier: gewöhnliche Bolksschulen (niedere und mittlere) und Bürgerschulen.

In gewöhnlichen Boltsichulen find zu behandeln:

- I. Die vier Species in gangen Zahlen, unbenannt und eine sortig benannt, mit Uebungen im Resolviren und Reduciren.
- II. Die vier Species mit mehrfortigen Bahlen nebft Beit= rechnung.
- III. Die vier Species in gebrochenen Zahlen, unbenannt und angewandt, mit Uebungen im Resolviren und Reduciren.
- IV. Regelbetri einfache, mit geraben und umgekehrten Berhalt= niffen, leichte Falle aus ber zusammengesetzen Regelbetri.
- V. Die gemeinen bürgerlichen Rechnungsarten, die sich auf die Regelbetri gründen (Bins-, Gesellschafts-, Procent = Rechnung u. s. w.).
- VI. Decimalrechnung.

Burgerichulen führen weiter und behandeln noch:

- VII. Zusammengesette Regelbetri Erweiterung von IV.
- VIII. Bind: und Rabatt: Rechnung Erweiterung von V.
  - IX. Gesellschaftsrechnung Erweiterung von V.
    - X. Rettenrechnung.
  - XI. Mifdungerechnung.

Wie sich diese Rechnungsarten auf die einzelnen Classen einer dreisclassigen Bollsschule vertheilen, wird bei den stizzirten Lehrgängen gezeigt werden.

Uebrigens lassen sich für benkfähige Schüler auf allen Stufen auch algebraische Ausgaben einlegen, die zusammen wieder einen geordneten Eursus dieser Rechnungsweise bilden können, wie E. Hentschel in seinem "Lehrbuch des Rechenunterrichts in Bolksschulen" so meisterlich ausgeführt hat. Auch L. Sobolewski redet dieser Art Ausgaben in seinen "Rechenstudien" sehr das Wort. Er sagt daselbst: "Einige der leichtern Gattungen können auch in der Bolksschule beigebracht werden. Man streue dergleichen mitunter ein, von leichteren zu schwereren Arten sortschreitend. Die Kinder haben im Ausgemeinen Sinn und Interesse für dergleichen Ausgaben und es gilt gewöhnlich als ein Fest, wenn man solche Denkrechen-Ausgaben, namentlich von ansprechender Einkleidung bringt. Die Ausgabe liegt wie ein Käthsel da; die Begierde, es zu lösen, spornt das Rachdenken gewaltig an und die Freude, es gelöst zu haben, ist keine geringe."

Busat. Dr. Diesterweg, als Rechenmeister und Methobiter eine Auctorität, gibt in Betreff bes Umsanges, in welchem ber Elementar : Rechenunterricht du betreiben, solgende nüchterne Bestimmungen, die wir burchaus acceptiren. "Benn ein Elementarschüler bei bem Austritt aus ber Schule fogenannte Regeldetri-Aufgaben mit Ginficht auflosen tann, einfache Berechnungen über Baaren und ihre Breise, Zinsen und dergl., so kann man mit den Leistungen der Schule in Betress dechnens zufrieden sein. Bei guter Behandlung macht es keinen wesentlichen Unterschied, ob die Ausgaben zur sogenannten einfachen oder zusammengeseten Regeldetri gehören. Denn diese löset der Schüler in einfache auf und in derselben Beise wie jene. Bon Abdatt, Taras, Gewinns und Berluste, Witherstand und von vielnehr von der Ausziehung der Mischungs- und Interessenrechnung, und noch vielmehr von ber Ausziehung ber Quabrat: und Aubikwurzel, von Decimalbruchen, Progressionen braucht nicht bie Rebe zu sein. Ja die Elementarschule kann auch die Lehre von den Berhältnissen und Proportionen aus ihren Grenzen verweisen, und nach unserm Ermessen wird fie in ber Regel wohl daran thun. Man beachte nur ben Gang, ben einfache fluge Leute bes Lebens nehmen, um fich bei ihren Rechnungen gu helfen, Die in ber Regel aus einfachen Regelbetri-Aufgaben bestehen; jo wird man erfahren, daß sie Alles durch die vier Species nach nahe liegenden einsachen Gründen vollziehen. Die allgemeinen Sabe, welche ihren Schüffen zu Grunde liegen, find: doppelter Preis, doppelte Menge des Geldes — wie oft eine bestimmte Menge Baare, ebenso oft ber Preis ober bie Gelbsumme für dieselbe u. f. w. In solcher einfachen Beise nach dem Raisonnement des gesunden Berftandes laffe man die Elementaricule die Aufgaben rechnen. Benn ein Schuler mit ben vier Species in ganzen und gebrochenen Bahlen befannt geworben und fein Urtheil an praktischen Aufgaben geschärft hat, so wird er durch die Anwendung jener mit Hulfe des gefunden Menschenverftandes in den gewöhnlichen Fällen des Lebens nicht in Berlegenheit gerathen."

So weit Diefterweg. Man lasse jedoch bei diesen Bestimmungen nicht außer Acht, daß sie nur das Minimum bestimmen sollen. Für gehobene Schulen wollte auch Diesterweg höhere Ziele. Und was die Decimalrechnung betrifft, so darf diese bei der jetzigen Eintheilung der Münzen, Maße und Gewichte in keiner Bolksschule mehr sehlen, sie muß da sogar auf der Unterstuse angebahnt werden, wie A. Böhme bereits in seiner Rechensibel thut.

- 3. Die Grundfate und Grundregeln, die beim elemens taren Rechenunterricht leitend fein muffen. Wir bezeichnen als folche:
  - I. Auch für das Rechnen ift die Anschauung das absolute Fundament aller Ertenntniß.
  - II. Man gehe im Rechenunterricht ftetig vom Ginfachen zum Bufammengesetten, vom Leichten zum Schweren, vom Befannten zum Unbefannten.
  - III. Man verweile bei ben Elementen.
  - IV. Alles Positive bes Rechnens werbe bem Gebächtniß fest und sicher eingeprägt.
  - V. Das Rechnen sei auf allen Stufen Dentrechnen, nirgenbe bewußtloßes Regelrechnen.
  - VI. Jebe Regel merbe aus Beispielen entwidelt.
  - VII. Man gehe bei Erklärungen und Lösungen nie weiter auf die Elemente zurud als nöthig.

VIII. Man verbinde reines und angewandtes, Ropf= und Tafelrechnen.

IX. Man gebe überall zuerst ein Normalverfahren, und lehre erst, nachdem bieß burch Uebung festgeworden, Bortheile und Abkürzungen.

X. Man ftelle auf allen Stufen zwedentsprechenbe Auf-

gaben.

Geben wir zu biefen zehn Grundfagen und Grundregeln bie no: thigen Erlauterungen.

I. Auch für das Rechnen ift die Anschauung das absolute

Fundament aller Ertenntniß.

a. Die Zahl ist an sich abstract, bas Rechnen selbst als Operation mit Zahlvorstellungen auch abstract. Soll das Kind rechnen lernen, so muß man ihm vor Allem zu Zahlvorstellungen verhelsen. Abstracte Borstellungen entstehen in der Seele des Kindes nicht unsmittelbar, sondern nur an concreten Dingen und aus concreten Borstellungen. Bom Concreten zum Abstracten — das ist auch hier der Weg der Natur. Eben darum ist aber auch für das Rechnen die Anschauung das absolute Jundament aller Erkenntniß. "Es versmag der Rechenunterricht nicht anders zu gedeihen — sagt Hentschel — als wenn er in seinem rechten Grund und Boden, d. i. in der Anschauung seste Wurzel schlägt."

Das Kind lernt also die Zahl und das Zählen an concreten Dingen. Man sagt ihm vor: Das ist ein Städchen, das sind zwei — brei Städchen; das ist ein Fenster, das sind zwei — brei Fenster u. s. w. Nach und nach merkt das Kind, daß die Zahlwörter nicht die Beschaffenheit der Gegenstände, sondern nur ihre Menge bezeichnen; sie lernen unter der Hand von den Gegenständen ganz absehen und die

reine Rahl benten — bie Rahl in abstracto.

In jedem Gegenstande beginnt der Elementar : Unterricht mit concreten Borstellungen, die allmählig in abstracte übergehen; aber in keinem gewinnt das Kind leichter und früher abstracte Borstellungen, als im Rechnen. Diese Thatsacke ist von Bedeutung. Sie erklärt sich psychologisch daraus, daß die Zahlvorstellungen im Berhältniß zu den abstracten Borstellungen concreter Dinge sehr einsacher Art sind. Jede andere Borstellung — z. B. die eines Baumes, eines Bogels — hat in sich eine Mannichsaltigkeit verschiedener Merkmale; die Zahlsvorstellung Acht oder Zehn seht nur das Dasein eines Dinges so oder so viel Mal. Bei: drei Aepfel, drei Striche, drei Häuser — frage ich nicht nach den Merkmalen der Gegenstände, sondern nur nach dem Wievielmal jedes Gegenstandes. Das Zahlwort gibt bloß an, wie oft ein Gegenstand da ist oder wie vielmal ich ihn denken soll. Weil nun die Zahlvorstellungen unter allen abstracten Borstellungen die (relativ) einfachsten sind, die fich dazu in der Seele des Kindes sehr früh und

am leichteften bilben: eben barum ift bas elementare Rechnen für bie elementare formale Geiftesbildung von fo hoher Bebeutung; benn es legt guten Grund zur formalen Geiftesbildung überhaupt.

Busak. Aus dem Gesagten geht also hervor, daß das Rechnen für die sermale geistige Bisdung nicht nur an sich wichtig, sondern daß es für diese von grundlegender Bedeutung ist. Zur Bestätigung dieser überaus wichtigen psychologischemethodischen Thatsache sühren wir noch ein Wort Curtman's an. "Die Rothwendigkeit, Alles als Einheit oder Vielkeit aufzusassen; den beigfästigung mit Zahlen auf, und zwar schon auf den ersten Entwicklungsstufen des Kindes. Es liegt aber zugleich eine höchst bildende Krast in der Beschäftigung mit Vorstellungen, welche, obgleich an der Wirtlickeit entwicklt, das sosiaten in dem Geiste stehen. Diese Leichtigkeit gründet sich darauf, daß die Anst. das die ersten und leichtesten Ubstractionen in dem Geiste stehen. Diese Leichtigkeit gründet sich darauf, daß die Bahl, von der Qualität der Anschauungen absehend, nur ein einziges gemeinschaftliches Merkmal sucht, um sie als gleichartig zu behandeln und die Bielheit aus der Einheit zu bestimmen. Ja zuleht wird die Gleichartigsteit überhaupt als Merkmal gesetzt und die reine Bahl gebildet, welche jedes andere Wersmal unbestimmt läßt. Der Geist hat es also mit Vegriffen von der einsachsichen Beschaffenheit zu thun, welche den weitern Bortheil haben, daß man sie jeden Augenblick an wirkliche Anschauungen anlehnen kann, und sur welche es noch einsachere Zeichen als Wörter gibt. Dazu sommt, daß das Bedürsnis den eine gewisse Renntnis derselben die Lebensverhältnisse deutselben die Lebensverhältnisse deutselben die Lebensverhältnisse deutselben die Lebensverhältnisse deutselben die Lebensverhältnisse deutscheilen lernt."

b. Das Princip ber Anschauung macht sich im elementaren Rechenunterricht ganz von unten an bis weit hinauf geltend, bis dahin, wo es bem reinen Denkrechnen mit seinen Folgerungen und Schlußreihen weicht. In der Elementarclasse ist das Rechnen ganz Anschauungsunterricht; auf den höheren Stusen erfordert es wenigstens Beranschaulichung. Der Bruch, seine Theile und Arten lassen sich an Linien versinnlichen. Daß  $\frac{1}{3} > \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$  ist, sieht das Kind erst ein, wenn man ihm an einer Linie zeigt, daß der dritte Theil von dem vierten Theile eines Ganzen von diesem Ganzen der zwölfte Theil sein muß.

c. Die anschauliche Rechenmethode bedarf der Beranschaulich ung semittel. Man unterscheibet: natürliche und künstliche. Natürliche sind: die Gegenstände der Umgebung, Theile des menschlichen Körpers, namentlich die Finger. Zu den künstlichen könnte man schon die Punkte, Striche, Kreuze, Sternchen, Nullen rechnen, durch die man Zahlen an der Wandtasel veranschaulicht. Gewöhnlich rechnet man dazu nur besondere Apparate und Maschinen, als: die Pestaslozzische Einheitstabelle, das pythagoreische Einmaleins, die russische Kugelmaschine, die Berliner Knopfmaschine, die Born'iche Kugelmaschine u. a.

Die "Beftaloggifche Einheitstabelle" besteht aus einer Tasel, welche in zehn Reihen je zehn gleiche Rechtede enthalt. In jedem Rechted der ersten Reihe besindet sich ein Strich; in jedem Rechted der zweiten Reihe besinden sich zwei Striche; in jedem Rechted ber dritten Reihe besinden sich drei Striche u. f. f. bis zur zehnten Reihe, in beren Rechteden je zehn Striche steben.

Diefe Tafel sieht in ihren ersten Reihen so aus:

| I    | Ī    | ī    | ı    | 1    | I    | ı    | ı    | Ī    | I    |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   |
| 111  | 111  | 111  | 111  | 111  | 111  | 111  | 111  | 111  | 111  |
| 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 |

U. J. w.

Eine tabellarische Beranschaulichung bes Einmaleins gibt bas finnige "pythagoreische Einmaleins". Es hat folgende Gestalt:

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 2  | 4  | 6  | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20  |
| 3  | 6  | 9  | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30  |
| 4  | 8  | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40  |
| 5  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 85 | 40 | 45 | 50  |
| 6  | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60  |
| 7  | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70  |
| 8  | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80  |
| 9  | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90  |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

Dieß pythagoreische Täselchen ist eine sinnreiche Darstellung des kleinen Ginmaleins in Form eines Quadrats. Faßt man diese Quadrattasel scharf in's Auge, so ergibt sich und: "Die Producte zweier Zahlen sind nicht bloß auf eine compendiöse Art tabellarisch zusammengestellt, sondern wirklich realiter in den Quadraten als überschauliche Reihen von geometrisch verzeinigten Quadraten."

Die ruffische Augelmaschine besteht aus einem quadratförmigen Holzrahmen, der in einem Fußgestell besestigt ist. In dem obern Holzrahmen sind
10 wagerechte, an beiden Enden besestigte Drahtstäde. An jedem dieser Drahtstäde steden 10 bewegliche Polzsugeln. Die Drahtstäde sind so lang, daß die
10 Augeln nicht ganz die Hälte ihrer Länge einnehmen, so daß man sie also bequem von der einen Seite zur andern schieben kann. Sehr zwedmäßig ist es, wenn die eine Hälste der Waschine noch eine Küdwand von Holz oder Pappe hat. Es treten dann die Augeln, die nicht in Uedung genommen sind, gleichsam in Schatten, die aber, die man zur Uedung vorschiedt, in's Licht. Es wird auf diese Weise die Anschauscheit für die Kinder erhöht.

Für die Hand der kleinen Rechner liefert der Bürgerschullehrer Mauersberger in Glauchau eine der russischen nachgebildete kleine Rechenmaschine. Die Rügelchen sind von verschiedener Farbe, so daß sich jede Behnerreihe zweisach anschaulich in Gruppen von 2, 3, 4, 5 darzstellen und Aufgaben wie 1+1=;2+1=;2+2= ebenso anschaulich darstellen lassen. Die Berliner Knopfmaschine verdankt ihre Entstehung, soviel dem Versafser bekannt, dem Berliner pädagogischen

Bereine. Sie besteht aus einer  $1\frac{1}{2}$  bis 2 Fuß langen und breiten Holzstasel, in welcher 100 Löcher in 10 Reihen mit je 10 Löchern eingebohrt sind. Das Bilb ist folgendes:

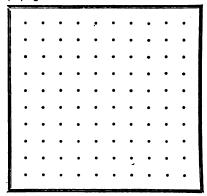

Bu biefer Maschine gehören 100 Anopfe von weißem Holg. Ift bas Bret

jelbst weiß, jo muffen die Anopfe ichwarz fein; was wir vorziehen.

Die Born'sche Punktmaschine ist in zwei Größen vorhanden: für 2 Zehner und für 10 Zehner. Wir geben hier nur die kurze Beschreibung des kleinen Apparates, und zwar nach Born's eigener Beschreibung. Das Bild des kleinen Apparates ist dieses:



"Diese Borrichtung zeigt nach Entsernung eines rechtwinkelig ausgeschnittenen Schiebers (a.) eine weiß lackirte Blechplatte mit zehn kreisförmigen Deffnungen (3/4" im Durchmesser), welche zu zweien neben einander gereiht sind und durch einsache Berschiebung zweier zur Seite des Apparates hervortretender Griffe dersichiedene Färdung annehmen. Man kann nämlich diese Kreise (Kunkte) leicht und schnell sämmtlich bald als schwarze, bald als rothe Kunkte darstellen oder und dieß ist für den Zweit des Apparates besonders wichtig — nach Bezlieben in Gruppen von schwarzen und rothen Kunkten gliedern, und rothe Kunkte sowol als schwarze, indem sie die weiße Färdung der Blechplatte ansnehmen, plöstich verschwinden lassen.

"Aus den zehn rothen und schwarzen Bunkten werden durch allmähliges Burüdziehen des Schieders die Zahlenbilder für die Zahlen von 1—10 nache einander dargestellt u. s. w." Die unterschiedene Farbe der Bunkte nöthigt übers dieß noch zu einer besondern Abstraction; denn 3 rothe Bunkte und 2 schwarze Bunkte sind 5 Punkte (Gattung), wie 3 rothe und 2 schwarze Kühe

5 Ruhe find.

١

Am einfachsten und wol auch am handlichsten erscheint uns bie russische Rechenmaschine, obwol die besonderen Borzüge der beiben andern unverkennbar sind. II. Man gehe im Rechenunterricht ftetig vom Ginfachen zum Bufammengesetzten, vom Leichten zum Schweren, vom Befannten zum Unbefannten.

Diese brei Regeln haben gerade für das elementare Rechnen ihre ganz besondere Bedeutung und Wichtigkeit. Sie hängen so eng zusammen, daß sie gewissermaßen eine Hauptregel ausmachen. Wir würden sie in die eine Regel sassen: unterrichte elementarisch! wenn diese Regel nicht noch andere verwandte in sich schlösse.

- a. a. Alle positive Zahlen haben die Eins zur Basis und zum Maß; benn alle, die auf die Eins folgen, sind das Mehrsache der Eins. Einheit und Mehrheit sind darum correlate Borstellungen; benn die Einheit ist nur Einheit in ihrer Beziehung zur Mehrheit, wie umgekehrt die Mehrheit nur das Bielsache der Einheit ist. Da nun in der natürlichen Zahlenreihe jede nächste Zahl um eine Einheit zunimmt, so stellt diese Reihe ein durchaus stetiges Fortschreiten vom Einsfachen zum Zusammengesehten dar.
- β. Im bekabischen System bilbet die Bahl Zehn ein collectivisches Ganze einen Zehner ober eine Dekade (von δεκας = 10). Die Dekade bilbet das Grundmaß für alle Decimalzahlen; benn  $10 \times 10$  ist die nächste bekadische Stelle,  $10 \times 10 \times 10$  wieder die nächste u. s. f. Auch in diesem Decimalspstem sindet ein gleich mäßiges stetiges Fortschreiten vom relativ Einfachen zum Zusammengesetzten in streng mathematischen Berhältnissen statt.
- p. Wir unterscheiben zählen und rechnen. Beim Zählen unterscheiben wir wieder ein Zählen in concreto (an wirklichen Gegenständen) und ein Zählen in abstracto (in reinen Zahlvorstellungen). Zählen in concreto heißt: die Wenge von gleichartigen Dingen angeben; zählen in abstracto heißt: die Zahlen in ihrer natürlichen Folge sagen. Es seht dieses Zählen das klare Verständniß der Zahlen nach ihrem Werth, und ihrer Stellung in der Zahlenreihe voraus. Also auch hier das Absstracte aus dem Concreten.

Rechnen heißt: aus gegebenen bekannten Zahlen nach einer Regel unbekannte suchen. Wie das Zählen, so haben auch die Uedungen des Rechnens ihre Stufen, die einen stetigen Fortschritt vom Einsfachen zum Zusammengesetzen vorstellen. Die ersten Anfänge des Rechnens-sind: das Zus und das Abzählen. Aus beiden gehen die beiden Grundrechnungsarten hervor: das Abdiren und das Subtrashiren. Wenn man nun zu jeder Grundzahl erst nur 1, dann ebenso nur 2, dann 3 zuzählen, oder von jeder erst immer nur 1, dann ebenso nur 2, oder 3 abzählen läßt u. s. w.: so gibt das immer wieder den Gang vom Einfachen zum Zusammengesetzten.

Bu ben Grundrechnungsarten geboren noch: bas Multipliciren und bas Dividiren. Das Multipliciren ift aber nur ein verkurztes

Abdiren, das Dividiren ein verkürztes Subtrahiren. Denn  $4 \times 8 = 32$ ; bie 8 viermal als Summand gesetzt gibt in der Summa auch 32. 32: 8 gibt 4; wird 8 von 32 so vielmal abgezogen, als sie darin enthalten ift, so gibt das auch 4. Die Multiplication ist also eine Abdition gleicher Summanden, die Division eine Subtraction gleicher Subtrahenden. Da aber beibe Species ein verkürztes Versahren darstellen, so sind sie relativ schwieriger, als die ihnen zu Grunde liegenden Species. Eben deßhalb liegt aber auch schon in der Auseinandersolge der 4 Grunderechnungsarten ein Fortschritt vom Einsachen zum Zusammensgesetzen.

Diese wenigen Beispiele lassen zur Genüge erkennen, wie es in ber Natur bes Zahlenspstems begründet ift, daß hier das Gesetz "vom Einsfachen zum Zusammengesetzen" mit mathematischer Stetigkeit ause und durchgeführt werden kann, wie es — die Geometrie ausgenommen — in keinem andern Gegenstande mit gleicher Stetigkeit und Lückenlosigkeit

möglich ift.

b. Die Regel: "vom Einfachen zum Zusammengesetten"
— ift also im Stoffe bes Rechnens begründet — ist mithin objectiv. Die folgende Regel: "vom Leichten zum Schweren" beruht auf ber Fassungskraft bes Kindes, ist also psychologisch, mithin subjectiv. Für die vorige Regel ist sie ein nothwendiges Correctiv, wie wir gleich sehen werden.

Wenn ber Schüler ber Elementarclasse von 1—10 zählen gelernt hat: so wäre es ja ein nahe liegender Fortschritt, wenn man zur 10 noch 1, zur 11 wieder 1 nähme, und so die Zahlenreihe dis 20, von da dis 30 u. s. w. fortsührte; es scheint das dem Geset stetigen Fortschreitens

vom Ginfachen zum Busammengesetten gang zu entsprechen.

Aber es ift viel naturgemäßer, auf bas Bahlen in ben Grund: zahlen nun auch bas Rechnen mit ben Grundzahlen folgen zu laffen. Man mußte ja bas Rechnen boch mit bem kleinen Bahlraume von 1-10 beginnen; wozu ba erst noch bie größeren Bahlen bis 20, 30 u. f. w. vorführen, beren Borftellungen ber angehenbe Rechenschüler icon an fich noch nicht faffen, rechnend noch nicht berwenden tann. Aber es tommen auch bie Rahlenvorstellungen ber Grundzahlen grabe burch bie Rechenübungen erft gur völligen Rlarheit. Die Unlage bes elementaren Rechenganges in concentrischen Kreisen von 1-10, von 1-20, von 1-100 ift zwar auch ein Fortschritt vom Einfachen zum Rusammengesetten, aber er wird boch mehr bestimmt von ber machsenben Fassungetraft und Leiftungefähigteit ber Glementariculer, ift alfo eine Folge vom relativ Leichten gum relativ Schwereren. Da freilich die Fassungstraft ber Schüler verschieden ift, so kommt es vor, daß bei bem einen Amischen: und Rebenftufen nöthig find, die bei begabteren übersprungen werden konnen. Es entsteht bann ein Lehrgang, ber objectiv ludenhaft erscheint, mahrend er subjectiv gleich: wol ftetig ift. Run leuchtet ein, wie die Regel "vom Leichten gum Schweren" wirklich ein nothwendiges Correctiv ift für die "vom Gin-

fachen gum Bufammengefesten".

c. Eben weil ein wohlangelegter Rechengang stetig vom Einsachen zum Zusammengesetzen, vom Leichten zum Schwereren sortschreitet: so ist für jedes Neue das Borhergegangene die nothwendige Boraussetzung; mithin schließt sich hier ebenso stetig das Unbekannte an das Bekannte an und muß sich aus diesem ergeben. Das ist schon beim bloßen Numeriren der Fall. Denn jede neue Grundzahl setzt ihre vorangegangenen, jeder neue Zehner einen anderen voraus u. s. f. Aber noch mehr kommt im Rechnen selbst die Regel: "vom Bekannten zum Unbekannten" — zur Geltung, da es ja im Besen des Rechnens liegt, aus bekannten Bahlen unbekannte zu suchen.

### III. Bermeile bei ben Elementen!

In einem Gegenstande, der sich so streng stusenmäßig entwickelt, wie das beim Rechnen der Fall, sind die sichern Ersolge des Unterrichts von einer sicheren und kesten Grundlegung ganz wesentlich bedingt. In dem kleinen Zahraume von 1-10 werden sechsjährige Kinder taum in einem halben Jahre völlig sest. Es wäre sehr thöricht, srüher zu einem größeren Zahlraume überzugehen. Eilen und Uebereilen rächt sich taum anderswo so empsindlich, als gerade im Rechnen. Im biblischen Geschichtsunterricht, in Weltgeschichte und Geographie kann man an verschiedenen Stellen beginnen; im Rechnen geht das nicht.

Ferner gibt es für jebe ber vier Grundrechnungsarten elementare Uebungen, die für alle Stufen der betreffenden Species grundlegend find und beren Resultate eben darum dem Gedächtnisse unverlierbar eingeprägt werden müssen, wenn das spätere Rechnen gedeihlichen Fortgang haben soll. Dahin gehören für die Abdition: das Einsundeins, für die Subtraction: das Einsundeins, für die Subtraction: das Einsburcheins oder Einse eins, das zugleich für die Division: das Einsburcheins oder Einse

ineins ift.

Das Einsundeins gibt die Summen aller Grundzahlen mit jeder Grundzahl. Da die höchsten Summanden hier 10+10 sind, so ist die natürliche Grenze des Einsundeins 20. Das Einsvoneins gibt die Differenzen oder Reste, die sich durch Subtraction jeder Grundzahl von Minuenden innerhalb des Zahlraumes von 1-20 ergeben. Das Einmaleins enthält die Producte jeder Grundzahl mit jeder Grundzahl. Da die Factoren  $10 \times 10 = 100$  geben, so ist 100 die natürliche Grenze des Einmaleins. Frage ich, wie vielmal 1000 die natürliche Grenze den zweiten Factor wissen, der mit dem ersten 1000 die Factoren einer Multiplication können daher zugleich Bestandtheile einer Division sein; aber sie führen dann andere Namen.

8 × 9 = 72. 8 und 9 find Factoren, 72 das Product.

8: 72 = 9. 8 ist Divisor, 72 Dividend, 9 Quotient.

Alle Operationen mit größeren Zahlen beruhen auf ben elementaren

Operationen mit den Grundzahlen — auf den eben besprochenen vier "Einsen".

Aber auch jebe andere Rechnungsart hat ihre Elemente und Elementarübungen, die erst zum vollen Berständniß und zur völligen Fertigetet gebracht werben muffen, wenn ihre nachfolgenden Stufen eine feste und sichere Basis haben sollen.

IV. Alles Bofitive bes Rechnens werbe bem Gebächtniffe feft eingeprägt.

Bu bem Positiven im Rechnen rechnet Sobolewski in seinen "Rechenstudien" Mes, was sich ber Rechenschüler auf jeder besons beren Rechenstuse seit und sicher eingeprägt haben muß, um auf der bestreffenden und den nachfolgenden Stusen schnell und sicher rechnen zu können. Hieher gehören die schon bei der vorigen Regel besprochenen: Einsundeins, Einsvoneins, Einmaleins, für höhere Stusen auch das große Einmaleins, wenigstens in den wichtigsten Zahlen (11. 12. 15. 16. 20. 24. 25. 30). Ebenso nothwendig ist das Einsprägen der Währungszahlen, ohne deren Kenntniß keine Resolustionen oder Reductionen ausgeführt werden können. Die sichere Lösung von Regeldetris Ausgaben setzt Kenntniß der Lösungsformeln voraus. Wenn man so Mes zusammenstellt, was auch das Rechnen an posistivem Wissen fordert, so ist die Summa davon nicht eben gering.

Schon hier machen wir auf eine psychologische Mertwurdigkeit aufmertfam, Es muß bas Ginsunbeins, bas Ginsvoneins und bas Einmaleins angehenden Rechnern auf bem Bege verftanbiger Uebungen zum klaren Bewuftlein gebracht werden - fo verlangt es ein bilbenber Unterricht. Die Befestigung geschieht burch wohlgestufte Uebungen, die fo lange gu betreiben find, bis die Refultate biefer "Einse" endlich gemerkt find, und zwar fo ficher, bag es zulest feines Befinnens mehr bedarf, wenn g. B. gefragt ift, wie viel 8 + 8, ober 8 × 8 beträgt. Geubte Rechner fagen uns bie Producte von 9 × 9, 11 × 12, 12 × 12 rein mechanisch. Der Berftand hat babei zulett nichts mehr zu thun. Wie geht bas zu, ba fie's boch verftanbesmäßig gelernt haben? Scheint es ba nicht, als ware bas verftandes mäßige Erlernen bes Ginmaleins etwas Ueberfluffiges, ba wir es zulett gerade so mechanisch wiffen, wie bie, die es gleich urfprünglich mechanisch erlernten? Das icheint aber nur fo. Abgeseben davon, daß burch die verftandesmäßige Behandlung icon das mechanische Lernen wesentlich erleichtert wird, so wissen auch die, die bas Einmaleins bloß mechanisch gelernt haben, fich nicht anders zu helfen, wenn ihnen beispielsweise 8 × 9 entgangen, als bag fie bas gange Einmaleins ber Acht burchsprechen; mahrend bie, welche es verftanbes: mäßig erlernt, viele Wege haben, es verftandesmäßig wieber au fünden  $[8 \times 10 - 8 \times 1; ober (4 \times 9) + (4 \times 9)].$ tommen auf biefen Gegenstand bei ber folgenben Regel noch einmal au fprechen.

V. Das Rechnen fei auf allen Stufen Dentrechnen,

nirgenbe bemußtlofes Regelrechnen.

Jebes Exempel ift eine Aufgabe, die ihre Lösung forbert. Die Lösung aber kann nur durch Ueberlegung des zu Thuenden, durch richtige Folgerungen, bei größeren Aufgaben durch planmäßiges Zerlegen und daraus sich ergebende Reihen von kleinern Lösungen gefunden werden. Wenn sich der Rechner von seinem Thun Rechenschaft geben kann, wenn er sich der Gründe seines Versahrens bewußt ist, wenn er im Stande ist, die Lösung auf verschiedenen Wegen zu sinden: dann ist sein Rechnen Denkrechnen.

Dem Denkrechnen ift entgegengesett das alte tobte Regelrechnen, jener Mechanismus, ber zwar nach einer empfangenen Regel verfährt, aber ohne Verständniß ber Regel, ohne sich ber Gründe seines Thuns bewußt zu sein. Nach diesem Mechanismus rudt zwar der Rechner, wenn er zu rechnen hat

567 23

bei der Multiplication mit dem Zehner 2 mit dem Product in die Zehnersftelle ein, aber ohne zu wissen, warum er's thut. Er behandelt alle Zahlen wie Grundzahlen und spricht:  $3 \times 7$  ist 21; schreibe 1; 2 im Sinn.  $3 \times 6$  ist 18, 2 im Sinn ist 20; schreibe 0; 2 im Sinn 1. 1.

Je schwieriger die Rechnungsart an sich, besto geisttöbtender das bloß mechanische Versahren. Die Multiplication mit Brüchen behandelt M. Chr. Besched in folgender Weise.

Exempel:  $\frac{3}{3} \times \frac{3}{4}$ ; was kommt zum Product? Antwort  $\frac{1}{2}$ .

### Ausrechnung.

"Erklärung. 1. Man multiplicire beibe Zähler 2 und 3 mit einander, so kommt 6; 2. man multiplicire auch die Nenner 3 und 4 mit einander, so kommt 12; und also bekommt man den Bruch, nämlich 6/12; diesen Bruch burch 6 aufzgehoben, gibt  $\frac{1}{2}$ ."

"Der wenn man wirklich praktisch versahren will - fahrt Bescheck fort so hebe man vor bem Multipliciren bie Bahler und Renner über's Rreus

gegen einander auf, auf folgende Art:

$$\frac{2.1}{3}$$
  $\times \frac{3}{4.2} | \frac{1}{2}$ 

Erklärung. Hier ist erstens von dem ersten Bruche der Nenner 3 gegen den Zähler 3 des andern Bruches ganz weggestrichen; zweitens ist der Zähler 2 gegen den Nenner 4 mit 2 dividirt; dadurch wird aus der 2 eine 1, und aus der 4 eine 2. Da nun oben bloß noch eine 1 und unten eine 2 steht, so kommt ½ heraus."

Das ift boch ber purfte Mechanismus. Warum bas Alles sogeschehen tann, sagt Pesched seinen Schülern nicht.

Uebrigens müheten sich die alten Rechenmeister gleichwol ab, ihr mechanisches Bersahren in etwas einsichtig zu machen. Man griff zu diesem Behuf gern zu angewandten Beispielen aus der Regelbetri. Obige Bruchmultiplication versucht Pesched in nachstehender Beise zu veransschaulichen.

"Bill man diese Multiplicationsausgabe deutlicher verstehen, so mache man ein Regelbetri-Exempel daraus und sage: Wenn 1 Pfund sollte bezahlt werden mit  $^3/_3$  Thir. oder 16 gGr., wie theuer kämen  $^3/_4$  Pfund oder 24 Loth; so kömmt heraus, daß die  $^3/_4$  Pfund oder 24 Loth  $^1/_2$  Thir. oder 12 gGr. zu stehen kömmt."

Hiebei fand eine merkwürdige Täuschung statt. Der Weg bei Pescheck ist der: 32 Loth — 16 gGr.; 1 Loth — 6 Pf. oder ½ gGr.; 24 Loth — 24/2 gGr. — 12 gGr. — ½ Thlr. Wo bleibt aber da die Multiplication eines Bruches mit einem Bruche? Das richtige Resultat ergibt sich zwar, aber die Operation, auf die es hier ankam, ist nicht erklärt, sondern umgangen.

Denkrechnen und mechanisches Rechnen (bloßes Regelrechnen) sind also weit verschieden. Das erstere kennt die Gründe des Versahrens und ist sich darum seines Thuns bewußt; das andere hat keine Gründe, sondern versährt undewußt nach nicht verstandenen Regeln. Das mechanische Versahren kann nur durch viel Uedung zu einer gewissen Sicherheit sühren. Während die bildende Methode alle früheren Uedungen immer wieder in Uedung nimmt und besestigt, wurden bei der mechanischen Methode die früheren Regeln immer wieder vergessen. Denn nichts merkt sich schwerer — als Nichtverstandenes.\*)

Das Rechnen ber peftalozzischen Schule ist also Denkrechnen. Da ist nun wol das mechanische Rechnen ganz verdannt? Reineswegs. Beim Schnellrechnen — und das ist auch eine nothwendige und bilbende Uebung — wird auch jetzt noch mechanisch gerechnet. Man kann doch bei Ausgaben, wie 3485 × 234, nicht immer sagen und sagen lassen: 4 Einer mal 5 Einer sind 20 Einer, oder 2 Zehner, 0 Einer; 4 Einer mal 8 Zehner sind u. s. w.; oder bei dem Zehner des Multiplicator: 3 Zehner mal 5 Einer sind —; 3 Zehner mal 8 Zehner sind — —. So behandelt man die Multiplication wol ansänglich. Ist aber das Versahren einzgesehen, dann rechnet man flott weg, als hätte man's nur mit Grundzahlen zu thun — gleichsam Mes aus dem Einmaleins heraus: 4×5 = 20; 4×8 = 32 + 2 = 34; 4×4 ist 16 + 3 = 19 u. s. f.

<sup>\*)</sup> Jeremias Gotthelf erzählt in seinen "Leiben und Freuden eines Schulmeisters" solgenden charafteristischen Fall. Gin Schulinspector gab bei einem Schulezamen eine Abdition auf. Der Lehrer sagte ihm: "Berzeiht, solches haben wir lange nicht gerechnet, sie können es kaum mehr, wir sind jest beim Dividiren." Darüber verwundert sich jedoch der Schulinspector nicht, sondern sindet es ganz natürlich, hinzusügend: "Grade so ging's auch mir, und wenn es mir lange nicht zu Handen kommt, vergesse ich es noch jest."

Die bilbende Methobe verfährt also so: erft wird das Bersahren (die Regel) an einsachen Exempeln klar entwicklt. Ift es verstanden, so wird es an immer schwierigeren Aufgaben geübt. Zulest wird nun das Schnellrechnen geübt, und zwar mechanisch, d. i. ohne dabei noch an den Grund des Bersahrens zu benten. Hier haben wir das bei der vorigen Regel besprochene psichologische Käthsel wieder: erst Entwicklung der Regel an Beispielen, um sie zum klaren Verständnist zu bringen und beswußtes Rechnen zu erzielen, zulest aber — mechanisches Rechnen, und also gleichsam unbewußte Anwendung der Regel. Aber das ist dann nicht der alte Schlendrian. Denn der Denkrechner kann sein mechanisches Versahren jederzeit erklären und begründen, was ein Bescheckianer nicht konnte.

Noch ift zu bemerken, daß nicht jebe Rechnungsart ben Mechanismus in gleicher Weise zuläßt. Beim Zusammenzählen und Vervielfältigen ift er bequemer als beim Abziehen und beim Dividiren.

Bufat. Ueber bas mechanische Rechnen und ben Mechanismus beim Rechnen hier noch einige Borte aus ben "Rechenftubien" von L. Sobolewsti.

"Benn man viele Aufgaben einer Gattung auf eine verständige Weise, mit Einsicht in das Bersahren, gerechnet und gelöst hat, so abstrahirt man zulett ein gewisses mechanisches Bersahren, man merkt gewisse Gesete und Regeln, durch deren mechanische, salt gebankenlose Anwendung man zum Resultat gelangt, ohne sich der Eründe des Bersahrens bewußt zu werden. Und wei dieß Letztere ven nicht nothwendig ift, so kürzt das die Rechaung ab, sördert das schnelle Aufssinden des Resultates. Bei jeder Fertigkeit sindet ein solcher Wechanismus statt, und auch das Rechnen, sosern es zur Fertigkeit geworden, besteht zum Theil in Anwendung eines solchen Wechanismus. Beil nun dem so ist, so muß auch beim Unterricht die Berechnung jeder Aufgabenart mit einer Darslegung dieses mechanischen Bersahrens abschlieben. Diesen bewußten Wechanismus anwenden ist kein mechanischen. Diesen bewußten Wechanismus anwenden ist kein mechanisches Kechnen im tadelnswerthen Sinne des Borts. Ein solches sindet dann statt, wenn mit dem mechanischen Bersahren begonnen wird, wo eine anschauliche, verständige Entwicklung stattsinden soll, ja, wenn überhaupt nichts, als ein solches mechanisches Bersahren gelehrt wird, ohne daß es zu einer verständigen Löslung und Darlegung der Gründe kommt, wie es die Rechnungsweise früherer Zeit war."

VI. Die Regel werde stets an Beispielen entwickelt.

Bei ber Regel unter V haben wir ein zwiefaches Regelrechnen untersichieben: unbewußtes und bewußtes. Das unbewußte Regelrechnen ift bas ber alten Schule; bas bewußte bas ber neuen Schule. Die alte Methode gab die Regel, ließ sie merten und mechanisch anwenden; die neue Schule läßt die Regel suchen und finden.

Beispiel:  $^2/_3 \times ^3/_4 = ?$  Anschauliches und entwickelndes Bersahren: Man ziehe eine Linie und theile sie in 4 Theile. Man berechne erst  $^1/_8 \times ^1/_4$ . Man erkläre dem Kinde, daß es nach diesem Theil der Ausgabe den dritten Theil von einem Biertel nehmen solle. Man theile  $^1/_4$  der Linie in 3 gleiche Theile und lasse sinden, daß  $^1/_3$  von  $^1/_4 = ^1/_{12}$  von der ganzen Linie sie. Nun sinden die Kinder selbst, daß  $^1/_3$  von zwei Viertel sit  $^2/_{12}$ , von drei Viertel  $= ^3/_{12}$  sin müsse. If aber  $^1/_1 \times ^3/_4 = ^3/_{12}$ , so muß  $^2/_3 \times ^3/_4 = ^9/_{12}$  oder  $^1/_2$  sein.

Man versahre ganz ebenso anschaulich und entwickelnd bei der Berechnung von  $\sqrt[3]{3} \times \sqrt[4]{5}$ ; oder:  $\sqrt[3]{4} \times \sqrt[5]{6}$ . Jeht erst verrathe man die mechanische Regel, daß man nur Zähler mit Zähler, Renner mit Renner zu multipliciren brauche, um dieselben Resultate schnell zu sinden. Dieses Versahren gibt die Regel nicht als etwas Fertiges, das der Schüler gedächtnißmäßig merkt und mechanisch anwendet, sondern man läßt es sie denkend sinden.

VII. Man gehe bei Erklärungen und Lösungen nie weiter auf die Elemente zurud, als nach ber betreffenden Rechenstufe nöthig und statthaft ist.

In einem methobisch wohlgeordneten Rechengange werden viele Dinge gleichsam zu immer neuen Axiomen, die fortan keines Beweises mehr bedürfen, weil sie dem Schüler, nachdem er sie einmal begriffen, nun für alle Zeiten als ausgemacht gelten. Es ist hier gerade wie in der Geometrie. Der phthagoreische Lehrsah setzt voraus, daß der Schüler wisse, daß ein Dreied die Hälfte von einem Quadrat ist, mit dem es gleichen Grund und gleiche Höhe hat. Diese Boraussehung wird aber bei Behandlung gedachten Lehrsahes nicht von neuem bewiesen. Wenn der Schüler auf einer Rechenstuse die Ausgabe 5 × 48 (48 × 5) so lösen muß:

$$48 \times 5$$
 $48 = 40 \, \text{\&.} + 8 \, \text{\&.}$ 
 $40 \, \text{\&.} = 4 \, \text{\&.}$ 
 $4 \, \text{\&.} \times 5 = 20 \, \text{\&.} = 200.$ 
 $8 \, \text{\&.} \times 5 \, \text{\&.} = 40 \, \text{\&.} = 4 \, \text{\&.}$ 
 $48 \times 5 = 240,$ 

fo rechnet er auf einer höheren Stuse kürzer so:  $48 \times 5 = ?5 \times 40 = 200$ .  $5 \times 8 = 40$ . 200 + 40 = 240; also  $48 \times 5 = 240$ .

Roch ein Beispiel. 37 Thir. 21 Agr.  $\times$  5 = ? Hier läßt man nicht rechnen: 21 Agr. = 20 + 1; 5  $\times$  20 Agr. = 100 Agr., 5  $\times$  1 = 5 Agr., folglich 21  $\times$  5 = 105; benn auf dieser Stufe muß das Kind sofort wissen, daß 5  $\times$  21 = 105 ift.

Aehnlich auf bem Gebiete bes Bruchrechnens. Hat ber Schüler längere Zeit Bruchmultiplication getrieben, so wäre es unnüß, wenn er bei Factoren aus ächten Brüchen immer wieber auf Stammbrüche zurückgehen wollte, also z. B. bei ber Aufgabe:  ${}^5\!/_7 \times {}^7\!/_9 = {}^7$   ${}^1/_7 \times {}^7/_9 = {}^7$ / ${}^6$ 3;  ${}^5\!/_7 \times {}^7/_9 = {}^3$ 5/ ${}^6$ 3. Jett ist nach ber bekannten Regel sofort das Resultat zu bestimmen.

Sobolewsti stellt hier ben Grundsat auf: "Eine zusammengesette Aufgabe zerfällt bei ber Berechnung in Unteraufgaben. Die umständsliche Lösung und Beweisführung bieser Unteraufgaben, beren Berechnung schon gelehrt und geübt worden, braucht im Beweis der zusammengesetzen Aufgabe nicht mehr gegeben zu werden; man überläßt diese Unteraufgaben der stillen Ausrechnung der Schüler. Mit kurzen Worten: Wan steige

in ber munblichen Lösung und Beweisführung hier nicht immer wieber bis zu ben Glementen hinab."

VIII. Man verbinde in angemessener Beise reines und angewandtes, Ropf: und Tafelrechnen.

Man unterscheibet reine und benannte Zahlen; Rechnen mit reinen und mit benannten Zahlen (7 + 13 ==? 7 Thlr. + 13 Thlr. find?). In der Elementarclasse beginnen die Rechenübungen mit besnannten Zahlen (4 Striche und 2 Striche sind —). Erst wenn das Kind Zahlvorstellungen gewonnen, läßt man auch mit reinen Rahlen rechnen.

Man unterscheibet weiter: benanntes und angewandtes Rechnen. Benanntes Rechnen ist Rechnen mit benannten Zahlen (3 Aepfel und 7 Aepfel —?) Angewandte Aufgaben sind solche, in denen das Rechnen zu den im Leben vorkommenden und da nöthig werdenden Bezrechnungen angewendet wird.

(Jemand soll für 1 Pfund Kassee 11 Ngr. 5 Pf. zahlen; er will aber 5 1/2 Pfund kausen und nun wissen, wie viel er für diese zu zahlen hat. Ober: 6 Arbeiter erklären eine Arbeit in 6 Tagen vollenden zu können; der Bauherr will sie aber in 4 Tagen vollendet haben: wie viel Arbeiter muß er dann anstellen?)

Angewandte Aufgaben werden schon auf den untersten Stufen — schon im Zahlraume von 1—10 gegeben. (Die Mutter vertheilte 6 Aepfel an ihre Kinder, jedes bekam 2 Aepfel; wie viel Kinder waren es?) Die angewandten Aufgaben der Unterstufe müssen sich auf Fälle beziehen, die 6= und 7=jährigen Kindern im Leben vorkommen. Je mehr die Kinder mit dem Leben bekannt werden, desto mannichsaltiger gestalten sich die angewandten Aufgaben.

Läßt man bloß mit Bahlen rechnen, ohne ben Gebrauch ber Ziffern, so heißt bas Ropfrechnen. Das Rechnen mit Biffern heißt Ziffers ober Tafelrechnen. Beibes: Ropfs und Tafelrechnen soll bes wußtes Regelrechnen, mithin Dentrechnen sein; beibes tann aber auch mechanisch ausgeführt werben. Die wahre Methobe bes Rechnens ist zugleich Dents und Regelrechnen, beibes tann Kopfs und Ziffers rechnen sein. Daher stellt Hentschel bas Schema auf:

Rechnen.

Denkrechnen.

Regelrechnen.

Ropfrechnen. Bifferrechnen.

Ropfrechnen. Bifferrechnen.

Die schriftlichen Beschäftigungen, wie sie Selementarclasse im Rechnen anstellt, sind noch nicht Tafelrechnen; sie sind meist nur eine Fortsetzung der mündlichen Uebungen, wie z. B. wenn man aufschreiben läßt: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 u. s. w., nachdem man eben im Kopfe das Zählen von 1—20 mit Ueberspringen einer Zahl geübt. Das eigentliche Taselrechnen gehört noch nicht in die Unterclasse; es beginnt erst in der

Mittelclasse. Es tritt bei Aufgaben ein, die das Kind wegen Größe der Zahlen oder wegen Complicirtheit der Bestandtheile nicht mehr gut im Ropse lösen kann. Es ist also gewissermaßen ein Erleichterungsmittel zur Lösung schwieriger Aufgaben. Aber es ist auch an sich bildend. Es hat seine eigenthümlichen Formen. Sobald es eingeführt ist, bleibt es neben dem Kopfrechnen stehende Uebung.

IX. Man gebe überall zuerst ein Normalverfahren und lehre erft, nachdem dieß durch Uebung festgeworben, Bortheile und Abkürzungen.

Normalversahren nennt man ein gewisses allgemeines Bersahren, das sich bei allen Aufgaben einer Art von Exempeln gleich gut anwenden läßt; es ist gleichsam eine Grundlösungsformel. Dem Normalversahren zur Seite stehen verkürzte Lösungsformeln, wie sie durch besondere Beschaffenheiten der in der Aufgabe enthaltenen Zahlen bedingt sind.

Als oberster Grundsat ist hier nach Sobolewsti festzuhalten: "Man gebe immer erst ein bestimmtes festes Normalversahren für die Berechnung einer bestimmten Aufgabenart, übe dießtüchtig ein; erst dann mag man gelegentlich auch auf diese ober jene Abkürzung eingehen."

Es gibt aber nicht selten für ein und Dieselbe Aufgabenart verschies bene Normalverfahrungsweisen.

8. 8. a. 
$$432 + 259 = ?$$

$$432 + 200 = 632.$$

$$632 + 50 = 682.$$

$$682 + 9 = 691.$$
b.  $432 + 259 = ?$ 

$$400 + 200 = 600.$$

$$30 + 50 = 80$$

$$2 + 9 = 11$$

$$200 = 301.$$

Hier gilt nun als Regel, daß ber Lehrer sich für eine ber Lösungsformen entscheibe und consequent an derselben festhalte. Zu wählen ist
natürlich die, welche am schnellten und sichersten zum Ziele führt. Bei
dem Falle unter b findet eine Zerlegung beider Summanden in Hunderter,
Zehner und Einer statt. Alsdann werben einzeln zusammengezählt die Hunderter, dann die Zehner, diese zu den Hunderten gezählt, dann
die Einer, und diese zu den Zehnern und Hunderten gezählt. Hier
sind aber viele einzelne Posten zu merken; dazu stören auch leicht die
vielerlei Benennungen der einzelnen Posten. Unders ist das bei a, wo
nur ein Summand zerlegt wird. Das Resultat jeder einzelnen Addition
wird immer als neuer Summand sestgehalten; daher die Lösung schneller
und sicherer zum Ziele führen muß.

Ueber das Verfahren bei c ergibt sich jedem das Urtheil von selbst. Uebrigens gilt auch hier: Praktica est multiplex.

X. Man stelle auf allen Stufen zwedentsprechende Aufgaben.

Das Stellen guter und zwedmäßiger Aufgaben ist keineswegs leicht, es ersorbert ersahrene und verständige Methodiker, die ihre Aufgaben der Leistungsfähigkeit ihrer Schüler und den praktischen Zweden ihres Gegenstandes anzupassen verstehen. Für Kopfrechnen vermeide man zu complicirte Exempel. Enthält eine Aufgabe 3, 4 Unteraufgaben, deren Resultate einzeln gemerkt werden müssen, um daraus das Endresultat zu gewinnen: so ist das nicht zu billigen. Besser, viele leichtere Aufgaben schnell und sicher rechnen lassen, als die Kinder martern mit Aufgaben, auf deren Lösung der Lehrer lange warten muß.

Für's Tafelrechnen belieben manche Rechenlehrer sehr große Zahlen zu geben — 6 bis 10 stellige Multiplicatoren ober Divisoren. Durchaus verwerflich! Die Ausrechnung ermübet, und ist nur eine Zahl falsch, so ist die Rechenarbeit von vielleicht einer ganzen Stunde verloren und die neue Berechnung erfordert abermals eine Stunde.

Es hätten sich noch andere allgemeine Grundsätze und Regeln aufstellen lassen; obige zehn dürften die wichtigsten sein. Sinige werden bei ben einzelnen Lehrgängen noch zur Sprache kommen.

In einer Zeit, wo man's auf bem Gebiete bes Unterrichts vielfach wieder mehr in massenhaftem Bissen, als in intensiver Rraft: bilbung und in praktischer Tüchtigung sucht, thut es noth, zum Maßhalten zu mahnen. Es geschehe mit Worten eines Bädagogen,

ber bem Fortschritt allezeit bas Wort gerebet, ohne aber bem Uebermaß gu hulbigen. Diefterweg fagt im "Begweifer gur Bilbung für beutsche Lehrer": "Auf eine ungeheure Ausbehnung bes erkannten Gebietes legen wir feinen Berth; ebenfo wenig auf ben Gewinn einer ungeheuren Fertigkeit. Das Biffen foll mit bem Ronnen Sand in Sand geben; aber zu einer enormen Gewandtheit, wie fie jum Theil in ben peftalozzianischen (nicht peftalozzischen - benn Bestalozzi verwirft fie auch) Schulen erzielt wurde, ftreben wir nicht bin. Die Geiftesbilbung verlangt fie nicht; bas Leben auch nicht, und fie kann nur auf Untoften anderer Seiten ber Bilbung ober nur burch einen, wenn auch verstedten Mechanismus hervorgebracht werben. Die beutliche Ginficht ift überall bie Hauptsache; bamit verbunden eine entsprechende Fertigkeit in mäßiger Ausbehnung. Das Leben bringt bem, ber ihrer bebarf, bie hobere Gewandtheit; die nicht erzielte Ginficht liefert es aber felten. Bo viel Uebung ift, ba findet fich die Geschwindigkeit von selbst. nicht viel Uebung ift, fehlt biefe. Aber mas ift baran gelegen, wenn ber. ber felten zu rechnen bat, langfam rechnet? Wenn er nur berftanbig rechnet. Darum - Alles mit Dag und ohne Uebertreibung! Bei folder Beschränfung auf bas Befentliche fann man aber auch unerläfliche Forberungen ftellen. Gin Minimum muß überall, und überall in ber rechten Beife geleiftet werben."

# B. Besonderes.

### Skiggirte Cehrgange für eine dreiclaffige Schule.

### Borbemerkung.

### §. 165.

Dr. Diesterweg sagt: "Durch elementarisches Rechnen lernt man elementarisch unterrichten." In diesem Sate liegt Zweierlei: zum ersten, daß daß Rechnen seiner Natur nach ein Gegenstand ist, der schon an sich mehr als andere Gegenstände das Wesen der Elementars methode darstellt; zum andern, daß dieser Gegenstand eben deßhalb vorzüglich geeignet ist, die Jünger des Lehramtes in die Weise elementarischen Lehrens einzusühren. Weil dem so ist, so haben wir das Rechnen der Elementarclasse, zumal es für den ganzen Gegensstand grundlegend ist, ausssührlicher behandelt. Die Wichtigkeit der Sache rechtsertigt diese Ausssührlichseit.

### I. Der Rechenunterricht in ber Unterelaffe.

#### **§. 166.**

- 1. Zeit. Die Unterclasse verwendet auf das Rechnen, je nach ber Zahl ber Classenstunden, 3-4 halbe Stunden wöchentlich zwei Jahre hindurch. Dlehr Zeit beansprucht auch Dr. Diefterweg nicht.
- 2. Stufen und Ziele. Erlernen der Zahlen und Ziffern von 1—100, Zählen und Rechnen in den 4 Grundrechnungsarten in diesem Zahlraume, und zwar im Kopfe und mit schriftlichen Uebungen, benannt, unbenannt und angewandt das ist im Allgemeinen das Rechengebict der Unterstuse. Die schriftlichen lebungen sind jedoch hier noch kein Tafelrechnen.

Das erste Jahr behandelt den Zahlenkreis von 1—10, und von 1—20; das zweite Jahr den von 1—100.

Bufat. In diefen Bestimmungen stimmen die bedeutenosten Methobiter

faft gang überein.

A. Böhme bestimmt die Semesterziele für die ersten zwei Jahre wie solgt: Das erste Semester: der Areis von 1—10. Anbahnung des Areises von 1—20. Das zwei te Semester: gründliches Berarbeiten des Zahlenkreises von 1—20, Erweiterung der Zahlvorstellungen dis 100. Uebungen im Zu= und Abzählen, namentlich der Grundzahlen.

Das britte Semester führt in das Einmaleins ein und übt es in bem

Bervielfachen.

Das vierte Semefter übt bas Theilen, behandelt bie Bahl Dreifig

und andere wichtige Bahlen ac.

Ke hr setzt für das erste Halbjahr kein Rechnen an; doch führt er dem Kinde im Anschauungsunterrichte die ersten Zahlvorskellungen und ihre Zahlwörter vor und übt sie im Zählen. Das eigentliche Rechnen beginnt er erst mit dem zweiten Halbjahr, und da mit 3 Stunden wöchentlich. Ziel für's erste Schuljahr: Zählen und Rechnen nach den 4 Species im Zahlraum von 1—10, höchstens dis 15. Im 2. Schuljahr werden, wie dei Böhme, die 4 Species im Zahlraum von 10 bis 100 gelehrt und geübt.

Grube bestimmt die Jahresziele so: Erstes Jahr: der Bahsraum von 1—10. Zweites Jahr: der Bahsraum von 1—100.

Grube behandelt jebe einzelne Bahl uach allen Seiten hin, also jebe nach ben 4 Species — benannt, unbenannt, angewandt. Es hat barum sein Lehrzgang für ben Bahlraum bis 100 auch hunbert Stufen.

# Erste Stufe: Zahlenkreis von 1—10.

### §. 167.

1. Bählen. Ausgang und Grundlage alles Rechnens ist-bas Rählen. Wie unterscheiden sich: zählen in concreto und in abstracto?

Man unterscheibet serner mechanisches und bewußtes Bählen Das Kind lernt schon vor seiner Schulzeit Zahlennamen und die Aufeinanderfolge ber Zahlen bis 10 ober weiter, aber meist durch bloßes Borsagen und Nachsprechen, auf ähnliche Beise, wie ehedem ABC: Schüler die Buchstaben bes Alphabets lernten.

Beim bewußten Zählen ift fich bas Kind bes Werthes jeber Zahl, wie ber Stellung jeber in ber natürlichen Zahlenfolge Kar bewußt. Es weiß also, baß Sechs aus sechs Einheiten besteht; baß biese Zahl zwischen ben Zahlen Fünf und Sieben steht; baß sie um Eins größer ist als Fünf, um Zwei größer als Vier u. s. w.

Die Zahl an sich ist, wie schon oben bemerkt, eine abstracte Borstellung. Abstracte Borfiellungen entstehen aber, wie ebenfalls bereits bemerkt, in der Seele des Kindes nicht unmittelbar, sondern mittels bar, an concreten Gegenständen. Eben darum muß der erste Rechenunterricht Anschauungsunterricht sein.

Man nehme nun Stäbchen (Bürfel, Augeln 2c.) zur Hand, beginne mit einem Gegenstande und lasse beutlich und mit scharfem Accent sprechen: das ist ein Stäbchen; das ist auch ein Stäbchen. Das ist ein Buch; das ist auch ein Buch u. s. w. Dann: ein Stäbchen und noch ein Stäbchen sind zwei Stäbchen. Ein Buch und 2c. Ferner: Zwei Stäbchen und noch ein Stäbchen sind der Stäbchen. Die Zahlen Eins, Zwei, Drei mussen an verschiedenen Gegenständen, auch an Punkten, Areuzen, Nullen 2c. längere Zeit geübt werden. "Bis drei zählen können" — bezeichnet ja auch der Volksmund als die erste Stuse des Zählens. Wer nicht "bis Drei" zählen kann, gilt als noch dumm. Darum sei bei Drei die erste Haltestelle.

Wie kann man nun erfahren, ob die Zahlvorstellungen Eins, Zwei, Drei im Geiste des Kindes seistehen? Man lege vor das Kind hin: 2, 1, 3, 2, 1, 3 Städchen und lasse die Zahl jeder Lage bestimmen. Antwortet das Kind auf die Fragen: Wie viel Städchen sind das? richtig, dann hat es die Zahlvorstellungen gesaßt. Davon überzeugt auch folgende Uebung. L. Nimm von diesen Stäben weg: einen — drei — zwei — wieder zwei. L. Rechte Hand vor! Zeigt alle: einen Finger! brei Finger! zwei Finger! U. s. w.

Wenn man etliche Stunden die Uebungen mit den Zahlen Eins, Zwei, Drei an verschiedenen Gegenständen geübt hat, so daß die Kinder immer die concreten Gegenstände mit genannt haben, so lasse man dann auf Fragen, wie: Wieviel Finger — Städchen sind das? — das? — nur das Zahlwort sagen: einer, zwei, drei. So wird die concrete Rahl nach und nach zur abstracten Rahlvorstellung.

In ähnlicher Beise gehe man nun von 1-4, von 1-5 und so fort bis 10.

Bier Striche kann jedes Kind bequem mit einem Blide übersehen. Man versuche aber einmal, die Zahl folgender Striche ober Punkte so fort anzugeben:

Dr. Soute, evangel. Schulfunde. 2. Mufl.

Wir muffen hier ber Reihe nach gablen, um die Gesammtzahl zu finden. Das Kind überblickt noch viel weniger eine Anzahl von mehr als vier Strichen auf einmal. Aber auch wir Erwachsenen können uns in unserer Borftellung nicht acht, ober elf Striche ober Punkte klar nebeneinander benken.

Die Methodit hat nun auf Mittel gesonnen, 4, 5 und mehr Punkte so darzustellen, daß sie vom Auge des Kindes mit einem Blid—gleichsam im Ru überschaut und gezählt, in der Borstellung ebenso leicht und klar gedacht werden können. Dieß Mittel sind die sogenannten Zahlenbilder. Sie entstehen, wenn man die Punkte, die eine Zahl darstellen sollen, nicht nebeneinander schreibt, sondern in einer Figur darstellt. Drei Punkte lassen sich in Form eines Dreieds darstellen, vier Punkte in Form eines Biereds, fünf Punkte in Form eines Hause giebels, oder eines besiegelten Briescouverts.

Gewöhnlich beginnt man erst mit der Bier. A. Böhme läßt jede Figur durch Linien einrahmen, wodurch die Zusammengehörigkeit der Punkte einer Zahl noch anschaulicher wird, wie denn sich so die Zahlen-bilder auch gegeneinander besser sondern. Er hat für die Zahlen 1—10 folgende Zahlenbilder:

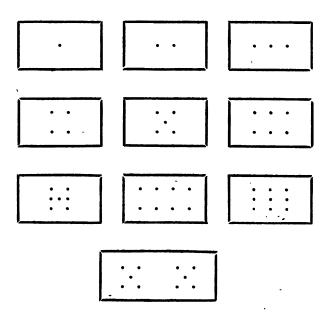

L. Sobolewefi gibt die Zahlenbilber ohne Ginrahmung und zum Theil anders geformt, nämlich so:

Bielleicht find die Zahlenbilber für 5, 7 und 10 bei Böhme boch leichter auf einen Blid zu überschauen, als bei Sobolewski. Doch thut hier die Gewöhnung viel. Bei längerer Uebung lernt man das eine Bild ebenso rasch überbliden als das andere.

hentschel stellt die Bahlenbilber wie Böhme dar, aber in Rullen.

Sowie das Zählen über 3 hinausgeht, benütze man fleißig die russische Rechennaschine, an der sich das Zü- und Abzählen trefslich und rasch üben läßt. Es wird bei dem Zählen mit Grundzahlen immer nur Eins zu- und abgezählt, weil beim Zählenlernen mit Grundzahlen Alles darauf ankommt, daß sich dem Bewußtsein mit dem Werth jeder Zahl zugleich auch die Stellung jeder Grundzahl in der natürelichen Reihenfolge ganz fest einpräge.

2. Rechnen. Das Operiren mit den Zahlen von 1-10 beginnt in der einsachsten Weise mit Zu= und Abzählen — an irgend einem Rechenapparate. Das Zuzählen ist schon ein Abdiren; denn man unterscheidet dabei 2 Summanden und die Summa (3+1-4); das Abzählen ist schon Subtraction; denn die eine Zahl ist Minuend, die 1 Subtrahend, das Bleibende der Rest (3-1-2). So sind also die beiden untersten und ersten Grundrechnungsarten keimartig schon im Zuzählen und Abzählen gegeben.

In dem Zahlenraume von 1-100 lehrt und übt man die vier Grundzechnungsarten nacheinander. Im Zahlenraume von 1-10 und von 1-20 fallen diese Grundrechnungsarten zusammen und können gleichzeitig behandelt werden. So thun Böhme, Grube u. A. Wie nahe die 4 Species sich berühren, lehrt das Zahlendild der Bier. Denn diese Figur stellt dar, wie: 2+2, und  $2\times 2=4$ , wie 4-2, und 4:2=2 ist. Hentschel übt im Zahlenraume von 1-10 und von 1-20 immer erst Abdiren und Subtrahiren zusammen, dann Multipsiciren und Dividiren zusammen.

Busas. In der Unterclasse haben manche Elementarlehrer eine gewisse Beise der Beranschaulichung angewendet, vor der man warnen muß. Daß ||+||— || ist, sieht das Kind ein; aber wie ||-||=0, oder  $|||\times||=||||||$ , oder ||:||-|, ||||||:||=|| sein soll, begreift es nicht. Die Striche sind hier nur Bersinnlichung der in diesen Beispielen vorkommenden Zahlen, nicht aber eine

Berfinnlichung bes Abziehens, Bervielfältigens und Theilens. | | | | - | | mußte so dargestellt werden: | | | + |; ober so, daß der Lehrer von den vier Strichen zwei zubedt oder wegwischt; dann sieht das Kind, daß nur zwei bleiben.

3. Mündliche und schriftliche Uebungen. Die mündlichen Rechenübungen machen in der Unterclasse die Hauptsache aus — alles Rechnen ist hier Kopfrechnen. Die ersten schriftlichen Uebungen dienen nur dazu, den Kindern angemessene stille Selbstbeschäftigung zu verschaffen und das mündlich Behandelte sester zu machen. Man geht auch bei diesen Uebungen in methodischer Stusensolge, indem man erst die Zahlen von 1-3, dann von 1-4, von 1-5 zc. mit verschiedenen Zeichen darstellen läßt.



4. Zahl und Ziffer. Zahlen find Zahlvorstellungen; Zahlwörter Ramen für Zahlvorstellungen. Ziffern find Zeichen für Zahlen. Zahl und Ziffer verhalten sich wie Laut und Buchstabe. In der Unterclasse werden die Grundzahlen längere Zeit nur in Punkten, Strichen, Kreuzen zc. dargestellt. Diese Art der Darstellung veranschaulicht die Zahl nach ihrem Werth durch Einheitszeichen, muß aber bald aufgegeben werden. Schon im Zahlenraume von 1 — 20 ist die Ziffer unentbehrlich; daher wir sie am besten schon im ersten Zahlenraume einsstühren.

Dem Kinde fällt das Auffassen ber Formen und der Bedeutungen der Ziffern schwer; denn die Ziffer ist — so scheint es — ein willfürsliches Zeichen.\*) Manche Völler wählten zu Zahlzeichen die Buchstaden ihres Alphabets, wie die Hebräer, die Griechen. Wir könnten die Grundzahlen auch mit Buchstaden bezeichnen: a, b, c dis k. Es würde dann a=1, b=2, c=3, k=10 bedeuten. Da unsere Zahlzeichen ebenso willfürliche Zeichen sind, wie es die Buchstaden sein würden: so läßt sich an Exempeln mit Buchstaden ermessen, wie schwer den Kindern das

<sup>\*)</sup> Bie Graser annahm, daß die Buchstaben ursprünglich Abbildungen ber Mundstellungen gewesen, mit denen die Laute hervorgebracht werden, so hat man gemeint, daß auch unsere Ziffern ursprünglich Zahlenbilder gewesen, nämlich aus Strichen gesormt, die aber nach und nach ihre gegenwärtigen, mehr kalligraphischen Formen erhalten hätten. A. Böhme theilt in seiner "Anseitung zum Unterricht im Rechnen" jene Ursormen mit, die ihm selbst als solche von, wie er bemerkt, sehr achtungswerther Seite mitgetheilt worden. Es sind folgende:

Auffassen unserer Ziffern fallen muß. Mache die Probe an dir selbst. Die Buchstaben von a-k sollen die Zahlen von 1-10 bezeichnen. Man rechne augenblicklich: e+h-f=?  $d\times d+f\times f-h=?$ 

Wie macht nun die neuere Methodik mit den Ziffern bekannt? Es könnte das einsach so geschehen, daß man neben die in Strichen dars gestellten Bahlen ihre Ziffern schreibt, z. B.

A. Böhme führt es mit Benutzug ber Zahlenbilber in nachstehenber Beise aus:

| -   | <br>  |   | <br>  | 1        |
|-----|-------|---|-------|----------|
| • 1 | <br>2 | · | <br>3 | U. J. w. |

Jebes Viered wird hier durch eine schwache Linie in zwei Felder getheilt. Links wird die Zahl in Punkten, rechts mit ihrer Ziffer bargestellt. Bei jeder Ziffer unterscheiden wir: Form und Geltung oder Werth. Beides nuß durch Uedung eingeprägt werden, zuerst durch sleißiges Wiederholen an den Zahlenbildern, und zwar lange in der natürlichen Reihenfolge, später ohne Zahlenbilder — in und außer der Reihe. Will sich der Lehrer überzeugen, ob die Bedeutung jeder Ziffer sest sige, so lasse er neden die Ziffern: 2, 4, 3, 5, 7, 6, 9 die Zahlenbilder zeichnen. Oder er stelle Uedungen an wie diese: Zeige mir so viel Finger, als hier Punkte stehen (....). Zeige so viel Finger als diese Ziffer anzeigt (2. 3. 1. 4).

Sobald die Ziffern nach Form und Geltung festschen, lassen sich verschiedene schriftliche Uebungen anstellen. Auch hier gehe man vom Einfachen zum Zusammengesesten.

$$1+1=2$$
  $1+1=2$   $2-1=1$   $2-1=1$   $2+1=3$   $1+2=3$   $3-1=2$   $3-2=1$   $3+1=4$   $2+2=4$   $4-1=3$   $4-3=1$   $4-2=2$  u. j. w.

Busat 1. Die Kinder muffen die Ziffern nicht bloß kennen, sondern auch felbst schreiben lernen. Hentschel ordnet sie nach der Schreibleichtigkeit in folgende Gruppen:

"In ber Form der Zissern vermeibe man alle Zuthat der Bhantasie; die einsachsten Formen sind die besten."

Jusat 2. Es ift merkwürdig, wie auch Methodiker ersten Ranges oft schon auf den ersten Stusen eines Lehrganges in ihren Grundschen auseinander gehen. Diesterweg sagt von der Behandlung des Zahlenraumes von 1—10: "Alle sogenannte vier Species kommen hier bei jeder der auseinandersogenden Zahlen 2, 3, 4 u. s. w. zur Anwendung. Hier gilt das "multum, non multa". Ein kleines Ganze nach allen Seiten, in jeder Beziehung kennen ist viel wichtiger, als Bielersei in einer Beziehung." Achnich Grube, Hentschuft, Böhme. Dagegen sagt Sobolewski in seinen "Rechenstudien": "Es ist durchaus nicht gerathen, so vielersei Beziehungen einer Zahl, so viel verschiedenartige Rechenoperationen auf einmal vorzunehmen. Der Unterricht muß hier mehr auseinander halten als concentriren. Es gibt gewisse Grunddiese muß lodgesteuert werden, das ist das Zusammenzählen zweier Zahlen. Aus diesem nicht sich das Vervielfältigen, und aus diesem das Theilen. Ind behaupte, daß, wenn ein Kind dis zu Ende des Rechnens im Zahlenraume dis 100 nur ordentlich zuzählen, abzählen und das Einmaleins gelernt hat, es in wenig Stunden die Kheilungsaufgaben sertig erlernt, mit deren Erlernung man sich bei verfrühter Bornahme, wer weiß wie sange herumgesschlagen hat."— An einem andern Orte sagt er noch bestimmter: "Wir sinden es sür gut, in dem Zahlenraume dis 20 nur eben die Grundaufgaben des Juzählens und Abziehens vorzunehmen und sich mit dem Vervielfältigen und Theilen nicht erst sehr einzulassen, die man davon beibringen kann, und die doch nur gleichsam ein Vaar Procen, die man davon beibringen kann, und die nacher im Bahlenraume dis 100 sich ohne Mühe mit Leichtigteit nachholen lassen. Allensalls das Einmaleins der 2 sann man wahrnehmen, da dieß sich innerhalb des Zahlenraume dis 100 sich ohne Mühe mit Leichtigteit nachholen lassen.

# Zweite Stufe: Zahlenkreis von 1-20.

§. 168.

1. Auch im Zahlenkreise von 1 — 20 bestehen die ersten llebungen im Zählen. Im Zahlenraume von 1 — 10 war die Eins das Grund: und Normalmaß, jede andere Grundzahl ein Mehrsaches der Eins. Im dekadischen System gilt nun die Zehn als das eigentliche Normalmaß,

von bem auch bas ganze' Syftem ben Namen hat.

Das Kind muß nun vom "Zehner" Begriff und Wort kennen lernen. Interessant ist es, wie A. Böhme, Hentschel u. A. diesen Begriff entwickeln. Sie gehen von bekannten Gelbstücken aus. Auch schon Elementarclassenschüler wissen, daß ein Dreier so viel gilt als drei Pfennige, ein Zweier so viel als zwei Pfennige. Etliche Zahlswörter auf die Sylbe er kennen sie also schon. Der Neugroschen gilt zehn Pfennige, könnte also ein Zehner heißen. So sind auch zehn Punkte ein Zehner Punkte. Jeht müssen wir auch das Zahlwort "Einer" einführen. Ein Zehner hat zehn Einer; zehn Einer machen einen Zehner.

2. Nun soll das Kind von 10 bis 20 zählen lernen. Dabei verfährt man so: 10 Einer und 1 Einer sind elf Einer; 10 Einer und 2 Einer sind zwöls Einer. 10 Einer und 3 Einer sind dreizehn Einer.

Beiter gehe man vorerst nicht, sondern übe diese Zahlen sest ein. Sobann gehe man von 10—14, von 10—15 und so immer um Eins weiter bis zur 20. Das Zuzählen geschieht synthetisch. Man veranstalte aber auch analytische Uebungen, z. B. 11 — 1. Zehner und 1 Einer; 12 — 1 Zehner und 2 Einer u. s. f.

3. Eine neue wichtige Uebung ist hier das Schreiben der neuen Zahlen. Wie Zehn geschrieben wird, wissen unsere Kinder bereits. Man sage ihnen nun: 10+1 wird geschrieben: 11, und gesprochen: els. Els besteht aus 1 Zehner und 1 Einer. Man bemerke, daß die Eins links Zehn, die Eins rechts Eins bedeute. 10+2 wird geschrieben: 12; gesprochen: zwölf u. s. w.

Das Kind gewöhnt sich bald, die 1 an zweiter Stelle der dekabischen Ordnung als Zehner zu lesen. Manche Methodiker bedienen sich hier zur Beranschaulichung der römischen X. Sie schreiben els: XI, zwöls: XII. Wenn man indeß die Zahlen dis 19 durch X und neun Einheitsstriche darstellen wollte, so würde die Uebersichtlichkeit sehr erschwert. Die besquemere Schreibweise wäre XVIII oder XIX; aber die wird man doch Unterclassentinder nicht lehren wollen. Wozu aber da eine fremdartige Zisserschen, die im Fortgang des Rechenunterrichts der Unterclasse nicht weiter benutzt wird? "Man soll nichts lehren, was nachsher im Leben seine Geltung verliert."

4. Das Rechnen in dem Zahlenraume von 1—20. Man übe zuerst das Zerlegen der neuen Zahlen von 11—20, und zwar in je zwei Zahlen. Es geschehe auf anschauliche Weise in Zahlenbildern. So
stellen solgende Bilder das Zerlegen der Elf in: 10 + 1; 1 + 10; 6 + 5; 5 + 6; 9 + 2; 2 + 9 dar.



An den Zahlenbilbern wird nun das Abbiren und das Substrahiren im neuen Zahlenraume geübt; wo sich aber eine Zahl in Factoren zerlegt, auch das Multipliciren und Dividiren, letzteres als Theilen. Nach A. Böhme ergeben sich bei der Zahl Elf solgende Exempel:

```
a. 10 + 1 = 11  1 + 10 = 11
                            11 - 1 = 10
                                         11 - 10 = 1
b. 6 + 5 = 11
               5 + 6 - 11
                            11 - 5 ==
                                         11 ---
c. 9 + 2 = 11
               2 + 9 = 11
                            11 - 2 = 9
                                         11 ---
d. 8 + 3 = 11
               3 + 8 = 11
                            11 - 3 = 8
                                         11 ---
                                               8 = 3
e. 7 + 4 = 11
               4 + 7 = 11
                            11 - 4 = 7
                                         11 - 7 = 4.
```

Multiplications: und Divisions: Exempel ergeben sich bei ber Elf nicht.

Die Bahl Zwölf gibt burch Berlegung folgende Exempel:

```
a. 10+2=12 2+10=12 12-2=10 12-10=2
b. 6+6=12 12-6=6 2×6=12 ½v.12=6 6×2=12
c. 8+4=12 4+8=12 12-4=8 12-8=4 3×4=12 ½v.12=4
d. 9+3=12 3+9=12 12-3=9 12-9=3 4×8=12 ¼v.12=3
e. 7+5=12 5+7=12 12-5=7 12-7=5.
```

So bietet nun jede Zahl eine reiche Anzahl von Exempeln. Könnten wir hier die Zahlen in drei oder vier Zahlen zerfällen, so wäre die Mannichfaltigkeit der Fälle noch viel größer. Aber auf dieser Rechenstuse zerlegen wir jede Zahl nur in zwei Theile.

5. Schriftliche Uebungen. Stoff zu schriftlichen Uebungen ergibt sich nach bem unter 4 Gesagten schon recht reichlich. Man kann auch Reihen bes Bu= und Abzählens bilben laffen, z. B.

$$10 + 2 = 12$$
 $12 + 2 = 14$ 
 $14 + 2 = 16$  m.

  $11 + 2 = 13$ 
 $13 + 2 = 15$ 
 $15 + 2 = 17$  m.

  $20 - 2 = 18$ 
 $18 - 2 = 16$ 
 $16 - 2 = 14$  m.

  $19 - 2 = 17$ 
 $17 - 2 = 15$ 
 $15 - 2 = 13$  m.

6. Das Einsundeins und das Einsvoneins. In allen Exempeln im Zahlenraume von 1-20 werden nur Grundzahlen zu- und abgezählt. Eben deßwegen nennt man diese Aufgaben Grundaufgaben. Sie heißen auch so, weil sie mit ihren Resultaten für alle Additionen und Subtractionen in größeren Zahlen die Grundlage bilden. Ein Theil dieser Grundausgaben hält sich innerhalb des Zahlentreises von 1-10; ein Theil geht über 10 hinaus, doch nicht über 20. Sobolewski stellt diese Grundausgaben in folgender Weise und mit Scheidung der Zahlenräume 1-10 und 11-20 also dar:

### A. Die Grundaufgaben bes Bufammengahlens:

### B. Die Grundaufgaben bes Abziehens:

```
2 - 1
3 - 1
         3 - 2
 4 --- 1
         4 -- 2
                  4 - 3
 5 - 1
                  5 - 3
         5 - 2
         6 — 2
6 - 1
                  6 - 3
                           6 - 4
                                   6 - 5
         7 - 2
                           7 - 4
                                   7-5
7 - 1
                  7 - 3
                                           7 — 6
 8 - 1
         8 - 2
                  8 - 3
                           8 --- 4
                                   8 - 5
                                           8 - 6
                                                    8 - 7
 9 --- 1
         9 -- 2
                          9 - 4
                  9 - 3
                                   9 - 5
                                           9 - 6
                                                   9 - 7
                                                            9 - 8
10-1 10-2 10-3
                         10-4 10-5
                                          10-6
                                                  10 - 7
                                                           10-8
                                                                   10 - 9
        11 - 2
                 11 - 3
                          11 - 4 \quad 11 - 5
                                          11 - 6
                                                  11 - 7
                                                           11 --- 8
                                                                   11 - 9
                 12 - 3
                         12-4 12-5
                                          12 - 6
                                                  12 - 7
                                                           12 - 8
                                                                   12 - 9
                          13 — 4
                                  13 - 5
                                          13 - 6
                                                  13 -- 7
                                                           13 — 8
                                                                   13 - 9
                                  14 - 5
                                          14 - 6
                                                  14 - 7
                                                           14 -- 8
                                                                  14 -- 9
                                          15 - 6
                                                  15 - 7
                                                           15 - 8 \quad 15 - 9
                                                  16 - 7
                                                           16 <del>---</del> 8
                                                                   16 - 9
                                                           17-8 17-9
                                                                   18 - 9
```

In Tabelle A bestehen die Ausgaben im Zusammenzählen je einer Grundzahl mit einer Grundzahl. Die höchsten Summanden sind 10+10; daher die Zahl 20 die natürliche Grenze dieses Ausgabenkreises. Wie diese Grundausgaben die Basis bilden für alle Additionsausgaben in größeren Zahlen, ist leicht erkenntlich. Denn weiß das Kind, wie viel 7+4; 8+5; 9+6 ist: so sindet es sehr leicht, wie viel: 17+4; 27+4; 37+4; 47+4; oder 18+5; 28+5; 38+5; 48+5; oder 19+6; 29+6 u. s. w. ist. Aehnlich ist's mit den Grundausgaben der Subtraction.

Es mussen nun diese Grundaufgaben des Einsundeins für die Abdition, des Einsvoneins für die Subtraction durch methodische Uebungen ebenso sicher dem Gedächtnisse eingesprägt werden, wie das Einmaleins für die Mustiplication.

Busas. Die Bebeutung bes Einsundeins und des Einsvoneins für die Rechenfertigkeit in den Grundrechnungsarten des Addirens und Subtrahirens haben nicht erst die neueren Methodiker erkannt und praktisch zur Geltung gebracht; wir sinden sie schon dei dem alten Rechenmeister J. F. Henas. In seinem Rechenduche (von 1776) stellt dieser beide "Einse" in Tabellen auf, sordert, daß diese Tabellen durch lebung dem Gedächtniß sest eingeprägt werden, und spricht sich über deren Ruzen für Aufgaden in größeren Zahlen sehr richtig dahin aus: "Benn ich weiß, daß 8+9=17 ist, so solgt, daß 18+9=27, 28+9=37, 38+9=47 sein müsse. 6+7=13; solgsich 46+7=53, 56+7=63, 66+7=73." U. s. w.

7. In bem gahlenraume von 1 — 20 fetzt sich natürlich auch bas angewandte Rechnen fort. Es werben die allerbekannteften Berthe gahlen fleißig in Uebung genommen, als: 10, 12, 15.

Dritte Stufe: Zahlentreis von 1-100.

§. 169.

1. Der collectivische Begriff bes Zehners steht beim Kinde jetzt sest. Es kennt auch schon zwei Zehner. So ist benn ber Weg gebahnt, um nun ben dritten, dann ben vierten Zehner zuzusügen, und so sort bis zum zehnten.

Einige Methobiter wollen, daß man hier sofort alle Zehner bis 100 einübe. Erst wenn die Zehner feststünden, solle man die Grundzahlen von einem Zehner zum andern in Uedung nehmen. Andere wollen, daß man jeden neuen Zehner durch stusenweises Zuzählen der Grundzahlen gerade ebenso entstehen lasse, wie's deim zweiten Zehner geschehen, also: 20 + 1 = ? 20 + 2 = ? 20 + 3 (4, 5, 6) = ? x. Ist der neue Zehner voll (20 + 10 = 30), dann soll man das neue Zahlensselb so lange üben, dis völlige Sicherheit gewonnen ist. Das Kind soll also von 20 bis 30 vorz und rückwärts zählen, und sosort sagen können, welche Zahl nach 21, nach 23, nach 27 folgt, welche vor 24, vor 26, vor 27 steht; zwischen welchen Zahlen 22, 25, 27, 29 sich besindet u. s. w. Hierauf soll der Zahlenkreis von 30 bis 40 ganz in derselben Weise beshandelt werden. Nun so fort die 100. Der letzter Weg ist rein synsthetisch, der vorher angezeigte synthetisch=analytisch.

Das Zählen ist tüchtig zu üben. Man lasse viel vor: und rückwärts zählen, aber nicht in zu langen ermübenden Reihen, sondern immer inner= halb kleinerer Zahlengebiete. (Zählt auswärts: von 21 bis 31! von 26 bis 46! abwärts: von 30 bis 18! von 48 bis 28!) Eine vortrefsliche Uebung ist das Ueberspringen von einer oder von zwei Zahlen. Diese Uebung läßt sich sogar rhythmisch aussühren, wodurch sie eigenthümlich beledt wird. Die Kinder sprechen Eins stark, Zwei schwach, Drei wieder stark u. s. f. Es entsteht so eine Art rhythmischer Bewegung, ähnlich wie im zweitheiligen Takte.

| 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7. 8 | 9 10 | 1-1 | 12 | fo bis 30. |
|-----|-----|-----|------|------|-----|----|------------|
| Fř  | PY  | F   | 71   | 7    | 7   | Ĭ  | fo bis 30. |

Run laffe man zwei Zahlen überspringen, die übersprungenen aber leise (hauchend) sprechen, was eine breitheilige rhythmische Bewegung gibt; so:

Man lege indeß auf biese Rebenübung keinen zu großen Werth. Der Rhythmus zieht den Geift der Kinder leicht von den Zahlenvorssstellungen ab. Darum lasse man die zu überspringenden Zahlen nur

kurze Zeit leise sagen; bald mussen die Kinder sie sich bloß denken und dann die unterbrochene Reihe ebenso rasch sagen, wie die natürliche.

- 2. Im Zahlenraume von 1-100 treten nun die 4 Species getren nt auf, jede mit einem methodisch wohlgeordneten Eyclus von Uebungen.
  - A. Bugahlen Abbiren im Bahlenraume von 1-100.
    - 1. Man laffe zuzählen
- a. zu einer zweistelligen gahl eine Grundzahl, vorerst so, daß die Summe der Einer nicht über den Zehner hinausgeht: 22+4=?22+5=?21+6=?20+9=?
- b. Man laffe bann Aufgaben folgen, in benen die Summe ber Einer ber zweistelligen Zahl mit ber zuzuzählenden Grundzahl über ben Zehner weg in einen neuen Zehner führt: 29 + 2 = ? 29 + 4 = ? 29 + 6 (9, 8) = ? 28 + 3 = ? 28 + 4 (6, 5, 7, 9, 8) = ?
- 2. Bei den Beispielen unter b ist ein doppeltes Normalversahren möglich. In Fällen wie: 38+7 zerlegt man entweder den zweiten, oder den ersten Summanden. Die Zerlegung des zweiten Summanden richtet sich darnach, wie viel Einheiten dem ersten Summanden noch sehlen, um den Zehner voll zu haben. Ausstührung: 38+7=? 7-2=5. 38+2=40+5=45. Diese Behandlungsweise schließt sich an die bei den additiven Grundaufgaben geübte Berechnungsweise an; denn da behandelten wir Ausgaben wie: 8+7?7+6? grade so. Das zweite Normalversahren mit Zerlegen des ersten Summanden ist so: 38+7=?38=30+8. 8+7=15. 30+15=45. Diese Normalversahren bereitet auf die einsachste Weise die Abdition von zweistelligen Summanden vor. Es bildet also im methodisch gesordneten Rechengange eine nothwendige Vors und Uebergangsstuse zu einer höheren.
- 3. Mit der Erweiterung des Zahlenraumes steigt auch die Mannichs saltigkeit der schriftlichen Aufgaben. Hier mögen auch Reihen aufgesaeben werden.

Um auf dieser Stufe leicht eine Wenge Aufgaben zur Selbstbesschäftigung stellen zu können, bedient man sich einer besondern Zahlenstabelle. Diese Tabelle besteht auß 100 Fächern, in denen jede Zahl von 1 bis 100 einmal vorkommt, aber sehr gemischt. Sie wird verschieden gebildet. In der folgenden stehen in der Säule unter a nur Grundzahlen, in der unter b nur Zahlen von 11-20, in beiden Colonnen in gemischter Folge. Bon c-k kommen die übrigen Zahlen von 21 bis 100

vor, aber in ber einzelnen Saule nicht mehr bloß innerhalb eines bestimmten Zehners, sondern innerhalb bes bezeichneten Zahlenraumes 21 — 100 gemischt.

|    | 8. | b  | c  | d  | е  | f  | g  | h  | i  | k   |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 3  | 15 | 54 | 24 | 80 | 66 | 46 | 91 | 78 | 37  |
| 2  | 7  | 13 | 89 | 42 | 95 | 38 | 60 | 27 | 55 | 83  |
| 3  | 1  | 19 | 21 | 48 | 53 | 45 | 76 | 85 | 33 | 65  |
| 4  | 9  | 16 | 98 | 87 | 35 | 64 | 23 | 70 | 49 | 59  |
| 5  | 5  | 12 | 71 | 50 | 97 | 32 | 44 | 88 | 62 | 28  |
| 6  | 8  | 20 | 62 | 99 | 25 | 82 | 58 | 41 | 75 | 92  |
| 7  | 2  | 14 | 40 | 29 | 79 | 26 | 61 | 90 | 39 | 51  |
| 8  | 10 | 17 | 96 | 43 | 69 | 74 | 36 | 77 | 57 | 84  |
| 9  | 4  | 11 | 37 | 81 | 52 | 98 | 47 | 68 | 22 | 72  |
| 10 | 6  | 18 | 73 | 67 | 31 | 86 | 56 | 80 | 94 | 100 |

An biefer Tabelle laffen fich 1000 Aufgaben ftellen.

Bir deuten ben Gebrauch vorstehender Tabelle für Abditions: Aufsgaben an ein Baar Beispielen an.

L. Ihr sollt zu ben gahlen unter a (c, b x.) die gahl 6 (8, 7, 9) zählen und was heraustommt aufschreiben. Die Kinder schreiben nun 6 auf ihre Tasel, machen darunter einen Strich, seben links unter ben Strich 3, additen 3 + 6 im Ropfe und schreiben nur die Summe auf. Auf der Tasel sieht die Ausssührung so aus:

| 6 (a)       | 6 (c)       |
|-------------|-------------|
| 3 = 9       | 54 - 60     |
| 7 = 13      | 89 🛥 95     |
| · 1 = 7     | 21 = 27     |
| 9 = 15      | 93 = 99 ac. |
| 5 = 11  2c. |             |

In ber Mittelclasse wurden im Anschluß obiger Tabelle Aufgaben folgender Art vorkommen:

| 12 (d)           | 23 (h)              |
|------------------|---------------------|
| 24 = 36          | 91 = 114            |
| 42 = 54          | $24 \Rightarrow 47$ |
| 48 == 60         | 35 = 58             |
| 8 <b>7 == 99</b> | 40 = 63             |

- B. Abzählen Subtrabiren im Bahlenraume von 1 bis 100.
- 1. Man kann bei 100 anfangen und in Absaten ruckwärts 2, 3, 4 und so fort bis 10 absählen lassen. Man kann aber auch mit 30 be-

ginnen und die Kinder erst fest machen im Abziehen der Grundzahlen von 30 bis 20; dann ebenso in dem Bahlenraume von 40 bis 30, von 50

bis 40 u. s. f.

2. Auch hier Reihenbilbungen. Man lasse eine ber Grundzahlen 2—9 von 100 ober 99 weg burch alle Zehner hindurch abziehen, z. B.: 100—6 = 94. 94—6 = 88 u. s. s. f. Ober man wähle 2 Zahlen und lasse sie abwechselnd abziehen: 100—7 = 93. 93—5 = 88. 88—7 = 81. 81—5 = 76 u. s. f. Ober der Minuend gehe durch alle Zehner, aber mit gleichen Einern, der Subtrahend daz gegen sei ein und dieselbe Grundzahl:

$$98 - 7 = 91 88 - 7 = 81 78 - 7 = 71 u. f. f.$$
  
 $96 - 8 = 88 86 - 8 = 78 76 - 8 = 68 u. f. f.$ 

Ober man verbinde mit der Subtraction die Abdition, z. B. 100 — 8 = 92. 92 + 5 = 97. 97 — 8 = 89. 89 + 5 = 94. So dis 70 oder 60 herab 2c.

- 3. Wenn die Uebungen mit den Grundzahlen gut gehen, lasse man auch leichte zweistellige Zahlen von reinen Zehnern abziehen, z. B. 30-12?30-16?30-18?40-11?40-13? Diese Uebung ist nur eine Borübung für die entsprechende Stufe des Mittelclassenscursus.
  - 4. Angewandte Aufgaben fiebe in guten Anweisungen.
- C. Das Bervielfachen Multipliciren in bem gahlenraume von 1 bis 100.
- 1. Hauptaufgabe ift hier die Entwicklung des Ginmaleins. Es zerlegt sich nach der Anzahl der Grundzahlen in das Ginmaleins der Eins, der Zwei u. s. f.

Das Einmaleins der Eins bedarf hier keines Einübens; benn daß  $1 \times 1 = 1$ ;  $2 \times 1 = 2$ ;  $3 \times 1 = 3$  ist u. s. s., ist dem Kinde auf dieser Rechenstuse ohne Weiteres klar.

Das Einmaleins der Zwei ist im Zahlenraume von 1 bis 20 schon dagewesen. Hier macht es in der Entwicklung des Einmaleins den Anfang. Es geschehe die Entwicklung in folgender Weise.

An dieser Figur haben die Kinder vor Augen, daß  $2\times 2$  gleich  $4.3\times 2=6.4\times 2=8.5\times 2=10$  ist u. s. f. Die Kinder müssen hier zuletzt auf jede Frage aus dem Einmaleins der Zwei sofort Antwort geben können.  $4\times 2=?3\times 2=?6\times 2=?8\times 2=?$ 1c. Man sehe nun neben diese Punkte eine dritte Zehnerreihe und entwicke an dieser ebenso das Einmaleins der Drei u. s. f.

Die "Pythagoreische Tafel" haben wir S. 434 bereits gegeben und bemerkt, daß sie mit ihren Quadraten das Einmaleins trefflich versanschauliche. Man lasse nun hier diese Tasel stückweis entstehen, erst das Stück, das das Einmaleins der Zwei (a), dann das, welches auch das Einmaleins der Drei (b) mit darstellt u. s. f.

| _ |    | _  | _ |    | _ |
|---|----|----|---|----|---|
|   | 1  |    |   | 2  |   |
| ſ | 2  |    | _ | 4  |   |
|   | 3  | _  |   | 6  |   |
|   | 4  |    |   | 8  |   |
|   | 5  |    | 1 | 0  |   |
|   | u. | ſ. | n | ). |   |

| 1         | 2  | 3 . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2         | 4  | 6   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3         | 6  | 9   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4         | 8  | 12  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5         | 10 | 15  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u. f. 10. |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Wie das Einmaleins zu unzähligen praktischen Aufgaben zu verwenden, wie Uebungen der früheren Species mit dem Multipliciren zu verbinden — sehe man in guten Anweisungen.

### D. Das Theilen — Dividiren im Bahlenraume von 1 bis 100.

- 1. Das Einmaleins ist für die Division grade ebenso bedeutungsvoll wie für die Multiplication. Wir machen noch einmal auf die Berwandtschaft dieser Species aufmerksam. Nach dem Zahlenbilbe:
  - ist  $2 \times 2 = 4$ . Aber viese Figur zeigt auch, wie 2 in der 4 zweimal enthalten, oder wie 2 die Hälfte von 4 ist. Nach dem Zahlenbilde:
  - ist  $3 \times 2 = 6$ . Aber dieselbe Figur stellt auch dar, wie 2 in 6 dreimal, 3 in 6 zweimal enthalten ist. U. s. w.
- 2. Aufgaben, beren Resultate sich aus bem Einmaleins ergeben, sind seicht zu stellen. (2: 18=? 3: 24=? 4: 36=?) Wenn bagegen mit einer Grundzahl in eine über 30 liegende dividirt werden soll, dann lasse man den Dividenden zerlegen. (4: 48=?) Berechnung. 48=40+8. 2: 40=20. 2: 8=4. 2: 48=20+4=24.

Man gewöhne die Kinder allgemach auch, die Richtigkeit ihrer Berechnungen zu beweisen. Die arithmetische Beweisführung beginnt hier in der einfachsten Form. (2 ist in 18 — 9 Mal enthalten; denn 9 × 2 — 18.) Auch sind die Ausdrücke: Enthaltensein und Theilen einzusühren und ihr Unterschied wenigstens bemerklich zu machen.

Abschluß. Wir schließen nun hier ben Unterclassencursus ab. Es wird kein methobisch wesentlicher Gegenstand übersehen worden sein. Das Specielle und Speciellfte kann nur eine Rechenanweisung geben.

Eine gute methobische Behandlung bes Rechenunterrichts ber Unterclasse ist für alle nachfolgenden Stusen von größter Wichtigkeit. Wie im Cursus der Unterclasse, sogar schon im kleinsten Zahlenkreise, auch die schwierigeren Rechnungsarten der obern Stusen keimen, deuten

wir noch an zwei Beispielen an.

Die eigentliche Bruchrechnung gehört in die Oberclaffe; aber Bruchzahlen und die einfachsten Operationen mit benselben konnen schon auf ber unterften Rechenftufe beginnen und geben burch alle Stufen ber Unter: und Mittelclasse burch. Das ist methodisch gerechtfertigt. Denn icon bas fechsjährige Rind bat von einem halben Apfel gehört; es weiß recht gut, bag ein halbes Gi weniger ift als ein ganges, und daß zwei halbe ein ganzes ausmachen. Es hat mit Augen gesehen. wie die Mutter einen Apfel in vier Theile theilt, und gehort, wie fie jeben Theil barreicht mit ben Worten: bas ift bein Biertel. Es iff intereffant, wie A. Bohme icon auf der unterften Stufe leichte Bruchgablen einführt, wie er ziemlich viel Bruchzahlen bei ben Breisberechnungen prattifch in Anwendung bringt. Eigentliche Bruchrechnung ift bas ja noch nicht; aber eine treffliche Borichule bazu. Stubba und Bentichel verfahren abnlich; auch Sobolewsti, ber in feiner größern "Rechenanweisung" fagt: "Wir icheiben bas Bruchrechnen in einen Borcurfus und in einen haupt curfus. Der Borcurfus bes Bruchrechnens enthält die leichten Rechenfälle, welche fich wenig von dem Rechnen mit gangen Rablen unterscheiben."

Ebenso keimt schon im kleinsten Zahlenraume von 1 bis 10 die multisplicative und divisive Regelbetri. (1 Brötchen kostet 3 Pf.; was kosten 2 (3, 4)? Die Mutter hat 8 Küsse: jedes ihrer Kinder bekommt

2; wie viel hatte fie Kinder?) —

# II. Der Rechenunterricht in ber Mittelelaffe.

# **§. 170.**

1. Beit. 2 bis 3 Stunden wöchentlich.

2. Abtheilungen und Rechenstufen. Bei bem Rechengang ber Unterclasse unterschieden wir brei Stufen, die sich nach den Zahlen-räumen, in benen sich die Uebungen jeber Stufe bewegten, so darstellten:

Erste Stufe: Zahlenraum von 1 bis 10. Zweite Stufe: Zahlenraum von 1 bis 20. Dritte Stufe: Zahlenraum von 1 bis 100.

Die Mittelclaffe erweitert ben Bahlenraum zunächst um eine ober zwei bekabische Stellen, worauf bann ber unbegrenzte Bahlenraum

folgt. Es ergeben fich so zwei neue Bahlengebiete, die zugleich die Bafis für zwei neue Rechenstufen bilben. Also:

Bierte Stufe: Zahlenraum von 100 bis 1000 (10000).

Fünfte Stufe: Bahlenraum unbegrenzt.\*)

Die vierte Stufe bes Rechenganges bilbet in der Mittelclasse den ersten Cursus, die fünfte Stufe den zweiten. Die Kinder sitzen in der Mittelclasse 2—3 Jahre. Die Schwächeren werden entweder den ersten, oder den zweiten Cursus zweimal durchmachen mussen, wenn sie in den dieser Classe zugetheilten Rechnungsarten und Rechnungsaufgaben sest und sicher werden sollen.

Erfte Rechenftufe ber Mittelclasse: Bahlenraum 1 bis 1000 (10000).

#### §. 171.

#### 1. Ginführung.

Die Unterclasse hat das Gesetz der dekadischen Zahlenordnung schon erkennen lassen: 10. 10 × 10. Die Mittelclasse erweitert den Zahlenzumfang zunächst um eine oder (wegen des Taselrechnens) um zwei dekadische Stellen, also bis 10 × 10 × 10, oder 10 × 10 × 10 × 10.

Die collectivische Bablvorftellung bon Sunbert hat bas Rind bereits. Un fie anschließend, laffen fich bie neuen Bahlenvorftellungen von 200, 300 - 1000 leicht gewinnen. Es ift hier fogar noch Beranicaulichung möglich - burch tabellarifche Darftellung eines Taufenber. Die Taufend : Tabelle hat 10 Querfelber, jebes in 10 Rechtede getheilt und mit je 10 Strichen ausgefüllt. An dieser Tabelle haben die Rinder erft die reinen Sunderter, sodann Sunderter mit Zehnern aufzufaffen. Sie lernen an biefer Tabelle, bag: 1 Sunberter und 1 Behner = 110; 1 Sunderter und 2 Behner = 120; 1 Sunderter und 3 Rehner = 130 ift u. s. f. bis 1 Hunberter und 10 Rehner = 2 Hun= berter. Nun kann man von 100 bis 120 auf: und abwärts gablen laffen; von 120 bis 140 mit Ueberspringen einer Rahl u. f. w. Auch Fragen biefer Art find nüplich: Welche Bahlen liegen zwischen 153 und 159? Wie viel Bahlen zwischen 177 und 181? Welche Bahl fteht vor 185? Belche nach 185? — Diefe Forberungen find an fich leicht; aber auch icon bas Aussprechen ber langen Rahlennamen ift eine gute Uebung.

<sup>\*)</sup> Der Rechengang ber breiclassigen Seminarschule in Walbenburg ist von bem Seminaroberlehrer Mertig, ber den Rechenunterricht im Seminar vertritt, in neun Stufen getheilt, die wir für unsere Schulkunde acceptirt haben. Das von kommen 3 auf die Unters, 2 auf die Mittels, 4 auf die Oberclasse. Die Seminarschule selbst zählt zu den gewöhnlichen Bolksichulen; daher lassen sich da die hier bezeichneten obern Ziele nur in der Hauptsache erreichen.

Mit ben synthetischen Uebungen verbinde man analytische. Man lasse ausschen: 120 — 1 Hunderter und 2 Zehner. 130 — 1 Hunderter und 3 Zehner. Später: 118 — 1 Hunderter 1 Zehner und 8 Einer. 137 — 1 Hunderter, 3 Zehner und 7 Einer.

2. Schriftliche Nebungen im Zahlenschreiben und Zahlenselen. Der Lehrer schreibt an die Tasel: 300 + 1, und bemerkt: wird so geschrieben: 301; gesprochen: Dreihundert und Eins. 300 + 2; wird geschrieben: 302; gesprochen: Dreihundert und Zwei. U. s. w. Wie schreibt man: 300 + 9? — 400 + 10 + 9? 500 + 30 + 8? — Das Weitere sehe man in guten Rechenanweisungen.

#### 2. Die bier Species im Bahlenranme bon 1-1000.

#### A. Das Abbiren.

- 1. Ropfrechnen. Uebungen im Zuzählen je einer zweistelligen Zahl zu einer zweistelligen. Es ist von den leichtesten Fällen auszugehen, wie sie die vorige Rechenstufe vorbereitend zum Theil schon geübt hat, von da stusenweis zu schwierigeren Uebungen sortzuschreiten. Wir deuten die Stusen nur au:
- a. Beibe Summanden reine Zehner: 80 + 10 = ? 50 + 40 = ? 80 + 20 = ? 70 + 40 = ?
- b. Erster Summand ein reiner Zehner, zweiter ein gemischter: 60+28=? 70+23=? 70+92=?
- c. Beibe Summanden gemischte Zehner: 28 + 22 = ? 43 + 47 = ? 49 + 41 = ? 48 + 44 = ?
- 2. Tafelrechnen. Bon jest tritt zu bem reinen Kopfrechnen bas Tafelrechnen mit seinen eigenthümlichen Ausrechnungsformeln in selbstsftändigen Uebungen auf. Bei der Abbition ist zunächst zu zeigen, wie die Posten richtig untereinander zu schreiben sind. Es sei zu addiren: 8+19+200+305+4327+8060+9005. Wie werden diese Posten bei der schriftlichen Abdition ausgeschrieben?

Berechnung. Man zählt erst die Einer zusammen, verwandelt die Summe in ihre Zehner und Einer, schreibt letztere unter den Strich an ihren Ort, zählt jene zu den Zehnern u. s. f. — Zuerst lasse man sprechen: 5 Einer und 0 Einer — 5 Einer, und 7 Einer — 12 Einer, und 5 Einer — 17 Einer, und 9 Einer — 28 Einer, und 8 Einer — 34 Einer, oder 3 Zehner und 4 Einer. Später, wo es sich um Schnellrechnen handelt, heißt es kurz; 5 und 7 — 12, und 5 — 17, und 9 — 26, und 8 — 34 2c.; oder noch kürzer — bloß noch die Summen aussprechend: 5, 12, 17, 26, 34 2c. Viel Uedungen! Auch entsprechende angewandte Ausgaben, und Fortsetzung von algebraischen.

# B. Das Subtrahiren.

- 1. Ropfrechnen. Uebungen wie bei ber Abbition.
- 2. Tafelrechnen. Erst Aufgaben, wo nicht zu borgen; bann Fälle, wo ber Minuend Rullstellen hat, bann solche, in benen in ber be-Dr. Schüpe, evangel. Schultunde. 2. Aufl.

treffenben bekabischen Stelle zwar Einheiten stehen, aber weniger als in ber entsprechenben Stelle bes Subtrahenben; endlich solche, wo über zwei, drei, vier bekabische Stellen weg zu borgen ist. Alle andern Uebungen wie beim Abbiren.

### C. Das Multipliciren.

- 1. Ropfrechnen. Der Multiplicand ist eine zweistellige Zahl, und zwar von 11 bis 30; der Multiplicator dagegen nur einstellig. Die Uebungen bewegen sich demnach größtentheils in dem Zahlraum des großen Einmaleins, und sind da diejenigen Zahlen, die sogenannte Werth= oder Währungszahlen sind, besonders zu beachten, ihre Prosducte zu merken.
- 2. Tafelrechnen. Der Multiplicator ist einstellig, die Producte halten sich innerhalb bes Zahlenraumes der Rechenstuse. Die Uebungen sind in genetischer Stusensolge aufzustellen. Preisaufgaben; Fortsetzung der algebraischen.

#### D. Das Divibiren.

- 1. Ropfrechnen. Der Divisor ist einstellig, der Dividend zweisstellig, der Quotient zweistellig. (2 in 20? 2 in 80? 2 in 60? 3 in 36? 3 in 93? 3 in 66? 4 in 80? U. s. w.)
- 2. Tafclrechnen. Der Divisor einstellig, ber Dividend ein-, zwei- bis fünfstellig. Angewandte Aufgaben; Fortschung ber allge- braischen.

Bweite Rechenftuse ber Mittelclasse: Bahlenraum unbegrenzt.

§. 172.

# 1. Einführung.

Die fünste Stuse unseres Rechenganges erweitert ben Zahlenraum zunächst bis Willion, nach und nach weiter. Rachdem die Kinder das Zahlenshstem bis 10,000 kennen gelernt, hat die Fortführung besselben bis zur Willion und darüber keine Schwierigkeit mehr.

# 2. Die bier Species - Refolution und Reduction.

#### A. Das Abbiren.

1. Ropfrechnen. Je eine zweistellige gahl zu je einer breis ober vierstelligen. (228 + 24 = ? 469 + 29 = ? 580 + 60 = ? 687 + 70 = ?)

2. Tafelrechnen. Fortsetzung ber Uebungen ber vorigen Stuse innerhalb bes erweiterten Zahlenraumes.

### B. Subtrahiren.

1. Ropfrechnen. Zweistellige Zahlen von breis und vierstelligen. (387 — 55 — ? 566 — 23 — ?)

2. Tafelrechnen. Wie bei ber Abbition.

### C. Multipliciren.

1. Kopfrechnen. Multiplicator einstellig, Multiplicand zweis, breiftellig, auch leichtere Aufgaben mit zweistelligen Multiplicatoren.

2. Tafelrechnen. Mit zwei-, drei- und mehrstelligen Multiplica-

toren, boch nicht in zu großen Bahlen.

#### D. Das Refolviren.

An die Multiplication schließt sich bequem das Resolviren an; benn die Verwandlungen höherer Sorten (Münzen, Maße, Gewichte) in niedere geschehen eben durch Multiplication mit den betreffenden Wähzrungs- oder Resolutionszahlen. Uebrigens ist die Resolution durch die Preisaufgaben von der untersten Stuse an bereits vorbereitet worden. Die neuen Währungs- oder Resolutionszahlen sind bei jeder Ausgaben- art dem Gedächtniß einzuprägen, die ungewöhnlicheren fleißig zu wiedersholen.

Man gebe bestimmte Formen ber Ausrechnung. Münblich: Wie viel Sgr. sind 8 Thir.? 1 Thir. = 30 Sgr. 8 Thir. = 8 × 30 = 240 Sar.

Folgende Aufgabe schriftlich (nach hentschel) anfänglich so:

| 16 Thir. | 25 | Sgr. | 4 \$ | j. <b>—</b> ? | Pf. | Dann | jo: : |     |   | 25 | Sgr. | 4 | Pf. | <br>? | Pf. |
|----------|----|------|------|---------------|-----|------|-------|-----|---|----|------|---|-----|-------|-----|
| 30       |    |      |      |               |     |      |       | 30  | ) |    |      |   |     |       |     |
| 480      |    |      |      |               |     |      | - 1   | 505 | 5 |    |      |   |     |       |     |
| 25       |    |      |      |               |     |      |       | 12  | } |    |      |   |     |       |     |
| 505      |    |      |      |               |     |      | 10    | 014 |   |    |      |   |     |       |     |
| 12       |    |      |      |               |     |      | 50    | 05  |   |    |      |   |     |       |     |
| 1010     |    |      |      |               |     |      | 60    | 064 |   |    |      |   |     |       |     |
| 505      |    |      |      |               |     |      |       |     |   |    |      |   |     |       |     |
| 6060     |    |      |      |               |     |      |       |     |   |    |      |   |     |       |     |
| 4        |    |      |      |               |     |      |       |     |   |    |      |   |     |       |     |
| 6064     |    |      |      |               |     |      |       |     |   |    |      |   |     |       |     |

"Der Schüler übt bas Berfahren an vielen Aufgaben ein und zieht sich babei die Hauptregel bes Resolvirens ab, baß man, um höhere Sorten in niedere zu verwandeln, jene mit der Eintheilungssoder Währungszahl zu multipliciren und die schon vorhans

benen niederen Einheiten am gehörigen Orte mit einzurechnen habe." (Bentichel.)

#### E. Divibiren.

- 1. Ropfrechnen. Der Divisor einstellig ober flein zweistellig; ber Dividend zweis bis breiftellig.
- 2. Tafelrechnen. Der Divisor zweis, breis, nach Befinden auch mehrstellig.

#### F. Das Rebuciren.

Eine benannte Zahl niederer Benennung in eine benannte höherer Benennung verwandeln, heißt Reduciren. Die Reduction geschieht durch Division mittelst ber betreffenden Währungszahl, die hier Reductions:

zahl heißt.

Auch die Reduction ist durch frühere kleine Preis: und Werthaufsgaben bereits vorbereitet. Hier wird sie als besondere Rechnungsart des handelt und geübt — im Kopfe und auf der Tasel. Mündlich: Mache 192 Pf. zu Sgr! Lösung: 12 Pf. — 1 Sgr.; so oft also 12 Pf. in 192 enthalten sind, so viel Sgr. betragen diese. 12 Pf. sind in 192 Pf. 16 Mal enthalten; also sind 192 Pf. — 16 Sgr.

Schriftlich: Wie viel Thir., Sgr. und Pf. find 16492 Pf.?

# III. Der Rechenunterricht in ber Oberclaffe.

1. Uebersichtliche Darlegung bes Lehrganges.

### §. 173.

1. Zeit. Drei Stunden wöchentlich, in einfachen ober gewöhn-

lichen Bolfsichulen zwei.

2. Abtheilungen, Stufen und Ziele. In ber Oberclasse einer breiclassigen Bolfsschule sigen die Kinder brei, resp. vier Jahre. Im Rechnen bilben sich da von selbst Abtheilungen — zwei bis brei. Wir nehmen hier nur zwei an: eine Unter- und eine Oberabtheilung.

In Unters und Mittelclasse bestimmten wir die Stusen nach den concentrisch sich erweiternden Zahlenräumen. Wir schlossen auf der fünsten Stuse mit dem unbegrenzten Zahlenraume. Bon jetzt ab bestimmen sich die Stusen hauptsächlich nach den besonderen Rechnung sarten. Wir machen hier vier neue Stusen, im Organismus unseres Acchenganges die sechste, siebente, achte und neunte. Der Unteradtheilung der Oberclasse sallen die sechste und siebente, der Oberabtheis lung die achte und neunte Stuse zu.

### A. Unterabtheilung.

Sechste Stufe: Die vier Species in mehrsortigen Zahlen nebst Zeitrechnung. Die Zeitrechnung führt auf die Begriffe: Jahr, Monat, Woche, Tag, Stunde, Minute, Secunde; criftliche Zeitzrechnung. Sie hat zunächst zwei Borübungen: Umwandlung der Ralenderzeit in verstoffene Zeit, Umwandlung der verstoffenen Zeit in Kalenderzeit; ferner drei Hauptfälle: gesucht wird die Zeitdauer, der Anfangspunkt, der Endpunkt.

Siebente Stufe: Bürgerliche Rechnungsarten - ohne Brüche.

- 1. Einfache Regelbetri nach Bruchsat: gerade und umge= tehrte.
- 2. Einfache Zinsrechnung. Auf dieser Stufe nur die leichtesten Fälle aus der Zinsrechnung, (4% und 5%). Die andern Fälle: Suchen des Zinsfußes, der Zeit, der Größe des Capitals bei der eigentslichen Zinsrechnung (9. Stufe, 3.), obwol auch diese andern Fälle leichte Ausgaben für die gegenwärtige Rechenstuse bieten.
- 3. Gesellschaftsrechnung. hier ebenfalls nur leichte Falle: Saupttheile gesucht bei einsachen Normaltheilen.
- 4. Raumrechnung. Ebenso erst die leichteften Fälle, nebst Einzübung der bekanntesten Längen-, Flächen- und Körpermaße. (S. Happich, Kopfrechenschule, S. 334 356.) Bei künftiger obligatorischer Einführung der Raumlehre fallen diese Raumberechnungen dem neuen Lehrzgegenstande zu.

# B. Oberabtheilung.

Achte Stufe: Bruchrechnung, nämlich:

- 1. Borübungen: Begriff (Entstehung und Lesen) bes Bruches, Werthbestimmung, Arten, Erweitern, Kürzen und Gleichnamigmachen ber Brüche Resolviren und Reduciren ber Brüche.
  - 2. Die vier Species in Brüchen.

3. Decimalbruche - turger Unterricht über Befen, Lefen,

Schreiben berfelben u. f. w.

Reunte Stufe: Bürgerliche Rechnungsarten, nun auch mit Berudfichtigung ber eigentlichen Bruchrechnung. Die Rechnungsarten bieser Stufe find:

1. Ginfache Regelbetri.

2. Rusammengesette Regelbetri — ohne und mit Brüchen.

3. Bingrechnung. Bier nur Berudfichtigung auch ber in Stufe 7 unter 2 gebachten Fälle.

Gefellichafterechnung. Dier eingehenber als auf Stufe 7.

5. Raumberechnung. Bier ebenfalls eingehenber, etwa nach ber 12. Stufe bes "Lehrbuchs für ben Rechenunterricht in Bolfsichulen" von Bentichel. Siehe Bemertung bei Stufe 7. 4.

# 2. Methobisches über obige Rechenftufen.

#### §. 174.

Das Wort Diesterweg's: "Durch elementarisches Rechnen lernt man elementarisch unterrichten" — gilt auch vom Rechenunterricht ber Dberclaffe, nur bag bier bas bobere Denfrechnen es ift, bas methobifch gu bilben und gu üben. Es eröffnet fich bier wieber ein weites Feld für Methodisches. Wir erinnern nur an ein für Rinder inftruc. tives Berfahren beim Gleichnamigmachen ber Brüche. wollen aber hier nur noch auf eine Rechnungsart etwas näher eingeben - auf die Regelbetri.

Wir haben schon früher angebeutet, von wie großer Bebeutung bie Regelbetri für bie meiften burgerlichen Rechnungsarten ift. Ueber bas methobifche Berfahren bei biefer Rechnungsart hier nur Giniges. folgenden methodischen Erläuterungen und Winken haben wir aber nur ben leichtesten Fall ber Regelbetri - einfache Regelbetri=Aufgaben mit geraben Berhältniffen - im Auge. Es tommen hierbei im Allgemeinen brei Källe in Betracht. Denn entweder ift:

a. die Einheit und ihr Werth gegeben, und es fou ber Werth ber Mehrheit (ober irgend einer andern Bahl außer ber Ginheit) gefunden werden; z. B .:

1 Elle koftet 3 Thir.; was koften 8 Ellen?

Ober es ist:

b. die Mehrheit (ober irgend eine andere Bahl außer der Einheit) und ihr Werth gegeben, und es foll baraus ber Werth ber Ginheit gefunben werben; 3. B .:

8 Ellen koften 12 Thir.; was koftet 1 Elle?

Ober es ist:

c. eine Mehrheit (ober irgend eine andere Bahl außer ber Einheit)

und ihr Werth gegeben, und es foll ber Werth einer andern Mehrheit gefunden werben, 3. B .:

4 Ellen toften 7 Thir.; was toften 11 Ellen?

Jeber biefer Falle hat feinen befonberen Beg ber Berechnung. Mus ber Ginheit und ihrem Werth wird ber Werth ber Dehrheit burch Multiplication gefunden. Daber nennt man biefe Art Regelbetri-Aufaaben Multiplications : Regelbetri. Aus ber Dehrheit und ihrem Werth wird ber Werth ber Ginheit burch Division gefunden. Daber nennt man biefe Urt ber Regelbetri Divifions = Regelbetri. Beibe Arten werben in einem methobijden Lehrgange in Form von Breisaufgaben zc. icon von ber Unterftufe an geübt.

Der britte Fall, ber aus einer Mehrheit mit ihrem Werth ben Werth einer andern Mehrheit finden lehrt, gilt gegenüber ben vorer= mahnten Fallen als eigentliche ober wirkliche Regelbetri. Er ift eine Berbindung von beiben; benn hier wird die Berechnung burch Anwendung ber Multiplication und Division gefunden. Wenn man bei bem Rall unter a von ber Einheit auf die Mehrheit schließt, bei bem Fall unter b von ber Mehrheit auf die Ginheit: fo schließt man bei Aufgaben ber Art, wie die unter c, von der Mehrheit über die Ginheit auf eine andere Mehrheit. Mithin find bier Multiplications= und Divifions=Regelbetri verbunden.

Erempel bieser Art können auf verschiebene Art berechnet werben. Für bie Bolfsichule mahlt man ben einfachften und faglichften Beg. Bir führen biesen unter 1 an einem Beispiele aus, laffen bann aber unter 2 und 3 noch andere Lösungsarten folgen: nämlich ben Bruch: und Broportionsfat, den Bafebow'ichen Unfat.

1. Aufgabe: 5 Bfund toften 16 Thir. 10 Ngr.; mas toften 9 Bfund? Ausrechnung: 5 Bfund foften 16 Thir. 10 Rar.

1 Pfund den 5. Theil von 16 Thir. 10 Ngr. = 3 Thir. 8 Ngr.

9 Psund bemnach 9×3 Thir. 8 Ngr. = 29 Thir. 12 Ngr.

Das ber Beg über bie Einheit.

Für ichriftliche Berechnung biefer Art Aufgaben gibt es eine Form, bie man um ber Forni bes Unfages willen ben Zweifat nennt. Rach bem Zweifat macht fich bie Berechunng obiger Aufgabe fo:

> 5 Pfund — 16 Thir. 10 Ngr. 9 Bfund?

ı

Ausrechnung: 5 Pfund = 16 Thir. 10 Rgr.

1 Pfund = 3 Thir. 8 Mgr.

9 Pfund = 29 Thir. 12 Nar.

2. Berechnung nach Bruchfat. a. Entwidlung bes Unfates. Man bestimmt von ben gegebenen Gliedern ber Aufgabe, welche multiplicirende und welche bivibirende find, gieht einen Strich und fest die bivibirenden unter, bie multiplicirenden über ober neben ben Gliich. Rach ber fo entstandenen Korm

ift ber gange Anfat benannt. Diese Ansahform ift für die gewöhnliche Bolls-

schule die prattischste.

16 Thir. 10 Agr. ift der gegebene Preis, der kommt über den Strich. So viel kosten 5 Pfund. 1 Pfund kostet 5 Mal weniger. 5 ist demnach eine divisirende Zahl und kommt unter den Strich. Soviel (als nach ausgeführter Division herauskommt) kostet 1 Pfund. 9 Pfund kosten 9 Mal mehr. 9 ist eine multiplicirende Zahl und kommt über den Strich.

b. Der Ansat selbst: 16 Thr. 10 Rgr. 9

c. Ausrechnung:

5: 16 Thir. 10 Ngr. = 3 Thir. 8 Ngr.

29 Thir. 12 Mgr. (9

Der Bruchfat ift nach Form und Bortheil ertenntlicher bei zusammengefeten Regelbetriaufgaben.

3 Arbeiter verdienen in 5 Tagen 20 Thlr. 15 Agr.; mas verdienen 4 Ar=

beiter in 7 Tagen?

Ropfrechnen. 3 Arbeiter 5 Tage ift so gut als 1 Arbeiter 15 Tage. 4 Arbeiter 7 Tage ist so gut als 1 Arbeiter 28 Tage. Aufgabe einsach nun so: in 15 Tagen werden 20 Thir. 15 Ngr. verdient; was in 28 Tagen? Ausrech=nung nach einfacher Regelbetri.

Tafelrechnen. Ansah:
20 Thir. 15 Ngr. 4 7

3. Für Schüler, die auf höhere Schulen übergehen, ist es von Wichtigkeit, daß sie die einsache Regelbetri und die auf diese sich gründenden Rechnungen nach dem Proportionsansat, also nach einer Dreisatsorm sernen. Stubba gibt dieser Form hinsichtlich der Uedersicht und Alarheit, namentlich dei allen zussammengesehten Rechnungen, den Borzug. Die klare Entwicklung des Ansatzses ersordert und übt scharfes Denken. — Der Basedow'sche Ansatz ist nur in der Form anders, die Ausrechnung ist ganz wie beim Proportionssat. — Wir schließen jedoch hier ab.

Busas. Wie man bei der Regelbetri, die durchaus teinen Rechanismus verträgt, ehebem so mechanisch gelehrt, daß der Schüler unmöglich zum Bereständniß des Bersahrens hat gelangen können, erweisen wir noch an einem Beispiel aus dem Rechenbuch von Bal. Dan. Bokel aus dem Jahre 1700. Da wird

die Aufgabe:

Einer tauft 6 Ellen Tuch für 8 Thir., wie viel werben 24 Ellen zu fteben

fommen? lehrend so behandelt:

"In biefem Exempel ist 24 Clen die Frage, muß berowegen bieselbe hinten nach ber rechten Sand gesethet werden, und was ihr am Nahmen gleich als 6 Elen vorne, und die 8 Thir. mitten, so stehts also:

6 Elen — 8 Thir. — 24 Elen. Run merke in allen Aufsetzungen ber Regul De-tri muß bas hintere und

vordere am Nahmen, ober in ber Benennung gleich fein.

Beil nun dieß aufgesette Exempel hinten und vorne an der Benennung mit einander gleich, so multiplicire das mittele mit dem hinteren, das product dividire mit dem vordern, was daraus kommt, ist die begehrte Zahl, das facit, als 32 Thr., welches von den mittelsten den Rahmen hat bekommen."

#### C. Literatur.

# Berzeignif bon Lehr- und Hebungsbüchern für ben Regenunterricht.

#### §. 175.

- 1. Methobische Berte: Scholz, Rechenlehrer. Diesterweg, Methodisches Handbuch für den Gesammtunterricht im Rechnen. Grube, Leitsaden für das Rechnen in der Elementarschule. Hentschel, Lehrsbuch des Rechenunterrichts in Bolkschulen. Stubba, Rechenduch für Bolkschulen. Böhme, Anleitung zum Unterricht im Rechnen. Sobosewsti, Rechenstudien oder allgemeine methodische Belehrungen, Grundstate und Regeln aus dem Gebiete des elementaren Rechnens, namentlich in der Bolkschule. Sehr sehrerich! Ferner dessen: Lehranweisung für den Rechenunterricht in Bolkschulen. 2 Theile. Hästers (Kniehan). B. Adam, Anweisung zum Unterricht im Rechnen. Für die Untersclasse: E. Looß (Dresden). J. Dorn. (Zahlenraum von 1—10.) Siehe auch den sehr gut gearbeiteten "Gang des Rechenunterrichts" von A. Grüllich in dessen: "Das erste Schuljahr. Kurze Instruction für den Unterricht in der Seminarschule zu Blauen".
  - 2. Ropfrechenbücher für ben Lehrer.
    - a. Für fachfiiche Schulen: Berthelt. Sappich. Winter.
    - b. Für preußische Schulen: Bentichel. Stubba.
  - 3. Ropfrecenbucher für bie Schüler: Stubba.
  - 4. Tafelrechenbücher für bie Schüler.
    - a. Für facfifche Schulen: Berthelt. Happich. Winter. Mofer. Bofmann. Rublam.
    - b. Für außerfächsische Schulen: Hentschel. Stubba. Bohme. Duipow. Häfters. Rühn und Rugnit.

# II. Methodik der elementaren Raumlehre.

### §. 176.

Durch Peftalozzi und seine Schule (Joseph Schmid, Ramsauer) ift auch die Raumlehre in den Bereich der Bolksschule gezogen worden. Sie gehörte bei Pestalozzi zu der bekannten Triaß: Wort — Zahl — Form. Sie ist in der That ein unentbehrlicher Bestandtheil der allgemeinen Bildung. Denn wie die Zahl, so tritt auch die Form dem Kinde überall entgegen. Es schaut an jedem Gegenstande Punkte in Form von Ecken, Spizen und dergl., serner Linien, Flächen, Körperssormen. Das sind ja aber eben die Elemente der sogenannten Raumslehre. Es vernimmt aus dem Munde seiner Umgebung auch eine nicht geringe Anzahl geometrischer Wörter, die es merkt, ohne ihre wahre Beseutung zu verstehen. Hier muß die Schule schon um der allgemeinen Bildung willen ihren Dienst thun.

Aber auch die Bedürfnisse des Lebens fordern in unserer industriellen Beit eine Summe elementarer geometrifcher Renntniffe. Sat die Bolfe: fcule als folche bie Aufgabe, ben factischen Boltsbedürfniffen Rechnung zu tragen, so tann sie sich jener Forberung nicht entziehen. Wie nothig eine gewiffe Summe geometrischer Renntniffe für verschiebene prattische Berufsarten ift, bat Rehr im Borwort ju feiner "Brattifden Geometrie für Bolts- und Fortbilbungsschulen" einleuchtenb bargeftellt, wo es heißt: "Der materielle Ruben ber Geometrie für bas Bolt zeiat fich besonders in ben Geschäften bes burgerlichen Lebens; benn die meisten bürgerlichen Gewerbe suffen auf mathematischen Lehren. Will ber Maurer ben cubischen Inhalt einer Mauer und baraus die Quantität ber bazu erforberlichen Baumaterialien berechnen; will ber Zimmermann ein Saus bauen, ben Baurif mit Rostenanschlag fertigen; will ber Schreiner ben Cubikinhalt eines Bloches und bessen Werth berechnen; will ber Böttcher ober Rlempner bestimmen, wie groß bie zu fertigenben Gefäße werben follen, bamit fie eine bestimmte Quantitat Fluffigfeit faffen; will ber Schmied ober Schloffer, ber Maschinenbauer ober ber Drechsler, ber Tüncher ober ber Glaser bie gefertigten ober zu fertigenden Arbeiten berechnen und zeichnen: so find ihnen, wie allen handwertern, welche in Bolg, Stein, Metall zc. arbeiten, geometrifche Renntniffe unentbehrlich, ba außerbem burch unguberläffiges Probiren Material, Geld, Beit und kostbare Arbeitskraft vergeudet wird. Aber nicht allein dem Handwerker, auch bem Landmann muß es wunschenswerth fein, Die Renntniß ber mathematischen Elemente zu besitzen. Der strebsame Landwirth empfindet ben Mangel folder Renntniffe febr fcmerglich, wenn er nicht im Stanbe ift, die Große eines Aderftudes, einer Biefe, eines urbar zu machenben Plates und baraus ben Ertrag und Werth besfelben zu bestimmen, ober ben Rostenbetrag eines Abzugsgrabens, einer Drainirung, eines auszustechenben Teiches 2c. berechnen zu können. Bei ben Anforderungen der Begenwart follte überhaupt jedem nur einigermaßen Bebilbeten biefe wissenschaftliche Grundlage nicht fehlen."

Db die Volksschule die Aufgabe hat, jene speciellen geometrischen Renntnisse so eingehend zu lehren, wie sie speciellen Berufsarten nöthig find — wie z. B. Bauriß und Kostenanschlag eines Gebäudes zu fertigen und zu bestimmen — lassen wir dahingestellt sein; folgende geometrische

Objecte bat fie gewiß zu lehren.

1. Auffassung ber geometrischen Clemente: Körper, Flächen, Linien, Punkte — vorerft nur im Allgemeinen nach Namen und Eintheilung.

2. Die Lehre von ben Linien und beren Meffung. Längenmaße.

3. Die Lehre von ben Winkeln, beren Bilbung, Abtragung und Meffung.

4. Die Lehre von den verschiedenen Flächen — Dreieden, Parallelogrammen, Trapezen und Trapezoiden, Polygonen, deren Bilbung, Nachsbildung und Berechnung. Flächenmaße. Die Lehre von Bildung des Kreises, der verschiedenen Linien im Kreise, Wessung.

5. Genaue Beschreibung ber einsachsten geometrischen Rörper und Berechnung bes cubischen Inhalts berselben. Rörpermaße. Bielleicht auch Anfertigung bieser Rörper aus Pappe, nach Rörpernepen, wie man fie in ben Raumlehren von Harnisch, Rehr u. a. finbet.

Mus bem Allen geht hervor, baß die neuere Schulgesetzgebung gang im Rechte war, wenn fie die elementare Raumlehre unter die obliga:

torifchen Gegenftanbe ftellte.

Ein Theil biefer geometrischen Elemente tann fogar icon im Anschanungsunterrichte ber Unterclasse behandelt werben; ba jeboch erft im ameiten, beffer erft im britten Schuliahr. (Der Burfel, einige Saulen, Spitfaulen, die Rugel.) Die Hauptsache gebort jedenfalls in die Oberclaffe - namentlich bie Raumberechnungen, bie schon eine gute Grundlage bes Rechnens vorausseten. Die bezeichneten geometrischen Objecte find in ber Oberclaffe genau zu beschreiben, die Begriffe popular festzustellen und einzupragen, Anleitung zu Rachbilbungen ber Figuren und zu Berwandlungen von Figuren in andere mit gleichem Inhalte u. f. w. ju geben. Es muß hier burchweg gur Form bie Rahl, gur Be= ichreibung ber Linien, Flachen und Rorper beren Deffung und Berechnung tommen. Siezu geben icon Rechenbucher, wie bas von Bentidel, Stubba, Ramete, Diefterweg u. a. treffliche Anleitung. Die neuere Literatur hat aber über unferen Gegenftand besondere Lehr= bucher jum Gebrauch in Bolfsschulen aufzuweisen. Das Lehrbuch von Rehr wurde icon oben genannt. Wir machen außerbem namhaft:

1. A. Bidel, Die Geometrie ber Bolfsichule. Anleitung gur Ertheis lung bes geometrifchen Unterrichts in Stadt: und Lanbichulen, burchweg auf bas

Brincip ber Anschauung gegründet.

Eine methodisch sehr bedeutsame Erscheinung. Die Arbeit ist aus der Brazis hervorgegangen, und aus der Prazis eines Meisters. Es macht und Bergnügen, unsern Lesern aus dem klar geschriebenen Borwort einige der leitend gewesenen Grundsähe mitzutheilen. Wir stimmen ihnen vollständig bei. "Hervorgegangen aus den speciellen Anleitungen, die der Bersasse den lehrenden Seminaristen seines Seminars sür ihren Unterricht in der Seminaristungsschule zu ertheilen hat — heißt es daselbst — ist das Schriftsen auch zunächst und vorzugsweise für angehende Bolksschulehrer bestimmt. Durch diesen nächsten Zweck, sowie durch den weitern Gedanken, in dem Büchlein im eigenklichen Sweck, sowie durch den weitern Gedanken, in dem Büchlein im eigenklichen Sinne das zu bieten, was sein Titel sagt: "Die Geometrie der Bolksschule", in Gegensaße zu der Geometrie anderer, höherer Schulen, war Form und Gestalt desselben vorgezeichnet. Als die wesenklichsten, sein individuelles Gepräge bestimmenden Züge dursten hervorzuheben sein: "die strenge Beschränkung des Stosses auf das Bedürfniß der Bolksschule und die elementaranschauliche Behandlungsweise, sowie die möglichst energische Bestonung der Selbstthätigkeit der Schüler durch mannichsaltige Aufgaben und Uedungen."

Der Berf. sagt weiter, daß an manchen Stellen eine Selbstüberwindung nöthig gewesen, den Stoff dis in die Grenzen zurückzusühren, die Sache aber habe diese Beschränkung mit Rothwendigkeit gefordert. Bielleicht hätte sich der Berf. hie und da doch noch etwas mehr beschränken können. Was er aber über die Methode sagt, ist ganz treffend. "In der Theorie — heißt es da — steht längst sest, daß die Bolksschule nur eine anschauliche Behandlung der Raumobjecte unter Mitheranziehung der allereinsachsten Schlüsse zuläst und daß

sie daher auf alle wissenschaftliche Spstematik verzichtet, wie auf jebe streng mathematische Entwicklung und Beweissührung verzichten muß. Die anschauliche Darlegung ist dem Rinde versichten und bestigt für dasselbe eben deswegen eine weit überzeugendere Krast, als die streng mathematische Schlußweise, sür welche die geistige Reise deie dem Bolkschüler nicht vorshanden ist, nicht vorsanden sein kann. Täuscht man sich doch selbst in höheren Schulen öster über die individuelle Beweiskräftigkeit des wissenschaftlichen Bersahrens, indem man für klare Einsicht nimmt, was doch im Grunde nur gedächtnismäßige Aussallung ist. Das vorliegende Schristigen macht vollen Ernst mit der consequenten Durchschlurung dieser anschaulichen, oder vielleicht bezeichnender gesagt, empirischen Entwicklung der geometrischen Wahrsheiten und deutet überall, wo die Sache sich nicht von selbst versteht, das entsprechende Bersahren an." Wie der geehrte Versassen anschauliche Versahren meint, möge ein Beispiel zeigen. Den Sah: "Eine Diagonale im Paralleloz gramm theilt dieses in 2 congruente Oreiecke" — beweist er anschauslich sersahren meint, möge ein Beispiel zeigen. Den Sah: "Eine Diagonale im Barallelogramm. Diese Linie hier (A.C.) ist eine Diagonale. Ich schneide in der Richtung derselben das Parallelogramm mit einer Schere auseinander und erhalte 2 Oreiecke. Dieselben bringe ich übereinander. Der Augenschein lehrt, sie deden sich, sind congruent. Bir versuchen dasselbe mit anderen Parallelogrammen: immer das gleiche Kesultat. Sprecht aus, was wir gefunden!" u. s. w. Ist das aber nicht das ursprüngliche Bersahren, durch das selbst die größten Geometer ihre Lehrsätze gefunden? Sehr wahr sat elosst von Raumer: "Häte doch der große Eukliches selbst gewiß das Bort "deken" nicht gebraucht, wosern er nicht auch wirklich eine Figur mit der andern gedekt hätte."

2. Arnold Ohlert, Praktischer Lehrgang ber Geometrie für ftädtische Mittelschulen und Schulsehrer-Seminare. 3. Aufl. Dieß Bücklein ist vor der Bidel'schen Schrift erschienen, stimmt aber mit dessen methodischen Grundsähen sehr überein. Da dieser schähdere Lehrgang zugleich für Schullehrer-Semi-nare bestimmt ist, so bleibt dem Boldschullehrer freilich die Aufgabe, für seine Bedürfnisse sorgfältig auszuwählen und zuzubereiten.

3. Fr. Dehmte, Handbuch ber Raumlehre für Stadtschulen, Präparandens Anstalten und SchullehrersSeminare. 2. Aust. Dieß Büchlein ist in seiner zweiten Auflage recht empfehlenswerth. Der Bolksschullehrer nuch aber, da der Berf. ebenfalls zugleich für höhere Austalten geschrieben, auch hier eine Auswahl zu treffen verstehen.

4. G. Battig, Leitsaben für ben Unterricht in ber Raumlehre. Für Geminarien, Praparanben-Anftalten, Mittel- und höhere Tochterschulen. 3. Aufl.

5. Derfelbe, Elementargeometrie. Für Oberclassen von Bolischulen und für Praparanden-Anstalten. 2. Aufl.

Beibe Schriften auch für Bollsschulen empfehlenswerth, nur erstere mit gehöriger Auswahl. Die geometrischen Figuren auf schwarzem Grunde sehr fein hergestellt.

Busak. Bissenschaftliche Geometrie (Longimetrie, Planimetrie, Stereometrie) gehört nicht in die Bolksschule. Daß eine Summe der leichtern longis metrischen und planimetrischen Sätze in gehobenen Bolksschulen mit zwölfs und dreizehnschrigen Knaben behandelt werden könne, soll damit nicht in Abrede gestellt werden. Und wenn der Lehrer dabei die heuristische Lehrweise geschieft anwendet, so kann dieser Unterricht besonders in sormaler hinsicht Großes leisten.

# Viertes Capitel.

# Methodit des Gefdichtsunterrichtes.

Einleitung.

§. 177.

"Religion und Beschichte find ethische Lehrstoffe." biefem Bort bezeichnet Dr. Roth beibes, bie bobe padagogifche Bebeutung ber Beschichte, wie ben Beift, mit welchem fie erfaßt, aus welchem fie gelehrt fein will. Unfer Dr. Luther urtheilte gang ebenso. Er that bas in bem bereits bei ber Methode ber biblischen Geschichte angeführten Wort: "Bas die Philosophie und die ganze Bernunft lehren ober erbenken tann, bas zum ehrlichen Leben nütlich ift, bas gibt bie Siftorie mit Erempeln und Geschichten gewaltiglich, und ftellet es gleichsam vor bie Angen, als ware man babei und fahe es geschehen. Da findet man beibe, wie die gethan, gelaffen, gelebt haben, fo fromm und weise gewesen find, und wie es ihnen ergangen, ober wie fie belohnt worden find; auch wiederum wie die gelebt haben, fo bofe und unverständig gewesen sind, und wie sie bafür bezahlt sind. Und wenn man's grundlich besinnet, so find aus ben historien und Beschichten fast alle Rechte, Runfte, guter Rath, Unterricht, Beisheit fammt allen Tugenben als aus einem lebendigen Brunnen gequollen; bas macht, bie Si= ftorien find nichts anderes, benn Anzeigung und Mertmal gott= licher Berte und Urtheile, wie er bie Belt, sonberlich bie Meniden erhalt, regiert, ftraft und ehrt, nachbem ein Jeglicher verbient Bofes ober Gutes."

So hoch der beutsche Reformator von der Geschichte gehalten, so hat die deutsche Bolksschule diesem Gegenstande gleichwol noch lange die berechtigte Aufnahme versagt; hat fie doch felbst die ihr so nahe liegende biblifche Geschichte erft fpat als Gegenstand aufgenommen und nach Ge= buhr gewurdigt. Auch jest noch theilt sie ber Geschichte an vielen Orten nur ein spärlich Dag von Beit zu; fie verlegt fie wol gar in die Lefestunden, wo man sie mit ben oft burftigen Broden eines ungenügenben Lesebuchs abfindet. Sier find uns Nachbarvölker mit befferer Burbigung ber Geschichte für nationale Bildung vorangegangen; benn in Frankreich, England und ber Schweiz wird die Jugend viel mehr in die Landesgeschichte eingeführt. In Rugland werben wichtige nationale, besonders epochemachende Ereignisse jährlich als nationale Feste sogar firchlich gefeiert. Bei bem Bolte Afrael hatte ber Berr felbst geordnet, bag feine nationalen Erlebniffe und Großthaten aufgeschrieben würden zu bleibenbem Gebächtniß, und daß die Hausväter sie ihren Kindern und Hausgenoffen ernahlen follten. Das jubifche Ofter-, Bfingft- und Laubhuttenfest waren nicht allein religiöse, sondern auch bürgerlich nationale

Feste. Nur wenn ein Bolt seine Geschichte im Gedachtniß lebenbig bewahrt und so im Rusammenhange seiner nationalen Bergangenheit bleibt: nur bann tann und wird fich ber nationale Beift bei ibm frisch er-Mur in feiner Beschichte wird es fich halten und fortentwickeln. feiner hiftorischen Diffion bewußt. Wenn bagegen eine politische oder firchliche Gemeinschaft aufhört, fich für seine hiftorische Bergangen= beit zu interessiren, bann stagnirt es ober geht gar gurud. Darum muß bie driftliche Jugend mit ber Geschichte ber driftlichen Rirche. bie evangelische mit ber Geschichte ber evangelischen Rirche, bie beutiche Jugend mit ber Geschichte bes beutichen Boltes befannt gemacht werden. Geschieht bas nicht, bann kommt es wol babin, baß wie v. Wettertop ironisch fagt - bie Jugend auf ben Bahn tommt, "bie Geschichte fange erft mit biefem Geschlechte an und fie konne von ihm wenigstens beinahe bis an's Ende gebracht werben". Daber sagen wir nun mit bemfelben Wettertop: "Die Erziehung bat unter ihren Aufgaben bie Gine mit an bie Spite zu ftellen: bag ber Jugend wieber zum Respect vor ber Geschichte verholfen werbe."

Wir disponiren die in diesem Capitel zu behandelnden Stoffe wie folgt: 1. Begriff der Geschichte. 2. Padagogische Bedeutung der Geschichte. 3. Die wichtigsten Methoden des Geschichtsunterrichtes in Allgemeinen. 4. Die Geschichte in der Bolksschule — dazu fizzirte Entwürfe zu geschichtlichen Lehrvorträgen mit praktischen Bemer-

fungen. 5. Lehrmittel für ben Geschichtsunterricht.

# 1. Begriff und Umfang der Geschichte.

# § 178.

Geschichte (von geschehen) ift im Allgemeinen Erzählung von Thatsachen und Ereignissen. Aber nicht jede Thatsache, nicht jedes Ereigniß ist weltgeschichtlich, sondern nur solche, die für ein Bolt oder für die Menscheit von besonderer Bedeutung gewesen, resp. noch sind. Doch können auch Lebensschicksale privater Personen, wenn sie an sich so merke und benkwürdig sind, daß sie Andern zum Borbild oder zur Warnung dienen, unter die weltgeschichtlichen Denkwürdigkeiten aufgesnommen werden.

Da ein Bolk erst weltgeschichtliche Bebeutung gewinnt, wenn es ein geordnetes Staatsleben anstrebt und verwirklicht, so erklärt man Geschichte im Allgemeinen auch als die historische Darstellung von der Entstehung, dem Wachsthum und (eventuell) dem allmählichen Untergange der Staaten und Bölker, oder als die Erzählung von dem Ursprunge, der Kraftentwicklung und (resp.) dem endlichen Versall der Staaten und Nationen.

Je höher die geistige Cultur eines Bolles, besto mannichfaltiger sein nationales Leben in Bissenschaft und Kunft, besto bebeutungsvoller

sein politischer ober culturgeschichtlicher Einfluß auf andere Böller ober auf die Menschheit. Die Böller, die in ihrer Cultur am höchsten standen oder stehen, sind darum auch geschichtlich die bedeutsamsten. (Griechens

land, Rom — Deutschland, Frankreich, England.)

Geschichte ist eine Wissenschaft von unermeßlichem Umfang. Sie bezweift in sich Ales, was auf dem Schauplatz der Erde Wichtiges und Großes geschehen. In ihrem ganzen Umfange heißt sie Universalgesschichte, auch "allgemeine Weltgeschichte", oder kurzweg Weltzgeschichte. Diese verzweigt sich in eine Menge Specialgeschichten. Die historische Darstellung der einzelnen Staaten und Reiche gibt eben so viele Specialgeschichten. Auch jede Wissenschaft, jede Kunst, jedes Gewerbe hat eine historische Entwicklung gehabt, die alle auch ihre Specialgeschichte haben. So gibt es eine Geschichte der Philosophie, der Theologie, der Raturwissenschaften, der Heilunst, der Musik, der Malerkunst u. s. w.

### 2. Padagogifche Bedeutung des Geschichtsunterrichtes.

### § 179.

Wenn Roth sagt: "Religion und Geschichte sind ethische Stoffe": so bezeichnet er mit diesem Wort zwar das innerste Innere der Geschichte; aber dieser Gegenstand bildet nicht bloß sittlich, sondern, wie Religion und Sprache, in hervorragender Weise allgemein. Schon Cicero sagt von ihr: "Die Geschichte erleuchtet den Verstand, veredelt das Herz, spornt den Willen und lentt denselben auf schone Ziele." Wie hiernach die Geschichte intellectuelle, sittliche, Willens- und Charafterbildung gibt, so übt sie ebenso in besonderer Weise ihren bildenden Einfluß auf Gedächtniß, Phantasie und Vernunft.

Wir ordnen diese psychologischen Rategorien und besprechen nach einander den Ginfluß, ben die Geschichte auf Gedächtniß, Phantasie, Berftand, Bernunft, Sittlichkeit und Religiosität, auf Willen

und Charafter ausübt.

I. a. Gebächtnißbildung. Geschichte ist ein realer Gegenstand. Historische Thatsachen mit ihren Namen, Zahlen, Umständen, Ursachen, Beweggründen, Folgen u. s. w. müssen gemerkt werden; benn nur so kommt es zu historischem Wissen. Auch hier gilt das tantum seimus, quantum memoria tenemus. Schleiermacher urtheilt hierüber also: "Für das Gebiet der Bolksschule ist, was Gedächtnisbildung aulangt, kein Stoff wichtiger, als der sich unmittelbar an das Leben ans schließende — als Geschichte.

b. Bildung der Imagination und Phantasie. Wenn Geschichte anschausich erzählt wird, so regt sie die kindliche Imagination und Einbildungskraft energisch an. Erzählt man die Zerstörung Karthago's oder Ferusalems, den Kampf der Horatier und Curiatier, den

Feldzug bes Cyrus gegen die Massageten, ben Kampf bei Thermophlä, ober was sonst: überall malt sich das Kind die betreffende Scene aus. Diese innere Historienmalerei gestaltet sich in größerer ober geringerer Klarheit, je lebhafter die kindliche Einbildungskraft an sich ist, und je mehr sie durch Uebung entwicklt wird. Vilberwerke mit Darstellung historischer Scenen kommen der inneren Malerei zu Hülse, klären und berichtigen sie.

c. Verstandesbildung. Dem Thun historischer Personen liegen burchbachte Plane und politische Ziele zu Grunde. Ihre Thaten sind mithin verwirklichte Gedanken. Außerdem überliesert die Geschichte uns zählige sinnige Worte historischer Männer. Es ist darum der geschichte liche Unterricht in der That eine stete Uebung im Denken, Urtheilen

und Schließen.

d. Vernunftbilbung. Bernunft ist bas Bermögen ber Ibeen. Siftorischen Thatsachen liegen historische Ibeen zu Grunde; benn biefe find die verborgenen Triebfedern berfelben. Ihre Berwirklichung fordert geniale Mittel. Und nicht bloß menschliche, sondern auch gottliche Ibeen liegen in ber Geschichte verwirklicht vor. Soll nicht bas Rind auch biefe Ibeen erkennen ober weniastens abnen lernen? Berabe fie find es, bie ben Geift befruchten und ihn in seiner intellectuellen Bilbung zum Reich bes 3bealen erheben. Biele hiftorische Specialitäten mogen vergeffen werden: die Ibeen sind unverlierbar. "Je mehr es bem Beschichtsunterricht gelungen ift, überall ben ibeellen Rern, an welchen Thatsachen sich wie Kryftalle ansehen, erkennen zu lassen, besto weniger wird die Beit bem Schuler bon feinem geiftigen Befithum rauben; je niehr bagegen ber Geschichtsunterricht fich an unbebeutenben Einzelheiten ber territorialen Chronit gersplittert ober auf burre Uebersichten sich beschränkt, besto sicherer wird das Gelernte, trot aller Wiederholungen, verloren geben." (A. Betich, Bab. Jahresb. v. Lüben. 1865.)

II. a. Sittliche Bilbung. "Der geschichtliche Unterricht verhilft burch Belehrung über Motive und Folgen ebler und unedler Thaten, zusgleich zu sittlichen Urtheilen über Recht und Unrecht, Wahrheit und Trug, Wesen und Schein. Die Fäden der Schicksale ganzer Bölzker, wie einzelner Menschen sind wundersam verslochten. Was Segen zu sein scheint, führt nicht selten früher oder später zum Berderben, und die gesürchtetsten Uebel wandeln sich oft nachmals in Segen." (Prange.) "Eine Macht sittlicher Einwirkung liegt in diesem Gegenstande, wie, Mezligion ausgenommen, in keinem andern. Nehmen wir die alte Geschichte. Gleich auf der ersten Stuse des Geschichtsunterrichtes treten jene Personslichkeiten alle auf, die ein so lebendiges Interesse für sich zu erwecken, das junge Gemüth in so hohem Grade an sich zu ketten wissen. Es ist eine Art Freundschaft, welche der Knade mit jenen Helden der Borzeit schließt. Denn weniger die geistige Größe sessellt ihn als die sittliche. Was das Gemüth anspricht, was die Phantasie ersreut, was das Gesühl erregt: nicht die Gedanken, die Menschen sind es, welche der Knade lebendig

ergreift: ein Leonibas, ein Spaminonbas, ein Alexander, ein Camillus und so viele Andere. Wer konnte es laugnen, daß etwas Sittliches in biefem perfonlichen hingezogenwerben liegt? Es hat etwas Erhebendes, Spornendes, Läuterndes. So liebenswürdig diese Freundschaft für die fittlichen Größen bes Alterthums, fo gesegnet ift fie auch, ein Reim ebler Gebanken und Entichliegungen, ein Anftog zu sittlichem Aufschwung, ein Damm gegen Gemeinheit." (Aus Sarleg, Zeitschrift für Protestantismus und Rirche.) 3m Lichte ber Sittlichfeit erscheint uns die Geschichte als eine fittliche Beltordnung, in welcher uns die vergeltenbe Gerechtigfeit Gottes oft fo greifbar entgegentritt. Baulus beutet auf dieß Walten ber gottlichen Gerechtigkeit im Brief an die Römer, mo er fagt: "Gottes Born vom himmel wird geoffenbaret über alles gottlose Befen und Ungerechtigfeit ber Menschen." Beltgeschichte ift Beltgerichte. Das Rind hat aber, wie schon öfter bemerkt, gerabe für bas Sittliche ber historischen Bersonen und Bölker viel Sinn. Sein fittliches Urtheil bilbet fich fehr früh. Amar ist es oft schwer, oft unmög= lich, ben mahren sittlichen Werth menschlicher Sandlungen richtig zu murbigen. Wenn aber bas Rind eine objectiv edle That als eine sittlich aute anfieht, fo ftore man es ohne triftige Grunbe nicht in folch guter Deinung. Die moralische Behandlung ber Beltgeschichte moge aber ja nicht ausarten in fentimentale und feichtige Ruganwenbungen. "Wir fonnen es nicht gut beißen - fagt Balmer in feiner Babagogit wenn die Geschichte nach der Manier jener kleinlichen Rutanwendungen gelehrt wird, ba in jeber historischen Gestalt ber Rugen ber Tugend, Die schlimmen Folgen bes Lafters nachgewiesen werben sollen, fo bag die Geschichte nur ein großes Buch voll Beispiele bes Guten und Bosen ift."

b. Religiose Bilbung, Gott ift nicht bloß Schöpfer und Er= halter, er ift auch Regent ber Welt. Denn "ber gemacht hat, bag von Einem Blute aller Menichen Geschlechter auf bem ganzen Erdboben wohnen, ber hat auch Biel geset und zuvor verseben wie lange und weit fie wohnen follen, bag fie ben herrn fuchen follten, ob fie boch ihn fühlen und finden möchten, und zwar er ift nicht ferne von einem Jeglichen unter uns". (Act. 17, 26, 27.) Ja gewiß, Gott waltet in der Beltgeschichte, barum hat diese auch ihre religiose Seite. Dieses Balten tritt bem Rinbe nirgends fo greifbar entgegen als in ber bibliichen Geschichte. Aber auch in der Beltgeschichte ift es erkennbar genug. Eine Geschichtsbehandlung, die Gott außer Acht läßt, kann über Bieles nicht anders als fatalistisch urtheilen. Wer erhält die gabllosen Weltenforper und führet fie im unermeglichen Raume fo ficher ihre Bahnen, daß es in ihren Ordnungen auch nicht an einer Secunde fehlet? Das ift bie allmächtige Band bes großen Gottes, ber alle Dinge tragt mit seinem fraftigen Wort. Aber nicht weniger groß und wunderbar ist Gottes Balten im Reiche freier Befen, ja hier ift es noch viel munderbarer. Denn hier verbindet sich das göttliche Wollen mit der mensch=

Digitized by Google

lichen Freiheit bergeftalt, bag bes Menschen Thun fein eignes bleibt, alfo bag es nach bem Befet ber gottlichen Berechtigfeit gerichtet werben tann. hier muß man ausrufen: "Unfer Gott ift groß und von großer Rraft und ift unbegreiflich, wie er regieret." Wie tief aber bie gottliche Providenz in den Gang ber Beltgeidichte eingreift, lehren unter Underem die meffianischen Beiffagungen, bie Beiffagungen von ben vier Beltmonarchien im Daniel. so wie andre auf die Schicksale der Bölker sich beziehende Beissagungen. Alle diese Beissagungen haben sich wunderbar erfüllt. Bor diesen Bunbern ber göttlichen Weltregierung tann man nur anbetend ausrufen: "D welch eine Tiefe bes Reichthums, beibes, ber Beisheit und Erkenntniß Gottes! Bie gar unbegreiflich find feine Gerichte, und unerforschlich feine Denn wer hat bes herrn Sinn erfannt? Dber wer ift sein Rathgeber gewesen? Dber wer hat ihm etwas zuvorgegeben, bas ihm werbe wieder vergolten? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit."

\*III. Willensbildung. Große Thaten wirken auf das Thatleben der Seele — auf den Willen unmittelbar. "Muth macht Muth" — sagt Plato. Die Helbenthaten Homer's trieben den jugendlichen Alexander Nachtig zu helbenthaten; Alexander's Helbenthaten wieder den Julius Casar zu patriotischen Großthaten. Edle Thaten reizen zur Nachahmung, despotischer Uebermuth erregt Unwillen, wecht die Widerstandskraft. Wenn man doch bei lebendigen Schilderungen ergreisender Scenen im innerv Seelenleben des Kindes schauen könnte, wie es jede Heldenthat im Geiste mit durchkämpst, wie es sich entschieden auf die Seite derer stellt, die eine gerechte Sache führen u. s. w. Gewiß, die Weltgeschichte ist für Willense

bilbung ein vorzüglicher Stoff.

Sofern Geschichte bem Willensleben bes Kindes eine bestimmte Richtung auf bas Gute und Sble gibt, die Tugend ber Baterlandsliebe weckt und nahrt, bilbet sie zugleich seinen Charakter. Nur wolle man nicht vergessen, daß bei Kindern von einem ausgeprägten Charakter noch nicht die Rebe sein kann. Denn:

"Es bilbet ein Talent sich in ber Stille, Sich ein Charakter in dem Strom ber Welt."

# 3. Methoden des Geschichtsunterrichts im Allgemeinen.

**§**. 180.

"Die Geschichte ift eine Lehrmeisterin ber Menscheit, und wenn sie es nicht wird, so tragen die Jugendlehrer ber Geschichte die Schuld baran" — sagt Herbart. Dieß Wort führt uns auf die unterrichtliche Behandlungsweise ber Geschichte, beren es verschiedene gibt.

1. Man unterscheibet bem Stoffe nach, ber vorgetragen wird, eine

biographische, eine ethnographische, eine synchronistische Gesichichtsmethobe. Diese drei Beisen verhalten sich wie Person — Bolk — Menschheit.

a. Die biographische Geschichtsbehandlung hebt aus bem großen Gebiet ber Geschichte nur wichtige historische Personen heraus und erzählt beren Thaten; sie gibt also historische Lebens beschreibungen. (Biographien von Chrus, Alexander, Karl bem Großen.) Die Erzählung von historischen Ereignissen (Erbbeben in Lissaben), von wichtigen Erfinzbungen (Schießpulver, Buchbruckertunst, Entbedung von Amerika u. bergl.) nennt man Einzelbeschreibung oder Monographie. Beide Formen werden im Elementarunterricht oft verbunden, baher man von einer biographische monographische Geschichtsmethode rebet. Die biographische monographische Geschichtsmethode gibt nur Geschichten aus der Geschichte, keine zusammenhängende Geschichte.

Es ist aber Unterschied zu machen zwischen einer historischen Biographie für die Elementarschule und einer wissenschaftlich gehalztenen für höhere Lehranstalten. Die wissenschaftliche Biographie behandelt die betreffende Persönlichkeit als Träger einer historischen Iden, deren Leben und Thaten eben deßhalb als epochemachend für die Geschichte ihres Bolkes ober auch der Menscheit gelten. Sine Biographie dieser Art ist das Leben Alexander's von Pfizer. Derartige Biographien sind nicht für Kinder, obwol sie auch für diese viel Interessantes

enthalten.

Die elementare Form ber Biographie finden wir in der einfachsten und zugleich edelsten Form in den biblischen Geschichten. Wir erinnern nur an die Erzählungen von Joseph, Moses, Josua, Gideon, Saul, David, Salomo, Elias. So einfach diese Lebensbilder sind, so enthält doch jedes zugleich ein wichtiges Stück der Volksgeschichte Jraels.

b. Die ethnographische Geschichtsbehandlung. Hier wird die Geschichte eines einzelnen Boltes behandelt, und zwar nach seinen Ansängen, nach seiner geschichtlichen Fortentwicklung dis herauf auf seinen Untergange. Das geschichtliche Leben eines Culturvolkes steht aber in tausenbsachen Beziehungen mit dem seiner Nachbarvölker. In der deutschen Geschichte bildet das deutsche Bolt wolden Mittelpunkt, um den sich Alles bewegt, aber die Geschichte Frankzeichs, Italiens, der nordischen Reiche u. s. w. greift zeitweilig tief herein und muß davon mit berührt werden. Wo das geschieht, wird die ethnographische Geschichtsbehandlung kosmopolitisch.

c. Die synchronistische Geschichtsbehandlung. Diese Methobe gehört nur in höhere Anstalten. Wenn die ethnographische Lehrweise die Geschichte in Längendurchschnitten behandelt, so macht die synschronistische Querdurchschnitte (Nösselt). Das schließt nicht aus, daß sie ein Bolt in den Vordergrund stellt und besonders ausführlich behandelt; aber sie übergeht kein Bolt, das in der betreffenden Periode histo-

risch bedeutsam gewesen ober noch ift.

Jest ift uns klar, daß die biographische, die ethnographische und synschronistische Geschichtsbehandlung sich wirklich verhalten wie Berson — Bolt — Menschheit; denn die biographische Methode gibt nur Lebenssbilder von wichtigen historischen Bersonen, die ethnographische behansbelt die Geschichte eines einzelnen Culturvolkes, die synchronistische aber die gleichzeitigen geschichtlichen Begebenheiten aller Culturvölker, also ber historischen Menschiet.

2. Man unterscheibet der Zeitfolge nach ferner eine chronolos gische und eine nichtschronologische Geschäcksbehandlung. Richt chronologisch ordnet z. B. die gruppirende Methode. Die chronologische Methode ist weiter entweder chronologisch progressiv ober chronos

logisch regressiv.

a. Die dronologisch progressive Methobe. Sie erscheint als die einsachste und natürlichte; benn sie erzählt die Thatsachen, wie sie sich nach und nach in der Zeit zugetragen haben. In der zeitlichen Folge liegt ihre stufenweise Entwicklung, also ein stetiger Fortschritt vom Einfachen zum Zusammengesetzen, von keimartigen Anfängen zur successiven Entwicklung. Dabei kommt vornehmlich noch in Betracht, daß die Anfänge des staatlichen und des Cultursebens der frühesten, ja aller Bölker sehr patriarchalischer Natur gewesen — meist Familiengeschichten sind. Diese sind aber dem Kinde viel verständlicher, als die complicirten Berhältnisse eines ausgebildeten Staatslebens. Es leuchtet ein, daß, wenn in gehobenen Volksschulen ein einigermaßen volkständiger Cursus der Geschichte in biographischer Form gelehrt wird, dieß nach der chronologisch progressiven Folge zu geschehen hat.

b. Die dronologisch regressive Methobe. Sie beginnt mit ber Gegenwart und führt von ba rudwärts bis zu den Anfangen aller Niebuhr empfiehlt fie mit ben Borten: "Niemand tann bas Leben ber vergangenen Zeiten anschauen, ber nicht eine Renntniß bes gegenwärtigen befitt und basselbe beberricht." Unerfannte Babagogen (Jacobi) motiviren ihre Naturgemäßheit methobisch, indem sie gegen die progressive Methode einwenden, "fie führe bie Jugend in ihr gang fremde Lebensverhaltniffe ein, von benen fie eine um fo unvolltommenere Borstellung erhalten muffe, weil sie von den gegenwärtigen ganglich abweichen, zu beren Berftandniß ihr die Mittel fehlten. Gben barum fei ber regressive Weg viel natürlicher. Das Leben, wie es ift und vorliegt, verbiene bie erfte Aufmertfamteit bes Schulers; es verlange die gefunde Methodit vom Raben gum Entfernten gu ichreiten." Sier haben wir wieber einmal ein Beispiel bafür, wie wenig zuweilen mit einer all= gemeinen bidaktischen Regel ausgerichtet ift, und wie eine folche auf ver= tehrte Bege führen tann. Ift benn bas zeitlich Rabe als folches auch bas fur's Rind Begreifliche und Fagbare? Ift es als foldes Benete fagt gang richtig: "Das ber Beit nach Rachfte ift feineswegs auch bas bem findlichen Berftanbe Runachftliegenbe." Er findet es verkehrt, mit der Geschichte ber Gegenwart, ber von tausendfachen Interessen bewegten und wegen ihrer universellen Beziehungen und Berwickelungen nur bem hinlänglich vorgebilbeten Sinne erfaßbaren, besainnen zu wollen.

Uebrigens gibt es nirgends eine streng burchgeführte regressive Mesthobe; es muß sich diese mit der progressiven verbinden. Nachdem sie die Gegenwart behandelt, schreitet sie etwa auf 1848 zurück und führt von da vorwärts bis zur Gegenwart; dann beginnt sie vielleicht mit 1830 oder 1813 und geht von da wieder bis 1848 u. s. f.

3. Pragmatische Geschichtsbehandlung. Ihr Gegensat ift bie naive, dronikenartige Erzählung, die einsach die Thatsachen erzählt, ohne alle Restexion. Diese Eintheilung beruht auf der Beise des Ges

Schichtsvortrags.

Das Wort "pragmatisch" und "Pragmatismus" wird in versschiedenem Sinn genommen. Wenn Grube schreibt: "Man merkt es unsern besten Schulbüchern an, daß sie sich von dem Gedanken, der Jusgend eine zusammenhängende Weltgeschichte zu liesern, nicht haben ganz befreien können. Weil sie nun einen Pragmatismus, eine äußere Bollskändigkeit und Ganzheit anstreben, geben sie auf der einen Seite zu viel, nämlich zu viel Stoffliches von Notizen, Namen und Jahreszahlen, das der Anfänger als rohen Ballast ausnehmen muß und nicht in Fleisch und Blut verwandeln kann; auf der andern Seite geben sie zu wenig, nämlich zu wenig in sich vollendete Einzelbilder, zu wenig individuelle charakteristische Züge, welche das geschichtliche Object vor die innere Anschauung des Schülers bringen und in seine Empfindung übersleiten."

"Pragmatismus" ist aber etwas ganz Anberes, als bloße "äußere Bollständigkeit". Pragma bedeutet That, Ereigniß. Sine historische That ist stets die Verwirklichung einer historischen Idee. Die pragmatische Geschichtsschreibung erforscht also die den historischen Handlungen zu Grunde liegenden Beweggründe, oder — wenn das Ereigniß ein nationales ist, die in den sittlichen und socialen Zuständen liegenden tieseren Ursachen, die eine erschütternde nationale — eine Weltbegebenheit verursacht haben — mit einer gewissen Naturnothwendigkeit herbeisühren mußten. Bei der pragmatischen Geschichtsdertrachtung ketten sich die historischen Thatsachen und Ereignisse organisch aneinander. Dieser Organismus, der die historischen Erscheinungen nach ihrer Causalität, d. i. in ihrem innern, durch die näheren oder entserneteren Ursachen, so wie durch die mittelbaren oder unmittelbaren Folgen bedingten Zusammenhange auszustellen bemüht ist — heißt Pragmaetismus der Geschichte.

Aber wie verschlungen ist oft die Kette historischer Ursachen! Wie viele Ursachen verbergen sich da auch dem scharssinnigsten Forscher! Zeber Pragmatiker vertritt seinen Standpunkt — seine Anschauungen. Daher haftet der pragmatischen Geschichtsschreibung immer Subjectives an. Man vergleiche Luther's Leben — etwa von Meurer ober Kanke —

mit der Reformationsgeschichte von dem Katholiken Welter. So vorsichtig Welter als beutscher Ratholit ben Luther und sein Bert beurtheilt, so erscheint die Reformation bei ihm boch zulett nur als eine firchliche Revolution. Die Kreuzzüge wird man vom religiösen Stanbpuntte anders beurtheilen, als vom culturhistorischen; das Verhalten bes Churfürsten Morit, ober die frangosische Revolution vom sittlichen Standpunkt aus anders als vom politischen. Es gibt aber auch einen höheren Bragmatismus, ber eine bobere Leitung ber menichlichen Dinge auffucht und findet. Bon biesem hoberen Standpuntte aus fragt man fich: Burbe ohne bas brobenbe Andringen ber Osmanen gegen ben driftlichen Besten, ohne bie schweren Rampfe von Seiten Frankreichs gegen die Uebermacht ber Sabsburger die Reformation Luther's Bestand gewonnen haben? Ift nicht diese Reformation burch die Erfindung ber Buchbruderfunft, burch bas Aufblühen ber humanistischen Stubien im Abendlande in Folge bes Falles des byzantinischen Reiches wesentlich vorbereitet und geforbert worden? Bier ift Gottes Sugung fichtbar. Bir burfen barum in ber Geschichte neben bem Thun bes Denichen nirgends bas Walten Gottes außer Acht laffen. "Die Geschichte fagt Stahl — ift ein Runftwert nach Art ihres Fortganges, indem alle Individuen nach ihrer Natur und Freiheit handeln, und bennoch, auch bes menschlichen Wiberstrebens ungeachtet, ja sogar mittelft besselben, ber bobere Gebante fich erfüllt; und fie ift ein Runftwert nach ihrem Inhalt, als harmonisch entfaltete Darstellung und Aufeinanderfolge gött= licher Ibeen. Jebes Boll und jebes Beitalter hat beghalb in ihr einen besonderen Beruf, es ift ber Trager eines göttlichen Gebantens und einer gottlichen Aufgabe in ber Fortbilbung bes menschlichen Beichlechts." Diejenige Geschichtsbetrachtung, die im weltlichen Geschen bie göttlichen Gebanken auffucht, ift ber höchfte pragmatische Befichtspunkt. Durch ibn kommt erft alle Geschichte gu ihrer vollen Einheit, zu innerem Busammenhang - fie wird zum Spftem. Wie aber bas Christenthum die höchste Offenbarung Gottes ift, die alle andern Offenbarungen in sich schließt und zu ihrer Fülle bringt: so ift nun auch bas driftliche Princip ber beste Leitstern burch bas vielver= ichlungene und rathselvolle Gewirr ber Menschheitsgeschichte. über diesen höchsten und wichtigsten Gesichtspunkt ber Geschichtsbehandlung noch ein Wort von H. Dittmar folgen.

"Der Einheitsgrund, von welchem die ganze Geschichtsdarstellung so getragen werden soll, daß alle geschichtlichen Erscheinungen in nähere oder entferntere Beziehung zu ihm als dem leitenden Princip gesetzt werden, ist entweder der politische, der vorzugsweise die Entwicklung der staatlichen und volksthümlichen Berhältnisse vor Augen hat, oder der ethische, der die historischen Erscheinungen unter den Gesichtspunkt der Sittlichkeit stellt, oder der religiöse, der Alles auf das allgemeine Berzhältniss der Menscheit zu Gott bezieht, oder endlich der christliche, der, weil die Fülle des Göttlichen und Menschlichen umfassen, als die univerz

sellste, alle jene anderen Principe (das politische und nationale, das ethische und religiöse) in sich schließt, und Staat und Kirche, Weltbürgerthum und Bolksthum, Wissenschaft und Kunst, Handel und Gewerbe, somit alle bebeutsamen Lebensregungen in den Kreis seines Bewußtseins ausnimmt, sie einigend und verklärend durchdringt, und geläutert auf jenen gemeinsamen Lebensmittelpunkt zurückührt, in welchem die durch die Ursünde (die Selbstsucht) verderbte und von Gott abgefallene Menscheit ihre Versöhnung und Wiedervereinigung mit Gott sindet. Da nun das christliche Princip nicht einseitig, sondern eben das wahrhaft allseitige und universelle ist, so ist es auch für die Universalgeschichte das vorzugsweise geeignete."

4. Rebenformen ber Geschichtsbehandlung find: Die gruppirenbe

und bie angelehnte Methobe.

a. Die gruppirenbe Beichichtsmethobe. Sie stellt verwandte biftoriide Stoffe unter vericiebene Rategorien zusammen, ohne babei auf bie chronologische Folge zu achten, z. B. hausliche Einrichtungen und Sitten — wichtige Erfindungen — Priegshelben aus verschiebenen Zeiten - berühmte Gesetgeber u. f. w. Dr. Fr. Saupt fpricht fich barüber im Borwort zu feiner "Beltgeschichte nach Beftalozzi's Elementar = Grund= fagen und von driftlicher Lebensanichauung" alfo aus: "Das Elemen= tarifche bes Geschichtsunterrichts liegt nicht, wie viele glauben, in Biographien, obicon fie einfacher, verständlicher und ansprechenber find, Mit blogen Biographien geht ber größte Theil als Staatsverhältnisse. bes Nugens vom Geschichtsunterricht, ber nur aus Berfolgung ber Bolfergeschichte und bes Staatslebens gewonnen wirb, berloren; es fei benn, bag bie biographischen Darftellungen bom boberen Standpuntte aus unternommen und nur folde Berfonen geschilbert werben, welche Trager einer hiftorischen Ibee gewesen find. Auch bas chronologische Princip kann nicht bas Elementarische sein. Wird man sich barüber flar, a. welches bie Elemente alles Geschichtsunterrichts find (Gott und maltende Borfehung, feine Gerechtigkeit, Beisheit, Liebe, Gute; die Erbe als mannnichfach gestalteter und umgebilbeter Bohnplat ber Menichen; ber Menich felbst in ben brei Grundformen bes Bereinslebens. Familie, Staat, Rirche; ber Inbegriff ber hauslichen und religiofen Tugenden, sowie ber Schwächen, Fehler und Lafter ber Menschen; Die verschiedenen Formen bes häuslichen, öffentlichen und frommen Lebens; Die emigen Gefete ber im Bolfs- und Staatsleben fich tund gebenben Belt= ordnung; die Manifestationen des Geistes im Gebiete ber Runft und Bif= fenschaft u. f. w. u. f. w.), und b. in welche bem jugendlichen gaf= fungsvermogen entfprechenbe Reihenfolge fie ju ordnen find, fo tommt man ber elementaren Geschichtsmethobe naber. In ber Natur ber zweiten von biesen beiben Aufgaben liegt bie Unmöglichkeit ber Festhaltung bes chronologischen Ganges, wenn nicht die ärgsten Sprunge gemacht werden sollen. Dem Rinde liegt eine andere Art von Fortschreitung näher. Am nächsten liegt ihm ber häusliche Kreis. barftellungen, welche biefem Rreife, bem Familienleben angehören, bilben

baber die erste Stufe. Es gehören hierher kleine, lebendige Familien: geschichten aus bem Leben bes Romulus, Chrus, Alexander, Cato, Carl XII.; Aleobis und Biton, Arofus, Pfammenit, Otto's und Abelheibens, Rudolph's von Habsburg, Heinrich's IV., Tarquinius und Friedrich's II. - Als zweite Stufe reiht sich von felbst eine Darstellung des gesel= Bierher gehören Geschichtserzählungen, welche ben ligen Lebens an. Blid aus bem engen Familientreise in bas Leben mit anderen Menschen hinüberleiten und die Begriffe Freundschaft, Berföhnlichkeit, Frömmigkeit, Beisheit u. s. w. durch lebendige Beispiele erläutern. (Solon und Krö= fus; Leopold von Destreich; Ludwig von Bayern und Friedrich von Destreich; Albrecht von Destreich; Lyturg; Fabricius; Franklin; Lavater; So= Auf ber britten Stufe tritt ber Schüler in bie Anschauung bes größeren Besammtlebens, bes Staatslebens, ein; er lernt Baterland und Baterland Bliebe mürbigen (Spartaner), Staatseinrichtungen verfteben (Dejoces), ben Gegenfat von Regierenben und Regierten begreifen (Titus, Carl ber Große, Alfred ber Große, Rubolph von Habsburg, Peter ber Große; Friedrich ber Große: — Rambufes, Nero, Philipp II.; Semiramis, Elisabeth, Maria Stuart, Maria Therefia. - Alexander ber Große, Napoleon, Guftav Abolph); seinen Bliden öffnet fich bes Burgerthums Berrlichteit (Leonibas, Winkelrieb, Sofer, Brutus, Johanne d'Arc) u. s. w. — Nun wird ber biographische Standpunkt verlassen und bas Staats: und Bolksleben selbst geschilbert (Befen, Bestandtheile, organische Gesetze, Bedingungen bes Entstehens und Bestehens, Gefahren, Feinde, Gebrechen, Auflösung, Untergang — Bölterwanderung, griechische, englische Berfassung; Rom und Rarthago; Armin; Bashington; Rosciuszto; Julius Casar; französische Revolution 1789, 1830 2c.). - Die vierte Stufe führt in's religiofe Leben ber Bolter. bie fünfte in Runft und Biffenschaften, Erfindung und Ent= bedung. - Das Ganze wird zulett burch eine dronologische Ueberficht ber Beschichte ber Menschheit zusammengefaßt, wobei hiftorische Ibeen den Eintheilungsgrund abgeben. Da die Hauptrichtung ber Neuzeit in dem immer lebendiger und tiefer werdenden Gemeingefühl der Bölker fich ausspricht, daß im Chriftenthume die einzig mögliche Grundlage für alle Lebensverhältnisse liege, daß auch für Runft und Bissen= ichaft baraus Luft und Sonne strome, so ist biese Lebensanschauung auch in den Schulen heimischer zu machen, und das Leben der Menschheit unter bas Licht bes Evangeliums zu ruden." - Für bie elementarische und propädeutische Grundlegung hat die Methode des Dr. Haupt gewiß viel Praktisches und darum Beachtenswerthes; der ganze Plan Brange nennt zwar bas Brincip ber gruppirenist sehr durchdacht. ben Methobe, wie es Dr. Saupt aufgestellt, unelementarisch, weil es ein aller geschichtlichen Entwidlung frembes fei; benn ba es bas dronologische Moment ganglich hintenan fete, fo falle eine ber wichtigsten Sandhaben für ben kindlichen Geift - nämlich die Zeit weg. Dagegen läßt fich fagen: Brabe bei bem elementaren Beschichtsunter=

richt ber Bolksschule ift die Chronologie noch nicht so wichtig; Hauptsache bleibt da immer, Geschichten aus der Geschichte zu geben, die den Sinn für Geschichte wecken, dem Kinde verständlich, für sein Gemüth ans sprechend und bilbend sind. Nach dieser Seite hin gibt Dr. Haupt beachtenswerthe Winke und schäpbares Waterial. Uebrigens läßt er ja nach oben auch der Chronologie ihr Necht widersahren.

Eine etwas andere Form ber gruppirenben Methobe hat F. Stiehl aufgeftellt in ber Schrift: "Der vaterlandifche Geschichtsunterricht in unfern Elementarschulen". Nach biefem Titel bat biefe Methobe nur die vaterländische Geschichte — speciell Preußen — im Auge. Die Grundibee ift diese: Die Kirche bat ihr Kircheniahr mit firchlichen Feften, von benen jebes feine Feftgeschichten bat. In abnlicher Beife moge bie Schule in ihrem Schuljahre nationale Festtage feiern, an benen fie wichtige nationale Thaten und Ereignisse behandelt, die in ihrer Gesammtheit gleichsam ein "nationales Evangelium" bilben. Stiehl felbit fagt: "Bir muffen einen großen Theil bes vaterlandifden Beschichtsftoffes nach einem nationalen Ralenber gruppiren. Der ist freilich noch nichts im Bewuftfein bes Bolles Borhanbenes, aber wir haben ja das kunftige Bolt vor uns. Thatfachen, beren Beit und Tag als epochemachend, als eingreifend in unsere Baterlandsgeschichte bafteht, muffen auch eben an diefem Tage, in diefer Beit bem Bewußtsein ber Kinber vorgeführt werben. Daburch wird biesem Unterrichte eine Stelle im Leben ber Rinder angewiesen, und er wird wirklich elemen = tarifd, b. h. er knupft fich an eine gelegentliche, wirklich vorhandene Anschauung (?) an. Damit tann nun nicht geforbert sein, bag für jeben Tag, ober jebe Woche im Jahre eine Geschichte, und für jebe Geschichte ein beftimmter Tag festgesett fei, aber um nur bei ichon Befanntem und Gewohntem fteben zu bleiben: find nicht ber 18. Januar, ber 31. März, ber 31. Mai, ber 7., ber 18. Juni, ber 15., ber 18. October Tage, um die und beren Umgebung aus ber vaterländischen Geschichte fich große, epochemachende Maffen gruppiren? Und wie manche folder Tage und Zeiten aus Deutschlands Geschichte find werth, im Andenten bes Bolfes als Denksteine ausgezeichnet zu werben! Woburch könnte bas geistiger, edler und nachhaltiger geschehen, als daß man fich an den wiederkehrenden Tagen hineinversett in die ganze Vergangenheit!"

Die Ibee Stiehl's verdient gewiß alle Beachtung. Sind boch ber 31. October und der 25. Juni nicht bloß für die deutsche Kirche, sondern auch für die deutsche Schule schon immer wichtige jährliche Gedenktage gewesen. Ebenso sind Säcularjahre von Melanchthon, Schiller, Humboldt national geseiert worden. Die Wahl der Stosse müßte freislich so getrossen werden, daß sie einen geordneten Jahrescursus bils beten, ähnlich wie die Lebensgeschichte Christi in den Sonns und Festtagse evangelien des Kirchenjahres auch ein Ganzes bilden. Daß die Stiehl'ssche Ide Ide Ide auch ihre angreisbare Seite hat, wird nicht in Abrede gestellt. Ramentlich ist nicht einzusehen, wie gewisse historische Thatsachen gerade

baburch, daß sie am Tage ihres Geschehens erzählt werden, für's Kind an Anschaulichkeit gewinnen könnten. Nicht die Tage als solche, nicht einmal die Personen sind im Geschichtsunterrichte das Anschauliche, sons dern die Thatsachen, die Ereignisse; werden diese für's Kind anschaulich erzählt, so ist der Unterricht anschaulich. Sodann dürste diese Kalens derordnung die Geschichte selbst sehr zerreißen. Doch die Joee bleibt der Beachtung werth. Auch sie hat ein Recht, von der pädagogischen Wissenschaft zu fordern: "Prüset Alles, und das Gute behaltet."

b. Die angelehnte Geschichtsmethobe. Eine solche ist die geosgraphische. Land und Meer sind der Schauplatz der Geschichte; daher ist Geographie eine nothwendige Hülfswissenschaft derselben. "Alle Geschichte wird der Jugend in die Luft geschrieben, wenn die Geographie nicht die Basis ist. So dietet sich die Berknüpfung der Geographie mit der Geschichte als nothwendig dar." (Schleiermacher.)

Eben weil die Geographie die Basis der Geschichte ift, hat man gemeint, es musse sich dieser Unterricht ganz an die Geographie anschließen lassen. Man habe darum nur diese Basis methodisch wohl zu ordnen — b. i. einen guten Lehrgang für die Geographie sestzustellen; der Gang der Geschichte musse sich dann dem der Geographie anbequemen. Fange man in der Geographie mit dem Baterlande an, so habe man daran vaterländische Geschichte anzuschließen u. s. f.

Es ift nicht in Abrebe zu ftellen, daß der-geographische Unterricht durch Geschichten aus der Geschichte belebt und interessant gemacht werden kann. Bei der Geographe von Leipzig wird man nicht versehlen, wichtiger Schlachten zu gedenken, die dort geschlagen worden. Sollte man aber alle Schlachten, die dort zu verschiedenen Zeiten geschlagen worden, aussührlich erzählen, so würden die Geschichtsstoffe die geographischen erdrücken und benachtheiligen. Auch die Naturgeschichte hat die Geographie zur Basis. (Naturgeschichtliche Zonengemälbe.) Es ist aber noch Niemandem beigekommen, einen geordneten Cursus in diesem Gegenstande an die Geographie anzuschließen. Man scheide nun ebenso Geographie und Geschichte. Das schließt nicht aus, daß man bei der Geographie Geschichtliches, bei der Geschichte Geographische, oder die Geographiestunde zur Geschichtsstunde, oder die Geschichtsstunde zur Geographiestunde werden. Es gilt auch in Bezug auf die einzelnen Lehrsfächer als Geset: suum-cuique.

Die Weltgeschichte ber Elementarschule läßt sich auch anlehnen an die biblische Geschichte. Davon später.

## 4. Cehrgang und Cehrweise der Geschichte in der Volksschule.

§. 181.

Wir haben nun die geschichtlichen Stoffe näher zu bezeichnen, die als ein Minimum der Geschichte in der Bolksschule zu behandeln sein Wirften. Es kommen hierbei folgende Fragen in Betracht: Nach welchen Grundsähen sollen wir wählen? Belche Stellung nimmt die biblische Geschichte zur Weltgeschichte ein? Was ist übershaupt von dem sogenannten angelehnten Geschichtsunterricht zu halten? Belche Stoffe dürsten im Einzelnen als geschichtliche Biographien und Monographien in der Bolksschule zu behandeln sein? Gehen wir auf diese Fragen näher ein.

1. Grundfage, nach benen bie Beschichtsftoffe in ber

Boltsichule zu mählen.

Ein Bahlprincip muß aufgestellt werben; benn ber Stoff ist ja unsermeßlich. In Sachsen bestimmt bas Schulgesetz von 1835: "aus ber Geschichte bas Gemeinfaßlichste und Nothwendigste zu lehren, sowol im Allgemeinen, als in besonderer Beziehung auf bas Baterland". Diese Bestimmungen sind sehr allgemein; aber diese Alls

gemeinheit ift ihr Borgug.

Bei der Bestimmung: "das Gemeinfaßlichste" hat man an die geistige Fassungskraft und an die Bildungsstuse der Schüler zu benken. Da die in einsachen, mittleren und höheren Volksschulen verschieden ist; so werden da auch die Geschichtsstoffe nach Beschaffenheit und Umfang verschieden sein. Das Kind sast freilich noch nicht den inneren Organismus des Staatswesens, es interessirt sich nicht sür die organische Entwicklung der Staatswesens, es interessirt sich nicht sür die verganische Entwicklung der Staatsversassungen; auch viele culturgeschichtzliche Parthien gehen weit über seinen kleinen Heinen Horizont; es hat aber Sinn für persönliche Tugenden ebler Baterlandsliede, für Heldenthaten, für wunderbare Ereignisse, wichtige Ersindungen, Entdeckungen und dergl. Hiernach sind die Stoffe zu wählen. Hiermit ist auch die Frage entschieden, ob die Bolksschule alte, mittlere oder neuere, ob Fürsten= oder Bolksz, ob Kriegsz, Culturz, Krichenz, Literaturz, Kunstgeschichte u. s. w. lehren solle; sie hat aus allen diesen Gebieten das Gemeinfaßlichste und wie wir gleich hinzussugen — das Nothwendigste zu geben.

Die Bestimmung: "das Noth wendigste" blidt auf die wirklichen Bedürfnisse des Lebens. Hierbei hat der Lehrer den künftigen Bürger des Staats und seinen speciellen Beruf in's Auge zu sassen. Die gewöhnsliche Lands und die höhere Bürgerschule haben ungleiche Bedürsnisse. Nicht ist Alles für Alle. Das Gesey überläßt auch hier das Specielle

bem weisen Ermeffen ber Fachmanner und ben Localftatuten.

Das Faglichste und Nothwendigste soll ferner genommen werden: "aus der Belt- und aus der vaterländischen Geschichte". Bieder weise; denn das Kind ist beibes, Belt- und Staatsbürger. Darum soll es wichtige Ereignisse beibes aus ber Welt= und aus ber vater= ländischen Geschichte kennen lernen. Ist in obigem Geset wol die Weltgeschichte mit Fleiß vorangestellt? Es scheint das psychologisch gerechtsertigt. Denn das Kind ist, wenn bei ihm der Sinn für Weltgeschichte erwacht, noch mehr kosmopolitisch als bewußt patriotisch. Wie Kinder unter sich die Ständeunterschiede ihrer Eltern völlig ignoriren; so legen sie auch noch keinen Werth darauf, ob eine sie anziehende Geschichte sich in Persien, oder Frankreich oder in Deutschland zugetragen. Der Patriotismus ist ein herrliches Gesühl; aber er läßt sich nicht versfrühen; er ist ein ideales Gesühl, das zwar im kindlichen Gemüth keimen, aber zum bewußten und thatendurstigen doch erst im Jünglingsalter sich entsalten kann.\*)

2. Stellung ber biblifchen Beidichte gur Beltgefdichte.

Den Anfang bes elementaren Geschichtsunterrichts macht bie biblische Bis jum 10., refp. 11. Jahre bes Rindes bilbet fie ben ein= sigen geschichtlichen Unterricht. Dr. Beter fagt barüber a. a. D.: "Den Anfang ber Geschichte bilbet die biblische Geschichte bes alten Teftamentes, die Borhalle ber Geschichte, wie Carl Ritter fie nennt, burch bie auch ber Gingelne hindurchgeben muß, ebe er gur Geschichte felbft ge-Es ift unferes Bebuntens von größter Bichtigkeit für unfere gesammte nationale Bildung, daß die biblische Geschichte wieder in ihr Recht eingesett werbe. Eben baburch wird zugleich bem Geschichtsunterrichte für diejenige Rugend, die wir im Auge haben — Sertaner und Quintaner, also angehende Gymnasiasten von 10 (11) bis 13 (14) Sahren - ber größte Boricub geleistet. Es ift icon ber Stoff berfelben von ber Art, daß man nicht leicht einen paffenberen für ben erften Geschichtsunterricht finden wird. Im alten Testamente seben wir aus dem Familienleben ben Staat hervorwachsen und die verschiedensten Stufen ber Entwidlung burchlaufen. 3mar find die Elemente ber Entwicklung von beichränkter Art, indem fie fich lediglich um bas Berhältniß zu bem in vergleichsweise großer Reinheit erfannten bochften Befen berumgruppiren; gerade diese Beschränktheit aber ist ein Vorzug für die Rinderwelt, weil ber Horizont eben berselbe ift, wie ber ber Rinderwelt selbst, und baber bem Rinbe nie etwas zugemuthet wird, was für feine Faffungefraft zu Dieser Entwicklungsgang wird sobann im neuen Testamente abgeschlossen, indem das Judenthum untergeht, aber nur um in einer reineren, boberen Geftalt wieder aufzutreten. Mus feinem Boben entfprießt nämlich bas Chriftenthum, welches fortan ben Inhalt und ben Rielbunkt ber weiteren weltgeschichtlichen Entwicklung bilben foll. So ift



<sup>\*)</sup> Das ist wol auch die Meinung Schleiermacher's, wenn er in seiner Erziehungslehre sagt: "Der eigentliche Geschichtsunterricht nimmt erst seinen Ansang mit dem Zeitpunkt der ersten Pubertät, wenn das Gesammtleben der menschlichen Gattung begriffen werden kann."

bie biblische Geschichte ein Ganzes für sich, welches aber doch wieder durch seinen Ausgang mit der übrigen Geschichte in der engsten Beziehung steht

und zu biefer gemiffermagen ben Schluffel bietet."

"Dabei ist sie ungeachtet bes unerschöpflichen Ibeenreichthums, ben sie barbietet, bennoch Geschichte; benn auch die Stiftung bes Christenthums ist eine That und ein Ereigniß, und selbst die einzelnen christlichen Lehren werden nicht nur an bestimmte geschichtliche Situationen geknüpft, sondern sehr häusig auch (in den Paradeln) durch und durch in ein historisches Gewand gekleibet. Ferner aber ist diese Geschichte auch für die Jugend vorzugsweise geeignet, einmal weil ihre Darstellung in der Luther's schen Uebersehung eben so von dem poetischen Geiste des Orients als von dem wahrhaft deutschen Wesen des Uebersehers durchdrungen ist, und sodann, weil sie in kleinere Stücke zerlegt werden kann, die, obwol unter sich zusammenhängend, dennoch ein jedes für sich von den Schülern gelesen und angeeignet werden können, was natürlich der Jugend eine große Erleichterung gewährt!"

Dr. Peter ist auf bem Gebiet ber Methobik bes Geschichtsunterrichts eine Auctorität. Wir haben bas Citat mit Bedacht so vollständig gegeben; benn da man in dieser Zeit hie und da die biblische Geschichte zurückbrängen möchte, so muß man ihren unschätzbaren Werth, den sie an sich und als die beste Grundlage der allgemeinen Geschichte hat — immer wieder bezeugen. Wenn aber Dr. Peter die biblische Geschichte als die beste und naturgemäßeste Basis für den Geschichtsunterricht in Ghmna= sien hinstellt; so ist sie dieß gewiß in noch höherem Grade für den in

Boltsichulen.

3. Der angelehnte Geschichtsunterricht.

a. Unlehnung an bie Geschichte bes Reiches Gottes.

Die Ibee, ben elementaren Geschichtsunterricht ber Bolksschule an bie biblische und an Geschichten ber christlichen Kirche anzusschließen, liegt in ber That sehr nahe. Es steht ja die Geschichte Israels in engster Beziehung mit allen vorchristlichen Culturvölkern — den Egypstern, Affyrern, Babyloniern, Wedern, Bersern, Macedoniern, Griechen, Kömern —; so tritt auch die Religion des neuen Bundes gleich von Unsfang an mit den Weltreichen in so enge Beziehungen, daß man unmöglich Kirchengeschichte vortragen kann, ohne Bezug zu nehmen auf Weltgeschichtzliches, und umgekehrt.

Dazu kommt, daß es für die christliche Bolksschule Pflicht ift, beiberlei Geschichte zu berücksichtigen; benn das Kind gehört beiben Lebenskreisen an: der Kirche und dem bürgerlichen Leben im Staate. Und das ebangelische Kind einer bestimmten Confession angehört, so gebührt sich, es auch mit der Geschichte seiner Consessionskirche gehörig bekannt zu machen. Hören wir über letztern Punkt Schleiermacher, der sehr bestimmt fordert, daß der elementare Geschichtsunterricht den berührten kirchlichen Verhältnissen gebührende Rechnung zu tragen schuldig sei. Er sagt:

Digitized by Google

"Wir können bie Geschichte nicht bezeichnen als einen folden Begenstand, ber nach bem Uebergang in das gewerbliche Leben in jeder Beise ein Berschwindendes, also Ueberfluffiges ware. Die Bolksjugend tritt bei biefem Uebergange zugleich in eine engere Beziehung zur Rirche. Bom Standbunkt ber Rirche aus muffen wir fagen: wenn die Jugend irgend auf selbstständige Beise in die Gemeinschaft ber Rirche aufgenommen werben und einen Rreis von bestimmten religiöfen Borftellungen haben foll: fo ift bavon bas Geschichtliche nicht auszuschließen. 3mar fagt man, bas Bolt fonne bie positive Religion haben ohne ihre Geschichte zu tennen; aber die positive Religion ift felbst Geschichte, und biese tann bem Bolte boch nicht vorenthalten werben. Wenn ferner bas Bolt felbft in einer Duplicitat von Religionen lebt, fo tann es boch nicht gang in Unwissenheit gelaffen werben über biefen Gegenfat; es wurde fonft die Religion ihm felbst etwas Todtes sein. Auch in bem Gebiete, für welches wir unsere Theorie aufstellen, tritt ein hauptgegensat hervor, ber Gegensat zwischen Ratholiten und Evangelischen; und mit Begiehung auf diefe Differeng mußte wenigstens die Beschichte ber Reformation mitgetheilt werben. Somit haben wir zwei Buntte, in Rudficht beren bas Bolf ein klares Bewußtsein vom geschichtlichen Busammen= hange haben muß: Die Stiftung bes Chriftenthums und Die Reformation."

Ein Vertreter ber Ibee, ben elementaren Geschichtsunterricht ganz an ben ber biblischen Geschichte anzulehnen, ist Carl v. Raumer. Die Geschichte bes Volkes Ifrael sei eine in sich abgeschlossene und werbe boch von ber Geschichte aller Völker berührt; sie trage bie lebendige Energie in sich, mit ber Erscheinung Christi sich zur Weltgeschichte zu erweitern. Bon da ab würde alsbann die letztere sich an die Kirchensgeschichte anschließen. Gleicher Ansicht find Baur und Kellner.

b. Anlehnung an die Geographie. Schon besprochen. Bölter hat diese Ibee auf geschickte Weise in seiner Bearbeitung Würtemberg's ausgeführt. Wir haben uns oben bereits gegen die Zusammenschließung von Geographie und Geschichte zu einem Gegenstande ausgesprochen. Auch Wait verwirft sie in seiner allgemeinen Pädagogik. Er sagt darüber: "Werden beide Gebiete zu einem Lehrgange verarbeitet, so wird entweder die Geographie der Geschichte sich fügen und anschließen müssen, oder umgekehrt diese jener. Das erstere wäre unwissenschaftlicher, aber pädagogisch besser, das andere wissenschaftlicher, aber pädagogisch fehlershafter. Die Geschichte geht von der Darstellung einzelner hervorleuchztender Personen aus, die räumlich und zeitlich dem Kinde fern stehen; die Geographie dagegen knüpft zuerst am besten an die räumzlich nächste Naturumgebung desselben an. Hieraus folgt: eine Berzwebung beider zeigt sich (schon) in ihren Anfängen als unthunlich."

c. Anlehnung an bas Lesebuch. In Lesebüchern, die grundsätlich auch dem Sachunterrichte dienen wollen, findet man vielsach eine gute Auswahl von Geschichten aus der Geschichte, und zwar aus Kirchen-, Welt= und Vaterlandsgeschichte. So gute Dienste auch Lesebücher dieser Art dem Geschichtsunterrichte leisten können und wirklich leisten; so ist es doch versehlt, einen so wichtigen Gegenstand mit einem andern zu versichmelzen, der im Grunde doch ganz anderen Lehrzwecken dient. Wir sordern für die Oberclasse auch gewöhnlicher Volksschulen für Geschichte stehend wenigstens eine Stunde wöchentlich. Nimmt man dazu, daß auch die biblische Geschichte, die Geographie und das Lesebuch mit für Geschichte wirken, so geschieht dann für diesen Gegenstand in der einfachen Volksschule das Mögliche. Was nun in dieser besonderen Geschichtsstunde zu behandeln, führen wir übersichtlich vor.

4. Das Minimum ber Geschichtsstoffe für eine gewöhne liche Boltsschule und bie unterrichtliche Behandlung berefelben.

I. Der Stoff. a. Die wichtigften Geschichtsbilber aus ber allgemeinen Geschichte. 1. Einzelbilber aus ber Geschichte ber Egypter, Affprer, Babylonier. 2. Chrus. 3. Die Phonizier. 4. Miltiades, Leonidas, Themistotles. 5. Alcibiades und Sofrates. 6. Alexander der Große. 7. Romulus — Rom. Tarquinius Superbus. 8. Fabricius — Regulus. 9. Hannibal. 10. Julius Cafar. 11. Augustus - 12. Die Cimbrer und Teutonen. Armin. 13. Conftantin ber Große. (Rirchengeschichtliche Lebensbilber: Ignatius, Bolyfarp, Juftin Marthr, Berpetua, Cyprian, Ambrofius, Augustinus, Gregor ber Große.) 14. Muhameb. 15. Bonifacius. 16. Karl ber Große. 17. Heinrich I. und Otto I. 18. Bein= rich IV. und Gregor VII. 19. Die Rreuzzüge. 20. Friedrich I. Barbaroffa. 21. Rudolph I. von Habsburg. 22. Wilhelm Tell. 23. Raifer Sigismund — Johann Huß. 24. Buchdruckerkunst. Schießpulver. 25. Die Türken in Constantinopel. 26. Entbedung Amerika's. 27. Columbus. 28. Luther. 29. Morit von Sachsen. 30. Der schmalkalbische Krieg. 31. Karl IX. und die Bartholomäusnacht. 32. Der breißigjährige Krieg. 33. Rarl XII. von Schweben. 34. Beter ber Große. 35. Friedrich ber Große. 36. Die nordameritanischen Freiftaaten - Bashington. 37. Die französische Revolution von 1789. 38. Navoleon Bonavarte. 39. Befreiungstriege. 40. Der Schleswig-Holstein'iche Rrieg (1864). 41. Der beutsche Krieg 1866. 42. Der beutsch-französische Krieg von 1870 und 1871. Deutsches Raiserreich.

b. Die wichtigsten Lebensbilder aus der Geschichte des engeren Baterlandes. Für Sachsen: 1. Einiges aus der Urgeschichte des jetzigen Sachsens bis zur Gründung der Mark Meißen. 2. Conrad von Wettin. 3. Otto der Reiche. 4. Albrecht I. 5. Dietrich der Bedrängte. 6. Heinerich der Erlauchte. 7. Die treuen Brüder: Frsedrich und Diezmann (Margarethe). 8. Friedrich der Streitbare. (Universität Leipzig.) 9. Friedrich der Sanstmüthige. (Prinzenraub.) 10. Große Theilung 1485: Ernestiner, Albertiner. 11. Friedrich der Weise. Johann der Beständige. 13. Johann Friedrich der Großmüthige. 14. Heinrich der Fromme — Herzog Mority. 15. Bater August und Mutter Anna.

16. August der Starke. 17. Friedrich August der Gerechte. 18. Anton der Gütige — Constitution. 19. Friedrich August II. 20. Johann.

II. Unterrichtliche Behandlung. a. Zubereitung. Der Lehrer wähle solche Stoffe, die von Kindern verstanden werden, die für Gesmüth und Willen von bildendem Einfluß sind. Bollständige Geneaslogien von Regentenhäusern mit Geburts und Sterbejahren, verwickelte Ländertheilungen, viele Parthien aus der Versassungsgeschichte u. dergl. sind für Kinder nicht passend. Das Kind saßt Staat und Bolk auf als eine Familie im Großen; der Landesfürst ist ihm Landesvater. Je väterlicher ein Landesfürst für seine Landeskinder besorgt gewesen, je mehr er sur sein Bolk gekämpst und gelitten, desto inniger wenden sich ihm die jungen Herzen in dankbarer Liebe zu. Man gebe darum frische Lebensbilder. Das, was Kinder interessirt und bildet, sindet man in guten Geschichtsbüchern, die für die Schule geschrieben; Vieles muß aber der Lehrer in größern Geschichtsbüchern aussunden und sammeln. Die Stosse grupspire er zu lebensfrischen Biographien und Monographien. Iede einzelne Stunde gebe ein in sich abgeschlossens historisches Bilb.

b. Lehrform und Bortrag. Geschichte will erzählt sein. Aber Kindern erzählen, gut erzählen, daß die Erzählung sesselt und Eindruck macht, das ist eine schwere Kunst. Es gehört dazu Talent, bei Jüngern der Lehrtunst auch gute Borbilder und gute Anleitung. "Die Geschichtserzählung muß frei und fließend, klar und deutlich, schlicht und einfach, warm und wahr, vor allem aber anschaulich sein." (Rehr.) Statt specieller Beschreibung dieser Forderungen lassen wir einige schulmäßig gearbeitete Entwürse mit theilweisen Aussührungen solgen. Wir wählen zunächst Conrad von Bettin, den Stammvater des Sächsischen Fürstenhauses. Wir denken uns, der vaterländische Geschichtsunterricht begönne mit diesem Conrad. Dann gälte es zugleich, den Geaenstand passend einzuleiten. Also:

#### Conrad bon Bettin.

2. R. Als Gott ber Herr sein Bolf Jsrael aus Egypten errettet hatte, ba führte er's zuerst in die Wüste Sinai. Hier wurde es plöglich überfallen von einem sehr friegerischen Bolse — von den Amalekitern. Dem Bolse war dabei sehr bange. Aber Josua versammelte alle streitbaren Männer aus Israel und stritt wider Amalek; Moses aber war auf dem Berge, und betete zu Gott um Sieg für sein Bolk. Und siehe: Israel siegte herrlich! Da besahl Gott dem Mose: "Schreibe das zum Gedächtniß in ein Buch!" Moses that es. Ein solch Buch, l. A., nennt man Geschichtsbuch. Jedes Bolk hat seine Geschichte, aber auch seine Geschichtsbücher, in denen geschreiben stehet, nicht bloß, welche Kriege es gesührt, sondern auch, was sich sonst bei ihm in verganzenen Zeiten Wichtiges zugetragen. Beim Bolke Israel war es Sitte, daß die Bäter ihren Kindern erzählten, was in den vorigen Zeiten geschen; denn es galt sur eine Schande, von den Thaten der Väter nichts zu wissen.

Ihr feib Sachfen. Denn unfer Bolt heißt bas Sachfenvolt, unfer Land bas Sachfenland. Das Sachfenvolt ift ein altes Bolt und hat eine herrliche Geschichte. Es ware für sachfische Landeskinder ebenfalls eine Schande, wenn fie

aus ber Geschichte ihres Bolles und Lanbes nichts wüßten. Das foll von euch nicht gesagt werben. Darum, m. l. R., will ich euch viel aus der Geschichte unseres Sachsenvolkes ergablen. Wir machen heute damit den Anfang.

Afrael hatte einen Stammvater - ben Abraham; Die Sobenpriefter in Frael ftammten alle von Maron ab. Run tann ich euch zwar ben Mann nicht nennen, von bem unfer ganges Bolt abstammt, wol aber ben Urahn, von bein unfere Ronigsfamilie abstammt, ben Mann, ber ber erfte Fürst war über ben Theil unseres Landes, ber das Stammland des jetigen Sachsenlandes ift. Sein Rame ift: Conrad, nach seinem Stammschlosse Conrad von Bettin genannt. Diefer Conrad war ber erfte erbliche Martgraf von Reigen. Bon bem ftammen alle Sachfischen Fürften ab. Alfo:

#### Conrad bon Bettin.

Denkt euch über 700 Jahre gurud — ba lebte bieser Conrad. Er wurde Markgraf von Meigen im Jahre 1123, und blieb es bis 1156 (1157). Ein mertwürdiger Mann, fein Leben ein mertwürdiges Leben! Ihr fonnt bas ichon aus seinen Beinamen schließen; benn die Geschichte neunt ihn: den Großen, den Frommen, auch den Gerechten, endlich auch den Streitbaren; dieser Conrad muß also ein frommer, ein gerechter und tapferer Herr gewesen sein. (Abfragen.) Höret nun seine Geschichte.

1. Geboren wurde unser Conrad auf dem Schlosse Wettin, bei der Stadt Wettin. (Dieser Ort liegt hier an der Saale, etwa 2 Meilen von Halle. Seht's euch alle ant!) Conrad's Bater hieß Thimo, seine Mutter 3ba. Der Bater war ein ebler und tapferer Mann, ber beghalb auch bei bem beutschen Kaiser in hohem Anfehn ftand. Damals herrichte namlich über gang Deutschland ein sogem unegn pano. Damais gerichte namig uver ganz Veutschland ein Fürst als oberster Herr — ber hieß Kaiser; im Reiche waren nun kleinere Länder: Herzogthumer, Fürstenthümer, Markgrafschaften, Grafschaften, über diese waren Herzöge, Fürsten, Warkgrafen und Grasen gesetzt. Thimo war ein Graf; denn er regierte über eine Graschaft. Wieh sieß sie? — Graf Thimo war ein gar tapferer Nann, der seinem Kaiser immer regu beisektanden katter deher er auch beim Kaiser in hoher klurck kand. treu beigeftanben hatte; baber er auch beim Raifer in hober Gunft ftanb. Wegen seiner tapfern Thaten schenfte ihm ber Kaifer (Heinrich IV.) 1103 die Mark Meißen, baß er ba follte Martgraf fein und feine Rinber nach ibm. Gerabe an jenem Tage hatte der Raiser eine harte Fehde zu bestehen. Thimo wollte ihm für seine taiferliche Sulb einen guten Dant auf bem Schlachtfelbe thun, und tampfte für seinen Raiser tapfer wie ein Lowe. Es traf ihn aber ein feinbliches Geschoß, daß er starb. So starb Thimo als Markgraf und war's doch nicht gewesen. Wie meine ich das? — Man ehrte ihn noch im Tode; denn sein Bild wurde in Lebensgröße in Stein gehauen, und im Dome zu Raumburg aufgestellt,

wo es noch heute zu sehen ist.

2. Was der Bater nicht wurde, das wurde später der Sohn. Als Thimostarb, war Conrad noch jung. Run hatte er einen bösen Better — den Grafen Beinrich von Gilenburg — ber riß bie Mart Meißen an fich. Als Conrad groß geworden, ba wollte er bem Heinrich von Gilenburg bie Mart Meißen wieder entreißen. Aber er focht ungludlich, gerieth fogar in Beinrich's Gefangenschaft. Der hielt ibn hart; unter Underm ließ er ihn in einem eifernen Bett fchlafen. Zum Glück für Conrad starb Heinrich balb. Jest nahm sich ber Kaiser (Hein-rich V.) des Conrad an und übergab ihm feierlich die Mark Meißen, und zwar erblich, alfo fo, daß fie bei Rind und Rindes Rind bleiben follte fur und für. Immer der älteste Sohn sollte als Markgraf das Land regieren. Das geschah

im Jahre 1123.

Conrad war schon jest ein reicher Herr; denn er besaß die Grafschaft Bettin und bie icone Marigrafichaft Deigen. Spater erbte er auch bie Grafichaft Gilenburg; ferner erhielt er auch die Grafichaft Rieberlaufig.

(Alles auf ber Rarte zu zeigen.)

Unser Conrad war ein recht streitbarer Mann, ein großer Helb im Kriege. Als ber beutsche Kaiser Lothar 1187 nach Italien zog, wo er Feinde zu bekämpsen hatte — die deutschen Kaiser waren nämlich damals auch herren über einen großen Theil von Italien — da sammelte Conrad alle seine Kriegseleute und zog mit ihm. Bei Belagerung der Stadt Ancona diente er dem Kaiser mit gutem Kath, aber auch mit tapserer That; denn er war sast der Erste, der in die widerspenstige Stadt eindrang. Kaiser Lothar stard noch in demselben Jahre (1187); es solgte ein neuer Kaiser, der hieß auch Conrad, und zwar Conrad der Dritte. Wie unser Conrad dem Kaiser Lothar im Kriege beigestanden, so stand er jeht dem Kaiser Conrad dei. Für diese treuen Dienste beschenkte ihn Kaiser Conrad mit der schonen Grasschaft Rochlig. Jeht wollen wir einmal auf dieser Karte ansehen, wie groß das Reich Conrad's gewesen. Seht, es reichte von der Reise und dem Erzgebirge bis an den Harz und die Saale. Wegen dieses großen Reiches nennt man ihn Conrad den Großen. (Abstagen.)

3. Kun will ich euch noch anderes Merkwirdige von unserm Conrad erzählen. Seht aber erst hierber an die Landkarte. Her liegt das heilige Land; wie nennt man's gewöhnlich? — Bon diesem Lande hatte damals ein wildes Boll viele Theile inne; dieß Boll waren die Sarazenen. Biele fromme Christen des Abendlandes — aus Italien, Deutschland, Frankreich u. s. w. walfahrteten damals gern nach dem heiligen Lande, um dort an den heiligen Stätten ihre Andacht zu verrichten. Das wollten aber die Sarazenen nicht leiden; denn die waren ihrem Glauben nach Muhamedaner und hasten die Christen. Da beschloß Kaiser Conrad III. mit einem großen Heer hin nach dem heiligen Lande zu ziehen, um Canaan von den Feinden der Christenheit zu befreien. Unser Markgraf Conrad wollte nicht zurückleichen; er sammelte ein Heer und micht anter graf Conrad wollte nicht zurückleichen; er sammelte ein Heer und micht dem Kaiser. Er freuete sich sehr, das heilige Land zu sehre, um an den Stätten andächtig zu beten, wo der Heiland der Welt geboren, gestorben und auserstanden war; denn unser Conrad war ein frommer Fürst. Der Weg vom Meisnerslande nach dem heiligen Lande war aber sehr weit. Ihr könnt das an der Karte sehen. Ich will euch zeigen, wie das Kriegsheer des Kaisers und bes Markgrasen gezogen. — Der Weg war auch sehr weit, und webe Wartgrasen gezogen. — Der Beg war auch sehr beschwerlich, und kamen viele unterwegs um. Endlich samen sie hierber nach Sprien. Da lag Damas-kus, die Stadt, wo dem Saulus von Tarsen Zeius erschien, und wo dieser Saulus sich zu Erristo bekehrte. Ihr sennt ja diese Geschichte. Diese Stadt hatten die Sarazenen inne. Die kaiserlichen Soldaten wollten sie erdbern; sie Scaazenen vertheidigten sie sehr tapser, aber die Stadt war zu sest und unser Kartgraf abziehen. Sie zogen hinauf nach Jerusalem. Unser Conrad besucht hier alle heilige Orte: Bethsehm — Gethsenne — Golgatha — das heilige Erad — den Delberg, von wo der Ferr gen Hinmel gefahren: an allen diesen Orten verrichtete er seine Andacht. Auch beschenkte er die dortigen Rid

4. Conrab hatte eine fromme Gemahlin, sie hieß Luitgarb und war die Tochter eines Grafen Albert in Schwaben. Während ihr Gemahl im heiligen Lande adwesend war, war sie auf Besuch bej ihrem Bater in Gerbstädt. Aber hier starb sie, und so geschah es denn, daß, während ihr Gemahl im irdischen Canaan weilte, sie hinzog nach dem himmlischen Canaan, in das heilige Land ewiger Ruhe. Der Bater Albert ließ die geliebte Tochter in Gerbstädt beisehen; aber unser Conrad wollte die Gebeine der theuren Gemahlin im eignen Lande haben; darum holte er nach seiner Rückel die Leiche von dort ab und bestattete sie seierlich im Kloster auf dem Betersberge.

Seit unserm Conrad die theure Gemahlin gestorben, lebte er ganz seinem Bolke. Er zog 1154 sleißige Aderbauer aus den Rieberlanden (wo liegen die?) in sein Land; denn die Gegend um Burzen war damals noch Buse, sumpsig

und wenig bewohnt; diese Gegend sollten die Niederländer andauen und bewohnen. — 1155 hielt er einen Landtag in Leipzig, auf dem er mit den Ständen des Landes das Beste des Landes berieth. — Aber unser Conrad sorgte auch für das geistige Bohl seines Bolles. Er gründete neue Klöster, beschenkte alte, stellte fromme und gelehrte Lehrer an den Klöstern an, stistete bei den Klöstern Schulen. Man nannte sie Klosterschulen. (Abfragen.)

5. Unfer Conrad mar auch ein gerechter Mann, ber alle Ungerechtigkeit

haffete. Höret bavon ein Beispiel.

Er hatte eine Tochter, mit Namen Abele, die war vermählt mit dem Könige Sweno von Danemark. Run war ein Prinz am danischen Hofe — er hieß Kanut — der wollte gern König werden, und gedachte den Sweno vom Throne zu stoßen, wie einst Absalom mit seinem Bater gethan. Als das König Sweno merkte, so beredete er den Prinz Kanut, er möchte doch nach dem schwie eine Deutschland und nach dem Meisnerlande eine Reise machen. Kanut wollte das thun. Sweno schried nun an seinen Schwiegervater Conrad, er solle den Brinz Kanut übersallen und tödten lassen; denn nur so würde er König bleiben lönnen. Er dachte, Conrad würde das gewist thun, da er wünschen werde, daß eine Tochter Königin bliebe. Aber Conrad war über solch böses Anstinnen entrüstet und gab den Gesandten Sweno's diesen Bescheid: "Für mich alten Mann will sich's nicht ziemen, daß ich Han bescheid: "Für mich alten Kann will sich's nicht ziemen, daß ich Han mich geschämt hätte. Ja ich wollte lieber meinen Schwiegersohn — den Sweno – zusammt meiner Tochter und Enkel am hellen lichten Galgen sehen, als daß ich in meinen alten Tagen solch einen Schandsteden auf meinen ehrwürdigen Ramen sehen wollte. Will aber Sweno seinen Feind ohne dergleichen hinterlistige und betrügliche Streiche öfsentlich überziehen, so soll ihm meine Hilfe nicht versagt sein." Diese Antwort wurde im Weispnerlande, ja in ganz Deutschland bekannt, und alle die es hötten, wracher: "Rarfaras Conrad ist ein aereciter Wann."

wort wurde im Meiserlande, ja in ganz Deutschland bekannt, und alle die es hörten, sprachen: "Markgraf Conrad ist ein gerechter Mann." Der Brinz Kanut ersuhr es, welch bösen Anschlag König Sweno gegen ihn gehabt; darüber entrüstet, sammelte er seine Freunde, zog wider Sweno in den Krieg, besiegte ihn und tried ihn aus dem Lande. Ihr merkt schon, wohin dieser ungläckliche König mit seiner Gemahlin und Kindern gestohen sein wird. Wohin wol? — Conrad nahm ihn freundlich an seinem Sofe auf.

(Abfragen.)

6. Unser Conrad war, wie wir gesehen, ein mächtiger, reicher und ans gesehener Herr geworden — hochgeachtet vom Kaiser und bei allen deutschen Fürsten. Aber sein Herz hing nicht an Chre, Geld und Gut; denn er war vom Herzen fromm. Das bezeugen auch die letzten Tage seines Lebens. Höret nun

von feinen letten Lebenstagen!

Es war am 30. November 1156, als er viele welkliche Herren und die Bischeffe seines Landes in der Alosterkirche auf dem Petersberge um sich versammelte. Man glaubte erst, es gelte einem großen Kriegszug, an dem die Großen des Reichs Antheil nehmen sollten. Aber siehe, da erstärt Markgraf Conrad vor Allen seierlich, er wolle seine Herrich, eine Geele sorgen und darum in's Aloster gehen. Seine Länder habe er unter seine 5 Söhne getheilt; der älteste, Otto, solle die Mark Meisen haben und werde der neue Markgraf sein. Als Conrad solches gesprochen, trat an ihn heran der ehrwürdige Erzbischof Wichmann von Magdeburg, zog ihm das sürstliche Gewand aus und das Wönchsgewand an. Alle, die das sahen, wurden tief gerührt; viele weinten saut. Denkt euch: ein so bedeutender Fürst nun ein Mönch! Bis dahin wohnte er in prächtigen Schlössern, nun in einer Mönchsgelle! Welch' ein Gegensah! Doch war unser Conrad nicht lange im Mönchsstande; denn er starb schon den 5. Februar 1157. Er wurde begraben in Kloster St. Beter und ruhet da an der Seite seiner gesiebten Semahlin Luitgard.

Das ist also bas Lebensbild von dem Stammvater unseres geliebten Königshauses. Dieser Uhnherr war — so haben wir's gesehen — ein frommer, ein gerechter, ein tapferer Fürst; sein Andenken ist im Segen geblieben und wird es bleiben. Run zeige ich euch noch sein Bildniß. (Tableau der Sächsischen Fürsten.)

Jebes hiftorische Lebensbild hat seine eigenthümlichen Züge, darunter immer etliche, die man bei Kindern besonders hervorzuheben hat. Dafür noch ein paar praktische Winke im Anschluß an die Geschichte von Otto dem Reichen und

Albrecht bem Entarteten.

Auf Conrad I. von Wettin folgte also Otto, genannt der Reiche, von 1156—1190. Das erste betrübende Ereigniß war der Tod seines geliebten Baters— den 5. Februar 1157. Die erste Feindschaft ersuhr er von dem mächtigen Hervog Wladis Iav II. von Böhmen. Dieser Bladis Iav war ein habgieriger Rachdar; er siel mit einem Herr herein in die Meisner Lande und wollte ein Stüd der Riederlausit an sich bringen. Sirach sagt: "Ein treuer Freund ist ein starker Schuß; wer den hat, der hat einen großen Schaß." Solch guten Freund fand unser Otto an Kaiser Friedrich I. (v. 1152—1190). Kaiser Friedrich drohte dem Wladislav mit Krieg, wenn er nicht von Otto ablasse; da zog der böse Rachdar beschämt wieder ab. Unser Otto blieb aber dem Kaiser für solche

Gunft und Schut zeitlebens treu ergeben.

Im deutschen Reich war damals ein mächtiger Fürst: Herzog Heinrich, der wegen seiner großen Tapferkeit Heinrich der Löwe genannt ward. Auch dem hatte Kaiser Friedrich viel Gunst erwiesen, wosür ihm aber Heinrich der Löwe wenig dankbar war. Friedrich mußte mit seinem Heere nach Italien ziehen, weil sich da etliche Städte wider ihn empört hatten. Er belagerte die Stadt Alessandria; aber vergeblich. Dazu rafften vöse Krankbeiten viele auß seinem Heere weg. Der hochstrebende Heinrich sah des Kaisers Unglück mit Wohlgefallen; denn er dachte wol selbst Kaiser zu werden. Eines Tages verließ er mit seinem ganzen Heere treulos den Kaiser. Der Kaiser Friedrich eilte ihm nach und holte ihn ein am Comersee. Da fällt nun eine Seene vor, die, wenn sie dramatisirt gegeben wird, auf Kinder einen tiesen Eindruck macht. Es ist solgende:

Friedrich: 3ch bitte bich, verlaß mich nicht!

Beinrich: 3ch bin zu alt für ben Rrieg. (Er mar erft 46 Jahr alt.)

Friedrich: Ich bitte bich noch einmal, verlaß mich nicht!

Beinrich: 3ch muß mein Land regieren.

Friedrich: Ich bitte bringend, verlaß mich nicht! Heinrich: Ich habe keine Luft mehr zum Krieg.

Friedrich: Gebenke boch, daß ich bir nie etwas verweigert habe, und du konntest mich jeht verlaffen, wo der Deutschen Ehre und Deines Raisers Ruhm auf dem Spiele fteht?

Beinrich tropig: 3ch will nicht bleiben!

Da umfaßte Kaiser Friedrich slebend das Knie des Heinrich; der aber blieb unbewegt. Als die Kaiserin Beatrix solches sah, ward sie über Heinrich tief entrustet, wandte sich zu ihrem laiserlichen Gemahl und sprach zu ihm: "Herr,

ftehe auf! Gott wird Dir Bulfe leiften!"

Heinrich der Löwe bestieg sein Roß und zog mit seinen Mannen von dannen. Friedrich wurde von den Lombarden geschlagen, sast getödtet, söhnte sich aber mit den aufrührerischen Städten aus und kehrte dann nach Deutschland zurück. Her lud er den stolzen Heinrich vor sich — eine, zweie, dreimal: der aber kam nicht. Da zog er wider ihn mit seinem Heer. Aber Heinrich hatte auch ein gewaltig Heer. Jeht gedachte unser Markgraf Otto, wie ihm der Kaiser einst beie gestanden, und wie er ihm nun auch beistehen müsse. Er rüstete ein Heer aus und führte es dem Kaiser zu. Wer gefällt euch nun besser: unser Markgraf Otto, oder jener übermüthige Heinrich? Heinrich wurde besiegt. Jeht mußte er vor dem Kaiser erscheinen. Der Kaiser saß auf einem Throne; Heinrich warf

fich' ihm zu Fugen. (Aehnliche Scene wie bort am Comerfee!) Bas benit ihr. was der Raifer nun ihm thun wird? — — Der edle Kaifer wurde tief gerührt, daß er weinte. Großmuthig verzieh er dem Heinrich und ließ ihm auch sein väterlich Erbe, daß er Herzog von Braunschweig und Lüneburg bleiben sollte.

Solche Scenen aus dem Leben find ganz bazu angethan, das Interesse ber Kinder für sich zu gewinnen. Zugleich stellt diese Erzählung in lebendigen Zügen vor Augen, was Hochmuth, Uebermuth, Undank, Dankbarkeit, Groß:

muth ist.

. Man webe, wo es sich einfach und ungesucht macht, einen paffenben Spruch ein, um baran angufnupfen. Dafur noch ein Beispiel. Girach fagt: "Reun Stüde sind, die ich in meinem Herzen hoch zu loben halte, und das zehnte will ich mit meinem Munde preisen." Unter diesen zehn Stüden stellt Sirah als erstes obenan: "Ein Mann, der Freude an seinen Kindern hat." Otto war mächtig, angesehn, reich: hatte er auch Freude an seinen Kindern hat. Alto war mächtig, angesehn, reich: hatte er auch Freude an seinen Kindern? Leider nicht. Hier stuß nun in frischen Zügen das Berhalten Albrecht des Stolzen und Dietrich des Bedrängten erzählt werden, und wie Otto von feinem Sohn Albrecht befriegt und gefangen gefest wird (Doben bei Grimma), wie Raifer Friedrich I. feine Freigebung befiehlt u. f. w.

Leiber gestattet es ber Raum nicht, noch aus andern Lebensbilbern anziehende und lehrreiche Buge hervorzuheben, die gerade auf Rinderherzen tief wirken. Rur

noch ein Beifpiel.

In der Sächsischen Geschichte kommt ein Markgraf Albrecht vor, der den Beinamen ber Unartige ober ber Entartete hat (1288-1307). Man erflare ben Rindern ben Unterschied biefer Beinamen, und zeige bann aus ber Geschichte, daß jener Albrecht erst später entartet ift, und zwar in Folge schändlicher Ein-wirtungen des Papstes und der Geistlichkeit. Wie dieser Albrecht früher kindliche Bietät gehabt, davon gibt Zeugniß ein unscheinbarer Umstand, ben man bei Kindern nicht unbeachtet lassen möge. Jener Albrecht hatte nämlich drei Sohne. Den ersten nannte er aus Berehrung gegen seinen Großvater heinrich den Erslauchten: Heinrich; den andern nannte er aus Berehrung gegen seinen Schwiegers vater Raifer Friedrich: Friedrich; ben britten nannte er aus Liebe gu feinem Bruber Dietrich: Die trich. Die Erwähnung folch unscheinbarer und boch fpre-chenber Buge unterftugen außerbem noch bas Gebachtniß, daß sich die Rinber biefe Ramen beffer merten. Doch nun genug!

#### 5. Literatur.

### **§.** 182.

Wir machen noch verschiedene Geschichts- und Bilberwerke, etliche historische Atlanten 2c. namhaft, die ber Lehrer bei bem elementaren Geschichtsunterrichte benuten tann. Da fich specielle Züge oft nur in grö-Beren Werken finden, so nennen wir auch solche. Ueberhaupt barf ber fleißige Lehrer die Mühen nicht scheuen, das für seine Schule Brauch: bare sorgsam zusammen zu suchen.

- I. Bucher. a. Für Bortrage aus ber allgemeinen Beltgeschichte:
- 1. Dr. S. Dittmar, Die Geschichte ber Belt vor und nach Chriftus. 2. Derfelbe, Umrig ber Beltgeschichte.

3. Dr. Spieß und Berlet, Beltgeschichte in Biographien. In brei con-centrisch sich erweiternden Curfen. Der erste Curfus für Boltsschulen — febr zu empfehlen.

4. Rriebisich, Allgemeine Geschichte in Charafterbilbern. 2 B.

5. 28. Dietlein, Bilber aus ber Beltgeschichte. Ein hilfsbuch beim biographischen Geschichtsunterrichte für Lehrer 2c.

6. Grube, Charatterbilder aus der Geschichte und Sage. 7. Belter, Lehrbuch ber Beltgeschichte. (Berf. fatholijch.)

8. Rribisich, Gefcichte für die Unterftufe bes Gefchichtsunterrichtes. (Auswahl gut; Darfiellung in Form biblifder hiftoriographie — manierirt.) 9. Roppe, Geschichten aus ber Geschichte.

10. Dr. Quell, Bilber aus ber Beltgefchichte für Bolfsichulen. 11. Lahrffen, Beltgeschichte in Biographien.

12. Blumbardt, Sandbuchlein ber Beltgeschichte, mit Solzschnitten.

13. A. Renneberg, Blide in die Beltgeschichte, ein historisches Bern- und Lehrbuch.

14. Oswald, Bilder aus ber beutichen Geichichte.

15. Fr. A. Edftein, Karl Friedrich Beder's Erzählungen aus ber alten Welt für die Jugend.

16. G. Sowab, Die iconften Sagen bes claffifchen Alterthums. 17. G. Pfiger, Geschichte Alexanders bes Großen für bie Jugenb. 18. 28. v. Giefebrecht, Geschichte ber beutschen Raiserzeit.

19. Schloffer, Beltgeschichte für bas beutsche Boll. Reueste Bearbeitung.

20. Rubolf Dietich, Grundriß ber allgemeinen Beichichte.

21. Leopold v. Rante, Sammtliche Berte.

b. Für Gadfifde Befdicte:

1. Dobr Rathe, Die Geschichte von Sachsen zum Unterricht in vaterlanbiiden Schulen.

2. Stichart, Sachfisches Baterlandsbuch.

3. Flathe, die Borgeit bes fachfischen Bolles in Schilberungen.

4. Betermann, Beichichte bes Ronigreichs Sachien.

- 5. Gretschel, Geschichte des Sächsischen Bolkes und Staates. 6. Bachemuth und Beber, Archiv für bie Sachfische Geschichte.
- II. Bilbermerte. a. Für Scenen aus ber allgemeinen Geschichte:

1. Munchner Bilderbogen, Die hiftorifche Stoffe behandeln.

2. Dr. Bulau, Dr. Brandes und Dr. Flathe, die beutsche Geschlichte in Bilbern.

3. Febor Flinger, Siftorische Bilbertafeln, Anschauungsbilber für ben Geichichtsunterricht.

b. Für Sächsische Geschichte:

1. D. E. 3. v. Bigleben, Stammbaum bes erlauchten Saufes Wettin.

2. Tableau ber Geichichte von Sachsen.

III. Geographische Sulfsmittel. a. Fur Geschichten aus ber Belt= geicichte:

1. H. Dittmar, Historischer Atlas. 2. v. Sprüner, Historischer Atlas.

b. Bur Sachfifche Gefcichte.

Rag Morin Tunidmann, Atlas jur Geschichte ber Gadfischen Lanber mit Einschluß ber Schwarzburgischen und Reußischen.

IV. Boetifche Berte für ben Geschichtsunterricht.

1. Th. Kriebigich, die Weltgeschichte in Gebichten. 2. Dr. W. Fride, Beklamatorit, praftischer Theil, zur Unterstützung ber Geschichte historisch geordnet.

3. Berthelt, Jadel, Betermann: Declamirbuch.

4. Dr. R. Bagner, Germania in Bilbern beutscher Dichter. (Boetische Geschichte ber Deutschen.)

# Künftes Cavitel.

# Methodit des geographischen Unterrichts.

# 1. Wichtigkeit des Gegenftandes.

§. 183.

Auf die Methobit der Geschichte lassen wir die Methodit des geosgraphischen Unterrichts folgen. Zeder dieser beiden Gegenstände führt dem Geiste einen besonderen Areis von Borstellungen zu: die Geschichte zeitsliche Ereignisse und Thatsachen, die Geographie vorherrschend geosgraphische Raumvorstellungen. Beide Gegenstände sind gleichwol nahe verwandt und eng verbunden; denn was in der Zeit geschehen, muß irgendwo geschehen sein. Sinnig bezeichnet dieß Berhältsniß Dr. Tegner also:

"Die Geographie ist das Local der Geschichte; die Geschichte ist eine bewegliche Geographie."

In früherer Zeit hatte ber gewöhnliche Mann wenig Interesse an geographischen Kenntnissen; seine nächste Heimath war seine Welt. Wie ganz anders das jetzt, wo durch Eisenbahnen, Dampschiffshrt, Telegraphie auch die sernsten Länder mit dem Heimathlande in die unmittelbarsten Verkehrsbeziehungen gesetzt worden. Auch die Tagesliteratur, die mit ihren politischen, commerziellen, industriellen Artiseln und Anzeigen selbst in den Kreisen der Arbeiter eifrig gelesen wird, ersordert zu ihrem Verständniß ein gewisses Maß geographischer Kenntnisse. Wie ost ziehen endlich Auswanderer von dannen über Land und Meer; da wollen selbst unsere Kinder wissen, woher diese fremden Leute kommen, wohin sie wollen, durch welche Länder, über welche Meere der Weg dahin gehe. Doch es bedarf keines weitern Nachweises, daß geographisches Wissen jeht auch sur den gewöhnlichen Mann Bedürfniß ist, und daß die Volksschule die Pslicht hat, dieß Bedürfniß in angemessener Weise zu befriedigen.

Wie die Geographie ein für's Leben wichtiger Gegenstand ist, so ist sie es auch als Bilbungsmittel: sie bilbet material und formal.

a. Materiale Bilbung. Als realer Gegenstand bilbet die Geographie vorzugsweise material. Sie führt dem Geiste zahllose Borstellungen zu von Land zu Meer, Berg und Thal, Fluß und See, Stadt und Dorf, von staatlichen Einrichtungen und bürgerlichen Gewerben u. s. w. Die Bedeutung, welche dieser Gegenstand für's Leben hat, gehört ja-ebensalls zum materiellen Rugen besselben.

b. Formale Bilbung. Der formale Bilbungswerth steht bei ber Geographie im Allgemeinen hinter bem materialen Werth zurud, doch ist er bei guter methodischer Behandlung nicht gering. α. Da in der Geographie viel gemerkt werden muß, so übt sie die Gedächtnißkraft

— wirkt gedächtnisbilbend. β. Die geographischen Borstellungen stellen sich räumlich in verschiedenen Formen dar. Diese Seite des Gegenstandes bildet, zumal wenn mit dem Unterricht kartographisches Beichnen verbunden wird, die Einbildungskraft und das Construcstionsvermögen. γ. Ehedem war Geographie fast nur ein Merkgegensstand; durch Carl Ritter und seine Schule ist er zu einem denkbildens den gemacht worden. Wie? — davon später. δ. Gibt der Lehrer den Kindern Gelegenheit ein herrliches Thal, eine majestätische Gebirgsgruppe, einen großartigen Wassersall, eine liebliche Landschaft in natura oder durch's Stereostop in photographischen Vilbern zu schauen: so bildet er Sinn und Gefühl für das Aesthetische in der Ratur — Ratursinn.

Manche Methobiter wollen, daß ber Unterricht in den Raturwiffensichaften, insbesondere in Geographie, Raturgeschichte, Naturlehre, Sternstunde — ganz gestiffentlich religiös behandelt werde. Die Ansichten über die Zweckmäßigkeit einer solchen Behandlungsweise sind verschieden. Die Frage selbst ist pädagogisch von Bedeutung. Wir kommen bei der

Naturgeschichte auf biefen Buntt gurud. Sier nur fo viel.

Der Hauptzwed bes geographischen Unterrichts ift, daß das Kind Geographie lerne. Diesen Zwed halte man sest. Man kann ja passenden Orts wol auf die Macht und Beisheit des Schöpfers hinweisen. Im Allgemeinen geht aber der Elementarunterricht in den Realien viel zu wenig in die Tiefe, um in wirklich fruchtbarer Beise das Gemüth durch Hinweis auf den Höchsten zu erbauen. Der Forschergeist religiös gestimmter Forscher führt ja freilich mit Nothwendigkeit auch bei unserm Gegenstande zu Gott. Es ist erhebend, wenn ein Carl Ritter seine größte geographische Arbeit mit dem frommen Bunsch gleichsam einsegnet: "Sie sei mein Lobgesang des Herrn." Für sein Portrait wählte der große Geograph zum Motto das Psalmwort: "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Beste verkündet seiner Hände Werk!"

Wir bemerken endlich, daß die Geographie noch das Eigene hat, mit verschiedenen andern Wissensgegenständen in sehr nahen verwandtschaftslichen Beziehungen zu stehen. Welche Pflanzen in einer Gegend wachsen, welche Thiere da leben, hängt wesentlich von der geographischen Zone ab. Daher spricht man auch von Pflanzen: und Thiergeographischen Zone ab. Daher spricht man auch von Pflanzen: und Thiergeographischen Selbst Weltzeschichtliches ist oft wesentlich von geographischen Bedingungen abhängig gewesen. Darum kann Geographie nicht gut gesehrt werden, ohne aus Geschichtliches und Naturkundliches Bezug zu nehmen. Weiter ist klar, daß man Welt: und Kirchengeschichte, Botanik, Zoologie und Mineralogie nicht lehren kann, ohne auf Geographie Bezug zu nehmen, aber auch da wieder so, daß zwar Geographisches vorsommt, ohne eigentlich Geographie zu lehren. Weil nun die Geographie mit verschiedenen realen Gegenständen in so enger socialer Beziehung steht, hat sie Herbart (in seinem "Umriß pädagogischer Vorlesungen") eine "associiren de Wissenschaft" genannt. Wenn andre Wethodiker sie eine concentri:

rende nannten; fo meinten fie im Grunde basfelbe. Go viel nun über bie pabagogifche Bebentung unferes Gegenstandes.

# 2. Die wichtigften geographischen Methoden.

#### §. 184.

Sobalb ein Biffensgegenstand gelehrt wird, bilben sich alsbalb auch Beisen seiner Behandlung. Die wichtigsten geographischen Methoeben sind nun: die analytische, die synthetische, die constructive ober zeichnende, die afsociirende, die vergleichende (comparative), die concentrische.

- a. Die analytische Methobe. Sie geht burchweg vom Allgemeinen jum Befonderen. Jebes größere Besondere ift ihr wieber ein Allgemeines, bas fie in feine Besonderheiten gerlegt. Raber bezeichnet, betrachtet fie die Erde auförderft nach ihrer Geftalt, Große, Bewegung, Stellung zur Sonne und zu andern Beltforpern; fie erffart am Globus die Bebeutung ber Erbare und Bole, ber Meridiane und Barallelfreise; sie theilt die Oberfläche ein in Land und Meer, betrachtet bann bas Land nach Erbtheilen, Inseln und Halbinfeln, nach Gebirgen, Boch: und Tiefebenen; die Meere mit ihren Nebenmeeren, Bufen und Buchten, die Flußfpfteme, die Landseen, die Rlimate und mancherlei Erdproducte; die Bolfer und Staaten nebst ben Wohnorten ber Menschen u. f. w. wir biefen Bang nach feinen allgemeinften Grundlagen zeichnen, fo folgen hier auf einander: mathematifche, phyfifche, politifche Beographie. In ftrenger Durchführung, wie wir fie bei Selten, Cannabich, Stein finden, ist die analytische Methode eine rein wissenschaft= liche, feine elementare.
- b. Die synthetische Methobe. Sie wählt zum Ausgangspunkt bas Baterhaus und ben Wohnort mit seiner Umgebung, geht von da zum Baterlande, in großen Staaten zunächst zur heimathlichen Provinz ober zum Preisbezirk, von da zu Deutschland und den angrenzenden Ländern, darauf zu Europa und zur ganzen Erde. Auf diesem successiven Wege hat sich die Geographie selbst erst ihr Gebiet ersobern müssen. Unsere Kinder beginnen immer erst mit der Heimath, von wo aus sich der geographische Horizont allmählig erweitert. Hieraus läßt sich schon solgern, daß die Elementarmethode den synthetischen Weg einzuschlagen haben wird. Daß sie sich auch mit der analytischen zu verbinden habe bavon später.

Busat. An bieser Stelle tann ber Lehrer bas Geschichtliche über bie alls mählige Erweiterung bes geographischen Bilsens einlegen, etwa nach ber lehrereichen Ginleitung zum "hanbbuch ber Geographie" von Dr. H. Anniel.

c. Die constructive ober zeichnende Methobe. Die Graser's schreiblesemethobe ging von dem Grundsatze aus, daß, da die erste Schrift Schreibschrift gewesen, infolge deß auch das erste Lesen ein Lesen

— wirkt gebächtnißbilbenb.  $\beta$ . Die geographischen Borstellungen stellen sich räumlich in verschiebenen Formen bar. Diese Seite bes Gegenstandes bildet, zumal wenn mit dem Unterricht kartographisches Beichnen verbunden wird, die Einbildungskraft und das Constructionsvermögen.  $\gamma$ . Ehedem war Geographie sast nur ein Merkgegenstand; durch Carl Ritter und seine Schule ist er zu einem denkbildenden gemacht worden. Wie? — bavon später. d. Gibt der Lehrer den Kindern Gelegenheit ein herrliches Thal, eine majestätische Gebirgsgruppe, einen großartigen Wassersall, eine liebliche Landschaft in natura oder durch's Stereossop in photographischen Vilbern zu schauen: so bildet er Sinn und Gefühl für das Aesthetische in der Natur — Natursinn.

Manche Methobiker wollen, daß der Unterricht in den Naturwiffensschaften, insbesondere in Geographie, Naturgeschichte, Naturlehre, Sternstunde — ganz gestissentlich religiös behandelt werde. Die Ansichten über die Zweckmäßigkeit einer solchen Behandlungsweise sind verschieden. Die Frage selbst ist pädagogisch von Bedeutung. Wir kommen bei der

Naturgeschichte auf biefen Buntt gurud. Sier nur fo viel.

Der Hauptzwed bes geographischen Unterrichts ist, daß das Kind Geographie lerne. Diesen Zwed halte man sest. Man kann ja passenden Orts wol auf die Macht und Weisheit des Schöpfers hinweisen. Im Allgemeinen geht aber der Elementarunterricht in den Realien viel zu wenig in die Tiese, um in wirklich fruchtbarer Weise das Gemüth durch Hinweis auf den Höchsten zu erbauen. Der Forschergeist religiös gestimmter Forscher führt ja freilich mit Nothwendigkeit auch bei unserm Gegenstande zu Gott. Es ist erhebend, wenn ein Carl Ritter seine größte geographische Arbeit mit dem frommen Wunsch gleichsam einsegnet: "Sie sei mein Lobgesang des Herrn." Für sein Portrait wählte der große Geograph zum Motto das Psalmwort: "Die Himmel erz zählen die Ehre Gottes und die Veste verkündet seiner Hände Werk!"

Wir bemerken enblich, daß die Geographie noch das Eigene hat, mit verschiedenen andern Wissensgegenständen in sehr nahen verwandtschaftslichen Beziehungen zu stehen. Welche Pflanzen in einer Gegend wachsen, welche Thiere da leben, hängt wesentlich von der geographischen Zone ab. Daher spricht man auch von Pflanzen= und Thiergeographie. Selbst Weltgeschichtliches ist oft wesentlich von geographischen Bedingungen absängig gewesen. Darum kann Geographie nicht gut gelehrt werden, ohne auf Geschichtliches und Naturkundliches Bezug zu nehmen. Weiter ist klar, daß man Welt= und Kirchengeschichte, Botanik, Zvologie und Mineralogie nicht lehren kann, ohne auf Geographie Bezug zu nehmen, aber auch da wieder so, daß zwar Geographisches vorkommt, ohne eigentlich Geographie zu lehren. Weil nun die Geographie mit verschiedenen realen Gegenständen in so enger socialer Beziehung steht, hat sie Herbart (in seinem "Umriß pädagogischer Vorlesungen") eine "associaren de Wissenschaft" genannt. Wenn andre Nethodiker sie eine concentris

rende nannten; fo meinten fie im Grunde basfelbe. So viel nun über bie pabagogifche Bebentung unferes Gegenstanbes.

### 2. Die wichtigften geographischen Methoden.

### §. 184.

Sobald ein Wissensgegenstand gelehrt wird, bilben sich alsbald auch Beisen seiner Behandlung. Die wichtigsten geographischen Methoeben sind nun: die analytische, die synthetische, die constructive ober zeichnende, die associirende, die vergleichende (comparative), die concentrische.

- a. Die analytische Methobe. Sie geht burchweg vom Allgemeinen jum Besonderen. Jedes größere Besondere ift ihr wieder ein Allgemeines, bas fie in feine Befonderheiten gerlegt. Räber bezeichnet, betrachtet fie die Erbe zuförderft nach ihrer Geftalt, Größe, Bewegung, Stellung zur Sonne und zu andern Beltförpern; fie erklart am Globus bie Bebeutung ber Erbage und Bole, ber Meribiane und Barallelfreise: fie theilt die Oberfläche ein in Land und Meer, betrachtet bann bas Land nach Erdtheilen, Inseln und Salbinseln, nach Gebirgen, Soch- und Tiefebenen; die Meere mit ihren Nebenmeeren, Bufen und Buchten, die Fluß-. spsteme, die Landseen, die Alimate und mancherlei Erdproducte; die Völ= fer und Staaten nebst ben Wohnorten ber Menschen u. f. w. Wollen wir biefen Bang nach feinen allgemeinften Grundlagen zeichnen, fo folgen hier auf einander: mathematische, physische, politische Geographie. In ftrenger Durchführung, wie wir fie bei Selten, Cannabich, Stein finden, ift bie analytifche Methode eine rein wissenschaft= liche, keine elementare.
- b. Die synthetische Methode. Sie wählt zum Ausgangspunkt das Baterhaus und den Wohnort mit seiner Umgebung, geht von da zum Baterlande, in großen Staaten zunächst zur heimathlichen Provinz oder zum Kreisdezirk, von da zu Deutschland und den angrenzenden Ländern, darauf zu Europa und zur ganzen Erde. Auf diesem successiven Wege hat sich die Geographie selbst erft ihr Gediet ersobern müssen. Unsere Kinder beginnen immer erst mit der Heimath, von wo aus sich der geographische Horizont allmählig erweitert. Hieraus läßt sich schon solgern, daß die Elementarmethode den synthetischen Weg einzuschlagen haben wird. Daß sie sich auch mit der analytischen zu verbinden habe davon später.

Busat. An bieser Stelle kann ber Lehrer bas Geschichtliche über bie alls mählige Erweiterung bes geographischen Wissens einlegen, etwa nach ber lehrs reichen Einleitung zum "Hanbbuch ber Geographie" von Dr. H. A. Daniel.

c. Die conftructive ober zeichnende Methode. Die Grafer's siche Schreiblesemethode ging von dem Grundsate aus, daß, da die erste Schrift Schreibschrift gewesen, insolge beg auch das erste Lesen ein Lesen

nach Schreibschrift gewesen sein muffe, baber benn auch bie Elementar= Methobe mit ber Unterweisung im Lesen mit bem Schreiben zu begin= nen habe, und das Rind immer nur lesen solle, was es zuvor selbst ge= ichrieben habe. Dieselbe Ibee brachte ben Schweben Dr. Gven Agren auf feine sogenannte constructive Methode ber Geographie. immer erst zeichnen, mas geographisch gelernt werben sollte. Seine De= thobe machte bamals großes Aufsehen. Carl Ritter trat warm für fie ein. Er that es mit folgenden Borten: "Birklich geht seine - bes Dr. Agren — ganze Methobe babin, bag ber Schüler, bor allem Dociren bes Lehrers, fich felbft erft feine Landfarte auf eine fo richtige und fichere Beise, welche die Methode Schritt vor Schritt angibt, entwerfe. und beren Berhaltniffe auffinde und einübe, bag biefe in ihren Formen und Relationen ihm ftets innerlich als Bilb vor ber Seele fteben. bieß bie sicherste und erste Grundlage für bas ganze Gebäube ber geographischen Biffenschaft, insofern biefe es mit ben Raum-Berhaltniffen gu thun bat, fein muß, welche nur burch eine Conftruction mit Bedacht= niß: und Runft: Uebung jugleich in die Seele bes Schülers nieberge: legt und so als unveräußerliches Eigenthum gewonnen werben tann, bas fich bann in jedem Augenblide und zu jedwebem Bedurfniffe im Gangen und Gingelnen von felbit zu reconftruiren und reproduciren im Stande ift: fo ftebe ich feinen Augenblid an, biefer Dethobe ben Bor= jug vor allen bisherigen Compendien ber Elementar : Geo: grabbien einzuräumen."

Das Agren'sche Bersahren ist kurz bieses. Er gibt dem Schüler ein Netz mit Parallellinien und Meridianen, bezeichnet dann, wenn es gilt, irgend ein Stück Land, oder einen Erdtheil, oder eine Insel zu kartographiren, Punkte, die in's Netz einzutragen und zuletzt durch gerade Linien zu verbinden sind. Es ergibt sich da allenthalben eine geograsphische Grund form von dem betreffenden Lande, Gilande, Haldinsels lande u. s. w. Agren unterscheidet zwei Constructionscurse: Das Einstragen und Verdinden der charafteristischen Punkte, und einen Ergänzungs

curfus jener Zeichnung nach einer Mufterfarte.

Die Methode war nur in höheren Anstalten anwendbar; benn sie setzt geweckte Schüler voraus, die sich in der Menge der Meridianen und Varallelkreise zurecht sinden und im Zeichnen geüdt sind. In der Elementarschule hat jene Methode in ihrer Ursorm keinen Eingang gefunden. Dr. Lübde sagt in seiner Schrift: "Die Geschichte der Methodologie der Erdkunde" über die Agren'sche Methode: "Der Versasser ist durch dieses Werk Repräsentant der Constructionsmethode, d. i. die dem serneren oder nachfolgenden geographischen Unterricht vorauszuschickende Herlung einer Landkarte, vermittelst der Eintragung dazu ausgewählter Bunkte als Erdstellenbezeichnung, und daraus zu entwickelnder Linien und Flächen in ein Kartennetz. Absoluter als von Agren ist diese Sdee von Riemand durchgeführt." — Gleichwol ist Carl Ritter ihr einziger Lobredner gewesen, während andere Auctoritäten, wie Diesterweg,

Prange, Lübbe — ihr bas Wort nicht haben reben mögen. Curt-

man nennt fie ohne Umftanbe "gang unpabagogifch".

Wie man schon vor Graser mit dem Lesen das Schreiben verbunden, so in der Geographie lange vor Agren das Zeichnen mit dem erdtundlichen Unterricht. Diese methodische Weise hat ihre interessante Geschichte, über die ein Aufsat von Dr. Delitsch: "Beiträge zur Wethodik des geograsphischen Unterrichts"\*) sehr reiche Belehrungen gibt. An diesen Aussaums anlehnend, heben wir zunächst die Namen Lohse und Oppermann heraus.

Dr. Johannes Lohfe, Lehrer in Hamburg, verband ichon vor Agren in seiner "Elementargeographie von Europa" (1817), in seinem "Methobischen Lehrbuch ber Geographie in 3 Curfen" (1825 u. 1834) in prattischer Beise bas Kartenzeichnen mit dem geographischen Unterrichte. "Hat ber Schüler einen Aluf nach Ort und Namen tennen gelernt, so muß er erft bie Ungahl ber Richtungen angeben" (bie Fluffe find auf ben obigem methobischen Werke beigegebenen Rarten boppelt gezeichnet, ber eigentliche Lauf mit fehr feinen Linien, Die Sauptrichtungen (Grundformen) mit ftarten geraden Linien, 3. B. Die Garonne mit 2, Die Loire mit 5, ber Rhein mit 11 Richtungen), dann ihre Richtung nach ben himmelsgegenden von ber Quelle aus; barauf muß er nach Anschauung ber Rarte ben Fluß zeichnen und nachbem er fich die verhältnigmäßige Lange ber Richtungen gemerkt bat, die Zeichnung ohne Anschauung ber Rarte anfertigen. Go ift mit allen Fluffen zu verfahren, und ahnlich mit ben Gebirgen. Beim Lernen ber Stabte hat ber Schuler jebesmal ben Rluß zu zeichnen, an welchem biese Stäbte unmittelbar ober rechts wie links bor bemfelben liegen; auch find bie Deereskuften gu zeichnen, an welchen Städte liegen. Gine folche Beife, den geographischen Unterricht zu behanbeln, nennt man "zeichnenbe Dethobe".

Diese zeichnende Methode in der Geographie ist, jedoch in etwas andrer Form, auch angewendet worden von M. F. Oppermann. Oppermann selbst spricht sich darüber also aus: "Das Landkartenzeichnen ist sür die Schule unerläßlich. Der Schüler muß dahin gebracht werden, daß er die Formen der Länder vor sich stehen hat. Durch das Zeichnen wird der Lernende genöthigt, jeden einzelnen Punkt genau anzusehen." Das Kartenzeichnen ist freilich sehr zeitraubend und nimmt, wird es in die Geographiestunden verlegt, dem Gegenstande viel Zeit weg. Damit nun die Geographiestunde nicht in eine Zeichenstunde verwandelt würde, sann Oppermann auf möglichste Bereinsachung dieser Zeichenarbeit. Darüber schriebt Dr. Delitsch im genannten Aussach geschenarbeit. Darüber schüler durch eine richtige, so wenig als möglich zeitraubende

<sup>\*)</sup> Siehe Bädagogische Borträge und Abhandlungen, herausgegeben von B. Berner. Leipzig bei Alinthardt. Dieß Unternehmen ist höchft empfehlense werth. Wo ein Arendt, Bornemann, Delitsch, Edstein, hilbebrand, Röbius und andere pädagogische Korpphäen Gaben darbieten, kann man unbessehen nur Gebiegenes erwarten.



Selbstzeichnung das genaue Bild des Landes sich vorstellen lernen und dann durch mancherlei Repetitionen dieses Bild sich ganz zu eigen machen. Er arbeitet mit Karten, die alle zu behandelnden Merkmale sein gezeichnet und mit grauer Farbe gedruckt, bereits enthalten und zieht Stunde für Stunde die zu lernenden Theile — aber nicht mehr als diese — mit schwarzer Farbe nach. Dabei verweilt er hinslänglich bei den Merkmalen, zeichnet ein richtiges Bild, führt dasselbe in allmähliger Entwicklung dem Geiste vor, und die Arbeit kostet ihm verbältnismäßig wenig Reit."\*)

So sinnig bieses methobische Versahren für ben Augenblid erscheint, bürfte es boch nicht ben gewünschten praktischen Rugen gehabt haben. Das verlangte Kartenzeichnen ist ein rein mechanisches, bei bem ber Geist bes Schülers sehr wenig selbstthätig zu sein braucht. Zweckmäßiger ist es wol, weniger volltommen gezeichnete Karten vom Schüler zu verslangen, die er aber auf Grund vorangegangener Anschauung selbstständig zu sertigen hat. Dieses freie Selbstzeichnen ist jedenfalls bilbender,

als bas mechanische Ueberzeichnen.

d. Die affociirende Methode. Der Rame "affociirend" bebeutet nach seinem Etymon ein Berhaltniß sachlicher Berwandtschaft ber Geographie mit andern realen Gegenständen, und hat in fofern gunachft nur Werth für die Biffenichaft. Dan hat aber gemeint, baß biefe fociale Bermanbtichaft auch bon ber Elementarmethobe zu beachten fei: benn fie erst ermögliche es, einen - wie man annahm - an fich sehr trodenen Gegenstand burch Welt- und Culturhiftorifches, Naturgeschicht= liches, Technologisches zu beleben. Man belaftete aber baburch bie Elementar-Geographie bermaßen mit fremben Stoffen, baf bie topographischen Ramen nur noch ben Dienst ber Ragel im Rleiberrechen hatten, und bak man ben Gegenstand selbst seines eigentlichen Charafters beraubte. geographische Methobe kennt jest zwedmäßigere Mittel, ben Gegenstand in rein geographischer Behandlung bilbend und intereffant zu lehren. Damit foll jeboch feineswegs gefagt fein, bag man in ber Erbfunde auf Raturtundliches, Siftorisches u. f. w. gar teinen Bezug nehmen burfe. Es gibt in ber That eine berechtigte, in ber Natur bes Gegenstanbes selbst liegende Affociation, die zugleich echt pestalozzisch ift. Denn auch Bestalozzi sagt: "Die Anfangsgrunde ber Geographie vermischen sich lange bei bem Rinbe mit ben Anfangspuntten ber Boologie, Mineralogie, Botanit; auch die Anfangspuntte ber Geschichte, Die Renntnif ber mensch= lichen und burgerlichen Berhältniffe fallen hier mit in's große Gemisch seiner allgemeinen Anschauungen." — So finden wir es benn gang ange-



<sup>\*)</sup> Bei ben Chinesen besteht seit unbenklichen Zeiten eine ganz ähnliche Methobe ber Erlernung des Buchstabenschreibens. Man gibt dort nämlich ben Kindern große geschriebene und gedruckte Blätter mit großen rothen Buchstaben, die sie schwarz übermalen müssen, und schreitet so stufenmäßig von den größeren Buchstaben zu den kleinern sort. S. Geschichte der Erziehung 2c. von Dr. Eramer, Band I. S. 30.

messen, bei England der dortigen großen Steinkohlenlager und der Zinnbergwerke, bei Arabien des Kassee's, der edlen Pferde und des Kameels, bei Ostindien des Elephanten, des Tigers, des Pfesserftrauches, des Zimmts, der Edelsteine, dei Lützen der Lützener Schlacht und Gustav Adolph's zu gedenken. Aber man halte Maß; die Erwähnung von Raturproducten darf nicht in naturgeschichtliche Beschreibungen übergehen. Im elementaren Geographieunterricht haben historische Personen und Thatsachen erst Bebeutung, wenn sie in der Geschichte dagewesen sind.

Busas. Die associtende Methode ist alt; denn schon Strabo (um 20 n. Chr.) sprach ihr das Wort. Lange vor ihm hatte nämlich der griechische Geograph Ephoros (350 v. Chr.) gelehrt, daß die Geographie der Geschichte ganz einzusverleiben sei, während ein anderer griechischer Geograph, Polybius, wollte, daß die Geschichte aus der Geographie ganz zu verdrängen sei. Beide Ansichten missbilligt Strabo, indem er sordert, daß Geschichte aus Geographie, Geographie aus Geschichte steitg Rücksicht nehmen solle. Das ist gewiß eine berechtigte Association auf diesem Gediete.

- e. Die vergleichende Methode. 1. Wo man vergleicht, sucht man an verwandten Gegenständen Aehnlichkeiten und Unterschiede auf. Die geographischen Objecte lassen verschiedenartige Vergleichungen zu. So sind Südamerika und Afrika in Bezug auf Formation und Küstensbildung ähnlich; Deutschland mit dem alten Griechenland in Bezug auf geographische und ethnographische Getheiltheit. Es lassen sich vergleichen die Gebirge Frankreichs mit den deutschen; die Gewässer Spaniens mit denen Italiens; die Alpen Oberitaliens mit den Karpathen, die Begetation der Tropengegenden mit der der kalten Zonen, das Klima Englands mit dem eines andern Landes, und so tausend andere Dinge mehr. Diese sür dem Schüler oft höchst anziehende und lehrreiche Betrachtungsweise geosgraphischer Objecte heißt "vergleichende" Geographie.
- 2. Die vergleichende Methode hat aber ihre verschiedenen Beisen, von denen die eben beschriebene die einsachste ist. Eine höhere und geistigere Form geht ein auf die Raturursachen, denen gewisse geographische Erscheinungen ihr Sein und ihr Sosein verdanken. Hier forscht man z. B. woher es komme, daß Ril und Indus an ihren Ausstüssen Deltas Land bilden; wie der südliche Rhein zu seiner grünen, das gelbe Meer zu seiner gelblichen Farbe komme; warum das südliche Sachsen im Allsgemeinen kaltere Temperatur habe als das nördliche.

Ja man geht bei diesen Forschungen noch weiter, indem man mit der geographischen Lage und Beschaffenheit eines Landes auch seine Cultur und seine historische Bedeutung in Berbindung bringt. So weist die verzgleichende Geographie z. B. nach, in wie weit est in der geographischen Lage Italiens begründet gewesen, daß das alte Rom sich dis zu einer Weltmacht erheben konnte. Daß zwischen der Weschaffenheit eines Landes und der Cultur seiner Bewohner causale Beziehungen bestehen, ist nicht in Abrede zu stellen. So werden sich die afrikanischen Binnenvölker nie zu weltgeschichtlicher Bedeutung erheben können; schon die rein geogra

phischen Berhältniffe find bazu nicht angethan. Es besteht hier in ber

That eine Art Brabeftination\*).

In obiger Beschreibung liegen im Allgemeinen zwei Arten ber vergleichenben Geographie: die extensiv vergleichenbe und die instensiv vergleichenbe. Bei der extensiv vergleichenben sucht man Aehnlichkeiten und Unterschiede von zwei oder mehrern verwandten geosgraphischen Objecten auf (Südamerika und Africa — Alpen und Karpathen — Südküste Europa's und Südküste Afiens — Italien und Korea); bei der intensiv vergleichenden forscht man nach den Naturursachen einer geographischen Erscheinung, nach den physikalischen Einwirkungen bestimmter geographischer Verhältnisse auf bestimmte culturgeschichtliche Zustände und Entwicklungen. Horen wir hierüber den Urheber dieser geistreichen Methode selbst, sodann auch noch einen seiner tüchtigsten Schüler.

Carl Ritter beschreibt das Wesen der vergleichenden Methode also: "Die Erde und ihre Bewohner stehen in der genauesten Wechselwirkung, und ein Theil läßt sich ohne den andern nicht in allen seinen Berhältnissen darstellen. Daher werden Geschichte und Geographie immer unzertrennliche Gesährten bleiben müssen. Das Land wirkt auf die Bewohner und die Bewohner auf das Land. Es schien, als wenn man discher den wichtigen Einsluß der Naturbeschaffenheit in den Geographien zu leicht und zu oberstächlich behandelt, und ich machte mir zum Augenmerk, ihren Einsluß zu zeigen. Sowie Chronologie die Basis der Geschichte ist, ohne deren Hülfe alle Facta verwirrt sind, ebenso nothwendig schien mir die physische Beschaffenheit die Basis der Geographie zu sein. Sie ist das Stelet, um welches alles Andere nur Fleisch und Mustel ist; sie gibt dem Ganzen Zusammenhang und jedem Theile seinen eigenthümlichen Charakter und sein Leben."

Dr. Dommerich beschreibt die Ritter'sche Methode also: "Die ver-

gleichende Erdfunde vergleicht:

1. einen Erbraum mit einem anbern, z. B. nach Lage und Größe, Gestalt und Bewässerung, Klima und Producten, ober ein Bolk mit einem andern, z. B. nach Anzahl und Eigenthümlichkeiten, nach Rahrung und Lebensweise, Sitten und Gebräuche, Cultur und Religion der Angehösrigen, stellt

2. bie Abhängigfeit ber Bflanzen und Thiere vom Boden und Rlima

<sup>\*)</sup> Dr. Eb. Enth sagt in seinem "Neberblick der Weltgeschichte vom christlichen Standpunkte" S. 17: "Durch eine leichte, aber unerklärbare Ursache hat Gottes Allmacht die Natur und Mannichsaltigkeit ihrer Geschöpfe nicht nur besörbert, sondern auch eingeschränkt und seizgestellt. Es ist der Winkel unserer Erdzage zum Sonnenäquator. Aur eine kleine Abweichung in ihrer Richtung und Alles wäre anders, weil die Zonen andere oder keine wären. Diese vorausgesetz, hat die Hand des Schöpfers durch die Vergreihen, welche sie zog, und durch die Ströme, welche davon ausgehen, gleichsam den rohen, aber festen Grunderiß aller Geschichte entworfen."

und den Einstuß dar, den die Natur auf den Menschen ausübt, z. B. auf seine Nahrung und Lebensweise, auf die Eigenschaften seines Körpers, seines Geistes und seines Gemüthes, auf seine Cultur und Religion, sowie auf die Zahl der Bewohner eines Landes. Die vergleichende Erdfunde beschreibt also die Erde als den Wohnplatz der Menschen."

Geistvoll ist die Ritteriche Methode; aber sie kann zu einer Art satalistischer Anschauung führen. Man hat sich nämlich wol zu hüten, hier eine starre Nothwendigkeit anzunehmen. Um der Wichtigsteit des Gegenstandes willen auch hiefür noch ein Beispiel.

28. But weift in feinem "Lehrbuch ber vergleichenben Erbbeschreibung" nach, daß das alte Rom eben burch feine gunftige geographische Lage im Mittelpunkte ber bas Mittelmeer umgebenben Lanber eine völkerverbinbende Beltstellung hatte, bie es fowol gur Unterhaltung eines lebhaften Handelsverkehrs mit den Nachbarlandern, als zur Berrichaft über biefelbe benutte, indem Flotten und Beere von biefem Centrum bes Mittelmeeres nach brei Erbtheilen ausgingen. Er bemerkt aber weiter auch, daß mit ber Entbedung Amerika's und des Wafferweges nach Oftindien Stalien seine gunftige Weltstellung verloren und seine Rolle an Rationen habe abgeben muffen, beren Lander mit einer abnlichen Ruftenentfaltung bie gunftigere Stellung am Ocean verbanden. Die phyfischen Beschaffenheiten bes jetigen Staliens find noch gang die bes alten Staliens; aber bie politisch-historische Bebeutung ber Borgeit hat es nicht mehr und erlangt fie wol nie wieder. Rurg, wir stimmen gang mit 3. Sporer, ber ba fagt: "Nicht weil Griechenlands Ratur fo geartet war, entfalteten fich bie Griechen gum erften europäischen Culturvolk, nicht weil Europa so gegliedert, von solcher Raturbeschaffenheit ift, schufen die Bölker Europa's die normale, universelle, menschheitliche Cultur, welche zur Berrichaft über bie gesammte bewohnbare Erbe befähigt und berechtigt ift, sondern weil die Griechen Griechen waren, schufen fie auf griechischem Boben eine griechische Cultur; weil bie Europäer Europäer \* find. haben fie auf europäischem Boden eine europäische Cultur ausgebilbet. Dit andern Borten: ber geographische Factor (Landesnatur) ift mit bed in gend, ber ethnographisch-historische (Bolts:, Religions:, Staats:, Ratur-, cultur- und weltgeschichtliche Berhältniffe) ift entscheiben b."

Busas. Auch die Ibee der vergleichenden Erdunde ist alt — sie sindet sich schon bei Herodot und Strado. Herodot meint sie, wenn er sagt, daß er "aus Ersichtlichem das Unbekannte abnehme". Strado stellt in seinem geographischen Werke allerlei Bergleiche an, z. B. zwischen dem Delta des Ril und dem des Indus, zugleich mit Angabe der physischen Ursachen dieser Erscheinungen. So kannte das Alkerthum der Sache nach auch schon die extensiv und die intensiv vergleichende Geographie; denn Strado meint offenbar die erstere, Herodot die letztere. Aber es waren eben nur erst Ansätzzur spstematischen Entsaltung gesangte der große Gedanke dieser Wethode erst nach Jahrtausenden durch Carl Ritter. Gehört nicht auch das Wort des Thuchdies hierher: "Das Land hat nicht den Menschen, sondern der Wensch das Land"?

f. Die concentrisch synthetische Methode. Man benke sich bie Heimath als Mittelpunkt (Centrum) für ben gesammten geographischen Unterricht. Um die Heimath (Waldenburg und Umgegend) legt sich der weitere geographische Kreis des engern Baterlandes (Sachsen), um diese zwei Kreise als ein dritter Deutschland, und so fort Europa und endlich der Erdkreis. Das wäre ein Lehrgang in concentrischen Kreisen mit synthetischem Ausbau.

Dr. Eb. Stößner hat seinen Gang in der Geographie auch in concentrischen Areisen angelegt. Die Heimathklunde voraussehend, beginnt sein Lehrgang gleich mit der ganzen Erde. Er behandelt diese in drei Eursen. Im ersten Cursus nimmt er alle Erdtheile und alle Meere durch, ebenso im zweiten und dritten Cursus. Aber im ersten Cursus gibt er nur die Ramen der Erdtheile und Hauptmeere, bei jedem Erdtheil nur etliche Halbinseln, Gebirge, Flüsse, Städte, bei jedem Hauptmeer nur etliche Meerbusen und Inseln. Im zweiten Cursus geht er ebenso alle Erdtheile durch, wobei die geographischen Objecte des ersten Cursus wiederholt, aber nun mit neuen vermehrt werden. Der dritte Cursus enthält stofslich Alles, was im ersten und zweiten Cursus dagewesen, aber mit neuen Erweiterungen. Dieser Lehrgang ist auch concentrisch, aber nicht local, sondern real concentrisch. Er enthält auch eine Synthese, aber ebensalls eine reale, keine locale oder räumliche.

Busak. Die geographischen Arbeiten bes Dr. Stößner sind von der Kritit sehr günstig beurtheilt worden und haben weite Berbreitung gefunden. Sein Lehrgang eignet sich jedoch mehr für höhere Schulen. Die Elementarschule hat andere Bedürsnisse und andere Lehrweise. Doch gelten die Stößner'schen Erundsätze mutatis mutandis auch in der Elementar-Methode. Schon Herbart zeigt in seinem "Umriß pädagogischer Borlesungen" einen ähnlichen Weg. Da heißt es: "Zuerst kommt es darauf an, daß jede eben vorgelegte Karte als Bild eines Landes vorgestellt sei; dazu gehören drei, höchstens vier Ramen von Flüssen und ein paar Ramen von Bergen. Bollständigkeit aber ist am unrechten Orte. Die angegedenen Ramen veranlassen, schon mancherlei Lagenbestimmung merkwürdiger Punkte, theils unter sich, theils gegen die Grenzen des Landes." Jenes "Buerst" beutet auf einen synthetischencentrischen Lehrgang.

# 3. Der geographische Unterricht in der Volksschule.

Einleitung.

§. 185.

Nachdem wir unter 1 den Werth, unter 2 die Lehrarten der Geographie im Allgemeinen besprochen haben, gehen wir nun daran, in Grundlinien diejenige geographische Methode näher zu zeichnen, die wir die elementare nennen. Denn Lehrgang und Lehrweise der Elementar=Bolksschule sind nun einmal keine wissenschaftlichen, sondern eben elementare, die als solche materiell und formell ihre eigene Art haben.

Wir wollen auch hier unsere gewohnte Theilung beibehalten, und werben baher bei jedem Cursus: die Stoffe (Lehrgang), die Lehrweise und die Lehrmittel besprechen.

Der geographische Unterricht im Ganzen zerfällt in einen Borcur= fus und in einen Sauptcursus. Der Borcursus bilbet bie Seimaths= kunde; ber Hauptcursus behandelt ben eigentlichen geographischen

Unterricht.

Die Heimathskunde fällt, darüber find die besten Methodiker völlig einig, dem Alter vom 6. bis 10. Jahre zu, nimmt also die ersten vier Schuljahre in Anspruch. Da in der dreiclassigen Schule die Kinder in Unter- und Mittelclasse in der Regel je 2 Jahre sitzen, so würde bei diesem Classenstytem die Heimathskunde der Unter- und Mittelclasse zusallen; der eigenkliche geographische Unterricht aber der Oberclasse. Das ist methodisch gewiß das Richtige. Auch Bestalozzi sagt: "Das Kind soll erst nach Reisung in der Anschauung der Welt zur Geographie, d. i. zur Kunstanschauung der Welt übergehen."

Die eigentliche Geographie theilen wir wieder in zwei Curse: in Baterlandskunde und Erdkunde. Für die Baterlandskunde benken wir uns eine gehobene Mittelclasse — mit Kindern im Alter von 10 bis 12 Jahren; für die Erdkunde Kinder von 12 bis 14 Jahren. In der einsachen Bolksschule würde Baterlandskunde und Erdkunde in die

Oberclaffe zu verlegen fein.

# I. Borenrius.

heimathstundlicher Anschauungsunterricht -

# §.. 186.

a. Nothwendigkeit. Die Heimath ist sür das Kind seine erste kleine Welt in der großen Welt; daher die Heimathstunde der natürzlichste Ausgangspunkt, wie der Kern- und Mittelpunkt seiner gesammten Erdunde. Wie in der Natur Alles aus Aleinem wird; so bilden sich auch im Geiste des Kindes alle höheren Vorstellungen aus elementaren Anschauungen. Dieses Geset ist absolut, muß daher auch für geographische Bildung gelten. Wenn der Sinn für Geographie deim Kinde nicht an der Heimath geweckt und gestbt wird; so wird er wol nimmermehr geweckt. Dem Boden, auf dem das Kind lebt und webt, erwachsen auch seine ersten geographischen Vorstellungen. Das Alles ist ohne Beweis klar. Und doch sinden sich immer noch Lehrer, denen Heimathstunde ein undekannter, wol gar unnützer Gegenstand ist. Carl Ritter bezeichnet selbst für die geographische Wisselfenschaft die Heimathskunde als die nothwendige Vasis. Seine Worte erscheinen uns methodisch so wichtig, daß wir sie solgen lassen. "Die natürliche Methode ist dies

33

jenige, welche das Kind zuerst mit der Wirklichkeit orientirt und zu sitziren sucht, auf der Stelle, wo es lebt, auch sehen lehrt. Sei es nun Stadt oder Dorf, Berg oder Thal, wo das Kind seine ersten geograsphischen Renntnisse — nicht in der Stube, nicht auf der Landsarte und aus dem Buche, sondern in der Natur erhalten kann; diese bleibt sich immer gleich. Diese Elementar-Methode vereinigt alle Forderungen der Wissenschaft und der Methode und ist darum die einzig richtige. Hier lernt das Kind das Land in allen seinen Berhältnissen kennen, lernt im selbstgezeichneten Bilde die Karte aller andern Länder verstehen. Ist diese Elementarbildung zweckmäßig beendet, so sind auch die meisten Schwierigkeiten, welche die Geographie als sernerer Unterricht darbietet, gebrochen."

b. Zeit. Dr. Fr. A. Finger bestimmt für die Heimathstunde vier Schuljahre. Das Rind steht bemnach bis zum 10. Lebensjahre im geographischen Borcursus, und gelangt erst mit bem 11. Lebensjahre (vom 5. Schuljahr ab) zur eigentlichen Geographie.

c. Lehrgang. Bas in ber Heimathskunde zu behandeln, bestimmt Dr. Finger in seiner "Anweisung zum Unterricht in der Heismathskunde", gegeben an dem Beispiele von Beinheim — sehr einsgehend. Dieß Büchlein enthält zweierlei: "allgemeine Grundsäte" — "praktische Durchführung" berselben an der Stadt Beinheim; letztere natürlich nur exemplificatorisch, da sich die praktische Anwensdung in den speciell ortskundlichen Gegenständen an jedem Orte anders gestalten muß.

Dr. Finger forbert für die Heimathstunde 2 Stunden wöchentlich und bestimmt für jedes Jahr 80 Lectionen. Aber es soll jeder Cursus mit seinen 80 Lectionen zwei Mal durchgenommen werden, der erste im ersten und zweiten, der zweite im dritten und vierten Schuljahr.

Um einen Einblick in ben Finger'schen Lehrgang zu geben, möge ber erste Cyclus mit seinen 80 Uebungen (mit einigen Zusammenziehungen) bier folgen.

1. Erste Bekanntschaft mit den Kindern. 2. 3. Schulstube. 4. Tasel. 5—8. Dinge in der Schusstude. 9. Regen. 10. Vorn. 11. Hinten. 12. Rechts, links. 13. Wiederholung. 14. Oben, unten; erste Uedung im Zeichnen. 15. 16. Schulsstude gezeichnet. 17. 18. Sterne, Mond; Hof, Treppe. 19. Hof, Grenzen. 20. Regen, Hogel, Donner, Blit. 21. Garten. 22. Blid zurüd und vorwärts.—23. Erzählt von den Ferien (Ernte). 24. Garten. 25. Wond; Garten. 26. 27. Sonnenuntergang; Garten. 28. Sonne, Mond; Saxten. 29. Bolken. 30. Sonne, Wolsen; Garten. 21. Legenbogen, Sonne, Wolsen, Schulzsis, Sonne, Mond; Garten. 24. Schulzsis, Sonne, Mond; Schulzsis, Sonne, Mond; Garten. 25. Wond; Schulzsis, Wond, der Mond geht nach rechts. 33. Schulhaus; Sonne. 34. Schulzsus; Wond, der Mond geht nach rechts. 35.—37. Mond; Schulhaus; Süden. 38. Besten. 39. Osten. 40. Norden. 41. Blid zurüd und vorwärts. 42. 43. Herbst (Weinless). 44. Weltgegenden. 45. Südoss; Winded. 46—48. Sang gegen die Winded hin und weiter. 49—59. Sänge auf der Winded; Mond, Sterne, Schuee, Eis, turze Tage, Winter; Beschäftigungen der Mensche. 60. Eis, Schnee, Wolsen, Weg der Sonne; Mond, Sterne. 61. Neue Brüde. 62. 63. Gang an die neue Brüde; gezeichnet. 64. Eißgang. 65. 66. Besondere Holeit stehen; Sterne

ichnuppen; Abendroth; Bind 2c. 70. Armbruft 2c. 71. Die Sterne gehen; Eisefläche. 72. 73. Schnedenhäuser; Reif, Regen, Sübwind, Thauwetter; Rathsel 2c. 74. 75. Beterskirche 2c. 76. Steinweg. 77. Gänge in Gorgheimer Thal. 78. Besichreibung der Gänge; Weg gezeichnet. 79. Gang auf die Ranzel am Wagenberge. 80. Rüchlick.

Bergleichen wir bieß Bergeichniß mit ben Gegenständen, die wir in unferer Schulfunde S. 339 für ben Anschauungsunterricht ber Elementarclasse bezeichnet haben; so erhellet sofort, daß in ben von uns bort bezeichneten Stoffen bie "geographische Beimathetunbe" gebuhrenb berücksichtigt worden; baneben aber ebenfo auch die naturkundliche, wie es Dr. F. ebenso thut. F. nimmt also bei seinem erften Epclus von beimathlichen Gegenständen bas Wort Beimathstunde in einem weitern Sinne, wie wir's Schult. S. 337 auch gethan. Andere Methoditer nebmen bas Bort Beimathstunde nur im "geographischen" Sinne als geographische Beimathstunde. Go Rommel, gang besonders aber Rronwalb.\*) Beibe feten ben gewöhnlichen ober elementaren Unichauungsunterricht bei ihrer Seimathstunde voraus und betrachten bann lettere als eine Mittelftufe zwischen bem eigentlichen Anschauungs: unterricht und ber Baterlandskunde. Uns ift aber ber Anschauungsunterricht teine Disciplin, sondern ein Brincip. Demgemäß mußten wir icon beim Anichauungsunterricht unterscheiben: hiftorischen, natur= funblichen, geographifden, geometrifden - fprachlichen, poetifden. Folglich hat unfere elementare Beimathefunde ibre Burgeln im beimathlichen Auschauungsunterricht. Diese Unterscheidung ber Begriffe ift fest zu halten, wenn Berwirrung in ben Benennungen vermieben werben foll.

Was Dr. Finger für den zweiten Cyclus seiner Heimathstunde bestimmt, ist für Kinder von 8—10 Jahren, fällt also in der dreiclassigen Schule der Mittelclasse zu.

d. Unterrichtsweise. Sie ift im Besentlichen bie bes Ansichauungsunterrichtes, also: Anschauen, Benennen, Busammensfassen ber gewonnenen Merkmale zu kleinen Beschreibuns

<sup>\*)</sup> Kronwald in der Schrift: "Der Unterricht in der Heimathskunde" sagt in ähnlicher Beise: "Für die vorliegende Erörterung ist der Begriff
der Heimathskunde so gesaßt, daß sie eine höhere Stuse des schulmäßigen Anschauungsunterrichts darkellt. Während nämlich der Anschauungsunterricht überhaupt eine
allgemeine sachliche und sprachliche Tendenz hat, soll die Heimathskunde
eine planmäßige, methodische Gewinnung von Anschauungen erstreben, welche
special zur Bordereitung auf den nachsolgenden geographischen Unterricht geeignet sind. Heimathskunde ist diernach ein höherer Cursus des Anschauungsunterrichtes, welcher die bestimmt ausgeprägte Tendenz versolgt, unter planmäßiger Gewinnung von Anknüpfungspunkten und Bordereitungen
für das spätere Berständniß geographischer Belehrungen die Schüler
mit den geographischen Grundbegriffen und Verhältnissen, mit der
geographischen Sprache — sowie mit der Bezeichnung und Symbolisirung bieser Begriffe und Berhältnisse anschaulich und elementar
bekannt zu machen."

gen ic. Was von den oben angeführten räumlichen Vorstellungen außershalb des Schulraumes liegt, soll an Ort und Stelle angeschaut und betrachtet werden. Principiell ist das unbedingt das Richtige; denn erst so gewinnt das Kind frische und lebensvolle Heimathsbilder. Es lassen sich für diesen Zwed wol auch Spaziergänge veranstalten. Dersartige Excursionen in die Schulzeit zu verlegen, wie Finger will, geht in öffentlichen Schulen freilich nicht. Auch dürsten die Finger'schen Stoffe doch noch zu sichten sein. Was denkt sich wol — um nur ein Beispiel anzusühren — ein 6 jähriges Kind bei dem Feststehen des Polartreises?

e. Lehrmittel und Literatur. a. Lehrmittel. Für die heimathstunde hat sich jeder Lehrer, wie es in der Sache liegt, die Beranschaulichungsmittel selbst zu sertigen: Plan der Schulstube — Situationsplan des Schulzhauses — Plan dom Wohnorte — Karte von der Umgegend. d. Literatur. a. Theoretische Werke. Dr. Fr. A. Finger: Anweitung zum Unterrichte in der heimathskunde 2c. Otto Kronwald: Der Unterricht in der heimathskunde. h. Praktische Anweisung a. Ernst Aug. Rommel: heimathskunde von Leipzig für den Unterricht in Schule und Haug. Aufl. Dietr. Rittershausen: heimathskunde als Grundlage des ersten geozgraphischen Unterrichts. (Zunächst für Berlin.)

# II. Der gesgraphijche Baupteurfus.

A. Baterlandskunde — für eine gehobene Mittelclaffe.

#### §. 187.

Borbemerkung. Wenn, wie schon bemerkt, die besten Methodiker darin übereinstimmen, daß Kinder vor erfülltem zehnten Lebensjahre für den eigent-lichen geographischen Unterricht noch nicht reif sind; so wird die Mittelclasse einer gewöhnlichen dreiclassiegen Schule, da deren Kinder in dem Alter vom achten dis zehnten Jahre stehen, nur heimathskunde lehren können, jedoch eine über die Liele jener der Elementarclasse hinausgehende, also eine erweiterte. In Bürgerschulen dagegen, wo nach Besinden zwei oder drei Mittelclassen sind, würde in der oberen oder auch schon in der mittleren dieser Classen an Stelle der heimathskunde Baterlandskunde treten. Eine solche Mittelclasse denken wir uns hier.

- 1. Lehrgang. a. Grunbfätze. a. Man wähle für Kinder von zehn und elf Jahren nur das aus, was für dieß Alter verständlich und nütlich sein kann. Auch ein kleines Baterland hat unzählige geographische Specialitäten, die ein wissenschaftliches Werk wol mit zu behandeln hat, die aber für den Elementarunterricht oft ohne alles Interesse sind. Sie würden da für den Geist des Kindes nur unsnützer Ballast sein.
- β. Man behandle biejenigen Theile bes Baterlandes, bie ber heimath bes Rindes am nächsten liegen, eingehender, als fernerliegende. So können eine Anzahl Städte von geringer Einwohnerzahl um den heimathsort bes Kindes liegen, welche die allgez

meine Geographie kaum mit aufzählen würde, die aber wegen vieler unsmittelbarer Beziehungen für die Bewohner der Gegend drum wichtig, eben darum auch im Unterrichte zu beachten find.

b. Der Lehrgang selbst. (Baterlandstunde von Sachsen.) Das engere Baterland ist ein Theil des großen. Man zeige darum dem Kinde die Karte von Deutschland, dann auf dieser die Lage des engeren Baterslands, resp. der Provinz. Das Kind soll sein Baterland gleich zu Anfang als einen Theil eines größern Ganzen auffassen lernen. Das ersicheint um so mehr gerechtsertigt, weil bei den Grenzbestimmungen, dei Flüssen und Gebirgen oft Nachbarländer und Nachbarstaaten genannt werden müssen.

An auten Schulkarten wird nun aus ber Baterlandskunde Folgenbes betrachtet und gelehrt: bie Geftalt bes Baterlandes - feine Umgrenzung (Auffassen, Ginüben, insbesondere auch Darftellen derselben auf der Bandtafel von Seiten bes Lehrers); natürliche und politische Grenzen; Flächeninhalt (Begriff von Quabratmeile); Gintheilung in Bezirte und festes Ginpragen berselben nach Namen, Große und gegenseitiger Lage; Oberflächengestalt - Gebirge, Ebenen, Baffe, Thaler, Abbachung 2c., mit Beachtung ber einfachsten Erscheinungen, auf welche bie vergleichenbe Erbtunde auch auf biefem engern geographischen Gebiete führt; Bemafferung in ähnlicher Beise — Ströme, Flusse, Seen 20.; Klima; Frucht= barkeit; Naturproducte; Bewohner — Abstammung, Charakter, Beschäftigung, Cultur und Religion. Jest nun bas Topographische genauer in Einzelbeschreibungen nach angemeffener Disposition; bei einer Stadt 3. B. Lage im Allgemeinen, Große und Gintheilung berfelben, wichtige Gebaube, firchliche, weltliche Anftalten, hauptbeschäftigungen ber Bewohner und andere örtliche und geschichtliche Merkwürdigkeiten u. f. w. Wir brechen hier ab, ba für biefen Gegenstand nur ein auter Leitfaben bas gesammte Material geben fann.

2. Lehrweise. Wir beuten sie in ben wichtigften methobischen

Grundsätzen an.

a. Schließe so viel als möglich bas Reue ber Baterlands: kunde an das Bekannte der Heimath an. Dieser Grundsat ist gerade hier von höchster Bedeutung. Ist die Heimathklunde methodisch gut behandelt worden; so wird die Baterlandklunde sortwährend Gelegenheit sinden, das Unbekannte an dem Bekannten passend zu erläutern. Auch in der Geographie sind die heimathlichen Anschanungen das absolute Fundament aller höhern geographischen Erkenntnisse.

b. Berbeutliche die geographischen Objecte an guten Karsten. Die Bilber, welche die Heimathskunde gibt, sind aus der Natur selbst genommen. Gegen diese stehen die symbolischen Bilber der Karte an Treue und Frische natürlich weit zurück. Gleichwol ist die Kartosgraphie soweit vorgeschritten, daß sie z. B. die physikalischen Berhältnisse saft landschaftlich darzustellen vermocht hat. Ueber diese Lehrmittel Specielleres bei der Oberclasse. Bas die Karten betrifft, so müssen diese so

wenig als möglich, durchaus nur das Aller'nöhhigfte enthalten. Ueberfüllung verwirrt nur. Aleg. v. humbolbt fagt hierüber: "Rur leer scheinende Karten prägen sich dem Gedächtniß ein. Sonst verwandeln sich

bie Rarten in Lehrbücher. Alle Ueberficht verschwindet."

c. Unterstüße, wo es möglich, die Anffassung des Geographischen durch Zeichnung. Wie der Lehrer der Naturgeschichte immer erst die Pflanze im Ganzen zeigt, ehe er auf die Theile specieller eingeht; so wird der Lehrer der Geographie ein einzelnes geographisches Object, z. B. die Gestalt des Baterlandes, den Fluß in seinem ganzen Lauf, ein Gedirge nach seiner allgemeinen Formation vorsühren, ehe er an die Betrachtung des Einzelnen an dem Einzelnen geht. Der Lauf eines Flusses wird sich aber dem Kinde viel besser einprägen, wenn der Lehrer den Fluß an der Bandtasel vor den Augen der Kinder zeichnet. Hier hat schon Lohse gesordert, daß man diese und ähnliche Zeichnungen dem Kinde in der Erundsorm gebe, eine Idee, die von guten geographischen Methodikern auch jeht noch sest gehalten, ja weiter fortgebildet wird. Geben wir hiefür noch einige specielle Fälle.

Die Grundsorm vom Königreich Sachsen ist ein spipwinklig ungleichseitiges Dreied. Dieß zeichne man an die Tasel. Run lege man die genaueren Begrenzungslinien hinein. Die längste Seite geht von Oft nach Nordwest, die mittlere von Oft nach Südwest, die britte liegt westlich. Für die Zwede der Besprechung und Einübung bezeichne man die Grenzen mit Zisser und Buchstaben. "1. Pr. Sa." bedeutet: Eins, preußisches Sachsenland; "2. Pr. Sch." bedeutet: Zwei, preußisches Schlesien; "3. B." bedeutet: Drei, Böhmen u. s. w. Die Kinder sagen nun die Grenzen nach diesen Chissen. Später läßt der Lehrer nur die Chisser stehen, und zwar füt den Zwed kurzer Fragstellung. Dann heißt es kurz: Wornn grenzt Sachsen bei 1? Woran bei 4? Bei 6? Bei 5? Bei 3?

Bei 77 U. s. w.

Ms aweites Beispiel mablen wir ben Lauf ber Rwidauer Mulbe von Schöned bis Colbig. In ber Grundform bilbet ber Rlug bon Schoned bis hartenftein einen öftlichen Bogen, bon hartenftein bis Lungenau einen weftlichen Bogen, von Lungenau bis Colbis eine gerabe Linie in nördlicher Richtung. Die Wenbepuntte tann ber Lehrer mit Riffern ober mit ben Anfangsbuchftaben ber bort befindlichen Ortschaften bezeichnen. Beibe Bezeichnungsweisen find bequem für bie Beschreibung bes Fluglaufes. Das Kind hat fich barüber auszusprechen wie folgt: Die Zwidauer Mulbe entspringt bei Schoned; in ihrem erften Bauf bilbet fie einen bftlichen Bogen - von Schoned bis Bartenftein; bann einen westlichen Bogen - von Bartenftein bis Qungenau. U. f. w. Spater wird ber Ausbrud verfürgt; ba beißt es: Mulbe: von 1-2: bftlicher Bogen; von 2-3: westlicher Bogen; von 3-4: nördlicher Lauf. Ferner tann ber Lauf bes Fluffes in seiner Grundform auch in ber Luft gezeichnet werben, womit fich wieber die Beidreibung verbinden laft.

Wir haben nur etliche praktische Winke geben können. Die Mannichfaltigfeit ber Uebungen ift bier groß, wekhalb ber Gegenstand einer recht bilbenben und intereffanten Behandlung fähig ift. (Seminarfculer betommen bas Speciellere in ben speciellen Anweisungen ber betreffenben praktischen Lebrübungen.)

d. Man gebe im Unterricht vorherrichend analytisch. Jebes Land, jeber Rreis, jeber Flug, jebes Gebirge werbe erft als Ganges angeschaut; erft bann gehe man an die Betrachtung ber ein= gelnen Theile. Die zeichnende Darftellung bagegen ift felbftverftand:

lich funthetisch.

o. Man moge, fo weit es thunlich, die einfachsten und leichteften Falle ber vergleichenben Erbfunbe in Anwendung bringen. hierburch macht man ben Gegenstand in erhöhtem Grabe gu

einem Denkaegenstanbe.

- f. Man lasse zwar das Reingeographische die Hauptsache fein; boch verbinde man bamit - nach bem Brincip ber affociiren: ben Methobe - in paffenber und maßhaltenber Beife Gefcicht= liches, Raturtunbliches, Technologifches zc.
  - 3. Lehrmittel und Literatur (für fächfische Baterlandstunde).
- A. Behrmittel. I. Rarten. 1. Banbfarten: von Caspari, Bofe. Trommer.

- 2. Handfarten: von Henry Lange; Süßmilch-Hörnig. 3. Atlanten: Henry Lange: Atlas von Sachsen, zwölf Karten mit Text. Crusius: Topographischer Atlas vom Königreich Sachsen. 20 Bl.; Handatlas 20. 6 Blatt.
- 4. Plane: Blan ber Haupt= und Resibenzstadt Dresben. (b. Meinholb.) Blan ber Umgegend von Dresben. (Dresben b. Meinholb.) Elhner: Blan von Leipzig. Leutemann: Umgegend von Leipzig. Plan von Chemnit — von Zwidau u. s. w.
- II. Bilberwerke. Auftrirter Begweiser für Dresben, bessen umgebung und bie sachsiche Schweiz. Berlin, Grieben. Photographische Aufnahmen berichiebener Stabte, Schösser 2c. bes Königreichs Sachsen, Stereostopenbilber. Berlin, Linde und Comp.
- B. Literatur. Bucher. 1. R. A. Engelhardt's Baterlandstunde für Schule und Haus im Konigreich Sachsen. 10. Aufl., neu bearbeitet von Dr. Th. Flathe.

2. G. Eb. Leo, Beschreibung bes Königreichs Sachsen. 2. Aufl.

3. Alb. Schiffner, Beschreibung von Sachsen und der ernest., reußischen u. schwarzb. Lande. Wit 192 Stahlstichen und 2 Karten.
4. Stichart, Sächsisches Baterlandsbuch für Schule und Haus.

# B. Erbtunde - für bie Dberclaffe.

# **§. 188.**

Borbemertung. Bebor wir ben geographischen Lehrgang für bie Dberclaffe nager beftimmen, guvor erft noch ein Bort über bie Frage, ob berselbe analytisch ober synthetisch anzulegen sei. In ber Beantwortung biefer methobischen Frage geben bie Dethobiter immer noch auseinander. Manche wollen,

baß von der Heimathstunde weg gleich die Erdtunde eintrete, mährend ansbere vorziehen, erst das engere und weitere Baterland zu behandeln, von da zu Europa, und dann erst zur ganzen Erde überzugehen. Dr. Finger stellt in seiner Heimathstunde diese beiben Ansichten einander gegenüber und entscheites sich seinerseits für den streng analytischen Wege. Seine Wotivirung ist immershin interessant, weßhalb wir sie in der Hauptsach hier solgen lassen wollen.

"Es wollen Manche nach Betrachtung ber Beimath, Dr. Finger fagt: ebe fie von ber gangen Erbe fprechen, mit ben Schulern erft noch Deutsch : land vornehmen, darauf Länder, die an Deutschland grenzen, wo sie bann erft ibat auf bie gange Erbe tommen. Go im Bangen Barnifc, Grafer u. a. Als gar natürlich wird hie und da dieser Gang hingestellt. Man sagt: wenn es für nothwendig gehalten wird, mit der Heimath den Ansang zu machen, so geht daraus auch ganz natürlich hervor, daß von diesem Kreise, vom Wohnorte, Regierungsbezirke übergegangen werben muß jum Staate u. f. w. Aber fo naturlich scheint mir jener Gang nicht zu sein. Sobalb wir aus dem Kreise der Heimath hinausgehen, so ist es, wenn wir auf die Schwierigkeit ober auch auf die Erweiterung der Sphare des Schülers sehen, einerlei, ob wir ein 300 ober 2000 Meilen entferntes Land nehmen. Bieles Chorographische eines Landes kann erst recht beutlich werben, wenn die Lage dieses Landes auf der Erdfugel bekannt ift. Alfo nehmen wir nach Bollendung ber Beimathstunde, ehe wir an die Betrachtung einzelner Länder gehen, die Erdfugel. Denn den Erdball aus ben einzelnen Landern zu conftruiren, bagu haben bie Rinder die Rraft nicht. Guts Muths fagt: gebt felbft bem gewandten Manne ben Grundrig einer großen Stadt ftragen : und plagweise, um sich aus solchen Theilen nach und nach bas Cotum zu construiren: gebt Acht, ob es ihm gludt, auch bann, wenn er seine Combinationsgabe auf das Aeußerste anspannt. Aber wenigstens Deutschland — sagt Mancher — unser Baterland könnte man noch vornehmen, bas follten bie Rinber boch erft recht genau tennen lernen. Ja, fagen wir, bas Baterland follen fie recht genau tennen lernen, und gerabe barum nehmen wir es erft gegen Enbe des geographischen Unterrichts; benn ba tennen bic Schüler mehr als früher, haben auch alfo mehr Bergleichungen. Dieß sind die Grunde, warum wir an die Beimathstunde fogleich die Belehrung über bie Erbfugel anschließen."

Diese Begründung Finger's sinden wir nicht ganz stichhaltig, seine Ausssührung nicht ganz praktisch. So muthet er Kindern von zehn bis els Jahren zu, zu begreifen, daß "auf Schweden die Strahlen der Mittagssonne wagerechter (schräger) sallen, als auf Deutschland, auf Senegambien senkrechter als auf das Kapland". Geset aber, Kinder dieses Alters begriffen das, so läge die Sache selbst diesem Alter drum noch so fern; vieles Andere ware gewiß nüplicher.

Bir lassen auf die Heimathskunde erst noch die Baterlandskunde sollen. Es bestehen zwischen heimaths- und Baterlandskunde auch für das Kind so viel unmittelbare sociale Beziehungen, daß man die Baterlandskunde wirklich nut als eine erweiterte Heimathskunde ansehen kann. Zugleich erweitern sich die geographischen Erundbegriffe, wodurch die Baterlandskunde die Erdkunde noch mehr vorbereitet.

Wenn wir nun die Erdfunde der Oberclasse zugetheilt haben, so könnte es scheinen, als stimmten wir dem Dr. Finger wenigstens in soweit bei, daß wir nach der Baterlands kunde die Erdkunde nach seinen Grundsähen betrieben wissen wollten. Bir beginnen allerdings in der Oberclasse mit der ganzen Erde, begungen uns aber, das Kind da mit der Erdgestalt, den Erdissielen und Weltmeeren, endlich mit den Ländern von Europa ganz im Allgemeinen bekannt zu machen, der Haupstache nach also eiwa das, was Stößner in seinem ersten Eursus bietet. Es scheint uns wichtig, daß das zwölfsährige Kind vor allem eine richtige Borstellung von der Gestalt der Erde gewinne, daß es sich ebenso gleich von vornherein das Berhältniß seines größeren Baterlandes zu Europa und zur Erde richtig benke; dagegen gehören speciellere Sätze der mathematischen

Geographie an's Ende des geographischen Cursus. Es folge nun der stiggirte Lehrgang.

- 1. Lehrgang. Giniges über bie Geftalt und Dberfläche ber Erbe, als: ihre Rugelgestalt, Die 5 Erbtheile, Die 5 Beltmeere; Die Länder Europa's im Allgemeinen. Darauf folgt Deutschland, bas nach einem auten Lehrbuch eingehend behandelt wird; nach Deutschland bie übrigen Länder Europa's, endlich bie übrigen Erbtheile. Den Schluß macht bann ein Unterricht von ben nöthigen Studen aus ber mathematischen Geographie. In einer gehobenen Oberclaffe fann in etlichen Stunden auch bas Nöthige über bie Berfaffung bes Baterlandes gegeben werben.
- 2. Unterrichtsmeise. Grundfage. a. Das Brincip ber Un= fcauung bleibt auch hier oberfter Grundfat. Die geographischen Borftellungen bes Oberclaffencurfus find fast ohne Ausnahme mittelbare. Darum find bier gute Beranfchaulichungsmittel Grundbedingung eines bilbenben Unterrichts. Machen wir gleich hier die wich= tigsten namhaft.
  - a. Lehrmittel gur Beranfchaulichung phyfitalifder Berhaltniffe:
- v. Sybow, methodifcher hanbatlas; befigleichen beffen Banbatlas. Einzelne Rarten aus bem Stieler'schen Schulatlas und aus ben Atlanten von Henry Lange.

Delitsch und Bogel, Rarte von Europa, auf Bachstuch.

6. Für politische Geographie: Stöfner, Elemente ber Geographie — in 3 Cursen. Henry Lange, Schulatlas in 3 Ausgaben, 29 Karten für die untern Claffen, 37 für die mittlern, 44 für die obern.

Stieler, Schulatlas.

Amthor und Afleib. Bollsatlas über alle Theile ber Erbe.

- b. In gehobenen Schulen wird bas Reichnen thunlichft in ben Dienft bes geographischen Unterrichts geftellt. Durch's Beichnen muß ber Lehrer viele geographische Objecte veranschaulichen: Gebirge, Fluffe, Formationen von Ländern, Seen u. f. w. Ueberall werben vor allem bie Grundformen festgestellt und aufgefaßt; bie ge= nauere Form legt bas Rind in biese ein, entweber nach einer auten Rarte in ber Borftellung, ober aber felbftzeichnenb. Die vom Rinbe gezeichnete Karte foll aber nicht etwa eine Copie irgend einer lithographirten Karte sein, sondern nur bas enthalten, was im Unterricht behandelt worden. Es fann nicht genug betont werben, bag bie Schülerarbeit fo einfach als möglich, jeboch fauber zu halten ift. Das Beichnen foll zugleich bas Rartenverftanbnig vermitteln. Rartenlesen fleißig zu üben. Benutung geographischer Kartennete zum Rartenzeichnen.
- c. Man gebe überall nur bas für's Beben Bichtigfte. Specialitäten, die in's Gebiet nutlofen Biffenstrames gehören, halte man gefliffentlich fern.
- d. Gleichwol werbe jebes geographische Gebiet nicht nomenclatorifc, fonbern bis babin eingehend behandelt, baß bas Rind ein anschauliches Bilb gewinne.

o. Man ftelle im Sinne ber vergleichenben Erbfunbe überall, wo es thunlich, Bergleichungen an - extensive unb intensive. Die geographischen Lehrbücher von But, Dommerich u. a.

geben bazu vortreffliche Winte und Stoffe.

f. Dan wiederhole fleißig! Je mehr die Stoffe fich baufen, besto mehr muß Bedacht genommen werben, früher Gelehrtes immer wieber in's Gebachtniß gurudgurufen. Die vergleichenbe Methode gibt bazu reiche Beranlaffung. Wenn bas Lesebuch geographische Charafterbilber enthält, so tann es bem geographischen Unterrichte wesentliche Dienfte leiften.

3. Lehrmittel und Literatur. I. A. Geographische Berle für ben Lehrer.

A. Bertholb, die Geographie in Bilbern.

Blanc, handbuch bes Biffenswürbigften aus ber Ratur und Geschichte ber Erbe und ihrer Bewohner.

Daniel, Sandbuch ber Geographie. 3 Banbe.

Stein, Sandbuch ber Geographie und Statistit. A. B. Grube, Geographische Charafterbilber. 2 Thle.

Dr. Bh. S. Rulb, Lanber: und Bollertunbe in Biographien. 4 Bbe. 28. But, Lehrbuch ber vergleichenden Erbeichreibung für die obern Claffen höherer Burgerfculen und jum Selbftunterrichte. Derfelbe, Leitfaben bei bem Unterricht in ber vergleichenben Erbbefchrei-

bung für die untern und mittlern Claffen hoberer Lehranftalten.

Dr. F. A. Dommerich (Flathe), Lehrbuch ber vergleichenben Erbfunde für Gomnasien.

Ernst von Seydlig, Schulgeographie. Th. Schacht, Lehrbuch ber Geographie alter und neuer Zeit. (Geschichte und Geographie in Berbinbung.)

M. Diefterweg, Bobularc himmelstunde und aftronomifche Geograbbie. Dr. Benthin und Dr. Bruhns, Lehrbuch ber Sternfunde in entwicklinder Stufenfolge.

B. Leitfaben für die Banb ber Schuler.

A. Lüben, Leitfaben zu einem methobischen Unterricht in ber Geographie für Bürgerichulen, mit vielen Aufgaben und Fragen zu munblicher und feriftlicher Lofung. 3. Q. Cbensberger, Methobifcher Leitfaben in ber Erb- und himmels-befchreibung.

28. Sabertorn, Leitfaben für ben Unterricht in ber Geographie.

II. Kartenwerke. Schon oben genannt. Dazu noch die in neuerer Zeit herausgegebenen photo-lithographischen Karten. III. Methodische Werke und Aufsähe.

Dr. Lübbe, die Methobit ber Erbfunbe. 2. Bolter, die brei Stufen ber Erbfunbe.

3. Chr. Fr. Guts-Muths, Bersuch einer Methodik des geographischen Unterrichts. (Biel Lehrreiches.)

E. S. Oberlander, ber geographische Unterricht nach ben Grunbfaten ber Ritter ichen Schule, hiftorisch und methobologisch. (Sehr lehrreich.)

Die Arbeiten von Dr. Joh. Lobje und von DR. F. Oppermann - find

icon oben genannt worben.

Delitsch, Beiträge jur Methobit bes geographischen Unterrichts — im 1. Band ber "Babagogischen Borträge und Abhandlungen — herausgegeben von 28. Werner". (Sehr lehrreich.)

Beiter nachzulesen: Auffage über geographischen Unterricht, resp. mit praktischen Ausführungen — im Schulblatt ber ev. Seminare Schlesiens, im pab. Jahresbericht von Lüben (Oberländer).

# Sechstes Capitel.

# Methabit bes naturgefdichtlichen Unterrichts.

# Einleitung.

#### **§.** 189.

Die Naturgeschichte gehört in bas Gebiet ber materialen Gegenftände. Sie ist eine beschreibende Biffenschaft; baher auch der Name Naturbeschreibung bezeichnender ist. Unser methodischer Aufsat wird folgende Bunkte behandeln:

1. Babagogifche Bebeutung bes naturgefcichtlichen Unterrichts.

2. Grundfage jur Feftftellung eines Lehrganges in ber Raturgeschichte mit fliggirten Lehrgangen für Mittel- und Oberclaffe.

3. Die unterrichtliche Behandlung im Allgemeinen, mit Entwürfen für bie Oberclaffe.

4. Behrmittel und Literatur.

#### 1. Pädagogische Sedentung des naturgeschichtlichen Anterrichts.

#### §. 190.

Bei sebem Unterrichtsgegenstandes wiederholen sich die Fragen: Welchen Einsluß übt berselbe auf die geistige Bilbung aus? Welche Bedeutung hat er für's Leben? Wenn wir bei der Naturgeschichte auf diese zwei Fragen — die pädagogische und praktische — näher eingehen; so wird sich uns ergeben, daß sie ihrer Bedeutung nach allersdiglen; so wird sich uns ergeben, daß sie ihrer Bedeutung nach allersdiglen ist sie freilich zur Zeit noch stiessmitterlich debacht; sie gilt nur als ein Nebensach, das nach den Grundsätzen "angelehnten Unterrichts" an's Lesebuch "angelehnt" wird. Diese Stellung ist eine schiefe und darum unhaltbar. Die gelegentliche Durchnahme einer im Lesebuche enthaltenen Beschreibung eines Thieres oder einer Pflanze kann nicht als naturgeschichtlicher Unterricht gelten. Es sollte auch in der gewöhnlichen Bollsschule — in Mittels und Oberrlasse wenigstens je eine volle Stunde wöchentlich der Naturgeschichte gewidnet sein.

I. Babagogische Bebeutung. Wir gebenken hier noch einmal bes Aristotelischen Sates: "Richts ist im Berstande, was nicht zuvor im Sinne gewesen". Alle geistige Bilbung fängt mit Sinnenbilbung an. Die äußere Natur ist es aber ganz besonders, die von Ansang und ununterbrochen auf das innere geistige Leben des Kindes anregend wirkt. Ueberhaupt steht der Geist und seine Entwicklung in einem so tiefgreisenden Busammenhange mit der Natur, daß sich "nicht ein einziger Punkt bezeichnen läßt, an welchem die Unabhängigkeit beider von einander mit voller Sicherbeit nachweisbar wäre". Insbesondere sympathisirt das Kind mit dem Naturseben. Denn "wer der Natur zustraulich folgt, den drückt sie wie ein Kind an ihr Herz". (Goethe.) Bei guter Behandlung wirkt daher der naturgeschichtliche Unterricht in so hohem Grade allseitig bildend, wie, außer Religion, Sprache und Gesschichte, kaum ein andrer Gegenstand.

a. Formale Bilbung. Die Raturgeschichte bilbet vornehmlich bas Anschauungsvermögen, bas Denken, bas afthetische Ge-

fühl. Bilbet sie nicht auch sittlich religiös?

a. Bilbung bes Anichauungsvermogens. Bie MUes, fo muß auch ber Gebrauch ber Sinne erlernt werben; benn nur burch Uebung befommt man geubte Sinne. Die Sinne ju üben und ju icharfen, ift die erfte Aufgabe eines geordneten Unterrichts. "Geubt und geschärft werben bie Sinne, wenn ber Schuler befähigt wirb, rafch und ficher biejenigen Gigenthumlichkeiten eines Naturtorpers ober einer Naturerscheinung aufzufassen, welche fie auszeichnen und von andern unterscheiben. Bie wenig in naturwiffenschaftlichen Dingen bas Auge geübt ift, babon erhält ber Naturtundige leiber nur zu oft Beweise, wenn er im Leben über Raturförper Ausfunft ertheilen foll, die nur flüchtig ge= sehen wurden. Demnach halte man vor allem auf genaues Sehen auch in Bezug auf ben in feine einzelnen Theile zerlegten Raturforber, und forbere aufammenhangenbe und geordnete Bieber: gabe ber gemachten Beobachtung". (Barnig.) Da bie Raturge= Schichte eine beschreibenbe Wissenschaft ift, so muß bie Frucht jeber Lebrftunde bei bem Schuler eine Beichreibung bes betrachteten Naturforpers fein. Diese fest aber gemachte Bahrnehmungen voraus. Jeber einzelne Naturförper bietet reiche Beranlaffung zu reichen finnlichen Anschauungen und Wahrnehmungen.

B. Bilbung bes Dentvermogens. Die finnlichen Babrnehmungen geben zunächst Individualvorstellungen. Sobald aber etliche Pflanzen betrachtet worden, liegen icon verschieden geformte Burgeln, Stengel, Blatter, Bluthen zc. por, bie bas findliche Denten gu Bergleichungen und Unterscheibungen nöthigen, bas Ungleichartige vom Gleichartigen zu trennen, bas Gleichartige gusammenzufaffen. Das Bergleichen abnlicher Rorper ober Rorpertheile, bas unermubliche Aufsuchen bes Gleichartigen und Ungleichartigen gibt vortreff= liche Dentübungen. Es bilben fich fo je langer je mehr allgemeine und begriffliche Borftellungen, die alle - was für ihre Rarbeit von Bebeutung - aus unmittelbaren Anschauungen gewonnen werben. Die bunte Menge ber bas Rind umgebenben Naturforper erscheint ibm erft als ein Chaos; aber es lernt fie je langer je mehr classificiren, und bann hort jenes Durcheinander auf, eine ungeordnete Maffe zu fein. "Durch fortgesette Uebung im Beschreiben, Bergleichen, Abstrabiren und Eintheilen wird das Rind immer mehr einer elementaren Spftematifirung feines tleinen Rreises naturwiffenschaftlicher Renntniffe fabia gemacht." Rurg: bas Chaos wird ihm je mehr und mehr ein Rosmos.

Bor einer wissenschaftlichen Systematik warnen wir ausbrücklich und nachbrücklich. Sie ist "ber wunde Fleck bes naturgeschichtlichen Unterzichts" — sie töbtet das lebendige Interesse, den Frohsinn des Naturssinns.

Ferner ist ja jeber Naturkörper, wie er aus einem System von Theilen besteht, auch ein System von Zweden. Nun ist es zwar nicht immer leicht, eines jeben Theiles Zwed genau zu bestimmen; für die Schule gehören jebensalls nur die leicht erkennbaren. Der Bau jedes Thieres, jeder Pflanze hängt aber mit der Bestimmung seines Dasseins eng zusammen und ist dieser Zusammenhang in vielen Fällen auch von kindlichem Verstande zu sassen.

Insbesondere ist der Instinct der Instinctthiere dem Kinde von hohem Interesse: der Bau des Fuchses und Dachses, die künstliche Belle der Biene, das Gewebe der Spinne, der Wandertrieb der Zugvögel und die Art ihrer Wanderzüge 2c. Hier stößt das Kind auf ein instinctives

Denken, bas bem bewußten menschlichen sehr abnlich ift.

Die Naturgeschichte wedt ferner auch in elementarer Weise ben Forschersinn des Kindes. Hat es die äußeren Merkmale an einer Pflanze gefunden; so sucht sein Wissenstrieb nach innern. Es durchtschneidet Wurzel und Stengel, um zu erfahren, ob diese Theile holzig ober saftig, ob sie hohl, markig oder sonst wie beschaffen sind. Und wenn man endlich geweckte Kinder gar noch den Gebrauch der Loupe lehrt oder sie Pstanzentheile unter dem Mikrostop sehen läßt: dann reizt das ihren Forschersinn noch mehr.

Aus alle bem ist klar, daß die Naturgeschichtsftunde eine vorzügliche Denkftunde sein kann. Es sind aber göttliche Gedanken, benen das Kind hier nachsinnen soll. Darum geht hier ber Geist des Schöpfers, wie er sich in den Naturkörpern manisestirt hat, in den Geist des Kindes über.

y. Aesthetische Bilbung. Die Natur ist die wahre Hochschule ber Aesthetik. An normalen Naturkörpern sinden wir überall schöne Formen, wunderbare Ebenmäßigkeit in der Zusammenfügung der Theile, schöne Farben und Farbenverbindungen, und das Alles in wohlthuender Harmonie. Zwar sinden sich in der Natur auch Nisgestalten. Aber wie die Schatten das Licht nur in ein um so helleres Licht stellen, so das Unsichne das Schöne. Aber auch das Unschöne ist nur relativ unschön, es kann in seiner Art auch schön sein.

Das Schöne in ben bilbenden Künsten ist erst ber Natur entnommen, und darum nur in dem Grade wahrhaft schön, als es naturgetreu ist. Weden wir also bei dem Kinde den Sinn für Naturschönheiten, so vershelsen wir ihm zugleich zu einem allgemeinen Verständniß des Schönen in menschlicher Kunst. Und wer da weiß, wie nahe eine feine ästhetische Bildung der ethischen steht, der begreift, wie in jenen ästhetischen Romensten sinniger Naturbetrachtung selbst sittliche Womente liegen.

d. Bilbet Raturgeschichte (Raturkunde) auch sittlich religios? Bibel und Ratur — Theologie und Naturwissens schaft stehen in naher Beziehung; benn beibe find Offenbarungen Gottes — die eine, eine unmittelbare in Wort und Thatsachen, die andere, eine mittelbare in Werken. Die Bibelsprache ist ganz durchwebt von Naturbilbern, mit denen sie ihre sittlichen und religiösen Ibeen veranschaulicht. Man denke nur an die tiefsinnigen Symbole des mosaischen Cultus, an die reiche Bildersprache der Propheten, an die vielen poetischen Bilder in den Psalmen, an die Metaphern, Paradeln und Allegorien des neuen Testaments. Die Lebensentwicklungen im Neiche der Natur haben mit denen im Neiche Gottes allenthalben Tehnlichkeit. Eben darum ist die Natur ein bedeutungsvolles Bilderbuch, das in tiesen Symbolen das Uebersinnliche versinnlicht.

"Bwei Bücher sind dir ausgethan, Das Walten Gottes zu zeigen an; Sie heißen: Bibel und Natur. In heiden ertennst du seine Spur. Berehre sie mit frommem Sinn Und lies mit Lust recht Aeisig brin!"

So singt ja auch Goethe:

"Die Natur ist aller Meister Meister! Sie zeigt uns erst ben Geist der Geister, Läßt uns den Geist der Körper sehn, Lehrt jedes Geheimniß uns verstehn."

Auch für unsere Rinder soll die Natur eine himmelsleiter sein, auf ber fie zu Gott auffteigen. Freilich lehrt bie Elementaricule bie naturtundlichen Gegenftanbe mur auf elementare Beife. Die Rinder haben ba genug mit bem Merken und Berfteben von 100 und 1000 Einzelnheiten zu thun. Jene tiefere Naturbetrachtung ist hier nicht möglich, die in tiefere religiose Reflexionen hineinführt. Doch ist andererseits gerade bas Rind empfanglich, wenn man bie und ba einen religiösen Gebanken in Form eines Sinn- und Bibelspruches passend einwebt. Bie nabe liegt es boch auch, bei ber Lilie bes Felbes und bei ben Bogeln bes Simmels ber Worte Chrifti zu gebenten, in benen er von beiben fpricht! hierdurch macht man die Naturgeschichtsstunden lange noch nicht zu Religionsftunden. Wie wir Letteres entschieden mißbilligen müßten; so stimmen wir noch weit weniger mit benen, die die Naturwissenschaften an Stelle ber geoffenbarten Religion fegen möchten. Lettere tann feine Naturwiffenschaft ersetzen. Dafür berufen wir uns auf Baco von Berulam, biefen fiefen Denter, ber ber neuern naturwiffenschaftlichen Forschung erft die Bahn gebrochen. Wie boch dieser Die übernatürliche Offenbarung über bie natürliche Religion ftellte, lehren uns bie Worte, die wir S. 290 in Busat 2 von ihm angeführt haben.

Busats. In Betreff ber eben beregten Frage stimmen wir ganz mit Dr. Th. Wais. In seiner Rabagogit spricht er sich barüber in trefslicher Weise also aus: "Man hebt jest fast allgemein als einen ber wesentlichen Gesichtspunkte für das Studium der Katurwissenschaften die gemüthbildende Kraft hervor, welche sie besitzen soll, anstatt einzugestehen, daß ihr Werth für die Erziehung von dieser

Seite betrachtet, allerdings ein geringer, jedenfalls sehr bedingter ist. Es soll hiemit nicht in Abrede gestellt werden, daß namentlich der beschriebende Theil der Katurwissenschaft, die eigentliche Ratur der ung, mit der Ausbildung des Auges den Schönheitsssun zu religiöser Demuth und Erhebungterung des Aleinen und Broßen in der Ratur zu religiöser Demuth und Erhebung des Aleinen vermöge, noch soll geleugnet werden, daß der erklärende Theil, die Katurwissendigkst im engern Sinne, obwol alle teleologischen Erklärungen principiell zurückweisend, doch durch die vielseitige Hubentung auf die großartige Zwedmäßigkeit der Beranstaltungen und Geseh der Katur dem sittlich religiösen Gedankenkereit der Krastige Stüde und wichtige Erweiterung zu geben im Stande sei. Dieß Aus kann geschehen; aber diese ganze ästhetischerestigiöse Wirklamkeit der Katurwissenschaft kann nur von einem umfassenden Studium derselben im Ganzen, dagegen bloß in verhältnismäßig geringem Grade von der Bekanntschaft mit ihren Anfängen auszgehen, um die es sich doch allein handelt, wenn von dem pädagogischen Werth der Raturgeschichte die Rede ist. Ein Blis durch das Ristrostop oder Telestop, die Erkenntniß ester Geseh im Katurkaus, die Ahnung seines zwechnäßigen innern Zusammenhanges kann dem Knaben und Jüngling durch den Unterricht werden; nur dringt die Bewunderung und Sprzucht, von der er dabei ergriffen wird, nicht leicht ties genug ein. Alles, was die Katur thut, erscheint ihm als zu natürlich, und selbsverständlichen Unterrichts zu verwähern, sie diletantisch gemüthlicher Weise zu der eingermaßen zu sassen der debenheit liegt so tief, daß erst der Wank sie eingermaßen zu sassen der debenheit setz sollet natur det verhalben des naturvissen, matte und platte teleologische Betrachtungen im alten bekannten Style einzussen, matte und platte teleologische Betrachtungen im alten bekannten Style einzussen, matte und platte teleologische Betrachtungen im alten bekannten Seise der Raturforschung stern, um der Eittlichseit und Keligiosität dadurch zu d

b. Materiale Bilbung. In der Naturgeschichte gibt es piel zu mexten. Jede Einzelbeschreibung besteht aus einer Menge specieller Beschreibungen der einzelnen Theile. So liegt es denn in der Natur des Gegenstandes, daß er in hervorragender Beise material bildet.

II. Praktische Bebeutung. Unser ganzes äußeres Leben gründet sich auf das Raturleben; benn die Natur gibt ja alles, was uns nährt und kleidet. Auf Erkenntniß der Naturkörper beruhen sost alle menschlichen Beschäftigungen, als: Dekonomie, Forstwesen, Technologie, Handel und Gewerbe aller Art. Es ist auch pädagogisch wichtig, daß schon das Kind Einblicke thut in den Reichthum der Gaben, welche Mutter Natur den Menschen und Thieren, jedem Alter, dem Gesunden und Kranken darsbietet.

Bufas. Grunbfage für ben elementaren Unterricht in ber Raturgefchichte und Raturlehre finden fich in borguglicher Beife gefaßt und gufammengeftellt in:

C. Banig, ber naturwiffenschaftliche Unterricht in Burger:, Mittel- und boberen Tochterschulen. Methobisch beleuchtet.

# 2. Grundfage jur Fefifiellung eines Cehrganges in der Naturgeschichte und fkizzirte Cehrgange für Mittel- und Gberclaffe.

#### §. 191.

- I. Grundsätze für Stoffwahl und Anwendung berselben. Naturgeschichte ist eine Wissenschaft von unermeßlichem Umfange. Das erschwert natürlich die Auswahl für den im Ganzen doch sehr kleinen Kreis von Naturkörpern, die in der Elementarschule zur Betrachtung kommen können. Darum sind hier leitende Grundsätze besonders nöthig. Lassen wir die wichtigsten folgen.
- 1. Bähle die Stoffe aus allen 3 Naturreichen. Diese Regel ift ganz selbstverständlich; benn wir sind ja überall von Objecten aller Naturreiche umgeben, wie sollten wir da eines dieser Gebiete unbeachtet lassen tönnen! Und doch geschieht es nicht selten, daß Lehrer etwa nur Thier= und Pflanzentunde, oder gar nur Thiertunde lehren. Mineralogie halten Biele für nicht nöthig.
- 2. Mache die Kinder am ersten und vornehmlich mit Raturförpern der Heimath bekannt. Auch in der Raturgeschichte hat die Regel vom Rahen zum Fernen constitutive Bedeutung. Frühere Lehrbücher begannen mit dem Fernen, mit Thieren und Pflanzen fremder Erdtheile. Das war verkehrt. Erst die heimathliche Fauna und Flora, und zwar möglichst eingehend, dann aber in gebührender Beise auch das Fremde.
- 3. Beginne mit solchen Naturkörpern, die das Rind leicht auffassen tann. In früheren Lehrbuchern glaubte man bie Stoffe "bom Ginfachen zum Rusammengesetten, vom Leichten zum Schweren" geordnet zu haben, wenn man mit ber Mineralogie, also mit anorganischen Raturkorpern begann, barauf bie Bflanzen, endlich bie Thiertunde folgen ließ, an die fich bann die Menschentunde abschließend anschloß. Run ift zwar nicht zu leugnen, daß in dieser Aufeinanderfolge ein Fortschritt bom Einfachen gum Busammengesetten, bom Leichten gum Schweren liegt, ber aber mehr für bie Biffenschaft von Bebeutung ift; für die Elementarmethobe gar nicht. Sier beginne man mit organischen Rörpern. Db mit Bflangen ober Thieren, ist ziemlich gleich. Benn ber Rabrescurfus zu Oftern anfängt, wird es zwedmäßig sein, mit Bflanzenfunde zu beginnen. hier mable man nur folche Bflangen, die in allen ihren Theilen vollkommen ausgebildet und barum ohne besondere Rübe leicht erkennbar und unterscheibbar find. Moofe, Grafer, Schwämme und bergleichen wird man immer erft spät folgen lassen. Ebenso wird man in der Naturgeschichte erft die vollkommneren Thiere vorführen, ehe man zu ben niebern Thieren tommt. Je volltommener ausgebilbet, je caratteristischer ein Naturforver ift , besto interessanter ift er für bas Rinb. besto leichter fast es ihn auf.

- 4. Non multa, sed multum. Also: wenn auch in Summa relativ viel, so mable man boch nicht ein buntes und planloses Bielerlei. "Babre Lehrer - fagt Dieftermeg - beschränten ben Stoff bis auf bas Nothwendigfte, auf die bleibende Grundlage aller Biffenschaft, und treiben biese grundlichst. Bas er weise verschweigt, zeigt mir den Meister - nicht nur bes Styls, sonbern auch bes Lehrens." Bon bem natur= geschichtlichen Unterrichte ber Seminarien sagt Diefterweg weiter: "Dffen geftanben, wir lehren in manchen Seminarien von Mineralien, Bflanzen und Thieren icon viel zu viel, von zu vielen Species, Gattungen und Familien, bagegen viel zu wenig von bem Gefetleben in ber Natur." Das "viel zu viel" hat fich auch in die Bolksschulen, namentlich in bie Burgerschulen eingeschlichen, bis gur naturgeschichtlichen Spftematif Grabe in biefem Gegenstande thut weise Beschränkung noth. Eine mäßige Anzahl Naturkörder aus den 3 Reichen eingehend und intereffant behandelt, sobaß bes Rindes Naturfinn baran geweckt wirb: bas ift beffer als viel Wiffenstram, ben ber kindliche Geift balb als unnüten Ballaft wieber auswirft.
- 5. Ordne die naturgeschichtlichen Stoffe in allen 3 Reischen so, daß sie sich nach oben concentrisch erweitern. Lehre etwas und schließe alles Neue an dasselbe an: das ist ein didaktische Grundsat, der schon lange vor Jacotot gegolten hat. In der Naturzgeschichte weist uns die Natur selber auf dieses Geset hin. In jedem Baume dilbet sich ein Kern, um den herum sich neue Kreise ansehen, den Kern nach Innen verdichtend, das Volumen des Stammes nach Außen erweiternd. Es ist im Grunde dasselbe Geset, nach dem auch thierische Körper sich bilden. Dieses Naturgesetz enthält eine wichtige Regel sür die materielle Ausbildung des Geistes. Denn auch hier hat seder Bissenskreis seine Mittelpunkte und seine successiven concentrischen Erzweiterungen.

Das find nun fünf ber wichtigsten Grundsätze, nach ber bie Elemenstarschule ihren naturgeschichtlichen Lehrgang zu ordnen hat. Lassen wir hierauf die Lehrgänge selbst in Grundzügen folgen.

II. Stizzirte Lehrgänge für Mittel= und Dberclasse. Der naturgeschichtliche Unterricht beginnt zwar schon in der Untersclasse, hier aber noch nicht als selbstständiger Gegenstand, sondern in engster Verbindung mit dem Anschauungsunterrichte (Naturgeschichtlicher Anschauungsunterricht — naturgeschichtliche Heimathstunde). In Mittel= und Oberclassen gehobener Volkschulen tritt unser Gegenstand nun gessondert auf, mit wenigstens einer Stunde wöchentlich.

Die Methobiker wählen für biese Classen im Allgemeinen verschieben aus, stimmen jedoch in obigen Grundsätzen überein und treffen darum in Bielem zusammen. Auf Grund der besten methodischen Lehrbücher werden für die Mittel= und Oberclasse einer Bolksschule nachfolgende Stoffe als ein Minimum des da zu Behandelnden bezeichnet.

Dr. Schute, evangel. Schulfunbe. 9. Aufi.

Bemerkung. In Betreff der methodischen Behandlung der Raturgeschichte und Raturlehre ftimmt der Berfasser mit den Lehrgängen und speciellen methodischen Anweisungen überein, die in seinem Seminar der Lehrer der Raturwissenschaften den Böglingen zu geden psiegt. Aus den betreffenden Heften seines Collegen — des Seminaroberlehrer Wertig — ist mit dessen Austimmung in Capitel 6 und 7 Seiniges in freier Weise, Anderes, wie die Entwürse zu Lehrvorträgen, wörtlich aufgenommen worden.

#### Mittelelaffe.

I. Botanik. Kurze Beschreibungen. Die Auswahl nach Hermann Wagner's "Pflanzenkunde für Schulen". Erster Cursus. Die Aussführung der Einzelbeschreibungen nach demselben Buche, jedoch mit Aussschluß des zweiten, der Pflanzenphysiologie angehörigen Abschnittes. Es werden 18 Pflanzen behandelt, nämlich:

Schneeglödchen. Dotterblume. Kiefer. Schaumkraut. Engelsüß. Breitblättrige Orchis. Rothbuche. Weiße Taubnessel. Hundsrose. Saaterbse. Zaunwinde. Roggen. Scharfer Mauerpsesser. Marienröschen. (Walblichtnelle.) Gemeines Haarmoos. Schwarzer Nachtschatten. Große Wucherblume. Nöhre.

II. Zoologie. Kurze Einzelbeschreibungen. Auswahl und Ausführung nach Lüben's "Anweisung zu einem methobischen Unterrichte in der Thierkunde". Erster Cursus. Die Beschreibungen sind abzukurzen. Folgende Gegenstände zu behandeln:

Pferd. Rind. Schaf. Ziege. Haushund. Haustate und Schwein. Hausmaus. Hase. Maulwurf. Fledermaus, langöhrige und gemeine. Haushahn. Gans. Taube. Sperling. Ester. Schleier: Eule. Kibis. Grüner Wasserfrosch. Gemeine Eidechse. Blindschleiche. Barsch. Aal. Quappe. U. J. w.

III. Mineralogie. Kurze Einzelbeschreibung. Auswahl nach Lüben's "Leitfaden zu einem methodischen Unterrichte in der Natursgeschichte". Erster Cursus. (Grünewald, Leitfaden, erste Stuse.) Die Aussührung nach Lüben und Grünewald, doch im Einzelnen etwas zu erweitern. Gegenstände:

Steinfalz, Alaun. Gups. Flugipath. Gifen. Rupfer. Gilber. Golb. Blei-glanz. Schwefel. Quarz. Felbipath. Glimmer. Bernftein.

#### Oberclaffe.

Hepräsentanten ber wichtigften Ordnungen und Familien, am Schluß jeder dieser Einzelbeschreibungen furze hervorhebung der wichtigsten berwandten Arten berselbes Gruppe — also nach der monographisch gruppirenden Methode, wie sie für mittlere Bolfsschulen die angemessenste sürfte.

I. Botanik. Auswahl nach Wagner's Pflanzenkunde. Zweiter Curfus. Gegenstände:

— Das wohlriechende Beilchen (Mepräsentant) — Beilchengewächse überhaupt. Die Sahlweibe — Weidengewächse. Das große himmelschlüsselchen — himmelichlüsselgewächse. Der Balbgoldstern — Liliengewächse. Die Süßtirsche — Steinobstgewächse. Die Balferichwertlilte — Schwertsiliensgewächse. Die Chresige Bolfsmilch — Bolfsmilchgewächse. Der förnige Steinbrechgewächse. Der gemeine Klieder — Fliedergewächse. Der gemeine Beißdorn. — Kernobstgewächse. Die gemeine Maiblume — Spargelgewächse. Die warzige Birte — Birtengewächse. Die gemeine Roßtaftanie — Roßtastaniengewächse. U. s. w.

II. Zoologie. Ausgewählte Repräsentanten der Ordnungen des Thierreiches, Reihenfolge derselben und Beschreibung verwandter Arten und Gattungen nach dem systematischen Gange einer guten Schulnaturzgeschichte (Leunis, Schilling, Lüben, Leitsaden 3. Cursus, Grüneswald u. a.); Stoffe für die Beschreibungen zu nehmen aus Lüben's Anweisung, Brehm's illustrirtem Thierleben, Lenz gemeinnütziger Naturzgeschichte, G. Chr. Friedrich Scholz, Uebersicht des Thierreichs u. a. (Scholz 3. Aust. Sehr gut.) — Gegenstände:

geschuste, ...
(Scholz 3. Aust. Sehr gut.) — Gegenstände:

Der gemeine türkische Affe (als Repräsentant) — Assen, die verschiedenen Arten, kurz zu beschreiben, vielleicht nur Bild, Rame und wenig charafteristische Werkmale. Der Löwe — Tiger, beibe als Repräsentanten — Kapentiere. Hafe — Ragethier. Eiel — Einhufer. Rameel — Zweihufer. Elephant — Vielzhufer. Der gemeine Seehund — Kaversüßer. Erdnländischer Ballfisch — Fischsäugethiere. Hühnerhabicht — Raubvögel. Grünspecht — Riefter volle.

III. Mineralogie. Auswahl und Ausführung nach Lüben's Leitfaben, 3. Curfus. Es tommen hier zur Behandlung:

Steintohle als Reprafentant ber Rohlenbrenze. Bernftein — Harzbrenze. Schwefel — Schwefelbrenze. Gold — gediegne Metalle. Zinnober — Blenben. Silberglanz ober Glaberz — Glanze. U. f. w.

IV. Abschluß: Menschenkunde. Ausführung nach Lüben's Anweisung, 4. Eursus, und nach Grünewald, 2. Eursus. Auch gibt Bod's Bau, Leben und Pflege bes menschlichen Körpers gute Stoffe.

# 3. Regeln für die unterrichtliche Behandlung mit 3 detaillirten Entwürfen für die Gberclasse.

#### §. 192.

I. Allgemeine Regeln. 1. Der Unterricht sei burchweg anschaulich. Bon biesem pestalozzischen Grundsatze kann die neuere Bolksschule bei keinem Schulgegenstande lassen, am allerwenigsten aber bei der Naturgeschichte. Da die Pslanzenkunde nur an frischen Pslanzen geslehrt werden kann, so hat man ihren Cursus auf das Sommerhalbjahr zu legen. Getrocknete Pslanzen sind nur ein dürftiges Surrogat. Da wären immer noch gute Abdildungen, wie sie sich im zweiten Theil der Esslinger "Bilder zum Anschauungsunterricht für die Jugend" sinden, vorzuziehen. Thierkunde und Mineralogie mögen im Winterhalbjahr behandelt werden. Mineralien werden natürlich in natura gezeigt.

Bei der Thierkunde gebrauche man ausgestopste Thiere, Thiergestalten aus Bapiermache, besonders auch gute Abbildungen. (Eichelberg. "Atlas".)

2. Der Unterricht gebe fast durchgehends Einzelbesschreibungen. In der Mittelclasse sind diese kurz, in der Oberclasse ausstührlicher. In der Oberclasse schließen sich an die Repräsentanten der Familien und Ordnungen kleinere Beschreibungen der wichtigsten der zu derselben Familie oder Ordnung gehörigen Naturkörper an. Bei jeder Gruppe von Naturkörpern wird das Allgemeine sorgfältig aufgesucht und gesammelt. So führt der Unterricht von der speciellen Pflanzens, Thiers und Mineralkunde je länger je mehr in die allgemeine ein, soweit diese in die Elementarclasse gehört.

3. Die Lehrform ift eine gemischte — erotematisch=atroa= matisch. Bas die Rinder felbst finden konnen, laffe man fie finden;

was fich nicht entwideln läßt, wird vorgetragen.

4. Man behanble insbesondere sorgfältig das, was der Ratur der Sache nach Kinder am meisten interessirt. Endlose Ramen von den Haupttheilen und den Theilen der Haupttheile bis in's 3. und 4. Glied, sehr genaue Beschreibung der allerlei Blattsormen mit Anzgabe der Dimensionsverhältnisse, und was dergleichen mehr — das interessirt Kinder nicht so sehr. Hier gebe man nur das unbedingt Röthige. Dagegen interessirt sich das Kind sehr für die Lebensweise der Thiere, für ihre instinctiven Thätigkeiten, für den Nutzen, den sie sür die Wenschen haben, für die Lebensentwicklung der Pflanze und deren Rutzen, und deregleichen mehr.

5. Jeber Einzelbeschreibung liege eine einfache naturliche Disposition zu Grunde. Für die Rothbuche etwa: Allgemeine Beschreibung, Theile, Lebensweise, Rugen, Ginordnung, verwandte Arten.

(Bergl. Kirschbaum auf folgender Seite.)

6. Man wiederhole fleißig! Da die Naturgeschichte in ihren Einzelbeschreibungen viel zu merken gibt, so thut Wiederholung recht noth, wenn es zu einem sichern Wissen kommen soll. Aber es sei keine bloße Wortwiederholung. Immer wieder werde der besprochene Gegenstand in plastischer Darstellung oder getreuer Abbildung oder sonst wie vorgezeigt und daran die Wiederholung angeschlossen. Denn es liegt gar zu viel daran, daß sich die Bilder von den Naturkörpern der Seele sest einzen, daß sich die Bilder von den Naturkörpern der Seele sest einzen. Stehen diese in der Seele sest, dann ist die Reproduction der Beschreibung um Vieles leichter. So will es auch F. E. Beneke, wenn er in seiner Erziehungs und Unterrichtslehre sagt: "Der Jögling der Bürgerschule muß viele einzelne Anschauungen bilden von Naturund Kunstproducten und zwar in vielsacher Wiederholung, damit er das Angeschaute wirklich vollständig aufsaßt und sich einprägt, nicht bloß slüchtig an sich vorübergehen läßt."

Das die wichtigsten prattischen Regeln. Wie ein bildender Unterzicht zu ertheilen, lernt der Seminarschüler am besten von einem Musterzlehrer. Wir lassen darum nur noch einige Entwürse folgen, wie sie im

Seminar zu Balbenburg naturgeschichtlichen Lehrübungen zu Grunde gelegt zu werben pflegen.

II. Entwürfe.

#### Erftes Beifpiel. Der haussperling.

- I. Allgemeine Beschreibung. (Rauft man nicht zween Sperlinge 2c.) Einheimischer Singvogel. 12 cm. lang. Mit Febern bebeckt (Decksebern, Flaumsfebern, Schwanzsebern). Unten grau, oben braun gesteckt; Männchen an ber Rehle schwarz.
- Il. Rörpertheile. 1. Ropf. Rlein und rund. Augen icarf; 2 Liber und Richaut. scharf; nur ein Ohrloch ohne Ohrmuschel (mit Febern bedeckt). Schnabel kegelförmig.
- 2. Rumpf eirund, Hals turz. 12 Schwanz- ober Steuerfedern (Rad). 3. Beine. Oberschenkel, Unterschenkel, Lauf, 4 Zehen mit Krallen. 3 Zehen nach vorn, 1 nach binten.

4. Flügel 2. 12 Schwingen.

Innere Theile. Geriphe; rothes, warmes Blut; vollständiges herz ic. Alles ahnlich wie bei ben Saugethieren.

III. Lebensmeife.

1. Beimath und Aufenthaltsort. Europa, Afien, Amerika. Standbogel bei Wohnungen.

2. Ernahrung. Raupen, Rafer, Beufchreden, Schmetterlinge, Getreibe,

Erbien, Riricen pp.

3. Fortpflanzung und Entwidlung. Nest einsach, aus Strob, Heu und Febern. Bis 6 bläuliche, braun gestedte Gier. Die Jungen erhalten Raupen. Brutet jahrlich 3 mal. — Alter 15 Jahr.

4. Bewegung. Fliegt ichlecht (flattert), aber flint. Supft.
5. Stimme. Zwitschert laut.
6. Eigenschaften. Lebhaft, gefräßig, liftig und dreift (geht unter hühner und Lauben zc., macht fich fehr bald nichts aus Bogelscheuchen, nimmt Schwalbenund Staarnefter in Befig) zc.

7. Feinde. Ragen und Raubvögel.

IV. Rugen. 1. Bertilgt ichabliche Infelten (beim Futtern täglich 500 Raupen). 2. Fleisch egbar. Schaben in Garten zc. geringer als ber Rugen.

Daher nicht zu vertilgen. V. Einordnung Cl. II. Bögel. 3. Ordnung: Singvögel. Regelschnäbler. VI. Berwandte Bögel. Regelschnäbler sind noch: Feldsperling, Zeifig, Ririchfint, Buchfint, Stieglit ober Diftelfint, Lerche, Golbammer, Dompfaff (Gimpel). — Sanfling, Goldhahnchen, Rohrsperling. Abbildungen womöglich vorgezeigt. Rurg zu beichreiben.

# Bweites Beifpiel. Der Rirfcbaum.

I. Allgemeine Beschreibung. Ginbeimischer Obstbaum. Bis 20 M. hoch und über 1/2 M. bid.

II. Theile. 5 außere Haupttheile.

1. Burgel. Holzige Ameigmurzel. Salt ben Baum fest und faugt Saft aus ber Erbe.

2. Stamm. 3 Theile. Rinde glatt, aschgrau; bei jungen Baumen braun, weißgestedt. Holz gelb, gestreift, mit Jahredringen. Splint ober junges Holz weiß. Mart weiß und sest. Bahlreiche abstehende Aeste; alljährlich neue.
3. Blätter. Erst büschelig, später abwechselnd (9 über 1). 5 cm. lang,

gestielt eirund, vorn augespist, gejagt, nesformige Blattrippen.

4. Bluthen. Dolbig, lang gestielt. — Relch einblättrig, aber fünfzähnig jurudgeschlagen. — Blumentrone 5 weiße eirunde Blattchen. — Staubgefäße über 20 auf bem Relche; jedes besteht aus einem weißen Staubfaben und einem gelben Staubbeutel mit 2 Sachern, Die den Blumenftaub enthalten. - Fruchtgefaß grun. Fruchtinoten, Griffel und Rarbe.

5. Frucht. Runbliche Steinfrucht. Fleifch, Stein mit Samenkern. Roth,

schwarz 2c.

Innere Theile: Bellen (z. B. Rinde), Fasern (z. B. Bast), Gefäße (Röhrchen mit Saft ober Luft, z. B. Blattrippen).

III. Lebensmeife.

1. Seimath und Standort. Europa und Rleinasien. Eble Sorten aus Afien. Bogeftiriche einheimisch. Garten, Felbranber 2c.

2. Ernahrung. Saft mit ben Burgeln aus ber Erbe. Baffer und Luft

mit ben Blattern.

3. Fortpflanzung und Entwidlung. Zweisamenblattriger Reim. Bilblinge, erft durch Bfropfen und Oculiren zu verebeln. Blubt April und Mai. Frucht im Juli reif. Bis 100 Jahre alt.

4. Feinde. Maitafer, Baumweißling, Rüffeltäfer (Blüthe) 2c.
IV. Rußen. 1. Schönheit des Baumes. 2. Frucht zur Speife. 3. Holz als Wertholz und Brennholz. 4. Harz manchmal zum Aleben (ift nicht Fichetenharz ähnlich). 5. Rahrungsplat vieler Thiere. S. o. Dazu noch Sperling. Staar, Kirfcfink. V. Ginordnung. Cl. 1. Zweisamenblattrige. — Familie: Steinfrucht-

VI. Pflanzen derfelben Familie. Kirfche, Pflaume, Schwarzborn, Traubentirfche, Apritofe, Pfirfiche, Mandelbaum. \_- Kurz beschrieben; womöglich vorgezeigt.

hat man zu einer Thier: ober Bflanzenbeschreibung ein sinnig Gebicht, fo ist das eine vortreffliche Zugabe, an der die Kinder groß Wohlgefallen haben. Zum Rirschbaum enthalt harber's poetische Blumenlese das sinnige Gebicht von Debel: "Bum Frühling sprach der liebe Gott."

# Drittes Beifpiel. Der Thonichiefer.

In der nächsten Umgebung Balbenburgs der häufigste Stein.

I. Mertmale.

1. Farbe. Grau, röthlich, blau, schwarz. — Undurchsichtig. Matt glanzend. 2 Innere Theilchen. Blätterig. Leicht zu spalten. (Bergleich mit Riefel.) 3. harte. Mittelmäßig. harter als Thon, weicher als Riefel.

4. Schwere. 21/2 mal schwerer als Baffer, wie die meisten Steine. Gifen ift noch 3 mal schwerer als Thonschiefer.

5. Stoffe. Thonerde, Riefel und etwas Glimmer und Gifen. — Haupttheil ift ber Thon; bom Riefel bie weißen Streifen, vom Glimmer ber Glang, bom

Gifen bie rothen Stellen.

II. Fundort. In allen Erbtheilen. Bei uns in Balbenburg ber häufigfte Stein. Balbenburg felbst (ber ganze Berg), Gichlaibe, Remse 2c. Erzgebirge,

Boigtland. Thüringen. England 2c.
111. Lagerung. In mächtigen Schichten (aber ohne Bersteinerungen). Bilbet ganze Felsen, Berge und Gebirge. Beispiele um B. Wird in Steinbruchen gebrochen. Unter Thonfchiefer fein Torf, feine Brauntoble, feine Steintohle, tein Ralt.

IV. Rugen.

1. Der gewöhnliche graue als Mauerstein. (28.) 2. Der schöne blaue als Dachschiefer. Löhnis. Thüringen. Rheingegend. England 2c.

3. Der schwarze als Tafelschiefer. Thuringer Balbgebirge. - Gebrochen,

behauen, mit dem Schleifftein geschliffen, mit Del und Rohlenpulver eingerieben, mit Tannenholz eingerahmt.

4. Der weiche, ichwärzlichgraue als Griffelschiefer. Städtchen Sonnenberg

bei Meiningen im Thuringer Balbe.

5. Der verwitterte, zerfallene Thonschiefer bilbet fruchtbaren, lehmigen Ader-

V. Einordnung. Mineralreich. III. El.: Steine und Erben. (Sprobe,

unverbrennlich, im Baffer unlöslich.) — Familie: Thonerbige Steine.

VI. Andere thonerdige Steine: Glimmerichiefer, Wetftein. Töpferthon. Borgellanerbe (Aue, Meigen), Lehm (gebrannt). Balferbe. Glimmer. - Rurg beschrieben und womöglich vorgezeigt (Fundort, Benutung). -

#### 4. Cehrmittel und Literatur.

#### §. 193.

I. Lehrmittel. An vortrefflichen Lehrmitteln für ben naturgeschichtlichen Unterricht ift tein Mangel. Biele tann fich ber Lehrer auch selbst bereiten.

1. Raturalien. a. Ausgestopste Thiere (die kleinen einheimischen Sängethiere; die häufigsten einheimischen Bögel). Einige Beingeistpräparate (die einheimischen Schlangen, Blindschleiche, gemeine Gidechse 2c.). Getrocknete Exemplare verschiedener kleiner Thiere (halbirte Fischhäute; Flußkrebs 2c.; eine fleine Infectensammlung 2c.).

b. Ein kleines Herbarium (Repräsentanten). Die Bsianzen sind aut zu trodnen und zu preffen, und bann auf weißes Papier zu fleben. Getrodnete Bflanzen bleiben freilich immer ein geringes Surrogat gegen frische.

c. Gine tleine Dineralienfammlung. Sanbftude mindeftens breigollig. Die wichtiaften Mineralien aus allen vier oruftognostischen Classen und ben brei

großen Gefteinsgruppen.

2. Plaftifche Rachbildungen. Thierformen in Papiermaffe; Bilamobelle; Rachbildungen von Blumen, in Blech ausgeführt und ftart vergrößert. hierher gehoren besonders auch die feit einigen Jahren erschienenen und fortgesett ber-mehrten: "Gppadbguffe von menschlichen Organen" von Bod und Steger.

3. Abbilbungen.
Exlinger, Bilber zum Anschauungsunterricht." 3 Theile.
Raturgeschichte in Bilbern, nach Schubert's Raturgeschichte geordnet.
4 Bände in Folio. (Säugethiere, Bögel, Amphibien und Fische, Pflanzen.)
Coloriet und mit Text. Exlingen b. Schreiber.

Anatomische Banbtafeln, herausgegeben vom fönigl. sächs. Landes-Medicinascollegium: 4 Tafeln (Stelet, Musteln, Eingeweide, Nervensustem). Dresden, Meinhold. Hiezu: Der Ban des menschlichen Körpers. Leitsaben für den Schulunterricht — von Fiedlex und Blochwis. Dresden, Meinhold. Runbrat, anatomifche Banbtafeln. 5 Stud. Gehr empfehlenswerth.

Anprecht, naturhiftorifche Wandtafeln.

Buben, naturhiftorifcher Atlas. 30 Tafeln Saugethiere; meift ein Bilb auf

jeder Tafel. Colorirt Leipzig, bei Bigand. Sehr gut. Eichelberg, naturhistorischer Bandatlas. 28 Tafeln, enthaltend die 4 Classen

ber Birbelthiere. Colorirt. Burich, bei Meyer. Sehr gut.

Berge, Schnietterlingsbuch. 50 colorirte Tafeln mit Text. Stuttgart b. Thienemann.

Buben, Sauptformen der Bflanzenorgane in ftart vergrößerten Abbilbungen.

Leipzig b. Barth.

4. Apparate. Gine gute Loupe, für höhere Bolfsschulen ein Mitroftop. Für gewöhnliche Berhaltniffe genugen ftatt beffen ftart vergrößerte Bilber mitroftopischer Objecte, z. B.



Breibenftein, mitroftopische Bflanzenbilber. 42 Tafeln mit 75 Figuren. Darmftadt b. Diehl.

II. Literatur.

Luben, Anweisung gu einem methobischen Unterrichte in ber Anthropologie und Boologie.

Derfelbe, Anweisung zo. in der Pflanzenkunde.

Derfelbe, Leitfaden zu einem methodischen Unterrichte in der Raturgeichichte für Bürgerichulen.

Derfelbe, Raturgeschichte für Rinber in Bollsichulen. 3 Curie.

Grunewald, Leitfaben für ben Unterricht in ber Raturgefchichte in Seminarien, Burgerichulen ic. 3 Curfe. Renefte Auflage von Medicus - mit Abbilbungen.

hermann Bagner, Raturgeschichte für bie Jugenb.

Rartin, Raturgeschichte für bie Jugend, mit colorirten Abbildungen. Leng, gemeinnutige Raturgefchichte - mit fleinen Abbilbungen.

Stoffe für Ginzelbeschreibungen bieten außerbem besonbers folgenbe Berte:

Hermann Bagner, In die Natur. 3 Theile. Derfelbe, Entbedungsreisen. (Wohnstude, Haus und Hof, Feld und Flur, Walb und Haide), mit vielen Abbildungen. 4 Theile. Derfelbe, Bstanzenkunde für Bostsschulen. 3 Curse. Grube, Biographien aus der Naturkunde. 3 Theile.

Derfelbe, Buch ber Naturlieber.

Darms, Sabeln und Hathfel über Raturgegenftanbe.

# Siebentes Capitel.

# Methobit ber Raturlehre.

# 1. Bedeutung des Gegenftandes.

§. 194.

Naturlehre (Bhyfit) ift die Biffenschaft, die uns mit Naturerschei: nungen, den diesen zu Grunde liegenden Rraften und Naturgesetzen befannt macht. Benn die Naturgeschichte eine beschreibende Biffenschaft ift, so ist die Naturlehre eine erklärende, als solche aber burch und burch eine Berftanbeswissenschaft.

Die neuere Bollsichule bat unter ber Rategorie "gemeinnütige Renntniffe" vier Gegenftanbe in ben Rreis ihrer Lehrstoffe genommen: Geographie und Geschichte, Raturgeschichte und Raturlehre. Die Naturlehre ift noch am wenigsten allgemein. Nicht als mare sie an fich weniger wichtig, aber fie ift als eine vorherrschend formale Biffenschaft nicht in bemfelben Grabe elementar lehrbar, wie bie anberen realen Gegenstände. Der Unterricht in Geographie und Naturgeschichte find für die Naturlehre fo gu fagen propadeutifch, indem fie den Beift bes Rindes zur Auffaffung abstracter Lehren ber allgemeinen Raturwiffenicaft befähigen und bemfelben gewisse propadeutische Vorstellungen zu= führen. Denn eine Ungahl phyfitalifder Ericheinungen werben nach ihrem empirischen Erscheinen sogar ichon im Anschauungsunterricht mit

besprochen, wie Regen, Gewitter und bergl.

Wird die Naturlehre unterrichtlich gut behandelt, so übt auch sie einen recht bilbenden Einsluß auf das Denkvermögen der Rinder aus, dazu berührt sie auch die gemüthliche Seite des Seelenlebens. Insbesondere schärft sie die Beobachtung wichtiger Naturerscheinungen, vermittelt eine verständige Auffassung, beseitigt gewisse abergläubische Borstellungen, lehrt die Größe des Schöpfers auch in diesem Gebiete des Naturlebenskennen und sührt endlich dem Kinde gewisse Kenntnisse zu, die dem Bolk bei den großen Fortschritten des gewerdlichen Lebens unentbehrlich sein dürften.

#### 2. Lehrgang.

#### §. 195.

Bas soll nun aus der Naturlehre in der Schule gelehrt werden und in welcher Ordnung? Diese zwei Fragen führen auf den Lehrgang.

Bei Beantwortung der eben aufgeworfnen zwei Fragen muffen wir uns, wie immer, von Grundsätzen der Elementar-Methode leiten lassen. Bezeichnen wir hier nur diejenigen, die für den Lehrgang constitutio sind,

und geben wir bann einen ffiggirten Lehrgang.

I. Grundsätze. a. Die physitalischen Stoffe sind aus allen Gebieten der Naturlehre zu mählen. Wie es Lehrer der Naturgeschichte gibt, die eine gewisse Liebhaberei für das eine oder andere der drei Naturreiche haben, während sie das eine oder das andere ganz unsbeachtet lassen; so gibt es auch Lehrer der Naturlehre, die ohne bestimmten Plan das eine oder andere Gebiet dieses Gegenstandes eingehend behanzbeln, und darüber Wichtiges anderer Gebiete vernachlässigen. Das Lehrz dare und Nühliche liegt auch in der Physit nicht in dem einen oder anz deren Gebiete, sondern in allen Zweigen dieses Gegenstandes. Darum wähle man aus der Lehre von den Erscheinungen des Lichtes ebenso sorgsältig das Elementare aus, wie aus der Lehre von den Erscheinungen der Wärme, des Schalles, der Schwere.

b. Man berücksichtige für die Volksschule zunächst die jesnigen phhistalischen Erscheinungen, die im Raturleben sehr häusig vorkommen. Dahin gehören α. die gewöhnlichen Lusterscheisnungen, als: Regen, Thau, Reif, Rebel, Bolken, Schnee, Hagel, Gewitter, Betterleuchten u. s. w.; β. gewisse physikalische Erscheinungen im leiblichen, häuslichen und gewerblichen Leben, als: Athmen, Sehen, Hören — Rochen, Grünspanbildung, Schmelzen u. s. w.; y. eine Anzahl physikalischer Berkzeuge, als: Pebel, Reil, Barometer, Thermometer, Feuersprize, Dampfzkssell u. s. w.; δ. gewisse Spielwerkzeuge, als: Knallbüchse, tanzende Schlange, Stehauschen, Armbrust, Handsprize u. s. w.

c. Man ordne bie Stoffe nach Gruppen. Benn also von ber Barme im Allgemeinen bie Rebe gewesen, jo behandle man gleich

barauf alle elementaren Bärmeerscheinungen; ebenso bei Licht, Schall, Schwere u. s. w.

d. Man ordne die physikalischen Stoffe nach dem Grundsaum Raturgeset, vom Schweren, von der Raturerscheinung zum Naturgeset, vom Concreten zum Abstracten. Jede Raturerscheinung hat ihre finnliche Außenseite, die sich leicht beschreiben lätt, sodaß sie, wie schon gesagt, auch im Anschauungsunterricht der Unterclasse behandelt werden kann. Die Oberclasse hat natürlich die finnliche Erscheinung auch wieder in's Auge zu sassen, aber eingehender und vollständiger. Das ist hier das Concrete. Die wirkenden Ursachen dagegen sind das Tieferliegende, das den Erscheinungen zu Grunde liegende Bersborgene, das Abstracte. Nun ist auch hier der naturgemäße Weg der Rethode, vom Concreten zum Abstracten fortzuschreiten. Aber auch die abstracten Lehren sind wieder in verschiedenem Grade abstract, darum ist hier abermals eine Anordnung vom Leichten zum Schweren nöthig. So sind die Erscheinungen der Wärme im Allgemeinen einsacher, als die des Schalles ober des Lichtes.

o. Man lasse bas ben Erscheinungen zu Grunde liegende Raturgesetz selbst finden. "In keinem Falle dars der Lehrer die Erskärung selbst geben, vielmehr hat derselbe die Aufgabe, durch Hervorshebung der einzelnen Beobachtungsmomente, durch das Aufsuchenlassen verswandter Erscheinungen aus dem Leben, durch Hinweis auf gemeinsame und unterscheidende Merkmale und durch Gruppirung der herangezogenen Beispiele (c) die Schüler zum Nachdenken anzuregen. In der Naturlehre wird erst dann, wenn der Schüler auf dem angedeuteten Wege die Erstlärung selbst gesunden, der Wortlaut des Naturgeses gegeben."

(Baenit.)

II. Es folgt nun ein betaillirter Lehrgang für die Oberclasse einer gehobenen Bolksschule. Eine gewöhnliche Bolksschule würde die Abschnitte 4 bis 8 wesentlich zu kurzen haben.

- 1. Barme. Erregung burch Sonnenstrahlen. Erregung burch Reiben und Bressen. Erregung burch chemische Borgange. Gute und schlechte Leiter. Ausdehnung ber Körper burch Barme. Thermometer. Wind. Beränderung der Cohäsionsform (Schmelzen, Berdampsen und Kochen, Berdichten, Erstarren). Schmelzpunkt, Siedepunkt, Kalte beim Schmelzen und Berdunsten. Rebel, Wolken, Thau und Reis. Regen. Schnee, Eis, Hagel. Dampsmalchine. Sijenbahn (Locomotive).
- 2. Mechanische Erscheinungen an flüssigen Körpern. Flüssiger Körper überhaupt. Brud. Communicirende Röhren. Hauerichten. Schwimmen. Bewegung bes Bassers.
- 3. Mechanische Erscheinungen an luftförmigen Rörpern. Luft überhaupt. Spannfraft verdichteter Luft. Drud der Luft. Heber. Plumpe. Fenerspripe. Barometer. Erscheinungen im luftleeren Raume. Luftballon.
- 4 Mechanische Erscheinungen überhaupt. Anziehungstraft ber Erde. Beharrungsgeses, Der freie Fall. Zusammensehung ber Kräfte. Burf: und Centralbewegung.
  - 5. Mechanische Erscheinungen an festen Rörpern. Schwerpuntt.

Benbel. Die feche einfachen Maschinen. Theile einer zusammengesetzten Maschine (Uhr, Mühle).

- 6. Schall. Entstehung. Fortpflanzung und Geschwindigkeit. Stärke. Burudwerfung. Ton und Lonbobe. Musikinstrumente.
- 7. Licht. Quellen. Geschwindigkeit, Richtung, Schatten, Stärke. Gesichts-winkel und optische Täuschungen. Zurückversung (Spiegel). Brechung (Gläser). Farben. Regenbogen. Andere Lichterscheinungen (Dämmerung u.). Optische Instrumente. Das Auge und bas Seben.
- 8. Chemifde Ericheinungen. Elemente überhaupt. Sauerftoff. Baffer: ftoff. Stidftoff. Roblenftoff. Leuchtgas. Sauren. Gafe. Salze (Grunfban). Berbrennen und Loiden. Dragnifche Stoffe.
- 9. Magnetismus. Anziehungs- und Richtungsfähigkeit. Polarität und deren Gefetz. Wagnetische Bertheilung. Erdmagnetismus.
- 10. Electricität. Erregung burch Reibung. Leitung. Birfung. Arten und beren Berhalten. Electrisirmaschine und Bersuche damit. Electrophor- und Berstärfungsflasche. Gewitter. Die Berührungselectricität. Die Galvanoplastik. Der Electromagnet. Der electrifche Telegraph.

Siehe hierzu: Die Phyfit in der Bollsichule von Cruger. Baenit, ber naturwiffenichaftliche Unterricht in Burger-, Mittel- und höheren Tochterichulen — S. 54 ff. Baenit theilt in 2 Curjen ber Bolfsichule in etwas anderer Bahl und Ordnung folgende Stoffe aus ber Phyfit gu:

#### A. Comertraft.

| T | Curina. |  |
|---|---------|--|

#### II. Curfus.

| 1. | Der | freie Fall (Loth | ) |
|----|-----|------------------|---|
| 2. | Der | Hebel            |   |

die Sahwage u. der Schwerpuntt. bie Bage. (Anwendung bes Beunb bels.)

3. Die Rolle

der Flaschenzug. und

#### Die Barme. B.

4. Die Ausdehnung ber Rörper durch Bärme und das Thermometer;

bie Musbehnung bes Baffers und ber Luft.

5. Das Berdunften, Sieben

und die Destillation.

6. Rebel, Bolten, Regen, Schnee

Thau und Reif.

#### C. Die Flächenanziehung.

7. Die Flächen=

und

Saarröhranziehung.

#### D. Der Bafferbrud.

8. Communicirende Gefäße (Ra= nalwage)

Bafferleitungen, artefifche und Springbrunnen.

#### Der Drud und bie Sbaunfraft ber Luft.

Saugheber. 9. Die Schwere ber Luft, Stech: und 10. Die Saug= unb Drudpumpe.

11. Die Taucherglode, der Heronsball

die Feuerspripe. und

12. Der Drud ber Luft

und das Barometer.

#### F. Der Gaall.

13. Die Entftehung

bie Burudwerfung bes Schalles. unb

#### G. Der Magnetismus.

14. Magnetische Anziehung und Abstokung.

Runftliche Magnete.

#### H. Die Reibungselectricitat.

15. Die electrifche Angiebung und Abstogung. bas Gewitter. 16. Die Leiter, Richtleiter und

#### I. Die Berührungselectricität.

17. Die galvanischen Retten

ibre Birtungen. und und der Telegraph.

# 18. Der Electromagnet

#### K. Das Lint und Die Barme.

19. Gradlinige Berbreitung bes Lichtes

und

20. Die Burudwerfung und der Schatten. Brechung bes Lichtes.

21. Die erhabenen 22. Die optischen Instrumente nnp hohlen Linfen. und bas Auge.

23. Die Berlegung bes Lichtes 24. Das Wefen ber Warme unb

und der Regenbogen.

bes Lichtes;

die Barmequellen. пир Barmeftrablung.

25. Die Barmeleitung 26. Die Dampfmaschine.

# 3. Unterrichtsverfahren.

# §. 196.

Je schwieriger ein Unterrichtsgegenstand an sich, desto nothwendiger ift es, ihn forgfältig nach gut elementarischer Lehrweise zu behandeln. Bon ben Grundfagen ber Elementar-Methode tommen bier folgende vorzugsweise in Anwendung.

I. Braftische Unterrichtsregeln, a. Der Unterricht ber Naturlehre fei anschaulich. Diese Regel ift auch für physikalisches Wiffen bas Fundament alles Ertennens. Anschauungsmittel find:

a. Die Erscheinung an fich, wie fie entweber in ber unmittelbaren Umgebung ober im absichtlichen Bersuche (Experimente) zu beobachten ist.

B. Apparate und Modelle. Bendel, Hebel, Thermometer, Barometer u. s. w.

y. Abbildungen. Sie bienen theils ber genaueren Beschreibung

eines Experimentes, theils als Erfat von Mobellen u. f. w.

b. Man verfahre entwidelnb, also inductiv, nicht missen= ichaftlich. Die Physif hat zuerft auch eine mathematische Seite; benn ihr Geschehen trägt fich zu in Zeit und Raum, tann folglich auch in mathematische Formeln gefaßt werben. Erüger verlangt in seiner Phyfit für die Boltsichule obenan "Entfernung alles mathemati= ichen Beiwerts". Biffenschaftliche Naturlehren geben ferner vom Allgemeinen zum Besonderen und verfahren praftisch afroamatisch. Die Elementarmethobe geht von einzelnen Erscheinungen aus, läßt bas Rind bie Erklärung berfelben mitfinden, sammelt aus mehreren gleichartigen Erscheinungen bas Allgemeine und führt auf bielem Bege zu ben Resultaten ber Biffenschaft, fo weit fie für ben betreffenden Schüler geboren.

c. Man lege ber Behandlung jedes Benfums eine einfache

Disposition zu Grunde. (Siehe nachfolgenden Entwurf.)
d. Jebe Lehrstunde behandle ihren Gegenstand als ein Ganzes.

II. Entwurf. Der Drud ber Luft.

Ungablige naturericeinungen, g. B. bas Aufsteigen bes Baffers in einer Bafferplumpe, das Trinken, die Füllung einer Handspripe 2c. find Folgen einer mertwürdigen Raturfraft, nämlich bes Luftbrudes.

I. Berfuche.

- 1. Kleine Glassprige. Rolben gang hinunter; Spige mit dem Finger versichloffen; Rolben ausgezogen. Der Rolben fährt von selbst wieder hinsunter. Dieß geschieht in jeder Lage der Rohre. Erklärung: Unter dem Rolben ift teine Luft; über bemfelben ift Luft. Die Luft über bem Rolben brudt ibn hinab.
- 2. Diefelbe Glasipripe in's Baffer gestellt. Rolben aufgezogen; Baffer fteigt hinter bem Rolben ber. Ertlarung: Ueber bem Rolben ift Luft; aber unter ihm bis jum Baffer ift feine ober boch nur wenig 2c.

3. Glasröhre in's Baffer gelegt. Sie füllt fich. Berfchließt man fie oben mit bem Finger und bebt fle aus bem Baffer, fo fließt Richts beraus. Er=

II. Geset: Die ängere Luft brudt gegen jeben luftleeren Raum. III. Berwandte Erscheinungen. Der Luftbrud bewirkt mehrerlei Er-

1. Er treibt Fluffigleiten und Luft in luftleere Raume. — S. o. I. 2 und 4, Glasspripe und Blajebalg. — Saugen an einer Robre, Trinten, Athmen.

4, daspertse und Schledalg. — Sungen an einer Roger, Letnien, Athmen.

2. Er trägt Wassersen. S. o. Glasröhre I. 3. — Stechheber. Umgesstürztes Glas Wasser mit Papier bebedt. Wassershumpe. Feuersprize.

3. Er bewirft das stoßweise Aussließen des Wassers aus Flaschen.

4. Luftleere hohse Körper werden entweder zerdrückt oder sess angedrückt.

5. o. I. 5, Fingerhut und Glas. Dünne Glaskugeln zerspringen, wenn man die Luft herauszieht.

IV. Große bes Luftbrudes. Auf jeben Boll mit 15 Pfund Gewicht, b. h. ein hohler, luftleerer Körper mit 1 Boll Flache an ber Deffnung wirb jo feft aufgebrudt, als wenn 15 Bfund barauf lagen.

#### 4. Tehrmittel und Citeratur.

§. 197.

I. Behrmittel.

1. Apparate. a. Biele Berfuche beburfen nur gang einfacher Silfsmittel (Lineal, Glas, Rugel, Wage 2c.).

b. Biele einfache Apparate kann fich der Lehrer mit geringen Kosten selbst herfiellen, ober von Sandwertern fertigen laffen (Benbel, Bebel, Springbrunnen zc.). c. Einige unentbehrliche Apparate sind fertig zu taufen, z. B. Thermometer, Barometer, Compaß, Ragnetstab u. s. Bu empfehlen sind die physitalischen Apparate fur Bolleschuten, wie sie von den sach. Lehrern Hering und Lucas billion Reifen getlebet werben, ju billigen Breifen geltefert werben.

2. Abbilbungen. Biele tann fich ber Lehrer felbft anfertigen. 3m Buch:

handel zu haben find:

Soulte und Grothe. Die Erverimentalphofit. 28 lithoar. Tafeln mit Tegt.

C. Bopp, 8 Banbtafeln für Phufit. Dit Text.

II. Literatur.

Erüger, Die Physit in ber Boltsichule. Methodit und vollständiger Lehrgang. Sehr gut. Dr. C. Banis, Physit für Bollsschulen. Rach methodischen Grundsaben.

Sehr gut.

Berthelt, Raturlehre für Schulen und zum Selbstunterrichte. Desgl. Chemie für Schulen und jum Selbftunterricht.

Reuling, Braftifche Elementarnaturlebre.

Hilfsmittel für den Lehrer insbesondere: Erüger, Schule der Physit.

Stodharbt, Schule ber Chemie.

# Actes Cavitel.

# Methobit bes Gejangunterrichts.

# 1. Wesen und Bedeutung des Gegenstandes im Allgemeinen.

**§**. 198.

"Daß der Gesang von höchster Bichtigkeit und Bedeutung sei, barüber konnten nur die Fische im Baffer, die ftumm find, fich jum Streit Der herr hat bem Menichen bas Bermögen zu fingen und zu reben gegeben. Rebe und Gefang find zwei febr verschiedene Mittel, baburch Menichen, Gemeinden und Bolfer konnen geiftig gehoben und geforbert werben, wenn fie in ber Anwendung zu ihren Rechten tommen. Bas man oft und mit Luft fingt, bas bringt tief hinein in Herz und Gemuth, daß es schwerlich so bald wieder herauszubringen ift. etwas so eingegangen, so bebarf es nur einer Erregung von außen, und es werben die Saiten bes Herzens nach innen angeschlagen, und es tont von Saite zu Saite, bis bas gange Berg voll von Gebanten und Empfinbungen ift, sei es von beiligen ober unheiligen." (Bf. Schlid im Subb. Schulb. XXIII, 15.)

Gesang ist fürwahr eine hohe, heilige, eine wunderbare Kunst. Um fein Befen mufitalifch zu bestimmen, geben wir zurud auf ben Begriff Mufit; benn bas Befen bes Befonbern erhellet am unmittelbarften aus bem Befen feines Allgemeinen.

Musit ift die Aunst der Töne. Diese knappe Erklärung trifft die Sache, wenn dabei nur der Begriff "Kunst" gehörig premirt wird. Jede Kunst stellt Ideen des Schönen in sinnlichen Formen dar — die Musit das ideale Gefühls = und Gemüthsleben in Tönen. Demnach ist Musit die Darstellerin des Gemüthslebens mittelst der Töne.

Gesang ift auch Musik — ist Vortrag von poetischen Worten lprifden Ausbrude in Tonen menichlicher Stimme. ift also eine Runft. Aber welch eine Runft! Bon ber Musit im Allgemeinen fagt G. Schilling (in feinem Universal-Lexicon ber Tonfunft): "Jebe Stimmung funbigt fich burch eigne, ihr angehörige Tone an, und eben diese Tone erweden in ben Bergen berer, die fie vernehmen, dieselbe Empfindung, aus welcher fie entstanden find, ohne daß der Berftand über biefe Wirtung Rechenschaft zu geben vermag. Defhalb ift die Mufit benn auch die geiftigfte unter allen Runften, und follte in diesem Sinne noch höher gestellt werben als bie Dichtfunft, welche nur mit bem Berftanbe erkennbare Stimmungen bes Gemuths barzustellen vermag, ba bingegen die Mufit gang unerklärliche Empfindungen und Ahnungen ausbrudt und gleichsam wie eine Universalfprache burch alle Reiten und Boller von ber gangen Welt verstanden wird. Darum fteht fie auch in ihrer Grundidee schon bober als die Malerei, die blok fichtbare Gegen: stände barftellen und nur burch beren geiftreiche Zusammenftellungen auf bas Gemuth bes Beschauers wirten tann, ber noch bazu, soll fich biefer Fall ereignen, auf eben bem Standpuntte ber Cultur fteben muß, auf welchem ber Rünftler selbst bei Schaffung seines Bertes stand; die Dufit bingegen übt ihren Einfluß sowol auf ben roben als gebilbeten Rubörer aus, wenn auch in verschiebenen Graben."

Ist bemgemäß Musit im Allgemeinen wirklich die geistigste aller Künste, so ist Gesang die allergeistigste. Denn hier vermählen sich zwei geistige Künste: Ton= und Dichtkunst; hier verschmelzen Berstand und Gemüth, Wort und Empfindung gleichsam in Eins, das

Wort die Tone erklärend, ber Ton das Wort verklärend.

Gesang ist nun bersenige Zweig bes vielzweigigen Musikgegenstandes, den die Volksschule allein zu pflegen hat. Ist Gesang die allerzgeistigkte Runft, so muß ihm auch geistbildende Araft im hohen Grade inwohnen. So ist es. E. Th. Golhsch sagt davon in seinem Einrichtungs: und Lehrplan sehr treffend: "Auf den Gesangunterricht kann kaum ein zu großer Werth gelegt werden; er gehört zu den Unterrichtsgegenständen, durch welche die Schule am tiefsten, fruchtbarssten und nachhaltigsten auf wahre Volksbildung einwirken kann und soll. Der Gesangunterricht hat darin seinen eigenthümlichen hohen Werth, daß er das innere Leben zu so unmittelbarer sinnlicher Erscheinung bringt, wie es durch Wort und Unterweisung, die stets eine Vermittlung durch's Denken voraussehen, nie geschehen kann. Ohne Gesangbildung kann dem Kinde nur unzureichend ein Verständniß seines innersten Lebens-

b. Biele einfache Apparate kann sich der Lehrer mit geringen Kosten selbst herstellen, ober von Sandwerfern fertigen laffen (Bendel, Bebel, Springbrunnen 2c.).

c. Einige unentbehrliche Apparate find fertig zu taufen, z. B. Thermometer, Barometer, Compaß, Raguetstab u. s. Bu empfehlen sind die physitalischen Apparate fur Boltsschuen, wie sie von den sächs. Lehrern hering und Lucas ju billigen Breifen geltefert werben.

2. Abbilbungen. Biele tann fich ber Lehrer felbft anfertigen. Im Buch:

handel zu haben sind:

Schulte und Grothe, Die Erperimentalphysit. 28 lithogr. Tafeln mit Tert.

C. Bopp, 8 Bandtafeln für Physit. Mit Tert.

II. Literatur.

Cruger, Die Bhufit in ber Bollsichule. Methobit und vollständiger Lebr-

Sehr gut. Dr. C. Banig, Physit für Bollsfchulen. Rach methodifchen Grundfagen.

Berthelt, Raturlehre für Schulen und zum Selbstunterrichte. Desgl. Chemie für Schulen und gum Gelbffunterricht.

Reuling, Brattifche Elementarnaturlebre. Bilfsmittel für ben Lehrer insbefonbere:

Erüger, Schule der Bhyfit.

Stodhardt, Schule ber Chemie.

# Achtes Cavitel.

# Methodit des Gefangunterrichts.

# 1. Wesen und Bedeutung des Gegenftandes im Allgemeinen.

**§**. 198.

"Daß ber Gesang von höchster Bichtigkeit und Bebeutung sei, barüber konnten nur die Fische im Baffer, Die ftumm find, fich zum Streit erheben. Der Berr hat bem Menschen bas Bermögen zu fingen und zu reben gegeben. Rebe und Gefang find zwei febr verschiebene Mittel, baburch Menschen, Gemeinden und Bolfer konnen geistig gehoben und gefördert werben, wenn fie in ber Unwendung zu ihren Rechten tommen. Bas man oft und mit Lust singt, bas bringt tief hinein in Berg und Gemuth, daß es schwerlich so bald wieder herauszubringen ift. Ift etwas so eingegangen, so bedarf es nur einer Erregung von außen, und es werben bie Saiten bes Bergens nach innen angeschlagen, und es tont von Saite zu Saite, bis bas gange Berg voll von Gedanten und Empfinbungen ift, fei es von beiligen ober unheiligen." (Bf. Schlid im Gubb. Schulb. XXIII, 15.)

Gesang ist fürwahr eine hohe, heilige, eine wunderbare Kunst. Um fein Wesen musikalisch zu bestimmen, geben wir zurud auf ben Begriff Musit; benn bas Befen bes Besonbern erhellet am unmittelbarften aus bem Befen feines Allgemeinen.

Musit ist die Runst ber Töne. Diese knappe Erklärung trifft die Sache, wenn dabei nur der Begriff "Runst" gehörig premirt wird. Jede Runst stellt Jdeen des Schönen in sinnlichen Formen dar — die Musit das ideale Gefühls = und Gemüthsleben in Tönen. Demnach ist Musit die Darstellerin des Gemüthslebens mittelft der Töne.

Gesang ift auch Musit — ift Bortrag von poetischen Worten lprifden Ausbrude in Tonen menfclicher Stimme. ift also eine Runft. Aber welch eine Runft! Bon ber Dufit im Allgemeinen fagt G. Schilling (in seinem Universal=Legicon ber Tontunft): "Jebe Stimmung fundigt fich burch eigne, ihr angehörige Tone an, und eben diese Tone erwecken in ben Bergen berer, die fie vernehmen, dieselbe Empfindung, aus welcher fie entstanden find, ohne daß ber Berftand über biefe Birtung Rechenschaft zu geben vermag. Deghalb ift bie Mufit benn auch die geistigfte unter allen Runften, und sollte in diesem Sinne noch höber geftellt werben als bie Dichtkunft, welche nur mit bem Berftanbe erkennbare Stimmungen bes Gemuths barzustellen vermag, ba hingegen die Dufit ganz unerklärliche Empfindungen und Ahnungen ausbrudt und gleichsam wie eine Universalsprache burch alle Beiten und Bölfer von der gangen Welt verstanden wird. Darum steht fie auch in ihrer Grundibee icon bober als bie Malerei, die bloß fichtbare Gegen: ftanbe barftellen und nur burch beren geiftreiche Busammenftellungen auf bas Gemuth bes Beschauers wirten tann, ber noch bazu, foll fich biefer Rall ereignen, auf eben bem Standpuntte ber Gultur fteben muß, auf welchem ber Kunftler selbst bei Schaffung seines Wertes stand; die Musik bingegen übt ihren Ginfluß sowol auf den roben als gebilbeten Buborer aus, wenn auch in verschiebenen Graben."

Ist bemgemäß Musit im Allgemeinen wirklich die geiftigste aller Rünste, so ist Gesang die allergeistigste. Denn hier vermählen sich zwei geistige Rünste: Ton= und Dichttunst; hier verschmelzen Berstand und Gemüth, Wort und Empfindung gleichsam in Eins, das

Bort die Tone erklärend, der Ton das Bort verklärend.

Gesang ist nun berjenige Zweig bes vielzweigigen Musikgegensstandes, den die Bolksschule allein zu pflegen hat. Ist Gesang die allers geistigste Kunft, so muß ihm auch geistbildende Kraft im hohen Grade inwohnen. So ist es. E. Th. Golksch sagt davon in seinem Einrichtungss und Lehrplan sehr treffend: "Auf den Gesangunterricht kann kaum ein zu großer Werth gelegt werden; er gehört zu den Unterrichtsgegenständen, durch welche die Schule am tiefsten, fruchtbarssten und nachhaltigsten auf wahre Bolksbildung einwirken kann und soll. Der Gesangunterricht hat darin seinen eigenthümlichen hohen Werth, daß er das innere Leben zu so unmittelbarer sinnlicher Erscheinung bringt, wie es durch Wort und Unterweisung, die stets eine Vermittlung durch's Denken voraussehen, nie geschehen kann. Ohne Gesangbildung kann dem Kinde nur unzureichend ein Verständniß seines innersten Lebenss

grundes und des tiefsten Geheimnisses jeder Menschenseele, ihres in Gott verborgenen Lebens, eröffnet werden, und würden die Kinder und die künftige kirchliche Gemeine des wichtigsten Mittels zur Darstellung dieses Lebens ermangeln."

#### 2. Padagegisch-praktische Bedeutung des Gesaugunterrichts.

#### §. 199.

Bei allen Culturvölkern galt Musit als eines ber wichtigften Bilbungsmittel, ganz besonders aber ber Gesang\*). Die Methodiker pflegen nun einmal den pädagogischen Werth sedes Elementargegenstandes nach seiner formalen und materialen Bedeutung zu bemessen. So geschehe auch hier. Wir fügen aber zu beiden noch den praktischen, der seiner Wichtigkeit nach sogar obenan zu stellen ist.

- a. Formaler Gewinn. Der Gesang bilbet an seinem Theile insbesondere bas Gehör, das Tongedächtniß, das Gemüth des Kindes. Lassen wir's bei biesen drei Stüden.
- a. Gehörbildung. Die Elemente der Sprache sind die Laute. Wie lange dauert es, dis die Kinder jeden Sprachlaut und jede Laute verbindung lautrichtig und wohltönend aussprechen lernen. Wie geht es aber bei diesem Lernen zu? Man muß ihnen die Laute rein vorsprechen, daß sie sie hören; durch's Ohr in die Seele aufgenommen, werden sie hier nach und nach zu Lautvorstellungen. Je vollfommner die Laute sich in der Seele bilden, desto leichter formen und fügen sich die Sprachorgane, den Laut seinem Klange nach rein zu erzeugen. Was hiebei im Innern der Seele vorgeht, ist die Hauptsache; der hörbare Laut ist nur die Wirkung.

Ganz ebenso ist's nun bei den Tönen. Jeder Ton hat seinen Klang — seine Höhe, Stärke, Klangsarbe. Das Kind muß Töne hören. Der gehörte Ton wird in der Seele des Kindes nach und nach zur Tonsvorstellung. In dem Grade die innere Tonanschauung zur Klarheit und Reise gelangt, in dem Grade gelingt auch das richtige Singen der Töne mittelst der Organe. Wan halte ja auch hier sest, daß, was die Singorgane hervorbringen, durchaus eine Wirkung der Seele ist. Wan spricht zwar von einem musikalischen Gehör, als sei das eine besondere Art; aber das Organ ist auch hier nur Organ: die Seele sast die Töne auf, bildet sie zu Tonvorstellungen, und die Tonvorstellung bewirkt dann erst die Tonerzeugung.

"Leben athme die bilbende Runft, Geift fordt' ich vom Dichter, Aber die Seele fpricht nur Polhhymnia aus." (Schiller.)

<sup>\*)</sup> Wie hoch Plato und Aristoteles die Musik als Bilbungsmittel der Jugend gestellt, darüber siehe: Platon's Erziehungslehre — dargestellt von Dr. Alex. Kapp, S. 98—133.

β. Bilbung bes Tongebächtnisses. Wie die Laute der Sprache, so sind die einzelnen Tone, melodische Tonreihen, Lieder, Chopräle 22. zu merken. Auch hier macht Uebung den Meister. Wie viel Mühe verursacht das Einüben der ersten einsachsten Lieden, und wie rasch lernen Kinder später viel größere und schwierigere Lieder! Die Kraft der Tonauffassung wächst eben durch Uebung. Bildung der Tonauffassung straft ist aber Bildung des musikalischen Gedächtnisses— ist Kräftigung der seelischen Receptivität auf dem Gediete des Tonwesens.

y. Bilbung bes Gemuths. Jebes gut erfundene Lieb, fei es noch fo flein, es hat feinen lyrischen Ausbrud - bringt irgend ein Gefühl in Tonen gur Darftellung. Sanger und Spieler haben ben ihrischen Ausbruck ihrer Tonstücke barzustellen und so, daß jeder gebildete Borer fie gang nachfühlen tonne. Done Empfindung und Ausbrud fingen und spielen gibt roben Gefang - robes Spiel. In ber Dufit spricht Gemuth zu Gemuth — Berg zu Berg. Insbesondere ift aber ber Gefang Sprache bes Bergens. Bas Goethe ben Predigern guruft, gilt auch ben Sangern: "Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werbet nichts erreichen." Rur befeelter Gefang ift Gefang. "Der größte Lehrer ift bas Berg" - fagt ber berühmte Tonmeister Giuseppe Felice Tofi. "Sagt es selbst" — fährt er apostrophisch fort — "ihr besten Sänger, fagt es aus ichulbiger Dankbarkeit, baß ihr feine Schüler feib, fonft waret ihr nicht groß geworben. Wenn bas Berg aus ihm fingt, bann tann fein Sanger fich verstellen ober heuchlen, alsbann bringt nur bie Bahr= beit ben fiegenben Ginbrud berbor."

Aber wie unenblich mannichfaltig find bie Gefühle und Empfindungen in der Bruft des Menschen, die Polyhymnia darzustellen hat! Man bente nur an die fehr verschiedenen Formen des lyrischen Ausbruds auf bem relativ beschränkten Gebiete ber Bolks-, Schul- und geselligen Lieber. Aber auch schon hier hat die Methobe ein weites, weites Feld für Uebung zur Veredlung des Gefühls- und Willenslebens. Aber bas Allerheiligste im menschlichen Gemuth find erft seine religiofen Empfindungen und Gefühle. Religiöser Gesang ift die Macht, die bas Berg ju Gott erhebt und es heiligt für alles Gute. Daber fteht Rufit in innigfter Beziehung zur Religion. Ueber bieg Berhaltniß fagt Arrey v. Dommer in feiner Schrift: "Elemente ber Mufit" alfo: "Je mehr die Religion sich vertiefte, besto emsiger war sie auch beftrebt, mit ber Tontunft sich in Berbindung zu seben. Denn feine ber übrigen Künste vermag gleich dieser rein durch sich die tiefsten, auch dem ernsteften Denten verhüllt bleibenden Mysterien der Gottheit dem ahnenben Gefühl zu vermitteln. Dit geheimnisvoll bas Gefühl beherrschender Macht erregt fie es, mehr als Worte vermögen, jum empfindenden Schauen einer allem Denken unzugänglich bleibenden Unendlichkeit außer und über uns, auf welche wir jedoch von Innen beraus hingewiesen find, bon ber Dr. Sonte, evangel. Schulfunde, 2. Mufl.

wir selbst ein Theil sein muffen, da wir sie sonst zu empfinden und zu glauben nicht fähig wären." (Pädag. Jahresb. v. Lüben, B. 13. S. 399.)

b. Materieller Gewinn. Der Gesang bildet nicht bloß Kräfte ber Seele, er gibt ihr auch Inhalt — materiellen Gewinn. Dahin gehört alles Theoretische bes Elementarcursus. — aus Melodik, Rhythmik, Dynamik; ferner die Choräle und Lieder, die von Rote zu Rote auswendig gelernt werden.

c. Praktischer Gewinn. Grabe ber Gesang ist für's Leben von

so hober Bedeutung.

- a. Zunächst für's kirchliche Leben. Unsere evangelische Jugend soll schon während ihrer Schulzeit, viel mehr noch nach derselben, thätigen Antheil nehmen an den schönen Gottesdiensten des Herrn. Aber auch im Schulleben selbst sollen täglich geistliche Lieber ertönen zur Ehre Gottes und zur Erbauung der jungen Seelen.
- β. Im bürgerlichen und geselligen Leben wie bebeutungsvoll ist da der Bolksgesang! Ein patriotisches Fest, eine gemeinschaftliche Bansberung in der freien Natur, ein Familiensest, gesellige Spiele der fröhzlichen Jugend, Schulseste: was wären sie alle, wenn's dabei an Sang und Klang sehlte! Lieder des Frohsinns erhöhen die Freude, Baterlandselieder die patriotische Begeisterung, Naturlieder die Freude an der Natur, Beschäftigungslieder den frischen Muth zu jeglicher Arbeit.

#### 3. Geschichtliches zur Methodologie des elementaren Gesangunterrichts.

**§. 200.** 

Die apostolische und nachapostolische Kirche war eine singende. (Ephel. 5, 19. Col. 3, 16. Briefe des Plinius an Raiser Trajan. Ambrosius — Gregor der Große.)

In ber mittelalterlichen Rirche sangen nur noch bie Chore; Die

Gemeinden schwiegen.

Die Kirche ber Reformation führte auch in Betreff bes Gesanges zur apostolischen zuruck — sie wurde wieder zur singenden. Wie das deutsche Kirchenlied eine Frucht der Resormation ist, so hat es die Resformation selbst wesentlich gesördert\*). Man sang in Kirche, Schule und

<sup>&</sup>quot;) Löschte sagt in seiner Schrift: Die rel. Bildung der Jugend im 16. Jahrh.: "Die Lieder waren den Protestanten ein unerschütterlich Bollwerk ihres Claubens. ihre Herzenslust, ihr Stolz, ihre Wasse gegen innere und äußere Feinde. Wenn einer evangelischen Gemeinde ein katholischer Prediger ausgedrungen worden, womit wehrte sie ihn ab? Die Gemeine sang: Ein' seste Burg ist unser Gott", sie sang: "Erhalt uns Herr bei deinem Bort", und sang, bis der Feind von dannen wich." Ja: "Andächtiger Gesang — sagt schon St. Ephrem der Syver — kann auch steinerne Herzen in Thränen schmelzen, andächtig singen ist eine Beschäftigung der Engel und ein geistliches Rauchwerk." (Kothe, die Musik in der katholischen Kirche.)

Haus die ev. Lehre in die Herzen hinein. Die deutsche Jugend lernte die geistlichen Lieder durch Hören, Nachsingen und Uebung. Nur in Städten gaben Cantoren besondern Gesangunterricht für Chorschüler, Currendaner u. s. w., aber meist noch ganz unmethodisch. So ging es im Ganzen fort dis herauf auf Bestalozzi. Ohne methodische Sangkünstler war aber das ganze ev. Bolk gleichwol ein singendes!

Merkwürdig: auch ein Bestalozzi dachte lange nicht daran, daß seiner Trias von Bort, Zahl und Form im Ton sich eine vierte Großmacht zugesellen könnte. Da er aber in dem Princip der Anschauung ein absolutes Fundament aller Ersenntniß ausgestellt hatte; so galt es nun, dafür an allen Gegenständen den praktischen Beweis zu liefern, und dieser Bersuch hatte den Fall jener irrigen Trias-Idee zur nothwendigen Folge. Aber erst 1810 erschien die erste "Gesangbildungstehre nach pestalozzischen Grundsähen" — auf Anregung von Pestalozzi bearbeitet von M. Tr. Pseisser und H. G. Mägeli. Dieser erste methodische Lehrzgang ist historisch merkwürdig genug, daß ein näheres Eingehen auf denselben hier wol gerechtsertigt erscheinen dürfte.

Der Pfeiffer Mägeli'iche Lehrgang ist rein synthetisch angelegt — analog der Methode des Lautirens. Die Versaffer legten sich die Frage vor: Welche Uebungen müssen angestellt werden, um das Kind dahin zu bilden, daß es jedes Tonstüd selbstständig und bewußt vom Blatt singen lerne, mit gleicher Sicherheit, als es in seinem Lesebuche jedes Sprachstüd abliest? Um den richtigen Weg zu diesem Ziele aufzussinden, zerlegten sie die Tonstüde analytisch in ihre Elementars Vestandtheile, und verarbeiteten diese dann synthetisch zu instructiven Uedungscursen.

Febes Tonstid hat zunächst Tone von verschiedener Länge und verschiedener Accentuirung; darauf beruht sein Rhythmus. Das Kind sollte daher zunächst lernen, jedes Tonzeichen nach seiner (relativen) Länge oder Dauer zu messen und nach seiner taktischen Betonung zu singen. Dazu erschienen nöthig: methodisch geordnete rhythmische

Uebungen.

In jedem Tonftud kommen ferner Tone von verschiedener Hohe vor. Das Kind sollte auch lernen, jedes Intervall richtig zu messen und sicher zu treffen, mit gleicher Sicherheit, wie es bei jedem Lautzeichen den Lautklang augenblicklich benkt und spricht. Diese Fertigkeit wollte man erzielen durch einen wohlgeordneten methodischen Cursus melosdischer Uebungen.

Rhythmus und Melobie, wie fie in jedem Tonftud innig versbunden find, sollten im Elementarcursus auch wieder verbunden wersben, welches geschahe in sogenannten rhythmisirten melobischen

Uebungen.

Zum guten Bortrag eines Stüdes gehört nicht nur ein gesunder, b. i. reiner, voller, gleichmäßiger Ton, sondern auch, daß dieser hinsichtlich der Stärke, Schwäche, des Zu- und Abnehmens u. s. w. den Regeln bes guten Bortrags entspreche. Die bekanntesten technischen Ausbrücke für diese ästhetischen Tonerzeugungsweisen sind: piano, forto, mozzo forto, crescondo, docroscondo u. s. w. Die Tone gesund hervorzubringen, richtig zu accentuiren und sie dem Charakter des Textes und der Melodie entsprechend singen zu lernen: dazu dienen vornehmlich die Uedungen eines wohlgeordneten dynamischen Cursus.

Der Pfeiffer-Rägeli'sche Cursus ber Elementarübungen zerfiel bemnach in brei Hauptgattungen von Uebungen: in rhythmische, melobische, bynamische. Seine Trias war: Rhythmit, Melobit, Dynamik. Erst nach diesem breisachen Cyclus von Uebungen folgte bas Singen von Liebern — ein praktischer Liebercursus, wieber

inthetisch geordnet - vom Ginfachen gum Busammengesetten.

Noch einmal: Ziel dieser Gesangschule war: bewußtes fertiges Singen nach Noten. Man wollte die im Kinde liegende Tonkraft durch Tonanschauung mittelst der Note in's klare Bewußtsein erheben und zu selbständiger Ausübung befähigen. Jedes Kind sollte jeden seiner geistigen Kraft angemessenen Gesang ebenso sicher absingen lernen, wie es die Lesektücke seines Lesebuches fertig und ausdrucksvoll lesen lernt. Auf diesem Wege sollte jede Gemeine ein großer Sängerchor werden und die Nation in allen ihren Gtiedern eine singende. Aber dieß Ziel war viel zu hoch gesteckt. Der Vergleich mit der Lesekunst hätte diesen Frrthum bald erkennen lassen. Wie viel Leseübungen außerdem daheim; wie wenig Uebungen dagegen in der schon an sich viel schwierigeren Kunst des Notensingens!

Nach Pfeiffer und Nägeli sollte ber Gesangunterricht erst mit 10jäh= rigen Kindern begonnen werben. Warum so spät? Singen die Linder nicht schon vor ihrer Schulzeit? Der Singtrieb erwacht zugleich mit dem Sprachtrieb. Hier also wieder ein Frethum und Mangel jener

pestalozzischen Gesangbildungelehre.

Der Lehrgang von Pfeisser und Rägeli, obwol streng methodisch gestuft, ist vom pädagogischen Standpunkte aus gleichwol naturwidrig; benn er geht in abstracter Beise vom Besondern zum Allgemeisnen, statt umgekehrt. Die endlosen rhythmischen, melodischen, rhythmissirt melodischen, dynamischen Uebungen ließen das Gemüth der Kinder kalt, ähnlich wie weiland die dürren grammatischen Uebungen im Sprachsunterricht. Dazu kamen die Kinder wegen der vielen Elementarübungen erst sehr spät, oft gar nicht zum Liedersingen. Das war wieder ein Mangel dieser Methode. Das Kind lernt sprechen, bevor es nach Schriftzeichen lesen lernt; warum sollte es nicht auch ohne Tonzeichen singen lernen?

Oberschulrath Chr. Ludw. Natorp, ein Nestor unter ben Bädagogen pestalozzischer Schule, der sich um das allgemeine Erziehungs: und Unterzichtswesen große Verdienste erworden, erkannte die mancherlei Wängel der Gesangbildungslehre von Pfeisser und Nägeli und suchte sie zu versbessern. Er gab 1813 heraus:

"Anleitung zur Unterweisung im Singen für Lehrer in Bolksschulen."

Auch Natorp's Lehrgang zerfällt in einen Elementarcursus mit rhythmischen, melobischen und bynamischen Uebungen, und in einen Liebercursus — beibe streng synthetisch geordnet. Der Uebungszund Liebercursus sind aber bei Natorp in sinniger Beise organisch verflochten, nämlich so, daß je nach einer Anzahl rhythmischer, melobischer und dynamischer Uebungen immer Lieber solgen, die aus den in den vorangegangenen Uebungen vorgekommenen Tönen gebisbet waren. Natorp ließ nach Zissern singen, ohne jedoch die Note auszuschließen. Die Liedechen sangen sehr einsach an, und sind gewissermaßen nur Borzübungen. Das erste Beispiel ist dieses:

1 | 3 5 | 5 5 | 8 8 | 8 (Eins brei fünf fünf fünf acht acht acht.)

Je ru sa lem, Je ru sa lem.
Auf Gol ga tha, auf Gol ga tha.

Balb barauf fingen bie Rinber aber ichon:

**1** | 3 5 | 8 5 | 5 5 | 3 5 | 8 5 | 5 3 | 5 5 | 3 800 enbet ist bes Tages Lauf, tomm Ruhe, nimm ben Müben auf.

Je weiter nach vorn in den rhythmischen und melodischen Uebungen, besto ausgebildeter und liedartiger werden die Lieder. Feine Berechnung liegt in diesem Gange; er führt auch viel früher zum Liedsingen als der von Pseisser und Nägeli. Aber immer noch viel zu viel abstracte Uebunsgen, und was die Lieder betrifft, so sangen hier die Kinder jahrelang nur gemachte Lieder. Aus der Tiese des Gemüths entquollene Bolkslieder wurden der Bolkschieden ach diesem Gange auf lange, wo nicht auf immer vorenthalten. Aber noch einmal: der Lehrgang war sinnig ansgelegt und viele Jahre hindurch in ganz Deutschland beliebt.

Bon ben neuern Methobitern haben mehrere wieder die streng synthetische Bahn betreten — in sehr consequenter Durchführung Musitdirector Schelble in seiner "Borschule des Gesanges". Wir lassen aus diesem wohldurchdachten Lehrgange die ersten drei Stusen solgen.

I. Auffassung und Einübung der drei ersten Tone der Tonleiter.
1. Ohne Tact. 2. Im Zweitact. 3. Bezeichnung der Tone mit Fingern. 4. Einsübung der ersten Liebchen. 5. Darstellung der drei Tone durch Noten. 6. Einsübung des Dreitactes. 7. Das Auffassen und Riederschreiben kleiner Melodien.
8. Uebung der Selbstthätigkeit.

II. Einübung ber Tonreihe bis zur Quart. 1. Erweiterung ber Tonfreihe und Unterscheibung ber ganzen und halben Tonftusen. 2. Uebungen und Lieber. 3. Der Biertact. 4. Rotiren fleiner Melodien.

III. Die Tonreihe bis zur Quint. 1. Erweiterung ber Tonreihe und Bersetung ber Tone. 2. Uebungen in den bisherigen Tactarten. 3. Gegliederte Tactarten. (Eintritt der Achtelnote.) 4. Rotiren. 5. Auffassen und Angeben der untern Tone des Dreiklanges (3 4 3 7). U. s. w.

Dieser Lehrgang ist gewiß sehr instructiv, für gehobene Bolksichulen vielleicht ganz praktisch. Rur verlangen wir mit hentschel, daß
in Beit von 4 bis 5 Monaten, wo die Kinder mit den ersten drei Tönen
beschäftigt werden und auch später noch so lange, als das gewonnene
Tonmaterial nicht für wirkliche Bolksweisen ausreicht, neben den
kleinen Melodien, welche aus diesem Material gebildet werden, sie auch
freie, von den Schulübungen unabhängige Lieder singen. "Ich beharre
— sährt Hentschel sort — bei dem Satze, daß von der Zeit an, wo
der Mensch überhaupt singt, er in den Kreis unserer wahren, nicht ge=
machten, sondern gewordenen Lieder eingeführt werden müsse." (Päd.
Jahresb. v. Lüben, B. 12. S. 422 ff.)

Bis jest haben wir nur ftreng synthetische Lehrgänge betrachtet, die sofort mit dem Zeichensingen begannen. Diesen Weg hatten Pfeisser und Nägeli zuerst gezeigt; Bestalozzi's Auctorität hatte ihn sanctionirt. Der Lehrgang selbst war aber, wie schon gesagt, der Hautanlage nach naturwidrig. Weisen wir das nach und führen wir dann andere methodische Wege vor, die den Grundsähen der Elementar Wethode mehr entsprechen dürsten.

Nach Bestalozzi ist Unschauung bas absolute Fundament aller Ertenninis. Bei bem Borte Anschauung bentt man gewöhnlich nur an finnliche Ertenntniggegenstände. Wie lernt aber bas Rind iprechen? wie überhaupt technische Berrichtungen? Gibt es hier nicht eine gang analoge Unmittelbarfeit? Das Rind bort ober fieht eine Sandlung; Die mahrgenommene Sandlung wedt ben Rachahmungs: trieb unmittelbar und fo tommt's jum Rachthun. Go lernt bas Rind seine Muttersprache unmittelbar - burch unermubliches Borfprechen und Reizung zur Rachahmung von Seiten ber Mutter und ber Umgebung. Sollte bas nicht auch für's Singen ber einzige naturgemäße Anfang - bie mahre Elementar= Methobe fein? Die Antwort auf biefe Frage gibt uns Amos Comenius, biefer Seber unter ben Babagogen, ber lange vor Bestalozzi in seiner Didactica magna jene empirifche Thatfache zu einem bibattifchen Grundfat erhoben, wenn er sagt: "Bas zu thun ist, lernt man durch Thun. Die Mechaniker halten ihre Lehrlinge nicht mit Betrachtungen bin, sonbern fie laffen bieselben fich versuchen. Das Schreiben lernt man burch's Schreiben bas Singen burch's Singen."

Prosessor Dr. Fr. B. Lindner in Leipzig war einer ber Ersten, ber das Princip der Unmittelbarkeit, wie es hier Amos Comenius für den Gesang ausgestellt, praktisch zur Anwendung brachte; denn er begann seinen Singcursus mit Gehörsingen. Darüber schrieb er schon 1806 an Bestalozzi selbst:

1. Daß ber Unterricht im Singen mit Uebungen nach dem Gebor beginnen und bann zu bem Singen nach Noten fortschreiten, daß er bemnach in zwei auf-

einander folgende Cursus getheilt werden musse. Der erste Cursus habe zur Aufgabe die Weckung des Tonsinnes, die Bildung des Gehörs und der Stimme, sowie im Tressen der Tone und Tonreihen nach dem Gehör; der zweite gebe die Anleitung zum Singen nach Roten, und zwar so, das die Schüler und Schülerinnen angehalten würden, eine jede melobische und typthmische Uebung, die sie nach dem Gehör vollendet, auch durch Roten darzustellen;

2. daß alle Uebungen erst in C-dur vorzunehmen seien, dann G-dur und so fort nach bem Quintenzirfel;

3. daß zuerst das melodische, dann erst das rhythmische und zulest das dynamische Element geübt werden musse, ohne jedoch diese Uebungen zu sehr zu trennen:

4. daß eine Auswahl von den classischen Liedern von den verschiedensten Componisten, und zwar nach den Dur- und Moltonarten geordnet, den Schülern in die Hand zu geben sei.

Hiermit hatte Dr. Lindner ber peftalozzi'schen Schule vier Jahre vor dem Erscheinen der ersten pestalozzi'schen Gesangbildungslehre den allein richtigen Ausgangspunkt gezeigt; aber vergeblich. Wie in der methodischen Behandlung anderer Gegenstände, so gingen Pestalozzi und seine Freunde Pseisser und Nägeli auch in der Elementar-Wethode des Gesanges weitab vom naturgemäßen Wege.

Rach Dr. Lindner sollte das Gehörsingen etwa dis zum 9., 10. Jahre getrieben werden, dann aber das Notensingen eintreten. In der Praxis bewährte sich das Singen nach dem Gehör vortrefslich, so gut, daß es nicht wenige Schulen ausschließlich trieben. Der verdienstvolle Reinthaler in Ersurt übte nach dem Gehör sogar 3. u. 4ftimmige Gesänge ein. Wie weit man's durch bloßes Gehörsingen bringen kann, zeigen die Blindenchöre, die große Cantaten, Motetten u. s. w. nur nach dem Gehör sernen, und zwar mit staunenswerther Schnelligkeit, wie der Verstzu der Zeit, als er Lehrer in der Dresdner Blindenanstalt war, unmittels bar zu beobachten viel Gelegenheit gehabt.

Der Lehrgang von Pfeiffer und Nägeli war, wie schon bemerkt, in seiner Anlage streng synthetisch, sowol im Uebungs- als im Liebercursus. Natorp's Lehrgang war es ebenso, nur daß dieser Methodiker in seinem Uebungscursus Querdurchschnitte machte und zwischenein den Liebercursus stusenweis einlegte. Beide Lehrgänge begannen aber mit Zeichenstingen.

Lindner unterschied Gehör: und Zeichensingen. Das Gehörssingen bildete bei ihm den Vorcursus und wurde in den Elementarsclassen betrieben. Das Lehrversahren dabei war ganz analytisch. Der Lehrer zerlegte das Lied in Text und Melodie. Der Text wurde zerlegt und strophenweis eingeübt. Nach Einübung des Textes zerlegte man ebenso die Melodie in ihre Perioden und Abschnitte, und übte die Abschnitte einzeln ein. War in einem Abschnitt eine melodische Figur von besonderer Schwierigkeit, so wurde sie herausgehoben und so lange geübt, bis sie ging. Nach alle dem war also der Gang des Gehörsingens in seiner

Dieser Lehrgang ist gewiß sehr instructiv, für gehobene Bolksschulen vielleicht ganz praktisch. Nur verlangen wir mit hentschel, daß
in Zeit von 4 bis 5 Monaten, wo die Kinder mit den ersten drei Tönen
beschäftigt werden und auch später noch so lange, als das gewonnene
Tonmaterial nicht für wirkliche Bolksweisen ausreicht, neben den
kleinen Melodien, welche aus diesem Material gebildet werden, sie auch
freie, von den Schulübungen unabhängige Lieder singen. "Ich beharre
— sährt Hentschel sort — bei dem Satze, daß von der Zeit an, wo
der Mensch überhaupt singt, er in den Kreis unserer wahren, nicht ge=
machten, sondern gewordenen Lieder eingeführt werden müsse." (Päd.
Jahresb. v. Lüben, B. 12. S. 422 ff.)

Bis jett haben wir nur ftreng synthetische Lehrgänge betrachtet, die sofort mit dem Zeichensingen begannen. Diesen Beg hatten Pfeisser und Nägeli zuerst gezeigt; Pestalozzi's Auctorität hatte ihn sanctionirt. Der Lehrgang selbst war aber, wie schon gesagt, der Hauptanlage nach naturwidrig. Beisen wir das nach und führen wir dann andere methodische Bege vor, die den Grundsätzen der Elementar = Methode

mehr entfprechen burften.

Nach Bestalozzi ift Unschauung bas absolute Fundament aller Ertenntnig. Bei bem Borte Anfchauung bentt man gewöhnlich nur an sinnliche Erkenntniggegenstände. Bie lernt aber bas Rind iprechen? wie überhaupt technische Berrichtungen? Gibt es bier nicht eine ganz analoge Unmittelbarteit? Das Rind bort ober fieht eine Sandlung; bie mahrgenommene Sandlung wedt ben Rachahmungs= trieb unmittelbar und so kommt's zum Rachthun. So lernt bas Kind seine Muttersprache unmittelbar — durch unermüdliches Borfprechen und Reizung zur Nachahmung von Seiten ber Mutter und ber Umgebung. Sollte bas nicht auch für's Singen ber einzige naturgemäße Anfang - bie mahre Elementar: Methobe fein? Die Antwort auf diese Frage gibt uns Amos Comenius, biefer Seber unter ben Babagogen, ber lange vor Bestalozzi in seiner Didactica magna jene empirische Thatsache zu einem bibattischen Grundsat erhoben, wenn er fagt: "Bas zu thun ift, lernt man burch Thun. Die Dechaniter halten ihre Lehrlinge nicht mit Betrachtungen bin, sondern sie lassen die= selben sich versuchen. Das Schreiben lernt man durch's Schreiben bas Singen burch's Singen."

Prosessor Dr. Fr. W. Lindner in Leipzig war einer der Ersten, der das Princip der Unmittelbarkeit, wie es hier Amos Comenius für den Gesang aufgestellt, praktisch zur Anwendung brachte; denn er begann seinen Singcursus mit Gehörsingen. Darüber schrieb er schon 1806 an Bestalozzi selbst:

1. Daß der Unterricht im Singen mit Uebungen nach dem Gebor beginnen und dann zu dem Singen nach Roten fortschreiten, daß er demnach in zwei aufeinander folgende Cursus getheilt werden musse. Der erste Cursus habe zur Aufgabe die Wedung des Tonsinnes, die Bildung des Gehörs und der Stimme, sowie im Treffen der Töne und Tonreihen nach dem Gehör; der zweite gebe die Anleitung zum Singen nach Koten, und zwar so, daß die Schüler und Schülerund angehalten würden, eine jede melodische und rhythmische Uebung, die sie nach dem Gehör vollendet, auch durch Roten darzustellen;

- 2. daß alle Uebungen erst in C-dur vorzunehmen seien, dann G-dur und so fort nach bem Quintenzirkel;
- 3. daß zuerst das melodische, dann erst das rhythmische und zulest das dynamische Element gentt werden musse, ohne jedoch diese Uebungen zu sehr zu trennen:
- 4. daß eine Auswahl von den classischen Liedern von den verschiedensten Componisten, und zwar nach den Dur- und Moltonarten geordnet, den Schülern in die Hand zu geben sei.

Hiermit hatte Dr. Lindner ber peftalozzi'schen Schule vier Jahre vor dem Erscheinen der ersten pestalozzi'schen Gesangbildungslehre den allein richtigen Ausgangspunkt gezeigt; aber vergeblich. Wie in der methodischen Behandlung anderer Gegenstände, so gingen Pestalozzi und seine Freunde Pseisser und Nägeli auch in der Elementar-Wethode des Gesanges weitab vom naturgemäßen Wege.

Rach Dr. Lindner sollte das Gehörfingen etwa bis zum 9., 10. Jahre getrieben werden, dann aber das Notenfingen eintreten. In der Praxis bewährte sich das Singen nach dem Gehör vortrefflich, so gut, daß es nicht wenige Schulen ausschließlich trieben. Der verdienstvolle Reinthaler in Ersurt übte nach dem Gehör sogar 3= u. 4ftimmige Gesänge ein. Wie weit man's durch bloßes Gehörfingen bringen kann, zeigen die Blindenchöre, die große Cautaten, Motetten u. s. w. nur nach dem Gehör lernen, und zwar mit staunenswerther Schnelligkeit, wie der Verfzu der Zeit, als er Lehrer in der Dresdner Blindenanstalt war, unmittels dar zu bevbachten viel Gelegenheit gehabt.

Der Lehrgang von Pfeiffer und Nägeli war, wie schon bemerkt, in seiner Anlage streng synthetisch, sowol im Uebungs- als im Liedercursus. Natorp's Lehrgang war es ebenso, nur daß dieser Wethodiker in seinem Uebungscursus Querdurchschnitte machte und zwischenein den Liedercursus stusenweis einlegte. Beide Lehrgänge begannen aber mit Zeichenssingen.

Lindner unterschied Gehör: und Zeichensingen. Das Gehörssingen bildete bei ihm den Vorcursus und wurde in den Elementarsclassen betrieben. Das Lehrversahren dabei war ganz analytisch. Der Lehrer zerlegte das Lied in Text und Melodie. Der Text wurde zerlegt und strophenweis eingeübt. Nach Einübung des Textes zerlegte man ebenso die Melodie in ihre Perioden und Abschnitte, und übte die Abschnitte einzeln ein. War in einem Abschnitt eine melodische Figur von besonderer Schwierigkeit, so wurde sie herausgehoben und so lange geübt, bis sie ging. Nach alle dem war also der Gang des Gehörsingens in seiner

ursprünglichen Form rein analytisch. Sobald aber das Singen nach

Tonzeichen eintrat, ward ber Lehrgang wieber fynthetisch.

Ein Hauptmangel bes Lehrgangs von Pfeiffer und Nägeli war, daß die Kinder sehr spät zum Singen guter Lieder kamen; es war ein "eiser ner" Weg, abstract und kühl. Natorp legte zwar Lieder ein, aber sie waren meist für jede besondere Stufe gemachte.

Der Lindner'sche Gang führte gleich vom Anfang zum frischen, frohlichen Singen guter Kinderlieder; leider hörte mit dem Eintritt des
Beichensingens das Liedersingen auf; denn von nun an war der Uebungscursus auf lange wieder Hauptsache und die Lieder waren abhängig von
dem Lehrgang im Zeichensingen, ähnlich wie bei Natorp. Man erstrebte
damals nun einmal dewußtes Notensingen. Damit mußte es aber
schleppend gehen, weil bei den meisten Kindern, die außer den wenigen
Singstunden der Schule keine andere Musikbildung genossen, jenes Ziel
nicht erreicht werden konnte.

Diese Erwägungen veranlaßten den Verfasser zu Anfang der 40ger Jahre einen Lehrgang für den Gesangunterricht in Volksschulen zu besarbeiten, der jene Mängel vermeiden sollte. Ihm waren folgende Punkte klar:

Das Singen hat sogleich mit Eintritt bes Kindes in die Bolks:

schule zu beginnen.

Der Anfang ift mit Gehörfingen zu machen. Das Singen von Liebern und Choralen ist Hauptsache: aber bieser praktische Cursus ist zu unterstützen durch einen wohlberechneten Uebungscursus.

Die melobischen und rhythmischen Uebungen bes Uebungscursus bienen außerdem zur planmäßigen elementaren Ausbildung ber Stimme, bes Gehörs, bes rhythmischen Gefühls. Auch fie werben nach bem

Gebor eingeübt.

Das Zeichenfingen kann in ber einfachen Bolksschule wegs bleiben, obwol auch hier die Notenschrift nicht ohne allen Werth ift (f. §. 200. 11.); die gehobene bagegen bahnt es in der Mittelclasse an,

läßt es in ber Oberclaffe in ben Borbergrund treten.

Durch bas Zeichensingen soll aber — und bas ist hier ein Hauptpunkt — ber praktische Cursus burchaus nicht unterbrochen werben; vielmehr geht bas Einüben guter Gesänge nach dem Gehör fort bis dahin, wo nach Noten gleich werthvolle Gesänge gesungen werden können, und auch da erachtet man es nicht für eine pädagogische Sünde, durch Bor- und Mitspielen über Steine des Unstoßes hinweg zu helsen. Daß die Kinder einen Schatz classischer Schul- und Volkslieder wirklich singen lernen und zwar gut: das ist und bleibt die Hauptsache; ob das durch Gehörsingen, oder durch wirklich bewußtes Notensingen erreicht werde, hängt von Umständen ab.

Diese und ähnliche Ibeen leiteten, wie gesagt, ben Berfaffer bei

Bearbeitung seines "Praktischen Lehrganges für den Gesangunterricht in Volksschulen". Fände er Muße zu einer Neubearbeitung des nur noch in geringer Angahl von Eremplaren vorhandenen Buchleins, fo murbe fich barin fo Manches anders gestalten. Im Lehrgange felbst findet man bie leitenden Grundfate im Wefentlichen alfo ausammengefakt:

a. Der Unterricht beginnt in ber Unterclasse mit Gebor: und Stimmbildungsübungen. Die Gehörübungen bestehen theils barin, daß das Kind Gesange anhört, theils in besonderen Uebungen, durch die die Tonbildung geübt, bie Tonauffassungstraft gewedt und gestärft werben foll.

b. Gin Liebercurfus von Figuralgefängen und Choralen, nach bem Gebor zu üben, zieht sich in ununterbrochener Folge vom Leichten zum Schweren fort-ichreitenb, durch alle Classen hindurch. In der Oberclasse auch zweistimmige

Lieber nach dem Gehör. Hieraus resultiren folgende padagogische Bortheile:
a. Fast alle Krafte des Kindes, die dem Musikseben bienen, werden so von Ansang an und fortwährend auf die angemessenste Beise angeregt und geübt: das Dhr geschärft, die Stimme gebildet, das Tongedachtniß geftartt, das Gemuth

mit classischen Tonstuden genährt. β. Wir find und bleiben nach biesem Lehrgang bei ber Bahl ber Gesänge frei von jenen beengenden Schranken, die benen gezogen find, welche fich an folche Lieber halten muffen, die fur bie einzelnen Stufen gemacht worben. Der Liebercursus bleibt vom Uebungscursus unabhängig.

y. Alle Rinber tonnen bier mit forttommen.

c. Dit bem Liebercursus verbinden also auch wir einen Uebungs= cursus, bestehend in rhothmischen, melodischen und dynamischen Uebungen, in Unter- und Mittelclaffe nach bem Gebor, in ber Oberclaffe nach Beichen (Roten). Das Zeichensingen treiben wir nur so weit, als es ber hauptsache nach bom Rinbe bewußter Beise geschehen tann.

d. Wenn wir für die gewöhnliche Bollsschule bem Gehörfingen ben Borzug vor dem Beichensingen einräumen; so ist doch unser Lehrgang so angelegt, daß man in einer gehobenen Schule das Singen nach Noten in der Oberclasse in

ben Borbergrund treten laffen fann.

e. Die brei Curfus, in die fich unfer analytisch=funthetischer Lehrgang theilt, find fo angelegt, bag jeder ber beiben untern feinem nachften intenfiv und extensiv zur Grundlage bient - also concentrisch.

Die methodischen Ideen des Verfassers sind von der Kritik aner: kennend beurtheilt worden. Ob und in wie weit andere padagogische Schriftsteller auf bieselben eingegangen, ift bier gleichgultig. Bir führen nur noch zwei Lehrgange an, die mit unserm Lehrgange in verwandt= ichaftlicher Beziehung zu fteben icheinen.

Das erfte Buchlein ift von Bernh. Brahmig und hat ben Titel "Rleine prattifche Gefangsichule, enthaltend die wichtigften Glementarübungen für Gehör: und Stimmbilbung beim Schulgefang-Unterricht". Wenn Bentichel im Bab. Jahresb. fagt: "Brahmig lagt beibe, ben Uebungscurfus und ben Liedercurfus, unabhängig neben einander hingehen, wodurch eben sowol die ftrenge Geschlossenheit des erfteren gesichert wird, wie die bessere Benutung bes andern zur Anbahnung bes Lebensgefanges": fo ericheint auch uns biefe Anlage methobisch völlig naturgemak. Dag wir unsererfeits biefer Scheibung bon Uebungs: und Liebercursus schon vor Decennien principiell bas Wort gerebet und zugleich bargethan haben, wie bei allebem eine organische Berbinbung zwischen beiben möglich und zwedmäßig, bürfte aus obigen Citaten unseres

Lebrganges erhellen.

Thristian Rostiz (Lehrer in Westphalen) behandelt in einem Aussatz der Euterpe von Hentschel (Jahrg. 1863) das Thema: "Das Singen nach Noten in der Bollsschule" — und weist da nach, wie auch die Lehre an das Lied zu knüpsen sei. Er will nämlich, daß auß jedem einzelnen Liede eines wohlgeordneten Liedercursus Melodisches und Rhythmisches herausgehoben und zu einem besondern Uedungscursus methodisch zusammengestellt werde. Es steht so der Uedungscursus in allerengster Beziehung zum Liedercursus und dient diesem von Uedung zu Uedung unmitteldar. Dieser Weg ist ein sinnig angelegter analytischer, oder auch analytischer spricken. (Classificationen mit diesen beiden technischen Ausdrücken behalten immer etwas Schwebendes und Schwanskendes, und sind darum nicht grade hoch anzuschlagen.) Die Wethode von Nostiz ähnelt sehr der neuern Sprachmethode, die die Stosse für ihre grammatischen Belehrungen ganz ebenso aus Lesestüden nimmt.

Jusas. Musiter von Fach, die nicht zugleich Elementarlehrer gewesen oder sind, vieten der Schule oft Lehrgänge, die zwar ihnen selbst sehr praktisch erscheinen, die aber den Grundschen der Elementar-Methode ganz entgegen sind. Bas soll man dazu sagen, wenn man Kindern der Boltsschule zumutzet, sich sür ein gut Theil der Lehren des Generalbasses zu interessiren! Um weitesten ging darin der Seminarlehrer Schärtlich in seiner: "Umsassenen! Am weitesten ging darin der Seminarlehrer Schärtlich in seiner: "Umsassenen Gesangchule sür den Schul- und Privatunterricht". Hier lesen wir wie solgt: "Run wird nach meinem Dafürhalten glüdliches Fortschreiten in der Gesangbildung einzig und allein bedingt durch naturgemäßen Unterricht in der Theorie der Musit. Es würde Unsund, oder absichtliches Herabsehen eines Lehrgegenstandes verrathen, wollte Jemand sagen: Was nützt es, wenn der Zögling eine Leiter dauen, die Abstammung eines Accordes nachweisen oder eine Nodulation beurtheilen kann. Bei wie vielen Gegenständen könnte man fragen: Was nützt dieser Unterricht, wenigstens in diesem Umsange? Nun meine ich, der Unterricht in der Theorie der Musit könne, abgesehen von seiner unbedingten Wichtigkeit für die wahre Gesangbildung, als sormelles Bildungsmittel mit jedem andern Lehrobjecte in die Schanten treten 2c." Schärtlich bemerkt ausdrücklich, daß sich seine ganz auf Generaldaß gedaute Gesangschule selbst in Landstüllich, daß sich seine ganz auf Generaldaß gebaute Gesangschule selbst in Landstüllich, daß sind sein der Bedundbar bewähren werde. Was hat man doch nicht alles für Kinder praktisch und nöthig befunden!

#### 4. Cehrgang für die dreiclasfige Volksschule.

## A. Allgemeine Bebingungen und Bestimmungen.

#### §. 201.

1. Der Gesangunterricht ift obligatorisch, in jeder Classe mit 2 Stuns ben wöchentlich, die in der Unterclasse in 4 halbe zu theilen find.

2. Der Lehrer muß für diesen Gegenftand padagogisch tüchtig, selbst Sanger sein und ein Instrument (Bioline) zur Leitung bes Gesanges rein ipielen können.

- 3. Alle Kinder nehmen am Gesange Theil, doch schone man zart gebaute und frankliche. Die zarten Stimmen der Reinen übertreibe man nicht; daher nicht zu hohe oder zu tiese Töne zu erpressen, auch in Bezug auf Stärke Raß zu halten. Der natürliche Stimmumfang anfänglich  $\overline{d}-\overline{d}$ , oder  $\overline{e}-\overline{e}$ ; die sehr allmähliche Erweiterung gehe unten dis  $\overline{c}$ , oden dis  $\overline{g}$ . Die Kleinen singen Choräle und Lieder dewegter, als ältere Kinder; das tadelu Unkundige als slüchtiges Eilen, es ist aber so natürlich. Mutation kommt dei Schulknaben kaum vor; wo es doch der Fall, ist ein solcher vom Gesang ganz zu dispensiren.
- 4. Gleich von unten auf beftimme man forgfältig, wo die kleinen Sanger Athem holen follen, und wo nicht.

5. Es werbe bem Gesangunterricht ein guter Lehrgang zu Grunde gelegt; benn nirgend ift planloses Ueben und Wählen so vom Uebel als

im Gefangunterricht.

- 6. Wenn man nach Tonzeichen singen läßt, dann wähle man die Rote, nicht die Ziffer. (Notenfingen Ziffersingen. Geschichtliches: über die Natorp'sche Wethode des Ziffersingens siehe dessen: Anleitung zur Unterweisung im Singen für Lehrer in Bollsschulen; über Gaulin= Paris=Cheve'sche Wethode: Bädagog. Jahresbericht B. 12. S. 400ff.)
- 7. Bor allem mähle man überall passende Texte, nämlich kind: lich poetische, keine prosaischen, keine trivialen Reimereien.

Busat. Die Uebungen bes Uebungscursus lätzt man in der Regel auf Laute und Sylben singen. (Bocalisiren — Solmisiren — ut re mi fa so la si.) Wenn man zu diesen Uebungen Worte wählt, dann keine Bibesworte, wie W. Edardt wollte. In seinen "8 Gesangübungen in Form von frommen Liebern" legt er den melodischen Uebungen mit Secunden, Terzen, Quarten, Quinten 2c. Worte aus den Psalmen unter. Gut gemeint, nicht zu billigen. Ebenso halte man untindliche, geschmacklose Texte sern. Wie prosaisch besingt das Kind den eigenen Fleiß mit Worten wie diese:

Deffnet, Brüber, Hand und Herz Weisem Unterricht 2c.

In einem Lehrgang werben 4-9 jährigen Rindern Texte folgender Art geboten:

Sprich, wie man gehörig spricht, Stottre, lisple, schnattre nicht.

Wirb man Reinlichkeit erkennen In bem Hause überall, Dann wirb man auch niemals nennen Deine Wohnung einen Stall.

Die "Theoretisch-praktische Anleitung jum Unterricht im bewußten Singen in den Schulen" — von H. Schmahl enthält 78 Canons auf gereimte Terte, mit welchen die Rinder zugleich das Wichtigste aus der allgemeinen Rusit= lehre lernen sollen; z. B.

Eine Rull fo ganz allein, Wird bie ganze Rote fein.

Strich an eine Rull gemacht, So wird 'ne halb hervorgebracht. Biertelnoten zu erfinden, Mußt bu Buntt mit Strich verbinden.

Zum Accord ber Dominante Rimm auch Quarte, die befannte.

Erinnert bas nicht lebhaft an die Bienrod'ichen Reimverse?

8. Man mable für jebe Claffe nach ben verschiedenen Bedürfniffen bes Lebens wirkliche Normallieber: Kinder-, Ratur-, patriotische, religiöse Lieber. Gesammtzahl für gehobene Schulen mit wöchentlich 2 Singstunden etwa bis 50; davon für Unterclasse 10, für Mittelclasse 15, für Oberclasse 25. Für Unter: und Mittelclasse nur einstimmige, für Oberclasse auch 2= und etliche 3=stimmige.

Busap. Bei dem großen Reichthum guter Bolks- und Schullieder ist die Wahl schwer. Sie geschehe nach bem Hentschel schen Grundsat: "aus bem Guten bas Befite". Rur musikalisch gebildete Badagogem haben zur Bearbeitung berartiger Sammlungen Beruf. Bir besitzen verschiebene, von einzelnen Badagogen ober von Schulcollegien bearbeitete Zusammenstellungen von Normal= liebern für die einzelnen Classen.

Das Brandenburger Schulblatt z. B. bestimmt:

I. Für bie Unterclasse: Beißt du, wie viel Sternlein siehen. Ueb' immer Treu und Reblichseit. In dem tiesen, tiefen Gras. War einst ein Riese Goliath. An einem Fluß, der rauschend schoß. Goldne Abendsonne.

II. Für die Oberclasse: Ich weiß nicht, was soll es bebeuten. Ich bin ein Breuße. Seil bir im Siegertranz. Was ist bes Deutschen Vaterland. Ich hab' mich ergeben. Es ist bestimmt in Gottes Rath. Warum sind ber Thranen. Wie sie so sanft ruhn. Auferstehn, ja auferstehn. O du selige, o du fröhliche. Der beste Freund ist in dem himmel. Bas blafen die Trompeten. Ich hatte einen Rameraben.

Für den Ragolber Schulbezirk in Burtemberg sind officiell beftimmt:

I. Unterclasse: Alles neu. Kudut. Die Abendglode. Weist du, wie viel Sternlein. Goldne Abendsonne. Böglein im hohen. Wallst du leise. Wie lieblich schalt. Alle Sahre wieber. Alle Bogel find. Romm ftiller Abend. Erwacht bom füßen.

II. Mittelclasse. Lobt froh ben Herrn! Beil unserm Ronig! Der Leng ift gesommen. Laue Lufte. Seht, wie die Sanne.

III. Oberclasse. Bas tann iconer fein. Frei von Sorgen. Dir lächelt nun. 3ch hab' mich ergeben. Preisend mit viel. Kennt ihr bas Land. 3ch war Jüngling. Bas ift bes Deutschen Baterland. Im Grab ift Ruh. D bu felige. Berbei, o ihr. Wie fie fo fanft ruhn. Auferftehn.

Ein Colner Normal=Lehrplan bestimmt im Einzelnen wieber andere Lieder; also auch competente Bahler mahlen verschieden. Uebrigens ist festzuhalten, daß bergleichen Zusammenstellungen von Normalliebern in der Regel nur diejenigen Gesänge haben bezeichnen wollen, die in der betreffenden Gegend unbebingt zu lernen find, ohne bag bamit andere gute Lieber haben ausgeichloffen werben follen. Man barf bem einsichtigen Lehrer teine Feffeln anlegen. Much hier gilt: "Den Geift bampfet nicht!"

9. Man mähle ebenso für jebe Classe eine Anzahl Chorale — etwa 10 für die Unterclasse, 15 für die Mittelclasse, 25 für die Oberclasse, also 50 in Summa. Zu jedem Choral wird ein Bers auswendig gelernt, wo thunlich ber erfte aus bem Driginalliebe. Alle Rinder lernen bie Melobie; 2= ober 3-stimmig werben in ber Oberclasse nur etliche Chorale gelernt. Das Choralverzeichniß siehe unter B.

Rusab. Es tann hier in Frage tommen, ob die Chorale rhythmisch ober nicht rhythmisch, oder genauer: ob sie quantitirend rhythmisch (frühere Form) oder aber accentuirend rhythmisch (jetige Chorassorm) einzuüben sind. Siehe hierüber Bab. Jahrb. B. 14, 584 ff. B. 20, 309 ff.

- 10. Jebe Classe foll jeben Gesang, ber einmal gewählt worben, möglichst vollkommen singen lernen, also: ben Tönen nach rein, mit auter Textaussprache, richtigem Athemholen und richtigem Ausbruck.
  - 11. In der Unterclasse werden die Terte in der Schule eingeübt; in ber Mittelclasse haben bie Kinder bie Texte gebruckt, entweber im Lesebuche ober apart; für die Oberclasse manlein Tegtbuch mit Noten. Selbst wenn die Rinder eine geringe Renntnig bes Notenwesens haben, so veranschaulichen sie boch auch ba bas Steigen und Fallen ber Melodie, die Lange und Kurze ber Tone u. f. w.
  - 12. In jeder Classe werden die gelernten Lieder und Chorale flei: Big wieberholt; benn Melobie und Text follen Schat und Gigen= thum für's Leben werben.

## B. Specielle Beftimmungen.

**§**. 202.

#### I. Stiggirter Lehrgang für bie Unterclasse.

Borbemerkung. Die Unterclasse besteht aus 2 Abtheilungen: aus Zu-rückgebliebenen (Abth. 1.), aus Reueingetretenen (Abth. 2.). Beide sind zu beschäftigen — abwechselnb einzeln und zusammen. Abth. 1 hat im ersten Jahrescursus Lieder und Choräle gelernt, aber da natürlich noch unvollkommen. Im zweiten Schuljahr singen sie nun dieselben Gesänge — einen nach dem ans In gibeten Schulust ingen fie nan vereiben Sejange – titten nach sein and bern — noch einmal, nun selbstftandig und je langer je vollkommner. Abig. 2 hört zu, singt aber später mit. Mit Abig. 2 wird ein Eursus Elemenstarübungen zur Bildung der Stimme, des Gehörs, des rhythmischen Gefühls durchgemacht. Abig. 1 wird dadei betheiligt; legtere Abig. nun nun jene Uebungen mustergültig vorsingen, zur Kräftigung der Stimmen und Festshalten des Tones Abth. 2 unterstützen u. s. w. Diese allgemeinen Bemerstungen gelten auch für die Mittels und Oberclasse.

Die Lieber und Chorale werben im Anschluß an bas Kirchen= und Raturjahr geordnet, gestbt und gesungen. Da kommt ja der liebliche Mai! gehört in den Mai; Winter ade! in den Ansang des Frühlings.

Der Curfus ber Unterclaffe gerfällt:

in einen Uebungscurfus, in einen Befangecurfus.

1. Uebungen bes Glementar= Uebungscurfus fiehe bei:

Schütze, Brattischer Lehrgang für ben Gesangunterricht 2c. **S.** 41—46.

Lehmann, Gesangschule, S. 6—10.

2. Gefängecurfus.

a. Lieber. Münfterberg'iche Bolteichullieber — erfte Abtheilung: für die Unterftufe.

b. Chorale.

1. Ach, bleib mit beiner Gnabe.

2. Bach auf, mein Berg.

3. Bor beinen Thron tret' ich hiermit. 4. Herr Jesu Christ, bich zu uns wend.

(Ich dant dir schon durch —.) 5. Lobi Gott, ihr Christen, allzugleich. 6. Gott des Himmels und der Erden.

7. Bom himmel hoch, ba fomm.

8. Liebfter Jefu, wir finb.

9. Mein Gott, ich danke herglich.

10. Lobet ben Herren, den machtigen Ronig.

II. Stizzirter Lehrgang für die Mittelclasse.

Der Cursus ber Mittelclaffe zerfällt:

in einen Uebungecurfus, in einen Gefangecurfus.

1. Nebungen bes Uebungscursus. Schütze, Lehrgang S. 68—90. Lehmann, Gefanglehre S. 13 ff.

2. Gefängecurfus.

a. Chorale (zu ben 10 ber Unterclaffe 15 neue).

Für Beihnacht:

Bassionszeit:

Oftern:

Pfingsten: Dreieinigteitsfest: 1. Gelobet seift bu. 2. Jesu Leiden, Bein und Tod.

3. Jejus, meine Buversicht. 4. Wie schön leuchtet ber Morgenstern.

5. Allein Gott in ber Hoh. 6. Wir glanben all' an einen Gott.

6. Bir glanben all' an einen Got Berschiebenen Inhalts: 7. Aus meines Herzens Grunbe.

8. Nun ruhen alle Balber.

9. Mir nach! fpricht Chriftus. 10. Rach einer Brufung.

11. O daß ich tausend Bungen.

12. Reinen Jesum laß ich nicht.

13. Sei Lob und Ehr'. 14. Was Gott thut, das ift. 15. Run danket alle Gott.

b. Lieber. Münfterberger Bolfsichullieber — zweite Abtheilung — für die Mittelclasse.

III. Stiggirter Lehrgang für bie Oberclasse.

Der Curius ber Oberclaffe gerfällt:

in einen Uebungscurfus, in einen Gefängecurfus.

1. llebungen bes Uebungscurfus: Schüte, Lehrgang S. 94-131.

Lehmann, Gesanglehre S. 23 ff.

Brähmig, Kleine praktische Gesangschule für die Oberclasse - mit Auswahl.

2. Befängecurfus.

a. Chorale (zu ben 10 ber Unterclasse, ben 15 ber Mittelclasse 27 neue).

Für Weihnacht: 1. Wie soll ich dich empfangen.

2. Run freut euch, lieben Chriften gemein.

Bassion:

3. Herzliebster Jesu, was haft. 4. D Haupt voll Blut und. 5. Christe, du Lamm Gottes. 6. D' Lamm Gottes, unschulbig. 7. Erschienen ift der herrliche Tag.

Oftern:

8. Bachet auf, ruft uns.

Pfingften: Reformation:

9. Run bitten wir ben beil'gen Beift. 10. Gin fefte Burg ift.

Abendmahl: Insgemein:

11. Schmilde bich, o liebe Seele. 12. Dir, bir, Jehovah, will ich. 13. Freu dich sehr, o meine Seele. 14. Run sich der Lag geendet.

15. Berbe munter, mein Gemuthe. 16. D Gott, bu frommer Gott. 17. Wer nur ben lieben Gott (a-moll).

18. Ich weiß, mein Gott, daß. 19. Kommt, Menschenkinder, rühmt. 20. Sollt ich meinem Gott nicht fingen. 21. Wie wohl ift mir, o Freund.

22. Eins ift noth, ach Herr. 23. Straf mich nicht in beinem Born. 24. Serr, wie bu willst, so schid's. 25. Alle Menschen muffen sterben. 26. Run lagt uns ben Leib begraben.

27. Auferstehn, ja auferstehn.

b. Lieber. Münfterberger Bolksschullieber - britte Abtheilung: für die Oberclasse.

c. Liturgische Chore für Rirche und Schule — Die firchlichen Responsorien; bas Amen 2c.

#### 5. Literatur.

#### §. 203.

I. Lehrbücher. Schute, Lehmann, Brahmig icon genannt; außer: dem werden genannt und empfohlen:

E. Richter, Anweisung jum Gesangunterricht in ber Boltsichule. Benebict Bibmann, Elementar- Cursus ber Gesanglehre nach einer rationellen Methode.

Derfelbe, Borbereitungscurfus für ben Befang-Unterricht.

Fr. Bish. Sering, Der Elementar-Gesangunterricht. Rudolph Lange, Binke für Gesanglehrer in Bolksschulen.

Siehe auch noch

hentichel, Euterpe. Jahrg. 1871. Ro. 2. hier ein Lehrplan für, ben Befangunterricht in einer vierclaffigen Schule.

D. H. Engel, Der Schulgefang, feine guten und ichablichen Erziehungs:

einfluffe und zeitgemage Reform. 1870. Man lefe und - bebergige! Gebr zu empfehlen.

II. Liederbücher. Münsterberger Sammlung — schon genannt.

Außerdem werden genannt und empfohlen: Hentscheft, Liederhain. 2 hefte. à 11/, Sgr. Erf, Liederfranz. 3 hefte. à 4, 5, 6 Rgr. Derfelbe, Kindergärtigen 8 Rgr. und: Singvöglein, 2 hefte, à 1 Rgr.

Sechs Bucher beutscher Lieber, à 1 Rgr.

Bidmann, Lieber für Schule und Leben. 3 hefte. à 2, 3, 4½ Rgr. Brahmig, Lieberstrauß. 3 hefte.
Binter, Bolkslieberbuch. 2 hefte. à 3 Rgr.
B. Reichardt, Schullieber, 2 hefte, à 2½ Rgr.
Derselbe, 36 breistimmige Gesänge für Oberclassen gehobener Bürger=schulen. 4 Rgr. Bon der Kritik sehr gut empfohlen.
Sinkerhusch 100 Rolksmelodien und 20 Choosele

Fin sterbusch, 100 Bolksmelodien und 80 Chorale. Liederbuch für die städtischen Schulen zu Chemnis — von dem padag. Berein daselbst. 3 Hefte mit 160 Liedern, zu 2, 4, 4 Agr.

## Meuntes Cavitel.

## Methodit des Shreibunterrichts.

## Einleitung.

§. 204.

Wir tommen in unserer speciellen Methobit nun zu ben sogenannten technischen Gegenftanben. Es find beren brei: bas Schreiben, bas Reichnen, bas Turnen. Das Schreiben ftellen wir feiner prattischen Bichtigkeit wegen obenan. Reichnen und Turnen haben alle Ausficht, in Balbe obligatorifche Gegenstände zu werben. Die Methobit muß ba natürlich erst praktische Erfahrungen sammeln, bevor sie endgültige Lehrgange aufftellen fann. Indeg laffen fich über lettere Gegenftanbe auch ichon jest principielle Grundlinien geben.

Was nun die im gegenwärtigen Capitel zu behandelnde Methobit bes Schreibens anlangt, fo werben wir ba erft bie Bebeutung bes Schreibens im Allgemeinen, bann feine Aufgabe in ber Boltsschule, und feine Lehrweisen besprechen, barauf einen flizzirten Lehrgang geben, woran fich ein furges Berzeichniß ber einschlagenben Literatur und ber wichtig=

ften Lehrmittel ichließen wirb.

## 1. Bedeutung der Schreibekunft im Allgemeinen.

**§**. 205.

Die Erfindung der Buchstabenschrift ift ein wunderbares Erzeugniß menschlichen Scharffinnes. Durch fie wird bie borbare Rebe in eine fichtbare vermanbelt, ber flüchtige Gebante vertorpert und fo ber Berganglichteit entriffen. Die Erfindung felbft erscheint uns jest sehr einfach. Man hatte ja nur bas Wort in seine Grundelemente zu zerlegen, für jeben Sprachlaut ein bestimmtes Zeichen zu wählen, und bie Sache war gethan. Sobalb biese Zeichen bei einem Bolke conventionell wurden, waren sie auch Mittel gegenseitiger Gedankenmittheilung. Denn bie Schrift ist die sichtbare Darstellung der Rede vermittelst

conventioneller Lautzeichen.

So raich ift aber jene Erfindung boch nicht zu Stande gekommen. Die erften Anfänge ber fichtbaren Darftellung von Borftellungen und Gebanten geschaben wol in Bilbern und Symbolen, aus benen allmählich die Sierogluphenschrift ber Egypter bervorgegangen, burch die man das Andenten mertwürdiger Bersonen und Begebenheiten ber Rachwelt aufbewahren wollte. Die Sylben : und Borterichrift ber oftafiatischen Boller, bie noch jest Borter und Sage burch einzelne Figuren fdriftlich barftellen, ift ebenfalls eine Art Bilberfdrift. Die Buchftabenfdrift ftellt aber nicht bie Borftellung ober Sache bar, fonbern bie Laute ber Rebe in Reichen ober Buchftaben. Rach ber gewöhn= lichen Annahme haben die Phonizier die Buchstabenschrift erfunden. Bon ben Phoniziern foll fie burch Rabmus zu ben Griechen, von biefen zu ben Romern gefommen sein. Der Ursprung ber Buchstabenschrift geht jebenfalls in's graueste Alterthum jurud; bas Bo und bas Bann biefer hochwichtigen Erfindung bat auch die scharffinnigfte historische Forschung noch nicht zu finden bermocht.

"Eine so großartige Erfindung, wie die Buchftabenschrift, beutet auf ein ebenfo großes und tiefgefühltes Bedürfniß bin, Ramen, Bahlen und Gedanten fichtbar barguftellen. Richt nur mar für ben Berkehr mit ben entfernten Beitgenoffen, wie mit ber Nachwelt tein angemeffeneres Mittel möglich, fonbern auch ber innere geheime Bilbungsbrang bes menfchlichen Geiftes ichuf fich biefes Mittel gur allgemeinen menschlichen Bilbung. Das Schreiben bebingt bas Lefen ber Schrift, und mit bem Lefen mar bie Bahn ju aller weitern geiftigen Bilbung geöffnet. Insbesonbere aber ift bas Schreiben Bebingung ber Geschichte eines Boltes; benn ber geschriebene Buchftabe bleibt, mahrend bie mündliche Tradition unversehens sich zur Sage und Mythe gestaltet. Nur bie Bölfer, welche schreiben und lesen, und bamit eine eigentliche Geschichte haben, find in Bahrheit Culturvöller, mabrend bie bes Schreibens und Lesens untundigen Bolter im Ruftande ber Rindheit und Rohbeit fich befinden; benn fie entbehren außer ber Geschichte die Pflege ber Biffenschaft und ber geiftigen Bilbung überhaupt, welche burch bas Schreiben bedingt ift, so bag man zu sagen versucht ift, die Menscheit fei erft mittelft bes Schreibens auf Die geiftige Bobe getommen, auf welcher fie jest fteht, besonders wenn man bebentt, bag bas Schreiben ber Borläufer und bie Mutter ber Buchbrudertunft, biefes wichtigsten Mittels ber Cultur ber neuen Beit, gewesen."\*)

<sup>\*)</sup> Stodniager in Schmid's Encyclopabie bes gesammt. Erg. und Unterrichtswesens.

Dr. Souse, evangel. Schultunbe. 2. Muft.

Ist bas Schreiben für die geistige Cultur ber Menscheit von so großer Bedeutung gewesen, so hat es eine gleich hohe Wichtigkeit für die geistige Bildung jedes Einzelnen im Bolt — es ist ein unschätbares Bildungsmittel bes jugenblichen Geistes. Noch einmal hier das Wort Herber's: "Man muß sich im Schreiben üben, wenn man richtig sprechen, genau lesen und hören will, der Griffel schärft den Verstand, er berichtigt die Sprache, er entwickelt Ideen, er macht die Seele wunderbarer Weise thätig."

Im weitern Sinne umfaßt bas Schreiben ber Schule breierlei Uebungen: bas rein technische Schreiben, also bie Darftellung ber Buchftaben und Worte in gefälliger Schrift, bas Richtigschreiben und bas Auffahichreiben ober bie berftanbige ichriftliche Darftellung ber Bebanten. In gegenwärtigem Capitel hanbeln wir nur bon bem Schreiben an fich als einer wichtigen technischen Fertigkeit. Das Schreiben ift unfern Schulen gang unentbehrlich; benn es bient nicht nur andern fprachlichen Zweigen, sondern auch jedem andern Lehrgegenstande, bei bem Conceptionen und Ausarbeitungen vortommen. Es ift aber insbesondere eine für's Leben unentbehrliche Fertigfeit - jedem Burger nöthig gur Ausübung feiner burgerlichen Bflichten und jum Genuffe feiner burgerlichen Rechte. Dieg ber materielle Werth unseres Gegenftanbes, ber ben formellen überwiegt. Der formelle Rugen bes Schreibens ift biefer: es übt Auge und Sand, bilbet ben Sinn für bas Regelmäßige und Boblgefällige, auch forbert es bei guter methobischer Betreibung bie Sittlichkeit, jeboch nur mittelbar.

Busah. Wenn ein Bolt in dem Grade ein gebildetes ift, als es in allen seinen Gliedern ein Lesendes und schreibendes ift: dann steht Deutschland, insbesondere das protestantische, in seiner allgemeinen Cultur unter den europäischen Bölkern obenan. Jüngste statisstische Berichte haben sestgesellt, daß in England von 100 Männern 23, von 100 Frauen 32, in Frankreich von 100 Männern 26, von 100 Frauen 42 nicht einmal ihren Namen haben schreiben können. In Italien, wo das Bolt vom Clerus absichtlich in Unwissenheit gehalten worden, bestand bis nahe der dreißiger Jahre ein piemontesisches Gesetz, welches das Ersernen von Lesen und Schreiben nur denen gestattete, die im Besig eines Berswögens von wenigstens 2000 Lire waren. Auch jeht noch können dort 77 Procent der italienischen Bevölkerung weder lesen noch schreiben. In Spanien ist das Bershältniß noch ungünstiger; dort können von 16 Willionen Bewohnern 13 Willionen (81 Procent) nicht schreiben.

#### 2. Aufgabe des elementaren Schreibunterrichts.

§. 206.

Die Volksschule hat nicht die Aufgabe, eigentliche Schönschreiber, wirkliche Kalligraphen zu bilden; man muß sehr zufrieden sein, wenn die Kinder die deutsche Turrentschrift und die sogenannte englische oder lateinische Schrift, nebst Biffern und Interpunktionszeichen, deutlich und regelmäßig schreiben lernen. Für uns besagt das Wort "Regelsmäßigkeit" alles, was wir in Bezug auf das Schönschreiben der Schule

wünschen. Bur Regelmäßigkeit gehört aber viel. Stodmaper rechnet bazu a. a. D. folgende Stude: "Jeber Buchstabe muß a. vollstanbig und rein ausgeführt werben; es barf also nicht ber fleinste Theil besfelben, namentlich tein Haarstrich fehlen; aber es ift auch teine Buthat zu gestatten, feine Bergierung, tein Bogen noch Schnörkel. b. Die Grund = ftriche und Saarstriche muffen fich in ber Starte wohl unterscheiben, jene wenigstens boppelt fo ftart als biefe. c. Die Bobe ober Lange ber Buchftaben muß in richtigem Berhaltnig fein, ein turger Buchftabe burchweg so hoch als ber andere, ein langer ebenso lang als ber andere. d. Die Richtung ber Grunbstriche muß burchaus bie gleiche fein, babei weber zu aufrecht noch zu liegenb; ber Bintel also, ben ber auf ber magerechten Sulfalinie ftebenbe Grundstrich nach rechts bilbet, muß ein spiger fein - nach Beinrigs von 550. o. Bur Regelmäßigfeit ber Schrift gebort auch, daß die Grundstriche in einem Borte gleich weit von einander entfernt find. f. Die Schleifen, sowol die Rundschleifen als die Langichleifen, muffen rein ausgeführt fein, fo bag bie Striche nicht zusammenfliegen, bag fie nicht zu weit noch zu enge find, eine Runbschleife so weit als die andere, eine Langschleife, die ihrer Ratur nach weiter als die Rundschleife sein soll, ebenfalls so weit als die andere. Ebendieß gilt von ben Ovalen bei ben Majusteln und in ber lateinischen Schrift. g. Sammtliche Buchftaben eines Bortes muffen gufammenhangen. h. Zwischen ben einzelnen Bortern aber muß ein Zwischenraum fein i. Endlich follen bie Buchftaben verschiebener Linien, namentlich bie Längen, die rechte Entfernung von einander haben; die unten langen der oberen, und die oben langen ber untern Linie sollen nicht in einander übergreifen, noch zu weit bon einander abstehen, sondern wenn sie einander nabe tommen, ben Raum einer Linie zwischen fich frei laffen."

Nach biesen Bestimmungen vermag man zu beurtheilen, ob eine Schriftart wirklich regelmäßig sei. Wir fügen zu einzelnen Bunkten noch

einige Bemertungen.

Bu c. bemerken wir, daß die Schreibmeister die Grundhöhe zur Gesammthöhe verschieden bestimmen, nämlich etliche: 1 zu 5, andere: 1 zu 6, noch andere: 1 zu 7. Das Berhältniß von 1 zu 7 wird für die Schule

jest fast allgemein als bas burchaus normale angenommen.

Bu d. In der geschichtlichen Entwicklung der deutschen Eurrentschrift bildet die Richtung der Buchstaben ein wichtiges Moment. Bei Roßsberg standen die Buchstaben im rechten Winkel, bei Zumpe neigten sie sich nach rechts in einem Winkel von c. 60°, bei Heinrigs stehen sie in einem Winkel von 55°, bei andern neigen sie sogar bis 50° u. 45°.

Bu h. Benge will, daß auch zwischen ben einzelnen Buch-

staben jedes einzelnen Wortes ein Abstand bestehe.

Man unterscheibet verschiebene Schriftgattungen: Current=, Latein= ober Cursiv= und Canzlei=Schrift; weiter bei jeber Schriftgattung ver=

schiebene Schriftarten ober Ducte. Für die gewöhnliche Bolksschule gehören nur zwei Schriftarten: die deutsche Currentschrift und die lateinische Schrift. Die Currentschrift hat verschiedene Ducte, als: den sächsischen Ductus in verschiedenen Formen (Roßberg, Zumpe, Zschille), den abgerundeten — flüchtigen, preußischen — (Hein=rigs). Der letztere ist an sich leichter und schneller zu schreiben als die vorgenannten, darum für das Geschäftsleben der bequemere und vortheilschaftere. Er ist fast in ganz Deutschland der herrschende, daher auch in der Bolksschule zu schreiben.

Fractur= und Cangleischrift gehören in die Bolfsschule nicht.

#### 3. Cehrweisen des Schreibunterrichts.

#### §. 207.

Bei bem Schreiben kommen eigentlich nur zwei Methoben in Betracht: die alte Copirmethobe und die Taktschreibmethobe.

1. Die Copirmethobe. a. Sie ordnete die Buchstaben in genetischer Folge, so daß da in Gruppen auseinander folgten: Grund-, Hoch-, Tief- und Langbuchstaben, die einzelnen Buchstaben jeder Gruppe wieder vom Leichten zum Schweren geordnet.

b. Borübung en bereiteten bas Buchftabenschreiben por. Bir haben

biese Art von Uebungen schon bei ben Leselehrarten besprochen.

c. Der zu schreibenbe Buchstabe wurde an der Wandtafel angeschrieben, die Entstehung von den Kindern geschauet, die Bestandtheile vom Lehrer erklärt, die Beschreibung von den Kindern wiederholt. So versuhren wenigstens gute Schreiblehrer.

d. Später gab man lithographische Borlagen zum Rach=

ichreiben, erft einzeilige, fpater zwei-, brei- und mehrzeilige.

e. Gute Schreiblehrer controlirten während ber Stunde den Fleiß jedes Schülers, corrigirten auch Fehler, soweit es die Zeit immer gesstattete.

Die Copirmethobe ist von der neuern Pädagogik, wenigstens für die untern Classen der Bolksschule, aufgegeben. Man fand an ihr Folgendes zu tadeln:

a. Jeber Schüler bilbet bei ihr — so zu sagen — seine eigne Abstheilung, beren es in ber Classe so viele gibt, als sie Schüler zählt.

b. Daburch werben die Correcturen erschwert; benn bei 60 bis 80 Kindern kann sich auch der treueste Lehrer mit dem einzelnen Kinde nicht einmal eine Minute beschäftigen. Bei dem lässigen Lehrer aber werden die meisten Kinder rein mechanisch üben.

Um die Aneignung der richtigen Buchstabenformen einer bestimmten Schreibart bei Kindern möglichst zu förbern, sann auch jene alte Schule auf verschiedene Hulfen. Wir erwähnen da zuerst das sogenannte "Borsbleien". Man schrieb nämlich jedem Kinde die Buchstaben oder Wörter

mit Bleiftift vor und ließ bas Borgeschriebene mit Tinte überschreis Diese methodische Beise raubte aber bem Lehrer gar zu viel Reit. weßhalb man fie aufgab. Dafür ließ man Schreibebucher anfertigen, in benen oben die Boridrift ichwarz ftand, auf ben folgenden Linien biefelbe Borfchrift mit blaffer farbiger Tinte zum Ueberfchreiben burch ben Schuler, unten endlich leere Linien gur freien und felbftständigen Darftellung ber Borichrift. Es hat biefe Beife, bei allem Mechanismus, etwas Instructives. Es wird verfichert, bag nach biefer methobischen Beise in Frankreich gute Resultate erzielt werben.

2. Die Tattidreibmethobe. Sie beißt auch "Ameritanische Schreibmethobe", nicht als ware sie in Amerika erfunden, sondern weil fie bort zuerst Eingang gefunden und von da durch reisende Schreiblehrer zuerst bei uns befannt worden. Man nennt zwei Erfinder: ben Frangosen Muboper und ben Englander Caftair. Man ichreibt ihre Erfinbung jest fast allgemein bem Auboner gu. Die begten Schreiblehrer haben bie Borxuglichkeit dieser Methobe anerkannt und ihre Ginführung in ben Schulen warm empfohlen und geforbert. Bir nennen nur Afchille in Dresben,

Nabeli in Stuttgart, Reff in Beibelberg, Lövenhi in Befth.

Die wichtigfte Gigenthumlichkeit bezeichnet ichon ber Rame: Zatt = schreiben: es wird nach ihr im Tatt, also in gemessenen Reiten — auf Commando - gefdrieben. Die Methobe zerlegt jeben Buchftaben in seine wesentlichen Bestandtheile, benennt biese Bestandtheile und bestimmt jebem Theile eine bestimmte Zeit, binnen welcher er ansgeführt werben muß. Bei ben Beftandtheilen ber Buchstaben unterscheiben Manche folche. bei benen ber Schreibenbe etwas verweilt, die er mit Rachbruck ausführt und bie auch für bas Auge ber eigentliche Stamm find, und in folde. über die der Schreibende flüchtig hinweggeht (Haarstriche), welche die Grundstriche vorbereiten und verbinden.

Das taktmäßige Rählen und Commandiren wird verschieden ausgeführt. Rabeli und Bedmann gablen blog bie ftarten Buge; andere auch bei Haarstrichen. Schon führt alle Buchstaben auf zwei Zeiten gurud; andere unterscheiben schon bei bem i vier Beiten, nämlich: auf, ab, auf, Buntt! ober: 1. 2. 3. 4! Sie geben bei gusammengesetten Buchstaben, bei Wörtern u. f. w. bis zu 10 und mehr Zeiten. merten ift, daß in ber Unterclaffe, alfo bei ben Anfangern im Schreiben, möglichst jeber Bestandtheil zu commandiren ift, und zwar burch turge, wo möglich nur einsplbige, charafteriftische Borter, 3. B. bei i: auf, ab. auf, Buntt! o: auf, Bogen, Buntt! bei I: langer Aufftrich, L-Bogen! So in Classe III. Dagegen werben in Classe II nur noch die Hauptbestandtheile ber Buchstaben gezählt ober commanbirt. Denn es foll bas Taktiren mit Claffe II aufhören. Bie angehende Mufitschüler anfangs bei jebem Tonftud laut tattiren, um im Tatte zu bleiben, mabrend fie mit ber Beit taktmäßig spielen lernen, ohne auch nur noch an ben Takt ju benten: fo geht es ahnlich beim Tattichreiben. Bulest ichreiben die Rinder aans unbewußt alles im Tafte.

Besonders wichtig bei der Taktschreibmethode ist weiter, wie sie ben Berstand in's Interesse zieht. Das Kind lernt bei jedem Buchstaben jeden Buchstabentheil kennen und benennen. Beim Schreiben selbst hört es diese Theile wieder benennen, oder benennt sie selbst mit. So erzielt man eine bewußte Schreibthätigkeit, und das um so sicherer, je mehr der Gang im Schreiben instructiv angelegt ist. Man beginnt mit wohlsberechneten Borübungen, ordnet die Buchstaben selbst nach der Regel "vom Einsachen zum Zusammengesehten", "vom Leichten zum Schweren", in streng genetischer Folge und außerdem in verwandtschaftlichen Gruppen, wodurch das Merken der Einzelbeschreibungen sehr unterstützt wird.

Das Tattichreiben bient ferner in eminenter Beise ber Disciplin, ba es seinem Wesen nach auch nicht die geringste Willfür des Einzelnen bulben fann. Es nimmt ben Willen in scharfe Rucht. Wir rechnen bas mit zu ben großen Borgugen biefer Methobe. Indem hier ber Lehrer Alles commandirt, was von den Kindern gethan werden foll: das Auflegen ber Schiefertafel und bas Abwischen berselben, bas Anfassen bes Stiftes und bas Ablegen besfelben, bas Auflegen bes Schreibebuches, bas Anfaffen ber Feber, bas Eintauchen ber Feber, bie Beschreibung ber Buchstaben= theile, bas Tattiren, bas Paufiren, bas Schreiben in ber Luft, bas Schreiben bes Buchftabens auf ber Schiefertafel ober im Buche, ebenfo auch die gange Haltung bes Rörpers, ber Sanbe, ber Finger: indem er bas Alles commandirt und bis auf's Rleinste eine gleichmäßige Ausfüh= rung von jedem Rinde forbert, tommt ein Rug in die Schreibstunde, ber gegen ben Schlenbrian ber leiber noch oft vortommenben mechanischen Copirmethobe in schneibenbstem Contraft fteht. Der Ginzelunterricht ber Copirmethobe bort bier auf, und ift nun Maffe= ober Claffenunter= richt worben, nämlich in bem Sinne, bag jebes Rind ber Claffe von Anfang ber Stunde bis jum Enbe gleichen Unterricht genießt; benn mas ber Lehrer einem Rinde fagt, fagt er allen; mas er bon einem Rinde schreiben läßt, schreiben alle. Gin nicht boch genug zu veranschlagender Borgug ber Tattichreibmethobe ift noch ber, baß bei ihrer Anwendung jede Correctur für die ganze Classe gleich lehrreich und nupbar gemacht wirb.

Freilich macht biese Methode große Ansorberungen an den Schreibelehrer. Er nuß vor allem ein guter Schreiber sein; benn der Gebrauch der Borlegeblätter sällt beim Taktschreiben weg, wenigstens in der Unters und der Mittelclasse. Sodann muß er der Methode und des Lehrganges völlig mächtig, in der Stunde aber sehr rührig sein. Die Taktschreibestunde nimmt den Geist, insbesondere aber die ganze Kraft des Lehrers so sehr in Anspruch, wie kaum eine andere. Diese Anstrengungen scheuen leider viele Lehrer, und dem ist es wesentlich mit zuzuschreiben, daß das Taktschreiben noch in so wenig Schulen Eingang gefunden. Die Bortheile der neuen Methode sind aber so bedeutend, daß man wünschen muß, die Schulbehörden möchten auf dem Wege der Versordnung die Taktschreibmethode allgemein einführen. Wenn man sich

gang in bas Besen ber Tattichreibmethobe bineinbenkt und bagu fich bie prattifchen Erfolge tuchtiger Schreiblehrer vergegenwärtigt, bann begreift fich die Begeifterung ber begten Schreiblehrer für diese Methobe. In ber Sauptfache ift gewiß zu unterschreiben, mas 3. B. Schone zur Empfehlung biefer Methobe Rühmliches fagt. "Gefet und Ordnung burchbringen alle, auch die unscheinbarften Berrichtungen beim Tattidreiben. Alles geht nach bem Tatte, bas Burechtsegen, bas Greifen nach bem Stifte, bas Ansegen, Die Production ber Schreibformen, bas Baufiren. bas Absehen, bas Weglegen bes Stiftes, die Reinigung ber Tafel u. f. m. Das ichulmäßige Sigen thut auf ber einen Seite Zwang an, gibt aber auf ber anbern eine gute Haltung und erhöht bie Leichtigkeit im Schreiben. Auge, Dhr, Sand, Arm, ber gange Rorper mit fammt bem Geifte wird in Rucht genommen. Ordnung ift die Losung, weil ohne sie theils die einzelne theils die gesammte Schreibmaschine in's Stoden tommen und große Störungen anrichten wurde. Die hummeln wie bie Schlafmüten kommen hier in die rechte Schere. Alles ist gespannt, rührig, gleichmäßig beschäftigt und wie von einem Beifte befeelt, weil es ein Befet ift, bas alle feffelt und mit fich fortreißt. Dabei merkt man aber ben Rinbern teine Berbroffenheit an; vielmehr ftrahlt Freude in ihren Gefichtern. Rebes hat seine Luft an ber übereinstimmenben Thätigkeit wie an mili= tärischen Erercitien. Die Schule hat offenbar in keiner Unterrichtsstunde ein solches allseitig ftreng geregeltes Leben wie in ben Taktschreibstunden. Da kann keiner plaubern ober bas Maul aufsperren, jest heißt es: Alle wie einer und einer wie alle. Absolute Gleichheit bor bem Geset finbet hier ftatt; keinem gestattet sein Rechtsgefühl, sich bemselben zu entziehen. und biefes beift einfach: "eins - zwei, eins - zwei." Auch ber Sart= nädigste wird sich bem Gesetz fügen und von ber Daffe mit fortgeriffen werben. Jest hat keiner seinen eignen Willen, er heiße benn: "eins zwei." Es tann nicht fehlen, daß eine fo punktliche und ftrenge Gewöhnung einen gunstigen Einfluß auf die Schulzucht überhaupt ausüben muß."

## 4. Skizzirter Cehrgang für's Taktschreiben.

§. 208.

Im ersten Schuljahre schreiben die Kinder auf der Schiesertasel, in die für die Grund-, Hoch- und Tiesbuchstaben Linien eingeritzt sind; im zweiten Schuljahr wird in's Schreibebuch geschrieben. Auch hier Linien für die Grund-, Hoch- und Tiesbuchstaben, und außerdem noch Richtungs- linien, am besten bloß einpunktirte, wie sie Henze hat. Der Lehrer hat für seine Kinder eine passende Schulseber zu erwählen und zu besorgen.

Hauptsache ist nun aber ber Lehrgang selbst. Für die dreiclassige Seminarschule zu Walbenburg (Sachsen) hat der Seminarschreiblehrer einen sehr instructiven Gang entworfen, den wir in den Hauptzügen hier folgen lassen. In welche Bestandtheile jeder Buchstabe zu zerlegen, wie

biese Theile einzeln zu üben, zu benennen: bas können wir freilich hier speciell nicht ausstühren. Jede Uebung hat aber ihren Namen, ihre Besichreibung; bei jeder werden kurze Schreibregeln, eventuell Warsnungen vor Schreibsehlern, gegeben und folgende Specialübungen vorzenommen: Luftschreiben, Schreiben in's Uebungsbuch, Schreiben in's Schönschreibebuch. Hierauf folgt die Correctur. Soviel im Allsgemeinen. Nun das Besondere.

#### Unterclaffe.

Die Unterclasse einer breiclassigen Schule bilbet, wie im Lesen, so im Schreiben zwei Abtheilungen, bon benen jede gesonderten Schreibunterricht erhält. Reuerdings ist vom Lehrer Bagner in Kobis bei Pirna (Sachsen) eine Schreibtasel (Bagner's patentirte beutsche Schreibtasel:Fabrit von Bagner und Niezel in Dresden) ersunden worden, auf der mit Feder und Tinte jede Schriftart leicht geschrieben nud wieder abgewischt werden kann. Sollte sich diese Ersindung dewähren, so würde der erste Schreibunterricht sosort mit Feder und Tinte beginnen können, also der harte und unelastische Schieserstift, der nur schwere Hände macht, ganz in Wegsall kommen, was sicher als ein wichtiger Fortschritt für den Schreibunterricht betrachtet werden müßte. In Abtheilung I sind die Kinder des ersten Schuljahrs. Wir beginnen mit dem Gange für Abtheilung II.

Zweite Abtheilung. Schreiben mit Schieferstift auf der Schieferstafel. Erstes Halbjahr: Borübungen (4 Wochen); Einüben der Kleinen Buchstaben (Minusteln) in nachstehender Reihenfolge:

inmuuceromobaäängigyspēttībs. Ditaffbhojo.

Jeber Buchstabe hat seine Bor: ober Nebenübungen, die sich aus seinen Bestandtheilen ergeben, so daß sich nach gedachtem Lehrgang hier 161 Specialübungen ergeben; außerdem überall passende Buchstabenvers bindungen und Wörter.

Zweites Halbjahr. Ginübung ber großen Buchstaben (ber Majuskeln), in 128 wohlgeordneten Haupt: und Nebenübungen. Die Großbuchstaben sind in nachstehende genetische Folge gebracht:

Diese Buchstaben werden in geeigneten Buchstabenverbindungen und Wörtern geübt; außerdem auch die Zahlzeichen in genetischer Folge (1473506982) und die Interpunktionszeichen (,;?!).

Andere Uebungen: Schreiben von Sähen mit ein: und zweishlbigen Börtern; Uebertragen von Druckschrift in Schreibschrift (valgo Absschreiben).

Erfte Abtheilung. Die Schreibübungen, die im ersten Schuljahr auf der Schiesertasel mit Schieserstift vorgenommen wurden, sind im zweiten Schuljahr im Schreibebuche mit Tinte und Feder auszuführen, aber hier nun mit andern Wörtern und Buchstabenverbindungen. Die Auswahl der Wörter geschieht mit Rücksicht auf Orthographie, so daß hier Schönschreiben und Rechtschen in engste Verbindung treten. Auf Accuratesse und Reinlichkeit wird ftreng gehalten.

Da das Taktschreiben des Lehrers ganze Kraft in Anspruch nimmt, so erscheint als wünschenswerth, daß Abth. II vor Beginn der Schreibstunde, die Abth. I hat, entlassen werden könne. Rormalere Schreibeinrichtungen läßt das Bierclassen: Shstem zu, weil da die unterste Classe nur eine Schreibabtheilung bilbet.

#### Mittelclaffe.

Hier bilben alle Kinder nur eine Abtheilung. Unterrichtszeit: 2 Stunden wöchentlich. Uebungen in deutscher Currentschrift. Die Schreibhefte enthalten Linien für die Grunds, Hochs und Tiefbuchstaben, sowie Richtungslinien, jedoch nur einige.

Gang. Zuerst nochmaliges Durchüben bes beutschen Currentalphabets — Auseinandersolge nach der genetischen Stusensolge der großen Buchstaben desselben. In je einer Stunde ein Buchstabe. Das nochmalige Ueben der Buchstabentheile sindet nur dann statt, wenn ein Buchstabe nicht richtig gebildet wird. So oft es angeht, sind die Buchstaben in vergrößertem Maßtab zu üben, um die Hand frei zu machen. Daran schließt sich das Schreiben passender, die Orthographie sörbernder Buchstabenverbindungen, gleichz und ähnlich klingender Wörter von unterschiedener Schreibweise und Bedeutung, die gleichzeitig kurz zu erklären sind. Die letzte Zeile jeder Seite des Schreibebuches ist für das Schreiben einer Zahl bestimmt.

Nach gebachtem Lehrgang werben bie ersten 29 Stunden auf Uebungen bes Alphabets verwendet, wie folgt:

Seite 1. Erste Zeile: O; 2. und 3. Zeile: Oo; 4. Zeile: Omo; 5. und 6. Zeile: Ober; 7. und 8. Zeile: Otter. Zisser: 1. — Ebenso auf den nachfolgenden Seiten des Schreibebuches. Dabei sind folgende Wörter zu verwenden: 2. Duellen. Audlen. 3. Duecken. Duälen. 4. Arme. Armee. 5. Gericht. Gerücht. 6. Fuder. Futter. 7. Ceder. Chor. 8. Leiden. Läuten. 9. Bann. Bahn. 10. Ariege. Arüge. 11. Ende. Ente. 12. Heibe. Haibe. 13. Siegel. Sichel. 14. Streiche. Sträuche. 15. Ressel. Nösel. 16. Mübe. Miethe. 17. Rhein. Rain. 18. Bäter. Better. 19. Beise. Baise. 20. Leres. Lerges. 21. Lantippe. Larre. 22. Papst. Pasast. 23. Uhr. Urne. 24. Psop. Port. 25. Zeichen. Zeugen. 26. Indigo. Itis. 27. Jubel. Juwel. 28. Tinte. Tod. 29. Dienste. Dünste.

Es folgt nun das Schreiben einer Reihe von Wörtern, die zeis lenweise so oft wiederholt werden, als es der Raum der Seite gestattet. Auch hier find die Stoffe — mit Benutung der Schriften von Dietlein und Naumann — mit Rücksicht auf die Orthographie aussewählt. Die Auseinandersolge nach der Ordnung des Alphabets.

1. Aale, Ahle, Aas, Af, er af, Aehre, Ehre.

- 1. Nale, Ahle, Nas, Ah, er ah, Aehre, Shre.
  2. Bahre, baar, Baar, Baden, paden, Babe, Pathen.
  3. Eyrus, Caserne, Cyber, Chronik, Choral. Charafter, Chemnik.
  4. Dachse, Taxe, Dorf, Torf, Drohnen, Ahronen, brei, (treu).
  5. Ende, Ente, Eile, Eule, Eingeweide, Eingeweihte, Essen.
  6. Felle, Fälle, Feld, fällt, Feile, Fäule, Feier, Keuer.
  7. Geliebte, Gelübbe, Gebet, gebet, Gans, ganz, Garten, Garden.
  8. Häfen, Hefen, Höfen, Heerde, Herd, Heute, Heide, Jrwisch, Jrreich, Jrme.
  9. Insel, Indien, Igel, Irre, Irrthum, Irrlicht, Irrwisch, Jmme.
  10. Jünger, jünger, ging, jener, Gönner, Fagd, jagt, Jahr, gahr.
  11. Rammer, Ramerad, Kerne, Körner, Kiel, kühl, Keile, Keule.
  12. Lerche, Lärche, Leiden, seiden, läuten, Leuten, leiten, leiden.
  13. Mahl, malen, mahlen, Mandel, Mantel, Moor, Mohr.
  14. Rachteule, Rachtheile, Rachteile, Rährung, Nehrung, Rame, nahm

13. Wal, Wahl, malen, mahlen, Mandel, Mantel, Moor, Nohr.
14. Rachteule, Rachteile, Rachteile, Rährung, Rehrung, Rame, nahm.
15. Ort, Ohrt, Ordnung, Ofen, offen, Ordan, Organ, Oele, Ele.
16. Blatt, platten, blatten, Blatte, Pflug, Pfeile, Packet.
17. Ouehle, Quitte, Quiten, Quirl, Quafte, Quadrat, Quarz.
18. Rad, Rath, Rede, Köthe, Reihe, Reue, Kiemen, rühmen.
19. Säule, Seile, Scheibe, Scheite, Scherze, Schürze, Seeen, säen.
20. Tau, Thau, Ton, Thon, Triebe, tribe, Teig, Teich.
21. Uhr, Ursache, Unze, Ufer, Uebel, Uebung, Urne, Unke.
22. Borrede, Borräthe, Berband, verdannt, vergiß, vergießt, Bers.
23. Beibe, Beite, Baisen, Beisen, weiß.
24. Tanten, Tenophon, Taver. Terres.

24. Kanten, Kenophon, Kaver, Kerres. 25. Pffel, Ppfilanti, Pantee, Pobee, Pburg, Ppern.

26. Buge, Biege, Biegel, Bugel, Beichnen, Beigen, Beugen, Beiger.

Da in ber Mittelclasse etwa 80 Schreibstunden im Unterrichtsjahre zu ertheilen find, so find für die verbleibenden 25 Stunden nachfolgende einzeilige Sähe zu schreiben, beren Inhalt ebenfalls die Orthographie fördern sollen.

1. Die Sonne reift die volle Aehre.

2. Wer die Ehre verloren hat, ber hat viel verloren.

3. Die Bader baden, aber bie Raufleute paden.

4. Das Gebad holt man vom Bader, bas Gepad von ber Boft. 5. Der Bast, welcher unter ber Rinbe liegt, past zum Binben.

6. Jebe Bost hat ihre Boten.

7. Her Kohlendampf hat die Häufer der Stadt beräuchert.
8. Wer sich an fremdem Gute bereichert, ist ehrlos.
9. Der Wahrheitsliebende berichtigt gern seinen Frrthum.
10. Wer in schechtem Ruse steht, ist berüchtigt.

11. Wer burch die Welt will, muß fich buden.

12. Die Bogel piden Rorner auf.

13. Rurglichtige tragen Brillen. Ginige Thiere brüllen.

14. Die Dachse find wilbe Saugethiere. 15. Bader und Fleischer haben ihre Tage.

16. Bei dem Dorfe Tettau wird viel Torf gegraben.

- 17. Deine Jahre nehmen fein Enbe. 18. Frau Ente, was schwimmst du bort auf bem Teich? 19. Gott erhalt und die Sonne erhellt unsere Erbe.
- 20. Mancher Beld fiel im Rampfe für Glaubensfreiheit.

21. Gile thut felten gut.

22. Die Gule icheut bas Sonnenlicht. 23. Reine Feile greift ben Diamant an.

- 24. Einige Bolferftamme vergiften noch heute ihre Pfeile.
- 25. Der Flug ber Bogel mar ben Alten bebeutungsvoll.

#### Oberclaffe.

Die Kinder theilen sich in 2 Abtheilungen, die aber gemeinschaft= lich zu unterrichten find. Böchentlich 2 Schreibstunden - je 1 Stunde Deutsch, 1 Stunde Lateinisch, jedoch fo, daß wenn Abtheilung I Lateinisch schreibt, Abtheilung II Deutsch schreibt, und umgekehrt. Die lette Reile jeder Seite wird dem Eintragen bes Ramens und Wohnortes bes Rinbes, fo wie bes Datums und Jahres gewibmet.

Ameite Abtheilung. Erste Stunde ber Woche: Fortsetzung ber Uebung im Schönschreiben beutscher Currentichrift. Schreibftoffe im Dienste bes Sprachunterrichts - auch Reinschrift von Auffaten falligraphisch.

Die Schreibbücher sind, sobald bieß rathsam erscheint, nur noch mit einer, ber Grundlinie zu versehen. Beitweilig jedoch auch Schreiben ohne Linien, insbesondere bei ben Reinschriften in's Arbeitsbuch. Das Geschriebene ift bom Lehrer genau zu corrigiren.

Ameite Stunde ber Boche. Ginüben ber lateinischen Schrift nach bem festgesetten Lehrgange - im ersten Halbjahr bie kleinen, im zweiten bie großen Buchftaben. Die fleinen Buchftaben in nachftebenber Folge:

> iuüllitt bee eu o öa äau qd gnmrhpk ckrywjyffffsfsxztz.

Die großen Buchstaben in nachstehender Folge:

O Q C Ch G E A N M S L I J K H P B R T F D V WUYZX.

Erfte Abtheilung. Erfte Stunde ber Boche: Fortsetzung im Ueben beutscher Currentschrift. Schreibstoffe wie oben. Sobald möglich, auch Schreiben ohne Linien, aber brum grab und sonft accurat.

Ameite Stunde. Fortsetzung des Schreibens in lateinischer Schrift. Auf ieder Seite ein anderer Buchstabe bes Alphabets als Anfangsbuch: ftaben ber ju ichreibenden Borter, jebe Beile mit einem andern Bort. -MIS Stoff benute man die Fremdwörter, die im gemeinen Leben häufig vorkommen. Sie find vor bem Schreiben zu erklaren.

- 1. Abresse. Agent. Artillerie. Abmiral. Aequator. Accord. Aspl. Aether. 2. Billet. Bibliothel. Bajonnet. Bagage. Banbage. Bureau. Barometer. Bagatelle.
- 3. Chausse. Shirurg. Capitain. Caserne. Caution. Ceremonie. Chef. Chronit.
  4. Doctor. Document. Duell. Domaine. Dialect. Depesche. Demostratie.
  5. Evangelium. Czempel. Edict. Etui. Ezcellenz. Entrée. Etage. Epidemie.
  6. Figur. Ferien. Familie. Function. Futteral. Fronte. Fourage. Fontaine.
  7. General. Geographie. Gallerie. Galopp. Gardine. Gensdarm. Gas. Geometrie.
- 8. Historie. Hospital. Hotel. Husar. Sphothel. Horizont. Honneur. Hacinthe. 9. Thee. Insanterie. Invalid. Instrument Interesse. Interpunttion. Instinct. Inject.
- 10. Jesuit. Jubilaum. Jaguar. Journal. Jupiter. Jurift. Juwelen. Jura.

- 11. Ratechismus. Rlima. Ramin. Komobie. Karawane. Ratalog. Rubus. Ralli-
- 12. Lazareth. Louisd'or. Lection. Legat. Lithographie. Liqueur. Lieutenant. Lafai.
- 13. Majeftat. Magazin. Magiftrat. Magnet. Manover. Militair. Munition.
- 14. Nation. Nomaben. Rectar. Refrolog. Natur. Riveau. Naphtha. Narciffe. 15. Officier. Oper. Obligation. Orbre. Opposition. Ordonnanz. Orafel. Operation.
- 16. Baye. Passion. Barbon. Barole. Batriot. Petition. Broces. Protocoll. 17. Quader. Quadrat. Quartal. Qualität. Quinte. Quai. Quantität.
- 18. Race. Rapport. Recrut. Reformation. Reliquien. Republit. Residena.
- 19. Schema. Secretair. Sergeant. Signal. Student. Superintendent. Symmetrie. Subhastation.
- 20. Tambour. Taille. Tare. Terrain. Termin. Telegraph. Thermometer. Theologie.
- 21. Union. Universum. Universität. Utensilien. Unisorm. Uhlane. Urne. Utas. 22. Bullan. Beteran. Bacanz. Balet. Bagabund. Besper. Bisitation. Bictualien.

22. Saltan. Seierun. Sucanz. Saler. Vagavund. Vesper. Bistation. Victualien.
23. Balhalla. Balbenser. West. Baggons. Werst. Brat. Wallone. Whist.
24. Jacht. Philon. Pop. Isel. Porb. Pankees.
25. Zaar. Zenith. Zephir. Zeus. Zigeuner. Zinnober. Zone.
Außerdem mögen Formulare von Quittungen, Anzeigen, Briefen gegeben und geschrieben werben - in Current und event. Curfiv.

#### 5. Literatur und Cehrmittel.

#### **§**. 209.

Literatur. a. Theoretische Berte. 1. R. A. Hofille, Elementarschreibschule. Leipzig b. Beinebel. 1845. (Auch jest noch von Bedeutung.)
2. Aschille. Katechismus des Schreibunterrichts. Leipzig b. Weber.
3. S. R. Dietlein, Wegweiser für den Schreibunterricht. Leipzig b. Klinkschaft. (Sehr lehrreich und praktisch.)

- 4. J. H. Schöne, Gründliche und ausstührliche Anweisung zur Anwendung ber Taktschreibemethode. Langensalza, Schulbuchhandlung.
  5. L. Hartmann, Methodische Anleitung zum Scholichreib Unterricht mit 222 ftufenmäßig geordneten Borlagen beutscher und lateinischer Schrift in je brei Cursen. Gine vorzügliche Arbeit, die wir angelegentlichst empfehlen. Ueber Ginzelnes ließe sich bieß und bas fagen, z. B. über bas gegen den Sprachrhythmus verstoßende Anhängen eines e an die einsulbigen Zahlwörter beim Zählen, über das "auf und ab" beim Bortcommando, das Hartmann verwirft, hie und da auch über die Aufeinanderfolge der Uebungen, über die Buchstabenversbindungen und die eingesügten Zeichenübungen, welche Leichtigkeit der Hand hers beiführen follen 2c. Doch treffen diese Bemertungen mehr Rebensachen und schwächen obiges Urtheil in feiner Beife.
- b. Borlegewerte. 1. R. Fr. S. Zumpe, Spftematifche Borichriften gur Erlernung ber beutschen Currentschrift. Bauben b. Reichel.

2. Chr. Ch. Rogb erg, Systematische Anweisung zum Schönschreiben. Leipzig, Magazin für Industrie und Literatur.

3. Kenze, Deutsche Preis:Rational-Handschrift im Schönschreiben. Reus Schöneselb b. Leipzig, Ab. Henze.
4. A. Henze, 7 Schreibheste nach der Preis:National-Handschrift. Reus Schöneselb b. Leipzig.

5. Bichille, Bandtafeln nach bem neufachs. Ductus, herausgegeben von 28. Steglich. Dresben b. Abler und Diete.

6. Schülervorschriften, herausgegeben v. pabagogischen Berein in Dresben. 7. Johann heinrigs, Allgemeine beutsche Schulvorschriften für den ersten Unterricht im Schönschreiben. Coln b. heinrigs.

## Behntes Capitel.

## Das Beidnen in ber Boltsidule.

§. 210.

1. Allgemeines. Das Zeichnen ist zur Zeit noch in wenig Staaten obligatorischer Gegenstand der Bolksschule; die Zeit drängt dahin, es allgemein zu einem solchen zu erheben. Ueberall, wo die Industrie zu einer gewissen Blüthe gediehen, ist es auch für den gewöhnlichen Arbeiter

, grabezu unentbehrlich.

Es ift nicht in Abrebe zu ftellen, daß auch das Zeichnen ein vorzügliches Bildungsmittel der Jugend ist. Es übt die Hand, schärft das Auge, veredelt den Geschmad, bildet den natürlichen Trieb der Kinder zu bildlichen Darstellungen von allerlei Naturgegenständen und leistet auch der allgemeinen intellectuellen Bildung wichtige Dienste. Die Bedeutung des Zeichnens für's Leben steht ebenso sest. Fast alle Gewerde bedürfen der zeichnenden Hand, und wer die hat, leistet in seinem Geschäft sicher mehr als der sie nicht hat.

Bas die allgemeine Befähigung der Kinder für's Zeichnen betrifft, so spricht für diese schon die Thatsache, daß alle Kinder so gern "malen" und "malen," sehen. Man zeichne 5= und 6=jährigen Kindern auf der Schiefertasel Bilder von bekannten Gegenständen, wie sie etwa eine nach Jacotot'schen Grundsähen bearbeitete Fibel enthält, und sie sind dabei nicht nur ganz Auge, sondern versuchen auch sosort das Nachzeichnen. Eltern können ihre Kleinen saft mit nichts mehr erfreuen, als mit Farbenkasten, Pinsel und Bilderbogen zum Coloriren. Das sind Winke der Natur, die die Pädagogik wohl zu beachten hat. Bas bedarf's aber erst noch besonderer Beweise, da nicht wenige Volks- und Bürgerschulen, in denen das Zeichnen mit besten Ersolgen getrieben wird, dafür den thatsächlichen Beweis liefern.

Die Bolksschule hat allerdings schon vielerlei Gegenstände zu lehren. Bei guter Zeitökonomie wird sich ja wol auch für's Zeichnen Zeit gewinnen lassen; nur möge man nicht etwa die Religion oder andere wichtige Gegenstände benachtheiligen, wie etliche wollen. Soll im Zeichnen etwas Ordentliches erreicht werden, dann muß man den Gegenstand in Mittelsund Oberclasse allerdings mit 2 Stunden wöchentlich auf den Plan bringen.

Das Gebeihen biefes Gegenstandes würde weiter noch abhängen von gewissen äußeren Bedingungen, als: passenden Localitäten, guten Lehrmitteln und Zeichenutensilien.

Erfte Bebingung ift und bleibt aber ein Lehrer, ber felbst guter Beichner und ein gleich guter Methoditer sein muß.

2. Lehrweisen. Man unterscheibet: Copir-, Natur- und höheres Kunst: ober Ibeal-Beichnen. In der Bolksschule können

eigentlich nur bie beiben erften Beisen in Anwendung tommen.

a. Das Copirzeichnen geschieht nach Vorlagen ober Borlegeblättern. Gute Lehrer ordnen sich Zeichenvorlagen nach der Regel, "vom Einsachen zum Zusammengesetten", "vom Leichten zum Schweren", geben jedem Schüler eine seiner Kraft entsprechende Borlage und lassen diese nachzeichnen. Sie besprechen wol auch die Borlage erklärend, um sie den Schülern verständlich zu machen, beuten Hilstlinien an u. s. w. Lehrer freilich, die selbst keine Zeichner sind und der Methode nicht kundig, derssahren meist ganz willkürlich, lassen wol gar die Kinder wählen, was sie zeichnen wollen. Diese treiben denselben Schlendrian, wie die schlechten Schreiblehrer.

b. Es gab eine Zeit, wo man selbst bas methobisch gut betriebene Copirzeichnen sehr verponte und an dessen Stelle ausschließlich Naturzeichnen gesetzt haben wollte. Hauptvertreter dieser Richtung war Beter Schmid in Berlin. Das leitende Princip dieses Methodikers ist: "Zeichnen nach Naturkörpern in lüdenloser Folge unter ber Forderung absoluter Bolltommenheit und der dadurch bes bingten höchsten Anspannung der Kraft." Aus diesem Grunds

princip leitete P. Schmib folgende Specialfațe ab:

1. Es werben bem Schuler nicht Borlegeblatter jum Rachzeichnen,

sonbern Körper zum Aufzeichnen vorgesett.

2. Diese Körper erheben sich in einem ftrengen Stufengange bon bem einfachsten graben burch bie vorzüglichsten krummlinigen hindurch bis zu Gppsköpfen hinauf.

3. Die Aufgabe entspricht sowol in der Linie als der Perspective genau der jedesmaligen Kraft bes Schülers; jede frühere Aufgabe bebingt

die spätere, die spätere sett die frühere voraus.

4. Der Schatten wird an den Körpern aufgefaßt und seine einfachen Gesetz zuerst in den Schattenlinien bes Umrisses, später in ausgeführter

Schattirung ber Fläche nachgewiesen und geübt.

B. Schmid beginnt seinen Cursus an einem hölzernen Burfel, an bem ber Schüler bie sentrechte und wagerechte Linie barstellen lernt. Alle Linien muffen von Anfang an sogleich haarfein bargestellt werben,

um die Sand an ein zartes Reichen zu gewöhnen.

Am Auffassen ber Seitenfläche bes Würfels wird sodann der Schüler auf sinnreiche Weise mit der Perspective bekannt gemacht. Durch wagerechtes und senkrechtes Visiren mit einem Faden lernt derselbe den hintern Grundpunkt und später alle hintern Bunkte finden; diese aufgefundenen hintern Grundpunkte verbindet er dann durch Linien und lernt so allemählig den Körper auf dem Papier in eine Fläche umsehen u. s. w. Weil bei P. Schmid der sogenannte Visirfaden eine so große Rolle spielte,

so nannte man feine perspectivische Methobe "Faben-Berspective", im Begenfat zu ber fogenannten Conftructions = Berfpective, Die mit Augen=, Distang=, Accidental= und andern Buntten arbeitet.

Die Methobe bes Naturzeichnens ift methobisch noch weiter ausgebilbet worben von ben Brubern Ferbinand und Alexander Dupuis in Paris. Diese Dupuis'sche Zeichenmethobe hat A. F. Herbold in einer tleinen Schrift beschrieben, auf bie wir hier verweifen.

Für bie Bollsschule bürfte bas Richtige nur auf bem Wege einer gludlichen Berbindung bes Copir- und Naturzeichnens gefunden werden. Bas nun einen betaillirten Lehrgang und bas richtige methobische Berfahren bei ber prattifchen Ausführung besselben betrifft, so verweisen wir hier nur noch auf die nachstehende Literatur und auf das Berzeichniß ber Lehrmittel. Wir begnügen uns bamit, und bas um so mehr, als fich auf biefem Gebiete theoretisch und praftisch noch Manches zu flaren haben bürfte.

3. Literatur und Lehrmittel.

a. Bücher. 1. F. B. Tretau, Der kleine Zeichner. Gine Anleitung für ben Elementar-Unterricht im Freihandzeichnen. Zum Gebrauch in Bolksschulen und zum Selbstunterricht. Leipzig b. Klinkharbt.

2. Fr. Huther, Anleitung und Stoff für ben Zeichenunterricht an Bolls-schulen, in 3 heften. Kaiserslautern b. J. J. Tascher. 3. Feodor Flinzer, Einige Worte über ben jetigen Zeichenunterricht 2c.

Chemnis b. Fode.

4. S. Beishaupt, Die Theorie und Pragis bes Beichenunterrichts und beffen Stellung gur allgemeinen und speciell-technischen Schulbilbung zc. Weimar b. B. F. Boigt. 1867.

5. A. F. Herbold, Die Zeichenmethobe ber Gebrüber Dupuis. 6. hugo Troschel, Monatsblatter zur Förberung bes Beichenunterrichts an Schulen.

b. Borlagenwerte. 1. Fr. 28. Tretau, Der fleine Beichner.

2. E. Berbtle, Die Elemente bes Beichnens in 60 Blattern. Stuttgart b. Ripschke.

3. H. Trofchel, Zeichenschule in Wandtafeln. Berlin b. Nicolai. 4. Schubad, Charaftertöpfe. Hamburg. 5. Hornemann, Figuren:, Pflanzenstudien 2c.

#### Elftes Cavitel.

## Das Turnen in ber Boltsidule.

§. 211.

1. Bichtigkeit. Seite 212 unserer Schulkunde haben wir eine furze Methobit des Schulturnens zugesagt. Freilich ift auch dieser Gegenftand, wie ber bes Beichnens, noch nicht in allen Bollsschulen obligatorisch. Daber beschränken wir uns auch bier auf allgemeine Bestimmungen.

Die Wichtigkeit bes Gegenstandes steht außer Zweisel. Geist und Körper bilden in ihrer organischen Einheit die menschliche Persönlichseit. Die Schulerziehung hat es nun zwar zunächst und hauptsächlich mit dem Geiste und bessen Kräften zu thun. Aber auch schon hiebei ist der Körper wesentlich betheiligt; denn es gibt keine von aller Mitwirkung des Körpers absolut getrennte rein geistige Bildung: Auge und Ohr, Mund und Hand sind überall als Werkzeuge betheiligt. Wir haben in unserer kurzen Somatologie weiter gesehen, wie der Gedanke und die animalen Kerven, der Wille und die willkürlichen Muskeln in unmittelbarster Beziehung stehen. Das Alles beweist zur Genüge, wie Körper und Geist ein organisches, harmonisches Ganze bilden.

Darum muß nun aber auch die Erziehung auf den ganzen Mensichen gehen. Wollte man bloß die geistigen Kräfte ausdilden, mit Versnachlässigung des Körpers, das würde sich schwer rächen; denn ein traftsloser, unbehilslicher Körper ist auch ein Hemmniß für ein freies und frisches Geistesleben. Wollte man dagegen mit Vernachlässigung der geistigen Bildung nur den Körper durch gymnastische Uedungen zu herkuslischer Kraft und athletischer Geschicklichkeit ausdilden: so würde das eine Einseitigkeit sein, die man vom pädagogischen Standpunkte aus abermals verwersen müßte. Aus unserm leitenden Grundprincip, nach welchem die evangelische Erziehung Irdisches und Himmlisches in harmonischer Einheit zu pslegen hat, solgt von selbst, daß da auch geistige und körperliche Erziehung in gleich harmonischer Einheit zu pslegen sein werden. Von diesem unsern Standpunkte aus, der, alle und jede Einseitigkeit in der Erziehung ausscheidend, eine naturgemäße, harmonische Allseitigkeit fordert, können und müssen wir principiell auch dem Schulturnen das Wort reden.

Erkennen wir so die Nothwendigkeit unseres Gegenstandes aus pädagogischen Gründen unbedingt an, so nicht minder aus praktischen. Die Zeit hat die Ansorderungen an die geistige Bildung sehr gesteigert; die Jugend muß, zumal wenn sie auf Anstalten ihre Bildung sucht, geistig viel arbeiten. Darunter leidet nicht selten die Gesundheit. Es bedarf also hier eines kräftigen Gegengewichts, das gibt das Turnen; denn dieß macht den Körper kräftig, erhöht die Gesundheit und gibt mittelbar dem Geiste neue Frische und Spannkraft.

2. Aufgabe. Der menschliche Körper ist ein System von Gliebern, von benen jedes besondern Functionen dient. Eine Anzahl dieser Glieber sind einer besonderen Ausbildung fähig, die sie durch den Schulunterricht mittelbar, bei verschiedenn gewerblichen Beschäftigungen unmittelbar erhalten. Die systematischen Leibesübungen aber beziehen sich auf den ganzen Körper, sie wollen diesen durch besondere Uebungen in allen seinen Gliebern träftigen, gewandt machen und den allgemeinen Gesundsheitszustand erhöhen.

hier sieht man aber gleich wieber, wie innig Körper und Geist bersbunden find. Sehen wir einmal bavon ab, daß jebe einzelne Turnübung

mit Ueberlegung und Berechnung ausgeführt fein will, fo liegt ber unmittelbare Einfluß dieser Uebungen flar zu Tage. Der Menfch foll herrschen fiber die Rrafte ber Erde; bas nächfte Herrschaftsgebiet ift aber fein eianer Rörver. "Der Mensch nimmt aber erft Besitz von seinem Körper, wenn sein Bille alle feine Bewegungen vollftanbig und mit Schnelligkeit beherricht" (Rlog). Alfo find orbentlich geleitete Turnübungen für bie Jugend immer auch eine geistige Uebung. Davon sagt Rloß: "Jenes ftraffe Busammennehmen ber Rraft, bas Sanbeln mit Besonnenheit und Geiftesgegenwart, bas Sichherauswagen, bas Ueberwinden von Schwierigkeiten, die pracise Ausführung rhpthmischer Gesammtbewegungen, die auch die Langsamen und Unbeholfenen mit fich fortreißen und jeben Gingelnen vom Ropf bis jum guß in fefte Bucht nehmen - bas find Uebungen bes pabagogifchen Turnens, die Muth und Entschloffenheit, ichnellen Blid und rafchen Sinn, und neben freier Rraftaugerung augleich Selbstbeberrichung erzeugen und ben Turmunterricht in seiner Bebeutung als eine Disciplin bes Geistes und gorpers ericbeinen laffen." Wir fügen hinzu, daß biefer Unterricht auch ber allgemeinen Disciplin ber Schule wesentliche Dienste leistet.

3. Die Turnübungen. Rach Kloß soll das Turnen ein solches sein, welches den körperlichen und geistigen Kräften und Bedürsnissen der grade in Betracht kommenden Zöglinge angepaßt und überhaupt in seiner Beziehung zur Gesammtentwicklung der Jugend aufgesaßt und behandelt wird. Demnach sei bei den Schulen von vorn herein von einem Turnen abzusehen, welches als Leibeskunst seinen Richtung auf die äußersten Grenzen des physisch Möglichen nehme und darauf ausginge, die Jugend zu den höchsten Graden äußerer Leibessertigkeiten zu bringen. Für unsere Jugend hat das Turnen eine systematische Stusensolge nüplicher und schöner Leibessübungen zu bieten, womit jeder Altersstuse derzenige Grad von Bewegung geboten wird, welche zu ihrer Entwicklung für Gewandtsheit und Kraft. Gesundbeit und Schönheit gerade erforderlich ist.

Man unterscheibet im Allgemeinen zweierlei turnerische Lebungen: sogenannte Freiübungen und Gerätheturnen. Die Freiübungen sind theils Glieber=, theils Ropf=, theils Rumpsübungen. Für jeden bieser Theile hat man einen Cyclus von Uebungen. Es können hier auch verschiedene Körpertheile gleichzeitig in Uebung genommen werden. Eine andere Gruppe von Freiübungen wird mit Handgeräthen, z. B. mit Stab oder Hantel ausgeführt. Besonders bilbend find die gemeinschaft= lichen — die sogenannten Ordnungsübungen. Das Gelingen derzselben erfordert eine durchaus präcise und völlig gleiche Ausschürung der betreffenden Uebung von allen Theilnehmern. Die Freiz und Ordnungsübungen bilben das Fundament aller weitersührenden turnerischen Geschickslichkeiten, wie sie am Barren, am Reck und andern Apparaten vorgeznommen werden. Davon sagt Dr. Loß: "Ein mittelst der Freisbungen durchgebildeter turnsertiger Leib muß vorausgesetzt werden, wenn es sich barnach um den Betrieb derzenigen Turnübungen handelt, welche besondere

fünstliche Stütz: und Hanggeräthe erfordern, wie bei den Uebungen am

Sprunggraben, am Barren, Red ober Rlettergeruft."

Das eigentliche Turnen foll nach bem Urtheil Sachtundiger vor vollenbetem achten Lebensighre nicht begonnen werben. Belche Uebungen aber mit Kindern im Alter von 8-10, von 10-12, von 12-14 Jahren, welche ferner insbesondere mit Madchen zu betreiben find: bas tann nur von erfahrenen und padagogisch gebilbeten Turnlehrern bestimmt werben. Wir verweisen bier auf untenstehende Literatur.

Biele Spiele ber Jugend, Die ja auch ihren anderweiten pabagogifchen Werth haben, find gewissermaßen Borübungen auf iculmäßiges Turnen. Aber es hat auch bas Turnen felbst interessante Spiele, Die man

ber Jugend ja nicht vorenthalten moge.

4. Der Turnlehrer. Das Turnen tann und barf nur von einem fundigen und geschickten Lehrer ertheilt werben. Denn fo jegensreich biefe Uebungen für Rraftigung und Gewandtheit bes Rorpers werben tonnen, wenn fie ein geschickter Lehrer leitet, fo großen Rachtheil tonnen fie jur Folge haben bei einem ungeschickten Lehrer.

5. Geschichtliches. Das neuere Schulturnen ift eine Frucht ber philanthropischen Schule. Johann Christian Friedrich Guts: Muths begründete zuerst bas Turnen als Mittel ber Erziehung zur Erfrischung und Kräftigung ber Jugend, indem er 1785 zu Schnepfenthal in Thüringen ben erften Schulturnplat eröffnete, von welchem Reitpunkte ab bie Leibesübungen überhaupt als ein nothwendiges, die Geiftesbilbung ber Rugend erganzendes Element auftreten.

Much S. Beftaloggi empfahl bie Leibesübungen aus pabagogifchen Gründen. Er schrieb eine Abhandlung: "Ueber Körperbildung als Einleitung auf ben Berfuch einer Elementargymnaftit. Marau 1807." Sahn's Berdienste find allgemein bekannt. Um bas Schulturnen haben sich verbient gemacht: Abolf Spieß burch sein Turnbuch für bie Schulen, Dr. Morit Rloß, J. C. Lion, Riggeler, Jager, Angerftein und

viele Andere.

6. Literatur. 1. Abolf Spieß, Das Turnen in ben Freilibungen für beibe Beichlechter bargeftellt.

2. Dr. M. Kloß, Die weibliche Turnkunft. 2 Bbe. 3. Derfelbe, Anleitung zur Ertheilung des Turnunterrichtes, zunächst für die Elementarichule des Königreichs Sachsen.

4. Derfelbe, Turntatechismus. 5. Derfelbe, Santelbüchlein.

5. 3. C. Lion, Leitsaben für den Betrieb der Ordnungs- und Freiübungen.
7. Derjelbe, Bemertungen über Turnunterricht in Anabenschulen.
8. J. Riggeler, Turnschule für Anaben und Mädchen.
9. Dr. M. Ploß, Das Turnen im Spiel ober: Luftige Bewegungsspiele fibr muntere Knaben.

## Vierter Theil.

# Die Lehre von der Erziehung im engern Sinne. (Willensbildung.)

## Einleitung.

1. Aufgabe der Erziehung im engern Sinne im Allgemeinen.

#### §. 212.

1. Die pädagogische Prazis unterscheibet Unterricht und Erziehung; die pädagogische Theorie Unterrichtslehre und Erziehungs:

lehre. Diese dichotomische Scheidung hat ihre Berechtigung.

In unserer Phychologie haben wir freilich brei Hauptgattungen seelischer Kräfte und Thätigkeiten unterschieden: Erkennen, Fühlen und Wollen. Da nun die Erziehung im weitern Sinne des Worts die Aufgabe hat, auf die gesammten Kräfte der Seele bildend einzuwirken, sokonnte die Erziehungslehre in drei Theile zerfallen: Bildung des Erkenntniße, des Gefühlse und des Willensvermögens.

Die Psychologen sind freilich, wie wir §. 50 gesehen, über die selbsteftändige und gleichberechtigte Stellung des Gefühlsvermögens gestheilter Ansicht. Etliche sagen: es gibt keinen Erkenntnifact, der nicht mit einem Gefühl, ebenso keinen Willensact, der nicht mit einem Gefühl verschmolzen wäre. Die Bahrheit erkennen, erfreut, die vollbrachte That gibt das gehobene Gefühl der Befriedigung. Hieraus geht hervor, daß die Gefühle am Erkennen und Bollen participiren, daß mithin dem Gesfühlseben keine selbstständige Stellung zuerkannt werden kann.

Wenn bem fo, dann theilen sich im tiefsten Grunde ber Seele alle Seelenacte nur in zwei Hauptgattungen seelischer Acte: in die bes

Ertennens und bes Wollens.

Für die pädagogische Wissenschaft ist es von Bebeutung, die Grunde fräfte (Grundpotenzen) der Seele zu kennen, aus denen sich alle Seelens acte ableiten lassen, auf die alle zurüdgeführt werden konnen. Und deren sind allerdings nur zwei: Empfänglichkeit oder Receptivität und Selbsthätigkeit oder Spontaneität. Erwägen wir's recht, so schließt sich auch in der Praxis die Bildung der Gefühle an diese zwei Grundsanlagen an. Demnach ist die Zweitheiligkeit des Seelenlebens die alls

gemeinste Eintheilung. Dieselbe ist zugleich constitutiv und fundas mental für die pädagogische Wissenschaft. Denn der Unterricht wendet sich zunächst und vorherrschend an die Receptivität, die Erziehung dagegen zunächst und vorherrschend an die Spontaneität der Seele; ersterer gibt intellectuelle Bildung, letztere Willensbildung; ersterer bildet den Ropf, letztere das Herz.

Wie ferner die Bildung des Erkenntnisvermögens ihre verschiedene Stufen hat, so auch, wie wir bald sehen werden, die Willensbildung. Es ist aber von Wichtigkeit, daß wir gleich am Eingange zu gegenwärtigem wichtigen Theile unserer Schultunde das Endziel — den Höhenpunkt der Willensbildung, auf den die gesammten erziehlichen Einwirkungen auf das Willensleben sich direct oder indirect beziehen, genau bezeichnen; denn auch hier richten sich Wege und Weisen nach dem vorgestedten Ziele.

In ber Lehre vom Billen haben wir gesehen, daß die Bolltommenbeit bes menfchlichen Billens barin befteht, bag es fich in freier Beife bem göttlichen Billen gemäß bestimmt. Diefe beilige Selbftbestimmung ift seine mahre Freiheit. Denn ber nach bem göttlichen Bilbe geschaffene Mensch bat auch eine göttliche Bestimmung, die er in seinem Leben verwirklichen soll. Thut er bas, bann bestimmt er fich nach seiner mahren und innersten Wesenheit. Davon sagt Rahnis schön alfo: "Aller Freiheit Riel ift bie Einheit unferes perfonlichen Wollens mit bem göttlichen, gewissermaßen die Natur= und Ber= fonenwerbung bes göttlichen Billens in unferer Inbivibuali= Die Einheit aber des Willens Gottes und der Birklichkeit ift bas Gute. Ift aber bas Brincip alles Wollens und Thuns ber Bille Gottes, die perfonliche Singabe an ben Willen Gottes Tugenb, bas Riel aber ber Tugend die Berwirklichung des Willens Gottes in ber Belt, also bas Gute: so geht (im letten Grunde) alles Bollen bes Menichen auf die Bermirflichung bes Billens Gottes in ber Belt bin, b. i. auf bas Reich Gottes." Darum gelte uns ber Ruruf bes Dichters als ein Grundgeset aller Willensbilbung:

"Rehmt die Gottheit auf in euren Billen, Und sie steigt von ihrem Beltenthron."

2. Nach dem unter 1 Gesagten scheint es, als bestehe zwischen den pädagogischen Thätigkeiten des Unterrichts und der Erziehung eine scharfe Scheidung. — gewissermaßen ein contradictorischer Gegensatz. Roth erzählt in seinen "Neinen Schriften pädagogischen Inhalts" von einem Lehrer, der gegen einen officiellen Tadel, der ihm wegen Zuchtslösigkeit seiner Schule geworden, alles Ernstes nicht bloß mündlich, sondern auch schrischen Erklärt und ausgeführt habe, daß er nur zum Lehren, nicht aber zum Erziehen berusen worden sei. Hat der Mann wol Recht gehabt? Gewiß nicht; denn obwol Unterricht und Erziehung theoretisch zu scheiden, so stehen sie doch in praxi in innigster Wechselbeziehung. Denn wie jeder Erkenntnißact zugleich mit einem Willensact verbunden ist; so haben alle Willensacte Erkenntnißacte zu ihrer nothwendigen

Boraussetzung. Ift Bille bas Bermögen bes Menschen, fich in feinem Thun und Laffen nach Borftellungen zu bestimmen; fo muß ja ber Wollende wissen, mas er will und soll. Wer nicht weiß, was er will, ber will überhaupt nichts, ober boch nichts Rechtes, nichts Bestimmtes: benn ber Bille finbet nur im Biffen feine Richtung und Leitung. Wie aber auch andrerseits der Bille dem Erkennen bient, lehrt uns grade bie Schulpraris oft genug. Wie oft tommt es ba vor, baß geiftig begabte Rinder nur barum wenig lernen, weil fie nicht wollen; bag bagegen schwach beanlagte Kinder verhältnismäßig viel lernen, weil bei ihnen Billigkeit und Streben vorhanden ift. Es ift nun flar, daß, wie Erkennen und Wollen, so auch Unterricht und Erziehung auf's engste verbunden find. So meint es auch Berbart in bem uns schon betannten Borte: "Ich geftebe, teinen Begriff zu haben von Ergiebung ohne Unterricht, fowie ich rudwärts teinen Unterricht anertenne, ber nicht erzieht." Gang ebenfo Dr. Roth a. a. D.: "Ein innerer und nothwendiger Rusammenhang gebietet uns, Erziehung und Unterricht nie trennen zu wollen; benn bie wechsel= feitige Einwirkung bes Billens und Berftanbes ift viel größer als biefelbe auf ben erften Blid zu fein icheint; und wenn gefraat marbe, welche von beiben Ginwirtungen, bie bes Billens auf ben Berftand, ober bie bes Berftanbes auf ben Billen. die stärkere sei, so möchte ich die größere Kraft wol der ersteren auschreiben."

So ist benn zur Gnüge erwiesen, daß Unterricht und Erzieshung, Bilbung bes Erkenntnißvermögens und bes Billens zwar theoretisch geschieben werben können, daß in der pabagogischen Praxis aber beibe untrennbar verbunden find.

3. **W**ie sollen wir da aber Erziehung im engern Sinne defi= niren? - Bir haben icon in ber Ginleitung zu unferer Schultunbe festgestellt, mas unter Erziehung im weitern Sinne zu versteben. Wir erflarten fie fo: "Erziehung ift bie planmäßige Einwirtung bes Erziehers auf ben Bögling zur Entwicklung feiner geiftigen Anlagen und Rrafte, bamit berfelbe seine irbifche und himmlische Bestimmung erfulle und erreiche." Ift diese allgemeine Definition richtig, so muffen in ihr die wesentlichen Momente ber beiben Begriffe von Unterricht und Ergiehung im engern Sinne liegen. So ist es. Wie in jener Erklärung ber Unterrichtsbegriff liegt, haben wir bei ber Unterrichtslehre bereits gezeigt; er liegt in ben Worten: "Erziehung ift - planmäßige Einwirtung auf ben Bogling gur Entwidlung feiner geiftigen Unlagen und Rrafte". Rur muffen wir hier ben Begriff "geiftige Anlagen" im engern Sinne nehmen, wie in bem Gegenfat. Beift und Gemuth, alfo wesentlich von ben intellectuellen Rraften. Bas in obiger allgemeinen Definition auf ben 3wed fich bezieht, bas gilt hauptfächlich ber Erziehung im engern Sinne, also ber Billens: und Bergensbilbung. Go ergibt fich uns aus jener allgemeinen Definition

von Erziehung auch der Begriff von Erziehung im engern Sinne, und zwar als Billensbildung, d. i. als planmäßige Einwirkung des Erziehers auf den Zögling, diesen zur freien Selbstbestimmung und so zur wahren Freiheit zu bilden.

Busat 1. Bon den Grundpotenzen im menichlichen Seelenleben haben wir schon §. 74 und an andern Orten gesprochen. Bon den Grundanlagen, aus denen alle Lebensregungen der menschlichen Katur sich ableiten laffen, folge aus der geistreichen Schrift: "Philosophische Kadagogit im Umriß" —

bon Somib aus Schwarzenberg ein weiterer Unterricht.

"Da der Mensch — heißt es baselbst — die organische Einheit von Ratur und Geist ist, so ist er die organische Einheit von vier Grundpotenzen, nämslich der Receptivität und Reactivität der Natur, sodann der Receptivität und Spontaneität des Geistes. Bon diesen vier Grundpotenzen und von dem Berhältnisse ihrer Berbindung mussen alle Erscheinungen und Thätigkeiten

bes Menichen abgeleitet werden konnen.

"Der Sat, daß der Mensch die organische Einheit von vier Urpotenzen ist, ergibt sich aus der Analyse der Katur und des Geistes. Beide Substanzen nämlich sind bedingte und als solche bezüglich ihred Daseins wie Seins an ein Andered gewiesen. Sie können aus dem reinen Sein nicht in's Dasein umgesetzt werden, ohne von einem andern Sein erregt worden zu sein. Dieses setzt voraus, daß sie erregbar und daher für den Eindruck empfänglich sind. Somit müssen Ratur und Geist, weil sie bedingt sind, Empfänglichkeit (Receptivität) besitzen."

"Da aber alles Dasein als Selbst-Offenbarung des Seins offenbar Thatigteit sein muß, so kann auch die Entwickung des Daseins einer bedingten Subskan nicht darauf sich beschränken, daß es sich zu der äußeren Einwirkung leidend verhält, sondern ihr Dasein erfüllt und vervollständigt sich erst dadurch, daß sie der Wirkung eine Gegen- und Rückwirkungsfähigkeit entgegensest. Somit milsen Natur und Geist, weil sie Substanzen sind, Rückwirkungsfähigkeit

(Reactivitat) besitzen."

"Alle Entfaltung bes Daseins beiber Substanzen beruht also auf ber immerwährenden Möglichkeit (Botenz) des Erregtwerdens und Rüdwirkens. Es ist aber zwischen der Reactivität der Ratur und des Geistes zu unterscheiden, welcher Unterschied in dem Wesen beider Substanzen begründet ist. Die (leibliche) Ratur ist in zweiter Botenz bedingt, weil sie, wenn auch in's Dasein umgesetz, bennoch niemals ein Sein sür sich werden kann; während der Geist sich dadurch als ein Sein sür sich offenbaret, daß er, einmal in Thätigseit versetz, unadhängig von äußerer Sollicitation sich selbst sollicitiren und bethätigen kann. Daher wird diese Urpotenz des Geistes die Spontaneität, zene aber der Natur nur Reactivität genannt, wodurch zugleich der innerste Wesensunterschied beider Substanzen ausgedrückt wird, gleichwie durch die erste Urpotenz (der Receptivität) die beiden Substanzen gemeinsame Qualität, nämlich die Creatürlichkeit, weil Bedingtheit, ihren Ausdruck erhält."

Busat 2. Wir mußten schon in der Einleitung zu unserer Schultunde den Erziehungsbegriff seststellen, konnten es aber dort nur in ganz populärer Weise thun, da und für eine mehr wissenschaftliche Fassung noch die für solche Fassung nöthigen pindologischen Begriffe sehlten (Bewußtsein, Selbstbewußtsein, Selbstbestimmung, Individualität u. a.). Nunmehr ist es für und von Interesse, Erklärungen des Erziehungsbegriffes kennen und verstehen zu lernen, wie man sie in der Sprache der Wissenschaft gibt. Wir lassen solche solgen von pädagogischen Auctoritäten, als: Curtman, Rüegg, G. Baur, Riede, Chr. H. Beller, Gräfe, Beneke.

I. Rach Curtman ift Erziehung die absichtliche heranbilbung junger Menschen burch erwachsene zu ber unter ben gegebenen Berhaltnissen möglichsten menschlichen Bollkommenheit; ober: bie absichtliche Mitwirkung münbiger Personen auf bie Entwicklung unmünbiger, bamit biese ihre individuelle Bestimmung erreichen.

Rach ber ersten Definition bezeichnet Eurtman die Aufgabe ber Erziehung mit ben Worten: möglichste menschliche Bollkommenheit. Auch die heil. Schrift forbert als höchstes Ziel unseres Strebens die Bollkommenheit; benn Chriftus sagt: "Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Bater im himmel vollkommen ist." In der betreffenden Stelle (Math. 5, 48.) ist freilich die Bollkommenheit in der Liebe, also sittliche Bollkommenheit gemeint. E. redet aber ganz im Allgemeinen von Bollkommenheit, folglich ist die intellectuelle mit eingescholssen. Die einschränkende Bestimmung: "unter den gegebenen Bershältnissen" trägt ebenswol der Individualität des Zöglings, wie den oft nur zu sehr mit bestimmenden äußeren Lebensverhältnissen Rechnung.

Die zweite Definition setzt als Ziel der Erziehung: "Erreichung der ins bividuellen Bestimmung" — ohne jedoch näher zu bezeichnen, worinnen diese bestehe. Sie halt sich mithin sehr abstract oder formal. Als Mittel zur Erzeichung des Ziels bezeichnet sie: "die absichtliche Mitwirkung mündiger Bersonen auf die Entwicklung unmündiger". Gut gewählt ist das Bort "Mitwirkung"; benn es deutet auf das bei der Erziehung so nöthige selbststhätige (spontane) Entgegenkommen des Zöglings. Das sehr allgemeine Bort "Entwicklung" kann, da es ohne alle nähere Bestimmung steht, auf die geistigen Kräste aller Seelenvermögen bezogen werden.

II. Rüegg befinirt Erziehung als: die absichtliche Einwirtung Müns biger auf Unmündige, um sie zur Freiheit der Selbstbestimmung zu befähigen.

hier wird "Freiheit der Selbstbestimmung" als Ziel aller padagogischen Thatigleit bezeichnet. Bas Selbstbestimmung ist, wissen wir. Ist aber nicht die Selbstbestimmung ihrem Wesen nach frei? Bozu da noch diese attributive Beftimmung? Sie ift nicht immer frei; denn es kann der Mensch sein Selbst aus irgend welchen selbstsüchtigen Interessen zu dem bestimmen, was er thun und lassen soll; Selbstsucht ist aber nicht wahre Freiheit. Wahrhaft frei ist die Selbsts bestimmung erst, wenn der Mensch sein Selbst der göttlichen Bestimmung, also bem göttlichen Billen gemäß beftimmt. Bir haben icon S. 72 unserer Schulk. gefeben, wie nur die Liebe ben icheinbaren Biberfpruch loft, ber zwischen bem gott. lichen Sollen und unferm freien Bollen (zwischen Rothwendigfeit und Freis heit) zu bestehen scheint. (Wir tommen auf biefen wichtigen Begriff S. 219 noch einmal gurud.) Dag übrigens Ruegg bas Bort: "Freiheit ber Gelbstbestimmung" im evangelischen Sinne verstanden haben will, wird fich weiter unten ergeben. (Siehe Bufat zu S. 213.) Roch Eins! Es fann scheinen, als beziehe sich die Rüegg'sche Definition nur auf die Erziehung im engern Sinne, auf Billensbilbung. Aber bie Selbstbestimmung fest ja intellectuelle Bilbung poraus; benn ich muß ja wissen, wozu ich mich bestimmen kann und soll. Sie ift folglich allumfaffend — indem sie die gesammte Erziehung, die intellectuelle und sittliche in sich befaßt.

III. Rach G. Baur bezeichnet Erziehung bie Hulfe, welche einem geistigen Befen geleistet wirb, bamit es bie Aufgabe feines Dafeins mit Bewußtsein und Freiheit verfolge.

Wie haben wir in der Psychologie Bewußtsein erklärt? (Siehe S. 14!) In der Baur'schen Definition ist "Bewußtsein" nicht ein Zustand der Seele, sondern ein gewisses Bissen — jene Stuse intellectueller Bildung, in welcher die Seele die Aufgabe des menschlichen Daseins klar erkannt und der griffen hat. Es wird die Aufgabe menschlichen Daseins von der Definition zwar nicht näher bezeichnet, aber gesordert, der Zögling solle sie mit Freiheit versolgen lernen. Die Definition umsaßt also Bildung der intellectuellen und der sittlichen Kräfte des Menschen. Das G. Baur mit diesen sormalen Bestim-

mungen seiner Definition auf ebangelischem Grunde steht, werben wir im folgen= ben S. zu zeigen Gelegenheit haben.

IV. Rach Riede heißt erziehen: bem Menichen helfen, bas zu werben, was er von Ratur nicht ift, aber vermöge feiner Ratur werben tann

und vermoge feiner Bestimmung werben foll.

Diese Erklärung ist ganz sormal, aber sinnig und richtig. Was ich werden soll, ist meine Bestimmung. Das "Sollen" beutet auf den gebietenden Billen des Schöpsers, das "Können" auf die Möglichkeit eines Werdens nach dem Willen des Schöpsers. Auch nach dem evangelischen Erziehungsprincip ist der Mensch von Natur nicht, was er sein soll, kann es aber werden, und wirdes, wenn er die von der Hand Gottes dargebotenen Mittel des Heils ergreift und benutzt.

V. Rach Chr. S. Beller ift Erziehung ber Inbegriff aller Beransftaltungen, Führungen, Ginwirtungen, die ganze helfende Thatigsteit, wodurch ein Mensch wirb, mas er werben soll: Kind bes himms

lifchen Baters nach bem Ebenbilbe bes Cohnes.

Diese Erklärung ist mehr eine Beschreibung; baher enthält sie auch zufällige und tautologische Bestimmungen. Sie ließe sich in mehr begrifslicher Form so sassen, Erziehung ist der Inbegriff der helsenden Thatigkeiten, wodurch ein Mensch wird, was er werden soll." Durch den Ausat: "Kind des himmlischen Baters nach dem Schenbilde des Sohnes" — verengt Zeller seinen Erziehungsbegriff dergestalt, daß er in dieser Fassung nur die christlich religiöse Erziehung bestimmt. Nun ist zwar die Gottseligkeit zu allen Dingen nütze und hat die Verseihung dieses und des zukünstigen Lebens, und in so sern könnte man die Zellerschung desenition drum als eine allgemeine gelten lassen, wie sie ihr Urzber auch gemeint. Dem Wortlaute nach geht sie jedoch nur auf die religiöse Erziehung und ist eben darum zu eng; während die solgende Desinition, die aber Zeller merkwürdiger Weise als die engere bezeichnet, das gesammte pädagogische Thun umfaßt. Zeller fährt nämlich fort:

Im engern Sinne wird unter Erziehung verstanden: ber Inbegriff aller ber helfenben Thätigkeiten, wodurch ein Rind zu seiner Bestimmung vorbereitet wird, bis auf die Zeit, wo es die hilfe seiner mensch-

lichen Ergieher entbehren fann.

VI. Rach Grafe ift Erziehung die absichtliche Einwirkung gebilbester Menschen auf noch nicht gebilbete, woburch biese in ihrer Selbstsbestimmung unterstützt werden.

VII. Nach Benete enblich ist das allgemeinste Grundverhältniß der Erziehung dieß, daß die gebildete Bernunft die ungebildete zu sich herauf zieht.

Bernunft kennen wir nach unserer Psychologie nur als ein intellectuelles Bermögen, und zwar als das höchste, womit wir Gott erkennen. Hiernach könnte es scheinen, als wenn Beneke nur die intellectuelle Bilbung bestimmt hätte. Dem ist aber nicht so. Seit Kant unterscheidet man theoretische und praktische Bernunft. Die theoretische Bernunft ist das intellectuelle Bermögen der Jdeen; als praktische ist sie aber die Leiterin des Billens zu freiem Handeln. Bernünftig handeln heißt eben weise und gut handeln. Als höchses Ziel der Erziehung seht nun Beneke: "die gebildete Bernunft des Erziehers". Bir müssen dem Dr. R. Schmidt beistimmen, wenn er in seiner Geschichte der Pädagogik (B. IV, S. 752 f.) sagt: "ExErrt Beneke bei Aufsassung der ungebildeten Bernunft zu der gebildeten, das Hinausziehen des Zöglings zu dem Standpunkte, auf welchem die Erziehenden selber stehen, bezeichnet; so heißt das — wie Gräse sagt — den Egoismus auf die Spise treiben." Rach diesem Princip darf der Erzieher zu seinem Bögling sagen: "Werde wie ich bin, so bist du, was du sein sollser zu seinem Brincip darf der Erziehen geber göttliche Reim und der Erziehung jedes göttliche Riek". (G. Baur.)

Bufat 3. In unferm Paragraphen und in Zusat 2 tam wieberholt bas Bort "Bilbung" vor. "Bilben heißt: einen Stoff nach einer Ibee formen. Die Ratur bilbet auch, nämlich indem sie entwickelt; die Kunft bilbet an und aus Stoffen, die sie von der Ratur empfängt. Auch Kräfte bilben sich und werben gebildet. Das geschieht, indem sie sich ihrer Ratur nach entwideln und verstärken.

Bilben und erziehen ift aber nicht gleich. Auf ben Unterschied von beiben beutet icon ber Sprachgebrauch. Denn man fpricht wol von Gebachtnigbilbung, von Berftandes bilbung, nicht aber von Gedächtnißerziehung, von Berftandes erziehung. Wenn eine Kraft Ach ihrer Natur gemäß entfaltet hat, so ift sie ansgebilbet gebilbet. Die positive Frucht ber Bildung einer geistigen Kraft ist zunächst die Fähigkeit, die betreffende Seelenkraft ihren natürlichen Functionen gemäß leicht und sicher zu gebrauchen. Das gebildete Gedächtigk merkt leichter als das noch ungebildete; der gebildete Berstand benkt schäcker als der noch ungebildete; der gebildete Berstand benkt schäffer als der ungedildete. Da die Ausbildung der geistigen Kräfte nur an Wissensstellen sich vollziehen kann, so muß mit ihrer formalen Ausbildung zugleich auch materielles Bissen erlangt werden. Im gewöhnlichen Leben nennt man einen gebildeten Renschen den, der viel gelernt hat, aber oft auch den, der sich nach den Kegeln des Anstandes in den Kreisen der sogenannten Gebildeten gut zu benehmen weiß. Aber jene wissenschaftliche und diese von des Bildung zu benehmen weiß. Aber jene wissenschaftliche und diese von der liesen diese langer weit schlieft nicht nothwendig die Sittlichteit in fich ein; oft liegen diese sogar weit auseinander. Rurg, Bilbung an fich ift noch nicht Sittlichteit; wahrend boch Erziehung ohne Sittlichkeit nicht gebacht werben fann.

#### 2. Das vädagsgifche Brincip.

#### **§**. 213.

1. Rothwendigteit. In Bufat 2 bes vorigen &. haben wir eine Anzahl Definitionen bes Erziehungsbegriffes gegeben. Jeber enthalt bie wesentlichen Merkmale, Die aber an fich bas ibeale Biel ber Er: ziehung entweber gar nicht, ober nur ichwach burchscheinen laffen. Daber lagt fich über einer blogen Definition bon Erziehung nicht ohne Beiteres auch ein Spftem ber Erziehung grunden; letteres nur bann, wenn die Definition auch principielle Mertmale enthält. Die Erziehung mit ihrer unendlichen Mannichfaltigfeit von einzelnen erziehlichen Thatigfeiten, die Badagogit mit ihrer gleich reichen Mannichfaltiafeit von Lehren und Regeln tann nur burch ein klares und festes Brincip innere Ginheit gewinnen und fich zu einem Syftem geftalten. "Ohne ein ausgesprochenes Princip brechen gufallige Meinungen überall berein und finden Bertretung und Anbang" (Roth).

2. Begriff. Das Wort Princip (principium) bebeutet ber Etymologie nach Anfang. Bie aber in ber Arithmetit ber Begriff Ginbeit nothwendig auf den Begriff ber Mehrheit hindeutet, so hier ber Begriff Anfang auf Fortgang, alfo auf eine Entwidlung aus einem Anfange heraus. Demgemäß ift bas Brincip einer Biffenichaft ein Sas, aus bem fich bie betreffenbe Biffenichaft organisch beraus: gestaltet (wie bie Bflanze aus ihrem Rern, in bem fie in allen ihren Theilen potenziell praformirt ober beffer prabestinirt ift).

Ein Princip wird auch Grundsatz genannt; benn was ber Grund für ein Gebaube, bas ist ein solcher Satz für die darauf gebaute Disciplin. Das Princip gibt also einer Wissenschaft inneren Zusammens hang und logische Ordnung; aber — und das ist eigentlich die Hauptsache — es bestimmt auch den Geist, der sie belebt.

3. Arten. "Es liegt Alles baran, in welchem Brincip ber Menich fteht; benn nach biefem bilbet fich fein ganges theoretisches und prattifches Berhalten." (Fabri.) Bei einer fo erhabenen und bagu für bas Beil ber Jugend fo unberechenbar wichtigen Runft, wie die Erziehungstunft ift, muffen wir mit gewissenhaftester Treue und Unbefangenheit nach bem richtigen Princip forfcen. Unfere Schultunde, die nothwendig auch icon in ihren bisherigen Theilen von einem bestimmten Brincip geleitet werben mußte, tragt ihr Princip an ber Stirn; benn fie nennt fich "evangelifch". Sie will fteben auf bem festen Brunde bles Evangeliums nach ber Glaubensnorm ber evangelischen Rirche. Bon biefem evangelischen Standpunkte aus seben wir die Erziehung als ein Werk an, bas nicht bloß menschlich, sondern zugleich göttlich ift; ben Erzieher aber als einen Mitarbeiter Gottes. (1. Ror. 3, 9.) Denn ba ber Mensch bas ebelfte Geschöpf ift, geschaffen nach Gottes Bilbe; fo hat er auch bie erhabenfte Bestimmung, nämlich Gott abnlich zu werden und in biefer Gottabnlichfeit frei und felig zu fein. "Suche bas gottliche Urbilb in jebem Individuum zu erichauen: biefes Urbild bes Individuums muß zur Birtlichkeit werben" - ruft Schwarz allen Erziehern zu.

Busay. Der Bersasser ist tief burchdrungen von der Wahrheit, daß Gott allein der wahre Erzieher der Menscheit ist, die menschlichen Erzieher also nur seine Mitarbeiter. Darüber spricht sich X. Schmid aus Schwarzenberg in seiner "Philosophischen Pädagogik im Umrih" in tressenden Worten also aus: "Zur Idee des Menschen gehört vorzugsweise seine Beziehung zu Gott. Er kann nur dann in Harmonie und in Frieden mit Gott sein, wenn er seiner Idee entspricht, d. h. wenn er die Beziehung erkent und anerkennt, in welcher er steht. Die Pädagogik hat die Wege anzugeben, auf welchen der Mensch in die der Idee entsprechende Beziehung zu Gott gebracht wird."

Wie der evangelische Erzieher in Gott den höchsten Erzieher erkennt; so im Buch der Offenbarung eine göttliche Erziehungs=geschichte, voll unendlicher Tiese und padagogischer Beisheit. Sagt doch selbst Goethe: "Je höher die Jahrhunderte an Bildung steigen, desto mehr wird die Bibel zum Theil als Funda=ment, zum Theil als Bertzeug der Erziehung, freilich nicht von naseweisen, sondern von wahrhaft weisen Menschen, ge=nüst werden"\*).

<sup>\*) &</sup>quot;So sehr aber jener Begriff einer göttlichen Erziehung ein nicht nur dem Areise des Erdaulichen oder doch der theologischen Borstellungsweise angehöriger, sondern auch von der Philosophie anerkannter ist (s. Chalidaus, Specul. Ethit I. S. 78), so berührt er doch die padagogische Bissenschaft und Praxis nur in so weit, als es allerdings zum idealen Hintergrunde im Bewußtsein des Erziehers nothwendig ist, sich als Organ eines höheren, unsicht-

Ist aber so die Bibel eine göttliche Erziehungsgeschichte, so werden sich in ihr auch Sprüche sinden, welche eine evangelische Bädagogik zu ihrem Princip und Leitstern wählen kann. So ist es.

Ein solcher Spruch ist das gnabenvolle Bort Christi an seine Jünger: "Lasset die Rindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht; benn solcher ist das Reich Gottes." Es hält uns vor das höchste Erziehungsziel, bezeugt die höchste Erziehungsfähigkeit des Rindes, weiset hin auf die von Gott selbst gestifteten Erziehungsveranstaltungen und dargebotenen Erziehungsmittel. Betrachten wir aber das Bort Christi im Einzelnen näher.

"Lasset die Kindlein zu mir kommen — spricht Christus. Also ist Christus selbst das Ziel der evangelischen Erziehung. An ihm, dem Gottmenschen, schauen wir, bis zu welchem Grade unsere mensche liche Ratur mit Gott eins werden, welcher Herrlichkeiten sie theilhaftig werden kann und soll. Gleich zu werden dem Ebenbilde des Sohnes Gottes" (Röm. 8, 29): das ist das Ziel des Reiches Gottes bei allen seinen Gliedern, also auch bei den Kindern.

"Laffet die Kindlein zu mir kommen." Also soll schon mit dem zartesten Alter die Erziehung zu Christo beginnen. Denn wie auch schon das leibliche Auge des Säuglings, weil es sonnenhaft ist, mit Bonnegefühl nach dem Lichte der Sonne ausschaut; so richtet sich eben so frühzeitig die junge Seele nach dem Licht hin, das da heißet "Licht vom Licht aus Gott geboren". Bas Tertullian von allen Menschenselen sagt, nämlich daß sie von Natur und im tiefsten Grunde christlich angelegt seien (anima naturaliter christiana): das gilt erst recht von den Kinderseelen, zumal von denen, die von christlichen Eltern geboren und auf Christum getauft sind. (1. Kor. 7, 14.)

"Laffet die Kindlein zu mir kommen." In Christo kommt, wer an ihn glaubt. Auch die Kinder sollen lernen, wie Christus uns von Gott gemacht ist zur Beisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Sie sollen lernen mit Bewußtsein sich dem zuzuwenden, der aller Seelen Heil und Heiland ist. Das kann nur geschehen durch angesmessene Unterweisung und pädagogische Zucht nach dem Evangelio von Christo. Die Kirche Christi soll einem Christenkinde eine heilige Anstalt sein, in der es beides ein "Bürger und ein Pilgrim Gottes ist". Können die Kindlein in das Reich Gottes nur kommen, wenn sie zu Christo kommen; so deutet Christi Wort auch hier auf die Nothwendigsteit einer Wiedergeburt durch den Geist Gottes. (Joh. 3, 3 st.)

baren, allweisen Erziehers zu wissen, ber ben menschlichen Erzieher selbst noch in seiner Zucht halt. Das gibt eben so sehr die rechte Demuth, wie das richtige Selbstgefühl; was kann doch ein Menschenkind Höheres sein, als ein Rüstzeug Gottes des Allerhöchsten?" (Dr. G. Baur.) In diesem Sinne ist uns auch die Bibel — zwar teine Pädagogit, aber der ideale hintersgrund einer christlichen Erziehungssehre.

"Lasset die Kindlein zu mir kommen." Wer hat diesen Besehl gezgeben? Der, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden; der, welcher das Haupt der Gemeinde Gottes ist. Und wem hat er diesen Besehl gegeben? Zunächst seinen Aposteln, in diesen allen Dienern des Wortes, beides denen, die da pflanzen und denen, die da bezgießen. (1. Kor. 3, 6.) Das Wort enthält zugleich eine Warnung an alle Jugendlehrer, den Kindern keine Hindernisse in den Weg zu legen, zu Christo zu kommen, wie jene thun, die salsch lehren und anstößig wandeln. Das Wort Christi gedietet "Achtung der Jugend" noch in einem viel höheren Sinne als jenes Juvenal'sche Maxima puero reverentia! (S. Schult. S. 138.)

Mit dem Wort: Lasset die Kindlein 2c. hat Christus nicht etwa bloß ein ideales Princip der Erziehung aufgestellt; er selbst ist zugleich das lebendige Princip christlicher Erziehung. Die Perser nahmen bekanntzlich zwei Urprincipien an: Ormuzd und Ahriman. Bon Ormuzd — so glaubten sie — gehe alles Gute in der Welt aus, von Ahriman dagegen alles Bose. Das war Mythe. Bon Christo geht aber in Bahrheit alles Heil der Seelen aus; denn er ist der Weinstock, seine Jünger aber die Reben an ihm; er ist der "lebendige Beg" zu Gott. (Ebr. 10, 20.) Die Kirchendäter nannten ihn darum den göttlichen Erzieher (nackaywyds delos).

Busat. Daß die Menscheit zum Bilbe bes Gottmenschen verklärt werben soll, weissagt ber Prophet Maleachi in einem wunderbar sinnreichen Bilbe. Nachdem der Prophet in Capitel 3 erst von dem Borläuser des Herrn geweissagt dat, beschreibt er das Wert des Messias selbst prophetisch also: "Er wird sigen und schweizen, und das Silber reinigen; er wird die Kinder Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber." Eine Engländerin sand es auffallend, daß es hier heißt: er wird sigen und schwelzen, und das Silber reinigen; sie meinte, das Schwelzen und Reinigen sei allein die Hauptsache, das Sigen aber ganz Redensache. Ein Silberschmied belehrte sie eines Vessen. Grade das Sigen sei dein Silberschmelzen von Bedeutung; denn ruhig sigend richte der Silberschmied ein Auge unverwandt auf den Schwelztiegel, da den Silberblick erwartend. Das Wert der Keinigung sei eben grade in dem Moment vollendet, wenn der Silberschmied sein eigen Vild kussen der hem Koment vollendet, wenn der Silberschmied sein eigen Vild kussen der Keinberschmen der Keinberschmen der Keinberschmen der Keinberschmen der Keinber alle das der Apostel bezeichnet dieß als die Ausgade des Evangelrums an den Hender welche ich abermals mit Aengsten gedäre, die das Christis in end eine Vestalt gewinne."

G. Baur mählte jum Princip für seine treffliche Erziehungslehre bas apostolische Bort: "Lasset und rechtschaffen sein in der Liebe und wachsen in allen Stüden an dem, der das Haupt ist: Christus, aus welchem der ganze Leib zusammengefüget wird und ein Glied an dem andern hanget, durch alle Glieder, das durch eines dem andern Handet, durch tut, nach dem Berke eines jeden Gliedes in seiner Maße, und machet, daß der Leib

wächset zu seiner Selbstbefferung, und bas Alles in der Liebe."

(Ephef. 4, 15. 16.)

Dieses apostolische Wort eignet sich ebenfalls zum Princip einer evangelischen Babagogit, nur ist es nicht so einsach und burchsichtig als Marc. 10, 14. Es bezeichnet aber trefflich die zwei Seiten evangelischer Bilbung. Das Evangelium ist nämlich zunächt "personenbilbend"; benn es behandelt jeden Einzelnen als ein freies Wesen und will jeden zur wahren Freiheit erziehen; sodann ist es Gemeinschaftsbilbend; benn es wirket die Liebe, die da ist ein Band der Bolltommenheit.

Busat. Die oben beigebrachten Definitionen von Erziehung sind nach Art logischer Definitionen, wie schon bemerkt, abstract gehalten; daher lassen nicht alle erkennen, welchem Princip ihre Bersasser hulbigen. Das ist z. B. der Fall bei der Definition von Rüegg. Denn "Freiheit der Selbstbestimmung" tönnte im evangelischen, aber auch im rationalistischen Sinne gemeint sein. Rüegg steht aber mit seiner Pädagogit entschieden auf evangelischem Grunde. Er beschreibt das dristliche Erziehungsprincip nach seinem Besen und seiner praktischen Tragweite so schon, daß wir's und nicht versagen können, seine Worte hier aufzunehmen. Denn in einer Zeit, wo von einer radicalen Pädagogit das evangelische Princip so schnöde geschmähet wird, muß man die Jugend mit Fleiß hinweisen auf Männer der pädagogischen Wissenschaft, die sich so ossen und ehrlich

ju jenem Brincip befennen.

"Der Bille — sagt Kaegg — wird nur in dem Maße frei, als er sich über den natürlichen Zwang und die bloß verständige Wilkür erhebt zur Einheit mit dem, was die Vernunst als wahr erkannt, als schon, d. i. als vollsommen sühlt, und dann als das Gute realisiren soll. Der freie Wille ist also zugleich Eins mit dem göttlichen Willen, und die Freiheit der Selbstbestimmung sührt somit in bewußter Selbstthätigkeit zu einem Leben nach göttlichem Willen. Gott im Menschen, der Mensch in Gott — das ist das große, ewige Ziel aller Erziehung. Und dieses Ziel ist sür den Erzieher kein bloß abstracter Begriff; es tritt ihm mit der ganzen lebensdvollen Frische der Correctheit in dem Bilbe des Gotts menschen anschaulich gegenüber. Ein Leben nach göttlichem Willen ist eine Leben nach dem Korbilde und im Geiste Christi. Der Zögling muß au Christia hinz geführt werden, damit dieser Gestalt in ihm gewinne und jener in Christo vollstommen werde. In dieser Forderung ist auch alles "Weltliche" mit eingeschlossen; aber es erhält zugleich seine wahre Stellung, seine rechte Einz und Untersord nung. Die prastische Tächtigkeit im gewöhnlichen Sinne des Worts hört dadurch auf Selbstzwed zu sein, verliert aber Richts von ihrer wahren Bedeutung; denn es gibt keine prastische Tächtigkeit im Gegensch zur sittlichen Bollsommenheit. Renntnisse und Fertigkeiten, zur Berwendung im praktischen Bedeutung; denn es gibt keine prastische Tächtigkeit im Gegensch zur sittlichen Bollsommenheit. Renntnisse und Fertigkeiten, zur Berwendung im praktischen Lebens aufgabe stehen. Wir können daher die oben aufgestellte wissendaren, indem wir sagen: "die Erziehung das ten Jusiehter Westen westen haber die oben aufgestellte wissenchaften, indem wir sagen: "die Erziehung hat den Zweckelle wiesenschlichen keltstügen Lebens wir sagen: "die Erziehung begriffes in des fähigen."

# Fortfehung.

#### §. 214.

Die Aufgabe ber Erziehung wird von andern Standpunkten aus anders aufgefaßt. Es entstehen so Richtungen ober Schulen auf dem Gebiete des Erziehungswesens. Die pädagogische Wissenschaft unter:

scheibet ein rationalistisches, humanistisches, eubamonistisches, nationales Erziehungsprincip, und bemgemäß auch verschiebene Erziehungssprince, und bemgemäß auch verschiebene

# I. Das rationaliftifche Erziehungsprincip.

Religion und Pädagogie (Erziehung) hängen auf's engste zussammen. So war es bei den Heiden, so bei Juden und Christen, so auch bei den christlichen Confessionen. Ja selbst jede herrschende theolosgische Richtung innerhalb einer Consession übte immer auch ihren mächtigen Einsluß auf das öffentliche Erziehungswesen aus, so daß sich die Vorzüge und Mängel einer kirchlichen Zeitrichtung auch auf pädagogischem Gediete treu abspiegelten. So in der Zeit des Pietismus, so in der Zeit des Rationalismus.

Der Rationalismus als theologische Schule erkennt keine übernatürliche Offenbarung an. Er leugnet ebenso besondere Gnadenwirkungen des Geistes Gottes zur Heiligung der Herzen. Die Vernunst ist ihm die Quelle aller Gotteserkenntniß, das Sittengeset im Menschen eine sittliche Macht, die alle Sittlichkeit allein wirkt. Rach seiner Meinung bedarf es nur des klaren Bewußtseins des Sittengeset, um sittlich zu wollen und sittlich zu werden; denn das Sittengeset, hat in sich eine absolut nöthigende und bindende Kraft — es ist der kategorische Imperativus in uns. Ein Bekenntniß, wie das apostolische: "Gott ist es, der in euch wirket beides das Wollen und das Bollbringen, nach seinem Wohlgesallen" — ist ihm fremd, wol gar bedenklich, weil nach seiner Meinung die eigne sittliche Krastanstrengung lähmend. Und boch konnte grade der Apostel, der jenes demüthige Bekenntniß gethan, von sich rühmen: "Ich habe viel mehr gearbeitet, denn die andern (Apostel) alle."

Den Babagogen ber Aufklarungsperiode galt nun auch für die Erzziehung ber sogenannte kategorische Imperativ als oberstes Geses, als Grundprincip. Die Mängel und Unhaltbarkeit dieser theologischepasbagogischen Richtung stellt Dr. Wiese in dem Schriftchen: "Die Bils

bung bes Willens" in treffender Beise also bar:

"Der Zusammenhang ber Pädagogit mit der Religion verschwand mehr und mehr; sie wurde ein Theil der Ethit; daher der unermeßliche Einfluß, den Kant's Philosophie auf die Erziehung grade nach der prattischen Seite der Willensbildung gehabt hat. Nur die Güte des Willens, lehrte er, bestimmt den Werth des Wenschen. Der kategozische Imperativ: du sollst gut sein — sollst so handeln, daß die Maxime deines Wollens den Werth eines allgemeinen Princips hat — wendet sich an die selbstständige Willenskraft des Wenschen und fordert Selbstvertrauen und Selbstüberwindung von ihm."

"Der Rationalismus erflärte gute Gesinnung, Rechtthun und Bflicht= erfüllung für ben besten und balb für ben einzigen Gottesbienst, und fand bie Genügsamkeit bazu im Menschen selbst. Das Wort von ber Wiederzgeburt war ihm eine bilbliche Redeweise ohne Realität. So trennte er das sittliche Leben vom Glauben. Ist aber die Tugend keine Frucht des Glaubens, so ist sie mein eigen Werk, und soll ich frei werden durch die Tugend, so muß ich mein eigen Werk, und soll ich frei werden durch die Tugend, so muß ich mein eigen Peiland sein, und der Tugendzitolz ist berechtigt." "Grade der kategorische Imperativ dilbet einen Widerspruch gegen das Christenthum; er enthält ein unbedingtes Sollen um des Guten willen. Die Auctorität liegt dabei in dem Gebote selbst, nicht über ihm; der christliche Glaube dagegen knüpft alles an die Person Jesu Christi und an die Thatsachen des Heils. "Pflicht, du heiliger Name," rust Kant aus; aber der Pflichtbegriff bleibt darum, was er ist, ein Abstractum, das sich mit dem Leben eines Tugendideals nicht erfüllt und eine Krast des Bollbringens nicht mittheilt. Kant sindet sogar den Werth der Tugend vermindert, wenn sie mit Lust am Gegenstande des Wollens, also auch mit persönlicher Theilnahme verbunden ist."

Die totale Trennung von Religion und Sittlichkeit, von Glaube und Tugend war Unnatur. Das fühlte Kant später selbst; baher er nachmals nach der bessern und richtigern Bahn einlenkte. Aber anstatt die Sittlichkeit von der Religion abhängig sein zu lassen, wie es das Natürliche ist, machte er die Religion von der Sittlichkeit abhängig, indem erst die Sittlichkeit zur Erkenntniß Gottes sühren solle, während gemäß der Idee und Ersahrung das Umgekehrte der Fall ist. "Richt aus der Sittlichkeit wächst die Religion, sondern aus dieser jene; ja sie

find im letten Grunde Eins." (Schmid v. Schwarzenberg.)

Auch die evangelische Pädagogik achtet die Vernunft als eine hohe Gabe Gottes. Sie ist ihr das Göttliche im Menschen, durch welche der Mensch erst Mensch ist. Aber sie ist ihr nur das innere Auge (Matth. 6, 23.), durch welches wir das Licht der Wahrheit erkennen; nicht aber die Quelle des Lichtes göttlicher Wahrheit. Auch die evangelische Pädagogik wendet sich stetig an den Willen und will diesen kräftigen zu einem gesunden sittlichen Thatleben. Sie sindet grade hierin den schwierigsten Theil ihrer Ausgabe, denn "das Schwerste von allen Dingen ist, zu wollen, was man will." Aber eine gesunde evangelische Pädagogik erstrebt nicht Sittlichkeit auf dem Grunde der Eigens und Selbstgerechstigkeit, sondern auf dem Grunde der Gottesfurcht und des Glaubens. Das muß man jenen Pädagogen der Gegenwart laut zurusen, die immer wieder die Sittlichkeit vom Glauben losreißen, ja die Schule glaubenslos machen wollen.

# II. Das humanistische Erziehungsprincip.

Nach diesem Princip benkt man sich ben Menschen in idealer Bollskommenheit und gewinnt so eine humanitas in abstracto. Das Ibeal-Menschliche in jedem einzelnen Menschen zur Erscheinung zu bringen, ist dann die Aufgabe der Erziehung.

Den Ibealmenschen beschreibt Schiller also: "Jeber individuelle Mensch trägt der Anlage und Bestimmung nach einen reinen idealischen Menschen in sich, mit dessen unveränderlicher Einheit in allen seinen Abwechselungen übereinzustimmen, die große Aufgabe seines Daseins ist." Und anderswo: "Bei den Thieren und Pflanzen gibt die Natur nicht bloß die Bestimmungen an, sondern führt sie auch allein aus. Den Menschen aber gibt sie bloß die Bestimmung und überläßt ihm selbst die

Erfüllung berfelben. Diefes allein macht ihn gum Menfchen."

Der Ibealmensch gestaltet sich also nach Schiller in jedem Individuo individuell, daher muß ihn der Erzieher in jedem einzelnen Zöglinge zuerst zu entbeden suchen, um ihn darnach gleichsam aus dem Rohen heraus zu arbeiten. Jean Paul meint das grade ebeuse, wenn er spricht: "Jeder von uns hat seinen idealen Preismenschen schon in sich, den er heimlich von Jugend auf frei oder ruhig zu machen strebt. In einem Anthropolithen kommt der Ibealmensch auf Erden an, ihm von seinen vielen Gliedern die Steinrinde wegzunehmen, daß sich die übrigen selber befreien können, dieß ist oder sei Erziehung. Anr muß jeder Ibealmensch, der in jeder besten Seele der stehende Hauslehrer bleibt, vorher errathen werden; kein solcher könnte gegen einen andern ausgewechselt werden."

Das humanitäts-Princip ift abermals nur eine Ibee — ein Abstractum, wie der rationalistische Tugendbegriff. Worin die wahre reine Menschlichseit besteht, was den Menschen zum Menschen macht, sagt man uns nicht, und wo es geschieht, benkt man sie sich sehr verschieden. Der evangelische Pädagog hat und schaut in Christo einen reinen Menschen in erhabenster Bollkommenheit. In seinem geschichtslichen Lebensbilde schaut er den Idealmenschen in concretester Gestalt. Bon ihm sagt der Apostel: "Da aber erschien die Freundslichseit und Leutseligseit Gottes unseres Heilandes." Hieraus solgt, daß das evangelische Erziehungsprincip, wie wir's eben ausgesührt, das wahre Humanitätsprincip in sich einschließt. Das Evangelium hält uns in Christo, dem Sohne Gottes, die vollkommene humanitas in concreter Gestalt vor, und führt alle, die es im Glauben annehmen, zur wahren Humanität.

# III. Das eudämoniftifche Ergiehungsprincip.

Das Sittengeset hat eine absolut nöthigende und bindende Kraft. Dabei ift uns aber auch der Bunsch und das Streben nach Glückeligkeit eingeboren. Die Begriffe Tugend und Glückeligkeit gehören mithin zusammen, sind correlativisch. Die eudämonistische Pädagogik setzt nun als Ausgabe der Erziehung die Glückseligkeit — das (äußere und innere) Wohlbefinden, oder da dieß hauptsächlich von der leiblichen Gesundheit, oder aber von der praktischen Tüchtigkeit bedingt ist, auch diese. In einen Satz gesaßt lantet demnach das endämonistische Erziehungsprincip: Erziehe den Menschen so, daß er glücks

lich und in seinem Glüde zufrieden ober selig sei. Ein eudämonistisischer Theolog bes vorigen Jahrhunderts (Steinbart) faßt dieß in einer Frage so: "Was habe ich zu erkennen und zu thun, um meines Daseins möglicht froh zu werden und die größte mir mögliche Summe von Freude zu genießen?"

Nun ift aber um ber Tugend willen oft bas Glud aufzuopfern. Daber lehrten die Tugendlehrer: "Es tommt nicht darauf an, wie glud= lich, sonbern wie gut bu bift. Der Gubamonismus tehrte aber biefen Sat faft um; benn wenn auch nicht alle Gubamoniften bie Tugenb birect ausschlossen, so gingen fie wenigstens so weit, daß fie bas Glud weit über bie Tugend festen. Für bas Leben und nur für bas Leben gu bilden: "dieser Grundsat führt zu einem mühseligen, wahrhaft mechanischen Berfuche, Etwas von den menschlichen Runften dem tindlichen Geifte betannt zu machen, einige Runftgriffe bes Rebens und Schreibens ibm anqueignen, etliche icone Fertigkeiten ibm mitzutheilen, einen gewiffen, auf Die Gesellschaft berechneten Schein über sein Wesen zu verbreiten. wie ungenügend bleibt bas Alles nicht nur für bie höbere Beftimmung des Menfchen, nicht nur für das gewöhnliche, bem Erwerbe gewibmete Leben, sondern felbst für den sogenannten Lebensgenuß. Wie schwantt ein folder Erzieher in seinem gangen Befen! Bu welchen Extremen treibt ibn wie ein ichwankendes Rohr jeder Wind der Mode, jeder unreife Ginfall frember Langweile! Wie unruhig, und über bas, was er will, niemals gewiß und einig, finnt er immer, mas zu feinem Erziehungsbau für bas Leben etwa noch nothig sein konnte!" (Roth a. a. D. I. 16.)

Selbst bei Diefterweg findet sich der eudämonistische Say: "Da die himmlischen und göttlichen Dinge kein Gegenstand der erfahrungs= mäßigen Erkenntniß sein können, so muß es die Hauptausgade der Badasgogik sein, den Zögling auf der Erde und in seinen irdischen Bershältnissen gründlich zu orientiren." Auch wir wollen das, und rufen daher jedem Kinde mit dem Dichter zu:

"Lerne viel und werde tüchtig! Dein Beruf, mein Kind, ist wichtig, Und es eilt die kurze Zeit."

Aber wir fügen mit bemfelben Dichter hinzu:

"Doch, mag fich bein Biffen mehren, Deiner Rindheit fromme Lehren halt in Ehren!"

Das rechte pabagogische Grundgesetz frommer Eltern und Erzieher an ihre Kinder lautet aber: "Mein Kind, laß die Weisheit nicht von beinen Augen weichen; so wirft du glückselig und klug werden." (Spr. Sal. 3, 21.), und: "Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit." — Darum lasse man — sagt Roth a. a. D. — den Erziehern ihren schönen Beruf, für die Ewigkeit zu erziehen, so werden sie auch für das Leben brauchbare Jünglinge erziehen. Halten

38

bie Erzieher und Lehrer ihren Blid bahin gerichtet: so werben fie über bas, was zum Lehen nöthig ist, nicht irren können." Also: nicht Glückseligkeit, sonbern Gottseligkeit sei bas Princip ber Erziehung; bie Gottseligkeit sührt aber unvergängliche Glückseligkeit mit sich.

#### IV. Das nationale Ergiehungsprincip.

Unsere Erziehung muß eine nationale werden — ober: bie beutsche Schule hat jest mehr als je bas Nationals bewußtsein zu weden, bas Nationalgefühl zu stärken: so fordert kategorisch eine Richtung ber neueren Bädagogik. Etliche steigern biese Zeitsorberung bis dahin, daß sie die Nationalität ber Religion saft gleichskellen. Ob ober in wie weit biese Forberung berechtigt, ist zu

untersuchen.\*)

Unter Nationalität versteht man die Summe der charafteristischen Eigenthümlichkeiten eines Bolkes. "Sie sind das Band, welches die Glieder der großen, von uns Nation genannten Menschenfamilie zu einer Gesammtheit zusammensaßt, und diese von andern Gemeinschaften diesen Art unterscheidet. Nationalität ist also die Individualität der Nation. Darnach wird Alles national genannt werden können, worin sich diese eigenthümliche Charafter der Gesammtheit darstellt. Aus dieser einsachen Begriffsbestimmung erhellet vor allem, daß es sich hier um etwas Neelles, wirklich Borhandenes und nicht willkürlich Construirtes handelt. Nationalität ist keine Fiction, sondern eine volle Realität, sie ist auch nicht von Menschen gemacht, sondern ist in ihren Grundzügen und Keimen die unsmittelbare Gabe des Schöpsers. Darum ist sie denn auch kein ursprüngslich politischer Begriff, sondern ein physischer, geistiger, ethischer, ja selbst religiöser, und kann nur mittelbar zum politischen werden, wo Nation und Bolk einander berühren."

"An den Bersuch, die Eigenthümlichkeiten bes deutschen Besens dars zustellen, kann man nur schüchtern herantreten. Zwar entwirft uns jedes Lehrbuch der deutschen ober der allgemeinen Geschichte ein Bild der Nastionalitäten. Aber ein Anderes ist es, an und in der Geschichte einzelne Schlaglichter auf die Nationalitäten fallen lassen und — die wesentslichsten Eigenthümlichkeiten herausheben, um auf ihrer Grunds

lage eine nationale Erziehung zu construiren."

"Bas zunächst die geiftige Eigenthümlichkeit der Deutschen betrifft, so ift oft genug ausgesprochen worden, daß sie vorzugsweise in der Fähigsteit bestehe, sich in die Objecte seiner geistigen Thatigkeit zu vertiefen. Dieß hat uns ben Ruhm der "wissenschaftlichen Nation", der Nation

<sup>\*)</sup> Eine "Biffenschaftliche Beilage zur Leipziger Zeitung" (in Rr. 95 vom Jahr 1861) brachte einen sehr gründlichen Artikel über "bie Erziehung zur Kationalität" — bem wir die Schilberung der beutschen Rationalität ent-nommen haben.



ben Denker und Philosophen eingetragen. Derselbe Zug geht durch das bentsche Gemüthsleben, ein Zug nach Innerlickeit und Tiese der Erstindung. In ihm hat die deutsche Dichtung ihre reichste Nahrungsquelle, und auf ihm ruht die deutsche Familienhaftigkeit. Somit ergibt sich auch der deutsche Typus auf religiösem Gebiete, das lebendige innere Erzgreisen des Christenthums und das Streben nach Bersöhnung des Glaubens und Wissens. Als sittliche Grundeigenthümlichkeit erscheinen die uralte germanische Treue, das beharrliche Festhalten an gegebenen oder sestgegründeten Ordnungen und Gemeinschaften, darum auch die davon untrennbare Gerechtigkeit und die mit beiden zusammenhängende Fähigskeit der Selbstentäußerung."

Es leuchtet ein, daß diese durch hohe Abstraction gewonnenen positiven Charakterzüge deutscher Rationalität nur ganz im Allgemeinen gelten. Es hat unsere Ration auch ihre nationalen Schwächen. Doch von

biesen bier nichts weiter.

Ihre Nationalität rein zu halten und zu bewahren, ist Pflicht jeber Nation. Inwieweit nun aber schon bas Kinbesalter national erzogen werden kann: das ist eben die Frage. Man verlangt von der Jugenderziehung auch nach anderen Seiten bin nicht felten, was fie entweder nicht, ober boch nicht in bem Grabe leiften tann, als man's fordert. Bieles bilbet bas Leben von felbst an, ohne dag bie Erziehungstunft burch besondere Uebungen baran einen besondern Antheil hat. Berhalt fich's vielleicht mit ber Erziehung zur Rationalität auch fo? Allerdings. Denn ein Rind, bas von einer beutschen Mutter geboren und genährt, bas im beutschen Familienleben groß gezogen worben, bas in einer beutschen Schule beutsche Lehrer gehabt, Die es mit beutscher Grundlichfeit und beutschem Gemuth in die Religion und Sprache ber Bater, in die Geschichte bes beutschen Baterlandes eingeführt, bas bazu beutsche Bolksund Baterlandslieder fingen und in ihnen beutsch patriotisch fühlen gelernt: ein solches Kind hat auch ohne die specielle pabagogische Intention, es national bilben zu wollen, bas beutsche Wefen reichlich in fich eingesogen. 280 bas Leben im Bolt so frisch und mannichfaltig die nationalen Gefühle wedt und nährt, bedarf es außerordentlicher Beranftaltungen babagogischer Rünkler gewiß nicht.

Busas. Die Forberung, daß unsere jetige Bollsschulerziehung zu einer nationalen sich umgestalten musse, ift eine Tagesfrage, die zwar viel Schein, aber im Grunde wenig Berechtigung hat. Um der Wichtigkeit des Gegensstandes willen moge es gestattet sein, über die beregte Frage ein vollwichtiges Urtheil einer padagogischen Auctorität hier noch anzusugen.

Dr. Th. Baig spricht sich über nationale Erziehung in seiner allgemeinen Pädagogit also aus: "Bir glauben ben neuerdings mehrsach ausgesprochenen Gebanken nicht übersehen zu dürfen, die Pädagogik sei gegenwärtig in ein ganz neues Stadium durch die Entbedung des Sates getreten, daß man den Zwed der Erziehung nicht mehr, wie früher, in allgemein menschliche, sondern in nationale Bildung zu sepen habe. So richtig es aber auch ift, daß man einen pädagogischen Fortschritt in der Hervorhebung und Geltendmachung der nationalen Bildungselemente sieht und so große Anerkennung es verdient, daß man in der

neuesten Zeit angesangen hat, diese Elemente zu untersuchen und gebührend zu würdigen, so ist doch nicht schwer zu zeigen, daß der Zwed der Erziehung nicht in der Bildung zur Nationalität als solcher, oder bestimmter — in der Kräftigung und scharfen Ausprägung des Nationalgefühles und Nationalbewußtseins gesucht werden barf. Diese Forberung ift so weit bavon entfernt, ber Babagogit eine neue Bahn ju öffnen, daß fie nur als ber Ausbrud bes Gefühls einer allerbings fehr munben Stelle ber Gegenwart ju betrachten ift. Giner umfichtigen und burchfichtigen Erziehung gegenüber ericeint fie nicht als ein neues, fonbern als ein in ihr mefentlich icon enthaltenes Brincip. Jebe Erziehung nämlich, die nicht auf vage Ideale allgemeiner Menschenbildung, fonbern auf bestimmte sittliche Zwede hinarbeitet, erhalt nothwendig icon von felbst einen nationalen Charatter; benn theils wird biefer burch ben lebenbigen Gebrauch ber Sprache, burch tieferes Berftandniß ihres Geistes und bas hineinleben in ihn herbeigeführt, theils ruben alle Formen ber fittlichen Gefinnung und ber fittlichen Thatigfeiten fo burchaus auf nationalem Boben, daß alle Erziehung zur Sittlichkeit nur vermittelft eines immer festeren Anwachsens auf diefem Boben, felbft gu Stanbe tommen tann. Alle Erziehung tragt unb überträgt nothwendig einen bestimmten Rationalcharatter. bedingt burch biefen, sie tann und foll träftigenb und abklärenb auf bas Rationalbemußtfein gurudwirten, aber ein folches fonfen fann fie nicht und soll sie nicht. — Und soll etwa die Erziehung um ihres nationalen Awedes willen bas allgemeine Wohlwollen auf die Stamm- und Sprachverwandten beschränken? Sollen etwa die Deutschen auf Kosten ihres unbefangenen Urtheils, bas sie vor Franzosen und Englandern voraus haben, zu einer natio : nalen Ueberichatung verleitet werben? Rationalitäten werben nicht gemacht burd Erziehung, fie muffen in ber Gefdichte bon felbft madfen. Biffenicaft, beutides Leben, beutider Charafter fieben felbftfanbig ba, und fein Ergieber tann beghalb mit ihnen und burch fie, indem er gur Sittlichkeit bilbet, anders als gur Rationalität bilden."

# 3. Neber die Begriffe: Schulerziehung, Schulunierricht, Schulzucht und Schuldisciplin.

# §. 215.

Die pädagogischen Begriffe ber Ueberschrift sind mehrbeutig. Darum ist es wichtig, ihre Bedeutungen zu kennen, um sie genau unterscheiben und richtig gebrauchen zu lernen.

Schulerziehung wird, wie das Grundwort Erziehung, im weitern und engern Sinne genommen. Im weitern Sinne umfaßt es Alles, was die Schule für Erziehung überhaupt thut — beides durch Unterricht und Zucht. In diesem weitern Sinne ist das Wort genommen, wenn man etwa fragt, worin sich die evangelische Schule erziehung von der katholischen unterscheidet.

Wenn aber Schulerziehung bem Schulunterricht entgegen gesetzt wird: bann steht bas Wort im engern Sinne, gleichbebeutenb mit Billensbildung.

Wenn man weiter Schulerziehung und Schulzucht neben einander stellt, so hat das erstere Wort eine noch engere Bedentung. Man versteht dann unter Schulerziehung nur die auf die innere Gesinnung ge-

richteten pabagogischen Ginwirkungen, also 3. B. Erziehung zur Gottesfurcht, jur Liebe, jur Demuth, jum Gehorfant, gur Bahrhaftigfeit u. f. m.; unter Schulzucht aber bie Summe ber Anordnungen und praktifchen Sandgriffe, burch bie ber Lehrer eine gute außere Bucht herftellt und aufrecht erhalt, als: Stille, Aufmerkfamkeit, Berträglichkeit, Boflichkeit, furg Alles, mas man ju einer guten außeren Bucht rechnet. Wenn man baber von einer Schule fagt, bag barin eine gute Bucht walte, fo berfteht man bas Bort Bucht eben bon ber außeren guten Ordnung.

Aber auch bas Wort Schulzucht wirb, wie bas Wort Bucht felbst, in verschiebenem Sinne genommen. Wenn in bem apostolischen Wort Ephel. 6, 4: "Ihr Bater, reizet eure Rinber nicht jum Born, sonbern ziebet fie auf in ber Bucht und Bermahnung jum Berrn" ein Begen: fat von gefetlicher und evangelischer Beije ber Erziehung ange= beutet zu sein scheint; fo scheint bagegen in nachstehenben Spruchen bas Bort "Rucht" in ber weiteren Bebeutung von Erziehung überhaupt, ober boch von fiftlicher Bilbung zu steben. Spr. Sal. 1, 8: "Mein Rind, gehorche ber Zucht beines Baters." Spr. Sal. 10, 7: "Die Zucht ist ber Beg jum Leben." Sir. 30, 2: "Ber fein Rind in Bucht balt, ber wird fich freuen."

Wenn man ferner Schulzucht und Schulbisciplin neben einander ftellt; bann verfteht man Schulzucht im Sinne von Schulerzie: hung, Schuldisciplin aber von ben auf die aufern Ordnungen bes züglichen pabagogischen Beranstaltungen. Aber bas Wort Schuldisciplin fommt auch wieber im Sinne von Schulerziehung im engern Sinne vor. Go in bem Titel einer monographischen Schrift von D. Fr. Rrufe: "Soulbisciplin, befonbers jum Behuf ber fittlichen Bebung ber Schuljugenb."

Folgenbes Bilb tann ben verschiebenen Umfang ber eben besprochenen väbagogischen Begriffe naber veranschaulichen:

# Soulergiehung.

| - June 10 10 June 1 | , | <br>• | • • | • | <br>• | Shulunterricht. |
|---------------------|---|-------|-----|---|-------|-----------------|
|                     |   |       |     |   |       |                 |

Shulerziehung . . . . . Shulzucht.

Soulgucht . . . . . . . . Soulbisciplin.

Schulbisciplin im Sinne von Schulerziehung im engern Sinne.

# 4. Willensbildung nach ihrem Werth.

§. 216.

Schon &. 212 haben wir ben Werth ber Erziehung vor bem bes. Unterrichts mit berührt. Am Schluß biefer Ginleitung zur speciellen Lehre von der Erziehung richten wir noch einmal unsere Aufmerksamkeit auf die

hohe Bebeutung ber Erziehung, um namentlich jungen Sehrern recht einbrücklich zu machen, wie das Erziehen der Kern und die Seele aller Lehrthätigkeit ist und sein soll. Richten wir aber vorerst den Blick noch

einmal auf ben Unterricht.

Der Unterricht hat eine gar große Aufgabe. "Er ift es - wie Rrufe icon ansführt - welcher alle Begriffe und Ibeen einleitet und vermittelt welche bas Leben und Handeln leiten, regeln und in Uebereinstimmung mit ben fittlichen und religiblen Borfdriften bringen follen. Wie Frrthumer und Borurtheile thatfächlich das sittliche Leben sehr berfummern und verunftalten, ja es vertommen laffen; fo muffen im um= gekehrten Berhältnisse wahre, richtige und klar aufgefaßte Begriffe höchst fruchtbar auf Herz. Sinn und Charatter einwirten, muffen nothweubig selbst bas Leben umwandeln und es von allen antlebenden Fehlern reini= gen. Wie bas Sonnenlicht eine Bflanze aus dem tiefen bundeln Schof ber Erde hervorzieht und an das Tageslicht fordert, so muß das Licht mabrer und fruchtbarer Ertenntnig jegliches Streben nach bem Eblen und Soberen erweden, forbern, nabren und begunftigen. Babre Erleuchtung bessert die Menschen unter allen Umständen. Besonders tonnen jugendliche, für alles Schone, Gute und Eble fo fehr empfangliche Gemuther von Ideen, wie von einer unmittelbaren Anschauung so lebendig und so tief ergriffen werben, bag fie oft im Stillen filt fich eine Sinnesanberung beschließen, ober boch die Worte, worin eine Bahrheit eingekleidet ist, wie ein Spruch, eine Gentenz ihrer Seele unvergeflich bleiben und ihnen auf ihrem Lebenswege wie marnenbe Schutgeister vor Augen schweben." Auch nach bem Evangelio ift es erft bie erkannte Wahrheit, bie ba frei macht. Wir haben mit Fleiß bie hohe pabagogische Bebeutung bes Unterrichts nach ihrem Umfange noch einmal vorgestellt, bamit Niemand meine, wir bachten vom Unterricht gering, wenn wir nun boch ber Erniebung einen noch höheren Werth beilegen.

Es ist ja unleugbar, daß der Mensch nicht so lebt, wie er denkt, sondern so denkt, wie er lebt. "Es ist eine alte Berkehrtheit — sagt Grobe\*) — die Motive unserer Handlungen im Kopfe, anstatt im Herzen zu suchen. Wo die innere Triedseder ruht, da ruht auch die Kraft, die Kraft zur Ausübung des Guten, wie zur Bekümpfung des Bösen. Der Wagenführer setzt sich aber vorn auf die Locomotive und nicht hinten auf den Appendix; denn bei der Kraft muß auch die Leistung sein. Und der Matrose, oden im Masttorbe hängend, hat freilich eine große Aussicht und Fernsicht, doch leitet er das Schiffsein nicht, und den glücklichen Hasen zwar erspähend, hat er doch keine Kraft auf densselben zuzusteuern. Dort unten am Kuder sitzt der Steuermann, blickt schweigend und denkend hin auf den Compaß und lenkt so ruhig und weise durch Sturm und Wellen des Schiffes Lauf. Darum ist das Herz das eigentliche Centrum, wonach jeder Erzieher mit allem Reiß zu

<sup>\*)</sup> Siehe beffen Schrift: "Werth und Beife ber driftlichen Erziehung".



zielen hat. Herz gut, Alles gut; Herz schlecht, Alles schlecht; benn aus

bem Herzen gehet bas Leben." (Spr. Sal. 24, 20.)

"Es bedarf teines weitern Beweises — sagt Wiese a. a. D. — baß für die Pädagogit die schwerste Aufgabe nicht auf dem Gebiet des Wissens und Könnens, sondern auf dem bes Billens-liegt. Was ist Mittheilung von Kenntnissen und alle Kunft der Methodit gegen den berechtigten Anspruch, daß die Erziehung dazu helse, daß ein Menschens herz sest werde. So ist denn die Bildung des Willens der eigentliche Mittelpunkt der Erziehung."

# 5. Eintheilung der Erziehungslehre.

§. 217.

Wie man beim Unterrichte unterscheibet:

Lehrer - Schüler - Lehre;

fo beim Ergieben:

Erzieher — Bögling — Erziehung. Siermit ift die Eintheilung fur ben gegenwärtigen Theil unferer Schulsfunde gegeben.

# Erftes Capitel. Bom Erzieher.

§. 218.

Wenn Jacobus schon von dem Lehrer sagt: "Unterwinde sich nicht Jedermann, Lehrer zu sein"; so dürsen wir mit gesteigertem Ernst den Mahnruf thun: "Unterwinde sich nicht Jedermann, Erzieher zu sein". Als Erzieher ist der Lehrer Hirt seiner Heerde — Seelsorger, geistlicher Bater. Qualis rex, talis grex. Der Erzieher muß das ganz sein, was seine Zöglinge durch ihn werden sollen. Die Persönlichseit des Erziehers ist daher für die Erziehung von noch höherer Bedeutung als die des Lehrers sür's Lehren. Ist's bloß auf's Lernen abgesehen, so übersieht man dei einem sonst geschieten Lehrer sittliche Fehler; beim Erzieher ist die eigene Sittlichseit eine Grundforderung. Ihm gilt der paulinische Mahnruf nach seiner ganzen Schwere: "Allents halben stelle dich selbst zum Vorbild guter Werke, mit undersfälscher Lehre, mit Ehrbarkeit." Selbst Konsseau gestand zu, "daß ein Kind unmöglich durch Jemand gut erzogen werden könne, der selbst nicht gut erzogen sei". Daher beschließt G. Baur seine Erziehungskehre mit der Erklärung: "Die tüchtige Versönlichs

teit bes Erziehers und Lehrers ift und bleibt die zuverlässigfte Garantie für das Gelingen padagogischer Bemühungen, und, wenn in irgend einem menschlichen Beruse, so gilt den Badasgogen das Bort: Werdet besser, so wird's besser!" Ganz ebenso Dr. Wiese a. a. D.:.,,Rach allen Seiten erweift sich die Persönlichsteit als das wirksamste Bildungsmittel für die Jugend; in ihr sand auch Plato zulett die vielbesprochene Frage nach der Lehrbarkeit der Tugend gelöst; Tugend ist nur lehrbar durch Tugend, indem ihre lehendige Erscheinung Liebe und Nacheiserung weckt."

Die erste Frage an einen christlichen Jugenberzieher ist, wie schon S. 89 ausgeführt worden, die nach seinem Glauben. Selig, wer mit Betro bekennen kann: "Es ist in keinem andern Heil, ist auch kein andrer Name ben Menschen gegeben, barinnen wir sollen selig werden, als der

Name Jefus Chriftus."

Die zweite Frage kommt ber ersten an Bebentung gleich; es ist die Frage des Herrn: "Hast du mich lieb?" Ist der evangelische Lehrer von Liebe zu seinem Erlöser erfüllt, so werden die Kinder durch ihn zu gleicher Liebe entzündet werden. Kannst du nun auf jene Frage des Herrn mit Berufung auf die Allwissenheit des Herzenskündigers ant-worten: "Ja, Herr, du weißt, daß ich dich lieb habe!" dann erst gilt auch dir das Berufungswort: "Weide meine Lämmer!"

Wo Glaube und Liebe, da folgt die Treue von selbst, jene Treue, welche in Demuth sich nie genug thut im Dienste des Herrn, und deren Losung ist: "Thun wir zu viel, so thun wir's Gotte." (Siehe

§. 92.)

Aber es gibt noch besondere Special=Tugenden, ohne welche ber Erzieher sein schweres Werk auch nicht gebeihlich würde ausrichten können.

Bei den Persern wurden Königskinder, insbesondere aber der Thronerbe, mit höchster Sorgsalt erzogen. Sie glaubten, daß ein einzelner Erzieher nicht alle die Bollfommenheiten haben könne, zu denen ein solcher Prinz erzogen werden müsse. Daher solle man vier wählen, von denen der erste der Beiseste, der zweite der Gerechteste, der dritte der Besonnenste (Mäßigste), der vierte der Muthigste (Tapserste) sein müsse. Zu diesen vier Cardinal-Tugenden müsse ein Königskind erzogen werden; eben darum müßten auch seine Erzieher in ihren Persönlichseiten jene vier Tugenden in möglichster Bollfommenheit repräsentiren.

Sind nicht Christentinder als Kinder Gottes auch Königskinder? Als solche sollen auch sie zur Beisheit und Gerechtigkeit, zur Mästigung und zu heiligem Muthe erzogen werden. Eben barum mußaber auch der christliche Erzieher diese Cardinaltugenden selbst besitzen. "Er muß die Beisheit von oben haben, die da ist auf's erste keusch, barnach friedsam, gelinde, läßt ihr sagen, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, ohne Heuchelei." Er soll, in Christo gerechtsertigt, nachjagen der Gerechtigkeit des Lebens. Er soll mäßig und nüchtern sein, und auch erfüllt von heiligem Muthe im Rampfe für alles Gute.

Aber ber Erzieher muß sich auch bei Ausübung des Erziehungs:

geschäftes weise, gerecht, besonnen und muthig erweisen.

Die Beisheit in der Erziehung gibt sich darin kund, daß der Erzieher das Ziel der Erziehung klar in's Auge faßt, und daß er die rechten Mittel in rechter Beise anwendet. Bie viel dazu gehört, werden wir im Berlauf weiter kennen lernen.

Die Gerechtigkeit in der Erziehung gibt sich barin kund, baß ber Erzieher von keinem Rind mehr forbert, als es nach bem Maß seiner Rraft leisten kann, und daß er auch Lohn und Strafe nach bem Maß strengster Gerechtigkeit ertheile. Auch hierüber später Specielleres.

Der Erzieher muß im Werk der Erziehung allenthalben Besonnensheit an den Tag legen. Die Tugend der Besonnenheit gibt sich kund in Beherrschung seiner selbst, wenn ihn Unmuth oder Ungeduld befallen will; sie bewahrt ruhige Ueberlegung bei der Bahl und bei Anwendung pädaz gogischer Zuchtmittel. Diese Besonnenheit schließt weiter in sich jene Geduld, die der schwachen Kinder Jugendsehler (vitia aetatis) tragen kann, nach dem apostolischen Bort: "Wir, die wir stark sind, sollen der Schwachen Gebrechlichkeit tragen" — und: "Den Schwachen bin ich gesworden als ein Schwacher, auf daß ich die Schwachen gewinne."

Endlich soll ein Erzieher auch ein muthiger Mann sein. Wir meinen hier nicht bloß jenes freudige Gottvertrauen, das auch bei amtlichen Wiberwärtigkeiten den Blid sest nach oben richtet; sondern insbesondere jene sittliche Entschiedenheit, die das Böse nicht tragen mag, sonbern ihm überall, neben der nöthigen Milbe, auch mit gebührendem Ernste entgegentritt. Wer aus Weichlickeit oder Feigheit allerlei Unarten seiner Kinder ungerügt durchgehen lassen kann, weil ihm entweder die nöthige Kraft in Versolgung sittlicher Ziele abgeht, oder weil er aus selbstsüchtigen Interessen der Eltern Unwillen nicht erregen mag: der kann nicht wohl Erzieher sein. Auch dem Erzieher gilt das Wort: "Sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärkel"

Es sei genug an den bemerkten und beschriebenen Eigenschaften eines guten Erziehers und einer guten Erziehungsweise. Sie fordern so Großes, daß man in Demuth mit Luther sprechen muß: "Ber kann aber in dieser Gebrechlickkeit und Schwachheit der Natur solch Ziel erreichen!" — Run, erreichen werden wir's freilich nicht; aber mit Ernst darnach ringen; das können und sollen wir. In einer Zeit, wo man sehr geneigt ist, den Lehrer nur als Lehrer hochzustellen, als sei das Erziehen etwas Nebensächliches, muß man den Nahnrus des Fallen\*) immer wieder laut ertönen lassen: "Erzieher müssen die Leherer wieder werden, wenn die Schule wieder ihre Würde, ihren Segen ershalten soll. Der Zweck alles Unterrichts ist die Erziehung."

<sup>\*)</sup> Siehe bessen: Bilbersaal beutscher Dichtung.

"Unter ben Behrern — fagt Rothe — feben wir nicht ben Gelehr= teften am begten unterrichten, sondern benjenigen, welcher bie größte moralische Birksamkeit auf feine Schüler ausübt."

# Bweites Capitel.

# Bom Bögling.

§. 219.

Das Object ber Erziehung ist der Zögling. Daß der Erzieher das Object kennen musse, das von ihm erzogen werden soll, haben wir schon §. 4 ausgesprochen. Aus diesem Grunde haben wir eine ziemlich aussührliche Psychologie unserer Unterrichts: und Erziehungslehre voraus: gehen lassen, auf die wir hier in allen ihren Theilen verweisen.

Bogu ber Bögling erzogen werden foll, auch das haben wir in unferm Erziehungsbegriff, wie in unferm padagogischen Brincip' klar

bargelegt.

G. Baur bespricht in bem Capitel, in welchem er vom Bogling handelt: Alter, Geschlecht und Temperament des Böglings. In wie weit auf diese brei Stüde bei der Erziehung Rücksicht zu nehmen, werden wir passenden Orts in der Erziehungslehre selbst mit erörtern.

So liegt es benn in ber Anlage unseres Werkes begründet, daß gegenwärtiges Capitel so kurz ausfallen mußte, als es ber Fall ift. Es ist kaum ein Capitel zu nennen.

# Brittes Capitel.

# Bon ber Erziehung ober Biffensbilbung.

Allgemeines.

# 1. Möglichkeit der Willenshilbung.

§. 220.

Die Frage, ob Billenserziehung möglich, wird verneint und bes jahet. Der Determinismus leugnet, ber Indeterminismus behauptet fie. Geben wir auf die Sache näher ein.

Determiniren heißt bestimmen. Ift ber menschliche Bille besterminirt, bann bestimmt er sich nicht felbst, sonbern wird bestimmt.

Bon wober bestimmt?

Man unterscheibet bogmatischen und philosophischen Determinismus.

Der bogmatische Determinismus ruht auf bem Sage, bag wir als Gefcopfe nach unferm gangen leiblichen und geiftigen Sein bom Schöpfer abhangen. Gott gab bas Dag ber Gaben, bie wir haben; er bestimmt, mas wir thun und laffen follen, er gibt Rraft und Gelegenbeiten an all unferm Thun. Der Prabeftinatianer fragt ba: was tann ber Menich wiber Gott? und antwortet: Richts, gar nichts. Rann benn aber ber Menfc nicht bewußt widerftreben? Rann er fich nicht für und wiber Gott beftimmen? hat er nicht bie Freiheit, Gutes und Boles zu ermablen? Beil er bas tann, fo ift fein Thun und Laffen feinesmegs prabeftinirt - fein Bille ift inbeterminirt. Sier treten nun freilich Rothigung und Freiheit in ein eigenthumliches Berhaltniß zu einander. Wie ift es möglich, bag bem göttlichen Sollen gegenüber ein freies Bollen ber Menfchen bestehen tann? Das ift möglich, wie wir schon einmal ausgeführt haben. Denn bas göttliche Sollen ift ein Gebot feiner Liebe gegen uns, bas nur unfer Beftes, unfer zeitliches und ewiges Bohl will. Erkennt ber vernünftige Menich in Gottes Willen Die Gute und Liebe feines Schöpfers, bann erwacht in ibm Gegenliebe, bie ibn gum freien und freudigen Gehorfam treibt. Daber ist - was hier recht hervorzuheben - bie Liebe bas einende Band gwijchen göttlichem Sollen und menfclichem Bollen, bie Berfohnung amifchen moralifder Rothwendigfeit und fittlicher Freiheit. In ber Liebe find wir beibes, Gottes Anechte unb Gottes freie Rinber.

Der philosophische Determinismus wendet das Gesetz der Nothewendigkeit, das im Reiche der äußern Natur herrscht, auch auf die perssönlichen oder geistigen Wesen an. Der Determinist Schopenhauer sagt in der Schrift: "Die beiden Grundprobleme der Ethit", "daß der Wille und Charaster jedem Individuum so entschieden schon angeboren sei, daß er durch nichts, auch durch keinen erziehenden Einsluß geändert werden könne. Dem Boshaften sei seine Bosheit ebenso angeboren, wie der Schlange ihre Gistzähne und ihre Gistblase; so wenig, wie sie, könne er es ändern; dieß dennoch zu hossen, sei ein Traum der Moralisten." Diese Lehre hebt alle Jurechnung, solglich alle Sittlichkeit auf, sie läst die Annahme einer sittlichen Weltordnung als einen Traum ersschliche Wähe.

Der philosophische Indeterminismus anders. Er setzt Freiheit bes menschlichen Billens, darum auch die Möglichkeit der Erziehung zur Erreichung der menschlichen Bestimmung. Der christliche Erzieher aber — ber hält erst recht sest an der Freiheit des Willens; darum ist ihm die Erziehung eine erhadene Pslicht, deren rechte Ausübung von gesegnetstem Ersola bealeitet sein kann und wirklich ist.

#### 2. Die Mittel der Willensbildung.

§. 221.

Die Schulerziehung hat eigentlich nur zwei Mittel, auf ben Billen bilbend einzuwirten: ben Unterricht und bie Schulzucht.

a. Das erste und wichtigste Mittel ber Billensbilbung ift unstreitig ber Unterricht; benn alle Uebungen bes Lernens sind immer zugleich lebungen bes Wollens. Es kommt auch nicht ein Erkenntnisact zu Stande, wobei nicht ber Wille concurrirte, und je geistiger die Erkenntnisacte werden, besto geistiger auch das mit denselben verbundene Wollen. Wir mussen das hier ein wenig weiter ausstühren.

Die einsachsten Erkenntnißacte sind die des sinnlichen Wahrnehmens. Reine Wahrnehmung geschieht ohne Aufmerksamkeit; diese ist aber ein actives Berhalten der Seele — ein Willensact. Die unzähligen Uebungen, welche der Anschaungsunterricht anregt, sind mithin eben so viele Uebungen des elementaren Wollens, als sie Uebungen des elemens taren Erkennens sind.

Dem Kinde werben in und außer der Schule unzählige Worte und Gedanken zugeführt, die es merken soll. Bei jeder Gedächtnißübung ist immer zugleich der Wille thätig. Ist der Stoff schwer zu merken, so bedarf es selbst bei der an sich fast mechanischen Thätigkeit des Memorizrens einer nicht geringen Willensenergie.

Das gebächtnismäßige Lernen nennt man conceptives. So oft ber Geift eine neue Borstellung in sich aufnimmt, sindet eine Conception statt. Bon den bloßen Conceptionen unterscheidet sich das verstandesmäßige Lernen — Perception genannt. Erst wenn das Kind die Begriffe einer Rede einsehen gelernt, hat es die Rede selber in seinen Geist ausgenommen, oder percipirt. Bildender Unterricht erhebt stetig die vorerst bloß gemerkten Borstellungen in's Licht des Berständenisses, macht die Conceptionen zu Perceptionen. Die Anstrengungen des Geistes, Begriffe, Regeln, Beweise und dergleichen einzusehen, sind aber viel energischer als die des bloßen Concipirens. Das Berstehen ersordert oft ein wahres Ringen des Geistes, eine unges wöhnliche Kraftanstrengung. So ist hier wieder klar, daß auch alle Arten von Denkübungen zugleich Willensübungen sind und sein müssen.

Der Unterricht soll endlich auch so ertheilt werben, daß er die eigene Productivität der Kinder anregt. Wenn aber das Kind Aufgaben bestommt, die es nach eigner Ueberlegung lösen soll; so kommt hier erst recht der Wille in Betracht. Versteht es der Lehrer, den Fleiß der Kinder anzuregen, so thun letztere aus eigner Bewegung oft mehr, als von ihnen gesordert worden. So oft das bei einem Kinde der Fall ift, det thätigt sich schon seine freie Selbstbestimmung. Gute Lehrer geben oft absichtlich nur mäßige Ausgaben, mit dem Bemerken, daß es jedem

Rinde frei stehe, auch mehr zu arbeiten. Diejenigen Rinder, in benen die Selbstibätigkeit erwacht ift, werden das thun.

Es wirkt jeder Unterrichtsgegenstand in seiner Beise auf den Billen ein, am tiefften aber die Religion, weil diese zugleich Grundgesins nungen in der Seele wirkt, aus denen das sittliche Handeln des Menschen stetig hervorgehen soll. So übt also aller Unterricht zusgleich erziehlich; denn er ist überall mit einer geistigen Zucht versbunden. Er setzt überall Billigkeit zum Lernen voraus und rechnet auf diese.

b. Das zweite Hauptmittel ber Willensbilbung liegt in der Schulzucht. Die Schule ist ein organisch geordnetes Gemeinleben. Der Lehrer ist das Haupt, gleichsam der Regent seiner Kinderschaar; die Kinderstehen zu ihm im Berhältniß der Unterthänigkeit. Der Wille des Lehrers ist das Geset der Schule, den die Kinder zu respectiren haben. Richts wird während der täglichen Schulzeiten in das bloße Beslieben der Kinder gestellt, oder ihren Launen überlassen; vielmehr muß sich der kindliche Wille gewöhnen, sich in den gesetzlichen Schranken zu derwegen, die des Lehrers Wille stetig vorzeichnet. Hier besindet sich das Kind nicht minder in einer fortgesetzten Uebung der Selbstverleugenung und Unterordnung unter einen höheren Willen. So öffnet sich hier wieder ein weites Feld der mannichsaltigsten Uebungen der Willensbildung.

Endlich hat das Kind in seinem Berhalten auch vielfältig auf seine Mitschüler Rücksicht zu nehmen. Auch nach dieser Seite hin eröffnet sich ein weites Feld von Pflichten der tragenden, selbstverleugnenden, dienensben Liebe u. s. w. So wird das Leben in der Schule für das Kind eine rechte Schule des Lebens. Unsere-Erziehungslehre wird das im Einzzelnen später weiter ausstühren.

# 3. Allgemeinfte Eintheilung der Willensbildung.

**§**. 222.

Man unterscheibet die Lehre von der Billensbildung an sich, und angewandte Billensbildung; lettere heißt gewöhnlich anges wandte Erziehungslehre. Der erste Theil verhält sich zum zweiten wie Theorie zur Praxis, also wie Lehre zur Anwendung.

Digitized by Google

# Erfter Abschnitt der Willensbildungslehre.

# Ban ber Billensbildung an sich.

Stufen ber Willensbilbung.

§. 223.

Ziel aller Willensbildung ist, formal ausgebrückt, die Freiheit bes Willens, die freie Selbstbestimmung. Das Kind soll lernen Alles, was es zu thun schuldig, in freier Liebe zum Gesetz und zum Gesetzgeber thun. Denn nur die Liebe ist aller Gesetz wahre Ers

füllung.

Ru diesem freien Liebesgehorsam zu erziehen, ift also die Aufgabe ber Billenserziehung. Aber welch' ein langer Weg von ben erften Billenstrieben an bis hinauf zur vollkommenen Billensfreiheit! große Schwierigkeiten bereitet bas verkehrte und fündliche Wesen bes Kindes, seine Eigen- und Widerwilligkeit der Willensbildung, daß da oft auch ber einfichtigste und erfahrenste Erzieher rathlos wirb. Ohne ben Bwang einer weise berechneten Bucht ift Billenserziehung gar nicht möglich. Berträgt fich benn aber biefer 3wang mit ber Billensfreibeit? Ift benn ein erzwungener Gehorsam ein freier? Rann Zwang je jur Freiheit führen? hier tritt uns eben ein höchft wichtiges Problem entgegen, das wir in die Frage faffen wollen: Wie habe ich's an= gufangen, bag bas Rind, indem ich burch Geltendmachung meines Willens feine Freiheit einschronte und es mir unterwürfig mache, bennoch frei handeln lerne? Unsere Erziehungelehre wird bas nachzuweisen haben. hier merten wir uns aber: "Rur biejenige Erziehung zum Bollen wird bie rechte fein, welche bie teimenbe Selbstftanbigfeit im Rinbe fo achtet, bag auf bie Ergiebung bes Billens burch Anbere bie Bildung besselben als Selbst = that folgt, die alsbann bas ganze Leben hindurch in Uebung erhalten wirb." (Dr. Biefe.)

Im Allgemeinen lassen sich nun in der Entwicklung des Willenslebens drei hauptstufen unterscheiden. Auf der niedrigsten Stufe regt sich der Wille in Form von Trieben. Die allerersten Triebe sind noch unbewußt; erst wenn diese Naturtriebe zu bewußten werden, werben sie zu Willenstrieben. So lange aber das Kind noch nicht verständig ist, vermag es auch seine bewußten Willenstriebe noch nicht verständig zu ordnen. Da tritt nun die Verständigkeit der Eltern und Erzieher ein, welche des Kindes Thun und Lassen ganz unmittelbar leiten. Diese Stuse und Weise pädagogischer Einwirkung auf das Willensleben der Kinder wollen wir die unmittelbare Willensbilbung

nennen.

Wenn bie Erkenntniffrafte fich bis babin entwidelt haben, bag bas

Kind in seiner kindlichen Lebenssphäre zu überlegen ansängt, ob und wie es etwas thun soll; wenn es sich dann erst in Folge seiner kleinen Ueberlegungen zum Handeln entschließt: dann beginnt bei ihm das derständige Bollen. Bon da ab wenden sich nun die Erzieher an den aufwachenden Berstand des Kindes, um durch ihn auf seinen Willen einzuwirken; denn von da geben die Erzieher, und zwar in angemessener Steigerung, dem Kinde allerlei Beschle, die es zu besolgen hat. Wird der Gehorsam von Seiten des Kindes verweigert, vielleicht gar beharrlich und mit Trotz verweigert, so treten Züchtigungen ein, die dem Gedote Rachdruck geben und zum Gehorsam zwingen sollen. Denn wo das Recht zu gebieten ist, das ist anch das Recht, die Uebertreter der Gebote zu strasen. Diese Stuse und Weise pädagogischen Einwirkens auf das Willensleben der Kinder wollen wir Willenserziehung nach dem Geses der Rucht nennen.

Die ftreng gesetliche Bucht übt einen Zwang auf Die Billensentichliekungen bes Kindes aus. Dan fann burch gesetliche Rucht wol Gehorsam erzielen, aber burch sie allein nicht jenen freien und willigen Liebesgehorsam, der auch ohne die Zucht der Strafe das Gesetz erfüllt. Darum barf auch bie Rucht ber Strafe nur soweit eintreten, als es wirtlich nothig ift. Daneben muß noch eine andere Beise Plat greifen, welche ber eignen Entichliegung bes Rinbes Raum lagt. Es gefchieht bas, wenn man bas Rind zu einer Bflichterfüllung nur ermahnt, vor Uebertretung es warnt u. f. w. Das ift aber gang bie Beife, wie bas Evan= gelium auf ben Willen ber Menichen wirfen will, bas zu feiner Annahme wol einladet und nothiget, aber burchaus nicht zwingt. nern an bas Bort bes herrn im Gleichnig vom großen Abendmahl, wo er zu seinem Diener fpricht: "Mothige fie herein zu tommen, bag mein Haus voll werbe." Es verhalten fich in ber That die zweite und britte Beise, auf das Billensleben ber Kinder bildend einzuwirken, wie auf dem Bebiete bes Reiches Gottes Gefet und Evangelinm, ober aber wie Kurchtgehorsam zum Liebesgehorsam. Da bas Evangelium bas Gefet ber Freiheit heißt, so konnen wir nun die britte Stufe ober Beife, auf ben Billen ber Kinber pabagogisch einzuwirken, als Billenserziehung nach bem Gefet ber Freiheit bezeichnen.

Es hat fich uns ergeben, daß wir die Willensbilbung an fich in

folgenden brei Stufen zu behandeln haben:

L. Unmittelbare Billensbilbung.

II. Billensbilbung nach bem Gefet ber Bucht.

III. Billenserziehung nach bem Gefet ber Freiheit.

Es haben diese drei Stufen zur Basis die drei Stufen des Willens: lebens, die wir in der Psychologie mit den Namen:

Billenstriebe — Willfür — Bille bezeichnet haben.

Uebrigens versteht es sich von selbst, daß in praxi diese Stufen sich nicht nach Beitabschnitten sondern lassen; sie schieden sich in einander und geben neben einander. Denken wir uns die Erziehungszeit bis zum 21.

Lebensjahre gehend, so könnten wir wol drei Abschnitte bilben: von 1—7, 7—14, 14—21, und nun sagen: in der Zeit bis zum 7. Lebensjahre steht das Kind vorherrschend unter der unmittelbaren Willense bildung; in der Zeit vom 7. bis 14. Lebensjahre vorherrschend unter dem Geset der Zucht; in der Zeit vom 14. bis 21. Lebensjahre vorsherrschend unter dem Geset der Freiheit.

#### Erfte Stufe der Willensbildung

her

#### Die unmittelbare Billeusergiehung.

Einleitung.

§. 224.

Rach Jean Baul fängt alle Erziehung beim Gehorfam an; benn "bas eigentlich menschliche Leben zeigt fich auch beim Rinde zuerft in feinen Billensäußerungen." (Dr. Biefe.) Der Gigenwille entwidelt fich febr fruh und wird zu einer Macht, wenn ihm die Erzieher nicht entgegen wirten. Er tann bis jum fechsten Lebensjahre fo ftart werben, daß die jest eintretende Schulerziehung mit feiner Befampfung lange ju thun bat. Mütter, die über ihre Rinder nicht mehr herr werben tonnen, freuen fich auf die Beit, wo fie fie ber Schule übergeben tonnen, von ber fie gunachft weniger erwarten, bag ihre Rinder ba ein Biffen gewinnen, als vielmehr, daß fie folgen lernen. Rant fagt: "Disciplin unterwirft ben Menichen ben Geseten ber Menscheit, und fangt an, ibn ben Amang der Gefete fühlen zu laffen. Dieß muß aber frühe geschehen. So schickt man g. B. Rinder Aufangs in die Schule, nicht schon in der Absicht, damit fie bort etwas lernen follen, sondern damit fie fich baran gewöhnen mogen, ftill zu figen und punttlich bas zu beobachten, was ihnen vorgeschrieben wirb, damit sie nicht in Butunft jeben ihrer Einfälle wirtlich und augenblidlich in Ausübung bringen mogen."

Die Mittel, burch welche die Elementarclasse auf das noch wenig entwidelte und wenig feste Billensleben der Aleinen bildend einwirkt, sind insbesondere: Gewöhnung und Gewährung — Berhütung nnd Behütung — Borbild.

# A. Gewöhnung und Bewährung.

a. Gewöhnung.

§. 225.

a. Besen. Gewohnheit ist eine burch lange und stetige Uebung ans geeignete Beise irgend eines Thuns oder Berhaltens, es betreffe nun eine leibliche ober eine geistige Uebung oder Fertigkeit. Bas zur Gewohn:

heit geworben, das thut man ganz unwillfürlich und unbewußt. Hat sich ein Kind angewöhnt, mit der linken Hand zu essen, so kann ihm die Mutter den Lössel 100 und 1000 mal in die rechte Hand geben — im Umsehen nimmt ihn das Kind immer wieder in die linke Hand. Wird ein zur Zerstreuung geneigtes Kind nicht gleich von Ansang des Schulebens an Ausmerksamkeit gewöhnt, dann wird es später sehr schwer, es der Zerstreutheit zu entreißen und an dauerndes Ausmerken zu gewöhnen. Gute und üble. Angewöhnungen werden zuletzt eine Macht, die kaum wieder überwunden werden kann. Was zur Gewohnheit geworden, ist wie ein angeborner Naturtrieb. Daher sagt man: Consuetudo est altera natura. Das Sprüchwort: "Jung gewohnt, alt gethan" — und der Salomonische Spruch: "Wie man den Knaben gewöhnt, davon läßt er nicht, wenn er alt ist" — besagen dasselbe.

Die Gewöhnung ift in der That ein überaus wichtiges Mittel der ersten Willensbildung, sie ist eine Grundlage für alle höheren Stufen der Willenserziehung. Im Schulleben erstrecken sich die Gewöhnungen theils auf das äußere Wohlverhalten der Kinder, theils auf ihr Verhalten

beim Unterricht.

Bas das äußere Berhalten betrifft, so sollen die Kinder sich gewöhnen, gesittet zu kommen und zu gehen, sich in der Schule still zu verhalten, anständig zu sizen, ihre Schulbücher reinlich zu halten, beim Kommen und Gehen zu grüßen u. s. w.

Beim Unterricht werben die Kinder gewöhnt an lautes, lautreines, richtig betontes Sprechen, an Aufmerksamkeit, an anhaltendes Denken, an

geordnetes Biederergablen und bergl.

β. Methobisches Berfahren. Bei ber Gewöhnung kommt Alles auf den Lehrer an. Ein Lehrer, der selbst gut spricht, in jeder Beziehung ein Mann der Ordnung ist, wird nicht dulden, daß seine Kinder schlecht sprechen, oder sich irgendwie unordentlich verhalten. Es wird ihm immer vorschweben das Bild einer Schule, in der sich die Kinder nach allen Seiten hin so verhalten, wie es eben in einer guten Schule sein muß. Das hierbei zu beobachtende methodische Berfahren beruht auf der einzigen Regel: Das Kind werde unermüblich zu dem angehalten, woran es sich gewöhnen, was es bleibend thun soll. Bei der großen Beweglichseit und Unstetigseit kleiner Kinder muß der Lehrer unausgesetzt zu dem anshalten, was sie thun sollen. Darüber mag er oft recht ermüden; aber es ist seine Pslicht. Sanz besonders möge der Lehrer stetig bedacht sein, seine Kinder zu gewöhnen an Stille, an Aufmersamkeit und an Denken.

Das Kind soll in der Schule auf bestimmte Zeit still sitzen. Da muß es denn die Glieder seines Körpers, insbesondere auch den Mund, in ungewohnte Zucht nehmen. Das Ruhigsitzen und Stillesein sällt ihm ansänglich sehr schwer. Hier hat nun der verständige Lehrer der kindlichen Natur gewisse Concessionen zu machen. Aber wie? Dadurch, daß er abssichtlich körperliche Bewegungen veranlaßt, die sich mit dem Unterrichte

leicht verbinden lassen. Dahin gehören: das Auscheben der rechten Hand von den Kindern, die dadurch anzeigen wollen, daß sie die Antwort wissen und zu sagen bereit sind; ferner das Ausstehen der Kinder, die vom Lehrer zum Antworten aufgefordert werden; weiter das Ausstehen der ganzen Classe, wenn ein Sat oder ein Spruch oder Berse eines Gedichtes im Chor gesprochen werden sollen; ebenso das commandomäßige Ausstühren gewisser Handbewegungen, durch die man der Schläfrigkeit wehren und Munterkeit erzeigen will, als: Rechte Hand hoch! Ab! Linke Hand hoch! Ab! Beide Hände hoch! Ab! Kechte Hand vor! Zurück! u. s. w.

Un Aufmerksamkeit muß man die Kinder von Anfang bes Schullebens und fortgefett ju gewöhnen fuchen, fo lange, bis bas Rind feinen Geist auf den Gegenstand auch ohne Erinnern beharrlich richtet. laffe barum bie Rinder fich fo feten, bag ber Lehrer Aller Augen feben Alle Rinder richten ben Blid auf ben Lehrer, ber Lehrer seinen Blid auf alle Rinder. Auge ruht ba auf Auge; benn burch's Auge ichaut ber Lehrer, fo gu fagen, ben Geift feiner Rinber. Der geubte Lehrer erkennt aus ber Art, wie bas Auge fich auf ben Lehrer richtet, ob mit freudigem Interesse, ober aber matt und lässig, vielleicht gar umberschweifend, ob bas Kind in seinem Geiste ber Sache Ausmerksamkeit schenkt ober nicht. Bemerkt er, daß die Aufmerksamkeit fehlt, so forbere er von dem betreffenden Kinde ein eben gesprochenes Wort zu wiederholen. ober auf eine an die Classe gestellte Frage die Antwort zu sagen. Bermag bas Lind ber Forberung nicht zu genügen, bann bemerte er: "Ich fab bir's wol an, bag bu nicht Acht gabeft." Die Rinder merten bann balb, wie der Lehrer es ihnen ansieht, ob fie aufmerten ober nicht, und bas spornt fie an zur Aufmerksamkeit. Bei 60 bis 80 Rinbern ift es keine leichte Aufgabe für ben Glementarlehrer, Die Aufmertsamteit aller zu controliren und stetig anzuregen. Es ift aber ein herrlicher Anblick, wenn's ber Lehrer babin gebracht hat, bag alle Rinder ber Classe gespannte Aufmerkfamteit zeigen. Wenn ber Unterricht ber Faffungstraft ber Rinber angemeffen und ftofflich intereffant ift, fo regt er von felbst gur Aufmertsamteit an.

Wie an Aufmerksamkeit, so gewöhne ber Lehrer seine Kinder auch an Denken. Durch zu weniges und zu leichtes Fragen kann eine ganze Classe zuleht ganz benksaul werden. Denken weckt Denken, aber auch Handeln. Denn ein an Denken gewöhntes Kind überlegt auch, was es thun ober nicht thun barf, und wie es das Erlaubte ausführe. Aber nur benkanregender Unterricht wirkt denkbildend und praktisch. Wie viel gehört aber dazu, genau zu bemessen, welche Denkfragen man dem Kinde auf jeder Stuse seiner intellectuellen Bildung geben kann und muß, wenn das Denken schrittweis auf immer höhere Stusen der Denkfertigkeit gebracht werden soll.

y. Werth. Gute Gewöhnungen erleichtern bas Schulhalten und wirken wohlthätig für's ganze Leben; benn: "Wie man einen gewöhnt,

so läßt er nicht davon, wenn er alt ift." Plutarch nennt sogar die Tugend "eine lange Gewohnheit". Wenn aber Deinhardt in der Schmid'schen Enchelopädie des Erziehungs: und Unterrichtswesens sagt, daß die Gewöhnung und Gewohnheit gewissermaßen das Wesen der Erziehung selbst bezeichne — so scheint uns das ein wenig zu viel gesagt; denn an sich sind Gewohnheiten, weil nicht aus innerster freier Selbstbestimmung hervorgehend, nicht das Ziel, folglich auch nicht das Wesen der Erziehung.

Busat. Auch die Chinesen legen bei ihrer Erziehung auf die Gewöhnung einen großen Werth. In Betress der Ausmerksamkeit bestimmt ihre Pädagogik: "Beim Lesen mussen Augen, Geist und Ohr nur auf den einen Gegenstand gerichtet sein, und der Schüler darf nicht eine Sache mit dem Munde lesen, während er im Geiste mit etwas Anderm beschäftigt ist." (Dr. Cramer a. a. D. B. II. S. 10.)

# b. Gewährung.

§. 226.

So nöthig es ift, den kindlichen Willen während der ersten Stuse seiner Willensbildung unmittelbar zu leiten; so muß man darin doch auch Maß halten. Man darf den Eigenwillen des Kindes nicht dis dahin beschränken, daß jede eigne Willensregung gleichsam völlig unterdrückt wird. Wenn man sagt, daß vor allem der Wille des Kindes gedrochen werden müsse, so kann das doch nur vom trozigen Eigenwillen gemeint sein. Neben der Gewöhnung muß auch die Gewährung Raum haben. Letztere besteht darin, daß man das Kind zu Zeiten absichtlich sich selbst überläßt, damit es thue, was es selbst will. Es tritt der Erzieher in solchem Falle erst dann wieder an das Kind heran, wenn er merkt, daß es Unrechtes thut oder thun will. Hierbei kommt es vor, daß sich das Kind durch eigenwilliges Thun Schaden zusügt. Hat es durch verbotenen Gebrauch scharfer Gegenstände sich verwundet, so wird es durch Schaden klug, begreift nunmehr den Grund des Verbots der sorgsamen Mutter und beachtet es vorkommenden Falls besser.

# B. Berhatung und Behatung.

# §. 227.

- a. Besen. Berhütung besteht barin, bag ber Erzieher vom Kinde absichtlich fern halt, was biesem sittlich nachtheilig werben könnte. Die Behütung ist damit nahe verwandt.
- β. Beise. Durch Berhütung wird der Bille des Kindes ebenfalls unmittelbar geleitet, jedoch nur negativ. Schon das elterliche Haus übt sie. Gute Eltern wachen sorgsam darüber, daß ihre Kinder von unartigen Kindern nicht sehen und hören, was ihnen sittlich schaben könne. Auch in

ber Schule tann und foll ber Lebrer Verbütung üben. Gesett, er wollte nach einer Religionsstunde ein ausgestopftes Thier besprechen; so murbe biefer Gegenstand bie Rleinen gewiß zerstreuen, wenn er ihn bor ber Religionsstunde mit in bas Lehrzimmer brachte. Diese Storung ber Mufmerkfamteit tann er leicht verhuten. Bemerkt er, bag zwei nebeneinander fipende Rinder fo plauberhaft find, daß fie auch burch wiederholtes Erinnern von biefer Unart nicht laffen: fo fett er fie getrennt. Will man, bag bie Rinder ohne Drängen und Stoken aus ber Schule geben, fo entlaffe man sie bankweise; benn hier gilt die alte Regel: Divide et impera! Wenn man als Regel festhält, bag immer bie Rinber ber Bant, bie am ftillften und ordentlichften figen, querft entlaffen werben; fo tann man verfichert fein, daß bie obern Bante fich biefe tleine Beschämung balb ersparen werben. In Unter- und Mittelclaffe ift biefe einfache Dagregel gang wirtsam. Wenn bie Kinber auf bem Beimgange fich unartig betragen, so kann bas ber Lehrer baburch verhüten, bag er entweder einige beffere Rinber für die Rube auf bem Schulwege verantwortlich macht, ober aber, daß er biejenigen Rinder, welche fich ungebührlich betragen, etwas fpater entläßt. Die altdinefifche Babagogit enthält zur Berhutung von dergleichen Unordnung abnliche Bestimmungen. Da beißt es unter anderm: "Ift die Schule zu gablreich, so mache man Abtheilungen beim Rachhausegeben, indem man bie zuerst entläßt, die am weitesten von der Schule entfernt wohnen, ober auch, indem man die jungften zuerft megschickt. - Auf bem Wege burfen bie Rinder nicht fpielen!"

Die Kinder kommen oft vor der gesetzlichen Zeit zur Schule, und treiben da wol allerlei Unfug. Der Lehrer kann das leicht verhüten, theils dadurch, daß er den Classenältesten für die Ruhe vor der Schule verantswortlich macht, oder aber daß er selbst sich 10 Minuten vor Schulansang in der Classe einfindet. Wenn jedes kommende Kind seinen Platz sofort still einnehmen und für den Unterricht etwas durchgehen muß: so wird Alles verhütet, was die Kinder für die kommende Religionsstunde zers

ftreuen fonnte.

Die Unausmerksamkeit wird meist verhütet, wenn der Lehrer seinen Unterricht interessant zu machen weiß. Darum kann der treue Lehrer durch gewissenhafte Borbereitung viel Zerstreuung und Unausmerksamkeit verhüten. Auch gute Lehrer machen die Ersahrung, daß es in den Unterrichtsstunden dann nicht nach Wunsch geht, wenn sie an guter Borbereitung behindert gewesen.

y. Werth. Daß Berhütung und Behütung ihren Werth für die Erziehung haben, liegt auf der Hand. Sie haben ihn nicht bloß für das erste Kindesalter, sondern selbst für das Knaben- und Jünglingsalter. Wie viele Jünglinge und Jungfrauen mögen dadurch vor gefährlichen Abswegen und sittlichen Berirrungen bewahrt geblieben sein, daß treue Eltern oder Lehrer sie von versührerischen Gesellschaften sern hielten. Diese Behütung hat ja selbst im Christenthum seine Stelle, wie uns die sechste Bitte des Baterunsers lehrt.

Freilich ift es auch wahr, daß man in der Berhütung und Behütung zu weit gehen kann. Gine über das Maß gehende Abgeschlossenheit der Jugend von dem Umgange mit Menschen bewahrt vielleicht vor dieser oder jener Bersuchung, dirgt aber in sich oft Reize zu viel schlimmern Dingen als die sind, vor denen jene Abgeschlossenheit bewahren sollte. Werden dem Jünglinge die Gelegenheiten zum Kampf mit den Versuchungen entzgogen, so benimmt man ihm die Gelegenheit seinen Charakter zu stählen. Kinder — und von deren Erziehung ist ja in unserer Schulkunde allein die Rede — gleichen aber immer den schwachen Bäumchen, die der Gärtner stützt und bindet und so in ihrer Bewegung beschränkt, auf daß kein Sturm sie schädigen könne.

#### C. Borbilb.

#### §. 228.

Auch ichon auf bas erfte findliche Alter wirft bas Thun ber Eltern anregend; benn es wedt ben Rachahmungstrieb. Daber machen Rinber ihren Eltern nicht nur Berschiebenes nach, fie wollen auch oft mit helfen, auch ba, wo sie's noch nicht können. Dieser Trieb hat auch für bie Schulerziehung große Bebeutung; er unterftut nicht nur bas Lernen (er ift ja im Grunde ein Lerntrieb), sonbern auch bas sittliche Berhalten der Rinder. Er wird geweckt burch bas Borbild bes Lehrers. ber Lehrer ein Mufter von Bunktlichkeit, fo werden fich feine Rinder balb auch punttlich gewöhnen. Ift ber Lehrer in feiner Schule freudig thatig. so werden auch feine Rinder regsam und fleißig fein. Ift ber Lehrer freundlich in bem Umgange mit ben Kindern, so werben bie Kinder auch untereinander freundlich fein. So in vielen andern Fallen. Es ift barum bie apostolische Ermahnung gerade für ben Erzieher von hoher Bebeutung: "Allenthalben ftelle bich felbst jum Borbilb guter Berte!" wie bie andere: "Berbet Borbilber ber Beerbe!" Bas Sencca fagt: "Die Menschen glauben ben Augen mehr als ben Ohren" — bas gilt von Rindern gang besonders. Bir schließen hier ab mit dem Wort bes Blato: "Die bloge Rabe eines gottlich : gefinnten Mannes gibt Rraft zum Guten, wie man in ber Nabe eines muthigen Rriegers felbst muthig wird."

# Bweite Stufe der Willensbildung

ober

# Die Erziehung nach bem Gefes ber Bucht.

Einleitung.

§. 229.

Mit ber Entwicklung ber intellectuellen Kraft bes Kindes tritt auch sein Billensleben in ein höheres Stadium ein; benn verständiges Bollen gehen — so soll es

wenigstens bei normaler Entwicklung sein — Hand in Hand. Je mehr aber bas Willensleben zum verständigen Wollen wird, desto mehr tritt die unmittelbare Leitung der kindlichen Triebe zurück; der Wille kommt nun unter das Geset — Gebote regeln das Thun und Lassen des Kindes. In diesem erwacht jett auch das Sittengesetz mehr und mehr, und gelangt, insbesondere durch Hülfe des Religions-Unterrichts, zu immer größerer Klarheit, so daß der Gehorsam vom Kinde als religiöse Pflicht erkannt wird.

Leiber entwidelt sich im Kinde frühzeitig auch ein verkehrter Bille, ber sich als Eigenwille, Widerwilligkeit, Widersetlichkeit und Trot dem Willen seiner Erzieher widerstrebend entgegenstellt. Benn das Kind seinen Erziehern den Gehorsam verweigert, dann thut es Unrecht und verfällt der Strase. Bestrafung erscheint in der Erziehung erst gerechtsertigt, wenn dem Kinde eine Berschulbung beigemessen, wenn sein Ungehorsam als ein bewußter und vorsätzlicher angesehen werden kann. Das zu bestrasende Schulkind muß so weit verständig geworden sein, daß es wissen und einsehen kann, warum es gestrast wird und daß seine Bestrasung eine verdiente ist.

Während des schulpflichtigen Alters steht das Kind im Allgemeinen unter dem Gesetz der Zucht, jedoch so, daß daneben seinem freien Wollen, das ja immer höchstes Ziel der Erziehung bleibt, Raum geslassen wird. Die gesetliche Zucht ist also nur eine Mittels oder

Durchgangsftufe.

Wir werben nun hier zu handeln haben: von ben pabagogischen Gesetzen ber Schulzucht, von ben pabagogischen Zuchtmitteln, von ben Regeln, wie lettere in rechter Beise anzuwenden.

# A. Schulgesete.

a. Begriff und Inhalt ber Schulgefege.

§. 230.

Gesetz ist die Ordnung, die ein Höherer seinen Untergebenen setzt, daß diese darnach leben sollen, oder kürzer: es ist der in Worten ausgessprochene Wille eines Oberen an seine Untergebenen, wonach diese sich in ihrem Thun und Lassen pslichtmäßig zu richten haben. Der Gebieter hat als solcher ein Recht zu gebieten. Daraus entsteht für die ihm Untergesbenen die Pflicht des Gehorsams.

In der Familie waltet der Wille der Eltern, in der Schule der Wille des Lehrers als Geset. Der Wille des Lehrers ist aber kein prinziploses Wollen; denn er kann und darf nur gedieten, was er in seiner amtlichen Stellung zum Kinde zu sordern berechtigt und verpslichtet ist. Es ist das dem Inhalte nach ein Mannichsaltiges, wie es die Mannichsaltigkeit des Schullebens mit sich bringt. Die Gebote, die der Lehrer seinen Kindern gibt, können sich beziehen auf das äußere Berhalten

ber Kinder in und außer der Schule, z. B. auf die Zeit, wenn sie zur Schule kommen, auf die Weise, wie sie sich in der Schule gegen den Lehrer, gegen die Mitschüler und beim Unterricht, außer der Schule gegen Erswachsene u. s. w. verhalten sollen; oder aber sie können sich beziehen auf innere Gesinnungen, z. B. auf die Pslicht der Gottesfurcht, der Liebe gegen Eltern, Lehrer, Geschwister, der Achtung gegen obrigkeitliche Perssonen, des Wohlwollens und Mitseids gegen Arme und Elende u. s. w. Die letztern Gesinnungen berühren religiöse Pslichten und werden mehr im Religionsunterrichte gepslegt. Was man gewöhnlich Schulgesetze nennt, sind Vestimmungen, die sich zumeist nur auf ein augemessenst äußeres Berhalten beziehen. Sie dienen der Moralität zwar auch, aber nur indirect; zunächst haben sie, da sie sich auf die äußere Schulordnung beziehen, nur ein legales Verhalten der Kinder zum Ziel.

# b. Rechte Form ber Schulgefete.

#### **§. 231.**

Der Lehrer hat also burch sein Amt bas Recht, ben Kindern zu besehlen, was sie thun und lassen sollen, bas Schulkind die Pflicht, diesen Geboten nachzukommen. Run kommt viel barauf an, was und wie der Lehrer gedietet. Wir stellen im Allgemeinen Folgendes sest: seine Befehle oder Gebote sollen sein: berechtigt, weise, klar und beutlich, in kurze Borte gesaßt, ohne Motivirung und Strafandrohung, im Tone mit angemessenr Bestimmtheit.

a. Berechtigt muß jebe Forberung sein, die der Lehrer in seinem Amt an seine Kinder stellt. Bu persönlichen Dienstleistungen ist kein Schulkind verpflichtet; der Lehrer könnte diese nur als Gefälligkeiten anssehen. Sodald eine solche vom Lehrer begehrte Gefälligkeitskeistung eine längere Zeit in Anspruch nimmt, kann sie das Kind nicht einmal ohne Zustimmung seiner Eltern übernehmen; denn wie es während der Schulzzeit ganz dem Eltern zeit ganz der Schule, so gehört es nach der Schulzeit ganz dem Eltern pause an.

β. Beisheit muß der Gesegeber haben, Gerechtigkeit der Richter. Der Erzieher ist beides: Gesetzeber und Richter; darum sind ihm beibe nöthig: Beisheit und Gerechtigkeit. Hier, wo es sich um die rechte Beschaffenheit der Gesetz handelt, betonen wir nur die Beisheit.

Beise muffen alle Gebote bes Lehrers an seine Kinder sein, b. i. sie muffen nicht nur ben Zweden ber Schule ganz entsprechen, sonbern auch ber geistigen Kraft der Kinder und ber Zeit, welche es zur Lösung seiner Aufgaben auswenden kann. Man darf also bei biesen Geboten weber etwas den wahren Schulzweden Zuwiderlausendes, noch etwas über die Kraft der Kinder Hinausgehendes fordern. Unweise wäre es aber auch, wenn man sähigen Kindern zu leichte, strebsamen zu wenig Aufgaben stellen wollte.



v. Rlar und beutlich muß ber Lehrer seine Gebote geben. Das Kind muß sofort versteben, was ihm besohlen — was es thun foll. Im entgegengesetten Kalle murbe es entschulbigt fein, wenn es bem Gebote nicht nachgekommen. Sat bas Rind bes Lehrers Gebot gut verftanben, bann fühlt es auch bie Berpflichtung ftarter, bemfelben Geborfam gu leiften. Daber halten gute Mutter fo febr auf bas Gebort- und Berftanbenhaben ihrer Gebote. "Saft bu's gehört? verftanben?" rufen fie wieberholt bem Rinbe nach, wenn biefes fo thut, als bore es ber Rutter Worte nicht. Die Mutter will gewiß sein, ob bas Rind ihr Gebot gehört ober nicht gehört habe, um jeden Berfuch einer leeren Entschulbigung im Boraus abzuschneiben. Es ift psychologisch mertwürdig, wie früh sich namentlich bei gewecten Rinbern jeue Berftellung zeigt, wie fie gern fo thun, als hörten fie bas Gebot nicht, bamit fie um ben Gehorsam berumkommen. Das Bflichtgefühl ift babei wach und macht fich grade bei biefer Berftellung geltend. In der Schule tommt Aehnliches vor. Da das Rind leicht vergift, so ift es auch nöthig, bie Aufgaben, die es erft nach Tagen ju lofen, wiederholt in Erinnerung zu bringen.

d. In kurzen Worten möge ber Lehrer befehlen. Die Hauptbessehle jenes Hauptmanns zu Capernaum sind in formeller Beziehung wahre Muster: "Gehe hin! Komm her! Thue das!" Jean Paul sagt: "Benn im Allgemeinen bes Baters Gebote besser befolgt werden, als die der Rutter, so liegt mindestens auch ein Gruud davon in dem Umstande, daß Jener mit knappen kurzen Worten, diese dagegen mit weitssehweisiger Rede gedietet. Das breit ausgedrückte Ges und Berbot läßt dem Kinde Zeit, nach einer Aussslucht, wo es entkommen, oder nach einem Schlupswinkel, wo es sich versteden kann, zu suchen. Der kurze Beschl schneidet beide Möglichseiten ab. Auch ist er sür Krast und Entsschehnseit der angemessene Ausdruck. Je jünger das Kind, desto mehr Einsussische ist nothwendig, ja sie ist nicht einmal nöthig. Schüttle den Ropf und damit gut. Höchstens noch ein: Pst'!"— Man gebe auch nicht zu viele Gebote aus einmal. Das Kind veraißt sonst Eins mit dem

Andern.

e. "Ift ein Gesetz gegeben, so werde auch auf pünktliche und, wenn der Besehl auf die Gegenwart sich bezieht, augenblickliche Besolgung desselben gedrungen. Richts erleichtert dem Kinde den Gehorsam mehr, als die Gewißheit, daß sein Ungehorsam nicht unbemerkt und unbestraft bleibt; dagegen gibt eine verkehrte Rachsicht gegen den Uebertreter des Besehles Hossung, daß auch fünftige Bergehungen ungeahndet bleiben werden, und untergräbt so alle Achtung gegen das Gesey." Das Gebot lasse also erkennen, daß der Gebieter es mit seiner Forderung ernst gemeint. Da meinen nun manche Erzieher, besonders schwache Mitter, ihren Geboten dadurch Kraft und Rachbruck zu geben, daß sie ihre Forderungen mit vielen Worten motiviren oder aber sie mit allerlei Straf androhungen begleiten. Beides ist verkehrt.

Welchen Sinn soll es haben, ein selbstverständliches Gebot erft noch

zu motiviren, da das Kind von vornherein die Ueberzeugung hat und haben muß, daß ihm der Lehrer nur Gutes und Nöthiges gebieten werde und gebiete? Der Lehrer macht durch eine so unzeitige Motivirung das unverständige Kind gleichsam zum Beurtheiler und Richter seiner Gebote, stellt es unvermerkt über das Gebot und erschwert ihm grade dadurch, daß er die Befürchtung merken läßt, das Kind könne ihm nicht gehorchen, die Erfüllung des Gebotenen. Tressend rügt Rousseau das Thörichte solchen Bersahrens in seinem "Emil", wo es heißt: "Ich kenne nichts Alberneres, als Kinder, mit denen man sehr viel raisonnirt. Unter allen Seelenkrästen des Wenschen entwickelt sich die Vernunft, die so zu sagen ans allen andern zusammengesetzt ist, am schwersten und spätesten. Und berer will man sich bedienen, um die erstere zu entwickln? Das Reisterstüd einer guten Erziehung ist, einen vernünstigen Renschen zu bilben, und man nimmt sich vor, ein Kind durch die Vernunft zu erziehen!"

Bebroht man das Kind gleich von vornherein mit Strafen, so zeugt das von Mißtrauen zu seiner Willigkeit. Man will in ihm Furcht vor der Strase weden und es durch Furcht zum Gehorsam nöthigen. Das mit legt man aber seiner freien Entschließung von vornherein eine Fessel an. Das normale Berhalten ist immer dieß: der Erzieher hat das Recht zu gebieten, das Kind die Pslicht zu gehorchen. Steht das sest: was des darf's dann erst noch der Strasandrohung! Es könnte diese nur gerechtsertigt sein, wenn das Kind bereits wiederholt ungehorsam gewesen, so daß ein Grund zum Mißtrauen vorliegt; dann soll die Strasandrohung dem Bersuche wiederschen Ungehorsams vorbeugen.

Endlich sei auch ber Ton bes Befehls bestimmt, so bag bas

Kind den Ernst der Forderung durchfühlt. Insbesondere haben Anaben ein seines Gefühl für den Ernst der Forderung ihrer Erzieher. Sie merzten sosote, ob oder in wie weit das Gebot ernst gemeint. Sie sehen es den Eltern und Lehrern an den Augen ab. Daher bei Kindern der scharf

ben Eltern und Lehrern an den Augen ab. Daher der Kindern der icharf beobachtende Blid nach dem Angesicht derer, die ihnen besehlen. Aus Blid und Mienen des Lehrers weiß das Kind zu lesen. Junge Lehrer versehen es in dieser Hinsicht oft sehr. Sie befehlen, aber mit merklicher Unentschiedenheit. Die Kinder fangen an zu unterhandeln; der unersahernen Lehrer läßt von seiner Forderung nach. Dadurch wird seine Aus-

torität geschäbigt, ehe er sich's versieht.

Bestimmt gebieten, heißt aber nicht mit militärischer Barschheit gesbieten. Solchen Ton verträgt die Bolksschule nicht. Hier soll ein ernstmilber Ton herrschen. Das apostolische Wort: "Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen" — gilt auch dem Erzieher in seinem Bershältniß zu den Kindern.

Busats. Jean Baul sagt: "Das Kinderohr unterscheibet sehr ben starten Ton von dem zurnenden. Die Mutter fällt leicht in diesen, wenn sie jenen dem Bater nachahmen will. Seine Gebote werden aus drei Gründen besser befolgt als ihre: wegen seiner stärkeren und boch von Korn entlegeneren Stimme; weil der

Mann immer nur ein und dasselbe fraftige Befehls- ober Berbotswort sagt; weil ber Mann sein sein selten zurücknimmt."

#### c. Db Schulgefege ichriftlich gu geben.

§. 232.

Die Frage, ob Schulgesetze schriftlich zu geben, wird von den nam= hastesten Bädagogen verschieden beantwortet; denn während es etliche ganz naturgemäß und nothwendig finden, halten es andere für unnatür= lich und ganz überstüssig. Für geschriebene Schulgesetze sind: Denzel,

Stephani, Münd, Rrufe n. A.

Denzel sagt: "Diese Gesetze mussen schriftlich gegeben sein. Sie begründen den bleibenden Berfassungszustand; darum mussen sie auch als etwas Bleibendes, nach welchem das Berhalten der Kinder gerichtet wird, gegen jede absichtliche und unabsichtliche Berfälschung gesichert werden. Bei Uebertretungen weise der Lehrer bloß auf das Gebot, und das strasbare Kind muß seine Berschuldung anerkennen. Jeder Argwohn von Parteilichkeit ist durch den Ausspruch des Gesetzs gehoben." Hiergegen bemerkt G. Bauer sehr richtig: "Kein Theoretiker ist im Stande, für die unzähligen Fälle der Praxis im Boraus die richtige Beshandlung vorzuschreiben."

Denzel benkt sich also bas Schulleben ganz in der Form des öffentlichen Staatslebens. Wie hier vor dem Gesetze Jeder gleich ist, so soll's
auch in der Schule sein. Aber drei Kinder können, objectiv angesehen,
ein und derselben Pflichtverletzung sich schuldig gemacht haben, und doch
kann das Maß der Verschuldung dreisach verschieden sein. In solchem
Falle müßte aber auch die disciplinarisch Behandlung eine dreisach verschiedene sein, und kann keineswegs nach demselben Maß der in einer
kalten Gesetzasel bestimmten Strafe gemessen werden. Das wäre gewiß

gang unpadagogisch.

M. C. Münch sagt in seinem Universal-Lexison ber Erziehungsund Unterrichtslehre B. 2. S. 444 ff. also: "Um den Bandel der Schüler
zu ordnen, sind besondere leitende Vorschriften dafür nöthig. Diese leitenben Vorschriften, in so weit sie das Thun und Lassen der Rinder in und
außer der Schule bestimmen, heißen Gesche. Schulgesetz sind demnach
nichts anderes als ernst-liebreiche und bestimmte Lehrerworte, welche
rathend leiten, vorschreibend ordnen und winsend drohen. Sie bezwecken,
den Schüler, der sich bei seinen Handlungen nicht von dem allgemeinen Gesche der Liebe leiten lassen will, durch besondere, gerade auf seine Sünbenliede berechnete Vorschriften, von der Befriedigung der bösen Neigungen abzuleiten und ihn auf die Lücken des Lebensweges ausmertsam zu
machen. — Daß solche Gesehe nicht von den Schülern, sondern von dem
Lehrer, der selbst richtig vor Gott wandelt, gegeben werden müssen, liegt
auf der slachen Hand. Denn es kann keine größere Verkehrtheit geben,
als noch unverständige und von der Sinnlichkeit beherrschte Kinder zu Selbstgesetzern zu machen, wie es Einige, und unter diesen vorzüglich Stephani verlangten. An die Schulgesetze werden folgende Forberuns gen gemacht:

a. muffen fie einfach, furz, beutlich und bestimmt fein;

β. können fie in biblischen Sprüchen abgefaßt werben, was jedoch

nicht geradezu nothwendig ist;

p. burfen sie sich nur auf solche Gegenstände beziehen, welche Beranlassung zur Furcht geben, es seien besondere oder allgemeine. Sie können also auch die zehn Gebote (?) mit aufnehmen oder einzelne baraus;

d. ift es nicht nöthig, daß jedes Rind ihren Grund und Bwed einsehe. Es ift für Kinder genug, daß sie von der rechten Beshörde — vom Lehrer kommen, der wol am besten wissen muß, was

die Rinber thun ober laffen follen;

e. sie dürfen nicht durch vieles Abschreiben ober durch ben Druck gemein gemacht werden. Es genügt, wenn der Lehrer sie zu Zeiten, z. B. im Anfange des Schuljahrs und am Schlusse eines Monats vorslieft und die nöthige Erklärung beifügt. Er kann immer darauf rechnen, daß die Schüler sie im Wesentlichen wissen, und selten aus Unkunde bieselben verlehen;

E, sie werben endlich um so wirklamer sein, je mehr ber Schüler ben Gesetzgeber achtet, ehrt und liebt, und je eifriger sie von den übrisgen Kindern befolgt werden. Erreicht jedoch der Lehrer durch das Alles seinen Zwed nicht bei allen Schülern, so wird er sich gewisser Absichredungs: und Ermunterungsmittel bedienen mussen, um die Kinder von Bergehungen abzuhalten und sie zur Erfüllung ihrer Pslichten zu spornen. Und diese Mittel sind Strafen und Belohnung en."

Münch bestimmt nun für die Schulgesetztasel dem wesentlichen Inhalte nach folgende Gesetze:

1. Fürchte und liebe Gott! 2. Habe dein Lebelang Gott vor Augen und hüte dich, daß du nie in eine Sünde einwilligest und etwas thuest, das gegen die Gebote Gottes ist. 3. Ehre deinen Lehrer, als deinen Führer zu Gott. 4. Bewahre stein Hets dein Herz rein von Reid, Falschiet, Verstellung und jeder bösen Reigung. 5. Bewahre aber auch dein Leden unbestedt. 6. Bergiß nie, daß du in der Schule disse, um zu lernen. Sei treu in deinem Fleiße. 7. Berschume die Schule nie ohne die dringende Noth, und verliere keine Zeit durch's zu Spätsommen oder österes Hinauslausen. 8. Sei liedreich, sanstmützig, dienststertig und redlich gegen alle Menschen, gegen Einheimische oder Fremde und zunächst gegen deine Witzichiler. 9. Sei überall, wo du bist, so still, eingezogen und wohlgesittet, wie es in der Schule gelehrt wird, und mache deiner Schule Ehre. 10. Benuze die ganze Schulzeit als Vorbereitung und Aussaat, damit du wahrhaft weise, fromm und tüchtig zu deinen Verusarbeiten werdest, sie einst mit Freuden treibest, um einst mit ruhigem Heren dort Gott erscheinen zu können.

Rehrere bieser Gesetze werben burch ben christlichen Religionsunsterricht und bas christlich geordnete Schulleben ben Kindern in's Herz gelegt; was andere vorschreiben, wie die unter 6, 7, findet sich so ganz von selbst, oder ist im Schulleben so selbstverständlich, daß es da nicht

ı

erft einer Gesetztafel bedarf und einer monatlichen Borlesung dieser Ge= settafel.

Stephani forbert in feiner: "Rachweisung, wie unsere bisherige unvernünftige und zum Theil barbarifche Schulzucht einmal in eine bernünftige und menschenfreundliche umgeschaffen werben tonne und muffe" - für die Schule bestimmte Schulgesete, die aber nicht ber Lehrer allein geben foll, fonbern ber Lehrer mit ben Schulern. Brincip muffe sein: "Bas bie Dehrheit ber Schüler in ben Schulen als Befet anertennt, bas muß fünftig als Befet gelten." Stephani macht also die Schule zur Rinberrepublit mit bemotratischer Berfaffung. Die Majoritäten sollen gelten. So erzieht bie Schule bemofratische Burger. 280 wird benn aber ein Familienvater von ber Da= jorität feiner Rinder beftimmen laffen, was im Saufe Rechtens fein foll? Er felbft ift für bas haus bas lebenbige Gefes. "Man hute fich bavor, ben Schüler als einen Gleichberechtigten anzusehen und zu behandeln, verkehre also nicht bas pabagogische Berhaltniß in ein juri= bisches, in welchem nur bas ftrenge Recht herrschen foll."

Dtto Rruse fagt in feiner "Schulbisciplin" S. 90: "Damit bie Rinber die Schulgesete, welche fie als Mitglieber bes Bereins zu beachten und gewiffenhaft zu erfüllen haben, beständig vor Augen haben. find Befestafeln nothwendig, auf welchen bie Schulgefese gefdrie= ben ober gebrudt find, und die an einem schicklichen, leicht in bie Augen fallenden Orte in ber Schule hangen." Rrufe halt fogar für zwedmäßig, daß die gebrudten Gesethe ben Rindern bei beren Annahme in Gegenwart ber Eltern feierlich übergeben und die Eltern ermahnt werben, die Gefete für bas Rind aufzubewahren und es zur treuen Be-

folgung berfelben anzuhalten. Er bestimmt folgende Gefebe:

Erftes Gebot. Gehorche willig beinem Lehrer! Ameites Gebot. Sei ehrerbietig gegen beinen Lehrer! Drittes Gebot. Rebe gegen beinen Lehrer stets die Wahrheit!

Biertes Gebot. Sei fleißig und aufmertsam!

Fünftes Gebot. Gei orbentlich!

Sechstes Gebot. Sei reinlich und schamhaft!

Siebentes Gebot. Sei ruhig und ftill! Achtes Gebot. Sei gegen beine Mitschiller stets freundlich, verträglich, gefällig, bienstfertig. Reuntes Gebot. Wenn bu beteft, fo fei andachtig und ehrerbietig!

Diese neun Gebote (gleichsam ein pabagogischer Dekalog —) halten also ben Rindern bor die Pflichten bes Gehorsams und ber Ehrer: bietung gegen' ben Behrer, ber Bahrhaftigteit, bes Fleifies und ber Aufmertfamteit, ber Orbnungsliebe, ber Reinlichkeit und Schamhaftigkeit, ber Rube und Stille, ber Berträglichkeit, Befälligkeit und Dienstfertigkeit. Bas obige neun Gebote vorschreiben, bagu halt ein guter Lehrer im täglichen Schulleben feine Rinber unmittelbar an. Jebe Unterrichtsstunde ist eine Uebung bes Fleißes und ber Aufmerksamkeit; das tägliche Rusammenleben eine ftetige Uebung ber Berträglichkeit, Gefälligkeit und Dienstfertigkeit. Bas foll es ba noch nützen, den Kindern, zumal den angehenden Schülern der Elementarclasse, gedruckt in die Hand zu geben: Sei fleißig und aufmerksam!

Beiter enthalten die Kruse'schen Schulgesetz zum Theil Bestimmungen des Dekalogs. Diese werden aber doch am besten in den Religionsstunden gelernt, ausgelegt und ermahnend an's Herz gelegt. Grade die eigentlichen Sittengebote wollen angemessen behandelt sein, und hat sich besonders der christliche Erzieher zu hüten, diese Gebote, die geistlich aufgefaßt und behandelt sein wollen, in die Reihe gewöhnlicher Zucht gebote zu stellen.

In der Kinderschule macht sich, wie in der Kinderstube, alles unmittelbarer, darum viel einsacher und natürlicher, als etwa im Staatsleben. Wie das Kind seinen Geist an geistigen Schätzen seines Lehrers unmittelbar nährt; so wird all sein Thun und Lassen vom Willen des Lehrers unmittelbar geleitet.

Wenn, wie wir gesehen haben, etliche Pädagogen das Schulleben der kleinen Schulgemeine so ganz nach Weise einer politischen Gemeine haben regeln wollen, so ist dagegen insbesondere dreierlei zu bemerken. Bürger des Staates sind Mündige; Schulkinder sind Unmündige. Im Staate stehen sich Obrigkeit und Unterthan schon räumlich sern; ohne geschriebene Gesehe würde der odrigkeitliche Wille den Unterthanen undekannt bleiben. In der Schule verkehrt der Lehrer mit seinen Kindern gerade ebenso unmittelbar, wie die Eltern mit ihren Kindern. Dieß Verhältniß macht geschriebene Gesehe überflüssig. Endlich begnügt sich der Staat mit einem bloß legalen Verhalten seiner Bürger; die Schulerziehung erstrebt selbst dei ihrer äußern Schulzucht einen aus der Liebe sließenden freien Gehorsam — also auch hier Sittlichkeit. Was folgt aus diesen drei Säben?

Bunachft bieß: bas Gefet ift in ber Schule zwar Gefet, aber tein polizeiliches, sonbern ein pabagogisches, beffen Befolgung auf pabagogische Beise zu erzielen ist.

Ferner: da Erzieher und Zögling in der Schule so eng verdunden sind, wie die Glieder einer Familie: so wird auch hier, wie in der Familie, alles unmittelbar geboten und verboten; denn der immer gegenswärtige Erzieher ist das lebendige Geset der Schule. "An geschriesbene Geset in der Familie zu denken — heißt es in der Enchelopädie des Erziehungss und Unterrichtswesens von Schmid — wo der Erzieher selbst als Dictator perpetuus stets anwesend oder in der Nähe ist, wäre lächerlich." Der Vergleich mit dem Dictator ist tressend. Bekanntslich hatten die römischen Dictatoren undeschränkte Macht, zum Besten des Staates nach eigenem Ermessen zu beschließen; doch mußten sie dabei der Berantwortlichkeit nach Ablauf ihrer Dictatur eingedent sein und bleiben. Aehnlich ist es bei dem Lehrer in seinem Amt; bei allem, was er anordnet

und gebietet, hat er viel Freiheit, doch foll ihn nur das Wohl der Kinder leiten, für die er seinem himmlischen Herrn verantwortlich bleibt.

Endlich kann von schriftlichen Schulgesetzen gesagt werben, was Paus lus vom sinaitischen Gesetz sagt: "Der Buchstabe töbtet, ber Geist macht lebendig." Darum noch einmal: Der Geist der Erzieher sei in Milbe und Ernst das lebendige Gesetz der Schule. Dr. harnisch sagt: "Ein guter Schulgeist und ein gläubigsdemüthiger Lehsrer sind viel mehr werth, als die besten Schulgesetze ohne diese."

#### B. Bon ben pabagogischen Buchtmitteln.

#### Arten berfelben.

#### §. 233.

hat ber Lehrer etwas geboten, fo muß es von Seiten ber Rinber befolgt werben. In punktlichem und willigem Gehorsam gibt bas Rind tund, daß es ben Willen bes Erziehers über fich anertenne. Bie nun aber, wenn bas Rind ben Gehorsam verweigert? wenn es entschieden widerstrebt, wol gar erklärt, daß es das Gebotene nicht thun werde? soll ba ber Erzieher gleichgültig bleiben? Dber foll er in Gebuld warten, bis fich bas Rind von felbft eines Beffern befinnet? Bei Erwachsenen tommt, wenn fie bie Erfüllung eines Gebotes anfänglich verweigerten, bie beffere Entschließung oft nach, wie wir bafür Matth. 21, 28-30 ein biblisches Beispiel haben. Bei Kinbern ift bas anbers. Sie vergeffen bas Gebot, und bas um fo leichter und lieber, je weniger ernft ber Erzieher auf die Erfüllung besselben balt. Rachseben und hingebenlaffen ift alfo hier bebenklich; es wurde den Ungehorfam nur nahren. Wenn nach Rean Baul alle Erziehung "beim Gehorfam" anfangt, fo ift ber Ungehorsam als ein bofer Feind aller Erziehung mit allem Ernft zu bekampfen. Der Lehrer lebt fo zu fagen bom Gehorfam feiner Rinder; benn wie biefer ihm fein schweres Amt erleichtert, so fichert er auch bie auten Erfolge alles Unterrichts.

Um nun Wiberwilligkeit, Wiberspenstigkeit, beharrliche Trägheit bes Kindes zu bekämpsen und dafür die Tugend willigen Gehorsams zu erzeugen, sind Mittel nöthig, welche das Kind zum Gehorsam nöthigen, den Ungehorsam verhindern und bekämpsen sollen. Diese Mittel sind im Allgemeinen Lohn und Strafe. Beide zusammen heißen pädagogische Ruchtmittel.

Belohnung nennen wir jebe mit ber Befolgung eines Gebotes bertnüpfte angenehme, Strafe dagegen jebe mit ber Nichtbefolgung eines Gebotes verknüpfte unangenehme Folge.

Lohn offenbart Gute und Bohlwollen, Strafe den Ernst des Erziehers, der aber im Hintergrunde auch aus Wohlwollen hervorgeht; denn weil der Erzieher des ungehorsamen Kindes wahres Bohl im Auge hat,

623

unterwirft er's der Strase. Durch Lohn will der Erzieher dem Kinde seine Zufriedenheit mit bewiesenem Gehorsam zu erkennen geben und zu fortgesetzem Gehorsam reizen und anspornen; durch Strase dagegen sein Mißfallen gegen bewiesenen Ungehorsam zu erkennen geben und von Wiesberholung des Ungehorsams abschrecken. Durch Beides — durch Lohn und Strase — kommt das Kind auf dem Wege der Ersahrung zugleich zu der wichtigen Erkenntniß, daß sein Verhalten Folgen hat, und daß es bei ihm selbst steht, ob diese Folgen angenehme oder unangenehme sind. Obgleich also bei Anwendung dieser Zuchtmittel der Wille des Kindes nicht frei ist, so stehen sie gleichwol im Dienste der Freiheit; denn sie sühren zur Freiheit, indem sie Seele von Fehlern frei machen, die die wahre Freiheit des Willens im Kinde hindern.

#### I. Bon ben Belohnungen.

#### §. 234.

Bir unterscheiben brei Arten von Belohnungen: Lob, Chrenbe= zeigungen, Belohnungen (Geschenke).

- a. Lob. a. Begriff. Aeußerungen der Zufriedenheit des Lehrers geschehen in Mienen und Worten. Die in Worten ausgedrückten heißen Lob oder Belobung.
- β. Wirkung. Salomo sagt: "Wenn des Königs Angesicht freundlich ift, das ist Leben." Auch das Kind erfreuet sich an der Freundlichkeit seines Erziehers. Darum wirken schon freundliche Blide und Mienen des Lehrers, wenn sie Ausdruck seiner Zufriedenheit sind, wunderbar anregend und belebend auf das kindliche Gemüth. Zu wissen, den Lehrer befriedigt zu haben, sein Wohlgefallen zu bestihen, wedt im Kinde stille, innige Freude, und ist ihm zugleich ein Antried zu neuem Fleiß; benn es will sich die Zufriedenheit des Lehrers bewahren. Das Kind versteht die Kunst, die Zeichensprache der Wienen zu deuten, gar meisterlich. Unfreundliches Wesen stößt die kindlichen Gemüther ab. Der mürrische Lehrer erfährt nichts von der stillen Gewalt, die er schon durch freundlichen Blick und Miene über die kindlichen Herzen ausüben kann. Es ist und bleibt zwischen ihm und den Kindern eine trennende Klust.

Das Lob erfreut das Kind noch mehr als der freundliche Blick. Man sei aber beim Loben nicht redselig, sondern fasse das Lob in ein

turges Wort, etwa: So gut! ober: 3ch bin zufrieben!

Die Wirtung bes Lobes und ber Belobigung ist barum so groß, weil bas Kind, wie gesagt, bas Wohlgesallen bes Lehrers so gern hat. Schwachen Kindern stößt es Selbstvertrauen, verzagten guten Muth ein.

b. Chrenbezeugungen. a. Chrgefühl und Ehrtrieb. Man ehrt Jemanden, wenn man ihn vor Andern auszeichnet und so seine guten Eigenschaften oder Leistungen vor andern öffentlich anerkennt. Auch das Kind hat Sinn für Ehre; benn die Ehrliebe ist dem Menschen angeboren,

ber Chrtrieb ein natürlicher Trieb. Ehrliebe und Chrtrieb find an sich gut; sie stehen in enger Beziehung zu mancherlei sittlichen Tugenben. Gebietet doch auch die Schrift: "Thut Ehre Jedermann!" Gleichgültigsteit gegen Ehre und Schande ist ein Zeichen sittlicher Stumpsheit oder Berkommenheit.

Die Ehrliebe soll aber frei sein von eitler Selbstgefälligkeit und von Ehrsucht. Wenn ein Kind auf seine Gaben stolz sein wollte, würde man es an das apostolische Wort erinnern können: "Was hast du, o Mensch, das du nicht empfangen haft? Wenn du es aber empfangen haft, was rühmest du dich denn?" Ja auch schon im Kinde soll der demüthige Sinn geweckt werden, der bei guten Erfolgen immer Gott die Ehre gibt.

β. Wie bie Schule auf bas Chrgefühl wirkt. Auf bas Ehr= gefühl ber Rinder wird gewirkt: burch Censuren, burch Chrenplate,

durch Chrenamter.

a. Der Lehrer hat oft Beranlassung, sich über die Leistungen, über Fleiß und Betragen seiner Kinder gegen Eltern und Borgesetzte mündlich oder schriftlich auszusprechen. Dieß Urtheil über Fleiß, Leistungen und Betragen eines Kindes heißt Censur. Eltern legen auf gute Censuren einen großen Werth; aber auch die Kinder selbst. Wer hätte es nicht beobachtet, wie das Auge der Kinder von Freude strahlt, wenn Bater und Mutter ihre Freude über eine gute Censur äußern. So zarte Gefühle möge man mit zarter Hand pflegen; es keimt in ihnen viel Gutes.

In manchen Erziehungsinstituten vertheilt man monatlich ober gar wöchentlich Censuren, was nicht zu billigen. Bu oft gegeben, verlieren

fie bei Eltern und Rinbern an Rraft und Werth.

b. In jeder Schule ist der oberste Platz der Classe, der erste jeder Bank ein Ehrenplatz; denn es ist streng darauf zu halten, daß diese Plätze immer nur von Kindern eingenommen werden, die in Bezug auf Fleiß und musterhaftes Betragen die besten in der Classe sind. Der Lehrer bedient sich der Bankobersten zur Aufrechthaltung einer guten Zucht. Gescht, es sei in der Classe unruhig und der Lehrer merkte nicht gleich, woher die Störungen kommen; so darf er nur sagen: "Bankersten, 's ist unruhig!" so mustern diese sofort ihre Bänke und — es ist sofort Alles still. So helsen die Bankobersten die gute Disciplin mit aufrecht erhalten. Wenn der Lehrer sich auf einige Zeit aus der Classe entsernen muß, führen die Bankobersten Aufsicht. Ist gute Zucht in der Classe, so werden zwar die Kinder auch ohne diese Waßregel still sitzen; aber durch qute Bankoberste ist sie mehr sicher gestellt.

In jeder Schule findet am Schluß eines Schuljahres, eventuell eines Semesters, Versetzung, Translocation und Location statt. Zusweilen benutzt man die Location als ein pädagogisches Wittel, auf den Chrs und Lerntrieb der Kinder einzuwirken. Man läßt ein Kind, so oft es sich durch Fleiß und Leistungen besonders hervorthut, aufrücken; setzt

es aber auch sofort wieder herab, wenn das Gegentheil stattfindet. Man will badurch einen Wetteifer (Certiren) wecken.

Es ift nicht zu leugnen, daß Kinder, besonders Mädchen, auf das Obenansitzen einen großen Werth legen. Aber es ist auch wahr, daß man bei Anwendung dieses Mittels gegen die Kinder sehr ungerecht werden kann. Wonach soll der Lehrer bestimmen, ob ein Kind einen höhern Plat verdient? Bloß nach den Leistungen? Wenn aber ein Kind in etlichen Gegenständen, für die es besonders besähigt ist, besriedigt, während ein anderes sich darin zwar weniger hervorthut, aber eben so seizig ist: warum soll dieses vor jenem zurückstehen? Auch kommen hier häusliche und noch andere Berhältnisse in Betracht.

c. Es gibt in einer wohleingerichteten Schule auch noch allerlei Ehrenämter. Darunter verstehen wir gewisse im Schulleben liegende Bertrauensaufträge, als: Lesebücher, Rechenhefte, Schreib: und Zeichensbücher auszutheilen und sie zur Aufbewahrung in die Schulschränke wieder einzunehmen, ferner Besorgung von Kreide, Schwamm, Aufstellung der Tafeln u. s. w. Auch hier werden Kinder Gehülsen des Lehrers.

Jusah. Der evangelische Pädagog verkennt nicht den Berth und die Macht bes Chrtriedes, aber er benutt ihn mit großer Borsicht. Anders die jesuitschen Pädagogen, die die Aemusation zum Princip der Billensbildung machen. In ihrem Erziehungsplan heißt es: "Bahrhaftig, wer die Aemusation geschick zu reizen weiß, der hat durch sie das dewährteste Hilsmittel im Lehrante, welches beinahe einzig hinreichend ist, die Jugend aus Beste zu richten. Der Praceptor schäe daher dies Weise hoch, und erforsche keißtg die Bege, auf welchen er sie erlangen und wie er dieselbe am meisten und angemessensten gebrauchen könne." "Richts werde für ehrenhafter gehalten, als von Jahr zu Jahr seines Gleichen in der Erkenntniß bevorzuthun; hingegen werde nichts sür schwächlicher und armseliger geachtet, als von seines Gleichen übergangen zu werden." Ganz zu verwerfen ist diese Kemusation allerdings nicht. Jean Paul sagt darüber: "Auch dem größten Geiste, so viel Selbstgesühl er bestigen, so viel Berlaß er aus sich selbst haben mag, ist doch zuweilen und zumal in der Jugend, von außen her eine ernuthigende Anersenntniß seines Talentes und der Jugend, von außen her eine ernuthigende Anersenntniß seines Berthes unschuldig dewußt zu werden, ist dem Menschen fremde Werthschäung unentbehrlich." Aber der evangelische Bädagog benutzt den Ehrtried immer nur als eine moralische Stühe edlen Strebens, nie und nimmer als ein Motiv der Sittlichkeit.

c. Belohnungen und Geschenke. In manchen Schulen und Erziehungsanstalten gewährt man fleißigen Kindern zur Belohnung Gaben, Prämien oder Preise. Man will ihnen dadurch für bewiesenen Fleiß eine Freude machen und zu neuem Fleiß anspornen. So haben berartige Gaben zu gleicher Zeit eine Bedeutung für Vergangenheit, Gegenswart und Zukunft.

Bei diesen Gaben kommt viel auf die Wahl der Gegenstände an. Als Regel gilt: Man wähle solche Gegenstände, die mit den Schuls weden in naher Beziehung stehen und diese fördern, also z. B. Schreibebücher, Federn, Schiefertafeln, Bleis und Schieferstifte, Bennale, Leses oder andere Schulbücher u. s. w.

Digitized by Google

Die Prämien selbst können nach ihrem Geldwerth gering sein. Denn es ist ja mehr die Liebe des Gebers, die an der Gabe hängt, was die Kinder erfreut, nicht der materielle Werth der Gaben. Diese Preisgaben sind sichtbare und bleibende Zeichen der Zufriedenheit des Lehrers. Geldprämien sind bei Kindern allemal bedenklich. Das gut geartete Kind hat an solchen Geschenken keine besondere Freude, übelgeartete aber werden dadurch leicht zu nutslosen Ausgaben — zu Räschereien verleitet.

#### II. Bon ben Strafen.

§. 235.

Wir unterscheiben folgende Arten: Aeußerungen der Unzufriedenheit in Mienen und Worten, Strafen an der Ehre, an der Freiheit, endlich körperliche Büchtigungen.

a. Aeußerungen ber Unzufriedenheit in Mienen und Worten. Wie Zufriedenheit, so prägt sich auch Unzufriedenheit des Lehrers in den Mienen seines Antliges aus; denn das Antlig ist ein treuer Spiegel nicht bloß von dem, was das Herz erfreut, sondern auch von dem, was es bekümmert. Bei Erziehern soll das auch so sein. Dem Eli wurde es vom Herrn als Sünde angerechnet, daß er bei den bösen Gerüchten von den greulichen Uebelthaten seiner Söhne nicht einmal sauer gesehen. Bohl dem Lehrer, dessen ftrasende Mienen und Blicksichon hinreichen, das leichtsinnige Kind ernst, das unachtsame ausmerksam, das plauderhafte schweigsam, das unthätige regsam und thätig zu machen.

Sträslicher als die strafende Wiene ist das tabelnde Wort; es ist eine laute Aeußerung der Unzufriedenheit des Lehrers, die zugleich eine Beschämung vor den andern Kindern der Classe mit sich führt.

Der Tabel führt verschiedene Namen, als: Migbilligung, Rüge (Berweis), Burechtweisung.

Etwas billigen heißt es loben — für gut erklären; mißbilligen, es tadeln, für nicht gut erklären. "Das war nicht gut — das muß ich tadeln" — find Ausdrücke der Mißbilligung. — Die Rüge ist ein verschärfter Tadel. Das Kind empfängt sie wegen leichtsinnigen Verhaltens, wegen Flüchtigkeit bei Arbeiten 2c. Sie wird in ernstem, eventuell drohslichem Tone gegeben. — Verweis und Rüge gelten so ziemlich als gleich. — Die Zurechtweisung begnügt sich nicht mit dem bloßen Tadel, sondern, sagt ausdrücklich, was das Kind nicht recht gethan und wie es es hätte besser machen können und sollen.

Alle diese Strafen sollen so vollzogen werben, daß man jenen mils ben Ernst durchfühlt, ber nicht betrüben will, um zu betrüben, sondern um zu bessern. Es darf dieser Bestrafungsweise nichts anhaften, was selbst sündlich ist. Schimpsworte gehören durchaus nicht in das Heiligthum der Schule. Wenn der Lehrer Schimpsreden führt, so wundere

er sich nicht, wenn es seine Kinder ihm nachthun. Eben so übel ist es, wenn der Lehrer ein Kind verhöhnt oder absichtlich lächerlich macht. Matth.

5, 22 ift auch ben Erziehern zur Warnung gefagt.

b. Strafen an ber Ehre. Es wurde bereits bemerkt, daß das Ehrgefühl seinen besonderen sittlichen Werth hat. Es besteht wesentlich in dem Wunsche, bei andern einen guten Namen zu haben, sich des Beisfalls guter Menschen zu erfreuen. Auch das Kind freuet sich, wenn es bei Eltern, Lehrern, Schulvorgesetzen Beisall erntet.

An der Ehre wird das Kind geftraft, wenn es vor der ganzen Classe seielich ernst getadelt wird; wenn sein ungebührliches Berhalten, etwa bei einer Jahresprüfung, öffentlich gerügt wird; wenn man ihm einen Ehrenplat oder ein Ehrenamt entzieht, oder wenn es gar von allen Kindern abgesondert auf einer besondern Strasbank sitzen muß. Auch die Eltern sehen derartige Bestrasungen, insbesondere wenn sie etwa noch mit körperlichen Züchtigungen verdunden gewesen, als Schande an. "Das ist dir doch eine rechte Schande!" "Siehe, damit hast du auch uns Schande gemacht!" — rusen sie einem Kinde zu, das eine empsindliche Ehrenstrase hat büßen müssen.

c. Strafen an der Freiheit. Strafen an der Freiheit bestehen darin, daß man Kinder entweder in den sür Erholung bestimmten Freizeiten, oder nach Schluß der Schule in der Classe zurückehält. Es ist für das Kind eine empfindliche Strase, wenn es im Schulzimmer zurückbleiben muß, während die andern Kinder auf dem Spielplatz vergnügt

fpielen ober aber nach Saufe geben tonnen.

Der Berluft ber Freiviertelftunde fann eintreten, wenn bas Rind in einer Lehrstunde gang unachtsam gewesen, wenn es Aufgaben einer Lehrstunde entweber gar nicht, ober leichtfertig gelöst hat. Es muß nun nacharbeiten. Das Burudbehalten nach Schluß ber Schule ericheint als aerechtfertigt, wenn bas Rind eine für ben hauslichen Fleiß geftellt gewefene Arbeit nicht gelöft hat, ober wenn es ohne Roth, aus bloger Läffigfeit, wiederholt zu fpat zur Schule gefommen. Die nicht gelöfte Aufgabe wird nun gur Strafe in der Schule gelernt ober gearbeitet. Diefe Freiheitsstrafe ift zugleich eine Erinnerung an die Eltern, ihre Kinder zu bauslichem Fleiß und zum punttlichen Erscheinen in ber Schule anzuhalten. Doch ift ben Eltern unter Umftanben Anzeige zu machen, bamit fie wiffen, wo ihre Rinder geblieben. Man mable aber zu bergleichen Melbungen aut geartete Rinder, die den Auftrag in bescheibener Beise ausrichten, ohne jene das Gefühl ber Eltern leicht verlegende eilige Saft, wie fie ber Schabenfreube eigen ist. In manchen Fällen bürfte es gerathen sein, ben Eltern ben Grund bes Zurudbehaltens ihrer Kinder schriftlich mitzutheilen. Es versteht sich von selbst, daß ber Lehrer die gurudbehaltenen Rinder beschäftigen und beaufsichtigen muffe. Dieß Zeitopfer muß er im Intereffe guter Bucht und Ordnung bringen. Seine Beaufsichtigung ift besonders nöthig, wo Anaben und Mabchen in einem Claffenzimmer zurudbehalten werben.

Früher wurden die Freiheitsstrasen von manchen Lehrern dadurch verschärft, daß man die Rinder in die Schulclasse ober gar an einen besondern finstern Ort einschloß. Dadurch erhielt die Strase den Charaketer einer für Rinder ganz unangemessenen Gefängnißstrase. Bei furchtsamen und schwachnervigen Kindern kann solch Einsperren auch noch in phhischer Hinschtsschaft sehr nachtheilig wirken.

d. Körperliche Züchtigungen. Strafen am Körper — förperliche Züchtigungen — bestehen barin, daß dem Kinde eines ganz ungebührlichen Berhaltens wegen Schläge (mit Ruthe oder Stock) gegeben und so ein

förperliches Schmerzgefühl zugefügt wirb.

Man bat gefagt, torperliche Rüchtigungen feien am meiften nothig, wo bas Rind noch am wenigsten erzogen sei, in ber Schule also bei ben Rinbern ber Elementarclaffe\*). Es ift mahr, ber Elementarclaffenlehrer tommt am öfterften in ben Fall, burch ein Rlabschen ein Rind gur Aufmerksamkeit und Stille zu bringen. Aber bergleichen leichte Streiche und Rapfe find boch nicht eigentlich eine körperliche Buchtigung zu nennen. Wir behaupten, daß grabe ber Elementarlehrer, wenn er fein Fach recht versteht und Disciplin zu halten weiß, am seltensten in den Fall tommen wird, Ruthe ober Stod gebrauchen zu muffen. Die Liebe und Freundlichfeit, die ber Schwachen Gebrechlichkeit trägt und gerne hilft, wo hilfe nöthig, wird bem Lehrer beffer anstehen und mehr frommen, als ber zuchtmeisterliche Stab. Junge und hitzige Lehrer muß man warnen, daß sie sich nicht hinreißen lassen, die armen Rleinen zu raufen, bei ben Ohren zu reißen, an den Armen bin= und berzuziehen u. dergl. Das nennt man Menschenqualerei, beren nur robe Gemuther fabig find. Im Allgemeinen gilt die Regel, daß forperliche Buchtigungen fo felten als moalich vorkommen burfen. Sie erscheinen etwa gerechtfertigt bei beharrlich er Unachtsamteit, bei großem Leichtfinn, bei offenbarer Biber= fetlichkeit, bei muthwilliger Beichabigung ber Utenfilien. bei Berhöhnung ermachfener Berfonen, bei freder Quge u. bergl.

Was die Körpertheile betrifft, an denen die körperlichen Strafen zu vollziehen, so empfängt sie das strasbare Kind auf den Rücken. Auf die Hand oder gar auf die Fingerspitzen zu schlagen, wie ehedem gewöhnlich gewesen, ist ungehörig. Zudem siel diese Strasweise wegen des gewöhnlich dabei vorkommenden Zurückziehens der Hand und des darauf solgenden Fehlschlagens leicht in's Lächerliche, was den Ernst der Sache hat schädisgen müssen. An und auf den Kopf zu schlagen, etwa mit der Kante des Lineals oder mit der Spitze des Biolindogens, ist gleichfalls ganz unstattshaft. Den edelsten Theil des Körpers soll der Lehrer auch dadurch heilig halten, daß er an ihm nie eine Bestrasung vollzieht.

<sup>\*) &</sup>quot;Bollten wir furz ben Charafter bes Strafversahrens in den verschiedenen Entwidsungsperioden der Schüler bezeichnen, so wird das Kind gezüchtigt, der Knabe (das Mädchen) mehr beschämt, der angehende Jüngling (die Jungsfrau) mehr ermahnt und zurechtgewiesen" — sagt Kruse a. a. D. S. 107.



Bas endlich ben Grab ber körperlichen Strafen betrifft, so strafe ber Lehrer im Allgemeinen nie zu hart. Die Menge ber Schläge thut's ja nicht; ben Schimpf, körperlich gezüchtigt worden zu sein, empfindet ein sühlendes Kind härter als die Streiche. Auch möge der Lehrer ja mit großer Borsicht die Leibesbeschaffenheit und die Gemüthsart der zu bestrafenden Kinder berücksichtigen.

Diebstahl und ähnliche Bergehen ber Kinder möge der Lehrer nur dann selbst bestrafen, wenn sie in der Schule geschehen sind; was Kinder außer der Schulzeit Strafbares begehen, mögen Estern, eventuell die Polizei bestrafen. Der Lehrer hat mit dergleichen Bergehen durchaus nichts zu thun, außer daß er den betreffenden Kindern ihr Unrecht ernst vorhält und sie zur Bestrung eindringlich ermahnt.

Busak. Richt selten sind körperliche Züchtigungen von unverständigen Lehrern zu oft und zu hart ertheilt worden. Diesem Mißbrauche ist es wol zuzusschreiben, daß die Schulgesetzgebung mancher Staaten diese Strafart ganz unterssagt hat, so z. B. die Bayrische, welche den Lehrern die Anwendung aller körperslichen Züchtigungen bei Strase der Absehung verbietet, oder doch nur in ganz besondern Fällen einige leichte Authenhiede als Ausnahme statuirt. Das scheint bösartigen und störrigen Kindern gegenüber eine zu große Beengung der Disciplinargewalt eines sonst verständigen und besonnenen Lehrers zu sein. Mit demselben Rechte könnte man den Eltern die Anwendung der Kuthe verbieten. Was sagt der weise Sirach dazu? (Sir. 30, 1. Sprüche Sal. 29, 17. Ebr. 12, 7. 10.)

#### 2. Die rechte Unwendung ber pabagogischen Buchtmittel.

**§. 236.** 

Schon oben wurde angebeutet, daß Strafen nur nöthig seien, wann und so lange das Kind nicht freiwillig gehorchen mag — so lange also sein Wille noch in den Fesseln der Eigenwilligkeit liegt, mithin noch unsrei ift. Selbst die Belohnungen setzen, wenn sie Reizmittel zur Hebung freudigen und beharrlichen Gehorsams sein sollen, einen noch nicht völlig freigewordenen Willen voraus. Daraus folgt, daß die Anwendung der pädagogischen Zuchtmittel nur eine bedingte sein kann. Sie hat mit pädagogischen Zuchtmittel nur eine bedingte sein kann. Sie hat mit pädagogischen Buchtmittel nur eine bedingte sein kann. Sie hat mit pädagogischen Beisheit zu geschehen, besonders was die Strasen betrifft. In Betreff der Strasen sagt Riede: "Alle Strasen sind Heilmittel, und der Lehrer darf sie nie im andern Sinne anwenden, als der Arzt die Arznei, der Gärtner das Gartenmesser. Alles, was eine salsche Richtung des kindlichen Geistes und Willens zu begründen droht, muß vermieden werden." Aber wie schwer, hier immer das Rechte zu treffen! Wie schwer zu ermessen, was man dem Kinde in jedem einzelnen Kalle als Tugend oder Kehler anrechnen kann oder nicht!

Wir sagten schon oben: Weisheit musse ber Gesetzeber haben, Gerechtigkeit ber Richter, und daß bem Lehrer, der Gesetzeber und Richter in einer Person sei, Weisheit und Gerechtigkeit in gleichem Maße nöthig sei. Die Gerechtigkeit ist ihm nöthig für alle seine disciplinarischen

Magnahmen. Sie schließt zu gleicher Zeit Mäßigkeit und Besonnen = heit in fich ein. Wir wollen aber lettere von der Gerechtigkeit trennen

und fie neben biefer besonders besprechen. Also nun gunachft:

1. Man belohne und bestrafe gerecht. Die Gerechtigkeit gibt Jebem das Seine. Das suum cuique gilt auch hier als Princip. Lohn und Strase mussen in jedem einzelnen Falle wirklich verdient sein. Dieß nach strenger Gerechtigkeit abzuwägen, ersordert einen umsichtigen, ersahrenen, unparteiischen Erzieher. Er muß auf's Genaueste abwägen können, welches Berdienst bei löblichen Handlungen, welche Schuld bei Uebertretung dem Kinde wirklich zugerechnet werden könne. Hier ihme men in Betracht: Alter, Geschlecht, Temperament, Gesundheit, hausliche Berhältnisse u. deral.

a. Kinder im zarten Alter sind in Allem unbeholsen: im Gebrauch ihrer Glieber, im Ausmerken, im Behalten, Denken und Reben. Jede Uebung fällt ihnen schwer, die Aneignung schicklichen Berhaltens oder irgend einer Fertigkeit ersorbert Zeit. Eben darum muß gerade der Elementarlehrer große Geduld üben. Er würde ein plumpes Unrecht begehen, wenn er die im kindlichen Alter liegenden Unbeholsenheiten züchtigen wollte. Auf der andern Seite wäre es aber auch unpassend, bei Obersclassenkindern Ausmerksamkeit und Stillsißen besonders beloben zu wollen.

Denn bei altern Rindern verfteht fich dieg Berhalten von felbft.

b. Ein Unterschieb besteht ferner in der Behandlung der Mädchen und Knaben. Das zartsühlende Mädchen läßt sich oft durch ein Wort zurechtweisen. Wenn man das weiß, so wird man da nicht zu andern Strasen greisen. Knaben lassen bei Worten des Tadels nicht immer ertennen, daß die empfangene Bestrasung einen Eindruck auf sie gemacht habe; sie scheinen oft unempfindlich, oder auch empfindlich im üblen Sinne dabei zu sein. Das ist aber oft nur scheindar; sie fühlen sich nicht selten tief beschämt, ohne es äußerlich merken zu lassen. Sinen solchen Knaben könnte man durch harte Strase tief verletzen.

c. Auch das Temperament ist wohl zu berücksichtigen. Sanguinische Kinder sind leicht geschwähig und unruhig. Man darf das nicht
als Muthwillen oder gar als Bosheit auslegen. Andere Kinder sind von
Natur phlegmatisch angelegt. Ihr langsames Wesen ist noch lange nicht Trägheit oder gar Störrigkeit. Bei ersterer Naturart werden Uebereilungs-,
bei letzterer Unterlassungssünden vorkommen; beide Fehler unterliegen
aber mit Rücksicht auf die bezeichneten Gemüthsarten einer verschiedenen
Beurtheilung und einer verschiedenen pädagogischen Behandlung.

d. Endlich üben auch Gesundheit, Stand und häusliche Bershältnisse einen bebeutenden Einfluß auf das Berhalten der Kinder in der Schule aus. Kränkliche Kinder sind leicht grillig, mürrisch und versbrossen. Man übe gegen sie möglichste Nachsicht. Bei andern Kindern wirken drückende Armuth der Eltern, schwere häusliche Krankheitsfälle, vielleicht auch häuslicher Unfriede niederdrückend und lähmend auf ihr Gemüth und Geistesleben ein. Wenn der Lehrer das näher kennt, soll er

ja Mitleib mit solchen Kindern haben. Kinder, die vor der Schule für ihre Eltern haben arbeiten müssen, werden in der Schule leicht schläfrig. Man dulbe das zwar nicht, bestrafe es aber auch nicht, sondern ermuntre nur durch freundliche Worte. Wenn dagegen Kinder, die daheim für ihre Eltern gar nichts zu thun haben, ihre Schularbeiten gut gesertigt; so werde diesen das nicht als groß Verdienst angerechnet.

Der Erzieher kann auch in ungerechter Beise sich vom Stand und Ansehen der Eltern leiten lassen, so daß er vornehmer und reicher Eltern Kinder über Gebühr lobt, bei ihren Unarten und Fehlern übermäßige Lindigkeit übt, während er geringere Unarten armer Kinder hart züchtigt. Der väterliche Erzieher wird alle Kinder mit gleicher Liebe umfassen, alle nach gleichem Recht behandeln. Der parteiische Erzieher richtet großen Schaden an. Er verliert die Liebe und das Bertrauen der von ihm zurückgesetzen Kinder, nährt die Eitelkeit der von ihm über Gebühr bevorzugten, wecht Neid und Vitterkeit dei den ärmern Kindern gegen die reichern, Geringschähung und Verachtung der letztern gegen die erstern, und wird schließlich auch von den Kindern verachtet, die er ohne Berzbienst, nur aus Menschengefälligkeit oder selbstsücktigen Interessen bevorzugt hat.

Die angeführten Falle, die leicht vermehrt werden könnten, zeigen zur Gnüge, wie viel die Gerechtigkeit bei Anwendung paba=

gogischer Buchtmittel zu erwägen hat.

2. Man belohne und bestrase mäßig. Die Forberung des Maßhaltens bei Lohn und Strase ist zwar, wie bereits bemerkt, schon in ber Forderung der Gerechtigkeit mit begriffen, verdient aber gleichwol bessonden zu werden; benn Uebermaß hat bei beiden Zuchtmitteln

besondere sittliche Schäben zur Folge.

a. Wir benken uns einen Lehrer, ber alles belobt, was die Kinder thun, und dazu über Gebühr; was wird die Folge sein? Eitle Kinder wiegen sich in Selbstgefälligkeit und lernen die andern Kinder versachten; oder sie werden lohnsüchtig, oder aber lohngleichgültig. Die Lobsucht thut das Gebotene nur um Lobes willen, nicht mehr aus Pslicht. Solcher Gehorsam hat keinen sittlichen Werth. Wenn aber Uebermaß in Anwendung der pädagogischen Zuchtmittel so üble sittliche Gesinnungen erzeugt, dann entsteht für den Erzieher die Pslicht, Waß zu balten.

b. Im Allgemeinen wirken Strafen heilsamer als Belohnungen; benn sie erzeugen Furcht. In ber Furcht liegt die Anerkennung der Macht, die der Erzieher kraft seines Amtes über das Kind hat. Die Furcht ist freilich nur eine Borstuse der Liebe und soll sich zu dieser verskären; sie ist ja selbst im religiösen Leben nur der Anfang der Beisbeit, nicht ihre Bollendung. Ihr Mangelhastes ist dieß, daß sie doch eigentlich nur im hindlick auf den herrn und dessen Zorn gehorcht, nur weil sie muß, nicht weil sie soll. Der bloße Furchtgehorsam ist knechtischer Art, und als solcher kein freier. Es muß immer wieder

bemerkt werben, daß der pädagogische Gesichtspunkt ja nicht mit dem polizeilichen verwechselt werde. Es thun die Erzieher sehr unrecht, welche durch zu harte und zu häusige Strasen solchen Knechtssinn erzeugen. Sie machen sich je länger je mehr die Gemüther abwendig. Der Despot mag sprechen: "Mögen sie hassen, wenn sie nur sürchten\*)." Der Erzieher nicht also; ihm ist die Zuneigung und das Vertrauen seiner Kinder, soll anders seine pädagogische Wirksamkeit eine gesegnete sein, unbedingt nothwendig. Uebermäßige Strenge in der Erziehung hat oft bleibende Nachtheile. Von Luther weiß man, daß er der zu harten Zucht seiner Eltern und Lehrer jene Aengstlichkeit und Schüchternheit zuschtzeh, gegen die er — wie er oft klagt — selbst noch in seinem Mannesalter zu tämpsen hatte.

Es kommt ferner vor, daß Kinder, besonders Knaben, gegen zu harte Strafen zulett ganz gleichgültig werden. Wenn Gleichgültigkeit gegen Strasen eintritt, so ist das ein Beweis, daß die zu harte Zucht die zarten Gefühle für Ehre und Schande völlig ertöbtet hat. Darum halte man ja Maß in der Anwendung beider Zuchtmittel. Es darf durch fehlerhafte Anwendung die beabsichtigte moralische Wirkung in keinerlei Welle ae-

fährbet werben.

3. Der Erzieher bewahre bei Lohn und Strafe die nöthige Besonnenheit. Auch diese Forderung ist schon in der ersten mit be-

griffen; aber auch fie verdient besonders besprochen zu werden.

Der weise Erzieher foll in allem, was er thut, gang besonders aber bei Unwendung der padagogischen Buchtmittel besonnen, b. i. mit ruhiger Ueberlegung verfahren. Weiß er g. B., bag ein Rind febr eitel und ehrsuchtig ift, fo wird er, obwol er's seines Fleifes und seiner Leiftungen halber fehr beloben konnte, es boch nur vorfichtig loben; benn er mag ber Gitelfeit und Chriucht feine Nahrung geben. Um meiften wird bei Bestrafungen unbesonnen gehandelt, besonders von jungen, hitigen Lehrern. Bon solchem Borneseifer gilt auch, was die Schrift vom menschlichen Born überhaupt fagt, daß er nicht thue, mas vor Gott recht ist. Unbesonnenes Strafen bereitet bem Lehrer nicht selten recht beschämende Berlegenheiten. Wenn er das Ungluck hat, in leidenschaftlicher Erregtheit ein Rind forperlich zu verlegen, und ce fommen bann die Eltern und schelten ihn aus, oder Borgesette geben ihm gar einen Berweis: bann wechselt er in beklagenswerther Beise bie Rolle mit feinem Sträfling. Wenn Lehrer in bergleichen ungludlichen Fällen bas gezüchtigte Rind angftlich bitten, bas Vorgefallene feinen Eltern ja nicht zu fagen, fo ift bas wieber tattlos. Man thue bas in keinem Falle. Sat ein hitiger Lehrer fich bei einem Strafacte übernommen, fo faffe er gute Borfate für die Aufunft, warte aber die weiteren Folgen des gegenwärtigen Falles



<sup>\*)</sup> Oderint, dum metuant — sprach ber rohe Cajus Caligula, bessen infernale Seele wünschen konnte, bas römische Bolt möchte nur Ginen Kopf haben, um es mit Einem Schwertstreich vernichten zu können.

ruhig ab. Rommen die Eltern, ihm Borwürfe zu machen; so gestehe er offen, daß er etwas zu heftig gewesen, wobei er weiter bemerken mag, daß ihnen — den Eltern selbst — Gleiches gewiß auch einmal begegnet sei, und daß er's mit ihrem Kinde drum nicht bose gemeint. Auch hier gilt: "Eine linde Antwort stillet den Zorn, aber ein hart Wort richtet Grimm an." (Sprüchw. 15, 1.)

Bemerkung. Wir verweisen hier noch auf die treffliche Schrift von Kruse, ber von S. 106—117 seiner Schuldisciplin 39 Regeln für's rechte Strasversahren, von S. 117—127 ebenso Regeln für die rechte Anwendung der Lohnmittel gibt. Biel Beachtungswerthes!

Ausab. Wit den Kortschritten in der naturgemäßen und bilbenben methodischen Behandlungsweise ber Schulgegenstände ift auch die Schulbisciplin eine naturgemäßere und milbere geworben. Das liegt in ber Sache. Ein ungeschidter Lehrer tann eben barum über ben Billen feiner Rinder nicht gehörige Berrichaft erlangen, weil er nicht bermag, ben Beift ber Rinder für feinen Unterricht fletig zu intereffiren. Wo tein Interesse am Unterricht, da gibt's der Störungen viele, und Unarten in Menge. Nun dente man sich die alte Schule mit ihren rein mechanischen Methoden. Wenn da stundenlang nur überhört wurde, jo war jedes Rind, das fein Benfum aufgefagt, die ganze übrige Beit der Stunde unbeschäftigt. Bon 60 Kindern waren also 59 eigentlich mußig. War es ba zu verwundern, wenn geweckte Kinder auf Allotria verfielen? Diese wurden für Bosheit und Verberbtheit ausgelegt. Man meinte nun, die unbändige Natur sei nur durch strenge Zucht zu bändigen. In der Strenge der Zucht that man nun das Mögliche — ja Unglaubliches. "Die Erziehungsmittel waren Prügeln, Schimpsen, Drohen, Fluchen, Borwersen körperlicher Gebrechen 2c. Ueber die Lehrer Basels wurde in jener Zeit gestagt, daß sie die Schüler nicht anders als mit Schrauben, Pochen, Balgen, mit Schlägen, Jupsen, Rupsen ansfahren und plagen. In einer alten Schulordnung ward verfügt, daß der Lehrer seine Schüler nicht an den Kopf schlagen, sie weder mit Taten, Schlappen, Raultaschen und Haarzupsen, noch mit Ohrumdrehen, Nasenschiellen und hirrbaten ftrasen, teine Stode und Rolben gur Buchtigung brauchen, sonbern allein ihnen bas Gefäß mit Ruthen ftreichen solle." v. Raumer theilt in seiner Geschichte ber Babagogit aus ber Biographie eines Burtemberg'ichen Lehrers, ber es ju seinen Beiten in ber Straftunst am hochsten gebracht haben mag, Folgendes mit. "Um diese Beit starb Hauberle, Collega jubilaeus zu \*\*\*, einem Stabtchen in Schwaben. Bahrend ber 51 Jahre 7 Monate feiner Amtsführung hat er nach einer mäßigen Berechnung ausgetheit: 911,527 Stodichlage, 124,010 Ruthenhiebe, 20,989 Pfotchen und Rlapfe mit bem Lineal, 136,715 Sandichmiffe, 10,235 Maulschellen, 7,905 Ohrseigen, 1,115,800 Kopfnusse und 22,763 Rotabenes mit Bibel, Ratechismus, Gesangbuch und Grammatik, 777 mal hat er Knaben auf Erbsen knieen laffen und 613 mal auf ein dreieckicht Holz; 5,001 nußten Efel tragen und 1,707 die Ruthe hoch halten, einiger nicht so gewöhnlichen Strafen, die er zuweilen im Falle ber Roth und aus dem Stegreif erfand, zu geschweigen. Unter den Stockschlagen sind ungefähr 800,000 für lateinische Bocabeln, und unter den Ruthenhieben 76,000 für biblische Sprüche und Berse aus dem Gesangbuch. Schimpswörter hatte er etwas über 3,000, davon ihm sein Baterland ungefähr 3/3

schinfpworter gatte er etwas were 3,000, davon ihm fein Saketiand ungefagt % geliesert hatte, 1/3 aber von eigner Ersindung war."
Diese harte Zucht sand man zu ihrer Zeit so zeitgemäß, daß die Schüler glauben lernten, es müsse das so sein; denn auf andere Weise zu lernen, sei nun einmal nicht möglich. "Lernen" und "einbläuen" galten als völlig spnonym. Roth erzählt und B. II seiner "Kleinen Schristen pädagogischen und biographischen Inhalts" solgendes naive Beispiel. Christoph Schmid, welcher in seiner Vaterstadt Dinkelsbühl mit einem jüngern Bruder von einem Karmeliter unterrichtet wurde, schreibt in seinen Erinnerungen I, 53 von einem seiner Lehrer;

"Für alle und jede Sprachsehler, die er Bode nannte, gab er uns mit einem Haselstode zwei berbe Schläge auf die Hand, Tagen genannt. Obwol er als lateinischer Sprachsehrer uns — ich darf wol sagen — grausam behandelte, so hatten wir doch teinen Haß gegen ihn. Er hatte uns a ost betheuert, dieß müsse nun einmal so sein; anders sei diese Sprache in die Knadenköpfe nicht hineinzubringen; er selbst sei wol noch schärfer gezüchtigt worden; und wir glaubten es ihm. Da er überdieß bei andern Gegenständen die strenge Schlagmethode ganz dei Seite setze, sich besonders dei seinem Religionsunterrichte nie seines Steelens, von ihm Bakulus genannt, bediente, da er, wenn er mit uns zusrieden war, uns oft beschenke, so liebten wir ihn dennoch." — Dinter sagt einmal: "Bon zehn Schlägen, die der Lehrer austheilt, gehören in den meisten Källen neun ihn."

Busas. Die Chinesen haben die Sitte, für die Bergeben erlauchter Zöglinge ben Hosmeister zu zuchtigen, wobei ber Zögling bas Zusehen hat, ahnlich wie fie ihren hausarzt während ber Zeit wirklich eintretender Erkrankungen durch Ent=

giebung bes Bonorars bestrafen.

#### Dritte Stufe der Willensbildung

pber

#### Erziehung nag bem Gefet ber Freiheit.

#### 1. Befen und Riel.

§. 237.

Die Carbinaltugend bes Billens ift bie Beiligkeit. Gott ift heilig; wir follen es werben. Bir tonnen es auch werben; benn ber Menich ift ja nach Gottes Bild geschaffen, also in Bezug auf seine fittliche Ratur gottlichen Gefchlechts, baber auch fein Bille ber Bei= ligteit und Gerechtigteit fabig. Wir haben in ber Lehre vom Gewiffen gesehen, daß das objective Geset ber Offenbarung im tiefften Ber= zensgrunde fein Echo hat und fich ba als absolute Forberung geltenb macht. So lehrt auch Luther, wenn er fagt: "Wenn bas Befet nicht in's Berg bes Menichen gefdrieben mare, fo mußte man lange Gefet lehren und predigen, ehe bas Be= wissen sich bessen annähme." Bestätigt bas nicht bie Schrift an vielen Orten? Wir erinnern nur an zwei Stellen. Rom. 2, 14. 15 schreibt ber Apostel: "So die Beiben, die bas Gefet nicht haben. und boch von Natur thun bes Gefetes Bert, Dieselbigen, Dieweil fie bas Gefet nicht haben, find fie ihnen felbft ein Gefet; bamit, bag fie beweisen, bes Gefetes Bert fei befdrieben in ihrem Bergen, fintemal ihr Gewissen sie bezeuget, bazu auch die Gebanken, die fich unter einander verklagen ober entschuldigen." Besonders wichtig ift uns hier aber das tiefgebende Bekenntniß bes Apostels in Rom. 7, 19-22, wo er von sich fagt: "Das Gute, das ich will, das thue ich nicht; sondern bas Bose, bas ich nicht will, bas thue ich. So finbe ich nun in mir ein Geset, ber ich will bas Gute thun, bag mir bas Bose an=

banget. Denn - ich habe Luft an Gottes Befet nach bem in: wendigen Menschen" ic. Der Abostel unterscheibet bier - so gu fagen - ein zwiefaches Sch: ein befferes im innerften Innern, bas bas Gute will, und ein anderes, bas bas Gute nicht will. Sünde bezeichnet er aber nur als etwas Accidentielles, — wie bas Wort "anhangen" zeigt; eben barum ift auch eine Erlösung von ber Sünde möglich. (Joh. 8, 34. 36.) Ju unserer Stelle bezeugt also ber Apostel mit klaren Worten, daß die menschliche Natur, ungeachtet ihrer Trübung burch bie Sunbe, bennoch göttlichen Geschlechts ift und bleibt. (Apoftg. 17, 28.) Wenn ber fündige Menich unter abttlicher Sulfe bei Benutung ber bargebotenen Gnabenmittel fein ganges Denken und Dichten nach bem göttlichen Gefet bestimmt: bann entwickelt er fich eben feiner eigenften Natur gemäß. Darum muß bes Menichen Berg ftetig babin gerichtet werben, Gottes Willen zu thun. Im Geborfam gegen Gott stehet seine Gerechtigkeit und sein Beil. Rum vollkom= menen Gehorfam in der Liebe die Menschen zu führen, ist der höchste pabagogische Zwed ber Offenbarung Gottes in Christo. Daber heißt auch bas Evangelium von Chrifto ein Gefet ber Freiheit, und bie fittliche Freiheit, zu ber es führt, bie Freiheit ber Rinder Gottes. (Jac. 1, 25. Rom. 8, 21.) Bu biefer evangelischen Freiheit zu ergieben, ift nun auch die bochfte Aufgabe ber Billensergiebung.

Die Willensfreiheit als formales Bermögen schließt in fich die Doglichfeit, fich auch fur Bofes zu beftimmen. Bunberbar aber, bag ber Mensch ben Dienst in ber Sunde bald als Anechtschaft fühlt; die fittliche Freiheit, welche Chriftus gibt, macht von diefer Knechtschaft los. (Joh. 8, 34. 36.) Wenn ber Menfc ju biefer Freiheit hindurchgebrungen, bann ift er aller Bestimmbarteit bes Bofen entzogen, bann bestimmt er sich immer und überall nur für das Gute, selbst wenn er um ber Gerechtigfeit willen leiben muß. Sein Wille ift bann bem göttlichen Billen fo gang ergeben, daß er feinen eignen Billen völlig babin gibt. Aber auch biefe Anechtschaft ift ihm Seligkeit. Daber fich benn bie hoben Apostel auch so gern Knechte Gottes und Christi nennen. Diese Anechtschaft ber Gerechten ift - wie ichon gesagt bie bochfte Freiheit. hier nun noch einmal bas Wort von Rahnis: "Aller Freiheit Riel ift bie Ginbeit unferes perfonlichen Bollens mit bem göttlichen," und bas andere gleichtreffliche Bort von Ruegg: "Der freie Bille ift Eins mit bem göttlichen Billen, und bie Freiheit ber Selbstbestimmung führt in bewußter Selbstthätig= feit zu einem Leben nach gottlichem Billen. Gott im Men= ichen, ber Menich in Gott - bas ift bas große, ewige Riel aller Erziehung."

#### 2. Mittel.

§. 238.

Die Erziehung nach dem Gesetz der Freiheit kennt keine Mittel äußeren Zwanges mehr; sie wirkt nur soweit auf den Willen ein, daß dieser zwar genöthigt, aber in seiner freien Entschließung nicht beengt wird. Als Mittel dienen hier: Belehrung, Erinnezung, Ermahnung, Warnung — Bitte — Bergebung — Borbild.

- 1. a. Belehrung. Der herr fprach zu seinen Jungern: "So ihr foldes miffet, felig feib ihr, fo ihr's thut." Sier berknüpft er also Biffen und Thun; bas Thun fest aber bas Biffen bes zu Thuenben voraus. Benn Chriftus für feine Feinde betet: "Bater, bergib ihnen, benn fie missen nicht, was fie thun;" so lehrt auch biefes Wort, bag an manchem Bofen nur die Unwiffenheit schuld ift. Go bezeugt auch Baulus (1. Kor. 2, 8.) von den Oberften diefer Welt, bag, wenn fie ben Berrn ber Berrlichkeit erkannt hatten, fie ihn nicht gefreuziget haben wurden. Wie nöthig ift es also, bag wir unsere Rinber in allem Billen Gottes recht grundlich unterweisen. Jebes Gebot im Detalog ift ein Compler von sittlichen Forberungen; ber ganze Detalog baber eine reiche Fulle berfelben. Wenn es uns nun gelingt, bem Rinbe eine biefer sittlichen Forderungen gang klar zu machen, dann merken wir's ihm an, wie es in feinem Innern bas Gute billigt, bas Bofe migbilligt. Es zeigt sich auch zum Guten geneigt, faßt bei sich gute sittliche Borfage. Insbesondere bilbet ber biblifche Geschichtsunterricht stetig bas sittliche Urtheil, wedt sittliche Entschlüsse und nothigt zu sittlichen Thaten. Das ift aber so ber psichologische Bang bei ber Bilbung zur fittlichen Freiheit: Erkenntnig ber fittlichen Forberung - fittliches Urtheil - ftttliche Entfclichung - fittliche Wie auch schon bas Wissen bes göttlichen Willens eine sitt= liche Macht ift, die bas Berg unmittelbar zum Gehorsam lodt und treibt, kann uns bas Gleichniß von ben zwei ungleichen Söhnen mit lehren. Denn bei dem jüngern Sohne wirkte das Gebot des Baters im Bemiffen, befampfte bas tropige Berg und trieb ihn nachmals gum Gehorsam. Bir ftimmen baber bem Dr. Rumpel bei, wenn er sagt: "Schon das rechte Erkennen ist eine sittliche That." Das Buch ber Beisheit greift noch höher, wenn es lehrt: "Dich tennen, ift voll = tommene Berechtigfeit."
- b. Erinnerung. Das Kind ist oft sehr vergeßlich; je jünger, besto mehr. Es unterläßt seine Pflicht oft nur aus Bergeßlichkeit, nicht aus Wiberwilligkeit. Darum ist es so nöthig, daß der Erzieher es fleißig an seine Pflichten erinnere an die Pflicht des Fleißes, der Ordnungs: liebe, der Verträglichkeit u. s. w.
  - c. Ermahnung. Mit ber Erinnerung nahe verwandt ift bas Er:

mahnen. Das Wort tommt ber von mahnen, welches bedeutet, Semanden an eine Berbindlichkeit ober Pflicht erinnern, damit er thue, mas er zu thun ichulbig. Das Ermahnen fest alfo bie Befanntichaft mit ber Bflicht voraus. Bon ber blogen Erinnerung ift die Ermahnung baburch verschieden, daß sie in eindringlicher und beweglicher Beise geschicht.

Das rechte Ermahnen ift fchwer. Es muß vor allem in ber Liebe geschehen; benn wenn bas Rind mertt, bag ber Erzieher bei seinem berglichen Ermahnen nur fein Begtes im Auge bat, bann fühlt es fich um fo ftarter zum willigen Gehorsam verpflichtet. Oft ift es nöthig, bas Rind nur unter bier Augen zu ermahnen. Im Beisein anderer wurde es fich schämen und diese Scham burfte bann ben Ginbrud ber Ermahnung ichwächen. Auch ermahne man mit fanftmuthigem Geifte, ohne Saft, nach ber Regel, bie Paulus seinem Timotheus gibt: "Ermahne mit aller Gebuld." Denn mertt bas Rind Ungebuld, Unmuth, ift ber Ton bei ber Ermahnung gar broblich: bann verfällt ber Erzieher in ben Ton gesetlicher Bucht. Gleichwol foll aber bas Ermahnen auch feinen Ernft haben; benn weichliches und schlaffes Ermahnen wurde wieder seines Zwedes verfehlen. Darum schreibt berfelbe Apostel an ben Titus:

"Ermahne und ftrafe mit gangem Ernft."

2. Warnung. Der Erzieher foll bas Rind vor Fehltritten, zu benen es feine Gemuthsart leicht verleiten komte, por Bersuchungen, benen es in feiner Umgebung ausgefest ift, warnen. Es befteht die Warnung barin, daß man bas Rind auf sittliche Gefahren aufmertfam macht, es vom Unrechtthun abmahnt, wobei man zugleich auf die traurigen Folgen bes betreffenden Unrechts hinweist. Bahrend also die Ermahnung eine positive Richtung hat, bat die Warnung mehr eine negative. Lettere respectirt aber in gleicher Beise bie freie Billensentschließung bes Rindes; benn man überläßt es ihm ja, ob es fich will warnen laffen. Sollte freilich bas Rind auf wieberholtes Berwarnen bennoch thun, wobor man es gewarnt; fo wurde bann gesetliche Rucht eintreten muffen. Denn bie Erziehung tann und barf nicht bis babin Milbe üben, bag Unmunbige fich gebahren, als hatten fie nicht zu gehorchen. Das Rind barf nie vergeffen, bag es feinen Erziehern Gehorfam foulbig ift, und bag ber Erzieher mit bem Recht zu gebieten auch bas Recht gu strafen hat.

3. Die Bitte. In manchen Fallen bitten Eltern und Erzieher ihre Pflegbefohlenen, ein beftimmtes Gute gu thun, ein beftimmtes Boje gu meiben. So thun Eltern, die ihre Rinder einer Erziehungsanftalt gu= geführt, ober bie fie in bie Frembe entlassen. Bei ber Bitte an ben auten Willen ber Rinder ober Böglinge wird bie Willensfreiheit in noch boberem Grade respectirt. Der Erzieher erwartet von bem Zögling ben Gehorsam als eine Gabe, als eine freiwillige Leiftung. In manchen Fällen wird eine berartige Bitte noch eindringlicher durch ben hinweis auf Bott; benn wenn man ein Rind bittet, daß es um Gottes willen etwas thun ober laffen foll, fo macht man ben Gehorfam zu einer reli=

giösen Pflicht. Im Allgemeinen kommen Bitten, durch die man das Kind zum Gehorsam bewegen will, seltener vor. Das Kind, besonders das unverständige, könnte eine solche Versahrungsweise leicht misverstehen. Man wendet sie mehr bei Schülern an, von deren Verständigkeit nnd entwickelter Billigkeit man erwarten kann, daß eine derartige Bitte von ihnen werde erfüllt werden.

- 4. Bergebung. Die Bergebung ber Gunben bei Gott ift ber troft: lichfte Glaubensartitel bes Evangeliums. Sie offenbaret uns die Fulle ber göttlichen Gnabe und Barmbergigfeit. Beit entfernt, bag fie im Gunbigen ficher mache, liegt vielmehr in ihr ber ftartfte Antrieb zum Beborfam gegen Gott aus Dankbarteit für seine Bute. Sollten wir nicht auch bem Rinde, wenn es gefehlt bat, Bergebung angebeiben laffen tonnen und burfen? Sollte nicht auch auf bas findliche Gemuth folche Gute bes Ergiehers bessernd wirken? Man bente fich ein Rind, bas Strafe verdient hat und bas im Bewuftsein seiner Schuld die Strafe mit Aenastlichkeit erwartet. Sein Blid brudt aber mertlich die Bitte aus, ber Lehrer moge es milbe behandeln und ihm vergeben; was ift ba ju thun? Dem reumuthigen Rinde entgegen tommen mit ber Frage: "Birft bu bas wol wieber thun?" Gibt bas Rind ein gutes Berfprechen, bann erklare man, ihm für biehmal vergeben zu wollen. Gin folder Act vergebender Liebe wirft oft viel beilfamer auf ben fittlichen Billen ein, als ftrenggesetzliche Sollte Jemand fragen, wie oft man einem Rinbe vergeben konne und durfe; so erinnern wir an die Antwort, welche ber herr bem Betrus auf eine ähnliche Frage gegeben. (Matth. 18, 21.)
- 5. Das Beispiel. Die Persönlichkeit des Lehrers erweist sich nach allen Seiten als das wirkfamste Mittel, auf Herz und Leben der Jugend bildend einzuwirken. Wie sein Beispiel schon auf das früheste Kindesalter wirkt, indem es da den Nachahmungstried weckt und guten Gewöhnungen wesentliche Anregungen gibt: das haben wir früher bemerkt. Aber auch auf der höheren Stufe der Willens- und Herzensbildung behält es seinen hohen Werth. Des Lehrers Sifer im Ant, seine Pünktlichkeit, sein Achtung gebietendes äußere Berhalten, sein undescholtener Lebenswandel in der Gemeinde: dieß alles wirkt sittelich belebend auf die Herzen der Jugend. Die Kinder nehmen sich einen solchen Lehrer zum Borbild; er steht vor ihnen als ein Ideal der Tugend. Heil dem Lehrer, der mit Paulo sagen kann: "Folget mir, und sehet auf die, die also wandeln, wie ihr uns habt zum Borbilde."

#### Bweiter Abschnitt der Willensbildungslehre.

#### Angewandte Erziehungslehre.

#### Einleitung.

#### §. 239.

Man unterscheibet theoretische und angewandte Erziehungslehre. Erstere als solche gibt nur Grundsätze und Regeln zum rechten Erziehen, letztere bagegen zeigt in Form von mehr ober weniger ausgeführten Abhandlungen, wie jene Regeln bei Bekämpfung von allerlei Untugenden, bei Psiege von allerlei Tugenden in rechter Beise angewendet werden.

Theorie und Praxis scheiben sich freilich auch hier mehr in ber Ibee als in ber Birklichkeit. Im ersten Abschnitt unserer eigentlichen Erzies hungslehre haben wir beibe in so fern eng verbunden, als wir da die Regeln meist an Beispielen erläutert haben. Die Darstellung ist da saft

burchgebends "praftisch=theoretisch" gehalten.

Weil nun jener erste Abschnitt von Theil IV unserer Schulkunde schon Mancherlei über die rechte Anwendung der Erziehungsgrundsche und Erziehungsregeln enthält, so können wir uns in gegenwärtigem Abschnitte, der seiner Ueberschrift nach speciell von angewandter Erziehungslehre handeln soll, kurz sassen. Zur weitern Motivirung dieser Kürze noch Folgendes.

Stellen wir die Frage, was denn eigentlich in die angewandte Erziehungslehre gehöre, so geben uns die theoretischen Pädagogen hierauf verschiedene Antwort. Kruse in seiner "Schuldisciplin" rechnet dahin:

1. Specielle Jugendfehler, nämlich: Muthwille — unstetes Besen, Ungebuld, Unruhe — Unordnung — Unreinlichkeit —

Tragheit.

2. Gemüthsfehler, nämlich: Eigensinn und Ungehorsam — Lüge und Betrug — Heimträgerei und Angeberei — Unbersträglichkeit — Dieberei — Unhöflichkeit, Unanständigkeit, Unbescheibenheit.

Bormann behandelt in bem betreffenben Theile feiner "Schul-

funbe" folgende Gegenftanbe:

Erziehung zum Gehorsam, zur Baterlandsliebe, zur Gottes = furcht, zur Stille, zur Aufmertsamteit, zum Fleiß, zur Orb = nung, zur Wohlanständigkeit, zur Wahrhaftigkeit, zur Fried = fertigkeit, zur Reinlichkeit.

Hier find für unfern Abschnitt Ausscheibungen möglich. Bas bie Jugendfehler betrifft, die Kruse aufführt, so werden etliche durch guten Unterricht und durch gute Schulzucht unmittelbar bekampft und beseitigt, wie z. B. Unruhe, Unordnung, Trägheit. Gegen Dieberei spreche man beim 7. Gebot. Heimträgerei und Angeberei können da, wo ein guter Schulgeist waltet, kaum austommen. Auf Wohlanständigkeit wird ein anständiger Lehrer in allen Stunden halten. Was bleibt aber da für unsern gegenwärtigen Abschnitt noch übrig? Wir heben aus obigen Berzeichnissen, wie sie sich bei Kruse und Bormann sinden, nur drei Tugenden aus: die Gottesfurcht, die Vaterlandsliebe, die Wahrshaftigkeit. Um letztere in ein helleres Licht zu stellen, verbinden wir mit ihr ihr Gegenbild — die Lügenhaftigkeit.

Daß diese drei Tugenden auf dem Gebiete der Schulerziehung von hoher sittlicher Bedeutung sind, leuchtet sofort ein. Daß aber diese drei Tugenden auf dem Gebiete der Bolksschulerziehung eine Trias von funs damentaler Bedeutung bilden, wollen wir mit Wenigem erweisen.

Die Schule ist eine Vorhalle der Kirche und des Staates; denn sie erzieht ihre Kinder zu Bürgern des himmelreichs und des Staates. Die Grundtugend eines Bürgers im Gottesstaate ist aber die Gottesssurcht oder Gottseligkeit, eines welklichen Bürgers die Vaterlandssliede; beide wurzeln aber in der Wahrheit, die uns wahrhaft frei macht für das Leben in Kirche und Staat. Es handelt sich also hier wirklich um drei Cardinaltugenden, die als solche fundamental sind, und darum viele andere Tugenden in sich schließen und aus sich erzeugen. Zede bietet daher reiche Stosse zu umfänglichen Abhandlungen. Wir werden sie jedoch in gedrängter Kürze behandeln, indem wir uns in der Ausführung nur auf das Hauptsächlichste beschränken.

#### 1. Erziehung gur Gottesfurdt.

#### **§**. 240.

Der Ueberschrift nach hätten wir nur Mittel und Beisen zu zeigen, wie in Kinderherzen die Gottesfurcht zu weden und zu nähren sei. Wir werden aber voran das Wesen der Gottessurcht turz beschreiben, darauf erst von der Erziehung zu dieser Tugend handeln.

I. Wesen der Gottessurcht. Gottessurcht ist eine tiefinnerliche sittliche Gesinnung, die sich im Herzen kund gibt in heiliger Schen vor der Majestät des großen Gottes, im Leben aber als williger Gehorsam gegen seine heiligen Gebote. In dieser Gottessurcht ist das Herz eins mit Gott, selig in Gott, daher sie auch mit dem schönen Namen "Gottseligkeit" bezeichnet wird. Wie sie das erhabene Liel der sittlichen Erziehung ist, so ist sie auch die wahre Basis aller Erziehung; daher sie auch der weise Salomo den Ansang d. i. das Princip aller Weissheit nennt.

II. Erziehung zur Gottesfurcht. Wenn bas Erziehen übers haupt eine schwere Runft ist, so ist bie fittliche, also auch bie Erziehung

zu wahrer Gottesssurcht und ungeheuchelter Frömmigkeit insbesondere schwer. Hier muß Gottes Geist ohnehin das Beste thun. Doch gibt es pädagogische Mittel, von deren rechter Anwendung hier viel abhängt. Wir nennen nur drei: das Wort Gottes — das Gebet — das fromme Vorbild des Erziehers. Also:

a. Ertheile beinen Rinbern einen gründlichen und erbaus lichen Religionsunterricht.

Wenn David ben Kindern zuruft: "Rommt Kinder, ich will euch bie Furcht bes herrn lehren" - fo erkennen wir aus biesem Wort zweierlei: baß bie Jugend vor allem gur Gottesfurcht anguleiten und bag biefe Tugend lehrbar fei. Das Grundbuch bafür ift die heilige Schrift. Wo diese Unterweisung zur Seligfeit im Geiste ber Wahrheit erbaulich ausgelegt wirb, ba wirft fie jene lebenbige Gotteserkenntnig, aus ber eine innige Gottesfurcht von felbst erwächft. Spruche wie: "Ist's nicht also: wenn du fromm bift, so bift du angenehm"-"; ober: "Wie follte ich ein so groß lebel thun und wiber meinen Gott fünbigen"; ober: "Dein Leben lang habe Gott vor Augen und im Bergen und hute bich 2c."; ober: "Uebe bich in ber Gottfeligfeit; benn bie Gottfeligfeit ift zu allen Dingen nüte 2c." - Spruche biefer Art, beren bie Schrift so viele enthält, Rinbern warm an's Berg gelegt, wirfen im Leben Bunber fittlicher Bewahrung, wie fie benn auch fo recht vom Innern beraus fraftig gur Beiligung antreiben. Die Schrift enthalt aber auch herrliche Lebensbilber gottseliger Bersonen. Diese wirken erft recht beiligend auf Rinderherzen. Eben barum find bie biblifchen Beichichten für die Erziehung zu aufrichtiger Gottesfurcht ein Mittel von unschätbarem Berthe.

b. Lehre beine Rinber beten. Bom Gebet fagt ber beilige Chrysoftomus: "Wer nicht betet, ber hat gewiß fein Leben in fich. Denn in gleicher Beise, wie ber Leib tobt ift, wenn tein Dbem mehr in ihm ift, also ift auch ber Mensch in seiner Seele tobt, wenn in ihm fein Dbem bes Betens ift." Rinber, bie taglich ihren irbischen Bater um Gaben bitten, begreifen leicht, bag es für fie ebenso eine beilige Pflicht sei, ihren himmlischen Bater zu bitten um Alles, mas fie bedürfen. Der Gebetstrieb ift barum bei ihnen leicht anzuregen. Wie kann bas geschehen? Bete täglich in eigner Andacht mit ihnen; lehre fie findliche Gebete und Gebetsverse und ermahne fie, biefe bes Morgens, bes Abends und zu andern Reiten zu beten. Thue bas insbesondere bei Betrachtung bes Gebetes, das Dr. Luther "das Gebet aller Gebete" (oratio orationum) nennt. Röthige fie auch, jum Baufe Gottes zu geben, bag fie ba mit ber Gemeine bes Herrn singen lernen geistliche liebliche Lieber. Beten und Singen ift eine heilsame Frucht wahrer Gottesfurcht, wie es auch diese heilige Gefinnung fort und fort nährt und stärkt.

c. Sei aber auch selbst ein Borbild ungeheuchelter Gottes = furcht.

Digitized by Google

"Die Menschen glauben ben Augen mehr als ben Ohren" - · sagt Seneca. Darum wirkt ber gottesfürchtige Sinn und Wandel des Erziehers aus Kinderherzen viel mehr, als bloßes Lehren der Gottessurcht. Der Ernst und die fromme Andacht des Lehrers in den Religionsstunden und bei den Schulgebeten, der Eiser in Ausübung seines Beruses, der chrbare Wandel im Leben: das Alles regt Kinderherzen lebeudig und trästig an zu gleichem Ernst, zu gleicher Treue, zu gleicher Gottesssurcht. Gesegnet der Erzieher, der in seinem Beruse der paulinischen Mahnung nachlebt: "Allenthalben stelle dich selbst zum Vorbild guter Werke, mit unversälschter Lehre, mit Ehrbarkeit. Solchem gilt die trostreiche und selige Verheißung: "Die Lehrer werden leuchten, wie des Himmels Glanz, und die, so viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, wie die Sterne Gottes immer und ewiglich."

#### 2. Die Erziehung zur Baterlandsliebe.

#### **§. 241.**

Die Bolksschule hat auch die Pflicht, im Kinde Gemeinsinn und Gemeintugenden zu weden; es soll mit seinem Herzen, wie das Baterhaus und die Heimath, so insbesondere auch sein Baterland warm umfassen lernen. Die Erziehung zur Baterlandsliebe ist daher ge-wiß ein wichtiges Stück der gesammten Erziehungsausgabe. Was Schiller sordert in dem Wort: "An's Baterland, an's theure, schließ dich an, das halte sest mit deinem ganzen Herzen! Hier sind die starten Wurzeln deiner Kraft!" das will eben auch gelernt, pädagogisch gespslegt sein.

Betrachten wir nun vorerft näher, worinnen die Baterlandsliebe bestebe, svbann wie man zur Baterlandsliebe zu erziehen habe. Also:

I. Die Baterlanbsliebe nach ihrem Befen.

Die Vaterlandsliebe hat ihre Keime in der Liebe zum Baterhaus bem ersten Heim des Kindes. Jedem Menschen bleibt die Stätte hellig und unvergeslich, wo er geboren, von liebenden Eltern erzogen, wo er

ungablige Jugenbfreuben forgenlos genoffen.

Herge, Thäler, Flüffe, Pflanzen, Thiere, ja selbst der heimathlichen Fluren, Berge, Thäler, Flüffe, Pflanzen, Thiere, ja selbst der heimathliche Himmel, dazu die heimathlichen Sitten: das Alles ist des Kindes erste Belt, aus der es für Geist und Herz unzählige Borstellungen und Eindrücke in sich aufnimmt, welche die geistige Basis seiner gesammten geistigen Bildung bilden. Dazu kommen noch die mannichsaltigen Erlebnisse aus dem Kreise der Berwandten, die Eindrücke von kirchlichen und bürgerlichen Festen der Gemeine. Wie sest durch dies Alles jugendliche Herzen an ihre Heimath geknüpst werden, beweist die Ersahrung, daß es Jünglingen und Jungfrauen so schwer wird, sich von der Heimath zu trennen, und das schmerzliche Heimweh, das sie in der Fremde empfinden

Das Baterland geht weit über die Grenzen der Heimath hinaus; benn es umfaßt ein ganzes Bolk, das mit seinem Fürsten eine Staats= familie bildet. Baterland, Landesvater, Landeskinder: das sind hier untrennbare Borstellungen. Bas nun ein Bolk in seinem Baterlande gemeinsam hat, das bindet die Gemüther mit Banden der Liebe an das Land der Bäter, und das um so inniger und sester, je glücklicher sich ein Bolk unter seiner väterlichen Regierung sühlt. Es entstehen in der Seele patriotische Gefühle, die der Gesammtheit in den Zeiten der Roth gern Opfer bringt und sein Wohl sördert.

II. Erziehung zur Baterlandsliebe.

Die Liebe zum Baterhause und zur Seimath bilbet fich im Rinde gleichsam von selbst, gewedt und genährt von den unmittelbaren Ginbruden und Einwirkungen bes Baterhauses und ber Heimath. Baterlandsliebe ift bas anders; fie ift ein weit idealeres Gefühl, bas erft im Jungling und Manne gur vollen Innigfeit und Stärke reifen kann. Aber ihre Reime find im Anabenalter zu pflegen. Und bazu ift die Schule als Anstalt ein vorzügliches Mittel. Denn fie ift ja felbst eine organisirte Gemeinschaft, bie als solche bei ihren Gliebern nothwendig Gemeinsinn und Gemeintugenben weden und bilben muß. Die driftliche Boltsschule ift ein bochst wichtiges Wittel= glied zwischen Baterhaus und Baterland. Der Gemeinfinn und die Gemeintugenden, zu benen die Boltsschule bilbet, wandelt sich nach dem Gintritt bes Rindes in's öffentliche Bolksleben in einen höheren Gemeinfinn, in höhere Gemeintugenden. Aber die eigenfliche Baterlandeliebe tann bei ber Jugend eines bestimmten Baterlandes padagogisch noch besonders gepflegt werden. Wie? Insbesondere badurch, daß man die Liebe gum Baterlande vor allem als eine religiose Pflicht hinstellt, daß man bie Rinder mit ben verschiedenen Borgugen ihres Baterlandes, mit beffen Berfassung und Geschichte befannt macht, bag man fie patriotische Lieber lehrt und felbst patriotisch ift.

a. Lehre die Baterlandsliebe als eine religiöse Pflicht.

Ist sieß wirklich? Gewiß; benn wenn das Wort Gottes sorbert: "Gebet dem Raiser, was des Raisers ist und Gotte, was Gottes ist!" — "Ehret den König!" — Seid unterthan der Obrigkeit, die Gewalt über euch hat!" — so sind ja diese Worte alle an Staatsbürger gerichtet! Wie nahe sich Religion und Patriotismus berühren, lehrt recht deutlich die Beschichte der altestamentlichen Theokratie. Man denke speciell an die Zeiten der Richter, der Könige, an die Helbenzeit der Makkader. Ein besonders merkwürdiges Beispiel sind aber die Jünger Christi, die unter den gewaltigen Eindrücken von den Thatsachen des Todes und der Auserstehung des Herrn dennoch die Frage ihres patriotischen Herzens nicht zurücksalten konnten: "Wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten das Reich Irael?" Es ist kein Zweisel: Religios stilt und Patriotismus stehen in naher Beziehung; die Religion heiligt die Baterlandsliebe und gibt ihr die rechte Weise.

b. Mache bie Rinder bekannt mit bem Baterland und

feiner Geschichte.

Was man lieben soll, muß man kennen — nach seinem Werth und seinen Borzügen. Damit das Kind sein Baterland lieben lerne, mache man es bekannt mit seinen Naturschönheiten, mit dem Reichethum seiner Producte, mit der Bortrefflichkeit seiner Gesetz und seiner Berwaltung, mit seinen allgemeinen Bildungsanstalten, aber auch mit der vaterländischen Geschichte zc. (Wir führen das nicht weiter aus, sondern verweisen auf gute Baterlandsekunden und auf Lehrbücher der vaterländischen Geschichte.)

c. Man laffe gute patriotische Lieber lernen und fingen.

Jebes Bolk hat seine Helben, aber auch seine Helbenlieber. Kinder lernen Gesänge dieser Art sehr gern, denn es liegen darin ideale Büge, welche das jugendliche Gemüth frisch anwehen und innig begeistern. Man erzähle den Kindern auch die geschichtlichen Beranlassungen zu jenen patriotischen Liedern; denn dadurch wird ihr Eindruck noch mehr verstärkt. Man lasse sie an wichtigen historischen Gedenktagen singen u. s. w. (Hier hat der Seminarunterricht Beispiele einzulegen.)

d. Sei felbft von patriotischer Befinnung befeelt.

Mit Recht bemerkt Bormann in seiner Schultunde, daß der Patriotismus des Lehrers am unmittelbarsten patriotische Gefühle im Herzen
der Kinder erwede. Seine Worte sind: "Soll diese Liebe zum Baterlande von der Bolksschule aus in den ihr zugewiesenen Kindern gepslegt
werden, so muß vor allem der Lehrer selbst von Liebe zum Baterlande
durchdrungen sein. Liebe ist eine Empfindung, die, wie alle Empfindungen,
unmittelbar eingeathmet sein will und sich sicheser überträgt durch unmittelbares Borleben, als durch das beredteste Wort."

## 3. Pädagogische Behandlung der Lügenhaftigkeit und Erziehung zur Wahrhaftigkeit.

#### §. 242.

Bon allen Lastern ist die Lügenhaftigkeit eins der häßlichsten und abscheulichsten. Bon der Lüge sagt schon Sirach, sie sei ein häße licher Schandsleck an einem Menschen und gemein dei ungezogenen Leuten. Der Herr aber nennt sie teuflisch. Wenn Sirach sagt, daß daß Laster der Lügenhaftigkeit nur bei ungezogenen Leuten sich sinde, so lehrt er uns zugleich, daß es sich dei erzogenen Leuten nicht mehr sinden dürse, und daß die Wahrhaftigkeit auch eine der guten Früchte sei, welche die Erziehung bringen müsse. Den Pythagoras fragte man einst, was den Menschen Gott ähnlich mache; er antwortete: die Wahrseit. Die Wahrhaftigkeit ist göttlich und macht göttlich. Es leuchtet ein, wie es eines jeden Erziehers Pflicht ist, bei seinen Kindern das teufsliche Laster der Lüge zu bekämpsen, die göttliche Tugend der Wahrhaftig=

keit zu pflegen. Stellen wir nun vorerst ben Begriff ber Lügenhaf= tigkeit und Bahrhaftigkeit sest, um sodann darzulegen, wie das . Laster ber Lüge zu bekampfen, die Tugend ber Bahrhaftigkeit zu pflegen sei.

I. Lügenhaftigkeit und Wahrhaftigkeit nach ihrem Befen.

Wenn der Apostel die Epheser ermahnt: "Leget die Lügen ab und rebet bie Bahrheit": fo ergibt fich aus biefem Bort für ben Begriff ber Luge zunächst soviel, daß fie Unwahrheit sei. Aber nicht jebe Unwahrheit ift Luge, am wenigsten bei Kinbern. Jean Baul sagt: "In ben erften fünf Jahren fagen unsere Rinber tein mahres und tein lügen = bes Bort, fonbern fie reben nur. Ihr Reben ift ein lautes Denfen; ba aber oft bie eine Balfte bes Gebantens ein Ja, bie andre ein Rein ift, und ihnen beibe entfahren, fo icheinen fie bloß zu lugen, indem fie bloß mit sich reben. Ferner: fie spielen gern mit ber ihnen eigenen Runft ber Rebe; fo fprechen fie oft Unfinn, um nur ihre eigene Sprachtunde gu boren." Soweit Jean Baul. Bir fügen bingu: auch altere als fünf: jährige Kinder beobachten und verstehen vielfach ungenau, ober vergessen bon bem richtig Gehörten wichtige Momente, und reben bann Unwahres. Darum ift unwahre Rebe als folche noch keine Lügenrebe. Der Lügner weiß, daß er Unwahrheit rebet; benn er rebet fie absichtlich, mit Bewußtsein und Borfat. Die Luge ift also ein willfürlicher, mitbin bewußter Act, eine That ber Selbstbestimmung. eine schauerliche That! Wenn Jemand bewußter Beise die Unwahrheit rebet, so wird in ber Seele zweierlei gebacht: Wahres und Un= wahres; im Bergen weiß man bas Bahre, mit bem Munbe rebet man bas Unwahre. Sonft heißt es: wovon bas Berg voll ift, bavon geht ber Mund über. Beim Lugner bentt bas Berg anders, als ber Mund rebet; er rebet aus einem falichen Bergen. Daber fagt bie Bibel vom Lugner, bag er zwei Bergen habe und mit zwei Bergen rebe.

Wenn das Kind lügt, so hat es dabei eine Absicht; es will sich entweder eine Beschämung ersparen, oder eine positive Strase, oder sonst einen äußeren Nachtheil abwenden, oder einen Bortheil gewinnen. Gerade am Kinde läßt sich nun beobachten, wie die Lüge dem innersten Wesen des Geistes zuwider ist. Die Schrift sagt, daß Gott den Menschen aufrichtig gemacht habe. Das Kind ist von Natur aufrichtig und offen. Wie es denkt, so redet es. Wenn es aber einmal gelogen hat und es kommt darüber zur Besinnung, so wird es sofort unruhig im Gewissen. Diese innere Unruhe gibt sich kund durch scheuen Blick, unsichere Stimme, durch Erröthen, wenn es bemerkt, daß der Erzieher um seine Lüge wisse. Sa ist darum von der ersten Lüge die zur Lügenhaftigkeit ein weiter Weg. Hat sich aber die Lüge einmal eingenistet, dann wird der verschämte Lügner oft auch bald ein unverschämter. Die schamslose Lüge schildert Schornstein in einem Schulprogramm also: "Bei wiederholter Unwahrheit wird einestheils der innere Kamps gegen die

Lüge geringer; das Selbstgefühl macht sich mehr von dem Gefühle für die Wahrheit oder dem Gewissen los, ordnet es sich unter und schwächt es dadurch ab. Darum verschwinden die sonst vorhandenen Zeichen, so wie der Kampf abnimmt. Dazu lernt der Mensch bei zunehmender Ueberslegung und der Ersahrung, daß man zuversichtlich in Rede und Blicksein kann, wenn man auch innerlich der wohlthuenden Zuversicht entbehrt. Die verschämte Lüge ist also die eines in der Lüge noch unsgeübten Kindes, die schamlose die durch Uebung sicher geworsdene. Die erstere legt Zeugniß ab von dem sich regenden, aber in diesem Momente ohnmächtigen Wahrheitsgefühle, die letztere von seiner durch häusige Unterdrückung eingetretenen Kraftlosigkeit." Also durch langes sortgesetztes Lügen wird das Herz, das Gott aufrichtig geschaffen, ein verlogenes, ein lügenhaftes; das Lügen wird zur Gewohnheit — zur anderen Ratur.

Unsittlicher noch als die Lüge in Worten sind Falscheit, Schmeischelei und Heuchclei. Der Falsche stellt sich freundlich und ist im Herzen unser Feind. Der Schmeichler lobt und meint es doch nicht so, sondern will sich nur gefällig machen, um irgend einen Bortheil zu erschleichen. Der Heuchler stellt sich äußerlich fromm, ohne es im herzen zu sein.

Das Gegentheil ber Lüge ist nun die Wahrheit. Ber immer bie Wahrheit redet, und fich nie anders gibt, als er ift, ber ift mahrhaftig. Salomo fagt: "Wer wahrhaftig ift, ber faget frei, was recht ift." "Das Bahrheitsgefühl ift bas eigentliche Lebensgefühl bes Menichen. bie Bierbe und bas Wefen besfelben, bei beffen Berleugnung er ber Un= lauterfeit und Luge und bamit jedem fittlichen Berberben verfallt." -So viel hier über bas Befen ber Lugenhaftigfeit und Bahrhaftigfeit. Beben wir nun baran, in möglichft gebrängter Rurge bargulegen, wie bie Erziehung bas Lafter ber Lügenhaftigfeit zu befampfen, und bie Tugend ber Bahrhaftigfeit zu pflegen hat. Wenn man gur Bahrhaftigfeit erzieht, fällt bie Luge von felbft babin; wenn man bie Luge aus bem Bergen entfernt, fo macht man ber Babrhaftigfeit Bahn. Bir tonnen hier baber füglich die Babrhaftigfeit zum Mittelpunkte mablen und bann fo bisponiren: Wie fann bie Erziehung ben natürlichen Bahrheitssinn ftarten? Bie bie Unwahrheit verhuten? Bie hat fie absichtliche Unwahrheit zu behandeln?

- II. Erziehung zur Bahrhaftigfeit. Wir fragen ba also zuerft:
- a. Wie hat die Erziehung ben natürlichen Bahrheitssinn ber Rinder zu ftarten?

Im Kinde erwacht der Wahrheitsfinn und Wahrheitstrieb frühzeitig. Bei Erzählungen von Wundermärchen tommt es mit der Zeit dahinter, daß das hier als wirklich Erzählte nicht wirklich sein kann. Darum fragt es mit lebhastem Interesse den Erzähler: Ist das auch wahr? Wan bescheidet das Kind auf solche Frage wol mit der Erklärung, es sei ein Märchen; wobei es sich dann beruhigt. Der Erzieher beachte aber

biese Aeußerung bes Wahrheitssinnes, und suche ihn zu träftigen. Das . geschieht vor Allem

a. burch Unterweisung im Bort ber Bahrheit.

Durch Bahrheit gur Bahrheit: bas ift eine alte Regel, bie auch für bie Erziehung ihre große Bebeutung hat. Bollte Jemand feptifch bie Bilatus-Frage thun: Bas ift Babrbeit? fo antworten mir bem mit einem Borte beg, ber fich felbft bie Bahrheit nennt, nämlich: Gottes Wort ift die Bahrheit. Wird bas Auge vom Licht beschienen, bann ertennt es bas Licht. Entzöge man ihm auf bie Dauer bas Licht. fo murbe es unvermogend werben, bas Licht zu schauen. Birb ber Geift von ber gottlichen Bahrheit angeweht und erfüllt, bann ift Bahrheit in ihm und er wird wahr. Entzieht man ihm die Bahrheit, nährt man ihn dafür mit der Unwahrheit, so wird er nach und nach unfähig, das Licht ber Bahrheit zu ichauen. Wie die Finfterniß vor bem Lichte, fo flieht bie Luge por ber Bahrheit. Bas ber Berr für seine Runger ben Bater bittet: "Beilige fie in beiner Bahrheit; bein Bort ift die Bahrheit;" das erbitte ber driftliche Erzieher bom himmlischen Bater auch für feine Rinder. Doch nicht bas Wort Gottes allein, alle anbern Lehrgegenstände baben ihre Bahrheit und bilben an ihrem Theil ben Bahrheitssinn; wie wir bas in unserer speciellen Methobit genügenb angezeigt haben.

Ein anderes Mittel, ben Bahrheitssinn zu bilben, haben wir in

- β. Beispielen der Bahrhaftigkeit. Hier bietet die biblische und die Beltgeschichte, wie das Leben Beispiele zur Gnüge. (Daniel — Regulus — Abdel=Rader (s. des Berfassers Katechesen 8. Gebot) und das bekannte Gedicht: "der kategorische Imperativ".)
  - b. Bie hat die Erziehung Unwahrheit zu verhüten?
- a. Man belehre das Kind passenden Orts, wie häßlich die Lüge an sich sei. Sprüche wie: "Die Lüge ist ein häßlicher Schandsled an einem Menschen und ist gemein bei ungezogenen Leuten;" und: "Ein Dieb ist nicht so bose als ein Mensch, der sich zu lügen gewöhnt hat" wirken auf Kinderherzen mächtig; sie schreden von dem Laster der Lüge ab.

Rinder werden ferner oft wirksam von einer Untugend abgeschreckt, wenn man ihnen die schauerlichen Folgen berselben vorhält. Man belehre also die Kinder auch

- β. über bie traurigen Folgen ber Lügenhaftigkeit. Es find insbesondere brei:
- 1. Jebe Lüge verlett bas Gewissen. Grabe Kinder wissen aus Erfahrung, wie ihnen zu Muthe gewesen, wenn fie bei Lügen ertappt worben.
- 2. Der Lügner verliert das Bertrauen und die Achtung bei ben Menschen. Das Sprüchwort sagt: "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht." Für nicht gar vers dorbene Kinder ist es sehr drückend, wenn Eltern ober Lehrer in ihre

Aussagen immer und immer wieder Zweisel setzen. Wie Falscheit und Heuchelei verächtlich machen, läßt sich an Beispielen aus der biblischen und ans der Weltgeschichte leicht darthun.

- 3. Lügner und Heuchler verfallen endlich, wenn sie nicht Buße thun, dem göttlichen Gericht. Die Schrift bezeugt von Gott: "Du bringest die Lügner um, der Herr hat Greuel an den Blutgierigen und Falschen;" und an einem andern Ort, daß die Lügner das Reich Gottes nicht ererben sollen. Hierher gehören auch Christi Wehruse wider die heuchlerischen Pharisäer. Endlich fragen wir noch:
- c. Wie hat die Erziehung offenbare (absichtliche) Unswahrheit zu behandeln?
- a. Der Erzieher gebe, wo er das Kind bei einer Lüge betrifft, sein Mißfallen zu erkennen, verbunden mit ernster Warnung vor diesem Laster und Bermahnung zur Wahrhaftigkeit.
- β. Der Erzieher bestrase das lügnerische Kind durch ein berechnetes Mißtrauen. Hat das Kind den Lehrer schon öfter belogen, dann hat er Grund, in die Wahrheit seiner Worte Zweisel zu sehen, nach dem Sprüchwort: "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht." Doch gehe man hierin nicht zu weit; merkt man, daß dem Kinde solch Mißtrauen wehe thut, so halte man ein, und schenke ihm wieder Vertrauen. Schmeichelei und Heuchelei kommen glücklichers weise bei Kindern nicht leicht vor. Wo es dennoch der Fall sein sollte. da entlarve man den Schmeichler und Heuchler, und beschäme ihn öffentlich.
- y. Rörperliche Büchtigung ift erft bann gerechtfertigt, wenn bas Rind in frecher Weise gelogen. Wer Lügen frech rebet, soll ja auch ber göttlichen Strafe nicht entrinnen.

### Fünfter Theil.

# Anrze Geschichte des Erziehungs= und Unterrichtswesens bon Luther bis auf die Gegenwart.

#### Einleitung.

Nachbem wir die Lehre von Unterricht und Erziehung vollständig abgehandelt haben, kommen wir nun zum letzten Theile unserer Schuls

tunbe - jur Beschichte bes Erziehungswesens.

Jebes Culturvolk hat seine eigene religiöse und nationale Erziehung gehabt. So verschieben nun die Religionen und die nationalen Eigensthümlickeiten, so verschieden auch die Erziehungsziele, und die Wege und Mittel zu diesen Zielen, wie eine ausstührliche Erziehungsgeschichte der Chinesen und Japanesen, Inder, Perser, Griechen, Römer, der Juden und Christen bekundet. Insbesondere stehen bei jedem Culturvolke Religion und Erziehung in der engsten Berbindung. Je geistiger und sittlicher die Religion eines Bolkes, desto wohlthätiger ihr Einsluß auf sein geistiges und sittliches Volksleben.

Eine allgemeine Geschichte ber Bäbagogik, die das Erziehungs- und Unterrichtswesen aller Culturvölfer barzustellen bat, ift für ben wiffenicaftlichen Babagogen von bobem Intereffe; für ben prattifchen Bolts: icullehrer als folden ift baraus verhältnigmäßig wenig von Rugen. Er will und foll miffen, wie bas gegenwärtige Bolfsiculmefen fich von einfachen Unfängen aus nach und nach babin entwidelt bat, bag bie Babagogit eine Biffenicaft, bas Lehren eine Runft, die Schule im Organismus ber firchlichen und ftaatlichen Unftalten fich gur Bobe eines felbftftandigen Inftituts entwidelt hat. Für unsere Schulkunde handelt es fich also hauptfach: lich um eine Geschichte ber beutschen Boltsichule. Die deutsche Bollsschule hat ihre Burgeln in ber beutschen Reformation; fie ift eine Frucht biefer. Darum muß die Geschichte berfelben zum wenigften mit Luther beginnen. Wenn ber praftische Diesterweg fagt: "Das meifte historische Biffen, wenigstens ber grauen Borgeit, gebort für ben beutichen Bolfsichullehrer zum pabagogifden Rram; für ihn ist nur die Geschichte des modernen Schulwesens seit 1770 be = lehrend": so können wir ihm darin nicht beipflichten. Begönnen wir unsere Geschichte erst mit Basedow: wo blieben dann Luther, Tropen = borf, Amos Comenius, A. H. Franke u. a.

Die Ueberschrift unseres fünften Theiles sagt nur eine kurze Gesschichte bes Erziehungs: und Unterrichtswesens von Luther bis auf bie Gegenwart zu. Bir werden da in Biographien das Leben und Birken berjenigen Pädagogen ausführen, die auf die Entwicklung und Gestaltung des beutschen Bolkschulwesens einen hervorragenden Einfluß ausgeübt haben. Die Reihe unserer Biographien beginne mit Luther.

#### I. Dr. Martin Luther.

(Geb. ben 10. Nov. 1483, geft. ben 18. Febr. 1546.)

Dic beutsche Resormation, hat im Kirchen: und Staatsleben so tiefzgehende und heilsame Beränderungen hervorgebracht, daß mit ihr auf den genannten socialen Gebieten eine ganz neue Zeit begann. Luther löste die Fesseln, in denen das Wort Gottes Jahrhunderte hindurch gedunden gelegen, und führte in Predigten und Schriften die Seelen zu den lebenzbigen Quellen des göttlichen Wortes. Lang gehegte fräftige Irrthümer mußten sallen; das Licht der Wahrheit drach sich Bahn und machte alles neu. Im evangelischen Gottesdiensse wurde die Predigt des Wortes Gottes der Mittelpunkt, an Stelle der lateinischen eine deutsche Messe wie Luther den liturgischen Theil des Gottesdienstes nannte — eingeführt. So traten Berkündigung des reinen Wortes Gottes, erbauliche Kirchenzlieder, von der Gemeinde deutsch gesungen, deutsche Liturgie 2c. an Stelle eines prunkhaften priesterlichen Cultus.

Die neue Kirche stellte nun auch ganz anbere Forberungen an ihre Ungehörigen. Jeber follte seines Glaubens gewiß sein, jeber aus Ueberzeugung in freier Beise fich zu ihr bekennen. Nach ber Schriftlebre bom allgemeinen Priefterthume follte jeber evangelische Chrift fich seines freien Rugangs zum Throne ber Gnabe bewußt fein. Das verkundigte ber Reformator in Schrift und Predigt aller Belt. "Bir verlangen fprach er -, bag Jeber glaube, auch er fei Giner von benen, welchen burch bie Gnabe und Barmbergigfeit Gottes gegeben ift, Gottes Rind gu fein in Chrifto und die Bergebung ber Gunden zu haben, und nicht mehr zu wanken und zu zweifeln. Rein ander Ding macht fromm und gerecht, als ber Glaube, ohne welchen Niemand Gottes Gnabe erlangen mag, sintemal er ein göttliches Werk in uns ift, bas umwandelt und neu gebieret in Gott. Durch ben Glauben wird ber Menich ju Gott; ber Glaube führt die Leute zu Gott. Denn ber Glaube ift nichts anderes, benn eine beständige, unzweifelhafte, unwankende Auberficht zu göttlicher Gnabe. Da ber Glaube das Innerste und Innerlichste ist, kann und soll ich

Niemand bazu bringen noch zwingen; benn Gott thut bas allein und macht, baf er im Berzen lebt."

Luther wollte keinen tobten, keinen bloß historischen, sondern einen lebendigen Glauben. "Es ist ein lebendig, mächtig Ding um ben Glauben, daß unmöglich ift, daß er nicht ohne Unterlaß sollte Gutes wirken. Er fragt nicht, ob gute Werke zu thun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie gethan und ist immer im Thun. Wer aber nicht solche Berke thut, der ist ein glaubloser Mensch und weiß weder, was Glaube noch gute Werke sind."

Daneben hielt Luther die Jahne evangelischer Freiheit hoch. In Glaubenssachen tein Zwang — sondern freie Entscheidung für die Wahrheit. Köftlich sind seine Worte in einer der 8 Predigten, die er nach seiner Rückehr von der Wartburg nach Wittenberg gegen die Bilderstürmer hielt, wo er sagt: "Dieweil ich den Glauben in's Herz nicht gießen kann, so kann noch soll ich Niemand dazu dringen noch zwingen; denn Gott thut das allein und macht, daß er im Herzen lebet. Man muß der Leute Herz am ersten sahen, welches dann geschiehet, wenn ich Gottes Wort treibe. Wer da solgen wollte, der folgete, wer nicht wollte, der bliebe außen. Summa Summarum: predigen will ich's, sagen will ich's, schreiben will ich's: aber zwingen und dringen mit Gewalt will ich Niemand, denn der Glaube will willig, ungenöthigt und ungezwungen sein."

Ein Rirchenthum mit folden Lehren und folden Grundfagen evangelischer Glaubens: und Gewiffensfreiheit mußte im Interesse ber Selbsterhaltung und bes Fortbestandes nothwendig zugleich auch reformatorisch auf die Jugendbilbung wirten. Und bas hat fie gethan mit einem Gifer, der bis babin unerhört mar. Beredter und warmer hatte nie zuvor ein Kirchenlehrer für Grandung von Schulen gewirft, als Dr. Buther wirfte. Rirche und Schule umfaßte er mit reinfter, tieffter Liebe, mit wahrhaft gottlichem Gifer; baber find feine Berbienfte um bie beutsche Schule nicht minder groß, als die um die beutscheevangelische Rirche. Bas er in Bredigten, in eregetischen Werten, in besonderen auf bas : Schulwesen bezüglichen Tractaten und in feinen Tischreben über Erziehung und Schulen gesprochen: bas füllt ein Buch für fich. Wie viel toftbare Gebanten liegen fich aus Luther's Schriften ausziehen und bier geben. Bir muffen uns aber turg faffen und ftellen bas bier zu Gebende unter folgende Befichtepuntte: Luther's Sorge um Gründung von Schulen und ber erfte von ihm approbirte Schulplan - Luther's wichtigfte Erziehungsgrunbfage - Luther's Schulschriften -Luther's Breis bes Schulamtes.

1. Luther's Sorge um Gründung von Schulen und ber erfte, von ihm approbirte Schulplan.

Luther erkannte es tief, daß alle Nothskände in der Christenheit daher kämen, daß sich Niemand der Jugend annähme. "Wie schwer ist die rechte Erziehung! Und doch legen wir auf alle Dinge größeren Fleiß,

1 2.11

benn allein auf die Rinderzucht nicht. Da sehen Fürsten und herren. Burger und Obrigfeit nicht auf. Es fehlet hinten und vorne. Gott wolle es beffern. Daß es um bie Chriftenheit fo übel ftebet, tommet Alles baber, bag fich Riemand ber Jugend annimmt, und foll es wieberum in einen auten Schwung tommen, fo muß es mahr= lich an ben Rinbern angefangen fein." "Benn Schulen zunehmen, fo fteht's wohl, und die Rirche bleibt rechtschaffen. Junge Schuler und Studenten find ber Kirche Samen und Quellen. Um ber Kirche willen muß man driftliche Schulen haben und erhalten. Gott erhalt bie Rirche burch bie Schulen. Da wird bie Jugend zur Gottseligkeit und zu allen driftlichen und ehrlichen Ständen geschickt, unterrichtet und er= zogen, baraus Schulmeister und Rirchenbiener gewählt und genommen werben. Man bedarf auch ber Schulen, um ben weltlichen Stand äußerlich zu halten, und daß die Manner wohl regieren tonnen Land und Leute, die Frauen wohl ziehen und halten konnen Saus, Kinder und Gefinbe."

In dem berühmten Tractat von 1524: "An die Bürgermeister und Rathsherrn aller Städte deutschen Landes, daß sie christliche Schulen aufzichten sollen" — empsiehlt Luther auf's eindringlichste die Errichtung von Schulen: "Liebe Herren, schreibt er da, muß man jährlich so viel wenden an Büchsen, Wege, Stege, Dämme und bergleichen unzählige Stüde mehr, damit eine Stadt zeitlichen Frieden und Gemach habe; warum sollte man nicht vielmehr doch auch so viel wenden an die dürftige, arme Jugend, daß man einen geschien Mann oder zween hielte zu Schulmeistern!" Luther wollte serner auch öffentliche Schulen. "Der Unterricht soll nicht Privatsache sein, nicht dem Gutdünken jedes Sinzelnen anheimgestellt werden, sondern Sache des Volkes, des Staates sein; die Obrigkeit muß die Eltern zwingen, ihre Kinder in die Schule zu schieden; aber sie muß vorher für Aufrichtung von Schulen sorgen."

Die Kirchen: und Schulvisitation im Jahre 1527 und 1528, auf Besehl bes Kurfürsten von Sachsen von 30 Bisitatoren in sämmtlichen Kirchen und Schulen Kursachsens vorgenommen, ergab beklagenswerthe Resultate. Darüber schreibt Melanchthon: "Wie kann man es verantsworten, daß man die armen Leute bisher in so großer Unwissenheit und Dummheit gelassen hat! Mein Herz blutet, wenn ich diesen Jammer ers blicke. Ich gehe oft bei Seite und weine meinen Schmerz aus, wenn wir mit der Untersuchung eines Ortes sertig sind. Und wer wollte nicht jammern, der da siehet, wie die Anlagen des Menschen so ganz vernachslässigt werden, und der Geist, der so viel sernen und fassen kann, nicht einmal von seinem Schöpfer und herrn etwas weiß."

Melanchthon\*) schrieb 1528 sein Bisitationsbüchlein.



<sup>\*)</sup> Die wichtigsten Womente seiner Lebensgeschichte mögen hier eingelegt werden. Melanchthon — der Praeceptor Germaniae — ist übrigens mehr für das höhere Schulwesen von Bebeutung, für das elementare nur mittelbar.

Schlusse besselben gibt er einen geschichtlich benkwürdigen Schulplan, ben man den "Sächsischen" nennt. Dieser Schulplan wurde von Luther approbirt und 1538 von ihm neu herausgegeben, woher es gekommen sein mag, daß man ihn Luthern zugeschrieben. Da sich Luther öffentlich zu diesem Schulplan bekannt (auch noch einmal wenige Jahre vor seinem Tobe), und da anzunehmen, daß der Resormator bei seiner so nahen Beziehung zu Melanchthon und bei der Einmüthigkeit beider im heiligen Werk der Resormation seine Gedanken über das Schulwesen mit darein gegeben, so dürsen wir jenen Schulplan wol nach beiden Resormatoren benennen. Auch die andern deutschen Resormatoren billigten ihn, namentzlich der berühmte Bugenhagen, daher dieser "Sächsische Schulzplan wir allen evangelischen Staaten als Normalplan angesehen wurde. Es ist unmöglich, ihn ganz aufzunehmen.\*) Etliche wesentliche Bestimzmungen mögen hier jedoch einen Blat sinden.

Der genannte "Sächsische Schulplan" enthält allgemeine und

fpecielle Beftimmungen.

Die allgemeinen Bestimmungen geben auf Nothwendigkeit und Amed ber Schulen und ber Schulbildung. Da heißt es: "Es follen bie Brediger bie Leute ermahnen, ihre Rinder zur Schule zu thun, damit man Leute aufziehe geschicht zu lehren in ber Rirche und fonft zu regie= ren. Denn es vermeinen etliche, es fei genug zu einem Brediger, bag er beutsch lefen konne. Solches aber ift ein schäblicher Bahn. Solcher geschickten Leute barf man nicht allein in ber Rirche, sonbern auch zu bem weltlichen Regiment, bas Gott auch haben will. Damit nun bie Jugend recht gelehret werbe, haben wir biese Form gestellet. Erftlich follen die Schulmeifter Fleiß antehren, daß fie die Rinder allein Lateinisch lehren. Bum andern sollen fie auch die Rinder nicht mit viel Büchern beschweren, sondern in alleweg Mannichfaltigkeit fliehen (nach ber Regel: non multa, sed multum). Zum dritten ift's noth, daß man bie Rinder gertheile in Saufen ober Claffen. Bas Luther und Melanchthon in jeder Claffe gelehrt haben wollten, gehort au ben befonderen Bestimmungen ihres Schulplanes. Davon nur Weniaes.

Der erfte Saufe (also die unterste Classe) sind die Kinder, die lesen lernen nach der "Rinder Handbüchlein" (das älteste bekannte UBC-Buch, von Luther zwischen 1525 und 1530 herausgegeben, entshaltend das Alphabet, das Baterunser, den Glauben und einige Gebete, auf lange die allgemein gebrauchte Fibel der Buchstabirer). So sie dieß — das Lesen — können, soll man mit ihnen den Donat (eine aus dem Mittelalter herrührende, auch damals noch sehr beliebte Grammatif) und den Cato treiben. Daneben soll man auch lehren schreiben und singen.

<sup>\*)</sup> Siehe biefen Schulplan bei Loschte: Die religiose Bilbung ber Jugenb im 16. Jahrhundert.

Der andere Haufe (bie Mittelelasse) hat Kinder, die lesen können, die sollen nun die Grammatica lernen, die asprischen Fabeln (fabulas Aesopi) lateinisch lesen, täglich etliche lateinische Sentenzen aus einem Poeten lernen, wie z. B. Amicus certus in re incerta cernitur. Fortuna quem nimium fovet, stultum facit. Vulgus amicitias utilitate probat. Einen Tag, als Sonnabend oder Mittwoch, soll man anlegen, daran die Kinder christliche Unterweisung lernen. Denn etliche lehren gar nichts aus der heiligen Schrift, etliche lehren die Kinder gar nichts denn die heilige Schrift, welche beide nicht zu leiden sind. Denn es ist von nöthen, die Kinder zu lehren den Ansang eines christlichen und gottseligen Lebens. (Die Schulordnung bestimmt nun näher, was gelernt und aus der Schrift gelesen werden soll.)

Der britte Saufe (Oberclaffe) wird im Lateinischen weiter geführt. (Das Lehrziel entspricht etwa bem ber Tortia unfrer jetigen

Symnafien.)

Nach diesem "Sächsischen Schulplan" sollten die Schüler wöchentzlich 26 Schulftunden haben: 18 für Latein, 6 für Singen, 2 für Relizgion. Religion ist da scheindar gering bedacht, aber es wurde ja auch in den lateinischen Stunden viel religiöser Stoff behandelt. Außerdem erwartete Luther, daß die Kinder von den Pfarrern in der Kirche, von den Eltern im Hause in Katechismus und Bibel sleißig unterwiesen würden; denn nicht bloß die Schulmeister, auch die Eltern und Pfarrer sollzten sich am Werk der Jugenderziehung betheiligen.

Im Bolk fand ber "Sächsische Schulplan" nicht allgemeine Billigung. Es kamen Luthern Aeußerungen zu Ohren wie: "Wenn mein Sohn rechnen und lesen kann, kann er genug." Luther vertheibigt aber ben Plan. Nicht bloß Pfarrherrn und Schulmeistern, Juristen und Aerzten, sonbern auch handwerkern sei das Latein nühlich. Wenn auch ein Knabe, der Latein gelernt, später ein Handwerk lerne und Bürger werde, so schabe

ihm bas Latein nichts für fein Bewerbe.

Es ist bei allebem klar, daß die Reformatoren mit diesen Lateinsschulen boch mehr den Kirchen- und Staatsdienst im Auge hatten. Es fehlte ja so sehr an Predigern und Lehrern. Die Lateinschulen sollten diesem drückenden Mangel abhelsen helsen. Man erkennt dieß deutlich aus solgenden Worten Luther's: "Berechne selbst, wie viel Pfarren und Predigtstühle, Schulen und Küstereien zu besetzen sind. Das Fürstenthum Sachsen bedarf an 4000 gelehrte Personen. Nun wollt ich wetten, ob im halben Deutschland jetzt (1530) 4000 Schüler wären. Darum laß nur getrost lernen dein Kind 2c."

Wir sind in unsern Citaten über die Lateinschulen bes "Sächsischen Schulplans" etwas ausführlich gewesen, um zu documentiren, daß diese Schulen bei weitem noch nicht das waren, was wir Bolksschule nennen. Aber der hell sehende Luther wollte noch eine andere Art Schulen, zu deren Berwirklichung es jedoch zu seinen Zeiten nicht kam, nämlich sogenannte "deutsche" Schulen, in denen aller Unterricht in deutscher

Sprache zu geben. In diesen Schulen sollte ber Religions-Unterricht an erfter Stelle fteben und prabominiren. Auf biefe eigentlichen Bolfsichulen zielen Aeußerungen Luther's folgender Art: "Meine Meinung ift, baß man die Anaben bes Tages laffe eine Stunde ober zwei zu folcher Schule geben, und nichts besto weniger die andere Reit im Sause schaffen. Handwerk leruen und wozu man sie haben will, daß beides mit einander gebe, weil bas Bolt jung ift und gewarten tann. Alfo tann auch ein Mäablein so viel Zeit haben, daß sie des Tages eine Stunde zur Schule gebe und bennoch ihres Geschäftes zu Hause marte." Diese Schulen follten mit ber Bauserziehung Band in Band geben, die Bauserziehung unterftüten, weil vielen Eltern entweber bas Geschick, ober bie Reit fehle, ihre Rinber felbst zu lehren. So bezeichnen wir benn mit Recht bie Reformation als die Biege der deutschen Bolksschule, Luthern als den ibeellen Urbeber berfelben. Die Rirchenreformatoren wurden zugleich Schulreformatoren. "Bo barum die Reformation Eingang fand, da ward mit einer neuen Kirchenordnung auch eine neue Schulordnung landesgesetlich aufgerichtet. Im Centrum ber Rirchenund Schulreformation ftanben Luther und Melanchthon; Bugen= hagen hatte im nördlichen, Breng im füblichen Deutschland bas Feld seiner Birtsamteit." (Otto, "Der beutsche Burgerstand und bie beutsche Bürgericule" - S. 55.)

Der Religion gab Luther für die deutschen Schulen die größte Bebeutung. Wie die heiligen Wahrheiten bes Evangeliums sein Lebenselement waren, so wollte er, daß jeder evangelische Christ barin auch bas Eine Nothwendige ertenne. Dabin geben folgende Worte: "Bor allen Dingen sollte in ben hoben und niedrigen Schulen die vornehmste und gemeinfte Lection fein bie beilige Schrift und ben jungen Rnaben bas Evangelium. Sollte nicht billig ein jeglicher Christenmensch bei seinem 9. ober 10. Jahre miffen bas gange beilige Evangelium! Wo bie beilige Schrift nicht regieret, ba rathe ich fürwahr Niemand, bag er fein Rind hinthue. Es muß verberben Alles, mas nicht Gottes Wort ohne Unterlaß treibt. Darum sollen auch bas Baterunfer, Glaube und 10 Bebote, und zwar alle auf eine Beise fleißig bei bem jungen und einfältigen Bolte gebraucht werben, bag fie es vorerft nach agen tonnen und auswendig lernen. Wenn fie bann ben Text wohl fennen, fo lehre fie auch ben Berftanb, baß fie miffen, mas gefagt fei. (Siehe bie treffliche Borrebe jum Enchiribion.)

Ferner wollte Luther auch, daß Deutsch gelehret werbe, und zwar praktisch. "Es lernet ein Jebermann gar viel besser beutsch aus ber mündlichen Rebe im Hause, in ber Predigt u. s. w., benn aus Büchern."

Die Realien empfahl Luther ebenfalls, befigleichen Geschichte und Musit. (Siehe Schulk. S. 311 und 215.) Es ist ja wahr, daß die Schulen, wie sie Luther und Melanchthon nach ihrem "Schulplan" wollten, vorwiegend den Charafter von Lateinschulen trugen, noch weit verschieden von unseren Bolksschulen, die den Christen und Menschen als

solchen, ohne Berücksichtigung eines zu erwählenben Lebensberufes erstennenb, sich nur sehr allmählig aus jenen Schulen gestaltet haben. Dessenungeachtet waren jene Lateinschulen als eine Art Bürgerschulen immerhin die "ersten Bausteine" und die "ersten Grundlinien" zu ben nachmaligen Bolksschulen.

2. Luther's wichtigste Erziehungsgrunbsätze. Luther war, wie er selbst sagt, kein Schulmeister ex professo, und gleichwol steht er ba als einer ber größten Erzieher und Schulmeister. Denn schon als Kirchenlehrer war er mittelbar auch ein Lehrer ber Jugend; diese wurde nicht bloß theilhaftig des geistlichen Segens, den die Eltern von den evangelischen Gottesdiensten hatten, Luther schrieb ja auch für den

Jugendunterricht, und gab reiche pabagogische Rathschläge.

Luthers Erziehungsgrundfate ruben auf Gottes Wort, find entnom= men der göttlichen Babagogie und behalten eben darum ihre Gultigfeit für alle Beiten. Wie die Bibel bie Erziehung ber Jugend vor allem ben Eltern zur Pflicht macht, fo auch Luther. In Predigten und Schriften wandte er fich immer und immer wieber an die Eltern, biefe in ber ein= bringlichsten Beise an ihre beiligen Pflichten mahnend, bag fie gebor= fame Rinder erzogen, die da wandelten in ber Furcht bes herrn. "So haben wir nun genug gehöret," sagt er in seiner Auslegung von 2. B. Mos. 20, 21., "wie man Bater und Mutter ehren soll und mas dieß Gebot in sich halte und lehre, also daß man es wol begreifen tann, daß Gott viel baran gelegen ift, bag biefer Gehorsam gegen Bater und Mutter im Schwange gehe. Und wo folches nicht geschieht, ba find keine guten Sitten, noch kein gut Regiment. Denn wo in Saufern Gehorsam nicht gehalten wird, wird man es nimmermehr dabin bringen, daß eine gange Stadt, Land, Fürstenthum ober Königreich wohl regieret werbe. ba ift bas erfte Regiment, bavon einen Ursprung alle Regimente und Wo nun die Wurzel nicht gut ift, ba kann weber Berricaften baben. Stamm noch gute Frucht folgen. Denn mas ift eine Stabt anbers, benn ein Saufen Säuser? Wie sollte benn die Stadt mohl regieret werben, wo in ben Baufern tein Regiment ift; ja ba weber Rind, Knecht noch Magb gehorsam ift? Item, ein gang Land, mas ift es anders, benn ein Saufen Städte, Martte und Dörfer? Wo nun die Baufer übel regieret werben, wie kann ein ganzes Land wohl regieret werben?"

Die rechte Beschaffenheit der Hauserziehung bestimmte Luther nach Ephes. 6, 4.; denn dieser Spruch galt ihm als die pädagogische Grunderegel einer gesegneten Hauserziehung. Er warnte die Eltern, ihre Rinder ja nicht "mit Ungestüm zu erziehen, nicht zu Jorn und Kleinmuth zu reizen, damit der Kinder Gemüth, weil es noch zart, nicht ganz in Furcht und Blödigkeit gerathe, und erwachse in ihnen ein Haß gegen die Eltern". Die Erziehung müsse ein Liebeswert sein. Durch Liebe werde weit mehr ausgerichtet, als durch knechtische Furcht und Zwang. Man kann es dem Luther nicht genug danken, daß er es so klar hingestellt, daß die Schulzucht nur recht gedeihen könne, wenn sie sich auf eine gute

Hauszucht gründe. Die Anerkennung bes innern Ausammenhanges der christlichen Bolksschule und der christlichen Familienerziehung war der leitende Grundgedanke in allen Schulordnungen des 16., 17. und 18. Jahrhunderts. Dafür nur ein Beispiel. In der Aursächsischen Schulordnung von 1773 heißt es jenem Grundgedanken gemäß: "Alle christliche Eltern sind schuldig, sobald ein von Gott ihnen geschenktes und anvertrautes Kind seinen Berstand einigermaßen zu gedrauchen und die Muttersprache zu verstehen anfängt, zu dessen Unterweisung in der Erkenntniß Gottes den Grund zu legen, auf dem in Schulen künftig soll gebauet werden." Damit dieser Zusammenhang zwischen Haus- und Schulerziehung in dem Bewußtsein der Gemeinden lebendig erhalten werde, sollten nach der eben angezeigten Schulordnung in jeder Kirche jährlich zwei sogenannte Schulpredigten gehalten werden.

Ebenso verlangt Luther von den Schulmeistern eine vernünftige Erziehung nach göttlichem Wort. Er schärft ihnen ein, der Kinder Gemüthsearten wohl zu beachten und in Behandlung derselben nöthigen Unterschied zu machen. "Biele ungeschickte Schulmeister — sagt er — verderben seine Ingenia mit ihrem Poltern, Stürmen, Streichen und Schlagen, wenn sie mit Kindern anders nicht, denn gleich als ein Stockmeister mit einem Diebe umgehen." Er hatte die üblen Folgen einer zu harten Zucht an sich selbst ersahren. "Ich bin einmal an einem Bormittage fünfzehnemal nach einander gestrichen worden. Auch meine Eltern haben mich gar hart gehalten, daß ich auch darüber gar schüchtern wurde. Man muß also strafen, daß der Apsel bei der Ruthe sei."

Luther wollte ferner keine mönchische Abgeschlossenheit der Jugend. Er schlug den bildenden Einfluß des geselligen Umganges der Jugend mit Erwachsenen hoch an. "Salomo, der ein rechter Schulmeister gewesen, verbeut der Jugend nicht bei den Leuten fröhlich zu sein, wie Wönche ihren Schülern; denn da werden eitel Hölzer und Klötze daraus, wie Anselmus gesagt hat: Ein junger Mensch, so eingesperrt und von den Leuten abgezogen, sei gleich wie einen seinen jungen Baum, der Frucht tragen soll, in einen engen Topf pflanzen. Darum soll man junge Leute lassen sehen und hören und allersei ersahren, doch daß sie zu Zucht und Shren gehalten werden. Es ist gut, daß ein junger Mensch viel bei den Leuten sei; doch daß er ehrlich zur Redlichkeit und Tugend gezogen und von Lassen abgehalten werde. Jungen Leuten ist Freude und Erzghen so hoch von nöthen wie ihnen Essen und Trinken ist; denn sie bleiben auch desto eher bei Gesundheit."

Mit großem Ernste warnt Luther die Eltern, daß sie ihre Kinder nicht bose, ärgerliche Exempel sehen lassen. "Denn die Jugend ist — sagt er — wie ein Zunder, der über die Maßen leichtlich fähet, was bos und ärgerlich ist. Insbesondere sündigen die schwer, die schandbare Worte reden vor jungen unschuldigen Knaben und Mägdlein. Solche

Digitized by Google

Leute werben schuldig aller Sünden, die da entspringen aus ihren unbe-

bachtsamen Borten."

Wie Luther also die häusliche Erziehung als Grundlage der Schule erziehung ansah, so wollte er hinwiederum, daß auch die Schule mit ihrer Erziehung der Hauserziehung diene. "Die häusliche Erzieshung muß durch die Schule unterstützt werden, — sprach er — denn diese soll die Kinder zu vernünftigen Menschen machen, wodurch auch einer Stadt und eines Staates Gedeihen gefördert wird. Wenn Schulen zusnehmen, so steht's wohl und die Kirche bleibet rechtschaffen." (Siehe Schult. S. 139 noch drei Gründe Luther's, nach welchen neben der Hauserziehung die Schulerziehung hoch von nöthen sei.)

3. Luther's Schulschriften. In unsern evangelischen Bolksschulen gebrauchen wir brei Bucher, bie bie eb. Kirche bem Luther verbankt: bie beutsche Bibel, ben Katechismus, bas Gesaugbuch.

Die beutsche Bibel war ehebem für bas evangelische Bolf ein rechtes Haus: und Bolfsbuch, für die Schule das erste Schulbuch. Letteres soll sie auch bleiben. Durch sie ist Luther für alle Zeiten in unsern Schulen zugleich der große Sprachmeister volksthümlicher deutscher Rede geworden. Es ist gar nicht zu berechnen, wieviel unsere Kinder durch Racherzählen von biblischen Geschichten und durch Einprägen von Kernsprüchen nach Luther's Uebersetzung selbst für ihre sprachliche Bils

bung gewinnen.

Bon gleich unschätbarem Werthe für unsere Schulen ist ferner Quther's fleiner Ratechismus. Ueber bieg gesegnete Buchlein spricht fich ber berühmte Siftoriter Rante alfo aus: "Der Ratechismus, ben Luther im Jahre 1529 herausgab und von dem er fagt, er bete ihn selbst täglich, so ein alter Doctor er auch fei, ift ebenso tindlich wie tieffinnig, so faklich wie unergründlich, einfach und erhaben. Glückelig, wer seine Seele bamit nährte, wer baran festhält. Er besitt einen unverganglichen Troft in jedem Momente, hinter einer leichten Gulle ben Rern ber Bahrbeit, ber bem Beisesten ber Beisen genug thut." Dr. Juftus Jonas fagt vom Ratechismus: "Wenn die luther'iche Rirche nichts Anderes genutt hatte, benn bag fie ben Ratechismus bem Bolte befannt gemacht hätte, so hätte sie boch mehr an der Kirche gebauet, denn alle hohen Schulen, fo lange fie auf Erben gewesen find." Befanntlich hielt Luther selbst von seinen Buchern nicht hoch, aber von zweien munschte er, bag fie immerbar bleiben möchten: bas Buch von bem gebundenen Willen und ber Ratecismus. (Nullum enim agnosco justum meum librum, nisi forte de servo arbitrio et - Catechismum.) Die feine Logit in Luther's Unordnung ber Ratechismusftude und in feinen Erflarungen hier barzulegen, ift nicht möglich. Rur auf die Lehrweisheit, bie er im Borwort jum Enchiribion betundet, wollen wir noch aufmertfam machen. Luther wollte nämlich, daß ber Ratechismus zwar wortlich gemerft. aber auch von Bort zu Bort erflart werben follte, und zwar mit Be= nugung von biblifden Gefdichten und Bibelfprüchen; benn wie ber Katechismus aus ber Bibel entnommen, so solle er auch durch die Bibel erklärt werden. Bas die Ratechisirbarkeit dieses Bückleins betrifft — eine Eigenschaft, die er vor allen andern confessionellen Katechismen voraus hat — so darf sich der Bersasser wol auf seine Ratechesen berusen. Begen seiner Einsalt und Reinheit in der Lehre, Klarheit in der Diction, und wegen seiner Katechismustberusen, das symbolische Buch des evangelischen Hauses und der evangelischen Schule zu sein.

4. Schließen wir nun mit Worten Luther's, die uns bekunden, wie hoch dieser Gottesmann vom Schulamte gehalten hat. "Das sage ich kürzlich, einem sleißigen frommen Schulmeister oder Magister oder wer es ist, der Anaben treulich ziehet und lehret, dem kann man nimmer genug kohnen und mit keinem Gelbe bezahlen. Und ich, wenn ich vom Predigtamte und andern Sachen ablassen könnte oder müßte, so wollte ich kein Amt lieber haben, denn Schulmeister oder Anabenlehrer sein. Denn ich weiß, daß dieß Werk nächst dem Predigtamte das allers nühlichste, größte und beste, und weiß dazu noch nicht, welches unter beiden das beste ist."

"Der Sächsische Schulplan", von Melanchthon verfaßt, von Luther gebilligt, galt auf lange für bas evangelische Deutschland als Normal=Schulplan. Auf Grund besselben entstanden im 16. und 17. Nahrhundert soviel Lateinschulen, daß Deutschland damit gleich= sam übersäet war; rein beutiche Schulen bagegen entstanden nur Man unterschied höhere und niebere Lateinschulen. ben höhern Lateinschulen murde auch Griechisch und Hebraisch gelehrt; in den niedern mar neben dem Latein die Religion ber porzüglichste Gegenftand. Durch bie zahlreichen Lateinschulen wurde bas Lateinsprechen so allgemein, daß in Städten felbit Burger und Sandwerter es darin gu einer gemiffen Fertigfeit brachten. Auch Marktfleden und größere Dorfer suchten Lehrer, Die lateinischen Unterricht ertheilen konnten. In einigen Gegenden verbrängten biefe Schulen fogar bie beutschen. Bergog Ulrich von Burtemberg 1546 in ber Inftruction für die Bifi: tationerathe Folgendes für fein Land an: "Beil in vielen Städten neben ben lateinischen Schulen auch beutsche bestehen, durch welche erstere berberbt und viele Rnaben, die zum Lateinlernen, und alfo zur Ehre Gottes und Berwaltung eines gemeinen Rutens geschickt find, verfaumt werben. so sollen solche beutsche Schulen in kleinen Städten abgeschafft werben, ba boch ein jeber lateinische Schüler in Latein ohnehin auch bas Deutschschreiben und Lefen ergreift." In ben hobern Lateinschulen beftand fogar bas Befet, bag bie Schuler ber beutichen Rebe fich ganglich enthalten mußten, wie g. B. in ber Golbberger Schule unter Tropenborf. Bon biefer Schule heißt es in einem Lobgebicht: "Damals verftummte bie Muttersprache unter ben Anaben; feinem war

gestattet beutsch zu sprechen." Wie sehr damals das Lateinische sogar in's Bolt eingedrungen, bekundet ein anderes Lobgedicht auf Trozendorf, worin cs heißt: "So hat er die römische Sprache Allen eingegossen, daß es für eine Schande galt, in deutscher Zunge zu reden. Anechte und Mägde konnte man Latein sprechen hören, daß man hätte glauben sollen, Goldberg liege in Latium." Bunderbar genug! Während Luther durch seine Schriften auf die Ausbildung der deutschen Sprache zur allgemeinen Schriftsprache hinwirkte, bemührten sich die Schulmänner gerade der luther'schen Kirche aus's eifrigste, die Auttersprache zu versleugenen und zu unterdrücken. Wenn die Jesuiten in ihren Schulen daßselbe thaten, so hatte das dort mehr Sinn; denn in der katholischen Kirche ist das Latein Kirchensprache.

# II. Ein Rüdblid auf die vorreformatorische Jugendbildung — Gesichichtliches, die Fortentwidlung des ev. Bollsschulwesens bis nach Mitte des 18. Jahrhunderts betreffend.

1. Rückblick. Luther ift also, wie wir gesehen, ber ibeelle Urheber ber beutschen Bolksschule. Die Ibee des Jugendunterrichtes und der Jugendschulen ist jedoch alt — sie liegt im Besen des Christenthums und ist daher eigentlich so alt als die Kirche selbst. Die Kirche hat darum auch zu allen Zeiten, wenn nicht durch ihre Diener unmittelbar, so doch durch die Eltern (Pathen) mittelbar auch für christliche Unterweisung der Kinder Sorge getragen. Sedenso haben kirchliche Orden um christliche Jugendbildung sich nicht geringe Berdienste erworden, zu ihrer Zeit namentlich die Benedictiner, später auch die Franziscaner und Dominicaner. Bolksbildung durch Bolksschulen war eine Lieblingsidee Carls des Großen. Synoden und Vischöse ermunterten eindringlich, daß sich die Geistlichen der Kinder annehmen möchten. Dafür nur einige Belege.

Im Jahre 1246 wurde eine Synode zu Bezieres abgehalten, auf der man verordnete, daß alle Knaben vom 7. Lebensjähre an allsonntägslich in der Kirche im katholischen Glauben unterrichtet werden sollten. Da es in jener Zeit in den Gemeinden an Localen für Kinderschulen sehlte, so sollte die Unterweisung der Jugend in den Kirchen, und zwar Sonnstags geschehen. So wurde die Kirche zugleich zum Schullocal, die Unterweisung selbst zur Sonntagsschule. Wie weit jenen Synodalbestimmungen nachgegangen worden, läßt sich nicht näher nachweisen.

Im Jahre 1270 schrieb ber fromme Erzbischof Engelbert II. von Köln "Sahungen bes Rüsters und Schulmeisters". Nach biesem benkwürdigen Schriftstud sollte jeder Küster zugleich Schulmeister sein — eine Ibee, die erst in viel späterer Zeit praktisch durchgeführt wurde. Nach Engelbert sollte der Küster die Jugend unterweisen im christe

lichen Glauben und Sitten, damit sie in der Furcht Gottes zunähmen und bas (bamals) noch in vielen Bergen glimmenbe Beibenthum baburch ganglich verlöscht murbe. Aber auch Schreiben und Lefen follten bie Rinder lernen. Unterrichtszeit follte fein: im Sommer Morgens von 7-10, des Winters von 8-10, Nachmittags Sommers von 1-3 ober 4, Binters von 1-3 Uhr. Es ift flar, daß Engelbert die Ibee einer geordneten Bolfsichule gewollt hat. Aber wo maren bagu lehrge= schidte Lehrer, passende Schullocale, zwedmäßige Lehrmittel, wo auch ber gute Bille ber Eltern?

Der eble Gerfon, ber gelehrtefte Theolog feiner Beit († 1429), wünschte bringend Rinberschulen. Er schrieb einen Tractat über bie Erziehung ber Rleinen zu Chrifto (de parvulis trahendis ad Christum), barin er nachwies, wie nothwendig es fei, die Rinder zu Chrifto zu führen. Das Beste fei Gott bargubringen; bie empfänglichen Gemuther ber Rinder seien aber beffer als die Sefen eines traurigen und siechen Greisen: alters; fie feien neue Schläuche für ben begten Bein; bas garte Reis laffe fich biegen, nicht aber ber alte Baum. Mergere barum feines biefer Gerinaften! Sie werben geärgert in Wort und That, birect und indirect, burch die, welche ihre Führung zu Chriftus hindern. Der Lehrer Bflicht ift, Rinder an Liebe und Sanftmuth zu werben für bie Rinder, und loblich ift ber Gifer berer, welche bie Rinder von allen Frrmegen weg auf ben Beg zu Chriftus gurudguführen ftreben.

Wie fehr bie vorreformatorischen Secten, insbesonbere bie Balbenfer und Suffiten, fich die Erziehung und Unterweifung ber Jugend haben angelegen sein laffen, ift aus ber Rirchengeschichte befannt. Die Unterweisung geschah aber von ihren Bredigern und von ben Eltern.

Beiter bemerten wir, daß auch das Burgerthum bes Mittelalters bas Beburfniß fühlte, zur Aneignung von allerlei nöthigen Renntniffen Schulen zu haben. Latein und Schreiben hielt man allgemein für unentbehrlich. Latein mar Rirchensprache. Richt bloß die böheren Stände, fonbern auch viele aus bem Bürgerftanbe erlernten es wenigstens fo weit, baß fie die lateinischen Deggefänge und Liturgien zc. versteben konnten. Neben biesen Lateinschulen bestanden in vielen Orten sogenannte "Schrief- Toffen Wie fcole n". Diefe "Schreibschulen" tonnen als bie erften Reime ber beut: ichen Burgericule angesehen werben; benn es wurde hier nicht etwa bloß Schreiben gelehrt, sonbern auch Lefen, Beographie, Beschichte, auch Arithmetit. Diefe Schulen waren jedoch nur für Anaben. Un Dabdenschulen bachte man lange noch nicht, ober fie tamen boch nur sehr vereinzelt vor.

Doch genug hievort. Bir haben ermiefen, bag bie 3bee ber Rinberschulen allerdings fehr alt ift. Aber bem mittelalterlichen Ratholicismus waren fie, weil fich fein Rirchenthum gulett in einen blogen Cultus= gottesbienst gewandelt hatte, tein Bedurfnig mehr. Das Benige, mas bie Rirche an religiösem Biffen forberte, tonnte bas haus leiften, ober wurde burch (geringe Mühen auch in ber Rirche felbst gelernt.



Protestantismus dagegen mußte Volksschulen gründen; er bedurste ihrer zu seiner Selbsterhaltung. Darum ist auch in protestantischen Staaten keine Kirchenordnung ausgegangen, die nicht auch eine Schulordnung gegeben hätte. In diesen Schulordnungen liegt zugleich die Geschichte der Entwicklung der deutschen Bolksschulc. Rachdem wir gesehen, was von Luther für Gründung von Schulen gethan worden, versolgen wir nun die geschichtliche Entwicklung des Volksschulwesens weiter, wobei wir jedoch mehr die Schulgesetzgebung und Schuleinrichtungen in's Auge sassen. Was berusene Schulmanner zur Förderung einer naturgesmäßen Erziehung und zur Besserung des Unterrichts gethan, lernen wir in den nachstehenden Biographien berühmte Pädagogen kennen.

2. Geschichtliches über Fortentwidlung bes ev. Bolfsichul= wesens bis Mitte bes 18. Jahrhunderts.

Bir werben hier folgende Punkte näher in's Auge fassen: wie auch nach protestantischer Borstellung die Bolksschule nach ihrer religiösen Aufsgabe im kirchlichen Katechumenat wurzelt — wie das Schulmeisterthum aus dem Kirchenthum hervorgegangen — wie im 16., 17. und 18. Jahrshundert die Schulinspection geordnet gewesen — was in jenen Jahrshunderten sur Bildung von Volksschullehrern geschehen — in welch' mangelhastem Justande sich das Bolksschulwesen im Allgemeinen bis nach Witte des 18. Jahrhunderts befunden.

a. Die Bolksschule wurzelt im kirchlichen Katechumenat. Wir haben es schon S. 156 unserer Schulkunde ausgesprochen, daß alle Aemter der Kirche, mithin auch das katechetische Lehramt, im Apostolat wurzeln. Darum wollte Luther, daß die Prediger neben ihrem Predigtsamt auch des Katecheten-Amts wahrnehnen sollten. Im Borwort zum Enchiridion redet er sie also au: "Darum bitte ich um Gottes willen euch alle, meine lieben Herren und Brüder, so Pfarr-Herren und Prediger sind, wollet euch eures Amts von Herzen annehmen und erbarmen über euer Bolk, das euch besohlen ist, und uns helsen den Katechismum in die Leute, sonderlich in das junge Bolk bringen."

Diese Ibee hielten auch die verschiedenen ev. Kirchenordnungen sest. So ordneten schon die Bisitationsartikel von 1527, daß die Pfarrer Sonntags Nachmittags, da das junge Bolk in die Kirche kommt, die 3 Hauptsstüde den Kindern vorsprechen sollten. Die Obersächsische Kirchensordnung von 1540 bestimmte, "daß wenn die Besper aus sei, ein Stück vom Katechismus dem Bolke auf's einsältigste ausgelegt werde, und was man am Sonntage vorgelegt, von den Kindern aus einen Tag oder zwei, nachdem der Kinder viele oder wenige, wieder überhören solle". Nach der Preußischen Kirchenordnung von 1544 sollte in den Dörsern sonntäglich eine halbe Stunde gepredigt und darauf eine halbe Stunde der Ratechismus erklärt werden.

Man merkte aber boch, baß die kirchlichen Unterweisungen von Seiten ber Prediger allein keine genügende Frucht schaffeten; es machte sich ba=

Digitized by Google

Promiser ...

her die Rothwendigkeit eines besonderen Lehrstandes für die ev. Jugend je mehr und mehr fühlbar.

b. Bie bas Schulmeifterthum aus bem Rirchnerthum her=

borgegangen.

Nach bem "Sächsischen Schulplan" entstanden zwar, wie wir gesehen, sehr viele Lateinschulen (bis Ende des 16. Jahrh. in Deutsche land über 1500), daneben aber verhältnismäßig nur wenig deutsche Schulen. Für diese Art von Schulen, wie sie die kleinern Städte und die Dorsgemeinden nöthig hatten, sehlte es an Lehrern. In einer Anzahl von Städten hatten sich die mittelalterlichen Schreibschulen forterhalten. Deren Lehrer zog man bald in den Dienst der Kirche, indem man sie verpstichtete, auch den Katechismus zu lehren und religiöse Gesänge zu üben. So verordnete die Pommersche Kirchen ordnung ausdrücklich: "Essollen die gemeinen "Schreibschulen", die der Kath gewilliget hat, nicht verhindert, aber ihnen auferlegt werden, beutsche Psalmen, gute Sprücke aus der Schrift und den Katechismus zu lehren."

Es war eine altfirchliche Ordnung, daß jeder Pfarrer einen Kirchensbiener hatte, der bei den Gottesdiensten allerlei äußerliche Dienste zu besorgen hatte, als: das Läuten, das Auf: und Zuschließen der Kirche, das Austhun der heiligen Gefäße und die Ausbewahrung derselben u. s. w. Man nannte diese Kirchendiener: Küster, Custodes, Meßner, Glödsner, in Süddeutschland Sigristen. Es sag der Gedante nahe, diese Rüster, die an den Wochentagen ohnehin wenig zu thun hatten, für den Jugendunterricht mit zu verwenden. Man mußte aber dann Leute zu den Küsterstellen wählen, die für den Schuldienst die nöthige Vildung hatten. Darüber gaben die Kirchenordnungen die nöthigen Vestimmungen.

In bem Meignischen Bisitationsabschieb von 1540 heißt es: "Die Kirchner sollen auch bie Rinder fleißig lehren fingen und, wo sich's leiben will, bie zehn Gebote, Glauben und Baterunser und ben kleinen

Ratechismus ber Jugend vorsagen."

In der Lippe'ichen Kirchenordnung von 1538 heißt es: "Die Rüfter auf den Dörfern, da keine Schulen find, follen des Sonntags zu Mittag die Kinder und Jugend, so zur Lehre bequem find, zusammensfordern, und den Kleinen Katechismus Dr. Martini langsam und beständig-

lich vorlesen, daß die Jugend nicht versäumt werde."

Die Sächsischen Generalartikel von 1557 setzen sest: "Es sollen die Kirchner oder Glödner von den Kirchenvätern und Aeltesten aus der Gemeinde mit Vorwissen des Pfarrers gewählt, dem Consistorio präsentirt und zugeschickt werden, welche sie verhören, und, wenn sie im Examine geschickt befunden, zum Amt confirmiren und bestätigen sollen. Diese Dorstüster sollen verpslichtet sein, alle Sonntage Nachmittags und in der Woche auch auf einen gewissen Tag die Kinder den Katechismum und christliche deutsche Gesänge mit Fleiß und deutsch zu lehren, und nachmals in den vorgesprochenen Artikeln des Katechismi wiedernm zu überhören und zu examiniren. Und wenn eine oder mehrere Filiale zu

ber Pfarre gehören, foll er mit solchem Lehren mit Rath seines Bastors bermaßen abwechseln, daß die Jugend in allen Dörfern nach Nothburft

unterwiesen und ja nicht verabsaumt werbe."

Aus diesem Allen erhellet, sagt Dr. Heppe in seiner Geschichte bes beutschen Bolksschulwesens, daß der Küster in Gemäßheit der Kirchensordnungen an der Stelle und im Namen des Pfarrers das Kateschenamt theilweise zu verwalten hatte. Mit dieser Erweiterung des Kirchendieneramtes war nun der Beg zur Begründung des eigentlichen Schulmesens schon wesentlich gebahnt. Aber eine eigentsliche Schule des Küsters war doch noch nicht vorhanden. Die Katechisträubungen des Küsters waren, wenn schon sich derselbe vorzugsweise mit der Jugend beschäftigte, doch wesentlich kirchliche Gemeinde-Katechisationen, die in der Kirche im Zusammenhange mit dem regelmäßigen Gottesdienste ebenso von ihm wie von dem Pfarrer vorgenommen wurden. Jur Gründung besonderer evangelischer Ortsschulen mit ständigen evanschusche gelischen Elementarlehrern bedurste es noch besonderer Jmpulse. Diese gab die Zeit.

Bubörberst zog man in der evangelischen Kirche bald auch in Erzwägung, in welchem Alter man wol die Unmündigen zum heiligen Abendsmahl zulassen dürfe und von welchem Maß der Erkenntniß des Glaubens mahl zulassen diese Zulassung abhängig zu machen habe. Um den Uebertritt aus dem Stande kirchlicher Unmündigkeit in den Stand kirchlicher Mündigkeit nach seiner Bedeutung der Jugend recht sühlbar zu machen, ordnete man eine seierliche Consirmation an, dei der die Consirmanden öffentlich ihren Glauben bekennen und unter Einsegnung in die Abendmahlsgezmeinde ausgenommen werden sollten. Die Einsührung der Consirmation brachte es mit sich, daß der katechetische Unterricht nun noch gründlicher

ertheilt wurde, als zubor.

Dazu tam noch ein Zweites. Die beiben evangelischen Rirchen in Deutschland ftanben einander bamals febr fcproff gegenüber. Jebe biefer Confessionen achtete ihre Scheibelehren für so wesentlich, bag man jebe firchliche Gemeinschaft mieb. Man war auf beiben Seiten eifrig beforgt, bie Jugend in ben confessionellen Lehren fest zu begründen. bas im Interesse ber Selbsterhaltung. Auch dieser Umstand förberte bie Brunbung und Entwicklung ber Schulen. Dr. Beppe fagt hierüber: "Beibe Rirchen hatten burch Unnahme und burch Burudweisung bes Beibelberger Ratechismus und ber Concordienformel ihr Betenntnif pracis und bestimmt gegen einander ausgesprochen, und jede berselben hatte nun bas Bedürfniß, ihr Befenntnig in ben ihr angehörigen Gemeinden mehr und mehr zu befestigen und ben Gemeinbegliebern gum Bewußtsein zu bringen. Dieses war aber nur burch Errichtung von Schulen möglich, in benen ben Rindern ber Ratechismus frühzeitig und regelmäßig eingeübt wurde, und auf diefem Bege erwuchs einerseits aus bem Bedürfniffe bes Confirmanbenunterrichts, beziehungsweise aus bem protestantischen Interesse an der Lehre von der Taufgnade, andererseits aus dem confessionellen Interesse die eigentliche Bolksschule, deren Einrichtung natürlich Niemanden anders, als dem Rüster, dem biseherigen Gehülsen des Pfarrers in der Ertheilung des kirchlichen Katechisemusunterrichtes, zusiel."

Bon jest an werben alle Kirchenordnungen in dem Theile, der sich auf die Jugendschulen bezog, bestimmter. Das war besonders der Fall in der Würtemberg'schen, sodann in der Kursächsischen. Während in Kursachsen in der Ristations: Instruction für die Superintendenten vom Jahre 1577 von Dorfschulen noch gar keine Rede war, so bestimmt nur drei Jahre später die Kursächsische Kirchenordnung von 1580 (also in dem Jahre der Publication des Concordienbuches): "Es sollen auch alle Custodes und Dorstüster Schule halten, und dieselben täglich mit allem Fleiß abwarten, darinnen sollen sie die Knaden lehren lesen, schreiben und christliche Gesänge, so in der Kirche gebraucht werden sollen z. Bei den Kirchenvisitationen soll dem Küster vor allem die Frage vorgelegt werden: Ob er vermöge unserer Ordnung die Schule angestellt und alle Tage aus wenigste vier Stunden Schule halte, besonders aber den Katechismum die Kinder mit Fleiß in der Schule lehre, und mit ihnen Dr. Luther's geistliche Gesänge und Psalmen treibe."

Aber wie kummerlich war es bei allebem um das Bolksschulwesen bamals noch bestellt! Bon den Lehrmethoden reden wir hier noch nicht. Es sehlte ja an unzähligen Orten an passenden Schullocalen, desgleichen an passenden Schulutensilien, der Lehrmittel gar nicht zu gedenken. Die Schule wurde in Privatwohnungen gehalten, oft in elenden Hütten, in benen die Schulkinder enge eingepfercht mit der Familie, wol gar mit dem Bieh des Schulmeisters zusammen waren. In kleinen und unvermögenden Orten mußte der Schulmeister reiheum wohnen. Auf dem Lande wurde der Unterricht meist nur Winters gehalten. Ebenso war die Dauer der Schulpslichtigkeit nicht geregelt. Mädchenschulen hat es dis dahin im Ganzen nur erst wenig gegeben, und auch jetzt dauerte es noch eine gute Weile, dis sie allgemein wurden. Doch hierüber nun genug!

c. Die Schulinspection im 16., 17. und 18. Jahrhundert. Die Schulinspection stand gesetzlich den Pfarrern zu. Wo aber Lateinschulen waren, niedere und höhere, da sollten die diesen vorzgesetzten Inspectoren inspiciren; wo aber allein deutsch gelehrt und gelernt wurde, sollten die Pfarrer Inspectoren sein, und alle acht oder vierzehn Tage in die Schule kommen, um zu sehen, wie sich der Schulzmeister mit Lehre und Disciplin halte, und zugleich etliche Schüler im Ratechismo, Buchstaben, Syllabiren, Lesen, auch Schreiben examiniren.

d. Die Bilbung ber Boltsichullehrer in jenen Jahr= hunderten.

Die Schullehrer jener Beit standen in Bezug auf ihre allgemeine Bilbung, wie in Bezug auf Lehrfähigkeit noch auf sehr niedriger

Stuse, wie benn auch ihre ökonomischen Berhältnisse oft mehr als kläglich waren. Wan fühlte aber die Nothwendigkeit einer bessern Lehrerbildung,

wie aus Rirchenordnungen hervorgeht.

In der Straßburger Kirchenordnung von 1598 ift schon, und hier das erste Mal, von einem Seminar die Rede; denn das neunte Capitel des dritten Theiles handelt: "Bom Seminario Ecclesiae d. i. welcher Waßen bei der Kirche und Schule solche Personen mögen auferzogen werden, die man künftig zu Kirchen: und Schuldiensten mögen nühlich gebrauchen." Wir haben nicht gefunden, daß dort ein wirkliches Lehrerseminar zu Stande gekommen. Für die Städte bildeten die höheren Lateinschulen Lehrer; die Landschullehrer bildeten sich zumeist bei Landschullehrern.

Die "Neue Schulorbnung" für die Kursächsischen Lande vom Jahr 1773 bestimmt Capitel XIII, das von "Zubereitung tüchtiger Lehrer" handelt, Folgendes: "Es sind bei guten Stadtschulen in der obersten Classe, unter der Aussicht und Anleitung des Superintendenten oder Pfarrers, von dem Rector und Cantor solche Personen, die zu Lehrern vorbereitet werden können, auszusuchen. Diese können vom Rector oder einem andern Schulcollegen täglich in einigen Privatstunden für den Lehrerberus vorbereitet werden. Auch können sich diesenigen, welche sich demselben widmen wollen, von geschickten Schulmeistern instruiren lassen. Die Prüfung haben die Bewerber um Schullehrerstellen vor dem Superintendenten zu bestehen. Ueber ihre Lehrbefähigung erhalten sie vom Superintendenten oder Pfarrer Zeugnisse ausgestellt."

Der hier gezeigte Bildungsweg hat sich auch nach Gründung von Seminarien, sogar bis in die neueste Zeit herauf erhalten. Die Schulslehrerseminarien sind neuere Institute. Obwol sie für die Geschichte des neuern Bolksschulwesens von großer Bedeutung sind, so können wir auf ihre Geschichte hier bennoch nicht näher eingehen. In Dresden entstand ein Schullehrerseminar 1785. Das Schullehrerseminar zu Weißenfels wurde 1796 errichtet, das zu Freiberg 1797, das zu Plauen 1810,

bas zu Bauten 1811.

e. In welch' mangelhaften Buftanben fich bas Boltsichul=

wesen noch nach Mitte bes 18. Jahrhunderts befunden.

Wir haben den Entwicklungsgang des deutschen Bolksschulwesens nur in groben Umrissen zeichnen können. Aber soviel ist uns doch klar geworden, daß die evangelische Kirche für ihr gemeines Schulwesen nach bestem Bermögen besorgt gewesen. Leider hat der dreißigjährige Krieg mit seinen Gräueln, was schon gebaut, wieder vernichtet, und das Schulzwesen in seiner gedeihlichen Entwicklung saft um ein Jahrhundert zurückgeworsen. Rach den Gräueln dieses Krieges war der Bohlstand der Städte und der Landbewohner gänzlich zerrüttet; es währte lange, dis sich die einzelnen Länder wieder erholten. In diesen Rothzeiten war auch der frühere Eiser für Bolkzbildung, selbst in den gebildeten Kreisen, saft erstorben. Nur ein Fürst, der unvergeßliche Herzog Ernst von Gotha,

16 37

nahm sich mit landesväterlicher Hulb und großem Eifer des Bolksichuls wesens seines Landes an. Seine weisen Anordnungen wurden von andern Staaten benutzt. Der Gothaer Schulmethodus ist in der pädagogisschen Literatur eine der bedeutendsten Erscheinungen. Wir kommen auf ihn zurud.

Wie es in Aursachsen, trot aller Schulordnungen, auch noch im 18. Jahrh. mit bem Volksschulwesen lahm genug gegangen, mögen geschicht:

liche Citate aus Beppe barthun.

"Beranlaßt burch die Rlagen der Landstände, welche auf die traurige Bersassung der Dorfschulen hingewiesen hatten, erließ der Kursürst Friedzich August im Jahre 1713 unter dem 22. Mai eine Berordnung, worinnen besohlen ward: die Pfarrer sollten ihre Schulen sleißiger, als disher geschehen sei, visitiren und darauf sehen, daß die Kinder nicht bloß zum Auswendigsernen angehalten, sondern zum Berständniß dessen, was sie sernten, geführt würden, daß ihnen auch manchersei allgemeine Kenntznisse beigebracht würden. Alle Pfarrer des Landes sollten sich berichtlich äußern 20."

Die von den Pfarrern eingegebenen Berichte ergaben aber, daß das Schulwesen, wenn ihm überhaupt geholsen werden sollte, einer umfassenz deren Reorganisation bedürfte. Der Kurfürst befahl daher mit Benuthung der in der Kirchenordnung von 1580 enthaltenen Bestimmungen eine ganz neue Schulordnung auszuarbeiten, welche unterm 20. Nov. 1724 publicirt wurde. In dieser Schulordnung wurde zum ersten Wase die Einrichtung ordentlicher Sommerschulen und die Schulpflichztigkeit der weiblichen Jugend geboten. In Betress der Sommerschulen wurde verordnet, daß diesenigen Schulkinder, welche bisher nur die Winterschule besucht hätten, nöthigensalls durch die Obrigseit zu zwinzgen wären, im Sommer, die Erntezeit ausgenommen, sich täglich wenigstens sir Eine Stunde in der Schule einzusinden, wo sich dann der Schulzmeister mit ihnen ausschließlich zu beschäftigen, und sie lediglich im Kateschismus, im Evangelium und im Psalter zu unterrichten hätte.

Durch diese Schulordnung — fährt Heppe sort — wäre dem Schulzwesen in Kursachsen jedenfalls geholsen gewesen, wenn das Volk sich hätte entschließen können, seine Kinder auch ordentlich zur Schule zu schieden. Aber noch mußten Jahrzehnte vergehen, ehe das Volk dahin gelaugte, daß es in der Schulerziehung der Kinder ein wirkliches und wesentliches Ersorderniß der Erziehung kannte. Als daher die Stände im Jahre 1763 darauf hinwiesen, daß der Schulbesuch nothwendig durch strengere Maßregeln erzwungen werden musse, erließ der Kurfürst Friedrich August sechs Jahre später unter dem 24. Juli 1769 ein Generale, worin beschlen wurde: Alle Kinder des Landes sollen ununterbrochen vom fünsten dis zum vierzehnten Lebensjahre so gewißlich zur Schule geschicht werden, als die dawider handelnden Eltern sonst in namhafte Strase genommen würden 2c. Das siebente Jahrzehnt des 18. Jahrzhunderts begründete, wie sast siehe beutschen Länder, so auch sür

Aursachsen, eine neue Periode in ber Entwidlung feines Schul= wefens.

Doch wir brechen hier ab. Gute Lehrer machen gute Schulen. Das gute Lehren ist aber eine sehr schwere Kunst, die viel Einsicht, dazu hohes praktisches Geschied ersordert. Lange hat man sich auch in der ev. Schule mit sehr mangelhasten Methoden begnügt; nur sehr allmählig brachen sich bessere Bahn. Durch Männer von hohen Gaben mußten die Gesehe der Lehrkunst ergründet, sestgestellt und ihre praktische Verwendung gelehrt werden. Unsere Geschichte des Bolksschulwesens hat nun Männer vorzussühren, die für dasselbe von epochemachender Bedeutung sind. Der sormellen Seite des Schulunterrichts, wie die durch Tropendorf, Ratischius, Amos Comenius, A. Hranke u. a. ausgebildet worden, haben wir disher mit Fleiß nicht gedacht; sie wird in den nachsolgenden Biographien historisch dargelegt werden.

Treich Sachsen — bearbeitet von dem Geheimen Rirchen und Schulrath Dr. Gilbert.

#### III. Balentin Friedland Trokenborf.

(Geb. 1490, geft. 1556.)

Melanchthon, der Praeceptor Germaniae, hat für die Kirche, aber auch für die Schule, vornehmlich für das höhere Schulwesen eine große Schaar von Lehrern gebildet. Unter den letztern sind etliche als Padaz gogen und Methodiker von hervorragender Bedeutung, am berühmtesten Balentin Friedland Tropendorf, von dem hier eine kurze Biographie solgen soll.

1. Tropenborf's Rinbheit und Bilbungsgang. Friedland Tropendorf mar ber Sohn eines Bauern mit Ramen Bernhard Friedland, im Dorfe Tropendorf bei Gorlig. biefem Dorfe nahm unfer Balentin ben Ramen Tropenborf an. wurde geboren 1490. Monche, die bes heranwachsenden Rnaben gute Anlagen bemerkt, veranlaßten ben Bater, seinen Sohn auf die Schule nach Görlig zu schiden. Das geschah 1506. Doch nahm ihn ber Bater von ba balb wieber weg, weil er ihn bei seiner Landarbeit nothig brauchte. Die fromme Mutter hatte aber ben Bunfch, ihr Sohn möchte Briefter ober Mönch werben; fie ließ ihn beghalb vom Ortsgeiftlichen und bem Rüfter im Lateinischen und andern Gegenständen weiter unterrichten und brachte es bei ihrem Manne bahin, daß ihr Sohn nach zwei Jahren auf bie Görliger Schule gurudtehren burfte. Beim Abschied rief ihm bie fromme Mutter in einbringlicher Beife gu: "Dein Sohn, bleibe boch ja bei ber Schule!" Um biefes Bortes Billen ift Tropendorf lebens: langlich Schulmann geblieben, obwol es ihm als Schulmann ga Reiten febr traurig erging und es ihm an guten Belegenheiten, in wichtige geift: liche Memter zu kommen, nicht fehlte. Er bezog 1513 bie Universität Leivzig, wo er fich zwei Jahre lang im Latein vervollkommnete und auch Griechisch fleißig trieb. 1516 warb er Lehrer an ber Borliker Schule. Die große firchliche Bewegung, Die eben bamals von Bittenberg ausging, ergriff auch ihn. Er legte 1518 feine Lehrerstelle nieber, ging nach Bittenberg und ichloß fich an Luther, inebefonbere aber an Delanchthon innig an. 1525 tam er als Lehrer an die Schule zu Goldberg, an welder er schon das Jahr barauf in das Rectorat einrückte. 1527 wurde Tropendorf nach Liegniß berufen, wo eine Universität im Entstehen war: er verließ aber Liegnit 1529 wieder und ging noch einmal nach Wittenberg, um Luther's Umgang und Melanchthon's Borlesungen weiter genießen zu können.

Nach seinem Weggange von Golbberg war die dortige Schule sehr in Berfall gekommen. Auf bringenbes Bitten bes Golbberger Raths übernahm Tropendorf 1531 zum zweiten Mal das Rectorat an der dor: tigen Schule und wirfte nun hier 25 Jahre hindurch bis an seinen Tob. Für unsere Schulkunde heben wir aus seinem pabagogischen Wirken bas heraus, mas ben praftischen Bolfoschullehrer besonders intereffiren tann.

2. Tropenborf's padagogifches Birten in Golbberg von 1531-1556. a. Lehrplan ber Golbberger Schule. Dbenan fand im Lehrplan ber Goldberger Schule, wie selbstverftandlich, die Reli: gion, aber nicht als eine bloße Disciplin, sondern als der wichtigfte Gegenstand für Leben und Beruf ber Schüler. Tropenborf war von gangem Bergen evangelischer Chrift, und ber neuen Rirche fo innig ergeben, daß er in feiner Schule feine Glieber eines anbern Glaubens und einer andern Kirche haben wollte. Rach ber Bibel wurde insbesonbere ber Ratechismus hochgeachtet und fleißig tractirt. Er wurde beutsch und lateinisch gelernt.

Der beutsche Katechismus war in Frage und Antwort abgefaßt zum Auswendiglernen. Auf die Frage: Bas ift recht beten und anrufen, folgte die Antwort: Recht beten und anzufen ist: im Ramen Christi von Gott bitten allerlei Rothburft, und glauben, daß ber Bater im himmel unfer Gebet gnabig annimmt und erhöret um feines Sohnes unfers Mittlers willen. — In biefer Beife find alle Fragen und Antworten gehalten, also ber Form nach gang so, wie in allen exponirten Ratechismen Amfrica des 17. und 18. Jahrhunderts.

Der lateinische Katechismus war in drei Cursen bearbeitet — für 3 Classen. Der Ratechismus für die untere Classe enthielt bloß bas Baterunfer lateinisch; ber für die 2. Classe war ebenfalls in Frage und Antwort abgefaßt, wie auch ber für die erste Classe. Rach obenhin er= weiterte fich mit den Fragen und ihren Antworten die driftliche Lehre.

Rum Ratechismus gab Tropenborf eine reiche Angahl von biblischen Beweisstellen. Seine Schüler haben biese Sprüche gesammelt und unter bem Namen Rosarium herausgegeben. Es war dieß in der eb.-luth. Rirche das erfte Spruchbuch.

Nach ber Religion wurde in Golbberg das Lateinische mit höchstem

Digitized by Google

Eifer getrieben. Die bortige Schule stand in bem Ruf, Die vorzüglichsten Lateiner zu bilben. Den Plan für die philologische Bilbung ber Schüler

übergeben wir hier.

b. Lehrweise. Tropendorf muß eine feine Lehrweise gehabt haben. Wir burfen bas ichließen aus ber Weise, wie er selbst fein Lehrverfahren beschreibt, und aus ben Urtheilen feiner Beitgenoffen. Wenn auf anbern Schulen bamaliger Reit vorherrichend die memoriale und afroama= tische Lehrart geübt warb, so hielt es Tropendorf mehr mit ber erote= matifchen, weil er biefe fur viel bilbenber hielt. Seine Biographen rühmen von ihm: "Nichts übte und liebte er mehr in der Schule als bas Sprechen mit feinen Schülern und, wo es thunlich mar, bas Rate= chifiren und Eraminiren, worinnen er eine außerorbentliche Beichidlichkeit bejaß. Wer biefe Methobe aus ber Schule verbannt, pflegte er zu fagen, ber nimmt bie Sonne aus ber Belt." Es gebe tein anderes und befferes Mittel, die Aufmerksamkeit ber flatterhaften Jugend auf ben Bortrag zu heften und bie Seelenfrafte in Thatigfeit zu feten, au schärfen und zu bilden. Damit verband er bas große Talent, seinem Bortrag Leben, Unichaulichkeit und Deutlichkeit zu geben, fo baß seine Schüler mit Luft und Gifer in feine Claffe gingen. Tropendorf liebte als Lehrer burchaus Rlarheit, sowol in seinem eignen Unterricht, als auch bei feinen Schülern. Er außerte fich barüber alfo: "Der Beife fpricht beutlich, ber Schalf nur unverständlich. Der beutliche Bortrag ift bas Reichen, daß man bie Sache recht versteht. Der Weise muß bie Sache beraussagen, wie sie ift. Je weiser Jemand ift, besto mehr bemubt er fich, beutlich zu reben."

Freilich findet man bei Tropendorf auch die Definition: Gin Rateschet ift ein Lehrer, der das zu Erlernende so lange mündlich vorsagt,

bis ber Lehrling es nachfagen kann.

c. Schulordnung und Schulzucht. Der gute Geist ber Schule war bem Tropendorf das Erste und Wichtigste; er pflegte aber den Geist wahrer Gottessucht und evangelischer Liebe. Als oberstes Gesetz galt ihm der Spruch: "Die Furcht Gottes ist der Weisheit Ansang." Darum hielt er sehr auf klare Erkenntniß der christlichen Lehre, auf Gebet und andächtigen Besuch des öffentlichen Gottesdienstes. In allen Reden der Schüler sollte der Geist der Rüchtigkeit walten.

Sehr wichtig war ihm auch, baß in ber Anstalt in allen Stücken eine gute Ordnung herrschte. Um seine Schüler frühzeitig an feste bürgerliche Ordnungen zu gewöhnen, bearbeitete er eine Hausordnung nach republikanischen Formen. Während er selbst als Dictator perpetuus die Oberseitung in seiner Hand behielt, wurden aus den Schülern 12 Senatoren, 1 Consul und 2 Censoren erwählt, die zusammen einen Senat bilbeten. Ein Theil der Schüler war zu Dekonomen, ein anderer zu Ephoren, noch ein anderer zu Quästoren ernannt. Die Dekonomen mußten für die Ordnung im Hause sorgen, z. B. daß alle Schüler zur rechten Zeit ausstaden und zu Bett gingen, daß Stuben,

infinfa

Digitized by Google

Rleider- und Schuhwert in reinlicher Ordnung waren 2c. Den Ephoren lag ob, für gute Ordnung bei Tische einzustehen. Unter ihnen standen die Taselbeder 2c. Die Quastoren hatten über den fleißigen Besuch der Lectionen zu wachen, die faulen anzuzeigen 2c.

Den innern Beift ber Tropenborf'ichen Hausordnung charafterifiren

folgende fünf Grundfage:

I. Alle Schüler werben gleichmäßig behandelt.

II. Bornehme und Geringe muffen fich ben gleichen Gefeben fügen.

III. Rach Maßgabe ber Bergehen sollen die Schüler mit Ruthe, Leier\*) ober Carcer bestraft werden. Wer sich dieser Strafe nicht unterziehen will, der thue recht, um nicht in Strafe zu versallen, ober aber er verlasse die Schule.

IV. Jeber Ankommende wird erft unter die Schüler aufgenommen, nachdem er versprochen hat, die Schulgesetz zu halten.

V. Die Glieder unserer Schule sollen auch Glieder unseres Glaubens

und unserer Rirche sein.

d. Wie Tropenborf bei seinen Schülern auch die Lehrgabe ausbilbete. Es gibt mancherlei Weisen bes Lernens; eine ber vorzügslichsten ist das Lernen durch Lehren, nach dem Wort: docendo discimus. Denn wer sehren will, muß über das zu Lehrende zuvor ganz klar sein, er muß verstehen, was er sehren soll. (Quae bene didiceris, bene docedis.) Tropendorf sieß es sich nun recht angelegen sein, seine Schüler in den Stoffen, in welchen sie zuvor gründlich unterrichtet worden waren, Unterricht ertheisen zu lassen. Die Obern mußten die Unstern sehren und zwar nach seiner Anseitung und unter seiner Aufslicht. Dadurch weckte er in seinen Schülern die Lehrgabe, machte sie sehrgähig und bereitete sie für's Lehramt praktisch vor. Zugleich sorzte er auf diese Weise am besten dasur, daß seine praktische Wethode in seinen Schülern sortlebte.

So viel aus dem Leben dieses berühmten Mannes. Er hatte ein merkwürdiges Ende. Unter der Auslegung des 23. Psalms rührte ihn — ses war am 20. April 1556 — der Schlag. Er sank zurück in seinen Rehrstuhl und sprach, den Blick nach oben gerichtet: "Ego vero, auditores) nune avocor in aliam scholam." Dieß waren seine letzten Worte. Er bebte noch fünf Tage, aber sprachlos, jedoch bei Bewußtsein. Er verschied den 25. April im Alter von 66 Jahren.

ven 20. upril im Alter von 66 Jahren.

Busas. In jeder irgend ausführlichen Geschichte ber Bädagogit findet sich auch ein Artikel über die Zesuiten und deren Schulen. Diese Erscheinung ist in der That von solcher Bedeutung, daß sie ein historiker unmöglich unbeachtet lassen kann. Für den praktischen Bolksschullehrer freilich bietet sie kaum Beachtenswerthes, am wenigsten für den evangelischen, den die bedenklichen

<sup>\*)</sup> Lyra ober Fidicula war ein Wertzeug von Holz, welches die Gestalt einer Fibel (Bioline) hatte und das leichtsinnigen Personen, welche am Pranger stehen mußten, um den Hals und um die Hände gelegt wurde. S. Löschte, Leben und Wirken Tropendorf's. S. 75.

sittlichen Grundsätze dieses Orbens und der sanatische Haß, den derselbe gegen die ev. Kirche begt, beren Ausrottung er fich jur Lebensaufgabe gemacht, mit tiefftem

Abichen erfüllen.

Wer sich mit der Babagogit und dem Schulwesen der Jesuiten naher befannt machen will, den verweisen wir auf die Geschichte der Badagogit von Karl von Raumer, Bb. I, S. 287—316; auf die Enchlopädie des gesammten Erziehungs-und Unterrichtswesens von K. A. Schmid, Bd. III, 740—793; auf die Ge-schichte der Pädagogik von Dr. Karl Schmidt, Bd. III, S. 194—213; auf

Rante, Geschichte ber Papste, Bb. I, S. 180 ff. Rarl von Ranmer hat die wirklichen Berbienste ber Jesuiten um bas höhere Schulwesen gebührend gewürdigt, aber ebenso aus den Briefen des Ratho-liten Bastal und anderer tatholischer Schriftsteller ihre unsittliche Moral an's Licht gestellt, wie die bedentlichen Grundfage und Magimen ihrer Erziehungeweise. Fur ben prattifchen Babagogen ericheint uns ber Bangemann'iche Auffat in der Encyllopabie bes Erziehungs: und Unterrichtswefens von Schmid noch belehrender. Bangemann charafterifirt die Lehr: und Erziehungeweise ber Jesuiten turz so: "Alles selbstthatige Eindringen bes Schulers in den Lehrgegen-ftand wird bei den Jesuiten angstlich verhütet; statt der Belebung und Uebung ber eigenen Rrafte zu bienen, wird dem Schuler der Stoff mittelft ber fogenann: ten Bralectionen ichon praparirt und zugerichtet, lediglich für bas Gedachtniß überliefert; furz, ce wird nicht gebildet und unterrichtet, sondern abgerich: tet und dreffirt. Da wird memorirt und recitirt, pralegirt und explicirt, componirt, imitirt, corrigirt, repetirt, concertirt, egaminirt u. f. w. bom Morgen bis jum Abend, bon der unterften Claffe ber Grammatit bis in die Rhetorit binauf. Soweit nun Lernen Ueben, und soferne Uebung ein wesentliches Moment jedes Unterrichts ift, ist die jesuitische Methodit gewiß eine wohlberechnete und wohls berechtigte. Der Fehler ift nur, daß in diefem einen und boch relativ untergeordneten Moment Die gange Lehrweisheit der Jesuiten aufgeht."

"Der Jesuitismus will weber die Religion, noch die Biffenschaft, noch die Runft um ihrer felbft, er will alles nur um der Rirche, oder vielmehr nur um feiner felbft willen. So ift ihm auch Erziehungszwed nicht ber einzelne Menich, nicht sein zeitliches Glück, nicht sein ewiges Bohl, nicht die harmonische Ausbisbung seiner Anlagen, nicht seine Brauchbarkeit für's bürgerliche ober allgemeine menschliche Leben, nicht seine Bestimmung für die Ewigkeit, sondern einzig der Orden felbst und die mannichfaltigen Zwede und Dienste, wozu diefer seine Glie-

ber und Abglinge als willenlose Werkzeuge brauchen will."

## IV. Franz Baco von Berulam.

(Beb. 1561, geft. 1626.)

Borbemerkung. Bei bem, was wir unter II. Geschichtliches über die Gestaltung ber Schulen des protestantischen Deutschlands im 16. und 17. Jahrhunbert gegeben, faßten wir mehr ihre außern Berhaltniffe und Lehrordnungen in's Muge; bas Innere - bie Methoden bes Unterrichts und ber Erziehung berührten wir nur nebenbei. Um burftigsten waren biefe Dethoben in ben foge-nannten beutiden Schulen. In unfrer Geschichte ber Babagogit nabern wir uns nun ber Beit, wo fich jene durftigen beutschen Schulen gur beutschen Bolfsfcule geftaltet haben. Es geschah dieß febr allmählig. An diesem gesegneten Bau haben fich hochbegabte Geifter betheiligt: Theologen und Bhilofophen, Philologen und Naturforscher, Fürsten und Staatsmanner. Bir be-ginnen die Reihe ber Manner, die durch hohe padagogische Ginsicht und Berftand auf das innere Schulwesen reformirend eingewirft haben, mit Baco bon Berulam.

1, Biographisches. Franz Baco wurde geboren 1561. Sein

Bater, Rikolaus Baco, war unter ber Konigin Elifabeth Großsiegelbe-Seine Mutter foll eine ernft fromme, hochgebilbete Frau gewesen sein, die auch Griechisch und Lateinisch verstanden. Schon als Anabe zeichnete fich unfer Baco burch hoben Verftand und reiches Wiffen aus. Er studirte auf der Universität Cambridge Theologie und Philosophie. Spater fandte ibn fein Bater nach Baris, wo er fich im Burean bes englischen Gefandten für die diplomatische Laufbahn bilben sollte. Begen bes Todes feines Baters tehrte er nach England gurud, legte fich jest mit Eifer auf bas Rechtsftubium, murbe von Elijabeth in Staatsfachen zwar ju Rathe gezogen, boch nicht zu höhern Ehrenftellen beforbert. Unter Rönig Jacob I. gelangte er zu ber hoben Burbe eines Kanglers von England. In seinem Leben fteht er nicht matellos ba. Er marb überwiesen, daß er in seinem höchsten Richteramte sich hatte bestechen lassen. Jacob I. fonnte bas über ihn ausgesprochene Berbammungsurtheil nur milbern. Er wurde seines Amtes entsett. Seine letten Lebensjahre widmete er gang ben Biffenschaften.

2. a. Baco untericheibet brei Biffensgebiete, von benen er jedes in gebührender Beise im Unterricht berudfichtigt haben will. Er fagt hierüber: "Die möglichen Objecte unserer Ertenntniß find: Gott, bie Natur und unfer eignes Befen. Jebes biefer Objecte ftellen wir uns auf verschiebene Beise vor: bie Ratur allein unmittelbar, Gott burch die Natur, also mittelbar, uns felbst durch Reflexion. Baco bie Ertenntniß Gottes ans ber Offenbarung weit über bie Erkenntniß stellt, die wir aus ber Natur gewinnen konnen, haben wir schon früher gesehen. Wenn nun ber Bhilosoph Fischer fagt: "Der Realismus hat bis an biefer Stunde feinen großern Geift gehabt, als Baco, ber ihn begrundete, so ift jene Demuth, in ber biefer große Denker bem Borte Gottes so hohe Ehre anthut, recht beschämend für diejenigen, welche im Schulplan ber Bolksschule bie Naturwissenschaften am liebsten weit über die Religion setzen möchten.

b. Baco nennt seine Methode die genetische ober inductive. And dieser Methode soll der Lehrer seine Schüler auf dem Wege in die Wissenschaft einfahren auf dem Artes einfahren auf der Gefres Gefüller auf dem Wege in die Biffenschaft einführen, auf bem er selbst zu ihr gelangt. "Man verpflanzt so die Lehren in die Seelen der Schüler, daß sie in diesen an= und fort= wachsen." "Die erste Aufgabe ber Methode ber Erfahrung — sagt er anderswo — verlangt, die Thatsachen zu constatiren, festzustellen, was wirklich geschieht, ben Fall zu bestimmen und auf diesem Bege bas Material zu sammeln, welches ben elementaren Stoff ber Wiffenschaft bilbet: bieß bie mahre Induction, die mit Nothwendigkeit und ludenlos von einem Buntte jum andern führt, und bie burch bie Bergleichung vieler ähnlicher Fälle geschieht."

Diese genetische Methode empfahl Baco besonders deßhalb so bringend, weil fie fraftbilbend fei. Er führt bas in einem Gleichniß also aus: "Die Bearbeiter ber Biffenschaft waren entweber Empiri= fer ober Dogmatiter. Die Empirifer ichleppen nur, nach Art ber

Dr. Couse, evangel. Schulfunbe. 2. Muff.

Digitized by Google

Ameise, Rutens halber zusammen. Die Nationalisten spinnen nach der Spinnen Weise Fäben aus sich heraus; die Biene aber hält zwischen beiben die Mitte, da sie den Garten- und Feldblumen den Stoff entnimmt, aber ihn durch eigne Kraft verwandelt und verdaut. Dem nicht unähnlich ist das philosophische Kunstwirken, weil es weder allein oder vorzugsweise durch Geisteskraft hervorgebracht wird, noch auch den von den der Naturgeschichte und Experimenten mitgetheilten Stoff roh in das Gedächtniß niederlegt, sondern von dem Verstande verwandelt und afsimiliert.

c. Baco will anschaulichen Unterricht, wie später Pestalozzi. Das Princip der Anschauung spricht er in folgenden Worten aus: "Alles kommt darauf an, daß wir die Augen des Geistes nie von den Dingen selbst wegwenden und ihre Vilder, ganz so wie sie sind, in uns aufnehmen. Die Menschen sollten ersernte und ererbte Ansichten eine Zeitlang aufzgeben und sich wie neugeborne Kinder mit klaren Sinnen der Beitlang aufzgeben und sich wie neugeborne Kinder mit klaren Sinnen der Betrachtung der Schöpfung zuwenden. Bom Reiche der Naturwissenschaft gilt dasselbe, was vom himmelreich: wir müssen Kinder werden, um hinein zu kommen." "Mögen die Menschen demüthig und mit Eprsucht das Buch der Creazturen ausschlichen demüthig und mit Eprsucht das Buch der Creazturen ausschalten nit dem Buche." Dadurch, daß Baco so nachdrücklich sorberte, den Geist auf die Gegenstände hin zu wenden und mit offenem Auge in die lebendige Natur zu bliden, ist er der "Bater der gesammsten realistischen Pädagogist" geworden.

Baco folgerte aus bem Wort bes Herrn an die ersten Menschen: "Herrschet über die ganze Erde!" daß die Menschen eben als Herren der Erde den Beruf hätten, der Dinge Kräfte kennen und sich nute

bar machen zu lernen.

Wir begnügen uns mit diesen wenigen Saten aus der Pädagogik Baco's, und bemerken nur noch, daß wir bei ihm das erste Mal den Jrrthum an eine gewisse Allgewalt der Methode sinden, wie sie bei spätern Methodikern wiederholt vorkommt. Baco sagt nämlich von seiner genetischen Methode, daß die Menschen durch diese Methode der Induction mit völligem Bewußtsein so gewiß zum Ziele, zur Erlernung der Natur geslangen müßten, wie ein tüchtiger General mit Sicherheit voraus bestimmt, daß eine von ihm belagerte Festung in bestimmter Zeit sallen müsse. Die inductive Methode könne nicht sehlen. Sie sei ein Weg, auf welschem auch der Blinde nicht irren könne; nach ihr verstände es der wenig Begabte ebenso gut zu arbeiten als der Begabte, sie egalistre die Geister.

## V. Bolfgang Raticius.

(Geb. 1571, geft. 1635.)

1. Bildungsgang. Raticius wurde ben 18. October 1571 zu Bilfter, einem Städtchen im Holsteinischen geboren. Seine Gymnafial=

bilbung empfing er in Somburg, seine Universitätsbilbung in Roftod. Der geiftig reichbegabte Jungling ftubirte mit großem Gifer Theologie und Philosophie. Seiner schweren Bunge halber mußte er aber bem Brebigerberufe entsagen. Run widmete er fich gang ben Biffenschaften. Sein Biffensburft war fo groß, daß er fich eine ganz ungewöhnliche universale Bilbung aneignete. Außer ben claffischen Sprachen trieb er mit großem Eifer Sebräisch. Der englischen Sprache halber begab er sich auf mehrere Jahre nach England; von ba auf 8 Jahre nach Solland, wo er bei berühmten Lehrern Mathematit ftubirte. hier war er ebenso eifrig bestiffen, bas hollandische Schulwesen, bas bamals großen Ruf hatte, grundlich kennen zu lernen. Einer seiner Biographen rühmt von ihm: "Er wandte alle feine Reit und Arbeit auf die Erfindung einer leichten und bequemen Lehrart in Rünften und Sprachen, weil er hierinnen viele Fehler sowol in hoben als niebern Schulen gefunden zu haben meinte." Als er nun bas Rechte in Bezug auf naturgemäßeren Unterricht glaubte gefunden zu haben, gedachte er ernftlich an die prattifche Durchführung. Man untericheibet theoretische und prattifche Babagogen. Nicht jeder Theoretiter ift auch ein gleich guter Braktiker; nicht jeder Braktiter ift ein gleich guter Theoretiter. Ja man hat oft ben Sat ausge= sprochen, daß tuchtige Theoretiker selten gute Braktiker seien. Wir werben seben, ob es bem Ratichius mit ber Praxis gelungen ift. Führen wir uns aber zuvor die wittigften feiner bibattifchen Grunbfate vor.

2. Dibattifche Granbfage mit furgen Erlauterungen.

I. Alles nach Ordnung und nach dem Laufe ber Ratur; benn alles wibernatürliche, gewaltthätige ober ers zwungene Lehren ift schäblich und schwächt bie Ratur.

II. Richt mehr als Einerlei auf einmal; niemals foll man Reues vornehmen, bis das Frühere gründlich und ges nügend erfaßt ist.

III. Gins oft wieberholen.

IV. Alles zuerft in ber Mutterfprache.

V. Alles ohne 3mang.

VI. Richts foll auswendig gelernt werben.

VII. Gleichförmigfeit in allen Dingen, sowol in ber Lehrart als in ben Buchern.

VIII. Erft ein Ding an sich felbft, hernach bie Beise bes Dinges.

IX. Alles burch Erfragung und Untersuchung (per inductionem et experimentum).

Bu I. Was meint Ratichius unter "Natur?" Ift's die Natur des kindlichen Geistes, oder die des Gegenstandes? Seht der Grundsiat bloß auf den Unterricht, oder — wie die Bestimmungen "gewaltsthätig", "erzwungen" anzudeuten scheinen, auch auf die Erziehung? Die Worte: "nach dem Laufe der Natur" — scheinen anzudeuten, daß Ratichius die äußere Natur im Sinne gehabt. Seine Meinung wäre

bann: wie jeder Naturkörper vom Einfachen zum Zusammengeseten sich stetig entwicklt, so soll jede Wissenschaft nach diesem Entwicklungsgesetz behandelt werden. Die Regel ist ein sehr allgemeiner Sat, mit dem sich nach Befinden Alles und Nichts ansangen läßt. So meint es auch Fr. Körner in seiner Geschichte der Pädagogik, wenn er da sagt: "Mit diesem allgemeinen Sate ist für die Praxis des Unterrichts gar nichts anzusangen, so oft man ihn auch als besondere Weisheit in den Methodens büchern findet."

Bu II. Rellner hat Recht, wenn er zwischen diesem und dem vorigen Grundsatze einen Widerspruch findet; benn die kindliche Ratur liebt eine gewisse Mannichsaltigkeit (Variatio delectat); stundenlang einerlei

Stoff, wie Ratichius will, ermubet ben Beift.

Bu III. Die Regel ist gut, und entspricht ber bekannten: Repetitio mater est studiorum, b. i. Wiederholung ist die Mutter der Wissenschaften.

Bu IV. Dit biesem Grundsate hat fich Ratichius zu seiner Beit ein groß Berbienst erworben. Denn damals gehörte ber Gebrauch ber Mutter= sprache in den städtischen Lateinschulen zu den verbotenen, ja straf= baren Dingen. Ratichius feste bie beutiche Sprache in ihr Recht ein und machte fie jum Mittheilungsorgan und Trager bes Unterrichts. Er selbst fagt barüber: "In ber Muttersprache ist ber Bortheil, bag ber Schüler nur auf die Sache zu achten hat, die er lernen foll, und baß er burch bie Sprache nicht am Berftandniß ber Sache gehindert wird. Da= bei bringt sie auch den Nuten, daß, wenn alle nutlichen und dem gemei= nen Leben nothwendigen Biffenschaften in beutscher Sprache bargeftellt find und in ihr gelesen werben, ein Jeber fich biefes Wiffen aneignen, sich durch die erweiterte Sprachkenntniß an Berstand und Urtheil bilben, barans Rugen ziehen und bas Biffen anwenden tann." Dazu bemerkt Rörner a. a. D.: "Dem Ratichius ichwebt als Biel allgemeiner Boltsbilbung eine populare Literatur und eine aus bem Biffen fommende Sittlichkeit vor."

Bu V. Zu biesem Grundsate bemerkt Ratichius selbst: "Nur nicht mit Schlägen zum Lernen treiben. Du schlägst Knaben, weil sie beine Lehren nicht behalten haben; hättest du aber recht gesehret, so würden sie es schon verstanden haben. Was Sitten und Tugend anlangt, so sehrt und freisich Salomo, daß wir der Ruthenicht entbehren können. Wenn der Lehrmeister sein Amt recht verrichtet, so kann es nicht sehlen, daß der Knade ihn und das Studium lieb gewinnt. Der Lehrer soll nur sehren; wo aber Züchtigung nöthig ist, soll sie der Scholarch vollziehen." — Also auch Ratichius trennt Unterricht und Zucht, grade wie es die Jesuiten auch thaten. In den Jesuitenschulen sollte der jesuitsche Lehrer nur sehren und ermahnen; die Strase sollte ein Richt-Jesuit vollziehen. Ratichius hegte bei seiner Bestimmung vielleicht die Abssicht, den schlagsustigen Lehrern jener Zeit das schlimme Handwerk mit einem Male zu legen.

Bu VI. bemerkt Ratichins felbst: "Wenn ein Ding burch häufige

Wieberholung dem Berstande recht eingebildet wird, so folgt das Behalten durch's Gedächtniß von selbst nach." Ratichius stellt seine Regel: Richts auswendig — der damals herrschenden Methode entgegen, nach der Alles auswendig gelernt werden sollte. Beides sind Extreme; die Wahrheit liegt in der Mitte.

Bu VII. Damals tam es vor, daß in Schulen von fünf, sechs Classen wol drei, vier verschiedene Lehrbücher für einen Gegenstand eine geführt waren, z. B. dreierlei Grammatiken. Diese und ahnliche Uebels

stände wollte Ratichius burch seine Regel beseitigen.

Bu VIII. bemerkt Ratichius: "Reine Regel, ehe man die Materie, ben Autor und die Sprache gegeben hat." "Der Schüler soll die Regeln durch Nachdenken aus dem Sahe finden. Wenn er sie gefunden hat, so wird er sie leicht behalten, weil er sie verstanden hat, weil sie aus

eigner Ginsicht als Erkenntniß ihm verwachsen sind."

Bu IX. Nichts soll auf Treue und Glauben hingenommen werden, weil dieß ein unvermitteltes Wissen, ein bloßes Gebächtniß: wissen bleibt. Der Schüler soll durch Einsicht und Ueberzeugung Sicherheit und Gewißheit erhalten. Sat IX hat aber seine Cautele; benn die Jugend glaubt Wanches zuerst nur auf das Wort des Leheres, was ihm durch den Unterricht desselben Lehrers erst später klar wird. Hat doch selbst der Herr sünger vieles gelehrt, dessen volles Berständniß ihnen erst durch den Geist der Wahrheit wurde.

3. Des Raticius prattifche Berfuche.

Die reformatorischen Grunbsate bes Ratichius tamen ganz zur rechten Beit. Man fühlte allgemein die großen Mängel bes damaligen Schulwesens, wußte aber nicht, wie ihnen abzuhelsen. Wäre nun Ratischius ein ebenso geschickter Praktiker gewesen, als ein einsichtiger Theoretiker: bann hätte er eine gesegnete Schulresorm zu Stande bringen können. Seine praktischen Versuche zeigen aber, wie Wissen und Können oft weit auseinander liegen.

Buerst bot Ratichius bem Prinzen Wilhelm von Oranien seine Dienste an. Der Prinz wollte auf sein Anerbieten eingehen, jedoch unter ber Bebingung, daß Ratichius die Probe seiner neuen Methode vorerst

nur am Latein mache, worauf Ratichius nicht einging.

1612 war ein beutscher Reichstag zu Frankfurt, wo man eben ben Matthias zum beutschen Kaiser wählen wollte. Ratichius wandte sich in einer Denkschrift an die versammelten Fürsten. Durch diese Denkschrift erregte er die Aufmerksamkeit verschiedener fürstlicher Persönlichkeiten.

Bfalggraf Bolfgang Bilhelm von Reuenburg ichentte ibm 500 Gulben, wofür er fich bie zu feinen methobischen Arbeiten nöthigen

Bücher taufen follte.

Landgraf Ludwig von Darmstadt beauftragte die beiben Gießener Prosessoren Helwig und Jung, ihm über die methodischen Ideen des Ratichius ein Gutachten zu geben. Es lautete günstig. Nach Ratichius' Methode sei es möglich, wenn hierzu die nöthigen Bücher angesertigt

wären, eine Sprache auf's längste in einem Jahre, ober auch, wenn man eilen wollt', in einem halben Jahre, täglich zu brei ober vier Stund' genommen, sowol bei alten als jungen Leuten, mit Lust und Liebe

beffer zu lehren und zu lernen als ihre eigne Muttersprache.

Fast zu gleicher Beit lentte bie Bergogin Dorothea Maria von Sachsen : Beimar ihre Aufmertsamkeit auf Ratichius. Sie veranlaßte mehrere Professoren ber Jenaer Universität zu einem Gutachten, bas ebenfalls fehr gunftig lautete. Die Begutachter fagen unter Anderm: "Wenn man heutiges Tages Nachfrage balt, woran boch ber Mangel fei, baß manchmal die Anaben entweder gar nichts, oder sehr wenig, oder gar langsam in ben Sprachen und freien Runften etwas lernen, so bringt man gemeiniglich nichts anderes hervor, als bag man Klaget entweber über ben Unfleiß und Nachlässigfeit ber Lehrer, ober über bie Faulheit und Ungeschicklichkeit ber Schuler; ba boch manchmal bie Lehrer großen Fleiß angewendet, auch die Rnaben von Ratur geschickt genug, baneben an ihrem Rleiß nicht haben mangeln laffen. Sprichft bu: woran mangelt es benn? Wir halten's bafür, daß man bisher fich nicht einer gewiffen und rich = tigen Lehrkunft, wie man die Jugend recht lehren und informiren foll. verglichen bat ober vergleichen konnen; benn an einem Ort braucht man biese, an einem anbern Orte eine andere Art:"

Im Jahre 1614 wurde Ratichius von der Stadt Augsburg eine geladen, ihre Schule zu resormiren. Dahin begleiteten ihn die beiden Gießener Prosessoren Helwig und Jung, die sich aber, weil von des Ratichius praktischer Befähigung zu wenig befriedigt, bald von ihm zurückzogen. Auch Ratichius begab sich bald wieder von Augsburg weg, ohne etwas Nennenswerthes zu Stande gebracht zu haben. Seinen Ausent-

halt in Frankfurt und Weimar übergeben wir.

Geschichtlich merkwürdiger ift fein Aufenthalt in Rothen. Fürft Lubwig von Unhalt-Röthen hatte ben Ratichius 1613 in Beimar fennen gelernt. Er lub ben Schulreformator ein, nach Röthen zu tommen. Da die übrigen anhaltischen Fürsten nicht gleiches Bertrauen in bes Ratichius Wert feben tonnten, bas, wie fie fagten, "icon an vielen Orten angefangen, aber noch nirgende gludlich zu Enbe gebracht fei": fo berband fich ber eble Fürft Lubwig mit bem Bergoge Johann Ernft bon Sachsen : Beimar zu einem Bertrag, baß fie auf gemeinschaftliche Kosten die neue Unterrichtsmethode in's Leben rusen wollten. Ratichius fammelte nun ftrebfame Manner um fich, benen er Bortrage über bie Methodit des Sprachunterrichts hielt, nämlich über die Methode, bas Lateinische und Deutsche zu lehren. Alle mußten aber gubor an Gibes Statt fdriftlich geloben, "was fie von ber neuen Lebrart erfahren murben, Niemandem zu offenbaren, noch irgendwo nach berfelben zu lehren, und alles geheim und in Berfcwiegenheit bis auf Erlaubniß zu halten, auch dieser neuen Lehrfunft mit allem Fleiß und aller Treue beiwohnen und biefelbe treulich zu Gottes Ehren und ber lieben Jugend Wohlfahrt beförbern und fortseten zu helfen."

Es ward in Köthen ein förmliches Lehrerseminar errichtet, in dem ein Stamm von Lehrern gebildet werden sollte. Der Fürst errichtete eine Druckerei, in welcher die neuen Lehrbücher gedruckt werden sollten, sorberte durch ein Rescript die ganze Bevölkerung von Köthen auf, der neuen Lehreinrichtung Bertrauen zu schenken. Trot alledem verunglückte das Unternehmen gänzlich. Die Geheinnisthuerei verstimmte die Mitarbeiter; sein unduldsames Lutherthum erfüllte die resormirten Köthener mit Mistrauen. Der arg getäuschte Fürst Ludwig ward ihm sehr ungnädig und ließ ihn noch im Jahre 1619 verhaften. Er wurde um die Mitte des Jahres 1620 wieder freigelassen, mußte aber erst einen Revers ausstellen, worin er ausdrücklich bekennen mußte, daß er "ein Mehreres gelobet und versprochen, als er verstanden und in's Werk habe richten können".

Nach feiner Freigebung ging Radichius nach Magbeburg, wo er vom Rath begünstigt warb. Er entzweite sich aber auch hier fehr balb mit bem bortigen Rector und verließ nach turzem auch biefe Stadt. Die Bergoge von Beimar und Gotha fagten fich von ihm formlich los. Nur bie eble Gräfin Anna Sophie (fie war 1630 Bittwe geworben) gab ihn nicht auf. Sie empfahl ihn auch bem Rangler Drenftierna, welcher Ratichius' Dibattit prufen ließ. Drenftierna außerte fich fpater gegen Comenius über Raticius alfo: "Raticius hat die Gebrechen ber Schulen nicht übel aufgebedt, allein bie Beilmittel, welche er bagegen vorschlug, ichienen mir nicht binreichenb." Comenius wandte fich im Sahre 1629 an Ratichius und bat ihn brieflich wiederholt und auf's bringenoste, ihm Austunft über seine neue Methode zu geben. Aber Ratichius gab ihm gar keine Antwort. Charakteristisch ist auch folgender Rug. Gin Lehrer ber Golbberger Schule besuchte ben Raticius in Soffnung, von beffen Methobe etwas zu hören. Ratichius habe aber erflart: "er wolle seine Erfindungen nur einem Ronige theuer verlaufen, und auch bas nur unter ber Bebingung, bag bie Gelehrten, benen er fie mittheilte, verpflichtet murben, biefelben zu vertheibigen". Wie offen und ehrlich treten ba Amos Comenius und August hermann Frante mit ihrem Birfen an's Licht ber Deffentlichkeit, nur von bem einen Bunfche erfüllt, ber Menschheit nach beften Rraften zu bienen! — (Bergleiche Ratichius mit bem ipatern Bafebow.)

Im Jahre 1633 rührte den Ratichius der Schlag. Un der Sprache und rechten Sand gelähmt, lebte er noch bis 1635.

#### VI. Johann Amos Comenins.

(Geb. 1592, geft. 1671.)

Geset, ein junger Babagog hatte bie Pestalozzi'schen Schriften gründlich studirt und es kamen ihm nun die Schriften von Amos Comenius in die Hand, ohne die Beit ihrer Entstehung zu wissen: mußte er nicht glauben, bag biefer Comenius ein Beftaloggianer gewesen? Ra es ift fo: in Comenius haben wir einen Bestaloggi vor Besta = lozzi. Ebenso konnen wir aber auch sagen: Pestalozzi war ein zwei= ter Comenius. Beil biefer große Schulmann grabe in Bezug auf bie wichtigsten pabagogischen und organisatorischen Grundfage, bie erft viel fpater praftifch jum Austrag tamen und tommen tonnten, ber Beit weit vorausgeeilt, barum bat man ihn febr bezeichnend ben "Seber unter ben Babagogen" genannt. Die meiften feiner Schriften (über 90 an Rahl) find unbefannt geworben; aber fein Geift wirft in ber pabago= gifchen Literatur fort. "Seine Grunbfate find oft in wortlicher Uebereinstimmung aboptirt und einzeln weiter gebildet worden, wie bieg bie pabagogifden Schriften von Bafebow, Rouffeau, Beftaloggi, Sean Baul und die moberne Dethobit vielfach bestätigen." "Ran barf behaupten — fagt ber Berfaffer eines vortrefflichen Auffates über Amos Comenius in ber "Biffenicaftlichen Beilage" gur Leipziger Beitung, Jahrg. 1865 - bag fein Babagog mit mehr Umficht und Gefdid, mit mehr Befonnenheit und Grundlichfeit, und zugleich umfassender und weitgreifender zu reformiren be= muht mar, als er." Der Mann, für ben fich bor 200 Jahren bie gange gebilbete Belt lebhaft intereffirte, verbient, bag feine pabagogifchen Anschauungen und Grundsätze in unserer Schultunde so eingehend besprochen werben, als es ber Raum nur zuläßt.

I. Bilbungs: und Lebensgang bes M. Comenius.

Johann Amos Comenius ist 1592 — nach gewöhnlicher Unnahme — zu Comnia, einem Dorfe in Mähren, unweit Brünn geboren. Wie Tropendorf, so nannte auch er sich nach seinem Geburtsorte — boch in latinisirter Form. Neuere Biographen, wie Fr. J. Baubek, nennen als Geburtsort Ungarisch Brod in Mähren. Sie berichten
weiter, der Bater habe Martin Komensky geheißen, so benannt nach
Komna, einem nicht weit von Ungar. Brod gelegenen Orte. Diesen
Zunamen habe der Bater oder ein anderer Borsahr nach Uebersiedelung
von Komna nach Ungar. Brod bekommen. Comenius sei nun nur eine
unter den Humanisten übliche Latinisirung des böhmischen Ramens
Komensky.

Comenius verlor frühzeitig seine Eltern, die, zur Gemeine ber mährischen Brüder gehörend, geringen Standes, nach Einigen wenig bemitztelte Müllersleute gewesen sein sollen. Der Vormund vernachlässigte die Bildung des begabten Knaben, so daß er erst in seinem 16. Lebensjahre das Lateinische ansing, was damals unerhört war, da das Lateinische als eine zweite Muttersprache fast von sebem Bürgerkinde gelernt wurde. Der Schmerz darüber, daß seine Bildung in den Knabenjahren durch Lässigteit der Menschen zu sehr vernachlässigt worden, verließ ihn nie und slößte ihm, wie er selbst sagt, bleibendes Witleid gegen die Jugend ein, der er durch seine Bemühungen den Schmerz verlorner Jugendzeit ersparen wollte. Im Jahre 1612 bezog er, um zum Predigerberuse sich

vorzubereiten, die 1584 gegründete, 1654 zu einer Universität erhobene Gelehrtenschule zu Herborn in Nassau. Nach einem längeren Ausentschalt auf der Universität Seidelberg kehrte er 1614 im Alter von 22 Jahren in sein Baterland zurück. Hier wurde er zuerst Rector der Schule in Prerau; zwei Jahre später Rector und Prediger in Fulnek, wo seit 1480 der Hauptsitz der böhmischen Brüder und der zu ihnen geslüchteten Balbenser war. Schon in Fulnek machte seine bessere Methode, Latein zu lehren, Aussehen. Sein Beg war kürzer und leichter; er verband mit dem Sprachunterricht Sachunterricht, belebte dadurch den Gegenstand, daß er für die Schüler anziehender und behaltsbarer ward.

Mit 1618 begann die Unglückperiode des breißigjährigen Arieges. Rach der für die evangelische Sache so unglücklichen Schlacht am weißen Berge dei Prag (1620) wurden die evangelischen Gemeinden in Destreich auf's härteste gedrückt und verfolgt. Die spanischen Söldlinge kamen 1621 auch nach Fulnek und plünderten das Städtchen, wobei Comenius saft alle seine Habe, namentlich seine Bibliothek und Manuscripte verlor.

1624 erging in Deftreich ber Befehl, daß alle evangelischen Prediger bas Land räumen sollten. Einige vom protestantischen Abel nahmen die Flüchtlinge auf und verbargen sie auf ihren Schlössern. Comenius sand ein Ahl bei dem Baron Sadowsky von Slaupna, dessen Kinder ein gewisser Stadianus unterrichtete, für den Comenius 1627 eine kurze

Methodologie schrieb.

Rachbem bie Jesuiten es in Destreich babin gebracht, bag bie evangelischen Gemeinden ihrer Sirten beraubt worden, fo ging's nun an bie Beerben; benn 1627 erging ber ichredliche Befehl, bag ber evangelische Abel bas Land verlaffen follte, und bag auch bas evangelische Bolt, bas nicht fatholisch werben wollte, bas Land zu räumen hatte. 30,000 evangelische Familien, barunter 500 abelige Geschlechter, wanderten aus. Comenius mit ihnen. Als fie auf bas Grenggebirge getommen, fiel Comenius mit feinen Brubern auf bie Anie und betete ju Gott unter vielen Thranen, bag er boch mit feinem Worte nicht gar aus Böhmen und Dabren weichen, sonbern fich noch einen Samen behalten wolle. In biefen Tagen großer Trübsale erwog ber eble Comenius, was zu thun sei, bamit Die ebangelische Rirche Beftand behalte. Er erfannte, bag eins ber besten Mittel in ber Jugendbildung liege. Durch gründliche Unterweisung ber Jugend konnte man allein hoffen, Die Rirche für Die Bukunft zu erhalten. Darum ging nun fein ganges Denten und Sinnen auf Stiftung bon Schulen, in benen nach guten Buchern und bilbenben Methoben unterrichtet würbe.

Comenius wanderte mit den armen evangelischen Exulanten nach Polen. In Lissa gab er sich ganz seinen pädagogischen Bestrebungen hin. Er leitete das dortige Gymnasium, trat mit mehreren Gelehrten über die von ihm beabsichtigte Resorm des Unterrichts in Correspondenz und schrieb hier 1631 sein epochemachendes Werk: Janua linguarum

reserata — Die geöffnete Sprachenthur — welche Schrift in 12

europäische und in mehrere asiatische Sprachen überset wurde.

1632 wurde Comenius von den evangelischen Glaubensgenoffen zum Bischof der zerstreuten Brüder aus Böhmen und Mähren erwählt. Man erleichterte ihm später die geistlichen Amtsgeschäfte, damit er so viel wie nur möglich für die Förderung und Besserung bes Schulwefens wirken könne.

1638 erging an ihn ein Ruf nach Schweben, bort bas Schulmefen ju reformiren. Diefen Ruf lehnte er jedoch ab. In Liffa fcrieb er in beutscher Sprache seine "Große Unterrichtslehre — die Didaktika magna seu: Omnes omnia docendi artificium." Bon biefem Buch, bas Rarl von Raumer fein "tieffinnigftes pabagogifches Bert" nennt, sandte er eine lateinische Uebersetzung nach Schweben, gleichzeitig einen Auszug nach England. Gine fehr ehrenvolle Ginlabung nach England nahm er an. Nach 14jährigem Birken in Liffa ging er 1641 nach London. Ein in England ausgebrochener Bürgerfrieg verhinderte die Ausführung der dort regierungsseitlich angestrebten Schul-Daher wandte fich Comenius im folgenden Jahre nach Schweben, wo ber Rangler Drenftierna mit ihm über Berbefferung bes Schulwesens verhandelte. Es wurde ihm ein Jahresgehalt ausgeset, womit er fich nach Elbing in Breugen gurudzog, um über feine berbesserte Lehrmethobe und die Organisation des schwedischen Schulwesens eine größere Arbeit ju fertigen. Bas er hier fur Schweben gearbeitet, wurde von einer schwedischen Commission des Drudes würdig befunden und gebruckt.

Nach Abschluß bes Westphälischen Friedens kehrte Comenius nach Lissa zurück. Ein Auf des Fürsten von Siebenbürgen, Georg Rokozy, zog ihn nach Ungarn, wo man ein Gymnasium nach seinen Grundsätzen errichten wollte. Hier bearbeitete er den so berühmt gewordenen Orbis pictus (die Welt in Bilbern), welcher im Jahre 1657 zu Rürns

berg in erster, 1659 in zweiter Auflage erschien.

1654 nach Lissa zurückgekehrt, traf ihn bort nochmals das Unglück von Fulnek. Karl Gustav von Schweben hatte Warschau erobert. Die Protestanten jubelten über diesen Sieg des Protestantismus. Als aber im solgenden Jahre Polen die verlorene Provinz zurückeroberte, kamen die Katholischen wieder obenauf. Lissa wurde von ihnen zur Strafe geplündert und verbrannt. (1656.) Fast nackend, wie er selbst sagt, kam er nach Schlesien, zog dann weiter nach Brandendurg, Stettin, Hamburg, bis er endlich im August 1656 mit den Seinen ein Assl in Amsterdam sand, wo er dis an's Ende seines Lebens blied. Er starb daselbst am 15. November 1671, im Alter von 80 Jahren.

II. Comenius als Babagog, Methobiter und Schulorga: nisator.

a. Die driftliche Basis seiner Babagogik. Comenius war ein entschieben glaubiger Chrift, ein mahrhaft evangelischer

Theolog und Babagog, ber es für bas Seligste hielt, "mit Maria zu Jefu Füßen zu sigen". Denn also Schreibt ber theure Mann in großer Demuth in feinem 77. Lebensjahre in ber Schrift, die ben Titel hat: "bas Eine, was noth zu wiffen, was im Leben, im Tobe und nach bem Tobe noth": "Ich erkenne, daß all mein Thun bisher entweber ein bloges bin= und Bieberlaufen einer geschäftigen Martha gewesen (boch aus Liebe zu bem Berrn und seinen Jungern), ober nur ein Bechfel bes Laufens und ber Rube. Run aber liege ich endlich mit Maria zu ben Fugen Jesu und spreche mit David: "Das ift meine Freude, bag ich mich zu Gott haltel" "Wie ber große Alexander, als er ben Feldzug nach Indien antrat, all sein überflüsfiges Heergerath verbrennen ließ, so will ich alle unnöthige viele Sorgen biefes Lebens mehr und mehr von mir thun und mich zu bem einigen Röthigen halten. Bur Bohnung foll mir eine folechte Sutte genug fein. Meine Bibliothet foll bas breifache Buch Gottes: ber Ratur, ber Offenbarung und bes Gewiffens ausmachen."

Auf das "Eine Nothwendige" (das unum necessarium) war nun auch des seligen Mannes ganze Pädagogit gestellt. Das Schriftwort: "Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Ansang" war sein pädagogisches Grundprincip. "Darum sind die Kinder — spricht er — anzuweisen, Gott zu suchen, ihm gehorsam zu sein und ihn über alles zu lieben, und zwar von früh auf. Sie sind dazu nicht so ungelehrig, als Manche meinen; mögen sie ansangs immerhin nicht verstehen, was sie thun, das Berständniß sindet sich später." "Wie das Kind im Mutterleibe sür das irdische Leben zubereitet wird, so bildet sich die Seele durch Mithisse bes Leides im irdischen Leben sür die Ewigkeit. Glücklich ist der, welcher wohlgebildete Glieder aus Mutterleibe auf die Welt bringt, tausende mal glücklicher der, welcher im Tode eine wohlgebildete Seele davonträat."

Comenius sahe im Kinde ein Kind Gottes, das in der Tause seinem Schöpfer und Erlöser zurückgegeben worden, für das man zu beten habe und das man früh beten lehren müsse. Früh solle man die Kinder lehren, daß nicht das zeitliche, sondern das ewige Leben Zweck unsers. Daseins, das zeitliche Borbereitung auf das ewige sei, damit sie über irdischem Abmühen nie das Eine, was noth, aus den Augen verlören. Darum müßten sie von frühester Jugend auf zu dem angehalten werden, was zu Gott führt, zum Lesen der heiligen Schrift, zum Beiwohnen des Gottesdienstes und zum Gutesthun. Durch die Schrift sollten sie lernen glauben, lieben, hoffen.

b. Des Comenius Schulenorganismus und Schulplan.

Die Lateinschulen ber evangelischen Kirche waren im Grunbe eine Art Standesschulen — Bildungsstätten für Kinder von bemittelten Bürgern, von Beamten und dergleichen. Die deutsche Schule (Schola vernacula, wie sie Luther schon 1526 nannte), für das gewöhnliche Boll bestimmt, war wegen ihrer kümmerlichen äußern und innern Ein-

richtungen taum Schule zu nennen. Comenius forberte mit größter Entichiebenheit bie allgemeine Boltsichule, an ber bas armfte Rind gang benselben Antheil haben sollte, als bas Rind reicher und bornehmer Eltern. Laffen wir auch bier ibn felbft reben. "Alle Rinber, reiche und arme, bornehme und geringe, Rnaben und Mabden muffen in Schulen unterrichtet, in allen muß Gottes Cbenbild wieder hergestellt, jedes muß für seinen fünftigen Beruf befähigt werben. Alle muffen Alles lernen; jeber Menfch ift ein Mitrotosmus. Nicht bag Jeber jebe Biffen= schaft ergrunden konnte, aber alle sollen so unterrichtet werden, daß sie auf die Gründe, Berhältnisse und Awede der wichtigeren Dinge, die da find und werben, aufmerten lernen, beren Bestimmung es ift, in biefer Belt nicht bloß Bufchauer, fonbern Thater zu fein. 2018 man ben Comenius einhielt: "Richt aus jebem Solz läßt fich ein Mercur schneiben" — antwortete er: "Aber aus jebem Denschen ein Menich." "Die Schulen find bie Berkstätten ber Sumanitat, indem fie bewirten, daß bie Menfchen wirklich Menfchen werben, b. h. Menichen, die an Geift weise, in ihren Sandlungen geschickt und von Bergen fromm find."

Die mannichsaltigen Bilbungsbedürfnisse ber Bolksjugend in's Auge fassenb, unterschieb Comenius viererlei Bilbungsstätten ober Schulsarten:

- A. Die Mutterschule Schola materna.
- B. Die beutsche Schule Schola vernacula.
- C. Das Gymnasium Schola latina.
- D. Die Universität Academia.

Die Mutterschule muffe in jedem Hause sein, eine beutsche Schule in jeder Gemeine, eine lateinische Schule in jeder Stadt, eine Academie in jedem Reiche ober in jeder größern Provinz.

In der Mutterschule sollten die Kinder bis zum 6. Jahre sein, in der deutschen bom 6. dis 12., in der lateinischen hinreichend begabte Knaben und Jünglinge vom 12. bis 18., auf der Universität endlich die Studiosi vom 18. bis 24. Lebensjahre.

In der Mutterschule sollte nach Comenius die Mutter Lehrerin sein, ganz wie die Gertrud bei Bestalozzi. Jean Paul sagt einmal: "Bis zum 4. Lebensjahre ist der Charakter des Kindes entschieden." Aehnlich sagt Comenius: "Bährend der ersten sechs Lebensjahre wird bei den Kindern der Grund zu Allem geslegt, zu ihrem sittlichen Leben und zu dem, was sie im Leben sernen."

In Bezug auf die erste religiöse Erziehung verlangt Comenius vor Allem, daß die Eltern ihren Kindern ein gutes Beispiel geben. In der Tause hätten sie die Kinder ihrem Schöpfer und Erlöser zurückgegeben; sorthin sollten sie für sie beten und sie früh beten lehren. Nach Comenius soll die Mutterschule den Grund legen für Phhiit, Optit,

Aftronomie, Geographie und Geschichte, Chronologie, Bolitif. Musit, Rhetorit. In ber Naturtunde fange Die Mutter an Steine, Bflangen, Thiere u. f. w. fennen und unterscheiben gu lehren, ebenfo Namen und Gebrauch ber eignen Gliedmagen; in ber Lichtlehre foll fie Licht, Finfterniß und Farben unterscheiben laffen, bas Auge bes Rinbes auf icone Dinge richten. In ber Raturtunde foll bas Rind merten lernen auf Sonne, Mond und Sterne, auch barauf, bag ber Mond balb voll, bald sichelförmig erscheint. Die Geographie solle beginnen mit Renntniß ber Stube, bes Gehöftes, ber Stragen, ber Felber u. f. w., also gang ähnlich ber Ibee, wie fie Dr. Finger in feiner "Beimathstunde" ausführt. Die Geschichte foll bamit beginnen, bag bie Mutter bas Rind hinweiset auf bas, mas gestern und vorgestern geschehen; die Chronologie mit Unterscheidung von Tag und Nacht, Stunde, Boche, Feiertag; Die Politit mit Renntnig bes Sausregimentes; Die Arithmetit mit Bahlen, bie Geometrie mit ben Begriffen von lang und breit, Linie, Flache, Boll, Elle u. f. w.; bie Dufit mit Boren bes Gefanges (im 3. Jahre sollen bie Rinder schon geistliche Lieber mit fingen); die Grammatik mit Aussprechen von Splben und leichten Worten; Die Rhetorit mit Aeufierungen burch Geberben, mit Beobachten und Berfteben ber Geberben Anderer.

Ranche mögen es belächeln, daß Comenius diese elementarsten Dinge unter so hochklingende Bissenschaftsnamen gestellt hat. Aber das ist eben das Große an Comenius, daß er das Aleine, Aleinste und Allerkleinste so hoch achtet, und daß er in diesen unscheinbaren Anfängen die Elemente anerkannt, aus denen die verschiedenen Zweige des Bissens und Könnens erwachsen. Behe, wenn Bädagogen das Kleine und Kleinste gering achten; denn hier gilt das Wort unsers Herrn: "Wer im Geringsten nicht treu ist, der ist auch im Großen nicht treu." (Luc. 16, 10.)

Die beutschen Schulen sollen also nach Comenius alle Kinder besuchen, selbst die, welche nach dem Bunsch der Eltern etwa später zu studiren gedächten. Der Lehrplan für diese Schule ist durchaus universsell. Zuvörderst stellt Comenius die bekannten drei Centra auf, um die sich auch in der Bolksschule alles Bissen bewegen soll: Gott — Natur — Mensch. Aus der unbegrenzten Wasse dieser Bissenskreise soll aber für's Kind der deutschen Schule nur gewählt werden, was ihm für Zeit und Ewigkeit wahrhaft nüglich ist. "Das Kind serne nichts, was nicht für dieses und jenes Leben nütze ist; nicht bloß um Kenntnisse, auch um Tugend und Frömmigkeit handelt es sich."

Im Lehrplane bes Comenius wird die um zweihundert Jahre forts geschrittene Bähagogik kaum einen Gegenstand vermissen. Er will in der deutschen Schule gelehrt haben: Lesen, Rechtschreiben, Rechnen, Messen, Singen, Auswendiglernen geistlicher Lieder, Renntsniß des Katechismus und der Bibel, eine ganz allgemeine Geschichtskenntniß, Rosmographie, Kenntniß der Gewerbe

und Künste u. s. w. Ja auch die Pflege, Kräftigung und Uebung bes Leibes hob er als ein wesentliches Stud ber Erziehung herbor.

c. Didattice Grundfage. Raturgemäßheit im Unterricht — bas war bas Grundprincip, aus bem A. Comenius alle bibattischen Specialregeln ableitete. In seiner Didactica magna weist er überall hin auf das Naturleben und erläutert da an Analogien die naturgemäße Bilbung bes Beifteslebens, weil er von ber febr richtigen Un= schauung ausging, daß, formal genommen, im Reiche ber Natur und bes Beiftes vermandte Besete ber Entwidlung malten. Wir geben aus seiner gr. Didaktik eine Auswahl didaktischer Grundregeln, die er bem Raturleben abgelauscht und finnig auf die Bildungsweise bes Geisteslebens an= gewendet hat.

a. Die Natur achtet auf die geeignete Beit.

- b. Die Ratur geht bei jeder ihrer Berrichtungen vom Innersten ber-
- c. Die Ratur nimmt ihren Bilbungsgang vom Allgemeinsten und hort auf bei ben Einzelnheiten.

d. Die Ratur macht feine Sprunge, fie geht ftufenweis vorwarts.

e. Die Ratur fcbreitet vom Leichtern gum Schwerern fort.

f. Die Ratur belastet nicht, sie begnügt sich mit Wenigem. g. Die Ratur überstürzt sich nicht, sondern geht langsam vorwärts. h. Die Ratur hilft sich selbst, auf welche Art und Weise sie immer kann. i. Die Ratur treibt nichts ohne Grund und Regel.

k. Die Natur bringt nichts hervor, bessen Ruten nicht bald offenbar wird.

Wir könnten das Alphabet mit ähnlichen Grundsätzen leicht vollends durchführen, bazu auch noch aus feinen Erlauterungen und Anwendungen viel Intereffantes ausziehen, verweisen aber auf bie gr. Dibattit felbft, bie man in ber neuerbings von Rarl Richter berausgegebenen .. Baba= gogifden Bibliothet" findet.

Wir haben in unserer Schulkunde S. 186—208 bie wichtigsten ber jett allgemein angenommenen bibattischen Regeln aufgeführt und erläutert. Alle biese Regeln finden sich bei A. C. Wir stellen fie hier nur beghalb noch einmal auf, um barzuthun, wie flar jener pabagogische "Seher" fie nach Inhalt und prattischer Bebeutung erfannt hat.

1. Unterrichte ber Natur gemäß!

Dazu bemerkt Comenius: "Der Unterricht wird in bem Maße leicht von Statten geben, als bie Unterrichtsmethobe ber Ratur folgt. Alles Raturliche geht von felbft." Die Regel ift gewiffermagen eine bibaftische Generalregel, beren Bebeutung nur burch bie nach: folgenben Specialregeln richtig erfannt werben fann.

2. Beachte bei beinem Unterricht bie natürlichen Ent= widlungsftufen bes geiftigen Lebens beiner Rinber.

Spricht auch Comenius diese Regel nicht gerabe mit benselben Borten aus, fo liegt fie boch flar in folgenden Bestimmungen: "Anfangs übe man bie Sinne, bann bas Gebachtniß, hierauf ben Berftanb, gulest bas

Urtheil. Denn die Wissenschaft beginnt mit der sinnlichen Bahr= nehmung, welche burch bie Einbildungefraft bem Gebachtniß jugeführt wirb; burch Induction einzelner Bahrnehmungen bilbet bann ber Berftand allgemeine Bahrheiten (Begriffe), endlich entspringt bas gemiffe Biffen aus bem Urtheil über finnlich hinlanglich Ber : ftanbenes." Diese Meußerungen ruben, wie man fieht, im Befent= lichen auf jener Trichotomie, die wir mit ben brei Ramen bezeichnet haben; Bahrnehmungevermogen, Berftand, Bernunft ober auch: finnliche, begriffliche, ideale Borftellungen.

3. Unterrichte anschaulich.

Comenius tabelt die damals herrschende einseitige Unterrichtsmethode blogen Bortragens und mechanischen Auswendiglernens, und forbert vor allem anichauliches Lehren. Er jagt: "Faft Riemand lehrt Physik durch Anschauung und Experimente, alle unterrichten burch munblichen Bortrag bes ariftotelischen Bertes. Die Denschen muffen, fo viel als möglich, angeleitet werden, ihre Beisheit nicht aus Buchern zu icopfen, sonbern aus Betrachtung von Simmel und Erbe, Gichen und Buchen, b. h. fie muffen bie Dinge felbft tennen und erforiden, nicht bloß frembe Beobachtungen biefer Dinge und Erzeugniffe bon benfelben. Der Anfang bes Biffens foll vom Sinnlichen fein, mas geschieht, indem man Sichtbares ben Augen, Borbares ben Dhren, Riechbares ber Rafe, Schmed: bares bem Geschmade, Fühlbares bem Gefühl nahe bringt. Unichauung erfete die Demonstration. Fehlen bin und wieder die Dinge, so mag bieß und jenes fie vertreten, so g. B. Abbilbungen u. f. w. Rurg: mit realer Unichauung, nicht mit verbaler Beichreibung ber Dinge muß ber Unterricht beginnen. Mus folcher Unschauung entwidelt sich ein gemisses Biffen."

hierher gehört auch, mas Comenius vom Beifpiel als Erlau= terungsmittel für Begriffe und Regeln fagt. "Alles werbe burch Beispiele, Regeln und Uebung gelehrt. Beispiele muffen

ber abstracten Regel vorangeben."

Bufas. Comenius betennt felbft, daß ihm die Bedeutung und unermegliche Tragweite bes Brincips ber Unichauung burch Baco's Schriften geworben. Doch habe Baco zwar ben mahren Schluffel ber Ratur mitgetheilt, aber ihre Beheimniffe nicht aufgeschloffen, nur in wenigen Beispielen gezeigt, wie fie aufzu-ichließen feien, das Uebrige ben tunftigen, Jahrhunderte hindurch fortgesetten Betrachtungen überlaffenb.

4. Gehe vom Rahen zum Fernen, vom Leichten zum Schweren, vom Ginfachen gum Bufammengefesten, vom Be-

tannten zum Unbefannten u. f. w.

Comenius fagt: "Buerft lerne man bas Bunachftliegenbe tennen, später bas weiter und immer weiter Entfernte. Man gehe nicht auf ein Zweites über, bebor man nicht bes Erften machtig; beim Ameiten wiederhole man bas Erfte u. f. f. Man lehre ftufenweise

und schreite vom Leichten zum Schweren, vom Benigen zum Vielen, vom Einfachen zum Zusammengesetzen, vom Rähern zum Entfernten, vom Regelmäßigen zum Anomalischen fort. Beim Ueben muß man von den ersten Elementen beginnen und allmählig zum Schweren und Zusammengesetzen fortschreiten. Lernen heißt: von einem Erkannten zum Bissen eines Unbekannsten sortschreiten, wobei also ein Dreisaches in Betracht kommt: ein Unbekanntes, ein Bekanntes und die geistige Bewegung, um vom Bekannten aus das Unbekannte zu erreichen."

Wie Comenius ben bibaktischen Grundsatz ber "elementarisch entwickelnben" Lehrweise nach allen Seiten hin burchbacht hat, beweist unter Anderm auch die Forderung: "zuerst einen Gegenstand in seiner Totalität in's Auge zu sassen, dann erst seine Theile".

5. Die beutsche Schule (Schola vernacula) pflege allein bie Muttersprache.

Denzel sagt: "Gebt euern Kindern vor allem Sprache." So wollte es auch schon Comenius. Jede Borstellung sollte ihr Bort haben, jeder Gedanke in einem richtigen Satz ausgesprochen werden. Sache und Bort sollten darum immer beisammen sein. Ferner spricht er: "Man lehre nicht bloß Verstehen, sondern zugleich das Berstandene aussprechen und behandeln. Soviel einer versteht, so viel gewöhnt er sich auszusprechen, und umgekehrt lerne er verstehen, was er sagt. Rede und Sachkenntniß muffen gleichen Schritt halten."

6. Der Unterricht fei ludenlos.

Obwol diese Regel schon in 4 liegt, so hebt sie Comenius boch noch besonders hervor, weil sie alle Lehrstosse jedes Lehrganges regelt und ordnet. Er spricht sich darüber also aus: "Man vertheile den Unterricht sorgsätig nach Classen, so daß die untere Classe der zunächst folgenden obern vollständig vorarbeite; die obere dagegen das in der untern Erlernte besestige. Die Natur ist in stetem Fortschritt begriffen, doch so, daß sie nicht etwa das Frühere aufgibt, indem sie Reues beginnt, vielmehr das früher Begonnene sortsett, vermehrt und zur Bollommenheit führt."

- 7. Non multa, sed multum! "Man treibe nicht Bielerlei zu gleicher Zeit, sondern eins nach dem andern." Doch versteht Comenius biese Regel nicht im Sinne des Ratichius. Wie nahm sie der?
- 8. Man verbinbe fachlich vermanbte Gegenstänbe mit einanber.

Das lehren schon die drei Centra alles Wissens, wie sie Comenius aufgestellt. Speciell für die Sprache bestimmt er, daß Lesen und Schreisben zugleich gelernt werden sollen.

9. Der Schüler lerne nichts auswendig, mas nicht begriffen ift.

Diese Regel ift gegen die Praxis jener Zeit gerichtet, die eben fast Alles auswendig lernen ließ. Comenius schränkt fic aber selbst ein, wenn er an einem andern Orte vom Religionsunterricht der Kinder sagt: "Wögen sie ansangs immerhin nicht verstehen, was sie thun, das Berständniß findet sich später."

10. Fertigkeiten find viel gu üben.

"Jebe Kunft, sagt Comenius, wird durch Ueben erlernt: Schreibe kunft durch Schreiben, Singkunft durch Singen u. s. w. Der Meister muß es dem Lehrling vormachen zur Nachahmung, ohne mühselige theoretische Anweisung. Die Nachahmung muß sich anfangs streng an das nachzuahmende Muster halten; erst allmählig gesangt der Lehrling zur Freiheit der Selbstständigkeit."

- 11. Aller Unterricht sei praktisch. Comenius fagt fehr wahr: "Durch Thun gelangt ber Mensch erft zum wahrhaften Sein."
- d. Lehrmittel. Gute Lehrbücher find nach Comenius ebenfalls ein wesentliches Ersorberniß für das Gebeihen bes Unterrichts. Er sagt: "Auch minder begabte Lehrer werden durch gute Lehrbücher in den Stand gesetzt, gut zu unterrichten; die Bücher treten für sie ein." Darsinnen liegt Wahrheit; nur darf dabei die Bedeutung der Persönlichkeit bes Lehrers nicht außer Rechnung gelassen werden.

Comenius hat seine meisten Lehrbücher für die Lateinschulen geschrieben. Für die deutsche Schule schrieb er unter Andern seinen weltberühmeten Ordis pictus — die Welt in Bilbern, das erste methodisch gearbeitete Bilberbuch. Es erschien zum ersten Male in Nürnberg 1657. "Was himmel und Erde, Mensch und Thier, das gesammte menschliche Thun und Treiben, Glauben und Hoffen zc. der kindlichen Anschauung darbietet, das ist bilblich dargestellt und durch beigefügte Beschreibung und Betrachtung erläutert." Dieß Schulbuch ist sehr oft ausgelegt worden.

- e. Schuleinrichtung im Dienst ber Schuldisciplin. Bir heben hier nur brei Buntte heraus.
- 1. Damit Ein Lehrer im Stande sei, eine große Wenge zu unterrichten, theile er die Classe in Decurien (Abtheilungen) und setze über diese Decurien Schüler, welche ihm helsen. '(Helsersystem — ähnlich wie bei Bell und Lanacster.)
- 2. Es ist nicht gut, daß ein Knabe mehrere Lehrer habe, da schwers lich alle die gleiche Methode befolgen, was ihn verwirrt. Alle Disciplinen sind nach einer naturgemäßen, gleichsörmigen Methode zu lehren und nach gleichsörmigen Lehrbüchern. (Also will Comenius Classen, nicht Faclehrsyftem.)
- 3. Comenius will ferner heitre Schulftuben, auch Schuls plate bei ben Schulhäusern. Dieg beibes musse mit anregendem,

naturgemäßem Unterricht zusammenwirken, um das Lernen angenehm zu machen.

- f. Speciell: pabagogische Grundsate. Der Geift, in bem bie Erziehung im engern Sinne geschehen soll, ift in ben oben angeführten evangelischen Grundsaten bereits angebeutet. Comenius gibt aber auch noch specielle Regeln. Davon hier nur die zwei, die sich auf Gewöhenung und Borbild beziehen.
- 1. Gewöhnung. Comenius gibt genaue Anweisung, wie man bie Kinder zur Mäßigkeit, Reinlichkeit, zum Gehorsam, auch zum Schweigen gewöhnen solle.
- 2. Borbilb. Comenius stellt ben Werth bes Beispiels ber Eltern und Erzieher mit Recht fehr hoch.

Aus bem, was wir von den bidaftischen und pädagogischen Grundssähen des Comenius dargestellt, erhellet zur Genüge, daß seinem Geiste auch nicht ein Moment von Bebeutung entgangen ist, das er nicht beachtet und nach seinem pädagogischen Werthe gewürdigt hätte. Er ist in Wahrsheit ein Großmeister der Pädagogen, das ganze neuere Schulwesen ruht auf dem Grunde, den er gelegt.

### VII. Bergog Ernft der Fromme - Schulmethodus.

(Regierungszeit von 1640-1675.)

Herzog Ernst ber Fromme, ist, wie man ihn treffend bezeichnet hat, "ein Pädagog unter ben Fürsten, ein Fürst unter ben Pädagogen". Bas er zur Wiederaufrichtung und zur Hebung bes Bolfsschulwesens gethan, ist epochemachend.

Herzog Ernst gelangte 1640 zur Regierung. Der 30 jährige Krieg hatte bereits 22 Jahre gewüthet und währte noch sort. Deutschse land war vieler Orten verwüstet, der Wohlstand von vielen Tausenden seiner Bewohner vernichtet, das frische Leben der evangelischen Kirche geknickt. Für Volksbildung durch Schulen war im 16. Jahrhundert nach Verhältniß sehr viel geschehen. Aber auch hier Berwüstung allenthalben. Viele Schulen hatten aus Mangel an Mitteln und an Lehrern ausgehört. Geistige Verwilderung und Sittenverderbniß nahmen in grauenvoller Weise überhand. In so büstern und traurigen Zeiten sinden landesväterzliche Fürstenherzen ein weites Feld zu werkthätiger Liebe. Herzog Ernst hatte ein solches Herz. Er erkannte es von der ersten Stunde seines Regierungsantrikes an als eine heilige Psiicht, der großen Noth im Lande nach Kräften zu wehren, sich des verfallenen Kirchen- und Schuls

wefens nach allen Kräften anzunehmen. Besonders segensreich war aber sein Birten auf dem Gebiete der Bollsschule. Belch' hohe Berdienste er sich bier erworben, wollen wir kürzlich darlegen.

Gleich nach Antritt seiner Regierung erließ Bergog Ernst eine Befanntmachung, in welcher er seinen Unterthanen geiftlichen und weltlichen Standes eröffnete, er werbe, sobalb als es möglich, eine allgemeine Rirchen= und Landesvisitation vornehmen laffen, "bamit er die Mangel und Gebrechen bes Landes und die Mittel fennen lerne, um helfen zu tonnen." Da ber Ausführung einer allgemeinen Landesvisitation fich vorerft noch Sinderniffe in den Weg ftellten, fo ging ber Bergog bafur ohne Bergug an die Schulvisitationen und Schulreform. Er fab fich auch alsbalb um nach tüchtigen Männern, die ihm bei diesem Werte behülflich sein konnten. Am Gymnasium zu Schleukingen wirfte bamals ein vorzüglicher Schulmann als Rector, mit Namen Repher. Diefen berief er, um fich feiner jederzeit als Rath bebienen zu können, als Rector an bas Gymnasium zu Gotha. einfichtige und praftisch tuchtige Schulmann tonnte von fich felbst ruhmen, "daß er die ganze Reit seines Lebens zu keiner andern Funktion als zur Didactica Beliebung gewibmet." Raticius († 1635) und Comenius († 1671) hatte er eifrig studirt, ihre Grundsätze approbirt und in seinem Lehramt praktisch verwerthet. Herzog Ernst und Repher arbeiteten gemeinsam, wie zwei Freunde, die vereint forschen, sich gegenseitig belehren und fördern. Repher selbst erzählt bavon also: "Defters muß ich Ihrer fürstlichen Gnade mas zu Bapier bringen, ja wol breis, viers, ja fünfmal anbern, fo lange, bis ich es treffe." Der Bergog ging auch felbst in die Schulen, besonders mabrend ber fünf Jahre andauernden großen und durchgreifenden Schulvifitation, beobachtete allenthalben mit Rennerblick, fragte nach Allem, ließ sich auch auf methobische Fragen ein, warum bie Lehrer so und nicht anders verführen, er las auch alle Berichte ber Schulvisitatoren, zu beren Abfassung er bie speciellften Borfcriften und Formulare gegeben hatte. Eine folde landesväterliche Bflege bes Bolksschulwesens war bis babin unerhört, und machte in ganz Deutschland das größte Aufseben. Ja, daß Herzog Ernst so warm und eifrig für bas Bohl und Gebeihen ber Schulen forgte, daß er biese Sorge sogleich beim Antritte seiner Regierung einen Sauptgegenstand seiner Regenten= pflichten fein ließ, daß er fie auch unter ben Sturmen und Drangfalen bes 30jährigen Krieges, ber auch fein Land ichredlich verheerte, im Auge behielt, bag er fich nicht bamit, begnügte, nur eine gute Ibee anzuregen und die Ausführung des Unternehmens Andern zu überlaffen, daß er vielmehr fortwährend um bie genaueste Ausführung seiner erften Berordnungen und um fortichreitende Berbefferung feiner Blane Sorge trug, daß er fich felbst auf bas Speciellste und mit ber größten Ausbauer und hingebung um bas Schulwesen fummerte: bas alles machte ihn zu einem Fürsten unter ben Babagogen, jum Bater ber beutschen Bolfs: ichule.

Der erste auf Resorm bes Schulwesens bezügliche fürstliche Erlaß ging schon im Jahre 1642 von ihm aus und zwar unter bem Titel: "Special: und sonderbarer Bericht, wie nächst göttlicher Berleihung die Anaben und Mägblein auf ben Dorsschaften und in den Städten die unter dem untersten Hausen der Schulzugend begriffenen Kinder im Fürstenthum Gotha kurz: und nühlich unterrichtet werden können und sollen." Dieser "Bericht" wurde sortgesetzt verbessert, wozu man die reichen Ersahrungen der Schulvisitatoren und Schulrevisoren treulich bezunte. So erwuchs aus der Schule heraus der berühmte "Schulsmethodus", wie er 1648 das erste Mal gedruckt erschien unter dem Titel: "Methodus oder Bericht, wie nächst göttlicher Berleihung die Anaben und Mägdlein auf den Dorsschaften und in den Städten die untersten Classes der Schulzugend im Fürstenthum Gotha kürz: und nühlich unterrichtet werden können und sollen."

Diefer "Schulmethodus" zerfällt in 13 Capitel, beren Inhalt sich unter folgende fünf Rubriken bringen läßt: I. Schuleinrichtungen im Allgemeinen; II. Lehr= und Lectionsplan; III. Erziehung zur Religiosität; IV. Bildung für's praktische Leben; V. Kinder=, Lehrer= und Elternpflichten in Bezug auf die Zwecke

ber Schule.

Die einzelnen Capitel haben folgenden Inhalt: 1) Bon dem, was insgemein bei der Schule zu beobachten ist; 2) die Unterweisung der untersten Classen; 3) die Unterweisung der mittleren; 4) die Unterweisung der obern Classe; 5) die Eintheilung der Lection in den Schulstunden; 6) die Art und Beise, den Berstand des Katechismus und was dazu gehört, zu treiben; 7) Anweisung, wie die Predigt zu examiniren; 8) wie die natürlichen und anderen Bissenschaften zu treiben; 9) von Pflanzung und Uebung christlicher Zucht und Gottseligkeit; 10) von der Schuldigkeit der Kinder; 11) von der Präceptoren Gebühr; 12) von der Eltern und Andren, die an Eltern Statt sind, obliegenden Pflicht; 13) vom Schulezamen.

Diese Capitel sind im Schulmethodus sehr ausführlich behandelt. hier finden wir die specielsten Bestimmungen über den Zweck der Schule, über Schulpflichtigkeit, Schulzeit, Schulbücher, Schulferien, Schulclasseit, Schulducher, Schulferien, Schulclasseit, Schulprüfungen, über die Lehrstoffe für jede Schulclasse, einen detaillirten Lectionsplan, mesthodische Rathschläge und Winke, Bestimmungen für die Schuls

inspectoren u. s. w.

Der Zwed der Bolksschule wird dahin bestimmt, daß alle Kinder im Katechismo oder dessen Berstande, auserlesenen biblischen Sprüchen, Psalmen und Gebetlein, wie auch im Lesen, Schreiben, Singen, Rechnen, und wo man mehr als einen Prüceptorem hat, in Wissenschaft etlicher nühlicher, theils weltlicher und anderer Dinge, in guter Ordnung nach und nach unterrichtet und daneben zu christlicher Zucht und guten Sitten angeführt werden mögen.

Um biesen Zweck zu erreichen, wurde verordnet, daß alle Kinder, Knaben und Mägblein, sowol in Dörsern als in Städten, mit vollendetem fünsten Lebensjahre ohne Ausenthalt in die Schule geschickt werden sollen, daß der Pfarrer ein richtig Verzeichniß aller Kinder vom 5. bis 14. Jahre halten soll. Lässige Eltern-wurden mit Strase bedroht, für jede verssäumte Stunde zum ersten Mal 1 Groschen, zum andern Mal 2 Groschen, zum dritten Mal 3 Groschen und so fort bis 6 Groschen.

Die Schulzeit betreffend, sollte jedes Rind wöchentlich 30 Stunden

haben, an 4 Tagen je 6, Mittwochs und Sonnabends je 3.

Für die einzelnen Gegenstände, als für biblische Geschichte, für Spruchlernen, für Lesen, Rechnen u. f. w. wurden Lehrbücher gearbeitet, nach benen lich die Lehrer ftreng zu richten hatten.

Auf bem Lande follten jährlich 6, in ben Städten 4 Bochen Ferien gegeben werben; außerbem waren freie ganze ober halbe Tage zu ben

Jahrmartten und andern außergewöhnlichen Gelegenheiten.

Der "Schulmethobus" ordnete für jebe Schule bas Dreiclaffenfustem, jedoch fo, daß die drei Claffen alle Stunden gemeinsam hatten. In die unterfte Claffe gehörten die Anfänger. Für die Religion war hier vorgeschrieben: Die Tertesworte bes Ratechismus, Die im Lesebuche für diese Classe bezeichneten biblischen Sprüche, ber 23., 100. und 117. Bjalm, nebft 6 Reimgebetlein; für Lefenlernen: bas Erlernen ber Buchftaben, Sylbenlefen 2c. In ber mittlern Claffe follten gelernt werben: bie 6 Sauptstude bes Ratechismus mit ber Auslegung, Die als in diefe Claffe gehörig bezeichneten biblifchen Spruche, ber 1., 46., 67., 110., 121. und 130. Pfalm, sowie 10 Reimgebete. Das Lefen wurde geubt und bas Schreiben begonnen. Bahlenkenntniß: Ginmal Ging, auch wol Abbiren und Subtrahiren traten ein. In die obere Classe geborten die Rinder, welche die Lectionen der mittleren Classe absolviret und absonderlich im Lesen so weit gebracht worben, daß sie ohne sonderlichen Unftog mit fortfommen tonnten. Es wurde hier nachgeholt, was im Ratechismus noch zurudgeblieben, als bie Saustafel und Fragftude Luther's. Sodann trat ein weiterer Unterricht in der chriftlichen Lehre nach bem "Rurgen Begriff und ben driftlichen Lehrpuntten" ein; breiundamangig Bfalmen murben getrieben und die noch übrigen Reimgebetlein. Das Lefen wurde zur Fertigkeit gebracht, bas Schreiben fortgesett und die Rechtschreibung geubt. Im Rechnen waren die 4 Species und bie Regel be Tri vorgeschrieben. Da, wo man in Städten und Dörfern mehr als einen Lehrer bei ber Schule hatte; follte auch Unterricht in ben gemeinnütigen Renntniffen eintreten. Der Schulmethodus gibt auch die Vertheilung dieser Unterrichtsstoffe auf die Tages: stunden an. Bur Sicherstellung bes Gelehrten sollten von 14 zu 14 Tagen Bieberholungen ftattfinden, außerbem Jahresprufungen vor einer für diefen 3med erwählten Inspection. Much für bas Abhalten biefer Brufungen gibt ber Schulmethobus fpecielle Unweifung. Nach bem Examen follte von ben Examinatoren bie Eranslocation vorgenommen



werben. In der Regel sollten die Kinder claffenweise aufruden. In ihrem Biffen sehr zuruchgebliebene Kinder mußten aber in ihrer Claffe noch ein Jahr verbleiben.

Bie der Schulmethodus sogar specielle methodische Binte gab, basur nur einige Beispiele. Der Lehrer sollte die Kinder beim Lesenslernen zuerst zur richtigen Aussprache der Laute anhalten, und zwar so, daß er ihnen die 6 Bocale einige Male vorsagt und ein Kind nach dem andern die Laute nachspricht. Erst wenn die Kinder die Laute rein aussprechen gelernt, sollten sie mit deren Buchstaben bestannt gemacht werden. Der Lehrer sollte da zuerst das "a" auf eine gegen die Kinder gestellte Tasel schreiben, daß sie es alle sehen konnten, und dann sagen, wie der Buchstabe heiße. Dann sollten die Kinder 7 oder 8 Mal den Buchstaben schreiben und dabei nennen. Das Schreiben betressend, waren die Buchstaben in genetischer Folge geordnet: i, n, m, c, e 2c. Doch wir mussen hier abbrechen.

Die Erfolge biefer neuen Schulordnung waren außerorbentlich günstig. Es tam in Deutschland bas Sprüchwort auf: "Herzogs Ernst bes Frommen Bauern sind gelehrter als die Ebelleute in ganz Deutschland." Es entstanden nun auch anderwärts gute Schulordnungen, alle nach dem Borbilde und Muster bes Schulmethobus.

Daß ber Schulmethobus bei allebem auch seine Mängel hat, ift nicht zu verkennen. Die methobischen Binke entsprechen zwar ben bamasligen Grundsähen ber Methobik, sind aber jest nicht alle mehr gültig. Bir unterlassen jedoch billig eine weitere Kritik. Rur bas Eine müssen auch wir hervorheben, daß in Bezug auf Religion und religiöse Uebungen allerdings Uebermaß stattsand, ganz ähnlich, wie bei A. H. Franke, bei dem wir aus diese Einseitigkeit näher zu sprechen kommen.

# VIII. August Hermaun Frante.

(Beb. 1663, geft. 1727.)

August Hermann Franke ist — wie einer seiner Biographen sat — "ein Pädagog im größten Style, wie es keinen vor ihm, keinen nach ihm gegeben hat". Die pädagogische Literatur zwar hat nur wenig Schriften von ihm aufzuweisen — keine "didactica magna"; benn es war bes großen Mannes Grundsat:/"Durch bloßes Büchersschreiben wird die Erziehung nicht gebessert; es muß gehansbelt werden." Franke war ein Pädagog der That.) Thaten sind aber nicht als Borte. Die 92 Schristen des Amos Comenius sind, bis auf wenige, vergessen; die Franke'schen Stistungen sind und bleiben beredte Zeugen ihres eblen und großen Stistungen sind und ber Stoff, der sich zur Biographie Franke's darbietet. Wir heben sür unsere Schultunde solgende Punkte hervor: Franke's Jugendgeschichte und Bils

bungsgang — sein amtliches Wirken in Leipzig und Ersurt — die Entsstehungsgeschichte der Franke'schen Stistungen — wie sich Franke Lehrer für seine Anstalten bildete und die Einheitlichkeit des Unterrichts und der Disciplin in seinen Anstalten bewahrte — etliche Sähe und pädagogische Regeln aus der Instruction für seine Lehrer — Allseitigkeit des Lehrsplans — die Gebetsübungen — das selige Ende.

1. Frante's Jugendgeschichte und Bilbungsgang.

A. H. Franke wurde geboren ben 22. (nach andern Angaben ben 12.) Marg 1663 in ber Stadt Lubed, wo fein Bater Synbifus war. Im Rabre 1666 mard fein Bater von Bergog Ernft dem Frommen\*) nach Gotha als Hof- und Juftigrath berufen. Leiber starb er baselbit ichon 1670, für unfern Franke viel zu fruh. Der Bater hatte oft geaußert, wie es fein innigfter Bunfch fei, bag fein Sohnlein einft Theolog werben möchte. Dieser Bunsch ist erfüllt worden. Der Knabe Franke wurde bis in sein 13. Lebensjahr von tüchtigen Brivatlehrern unterrichtet. Erst jetzt brachten ihn die Angehörigen auf's Symnasium in Gotha. Aber wie staunten die Lehrer über dieses Anaben philologische Renntnisse und geistige Reife! Man sette ihn in die oberste Gymnasialclasse. Hier that fich ber Anabe fo hervor, daß er ichon nach einem Jahre entlaffen werben konnte. Die Angehörigen fanden es bebenklich, ben 14 jährigen Knaben jur Universität abgeben gu laffen; fie hielten ibn noch zwei Sabre gurud. Bahrend dieser Beit sette Franke seine Studien in Latein und Griechisch fort, und trieb auch Philosophie. Mit bem 16. Lebensjahre bezog er bie Universität Erfurt; von ba ging er auf 3 Jahre nach Riel. Berwandte hatten Fürsorge getragen, daß ber Jüngling an beiben Orten ber speciellen Leitung wahrhaft väterlicher Professoren übergeben warb. Bon Kiel weg begab fich Frante nach Samburg, um bei einem bortigen berühmten ifraelitischen Lehrer die hebraische Sprache gründlich zu erlernen. Bon hamburg tehrte er nach Gotha gurud, wo er fich anderthalb Jahre auf's eifriaste mit biblischen Studien und mit Erlernung neuerer Sprachen beicaftiate. Bahrend biefer Reit hat er bie ganze hebraifche Bibel fechs Mal burchgelesen.

1684 ging Franke als Führer eines jungen Theologen — Wichsmannshausen mit Namen — nach Leipzig, um biesen im Hebräischen zu sörbern. Es geschah bas mit solchem Erfolg, daß dieser Wichmannshausen bald darauf Prosessor der hebräischen Sprache ward. In Leipzig erlernte Franke auch das Rabbinische, bildete sich eifrig im Französischen und Englischen fort und lernte auch Italienisch. Aus dem Allen erhellt, wie start der Wissensdurft Franke's war und wie ernst er nach einer mögslichst universellen Vildung strebte.

<sup>\*)</sup> Daß die Schulreformen des edlen Landesfürsten von Gotha in dem Herzen bes jungen Gothaner Sinn und Liebe für Jugenderziehung geweckt haben mögen, läßt sich zwar nicht nachweisen, ist aber sehr wahrscheinlich.



2. Frante's Birten in Leipzig und Erfurt - mit 3wi=

ichenaufenthalt in Luneburg, Samburg und Dresben.

Im Jahre 1655 erwarb sich Franke den academischen Grad eines Mag isters, promodirte als Docent und begann (im Alter von 22 Jahzen) Borlesungen zu halten. Er bildete auch mit gleichgesinnten Freunden ein Collegium philobiblicum, das den Zwec hatte, Sonntags nach dem Nachmittagsgottesdienst Abschnitte der Bibel, abwechselnd aus dem Alten und aus dem Reuen Testament, kurz auszulegen und praktisch anzuwenden. Dieses Collegium wurde von vielen besucht.

In Riel war Franke burch gludliche Berwendung eines Obeims int Genuß eines bebeutenben Stipenbiums gewosen. Derselbe Dheim verschaffte bem jungen Magister jenes Stipenbium noch einmal und vermittelte zugleich, daß Franke in das Saus bes hochgelehrten Superinten= benten Sanbhagen in Luneburg tam, ber als Ereget bamals einen großen Ramen hatte. Diefer Sandhagen follte ben jungen Magifter in Die exegetische Methode einführen. Der Aufenthalt in Luneburg war für Frante ein wichtiger und entscheibender Wendepunkt feines Lebens; benn bier tam er gur lebenbigen Ertenntnig bes Sohnes Gottes. Franke war fromm erzogen und hatte stets einen ehrbaren Banbel geführt. Aber fich feiner großen Gaben und feines reichen Biffens bewußt, tam in sein Herz Ehr: und Habsucht; er wollte berühmt und reich werden. Triebe regten fich in feiner ftarten Seele fo machtig, daß fie fein geiftliches Leben in Chrifto gefährbeten. Wenn ber Berr ben Pharifaern guruft: "Bie konnet ihr glauben, fo ihr Ehre von einander nehmet, und die Ehre, bie von Gott allein ift, suchet ihr nicht": fo lehret uns bieg Bort, bag Chrsucht ein arger Feind bes Glaubens und wahrer Dennth ist. Franke's seitheriger, mehr historischer Glaube ward tief erschüttert. In diesem Rustande fing er gar an zu zweifeln an ber Bahrheit bes göttlichen Borts, indem er zu fich felbst sprach: "Die Juben glauben an den Talmub, die Türken an den Koran, die Chriften an die Bibel. Wer hat nun Recht?" Es war bas biefelbe fleptische Frage, Die Bilatus that: "Bas ift Bahr = heit?" Es findet diese allerwichtigste Frage ihre rechte Antwort nur bei bem, ber "in die Welt gekommen ift, daß er die Wahrheit zeugen foll". Ber nun aus ber Bahrheit ift, ber boret feine Stimme.

Sandhagen veranlaßte den jungen Magister zu einer Predigt und gab ihm — wol mit Absicht — zum Text Joh. 20, 31: "Diese aber sind geschrieben, daß ihr glaubet, Jesus sei der Christ, der Sohn Gottes, und daß ihr durch den Glauben das Leben habet in seinem Ramen." Franke wollte der Gemeine predigen vom wahren und lebendigen Glauben. Bei Ausarbeitung dieser Predigt fühlte er aber, wie nie zuvor, was für ein groß Ding es um den wahren und lebendigen Glauben an den Erlöser sei und wie es ihm im Grunde an diesem Glauben sehle. In der Angst seines Herzens slehte er inbrünstig zu Gott, daß er ihm aufrichtige Buße zum Leben geben und den Geist des Glaubens an Christum, den Sohn Gottes schenken wolle. Und es gesiel

Gott, im Herzen dieses Mannes, den er sich zu einem auserwählten Rüstzeug erkoren, "seinen Sohn zu offenbaren". (Gal. 1, 16.) Davon berichtet Franke selbst: "Ich ward in meinem Herzen versichert der Gnade Gottes in Christo; ich konnte ihn nun nicht allein Gott, ich konnte ihn auch meinen Bater nennen, und mit Paulo rühmen: Mir ist Barmsherzigkeit widersahren!" Alle Zweisel waren nun hinweg; er sühlte sich,

wie er felbst fagt, aus bem Tobe zum Leben erwedt.

Bon Lüneburg weg ging Franke 1688 zum zweiten Male nach Hamsburg, wo ihn ein Canbidat — Ricolaus Lange — veranlaßte, eine Privatschule zu errichten. Franke lernte hier beides die Bichtigkeit und die Schwierigkeit des Jugendunterrichtes recht erkennen. Er spricht sich darüber also aus: "Bei Errichtung dieser Schule ward mir's immer klarer, wie verberdt das gewöhnliche Schulwesen und wie höchst mangelshaft die Kinderzucht sei, und dieß bewog mich schon damals zu wünschen, daß ich von Gott gewürdigt werden möchte, zur Besserung des Schulsund Erziehungswesens etwas beizutragen." Er hat später selbst wiederholt erklärt, daß sein Hamburg'scher Kinderunterricht als die eigentsliche Grundlage zu Allem anzusehen sei, was Gott in der Folge durch ihn gethan habe.

Erfüllt mit diesen pädagogischen Gedanken ging Franke nach Dresden zu Spener, in dessen Hause er einige Monate verweilte. Auch Spener fühlte es tief, daß vor Allem die Erzichung der Jugend einer Berbesserung bedürse. "Hieraus, sagte er, stehet alle Hoffnung der nächst künstigen Zeit; denn solch eine Belt bekommen wir, wie die Jugend jeho ausvächset." "Die Borsahren haben mit lobenswürdiger Sorgsalt Schulen gestistet, damit in ihnen das jugendliche Alter nicht bloß zur Menschlichkeit gebildet, sondern vorzüglich damit die in der Tause Christo geweihten Seelen durch fromme Zucht zur lebendigen Erkenntniß seines Baters geführt werden, und aus den Schulen Menschen hervorgingen, nicht bloß für die Wissenschaft, sondern mit jeder zur wahren Glückeligkeit führenden Tugend aus-

gerüstet." Hiermit stimmte Franke ganz überein.

1689 ging Franke als Privatdocent nach Leipzig. Im Frühjahr begann er exegetische Vorlesungen. Diese Vorlesungen fanden großen Beisall. Selbst Bürger nahmen daran Antheil. Franke wollte eben nicht bloß bociren, nicht bloß Bissen geben, sondern auch Leben wecken. Denn er sprach: "Ein Quentchen lebendigen Glaubens ist höher zu schähen, als ein Centner bloß historischen Wissens, und ein Tropsen wahrer Liebe mehr, als ein ganzes Meer der Wissenschaft aller Geheimnisse." Der große Beisall, den der neue Docent erntete, erweckte aber bald mächtige Neider. Da er nun auch das Collegium philobiblicum wieder einrichtete, so stempelte man ihn zu einem Haupt der Spener'schen Pietisten-Secte. So hoch gingen die Wogen des erbitterten Neides, daß die theologische Facultät ihm schon im August desselben Jahres untersagte, serner theologische Vorlesungen zu halten.

Franke erhielt barauf einen Ruf als Diakonus an die Augustinerkirche in Erfurt. Er trat dieß Amt im Juni 1690 an. Seine Wirhamkeit
versprach eine sehr gesegnete zu werden. Selbst Katholiken kamen in seine
Predigten. Der Senior des dortigen geistlichen Ministeriums war sein
Freund und Beschüßer. Allein auch hier regte sich die todte Orthodoxie
gegen ihn. Sie erwirkte ein churfürstliches Rescript von Mainz, nach dem Diakonus Franke "als Urheber vielfacher Unruhen" ohne jede Untersuchung abgesetzt ward, und sollte er innerhalb zweier Tage die Stadt verlassen. Troch stehentlichen Bittens seiner sehr zahlreichen Freunde blied es dei dieser harten und ungerechten Berurtheilung. Auf dem Wege nach Gotha dichtete der arme Bersolgte das erbauliche Lied: "Gottlob, ein Schritt zur Ewigkeit ist abermals vollendet." Dieses Lied bekundet, wie der gottselige Mann in den Leiden um seines guten Bekenntnisses willen getröstet ward mit seligem Frieden in seinem Gott.

3. Entstehungsgeschichte ber Franke'schen Stiftungen-in

Halle.

Es gingen balb verschiebene Ause an Franke. Er entschied sich für Annahme einer Prosessur ber griechischen und orientalischen Sprache an ber eben im Entstehen begriffenen neuen Universität Halle, mit der zugleich das Pfarramt an der Georgenkirche in Glaucha vor Halle verbunden war. Der Borgänger in diesem geistlichen Amte hatte einen sehr unsittlichen Wandel geführt, war wegen Chebruchs abgesetzt worden, daher diese Gemeinde sehr zerrüttet war. Franke wirkte hier in großer Treue mit Predigt und Seelsorge, wie auch durch Airchenkatechisationen, deren gesegnete Ersolge er bei Spener kennen gekernt.

Er wurde von jungen und alten Bettlern viel heimgesucht. Der theure Mann wollte diesen Armen nicht bloß mit leiblichen, sondern auch mit geistlichen Gaben helsen. Darum bestellte er sie alle auf einen bestimmten Tag und zu einer bestimmten Stunde, wo er dann die Kinder über den Katechismus befragte, wobei die ältern Bersonen zuhören muß-

ten. Das waren Saustatechisationen für Bettler.

Franke hatte an seiner Wohnstube eine Büchse zu milden Gaben für Arme angebracht. Eines Tages fand er in dieser Armenbüchse 7 Gulden. "Das ist ein ehrlich Capital, sprach er, davon muß man etwas Rechtes stiften; ich will eine Armenschule damit anfangen." Noch an demselben Tage kaufte er für 2 Thir. Schulbücher und bestellte einen armen Stubenten, der mit armen Kindern täglich zwei Stunden Schule halten sollte. Diese Armenschule war der Ansang der großartigen Franke'schen Stifztungen.

Benig Wochen nach Eröffnung ber Armenschule wurden Franken brei Anaben von bemittelten Eltern zugeführt, mit der Bitte, sie unter seiner Aufsicht und Leitung erziehen zu lassen. Das war der Ansang des Pada=

gogiums.

Richt lange nachher erhielt Franke ein Geschenk von 500 Thir. Er ftiftete bafür Freitische für arme Studenten, die sich aber verbindich zu

machen hatten, sich als Lehrer und Gehülsen an seinen Schulen verwenden zu lassen. Diese lehrenden Studenten bilben eine Art Lehrerseminar — Sominarium Praoceptorum genannt.

Im Herbst besselben Jahres war die Zahl ber Armenschüler schon so groß, daß ber Raum in der Amtswohnung Franke's nicht mehr aus-

reichte. Die Armenschule wurde in ein Nachbarhaus verlegt.

Balb tamen auch Bürger, bie ben Franke bringend baten, für ihre Kinber eine Schule gegen Schulgelb einzurichten. So entstand neben ber

Armenichule eine Burgerichule.

Franke machte die traurige Erfahrung, daß bei den armen Kindern bas, was die Schule gebauet, draußen wieder zerstört ward. Es wurde ihm immer klarer, wie Unterricht ohne Erziehung wenig nütze. Darum entschloß er sich, für arme und elternlose Kinder ein Baisens haus zu gründen. Er bekam dazu ein ansehnlich Geschenk. Den 5. Nosvember 1695 nahm er die ersten Baisen an und auf: vier an der Zahl, zu denen aber nach wenig Bochen noch fünf kamen.

Als die Zahl der Baisen ziemlich bedeutend geworden, entdedte er unter ben Baisenknaben befähigte Köpfe. Diesen ließ er auch lateinischen Unterricht ertheilen, und das war der Ansang der "lateinischen

Shule".

Im Jahre 1698, also nur 3 Jahre nach Gründung der Armensschule bestanden schon: eine Armenschule mit 110 Kindern, die Waisen: Anstalt mit 100 Waisen, eine Bürgerschule mit 136 Kindern, das Pädagogium mit 63 Knaben, in Summa 409 Kinder, die von 56 Lehrern in verschiedenen häusern Unterricht empsingen. Im Jahre 1727— dem Todesjahre Franke's — zählte das Pädagogium 82, die lateinische Schule 400 Schüler, die beutschen Schulen (Bürger: und Armenschule) 1725 Kinder, die Waisenanstalt 134 Kinder, alle Anstalten zusammen über 2200 Schüler mit etwa 200 Lehrern. Woher bestam aber Franke in jener Zeit so viele Lehrer? Diese Frage stehe hier nur als Frage; unten die Beantwortung.

Wenn man bebenkt, daß Franke zugleich Professor und Seels sorger einer großen Gemeine war: so muß man staunen über die sast übermenschliche Arbeitskraft dieses Wannes, wobei er "jedem der unsendlich mannichsaltigen Elemente seines ausgedehnten Wirkungskreises, in welchem jedes Alter, jedes Geschlecht, jeder Stand vertreten war, sein Recht gewährte". Wahrlich, Kramer hat Recht, wenn er von Franke sagt: "Es war ein Padagog in größtem Style, wie es keinen

bor ihm, teinen nach ihm gegeben hat."

Franke hatte auch treue Gehülfen in seinem großen Arbeitsselbe. Wir nennen hier nur: G. H. Reubauer, den ersten Ausseher der Waisenkinder und sorgfältigen Leiter aller äußeren Angelegenheiten der vielen Stiftungen; F. A. Freilingshausen, den Gehülfen Franke's im Pfarramt und in der Leitung der Schulen; H. Elers, den Gründer und ersten Leiter der Waisenhaus-Buchhandlung; den Arzt Chr. Fr.



Richter, ben Begründer der Baisenhaus-Apothete; hieronymus Freyer, ben verbieuten ersten Inspector bes Babagogiums.

4. Wie Franke für seine ausgedehnten Anstalten Lehrer gewann und wie er die Einheit bes gesammten Unterrichts = wesens bewahrte.

Für so ausgedehnte Anstalten waren natürlich viele Lehrer von verschiedener Begabung und Bildung nöthig. Diese Lehrer zog sich Franke ebenfalls selbst.

Es ift icon bemerkt worden, daß jene Studenten, welche Freitische genoffen, eine Art Lehrerseminar bilbeten. Sie wurden im Ratechifiren unterwiesen; die eigentliche padagogische Schule war aber für sie Die Braris felbst. Lehrend fernten fie lehren. Das Bas ibres Unterrichts war in einem allgemeinen Lehrplane bestimmt und burch Instructionen geregelt. Die Ansführung wurde genau überwacht von bazu bestellten Inspectoren. Jebe Anstalt hatte nämlich einen oder einige Inspectoren, die zwar lehrkundig waren, aber selbst keinen Unterricht ertheilten, sondern von Classe zu Classe gingen, um fich täglich ju überzeugen, ob nach ben Inftructionen gelehrt wurde, und gu beobachten, wo und wie Fehler abgestellt und Berbefferungen angebracht Rugleich fanden febr häufige Conferengen ftatt, in werden könnten. benen Lehrer und Inspectoren ihre Erfahrungen und Fragen gur Besprechung vorlegten. Auch wurden jedes Jahr zwei öffentliche Brufungen, außerbem öfter Sausprüfungen abgehalten.

Im Jahre 1707 entstand bei der Universität ein höheres Semisnar — Seminarium selectum praeceptorum — für den Dienst an den höheren Anstalten der Franke'schen Stiftungen. Freher, der pädasgogisch sehr tücktige Inspector des Pädagogiums, leitete es. Es bestand nur aus einer kleinen Anzahl von Mitgliedern, welche dei Genuß des freien Tisches und sonstiger etwaiger Beneficien 2 Jahre lang von dem Inspector Freher, später zum Theil auch von dem Inspector der lateinischen Schule für den Lehrerberuf special vordereitet wurden, gegen die Verpslichtung, darnach wenigstens 3 Jahre hindurch am Pädagogium oder an der lateinischen Schule zu unterrichten. Auch aus diesem Semisnar sind viele tücktige Lehrer hervorgegangen.

5. Etliche Sațe und Erziehungsregeln aus Franke's Instruction für die Lehrer.

Diese Instruction, die Dr. Kramer zu einem in Berlin gehaltenen "Bortrag" über A. H. Franke, J. J. Rousseau und H. Pestalozzi als Beilage gegeben, enthält 63 Sähe. Bir tressen eine Auswahl der wichtigsten. Der vollständige Titel lautet: "Instruction für die Praeceptores, was sie bei der Disciplin wohl zu beachten." Sie werden also eingeleitet: "Christliche Zucht und Bestrafung der Bosheit an den Kindern ist in den Schulen sehr nothwendig, und von Gott in seinem Wort auch ernstlich andesohlen. Es ist aber dabei auch christlich, weislich, klüg:

lich und vorsichtig zu verfahren, damit man der Sachen, wie es oft geschieht, nicht zu viel, noch auch bisweilen nicht zu wenig thue. Daher find nachsolgende Bunkte unter andern wohl zu beachten."

- (1.) Bor allen Dingen soll ein driftlicher Lehrer Gott fleißig anrusen, daß Er ihm zur rechten Ausübung driftlicher Zucht Gnade und Weisheit geben wolle.
- (6.) Ein Praeceptor soll nicht murrisch noch unfreundlich, sonbern als ein Bate liebreich, jedoch auch ernsthaftig gegen die anvertraute Jugend sich bezeugen, und viel mehr durch solden Beg, als durch Stürmen und Boltern die Kinder zur gehörigen Stille zu bringen trachten.
- (7.) Wenn denn nun im Ansang der Stunde, oder auch unter der Lection die Kinder unruhig sind, so muß der Praeceptor nicht laut rusen und schreien, auch nicht im Zorn sie gar schlagen, in Meinung, die Kinder in Stille zu dringen, sondern er muß nur selbst stille sein. Denn je mehr er alsdenn in die Kinder hinein schreiet, je unruhiger sind sie. Wenn aber der Praeceptor stille ist, und die Kinder in der Stille nur ansiehet, auch wol sittsam saget: Ich höre noch ein Kind unruhig sein, und plaudern, ich will Acht darauf haben und merken, welches es ist ze., so werden sie bald alle stille werden und ruhig sisten; und alsdann kann er seine Information im Namen Gottes ansangen, oder darinnen sortsahren. Sobald er aber wieder eine Unruhe merket, muß er in der Lection gleich inne halten und sich wieder stille umsehen, so dalb wird es wiederum stille werden, und er wird also nicht nöttig haben Schläge zu geben.

(8.) Che bei einem bosen Rinde die gradus admonitionum gebraucht worden und zum wenigsten dreimal eine Warnung und mündliche Bestrafung vorher ge-

gangen, ift es nicht zu schlagen.

(9.) Es ift auch kein Kind zu schlagen, man habe ihm denn sein Berbrechen erst vorgehalten und es dessen auch überzeuget. Denn wenn man einem Kinde nicht deutlich saget, warum es soll gestraft werden, noch dasselbe seiner Bosheit überzeuget ist, und man schläget es doch, so stehet es immer in dem Gedanken, man thue ihm Unrecht, und wird dadurch nicht wenig erbittert.

(11.) Um geringer Dinge willen, darunter sonderlich bei kleinen Kinder die Jugendsehler — vitia aetatis — zu rechnen, da eines etwa sich umsiehet, lachet, flatterhaft ist, oder wenn es etwas versiehet und nicht recht machet, soll man nicht bald ein Kind schlagen, sondern es nur mit Worten erinnern und zur Borsicht

ermahnen.

- (14.) Wenn ein Praeceptor unter der Lection gewahr wird, daß ein Kind nicht gleich sitzt, sondern herum gasset, mit den Händen spielet, oder mit einer Radel oder Kapier, oder mit etwas anderm was vor hat, und also nicht Achtung gibet; so soll er es nicht alsbald mit Namen nennen, sondern sieder in genere etwa sagen: Ich sehe ein Kind, das nicht gleich sitzt; es gasset ein Kind herum, und hat fremde Gedanten; ich sehe ein Kind mit einem Kapier, mit einer Nadel oder mit einem Hölzlein zc. spielen; ich sehe ein Kind, das saltet die Hände nicht zc.: so wird er gewahr werden, daß das Kind sich getrossen sindet, sich von selbst in Ordnung gibet und es ändert. Dieses aber muß mit großer Geduld, sonderlich bei keinen Kindern gar oft wiederholet werden. Es kann ein Praeceptor auch wol dieß thun, daß er dassenige, womit die Kinder zu spielen psiegen, in aller Stille sich geben sasse, und bieß zum Ende der Schulen wohin sege. Auf solche Wecise wird der Praeceptor nicht nöttig haben, viel zu schelten und zu strassen.
- (15.) Es hat ein chriftlicher Praecoptor auf seiner Seiten sich wohl zu hüten, daß er durch seine eigne Schuld den Kindern keine Strafe zuziehe, welches gesichieht, wenn er beim Ansang der Schule zu rechter Zeit nicht da ist, oder auch wenn er Inspection halten soll, die Kinder allein lässet, und auf solche Beise ihnen Gelegenheit gibet, Muthwillen und Bosheit auszuüben, und hernach wenn er dazu kommt, sie strasen muß. Dieses geschiehet auch bisweilen unterwährender



Information, wenn ein Praeceptor dabei schläfrig ober nachlässig ift, und bie Rinder alsbann allerhand Bofes thun, daß es muß bestrafet werben.

(17.) Schimpfliche Ramen und Spott-Reben find ben Kinbern burchaus nicht

zu geben, als wodurch sie mehr erbittert als gebeffert werden.
(20.) Auf die Antlage eines einigen Lindes ist das andere, wenn es die Sache nicht gestehen will, nicht zu bestrasen. Denn so lange ein Kind das delictum, so es soll begangen haben, nicht gestehet, wenn auch gleich 2, 3 oder mehr Kinder es bezeugen wollen: fo tann doch ein Praeceptor es nicht mit gutem Gewiffen strasen, weil auch viele Kinder, die andern nicht gut sind, Lügen vorbringen tönnen. Und wenn auch gleich der Praecoptor die Sache sollte für wahr halten, so thut er doch besser, er lässet das Kind, so lange es leugnet, ungestrast, gibt ihm aber eine treubergige Warnung vor Lugen, Unwahrheit und Bosheit, und laffet es bamit geben.

(21.) Es ist teine Antlage unter der Lection anzunehmen, damit die Aufor-

mation nicht gehinbert werbe.

(26.) Rein Rind ift auf ben Ropf, weber mit ber Sand, noch mit einem

Steden, noch mit einer Ruthe, noch mit einem Buch ju ichlagen.

(34.) Ein Praeceptor foll fich auch bemuhen, die Gemuther ber Kinder tennen und prufen zu lernen, bamit er garte und weiche Gemuther nicht wie harte und freche Rinder tractire; benn manche Gemuther laffen fich eber mit Borten als mit Schlagen gewinnen. Daher find bei folden nicht barte und scharse Schläge, sondern nur ernstliche Worte zu gebrauchen.

(61.) Ueberhaupt ist noch zu merken: Je mehr ein Praeceptor durch die

Gnabe Gottes ber mabren Gottfeligfeit und Demuth fich befleißiget und ein findliches Wefen an fich nimmt, je mehr Bertrauen faffen auch bie Rinder zu ihm, bak er mit einer auten Bermahnung bei ihnen mehr ausrichten tann, als andere

mit vielen Schlägen.

(63.) Beil die Schulen fein follen Bertftatten bes beiligen Geiftes, fo follen billig alle Praeceptores bahin trachten, daß sie nicht nur selbsten seien lebendige Tempel bes beiligen Beiftes, fondern auch von ihnen alle Information und fonder: lich die christliche Disciplin und Bucht in der Heiligung und in der Kraft bes beiligen Geistes verrichtet werben moge. Amen.

Ber erkennete nicht, ein wie feiner Beobachter und Kenner ber kind: lichen Natur A. H. Franke gewesen! Seine bisciplinarischen Regeln und Borschriften find in ber That fein und gultig für alle Reiten.

5. Allfeitigfeit bes Lehrplans - ju viel Gebets:

übungen.

Bon einem Manne mit fo universeller Bilbung, wie A. S. Frante fie hatte, hat man feinen einseitigen Lehrplan zu besorgen. Franke bekundete ichon durch seine Anstalten, burch die er die verschieben= artigften Bilbungsbedürfniffe fo verschiedener Stande und Alterftufen gu befriedigen fuchte, bag er bem Princip allfeitiger Bilbung huldigte. Religion ftand bei ihm, wie billig, oben an. Aber er pflegte mit gebührender Sorgfalt in ben beutschen Schulen auch Deutsch, bas er als einen besonderen Gegenstand in Die Elementarschulen einführte, ebenso Lesen, Schreiben, Rechnen, Singen und - Realien. Die Dadden erhielten besondere Unterweisung in weiblichen Arbeiten. In ben böberen Schulen seiner Stiftungen murbe neben ben alten Sprachen gelehrt: Botanit, Anatomie, Physit und Malen. Bu bem Babagogium gehörten: ein botanischer Garten, ein Raturalienkabinet, ein demisches Laboratorium, ein physikalischer Apparat 2c. So hat Franke in einer Zeit, wo in den Symnafien die Sprachen noch die Alleinherrschaft hatten, auch den Realien einen Platz eingeräumt und so für die späteren selbstständigen Realschulen die

Bahn gebrochen.

In ben Franke'ichen Anstalten trat allerbings bie afcetische Seite au ftart bervor; ber Gebets: und Andachtsübungen waren offenbar zu Riemener ichreibt bavon: "Man häufte Andachtsubung auf Un-Fromme Rührungen und Erwedungen nährte man auf alle Beife. Man betete, predigte, ermahnte, fang bei jeber Gelegenheit." Dr. Edftein ichreibt bavon a. a. D .: "Das Gebet hatte in ben Frante'ichen Anstalten ben ersten Blat, ibm mar befihalb bie meiste Schulzeit ae-Die Ordnung ichrieb vor, daß 1. ein Morgenlied gefungen, 2. gebetet. 3. ein Capitel aus bem Reuen Testamente gelesen und 4. ein Hauptstud aus bem Ratechismus wiederholt werben folle. felbst umfaßte ben Morgenfegen, bas Baterunfer, ben driftlichen Glauben." Auch die erste Nachmittagsstunde wurde mit einer solchen Andachtsübung begonnen. "Wenn die britte Nachmittagsstunde mit einem Gebetsacte geschlossen war, bei dem von einem Kinde ein Dankgebet entweder vorgelesen ober aus bem Bergen gesprochen, bann bas Baterunser und Ehre sei Gott dem Bater gebetet und ein Loblied gesungen worden, führten bie Lehrer sämmtliche Rinder in die öffentliche Betstunde, welche in der Rirche Sommers von 5-6 Uhr, im Berbft von 4-5, im Binter aber schon um 3 Uhr gehalten wurde. Am Sonntage wurde die Kirche zweimal besucht und außerbem die barauf folgende Betftunde. Deghalb blieben bie Kinder nach der Nachmittaas-Brediat in der Schule bis zur Betstunde zurud." Man migbilligt bieß Ruviel mit Recht; aber man bute fich auch vor dem Ruwenig. Die goldne Regel heißt: "Bete und arbeite!" Das ora fteht aber bor bem labora. Luther fagt: "Recht gebetet, ift halb ftudirt." Und A. S. Frante pflegte oft zu fagen, "ein driftlich Stubirenber muffe fo eifrig um göttliche Erleuchtung beten, als beburfe er nicht bes eignen Fleißes; wieberum muffe er aber mit solchem Fleiß ftubiren, als ob er mit seiner Arbeit Alles auszurichten habe". Es bleibt in alle Wege babei: "An Gottes Segen ift Alles gelegen!"

6. Lebensende Franke's. Im November 1726 wurde Franke durch einen Schlagsluß gelähmt. Im März 1727 fühlte er sich wieder so weit wohl, daß er für das Sommersemester Borlesungen ankündigte. Allein er hielt nur noch eine Borlesung — den 15. Mai. Unter dieser Borlesung fühlte er, daß sein Ende nahe. Er schloß tiesbewegten Herzens mit dem Gegenswunsch: "So gehet nun hin und seid gesegnet dem Herrn immer und ewiglich!" Am 24. Mai ließ er sich noch einmal in den Waisenhausgarten sahren und that hier seinem Gott noch solgendes Dankgebet: "Unter freiem Himmel habe ich oftmals mit dir den Bund gemacht und gesagt: so du willst mein Gott sein, so will ich bein Knecht sein. Oft habe ich dich gebeten: Herr, schaffe mir Kinder, gebiere sie mir, wie den Thau aus der Morgenröthe und mache ihre Zahl



wie die Sterne am Himmel. Du haft's gethan und ben Quell des ewigen Lebens durch mich auf viele Seelen ergossen und so weit sließen lassen, daß er in allen Welttheilen Seelen getränkt hat. Laß ihn denn sortsließen auch fernerhin, daß der Segen nimmer aushöre, sondern fortlebe bis an's Ende der Welt." — Wir schließen die Biographie des gottseligen Mannes mit dem Wort der Offenbarung: "Selig die Todten, die in dem Herrn sterden von nun an. Ja der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Werke solgen ihnen nach."

# IX. Jean Jacques Rouffeau.

(Geb. 1712, geft. 1778.)

1. Buge ans Rouffeau's Lebensgeschichte.

Rousseau wurde geboren im Jahre 1712 in Genf. Seine Autter ward ein Opfer seiner Geburt. Der Bater, ein unbemittelter Uhrmacher, hatte groß Wohlgefallen an diesem Knaben, zumal er frühzeitig einen sehr regen Geist und viel natürlichen Berstand verrieth. Die Erziehung war aber sehr verkehrt. Er las dem Gz, 7zjährigen Knaben alle Romane vor, welche die Mutter hinterlassen hatte. Diese Vorlesungen vollendete er im Jahre 1719. Rousseau urtheilt darüber später: "Ich begriff nichts davon, sühlte aber Alles." Hierauf las ihm der Bater Bücher vor, die von dem mütterlichen Großvater, der Prediger gewesen, geerbt worden.

Der Bater mußte später einer Streitsache wegen Genf verlaffen. Der Anabe Rouffeau tam im 8. Jahre zu einem Pfarrer, von bem er bis in sein 14. Lebensjahr erzogen warb.

Rousseau selbst theilt Züge aus seinen Anabenjahren mit, die erkennen lassen, daß die Widersprüche seines spätern Wesens im Keim schon in der Kindheit vorhanden gewesen. Er sagt von sich: "Ich war geschwähig, gesträßig, zuweilen log ich. So begann sich mein Herz zu bilden und zu äußern, das zugleich stolz und zärtlich, und mein Charakter, der weibisch und bennoch unbezähmbar war, der, stets zwischen Schwachheit und Muth, Weichlichkeit und männlicher Tugend schwankend, mich bis an's Ende mit mir selbst in Widerspruch gesetzt hat."

Bierzehn Jahr alt, kam er zu einem Kupferstecher in die Lehre. Hier that er jedoch nicht lange gut; er ließ sich Diebereien zu Schulben kommen, wegen welcher er, die Strase seines Meisters fürchtend, slüchtig ward. Er slüchtete zu einem katholischen Pfarrer, der ihn zu einer Frau von Barens schickte. Diese sandte ihn nach Turin, wo er im Jahre 1728, also im Alter von 16 Jahren, von der reformirten zur katholischen Kirche übertrat. 1754 trat er jedoch wieder zur reformirten Consession zurück, weil er sich schämte, als Katholik von den Rechten eines Genser Bürgers ausgeschlossen zu sein.

Nachdem jener Uebertritt zur katholischen Kirche geschehen, entließ ihn das Hospiz zu Turin mit wenig Reisegeld. Nach mancherlei abenzteuerlichem Herumtreiben kehrte er 1732 zur Frau von Barens zurück, die in Chambery wohnte. Er blieb hier bis zum Jahre 1741. Er trieb Zeichnen und Musik, aber auch Philosophie und Mathematik. Im Lateiznischen brachte er es so weit, daß er alle römischen Autoren geläufig lesen konnte. Wit Frau von Barens lebte er in unsittlichem Umgange.

Ein Jahr lang mar Rouffeau Erzieher im Saufe eines Berrn von Mally in Lyon. Ueber seine pabagogische Unfahigteit spricht er fich mit anerkennenswerther Offenheit alfo aus: "Ich hatte ungefähr bie für einen Lebrer nothigen Renntuiffe und glaubte auch bas bazu nothige Talent zu befigen. Gin Jahr beim Berrn von Mally reichte bin, um mir meinen Frrthum zu benehmen. Dein fanftes Naturell wurde mich fur biefen Beruf geschickt gemacht haben, hatte nicht mein Aufbraufen barunter gebonnert. So lange alles gut ging und ich fabe, daß meine Sorge und Mühe Frucht brachte, war ich ein Engel; aber ich war ein Teufel, wenn es schlecht ging. Berftanben mich meine Böglinge nicht, so war ich außer mir, zeigten fie Bosheit, fo batte ich fie gern umgebracht. Das mar freilich nicht ber rechte Weg, fie gelehrt und weise zu machen. Ich wandte nur brei Erziehungsmittel an, welche immer unnut und oft gefährlich für die Rinder find, nämlich bas Rühren, bas Raifonniren und ben Rorn. Balb rührte ich mich selbst bis zum Weinen, und wollte baburch ben einen Anaben ruhren, als ware ber einer mahren Berglichkeit fabig, balb erschöpfte ich mich gegen ihn mit Darlegung von vernünftigen Brunden, als wenn er im Stande gewesen mare, mich zu versteben. Der andere Anabe war noch unbequemer; benn ba er nichts verftand, nichts antwortete, burch nichts gerührt murbe, bagu eine unüberwindliche Bartnädigfeit hatte, so triumphirte er nie beffer über mich, als wenn er mich in Buth versette; benn bann mar er ber Beise, ich aber mar bas Rinb."

Das war der einzige praktische Bersuch Rousseau's im Erziehen und Lehren, der aber ganzlich mißglückte. Daß dieser Mann nicht einmal seine

eignen Rinder erzogen, werden wir gleich naber tennen lernen.

Im Jahre 1741 ging er nach Paris, wo er sein Glüd zu machen hoffte durch die Ersindung einer Zifferschrift an Stelle der Musitenoten. Diese Ersindung sand aber wenig Beisall. In Paris lernte er Therese Le Basseur kennen, eine Frauensperson von so großer geistiger Beschränktheit, daß sie das gangbare Geld nicht unterscheiden, die Monatsnamen nicht merken konnte. Mit dieser Person lebte Rousseau in wilder Ehe. Sie gebar ihm 5 Kinder. Das erste gab der herzlose Bater in's Findelhaus, so sehr sich selbst Therese dagegen sträubte. Doch ließ er sich sür dieses Kind eine Erkenntnismarke geben, was er bei den 4 andern Kindern gar nicht einmal that. Diese herzlosigseit suchte Rousseau später zu entschuldigen; aber die Art, wie er dieß thut, läßt nur noch mehr erkennen, wie unedel sein Herz gewesen. Er erzählt nämlich, daß er um jene Zeit, da ihm sein erstes Kind geboren worden, mit lüderlichen

Digitized by Google

Wenschen zusammen gegessen, da man denn bei Tische nur scandalöse Gesschichten von betrognen Männern und versührten Frauen vorgebracht, und der, welcher die Findelhäuser am meisten bevölkert habe, sei dabei am meisten applaudirt worden. "Das gewann mich — fährt er fort — ich bildete meine Denkweise nach der, welche ich bei diesen sehr liebenstwürdigen und im Grunde sehr honetten Leuten im Schwange sah." So schrieb dieser "Pädagog" im 58. Jahre seines Lebens, also noch wenige Kabre vor seinem Tode!

"Rouffeau hat fein Leben in feinen "Bekenntniffen" felbft ergablt, bie bes Unfittlichen, Unwahren und Bibermartigen fo viel ent= halten, daß fie seine Unfähigkeit über Erziehung etwas Rachhaltiges zu schreiben, schlagend beweisen. Gin Mann, ber nach Bortheil bie Confeffion wechselt, ber wieberholt mit zuchtlosen Frauenzimmern in schmutigen Beziehungen ftand, beffen Gitelfeit felbst in Gemeinheiten Beweise seiner Tugend findet, der seine unehelichen Kinder in's Findelhaus bringt und noch dazu ohne Erkenntnismarke, ber fich also zeitlebens von ihnen scheibet, ber trot ber gablreichen Biberfpruche und Lugen in feinen "Befenntniffen" mit seiner Bahrheitsliebe tokettirt: ein solcher Mann tann ein Normalegemplar einer vertommenen, burch und burch bemoralifirten Reit fein, er tann in glanzenbem Stul geiftreiche Gebanten, franbante Absonderlichkeiten ichreiben: aber bie Erziehung verlangt Gemuth, fittlichen Ernft, beilige Scheu bor Gunbe und Bolluft und erbarmungereiche Dahingabe an bie fehlerreiche Jugenb. Mue diese Eigenschaften fehlen bem egoistischen Rousseau, bem eitlen Fransofen, der fich freut, daß er nicht noch ichlechter gehandelt hat, und diefes Minus an Unfittlichkeit ftolz "Tugend" nennt." (Fr. Körner.)

Welch' ein Contrast zwischen A. H. Franke und diesem Rousseau! Franke ein Mann lebendigen Glaubens und felsenfesten Gottvertrauens, Rousseau ein Mann des Unglaubens; jener ein wahres Kind Gottes in heiligem Wandel, erfüllt von inniger Menschenliebe, dieser ein Mensch von gemeiner Unzüchtigkeit und Herzlosigkeit, letzteres sogar gegen die eignen Kinder; jener ein Pädagog der That, dieser der Feder. Doch es ist sast gegen die Bietät, den edlen Franke in solche Parallele zu stellen. Wir verstehen die tiese sittliche Entrüstung Fr. Körner's, wenn er in seiner vortrefslichen "Geschichte der Pädagogeit" sagt: "Es jammert mich, einen solchen Mann unter die Pädagogen zählen zu sollen, weil er auf Anlaß eines Buchhändlers auch über Erziehung schrieb."\*)

2. Rouffeau als Schriftsteller — fein "Emil".

Rousseau war ein Mann von großen Gaben und ungemein gewandt in schriftstellerischer Darstellung, so daß er die gebildete europäische Welt des vorigen Jahrhunderts durch seine Schriften wahrhaft elektrisirt hat.

<sup>\*)</sup> Siehe noch bie icharfe aber gerechte Charatteristit Rouffeau's bei Buttke, driftl. Sittenlehre Bb. 1. S. 247--249.

Am Rabre 1750 löste er in glänzendster Beise eine akademische Breisfrage. Die Frage mar biefe: "Saben bie Fortidritte ber Biffenicaften und Runfte gur Berberbnig ober gur Lauterung ber Sitten beigetragen?" Rouffeau behauptete bas Erftere. Gine andere Schrift: "Ueber bie Ungleichheit unter ben Menichen" - machte weniger Defto mehr Auffeben erregte bas von ihm im Jahre 1762 her= ausgegebene Bert: "Emil, ober: über bie Erziehung" (Emile, ou de Die in dieser Schrift dargelegte Erziehungsweise mar l'Education). bas gerade Gegenbild ber herkömmlichen und damals in Frankreich herrichenden. Rum richtigen Berftandnig von Bielem im "Emil" gebort allerbings eine genaue Renntnig ber öffentlichen Buftanbe bes frangösischen Bolles unter Ludwig XIII. und XIV. "Diese Bustande Frankreichs waren bervorgegangen aus ber unumschränkten königlichen Macht, welche Bornehm und Bering zu willenlofen Rnechten ber Regierungswillfur machte, aus ber geistigen Herrschaft unwissenber ober sittenloser Briefter, aus der Auflösung ber Che, aus ber vertehrten Ordnung, ber ju Folge bie arbeitsamen Burger bem tragen schwelgerischen Abel unterthan waren. Die Staatseinnahmen wurden von Matreffen und in Soffesten verpraßt, während Roth und Armuth im Lande herrichten, die Bafferfünfte und ber Bau ber Schlöffer verschlang Millionen, mahrend Frankreich nicht brei öffentliche Stragen hatte und eine Bost zu ben Seltenheiten geborte. Gegenüber biefer Unnatur ber frangofifchen Buftanbe ftellt Rouffeau ben Grundfat auf, man muffe gur Ratur gurudfehren und natürliche Rus ftanbe berftellen." (Rörner.)

Der "Emil" bei Rousseau ist nur ein eingebildeter Normalzögling; die Erziehung besselben soll ein Muster und Borbild einer wahren Erziehung darstellen. Das Buch zerfällt in 5 Hauptabschnitte, nach den wichtigsten Entwicklungsperioden "Emils". Der erste Theil handelt von der Behandlung neugeborner Kinder, insbesondere "Emils", dis zu dem Beitpunkte, da dieser sprechen lernt. Der 2. Theil begreist seine Erziehung von jenem Zeitpunkte dis zum 12. Jahre; der 3. Theil endet, da der Knade 15 Jahre alt wird; der 4. Theil sührt ihn dis an die Zeit des Heirathens; im 5. Theile wird Sophie, Emils Frau, und deren Erzieherin geschildert. "Emil" wird nicht vom Bater, sondern von einem Hosmeister erzogen, der diesen Posten fünfundzwanzig Jahre verwalten soll, während der ersten Kindheit in Gemeinschaft mit der Amme.

Rousseau's Hauptgrundsat der Erziehung liegt in seinem Princip der Naturgemäßheit, wie er selbst spricht: "Mein System ist der Entwicklungsgang der Natur." Ratichius und Comenius hatten benselben Grundsat für den Unterricht aufgestellt. Sie sasten ihn aber, wie wir gesehen haben, psychologisch, und deuteten ihn selbst dahin, daß aller Unterricht mit sinnlichen Anschauungen, also mit realen Gegenständen beginnen müsse. Damit ift ja jeder Verständige einsverstanden. Rousseaugte aber den Begriff Natur als Gegensatzur Cultur, wie aus seinen Beschreibungen leicht zu erkennen. "Emil"

sollte ein Naturmensch sein. "Bas soll man aber thun, um einen Naturmenschen zu bilben?" Rousseau antwortet: "Biel, ohne Bweifel, nämlich berhinbern, bag etwas gethan werbe. allem soll fich ber Rörper frei entwideln; bas Wideln ber Rinber ist bie unnatürlichste Marter, es bemmt alle nothwendige Bewegung ber Glie= ber und bes Blutes. Much für ben Geift volle Freiheit; aus ben Folgen muffen bie Rinder Gefete für ihr Sandeln gieben, burch Schaben flug werben." Rouffeau meinte wirklich, daß die culturlofen Bölker in ihrem naturzustande ein parabiesisches Leben gelebt und noch lebten. Die Geschichte bezeugt freilich bas Gegentheil. Es lag barum bie Berspottung bieser Unschauungen fehr nabe. Boltaire ichrieb im Jahre 1765 an Rouffean: "Ich habe Ihr neues Buch gegen bas menichliche Geschlecht erhalten und bante Ihnen bafür. Sie werben ben Menichen. welchen fie die Bahrheit fagen, gefallen, aber fie nicht beffern. Dan tann nicht mit ftartern Farben bie Greuel ber menschlichen Gesellschaft malen, pon welcher sich unfre Unwissenheit und Schwachheit so viel Liebes verfprechen. Die hat Jemand so viel Geift aufgewendet, um uns zu Bestien zu machen; liest man Ihr Buch, so wandelt einem die Luft an, auf allen Bieren zu laufen. Jedoch, ba ich schon über 60 Jahre biese Gewohnheit abgelegt, so fühle ich leiber, daß es mir unmöglich ift, sie wieder anzuneb= men, und ich überlaffe Andern ben Naturgang, welche beffen murbiger find als Sie und ich."

Rousseau's Naturmensch ist teineswegs ber Ibealmensch, wozu bas Chriftenthum jeben Menfchen erziehen will. Bauer fagt icon: "Der Begriff "Menschheit", ben Rouffeau fo febr urgirt, ift erft im Chriften= thum möglich geworben. Im driftlichen Princip waren die Rechte ber Individualität, welche Rouffeau fo einseitig geltend macht, mit ihren Bflichten gegen bie Gattung und bas allgemeine göttliche Befet zu jener harmonie ausgeglichen, welche bas Biel aller mahren Erziehung bilbet, also bag auch in pabagogischer Beziehung burch bas Christenthum ber Grund gelegt ift, außer bem Niemand einen andern

legen fann."

Bir haben es icon wiederholt ausgesprochen, daß bei allen Cultur= vollern Religion und Erziehung in engfter Berbindung fteben, und daß die schlechthin vollkommene Religion — das Christenthum — auch bas vollfommenfte Erziehungsmittel ber Menschheit ift. Bie ftand nun

Rouffeau zum Chriftenthum?

Es ift oben bereits bemerkt worden, daß Rousseau 1754 wieder zur reformirten Rirche gurudtrat. Bei biefer Gelegenheit außerte er fich alfo: "Das Fundament ber verschiebenen confessionellen Bestimmungen ift ein und basielbe, nämlich bas Evangelium; bem Staate tommt es zu, festzufeten, welche Confession bei ihm als die alleinige gelten foll. Diefer muß fich jeber Burger bes bestimmten Staates anschließen." Rach biesem Grundfat wurde Rouffcau ohne Anftand in Augland griechifch-tatholifch, in der Türkei muhamedanisch geworden sein.

Rousseau war aber nicht bloß indisserent ben Consessionen gegenüber, er war es auch in Beziehung auf das Christenthum. "Bir haben, sprach er, in Europa drei Hauptreligionen. Die eine nimmt eine, die andere zwei, die dritte drei Offenbarungen an. Jede verabscheut die andere, klagt sie der Lüge an. Welcher Unpartheisse würde über sie zu entscheiden wagen, wenn er nicht vorher ihre Beweise erwogen, ihre Gründe gehört? Die Religion, welche nur eine Offenbarung annimmt, ist die älteste und scheint die sicherste, die, welche drei annimmt, ist die neueste und erscheint als die consequenteste; die, welche zwei annimmt und die dritte verwirft, kann vielleicht die beste sein, aber gewiß hat sie alle Borurtheile gegen sich."

Rouffeau wollte aus biefen brei Religionen eine allgemeine Religion bilben, zu ber fich bann Jeber betennen folle. In einem Briefe an ben Erzbischof von Baris läßt er zu biesem Behuf Befenner von jeber ber brei Religionen aufammentommen, um nach Berjagung ber Theologen eine Universalreligion zu Stande zu bringen. Er ftellt Fragen folgender Art: Ihr Juden, was bentt ihr vom Ursprung bes Menschengeschlechts? Antwort: wir glauben, 'es gebe einen gemeinsamen Stammvater. ihr Christen? Einverstanden. Und ihr Türken? Einverstanden. So war nach Rouffeau's Religion ber erfte allgemeine Glaubensartitel gefunden. Beiter feien alle einig, bag ber Schöpfer himmels und ber Erbe ben Stammvater ericaffen, bag es eine Borfebung und Unfterblichfeit gebe. "Bilbe man boch aus biesen wenigen Artiteln eine Universalreligion! ruft Rouffeau aus. Wenn aber Jemand gegen biefelbe lehrt, fo wird er aus ber Gesellicaft verbannt als ein Reind ihrer Grund: fate." Rouffeau's allgemeine Religion ber Brilberlichfeit in ber Regation ift also harte Intolerang gegen die Bekenner positiven Christenthums.

Im Grunde genommen waren ihm alle brei monotheistischen Religionen nichts; benn er war reiner Naturalist. "Nur ein Buch liegt vor aller Augen offen — sprach er — das Buch der Natur. In diesem erhabenen Buche lerne ich meinem göttlichen Urheber dienen und ihn anbeten. Wäre ich auf einer wüsten Insel geboren, hätte ich Niemand als mich selbst gesehen, nie gelernt, was sich vorzeiten in einem Winkel der Welt (er meint Bethlehem) begeben, übte ich aber meine Bernunst, cultivirte sie, gesbrauchte ich der unmittelbaren Fähigseit, die Gott mir gibt: so würde ich durch mich selbst lernen, ihn zu lieben, das Gute zu wollen, und ihm zu Gefallen alle meine Pslichten auf Erden zu erfüllen." Warum haben denn aber dieß die Griechen und Kömer, die das Buch der Natur hatten, nicht gelernt? (Kömer 1, 22—25.)

Merkwürdig genug ist es, daß derselbe Mann an andern Orten mit einer Art Begeisterung von Christo und dem Christenthume spricht, daß man ihn für einen gläubigen Christen halten könnte. "Ich gestehe euch, sagt er anderswo, daß die Majestät der heiligen Schrift mich in Erstaunen setzt. Die Heiligkeit des Evangeliums spricht zu meinem Herzen. Sehet die Bücher der Philosophen mit aller ihrer Hossant, wie klein sind sie doch

neben biefer! Aft's möglich, baß ein zugleich fo erhabenes und einfaches Buch Wert von Menschen sei? Ift's möglich, bag ber, beffen Geschichte es enthält, selbst nur ein Densch fei? Belde Sanftmuth, welche Reinbeit in seinen Sitten! Belche tiefe Beisheit in seinen Reben! Belche Gegenwart des Geistes, welche Feinheit und Trefflichkeit in seinen Antworten! Wenn Plato fein Ibeal eines Gerechten malt (fiehe bes Berfaffers Ratechesen Artitel II. S. 102 ff.), ber mit aller Schande bes Berbrechens bebeckt und boch bes Lobes jeder Tugend würdig ift: so zeich: net er Chriftum Bug für Bug; bie Mehnlichfeit ift fo fchlagend, bag alle Rirchenvater fie bemerkten. Belche Borurtheile, welche Berblenbung, es zu magen, ben Sohn des Sophronistus mit bem Sohn ber Maria zu vergleichen! Sokrates, indem er den Giftbecher nimmt, segnet den Mann, welcher ihm weinend ben Becher reicht: Jesus betet für feine mutbend hassenden Benker mitten unter den fürchterlichsten Qualen. Ja wenn bas Leben und ber Tob bes Sofrates eines Beisen Leben und Tob ift, fo ift das Leben und der Tod Christi eines Gottes Leben und Tod. Sollen wir fagen, die Geschichte bes Evangeliums fei willfürlich erfunden? Rein, fo erfindet man nicht; und die Thaten bes Sotrates, welche Niemand bezweifelt, sind minder beglaubigt als die Chrifti." - Bas follen wir zu biefer Stelle fagen? fragt Rarl v. Raumer; gebort fie zu ben vielen Beweisen, daß Chriftus auch bie widerstrebenden Starten zum Raube habe? Für fich allein genommen, konnte diese Stelle beweisen, daß Rousseau wirklich von der Göttlichkeit des Christenthums durchdrungen gewesen; aber vor ihr her geht und nach ihr folgt bas frevelhafteste Berböhnen bes Chriftenthums.

Rousseau ist ein Borläuser ber französischen Revolution; von ihm rühren die Schlagwörter her: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Beil ihm der Naturmensch das Ideal der Erziehung war, so stellte er den Sat auf, daß die Erziehung den Menschen zum Menschen bilden müsse, nämlich zum Naturmenschen im Sinne Rousseau's. Die religiöse Erziehung stellte er weit zurück. Er sprach: "Ein Kind soll in keiner Religion erzogen werden; wir wollen es nur in den Stand sehen, die zu wählen, zu welcher es der beste Gebrauch seiner Bernunst führen muß." Zu welcher Zeit sollte aber diese Wahl gestrossen werden? Gewiß spät; denn Rousseau wollte ja, daß sein Emil im sünszehnten Jahre noch nicht wisse, daß er eine Seele habe, vielleicht erfahre er daß im achtzehnten Jahre noch zu früh. Gott entziehe sich unsern Sinnen; das Wort Geist habe nur Sinn für den Philosophen.

- 3. Etliche pabagogische Gebanken Rousseau's, die aber auch vor Rousseau bereits bekannt waren.
- 1. Wir kommen schwach auf die Welt, und bedürfen Kräfte; entblößt von Allem, und bedürfen Beistand. Alles, was wir bei unstrer Geburt nicht haben, und brauchen, wenn wir erwachsen sind, das wird uns durch die Erziehung gegeben. (Rousseau's Erziehungsbegriff.)

2. Sowie die Mutter die wahre Amme des Kindes ift, so ist der Bater bessen eigentlicher Erzieher. Aber der gibt vor, nicht Zeit zu haben, darum werden die Kinder in Pensionen ausgethan, wo sie sich von der Liebe entwöhnen, zerstreute Geschwister kennen einander kaum. Es liegt ein schwerer Fluch auf Berabsäumung der Baterpflicht. (Rlagt sich hier Rousseau nicht selbst schwer an?)

3. Man bezeige ben Rindern nicht unnütes Mitleid bei Schmerzen;

biefe follen fie ertragen lernen.

4. Gewährt bem Kinde ja nicht Alles, was es verlangt, solch Forsbern hat keine Grenze, ihr müßtet Gott sein, um ihm zu genügen. Ihr nährt durch Gewähren die Hab: und Herrschsucht der Kinder und macht sie höchst unglücklich, wenn sie nun früher oder später abschlägige Anteworten erhalten und erhalten mussen.

5. Man befolgt jetzt allgemein Lode's Maxime, mit ben Kindern zu raisonniren. Der Erfolg spricht aber nicht für dieselbe; nichts Alberneres, als diese Kinder, mit denen man viel raisonnirt hat. Ent-widelt sich doch unter allen Fähigkeiten zuletzt der Berstand, und ihn will man anspannen, um die andern entwickeln zu helsen! Das heißt mit dem

Enbe ben Anfang machen.

6. Indem man versucht, ben Bögling von der Pflicht bes Gehorfams zu überzeugen, fügt man Gewalt, Drohungen, ober was fchlimmer ift, Schmeicheleien und Bersprechungen bingu. So burch Gigennut gelodt, ober burch Gewalt gezwungen, stellen fie fich, als feien fie burch Grunde überzeugt. Gelangweilt, eingeschüchtert habt ihr fie, und bilbet euch ein, fie überzeugt zu haben. So gewöhnt ihr fie, ihre geheimen Beweggrunde hinter icheinbaren zu versteden und euch zum Beften zu haben. Den Rinbern zeigt Starte, nicht Auctoritat, ben Mannern Grunde. Gewährt ihnen gern, berweigert ungern; mas ihr aber verweigert, bas fei unwiderruflich verweigert; teine Budringlichkeit beftimme euch je, euer Rein gurudgunehmen. Bier ift fein Mittelmeg; entweber forbre man gar nichts vom Rinde, ober beuge es ohne Umftanbe zum unbedingteften Gehorsam. Die schlimmfte Erziehung ift bie: wenn ihr bas Rind amifchen feinem und eurem Billen in ber Schwebe laft, und mit ihm unaufhörlich bisputirt, wer von euch Meifter fein foll. Sunbertmal beffer ift's, bas Rind ift Meister für immer.

### X. Die Philanthropen.

(Bafedow. Campe. Salzmann.)

Philanthrop bebeutet Wenschenfreund; Philanthropie Mensschenfreundlichkeit. Das schone Wort ist biblisch; es kommt vor in bem Weihnachtsspruch: "Da aber erschien die Freundlichkeit und Leutsseligkeit Gottes unsers Heilandes zc." (Tit. 3, 4.) Luther hat hier das Wort Philanthropie (φιλανθροπία) mit Leutseligkeit überset.

Philanthropinum nannte Basedow die Erziehungs: und Unterrichts: anstalt, die er in Dessau gründete. Philanthropist ist ein Freund und Anhänger der pädagogischen Grundsätze des Basedow. Philansthropinismus oder — wie andere wollen — Philanthropismus heißt die Erziehungs: und Unterrichtsweise des Basedow und seines Instituts.

Die Philanthropen bilben in ber Geschichte ber Padagogik eine padas gogische Schule; benn es gibt eine ziemliche Zahl von bebeutenden Mansnern, die alle nach philanthropischen Grundsagen Anstalten errichteten, ober doch nach diesen Grundsagen erzogen und lehrten. Außer Basedow, dem Haupt ber Philanthropen, nennen wir nur noch: Bolke, Campe, Salzmann — Guts: Muths.

# Johann Bernhard Safedow.

(Geb. 1723, geft. 1790.)

Wenn Rouffeau feine Sand, ftatt an die Feber, an's Wert gelegt batte; wenn er nach ben in feinem "Emil" aufgestellten pabagogischen Grundfagen Schulen hatte einrichten wollen: bann murbe er gur Erfenntniß von ber Unausführbarteit feiner Ideen getommen fein. retisirende Rouffeau fand indeg in bem beutschen Babagogen Bafebow einen Gesinnungsgenoffen, ber feine Ibeen praktisch burchzuführen suchte. Bie Rouffeau und Bafebow vermandte Beifter maren, führt Rorner jo aus: "Basedow burchlebte bieselbe zuchtlose Rnaben-, biefelbe unftete Jugendzeit, Die im Bertrauen auf bas eigne Genie ernste Studien verschmäht und sich mit dilettantischer Bielleserei begnügt. Wir finden in Basedow bieselbe Unruhe und Saft ber Idcen, die Buth zu reformiren, bie wiberwärtigen Streitigkeiten mit ber Kirche, die stolze Berachtung ber heiligen Schrift, die unbesonnene Benugsucht, ben Mangel an Charafter, an festen sittlichen Grundfaben, Dieselbe Leichtfertigfeit in Betreff ber Che, basselbe Herumbetteln bei Fürsten und vornehmen Berren, biefelbe Gunft ber Umftanbe, welche ber Leichtfinnige nie zu benuten, sondern nur zu verscherzen weiß, basselbe Resultat, indem der schwarmerische humanismus zur Berachtung ber Menschen wird, weil er ber Liebe und Demuth entbehrt, weil er nur Egoismus und raffinirte Genugsucht, und in ben Befegen ber Sittlichkeit bie laftigen Schranken bes genialen Beliebens ficht." Bei biefer icharfen Charafteriftit überfebe man nicht, baf fie nur bem Bafebow gilt, nicht ben ebleren Charafteren ber philanthropischen Ob fie ben Basedow trifft, moge uns seine Lebensacschichte Schule. lehren.

1. Basedow's Jugend und Lebensgang bis zum Jahre 1774.

Johann Bernhard Basedow wurde 1723 in hamburg geboren. Sein Bater, ein Friseur, erzog ihn fehr ftreng. Die übermäßige Strenge

bes Baters, bie burch seine "bis jum Bahnfinn melancholische Mutter" nicht gemilbert warb, brachte ben Anaben babin, bag er entlief und bei einem holfteinischen Landphysitus in Lohn trat, ber jedoch, die reiche Begabung bes jungen Basebow ertennend, ibn bem Bater gurudfandte und eine Berfohnung stiftete. Basebow murbe nun - im Alter von 18 Sabren - 1741 auf bas Samburger Gymnafium gethan, wo Reimarus, ber Berfaffer ber berüchtigten Bolfenbuttler Fragmente, Bafebow's Lebrer war. Als Gymnafiast fertigte er viele Gedichte und gab Privatstunden; was er aber so gewann, vergeubete er in Ausschweifungen. 1744 bezog er, unterftust von einigen Gonnern, die Univerfitat Leipzig, um Theologie und Philosophie zu ftubiren. Doch hörte er nicht viel Collegia. fondern mablte - wie er von fich rubmt - ben Beg bes bauslichen Fleißes, bes Bücherlefens und bes eignen Rachbentens. Im Jahre 1746 ging er als Candibat nach Hamburg; 1746 erhielt er eine Hofmeifter= stelle bei einem Berrn von Quaalen in Holftein. Un beffen Tjabrigem Anaben versuchte er eine neue Methobe, bas Lateinische zu lehren, und bas mit gutem Erfolg. Das Reue seiner Methode bestand barin, bag er, statt mit Grammatit, mit furzen lateinischen Sätzen begann, Die er überfegen ließ, sprechweise abfragte und aus bem Gebachtniß abschreiben ließ. Sein Zögling machte gute Fortschritte. Run fing er an, auf dieselbe Beise Frangofisch von der Gouvernante zu lernen, die er bald darauf heirathete.

Diese Ersolge seiner Methode veranlaßten ihn, in einer Dissertation seine Methode zu entwickeln und das Bortheilhafte derselben öffentlich bestannt zu machen. Durch Bermittlung des Herrn von Quaalen erhielt Basedow 1753 eine Prosessur der Moral und der schrifte auf der Ritterakademie zu Soroe (spr. Sorö). In seiner Schrift: "Braktische Philosophie sür alle Stände", wie in seinen Borlesungen, trat Basedow gegen die positiven Lehren der Kirche aus. Man versetze ihn beshalb zur Strase an's Gymnassium zu Altona. Auch hier suhr Basedow sort, die Kirchenlehre zu bekämpsen. Hier gab er heraus: "Unterricht sowol in der natürlichen als biblischen Keligion". Gegen diese Schrift zog der Senior Göße in Hamburg zu Felde. Der Stadtrath zu Lübeck erließ ein Berbot gegen letztgenannte Schrift Basedow's; auch wurde er mit seiner Famisse von der Gemeinde Altona's vom Abendmahl ausgeschlossen.

Je mehr er sich in diese literarische Fehde vertiefte, je mehr brängte sich ihm der Gedanke auf, man musse, um die Ausklärung schnell unter dem Bolke zu verbreiten, das Schulwesen resormiren, im Interesse der Berstandesbildung bessere Methoden einführen, die Jugend nicht für den Himmel der Theologen, wie er sich ausdrücke, sondern für die weltlichen Zwecke des bürgerlich thätigen Lebens erziehen — kurz: der nackte Eudäsmonismus — eine platte Rühlichkeitsmoral — war sein pad agosgisches Princip.

1768 ließ er ausgehen: "Borstellung an Menschenfreunde und vermögende Männer über Schulen, Studien und ihren Einfluß auf die öffentliche Bohlfahrt". Diese Schrift sandte er an alle regierende Fürsten, Minister, Banquiers, Alabemien 2c., mit der Bitte, ihm die Mittel zur Herstellung eines Bilberbuches zu versichaffen, in welchem er die Enchclopädie des Jugendwissenzusammenstellen und durch Aupfer veranschaulichen wollte. Es gingen gegen 15,000 Thaler an Gaben für bemerkten Zwed ein.

1770 erschien das "Methodenbuch für Bäter und Mütter ber Familien und Bölker". Hier gab Basedow "einen Blan aller seiner auf das Schulwesen gerichteten Wünsche und Borsähe". Als Hauptzweck der Erziehung bezeichnet er auch hier: "die Kinder zu einem gemein nühigen, patriotischen und glückseligen Leben vorzubereiten".

Wenn das Methodenbuch für Erwachsene bestimmt war, so das 1774 in 4 Bänden erschienene "Elementarwerk mit Rupfern" für Kinder. Dieß Werk sollte enthalten: "einen geordneten Borrath aller nöthigen Erkenntniß zum Unterricht der Jugend, vom Ansang dis zum akademischen Alter; zur Belehrung der Eltern, Schullehrer und Hosmeister; zum Ruzen eines jeden Lehrers, die Erkenntniß zu vervollkommen. In Berbindung mit einer Sammlung von Kupserstichen, mit französischer und

lateinischer Uebersetzung bieses Bertes".

Niemener hat Bafebow's Elementarwert, beffen Bebante aller= bings an ben bes Orbis pictus fich anschloß, einen veredelten Orbis pictus genannt. "Dit Unrecht, fagt G. Bauer, wenn bieg mehr fagen will, als daß die Chlodowiedh'ichen Rupfer beffer find, als die bochft anipruchlosen Brobutte ber Enbter'ichen Officin zu Rurnberg. Orbis pictus beschränkt sich eben barauf, bilblich barzustellen, was sich für Rinder bilblich barftellen läßt, bas einzelne, concrete, anschaubare Die ausgeführten Compositionen bes Elementarwertes bagegen verwirren meift mehr, als fie aufflaren, und wenn fie moralische Grund= fabe und Reflerionen abbilden wollen, fo versuchen fie vollends das Un= mögliche und gerathen zuweilen geradezu in bas Abfurde." Bortrefflich bemerkt Goethe, ber auch ben Orbis pictus als Rind wol hatte kennen lernen, in Bezug auf Bafebow's Glementarwert: "Mir miffiel, bag bie Beichnungen seines Elementarwertes noch mehr, als bie Gegenftanbe selbst zerstreuten, ba in ber wirklichen Welt nur bas Mögliche beisammen steht, und fie beghalb, ungeachtet aller Mannichfaltigfeit und scheinbaren Berwirrung, immer noch in allen ihren Theilen etwas Geregeltes bat. Jenes Elementarwert zersplittert fie gang und gar, inbem bas, was in ber Weltanschauung feineswegs jusammentrifft, um ber Berwandtichaft ber Begriffe willen neben einander fteht, weswegen es auch jener finnlich methobischen Borguge ermangelt, die wir ahnlichen Arbeiten bes Amos Comenius zuerkennen muffen."

2. Bafebow grundet bas Philanthropinum in Deffau. Die Ibee gur Grundung bes Philanthropins faßte Bafebow in

Frankfurt - an seinem Geburtstage, ben 11. Sept. 1774. Bu biefer Reit waren auch Goethe und Lavater in Frankfurt, mit benen Basebow oft und viel verfehrte. Intereffant find bie Meußerungen Goethe's über Bafebow. "Bafebow marb in Frankfurt febr gefucht, berichtet Goethe, und seine großen Geiftesgaben bewundert; allein er war nicht ber Mann, weber die Gemüther zu erbauen noch zu lenken. Mit seinen Planen konnte ich mich nicht befreunden, ja mir nicht einmal seine Absichten Daß er allen Unterricht lebendig und naturgemäß deutlich machen. verlangte, konnte mir wohlgefallen; daß die alten Sprachen an der Gegenwart geübt werden sollten, schien mir lobenswürdig, und gern erkannte ich an, mas in feinem Borbaben gur Beforberung ber Thatigfeit und einer frischeren Beltanicauung lag; allein mir miffiel, bag bie Beichnungen seines Elementarwerkes noch mehr als bie Gegenstände selbst gerstreuen. Biel munderbarer jeboch und schwerer zu begreifen, als feine Lehre, mar Basedow's Betragen. Er hatte bei dieser Reise die Absicht, bas Bublicum burch feine Berfonlichkeit für fein philanthropifches Unternehmen zu gewinnen, und zwar nicht etwa bie Gemuther, sonbern gerabezu bie Beutel aufzuschließen. Aber auf die unbegreiflichste Beise verlette er die Gemuther ber Menichen, benen er eine Beifteuer abgeminnen wollte, ja er beleidigte sie ohne Noth, indem er seine Meinungen und Grillen über religiofe Gegenftanbe nicht gurudhalten tonnte. ben unruhigsten Ritel, alles zu verneuen, und sowol bie Glaubens: lehren, ale bie außerlichen firchlichen Sanblungen, nach eignen einmal gefaßten Grillen umgumobeln. Auf eine harte und unverantwortliche Weise erklarte er fich vor Jedermann als ben abgesagte= sten Zeind der Dreieinigkeit, und konnte gar nicht fertig werden, gegen bieß allgemein zugestandene Gebeimniß zu argumentiren."

Das Glud begunftigte die Berwirklichung seiner pabagogischen Ibeen. Der eble Fürft Leopold Friedrich Frang von Deffau hatte bem Bafebow, bamit berselbe Lehrbücher arbeiten könne, schon 1771 einen Jahresgehalt von 1100 Thalern ausgesett. Jest gewährte er ihm weiter gur Gründung einer Anstalt ein Gebäude mit großem Garten, außerbem 12,000 Thaler Capital zur Unterhaltung ber neuen Anstalt. Außerbem nahm Basedow perfonlich und burch Briefe alle Freunde ber Menschen: bilbung innerhalb und außerhalb Deutschland in Anspruch und erlangte auch auf diefem Wege eine namhafte Summe gur Ausführung feines Der 27. December 1774, ber 5. Geburtstag bes bamaligen Erbprinzen von Deffau, war ber Stiftungstag bes Deffauer Philanthropinums. Diese Anftalt follte eine Mufteranftalt für gang Europa werben. Basebow versprach, in seinem Philanthropin Reiche für viel Gelb qu Menichen, Aermere für wenig Gelb unter bem Ramen Famulanten zu Schullehrern zu bilben. Im folgenben Jahre melbeten fich 9 Benfionisten und 6 Famulanten. Bolte, ein vorzügliches Lehrtalent, trat als Lehrer in's Philanthropin ein. Auch noch andere berfihmte Männer traten ein. Außer bem ebengenannten Bolte mar Olivier

ein fehr geschidter Lehrer, Simon und Schweighaufer maren tüchtige Philologen, Salzmann ein hervorragenbes pabagogifche & Talent, Campe ein vorzüglicher Geschäftsmann. Auch fehlte es ber jungen Anstalt nicht an gewichtigen öffentlichen Empfehlungen. Philosoph Rant empfahl fie warm, ber betannte Pfarrer Dberlin in Steinthal wünschte ihr Gottes Segen. Dennoch war und blieb bie Frequeng im Gangen fowach. Basedow veranstaltete ein öffentliches Examen, bamit bas Bublicum an ben Früchten ben Werth feiner Sache erkennen möchte. Großsprecherische Ginlabungen gingen aus in alle Belt. In ber Ginlabungsichrift fagt er unter Unberm Folgenbes:

"Sendet Rinder jum gludlichen jugendlichen Leben in gewiß gelingenben Studien. Die Sache ist nicht katholisch, lutherisch ober reformirt, aber driftlich. Bir find Philanthropen ober Rosmopoliten. Rußland's ober Danemart's Souverainität wird in unfern Lehren und Urtheilen nicht nachgesett ber Schweizerischen Freiheit. Der 3wed ber Erziehung muß fein einen Europäer zu bilben, beffen Leben fo un= ichablich, fo gemeinnutlich und fo gufrieben fein moge, als es burch bie Erziehung veranstaltet werben fann. Es muß also dafür gesorgt werden, daß ihm wenig Berdruß, Schmerz und Rrantheit bevorftebe, bag er fich jum aufmerkfamen Genuffe bes Guten gewöhne."

"Bort ihr Beisen, ihr Denichenfreunde unter ben Schriftftellern! Ein Blan für bie Eltern und Schulen, Tugenbubungen orbentlich anguftellen, ift eines ber wichtigften Bucher zum Beften ber gangen Denich= beit. Baren wir reich, wir festen gehntaufend Thaler auf bas Buch biefer Art, bas innerhalb zweier Jahre erschiene." Solche Sprace nennt Goethe "Beutel aufichließen wollen". Beiter beißt es in jener Einladungsschrift: "Die natürliche Religion und Sittenlehre ift ber vorzüglichste Theil ber Philosophie, wofür wir selbst forgen. Philanthropin ift Anfangs erft Erbauung zum Glauben an Gott ben Schöpfer, Erhalter und herrn ber Belt. Bei ber allgemeinen Brivaterbauung wird mit keinem Worte und keiner That etwas geschehen, was nicht von jebem Gottesverehrer, er fei Chrift, Jube, Muhamebaner ober Deift, gebilligt werden nuß. Und ebenfo allgemein gefällig werden wir allen Freunden driftlicher Syfteme werben, von Ringenborf bis an Forfter, in ben gemeinchriftlichen Erbauungen. Bulest konnen Beiftliche Rinber verschiebener Confessionen von ber vaterlichen Religion belehren, überreben, überzeugen." Dieg ber religiofe Standpunkt bes Philanthropins. Bir tommen weiter unten noch einmal barauf gurud. In Betreff ber Methoben und beren Leiftungefähigfeit sprach fich Basebow in mehrgebachter Einladung alfo aus.

"Memorirt wird bei uns fehr wenig. Bum Studienfleiß werben bie Lernenben nicht gezwungen, auch nicht burch Berweise. Doch versprechen wir durch die Gute unfrer Lehrart und burch die Uebereinstimmung berfelben mit der gangen philanthropinischen Erziehung und Lebensart minbeftens boppelt fo viel Fortgang in ben Studien, als man in ben besten Schulen, Benfionsanstalten und Gomnafien gewohnt ift. Die Wirtungen, Die icon geschaut werben tonnen, zeigen, es sei wahr, was wir versprechen. Alles ift bei uns so vergnügt, daß sich Riemand nach Sause gurudwünscht. An fünfzehn Böglingen ift innerhalb eines Jahres nur felten Rothwendigkeit einiges Bestrafung vorge: fallen. Die Jugend lernt, ohne viel zu figen, mehr außer, als in ben Lehrstunden. Bon ber Methode tonnen wir (Gott weiß es, mit Aufrichtigfeit und mit Ueberlegung) Folgenbes fagen: Wenn wir erft alle Sulfemittel und Ginrichtungen haben werben, fo wird ein amolfiabriger Anabe, ber an Sitten nicht zu fehr verborben gefendet wird und von mittelmäßiger Fähigfeit ift, wenn er nur bie Lefetunft und Schreibetunft in der Muttersprache, sonst nichts mitbringt, bei uns ohne Awang und Unluft in vier Sabren in aller Betrachtung einer ber tüchtigften Bürger auf einer Universität, um in ben boberen gacultaten Denn was in ber philosophischen Facultat für alle und jebe Studirende gemeinnütig ift, hatte er bei uns icon fo gelernt, daß er teines Lehrers als fich felbft und ber Bucher bedurfte, um höhere Grabe zu erreichen. Aus biefem Dage ber Birtung unfers Berfahrens tann man alles Uebrige ichließen." Die Großiprecherei liegt bier auf ber Sand. Berber außert fich barüber: "Mir tommt bier Alles fcredlich vor. Man ergahlte mir neulich von einer Methobe, in 10 Jahren Eichwälder zu machen; wenn man nämlich ben jungen Eichen unter ber Erbe bie Bergmurgel abichneibe, fo ichiefe Alles über ber Erbe in ben Stamm und Aefte; bas gange Artanum Bafebow's lieat. glaube ich, barin, und ich mochte ihm fein Ralb zu erziehen geben, geschweige einen Menschen."

Sehen wir von der überschwenglichen Großsprecherei einmal ab, so kann und darf man nicht verkennen, daß die philanthropinische Praxis wichtige Wahrheiten und Grundsähe geltend zu machen suchte. Wir bezeichnen zunächst als eine Feinheit der philanthropischen Pädagogik dieß, daß sie durch die Methode des Unterrichts auf den Willen zu wirken suchte, daß sie durch den Unterricht selbst das Kind zum Aufmerken, Denken, und so zum Gehorsam nöthigen wollte. Die Güte der Methode übt immer den bedeutendsten Einsluß auf Disciplin und disciplinarische Mahnahmen. So ist auch gewiß, daß jeder Unterricht erst in dem Grade ein naturgemäßer ist, als er erziehlich wirkt.

Sodann erkennen wir mit den Philanthropen die Lehrmittel als einen wesentlichen Factor zur Erzielung guter Unterrichts= resultate. Die Geschichte der Lehrmittel geht mit der Entwicklung der Lehrmethode gleichen Schritt. Wir stehen daher nicht an, mit Basedow zu sagen: "Bei guter Methode und zwedmäßigen Lehr= mitteln läßt sich in der Hälfte der Beit viel mehr erreichen, als bei schlechter Methode und unvollkommnen Lehrmitteln."

Die Disciplinar : Magregeln bes Philantropins find jedoch nicht burchweg zu billigen. Bir finden hier folgende Schulftrafen: Den Kindern mit scharsen Bürsten den Rücken reiben; in der Klasse die Anaben in Cabinette einschließen, und wenn sie heraus wollen, verdorgene Nadeln andringen; Gesängniß zur Einsperrung bei Nacht; Schildwachestehen, mit einem Zettel auf dem Rücken, auf dem das Bergehen zu lesen, u. s. w. (Siehe: Strack, Geschichte des beutschen Bolksschulwesens, S. 203 f. mehr bergleichen.)

Woher tam es nun aber wol, bag bas Philanthropin, obgleich aut unterftust, und im Allgemeinen mit guten, jum Theil vorzüglichen Lehr= fraften verseben, bennoch fo wenig Bertrauen beim Bublicum fand? Das Institut hatte 1776 erst 13 Schüler, in der Blüthezeit kam es kaum auf 52. Es ging bann schnell jurud und löfte sich schon 1793 gang auf. Daß es in den ersten Jahren seines Bestehens mit dem Institute nicht recht vorwärts geben wollte, baran hatte ficher Bafebow's mantelmuthiges und unverträgliches Wesen viel Schulb. Die Berfonlichkeit Bafebow's mar Bielen geradezu widerwärtig. Auch wurde eine Anzahl sonderbarer methobischer Spielereien öffentlich verspottet. Der Sauptgrund bafür, baß bas Inftitut fo wenig Bertrauen fand, liegt aber ficherlich in ber Charatter= lofigfeit bes religibfen Grundprincips. Das Philanthropin wollte eine gang allgemeine Religion, für Rinder von Eltern ber verichiebenften Befenntniffe, ja ber verschiebenften Religionen. Er nahm ber Religion gegenüber eine folche neutrale Stellung ein, daß er in feinem "Elementarwert" eine solche unpartheilsche Beschreibung ber Religionen versprechen tonnte, "bag fie ichlechterbings nicht anzeige, von welcher Religion ber Berfaffer felbft fei". Bie tonnte ein gewissenhafter evangelischer Bater fein Rind einer Anstalt anvertrauen, Die principiell zu einem talten und schalen Indifferentismus erzog. Philanthropin stellt bas Bilb ber confessionslosen Schule in ber vollenbetsten, aber auch in der kläglichsten Gestalt bar. Die 3bee felbft ift burch und burch unpabagogifch. Schleiermacher nennt "Inconfessionalität bas Biberfinnigfte, mas angeftrebt merben fann". Dieg Urtheil gilt noch beute. Wenn ein getauftes Rinb, bas mitten in der Chriftenheit lebt, bas mit der Familie driftliche Feste feiert und driftliche Gebrauche übt, bis jum 14. Jahre in feiner Schule nichts von der driftlichen Geschichte und Lehre gehört und gelernt hat: mas wird bann ber Beiftliche noch wirken konnen, wenn er es nun in ben Bahrheiten ber evangelischen Rirche unterweisen wollte? Rein Gartner wird die Bäumchen erst verkrüppeln laffen, um ihnen erst dann eine himmelanstrebende Richtung zu geben. Chrifti Gebot aber lautet: "Laffet bie Rindlein zu mir tommen und wehret ihnen nicht; benn folder ift bas Reich Gottes."

Auch in Bezug auf die wissenschaftlichen Leistungen entsprach das Philanthropin nicht den Erwartungen, die man um deswillen zu hegen berechtigt war, weil es selbst sie so zuversichtlich versprochen. Kirsch sagt darüber in Hergang's Encyclopädie: "Die Art und Weise, wie die Philanthropen die Kinder zu erziehen pstegten, hat eine vorlaute, ja nases weise Jugend herangebildet; sie hat das Lernen zu sehr in Spiel vers

wandelt, kein Bunder, wenn die jungen Leute nun ernstere Beschäftigungen scheuen und das ganze Leben zum Spiele machen möchten. Der Philansthropinismus (nämlich der Dessauer, denn den Schnepfenthaler nehmen wir allemal aus) konnte nie zu gründlicher Gelehrsamkeit, sondern nur zu seichter Bielwisserei führen. Aber — am schädlichsten hat er durch die religiöse Richtung gewirkt, die er nahm: "er hat den Kindern das Gemüth genommen, und ihnen nichts gelassen als einen durchkälteten Berstand". Es wurde eben, mit Herder zu reden, den "jungen Sichen unter der Erde die Herzwurzel abgeschnitten".

3. Bafebow's Lebensenbe.

Basedow hat durch seine eigne Schuld in seiner amtlichen Stellung zu den Lehrern seines eignen Instituts viel Unangenehmes ersahren. Schon nach 4 Jahren von Errichtung des Philanthropins wurde seine Stellung in dieser Anstalt ganz unhaltbar. Er trat in's Privatleben zurück, und lebte von 1778 ab bald hie bald da, dis er endlich den 25. Juli 1790 in der Stadt Magdeburg das Zeitliche segnete. Es entspricht ganz seinem absonderlichen Wesen, wenn er von dieser Welt schied mit der Bestimmung: "Ich will seirt sein zum Besten meiner Mitzmenschen."

Es entstanden an verschiedenen Orten philanthropinische Anstalten: zu Marschlins in der Schweiz unter Ulpsses von Salis; zu Hildessheim unter Bahrdt; zu Colmar unter Pfeffel und Lerse; in Trittow unter Campe. Die eben genannten Anstalten hatten jedoch keinen langen Bestand. Nur ein Philanthropin besteht auch jest noch: das von dem würdigen Salzmann in Schnepfenthal gestistete.

Karl Fr. Bahrdt war ein theologischer Freigeist und ein sittlich verkommener Mensch, der zulet in Halle als gewöhnlicher Schenkwirth lebte. Nichts desto weniger war er ein pädagogisches Talent, der gute methodische Grundsäte aufgestellt, die ihre Geltung behalten. Siehe die gründliche Schrift: Lehser, C. Fr. Bahrdt, der Zeitgenosse Pestalozzi's, sein Verhältniß zum Philanthropinismus und zur neuern Pädagogik. 2. Aust. 1870.

Campe und Salzmann haben sich auch als Schriftsteller, namentlich als Jugenbschriftsteller große Berbienste erworben und einen Namen gesmacht. Bon Campe's Schriften erwähnen wir nur: "Theophron"— über die Bahl des Beruses; seinen "Robinson"— erschien 1850 in 42. Aussage

In Salzmann's Institut zu Schnepsenthal sinben wir berühmte Lehrer, die sich als Schriftsteller sehr auszeichneten, und Schüler, die in der Wissenschaft zum Theil hoch berühmt geworden sind. Wir nennen nur den Lehrer Guts-Muths, der in seiner "Gymnastit" (1795) die Turntunst zuerst als System ausdildete, und den größten Schüler dieser Anstalt: Karl Ritter. Von Salzmann's Schriften erwähnen wir sein

Krebsbüchlein, ober Anweisung zu einer unvernünftigen Erziehung ber Kinder; "Der Himmel auf Erden"; das "Ameisenbüchlein" ober Anweisung zu einer vernünftigen Erziehung. Aus letzterm Büchlein nur etliche Gedanken. "Bon allen Fehlern und Untugenden seiner Böglinge muß der Erzieher den Grund in sich selbst suchen. Es kann sein, daß bein Zögling seine Fehler schon hatte, als du ihn bekamest: warum hat er sie noch? Wer den rechten Ton tressen kann, welcher der jugendlichen Natur am angemessensten ist und auf sie den besten Eindruck macht, der richtet bei ihr mit wenigen Worten weit mehr aus, als ein anderer, der sich nicht in den rechten Ton stimmen kann, mit einer langen Rede. — Erziehung ist Entwicklung und Uebung der jugendlichen Kräste." F. Ch. Trapp, der erste Prosessor der Pädagogik an der Universität Halle, brachte in seinem "Bersuch einer Pädagogik" die Grundsätze und Lehren der philanthropinistischen Schule in ein System und suchte die Erziehung durch die Psychologie zu begründen.

# XI. Friedrich Cherhard von Rochow.

(Geb. 1784, geft. 1805.)

"Rochow genuit Wilberg, Wilberg genuit Diesterweg et fratres ejus." Hiermit ist die historischepabagogische Bebeutung Rochow's genügend kennzeichnet. Wenn man ihn weiter den Reformator der Landschulen nennt: so ist damit auch das Gebiet bezeichnet, auf dem er sich vornehmlich verdient gemacht. Es darf darum ein kurzes Lebensbild dieses edlen und um das Schulwesen hochverdienten Mannes

in unserer Schultunbe nicht fehlen.

1. Jugenbbilbung und Militarbienfte. - Friedrich Cberharb bon Rochow mar ber Sohn bes preußischen Staatsministers Friedrich Bilhelm von Rochow. Der geiftig reichbegabte Rnabe erbielt im Elternhause eine vortreffliche Erziehung und Bilbung (von 11 Hofmeistern). Bon ba tam er auf bie Ritteracabemie zu Brandenburg. Er trat fruhzeitig in's Militar ein, wurde 1752 Officier bei ber Garbe bu Corps. 1756 zog er mit in's Felb gegen Destreich. In ber Schlacht bei Lowosit erhielt er einen Schuß durch ben linken Arm. Zu seiner Biederherstellung wurde er nach Leipzig gebracht. hier machte er die Befanntichaft mit Gellert und andern Gelehrten, beren Umgang ber junge Mann gur Forberung seiner wiffenschaftlichen Studien benutte. Mit Gellert blieb er fortgesett im Briefwechsel. Als fein Arm gebeilt war, begab er fich wieber jum Beer, murbe aber in ber Schlacht bei Brag (1757) an ber rechten Sand berart verwundet, daß er ben Militardienst gang aufgeben mußte. Er erhielt 1758 ehrenvollen Abichieb. Sein Ronig ernannte ihn zum Domherrn bei bem Domftift Salberftabt.

2. v. R. als Bermalter feiner Guter — was ihn auf die Nothwendigkeit einer Berbefferung bes Landschulenwesens

gebracht. 1760 erhielt v. R. die väterlichen Guter zu felbftftanbiger Berwaltung, nämlich bie in ber Rabe von Brandenburg gelegenen Berricaften: Rrahne, Redan (auch Refahn gefdrieben), Gentin u. a. Er verwaltete biese Guter mit großer Umsicht. Daneben bilbete er fich wiffenschaftlich fort. Dabei fcblog er fich nicht etwa von feinen Gutsangehörigen ab; er lebte und webte vielmehr unter feinen Bauern, wie ein Bater unter seinen Kinbern. So lernte er die bei ihnen herrschenbe große Unwissenheit fennen. Bielen anderen Gutsberren mar bie Unwissenheit ihrer Gutsangehörigen gang recht; fie fprachen offen aus, die Geschäfte, ju welchen ber Urt Leute ju gebrauchen, erforbere feinen aufgeflarten Berftand; murben fie burch Unterricht ju aufgeflart, bann murben fie fich gegen ihre Gutsherren auflehnen, wie dafür bie Geschichte bes Bauern= krieges von 1525 ein trauriges und warnendes Beisviel gebe. Der edle Rochow bachte gang anders. Er entgegnete auf Aeugerungen ber bezeichneten Art: "Um ben scheinbaren Ginwurf zu widerlegen, ift es nöthig, über Borte sich zu verständigen. Rlug und verftändig werden, beißt bei mir nicht, argliftig, treulos, rebellisch und ben höheren und beffern Ginfichten widersprechend, neuerungesuchtig und feines Berufes überbruffig werben, sonbern ich nenne nur benjenigen flug, ber bie Pflichten seines Standes tennt, die Bortheile besselben ju nuben weiß und selbst aus bem Uebel bas bamit vermischte Gute herauszufinden versteht. Bas ichabet also der Unterricht in der wahren Klugheit dem Staate? Sollte nicht viels mehr jeder Staat unfäglich große Vortheile bavon haben, wenn z. B. alle Menschen gewissenhaft murben? Aber bas Gewissen gründet sich auf Religion, die im Berftande und Wollen wirft, und ohne gute Erziehung und Unterweisung bem Menschen nicht mitgetheilt werben fann."

v. A. hielt jeben Wenschen für bilbungsfähig; baher es eine heilige Pflicht sei, jedem Bilbung zu geben. Auch ber einfachste Landmann musse so weit gebildet werden, als es ihm für seine Lebensverhältnisse nöthig und nütlich sei. Er machte in den Jahren 1771 und 1772 die traurige Ersahrung, daß Dummheit schlimmer sei, als eine verheerende Krankheit.

1771 und 1772 waren nämlich für Deutschland Jahre großen Elends. In Folge von zwei sehr nassen Sommern waren Wiesenwachs und Felbfrüchte großentheils verdorben; von daher großer Mangel an Getreide und Viehsutter. Weitere Folgen waren bei den Menschen epidemische Krankheiten, bei dem Vieh schlimme Seuchen. Der edle Rochow sucht bie Noth seiner Gutsangehörigen nach Möglichkeit zu lindern. Er hielt ihnen auf seine Kosten einen Arzt, ließ die Arzeneien unentgeltlich verabreichen. Ferner sandte er schriftliche Anweisungen in die Häuser, wie man durch Reinscheit und eine verständige Lebensweise sich gegen die herrschende Epidemie schützen könne. Aber welch' traurige Ersahrung mußte er da machen! Die Bauern nahmen zwar die Arzeneien an, aber sie nahmen sie nicht ein und gaben sie nicht ein, sondern gingen dafür zu Quacksalbern, Wunderdoctoren, Scharfrichtern, benen sie viel Geld zahlten und — schließlich esend dahin starben, während sie bei zeitiger Anwendung

ber rechten Mittel wol hatten erhalten werben konnen. Die geschriebenen Berhaltungsregeln beachteten fie ebenfalls nicht. Biele Bauern konnten fie nicht einmal lesen. Da ward es dem edlen v. R. klar, daß bei Un= wissenheit und Dummheit Menschen zu Mördern an sich selbst werden könnten. In tiefen Gram ob biefes geistigen Glends versunten, fag er eines Tages (es war am 14. Februar 1772) an seinem Schreibtische. Er zeichnete einen Löwen, ber von einem Ret fo umftrict war, bag er fich nicht regen konnte. Dieg Bild beutete er also: "So liegt auch die edle fraftige Gottesgabe Bernunft, die doch jeder Mensch hat, in einem Gewebe von Borurtheilen und Unfinn bermagen verftricht, daß ihre Rraft so wenig wie hier ber Löwe die seinige brauchen tann. Ach, sprach er weiter, wenn boch eine Maus tame, bie einige Maschen biefes Nepes gernagte, vielleicht wurde bann biefer Lowe feine Rraft außern und fich losmachen können." Er zeichnete nun auch noch eine Maus bin, Die ichon einige Maschen bes Rebes, worein der Löwe verwickelt lag, zernagt hatte. Wie ein Blitftrabl fuhr ber Gebante burch bie Seele: "Wie, wenn bu biefe Maus murbeft!" Und nun enthulte fich ihm bie gange Rette von Urfachen und Wirkungen, warum ber Landmann so fei, wie er ist. "Er wächst, so sagte er sich, auf als ein Thier unter Thieren. Sein Unterricht tann nichts Gutes wirten. Der gröbste Mechanismus berricht in seinen Schulen. Sein Prediger fpricht hochbeutsch, er plattbeutsch. Beibe verstehen sich nicht. Die Predigt ift eine zusammenhangende Rebe, Die er wie zur Frohne hort, weil fie ihn ermubet, indem er, an Aufmerken und Beriobenbau nicht gewöhnt, ihr nicht folgen fann, ja felbst, wenn fie gut ift, so wedt auch bas Bunbige berselben bei ihm keine Ueberzeugung. Niemand bemühet sich, die Seelen der Jugend zu veredeln. Ihre Lehrer find gewöhnlich, wie Chriftus sie nennt, blinde Leiter, und so leibet benn ber Staat bei biefem Buftanbe ber Sachen mehr Berluft, als in ber blutigsten Schlacht! D! bachte er: muß es benn so sein? Rann ber Landmann, diese eigentliche Stärke bes Staatskörpers, nicht anch verhältniß: mäßig gebilbet und zu allem Guten geschickt gemacht werben? Wie viel tüchtige Menschen hattest bu nicht in biesem Jahre beinem Baterlande gerettet, die jest ein Opfer ihrer entsetlichen Stupidität geworden find? Ja, bu willft diese Maus fein. Gott helfe mir!"

3. Bas v. R. für Volksbildung gewirkt. — Aus biesen Borten erkennen wir, wie tieses Mitleid v. R. mit dem unwissenden Landvolk hatte, und wie dieß ihn antrieb, Reformator der Landschulen zu werden. In jener großen Stunde entwarf er auch sofort die Grundzüge einer neuen Schulordnung für Landschulen. Aus jenen Stizzen ging die erste pädagogische Schrift Rochow's hervor, die er schon Ostern desselben Jahres unter dem Titel herausgab: "Bersuch eines Schulbuchs für Kinder und Landschute, oder zum Gebrauch in Landschulen." Dieß Buch war aber mehr für Lehrer geschrieben.

Als dieser abelige Herr als pädagogischer Schriftsteller auftrat, da wurden Stimmen laut, was benn dieser Saul unter den Propheten wolle,

ber sich in pädagogische Dinge mische, die er boch nicht verstehen könne. Auf dieß Gerede gab er zur Antwort: "Mich jammert des Bolks, das neben der Rühseligkeit seines Standes von der Last seiner Vorurtheile gedrückt wird." Tressliche Antwort — beschämende Absertigung! Sie bezeichnet die Erziehung und Bildung des Wenschen als ein Werk der Barmherzigkeit. Und ist sie das nicht zu aller Zeit? A. fordert darum von jedem Lehrer ein Herz, wie es jeder Missionär haben müsse, der sich aus Mitleid der Heidenbesehrung widme. "Ohne Schullehrer, sagt er, die eigentliche Missionarien=Gesinnung haben, wird zur wahren Besserung der menschlichen Seelen nichts ausgerichtet werden."

Um bem Lanbichulwesen gründlich aufzuhelfen, sorgte v. R. für gute Schulhäuser, für gute Lehrer mit ausreichendem Einkommen, für eine gute äußere Schulordnung, für Verbesserung ber Schuls

methoben, für gute Schulbucher u. f. w.

Die Schulhäuser waren in jener Zeit namentlich auf bem Lanbe burchgängig noch sehr ungenügend, Schulftube und Wohnung des Lehrers mit seiner Familie gewöhnlich beisammen. Fr. v. R. erbauete in den Dörsern seiner Herrschaften aus eignen Mitteln zweckmäßige Schulhäuser und gab den Schulftuben eine angemessene Ausstattung. Seine Schulshäuser galten baher als Muster.

Gute Lehrer machen gute Schulen. Darum ging die vornehmste Sorge R.'s dahin, für seine Schulen gute Lehrer zu gewinnen. Damals stellte man, namentlich an Landschulen, noch Handwerker, gewesene Bestiente, ausgediente Soldaten an. "Mit Handwerkern und unwissenden Bedienten müsse keine Schule besetzt werden — schrieb er —, sondern wo möglich, für's erste mit Candidaten der Theologie. Wenn dieß aber nicht angehe, doch mit geschickten, sleißigen jungen Leuten, die gute Schulsstudien hätten und die in Ermangelung von Seminarien etwa der einssichtsvollere Prediger mit der Lehrart vertraut gemacht habe." Wie er seine Lehrer in der Lehrlunst zu fördern sucht, dassür ein Beispiel.

Die Schule zu Reckan besetzte er mit Heinrich Julius Bruns. Dieser Bruns war 6 Jahre bei ihm Schreiber und Musitlehrer gewesen, 1771 aber als Cantor und Organist an die Johannistirche nach Halberstadt berusen worden. Um selbst der Unterrichtstunst kundig zu werden, reiste v. R. 1773 nach Dessau, wohnte der ersten Prüsung im dassen Philanthropin bei und ließ sich über die dort geübten Methoden eingehend belehren. Und wie verpslanzte er, was er dort gesehen und gesernt, zusnächst in seine Dorsschule zu Reckan? Er trieb mit seinem Bruns Lehrstbungen. Einmal war er der Lehrer, Bruns der Schüler, das andere Mal Bruns der Lehrer, er der Schüler. Am Schluß jeder dieser Lehrsübungsstunden gaben sie sich Rechenschaft über die Zweckmäßigseit der eingeschlagenen Behandlungsweisen. Daraus wurde die Probe in der Landschule selbst gemacht. So zog sich d. R. in Bruns einen Musterslehrer heran, dessen Name damals weithin gerühmt ward; denn es kam die Zeit, wo nach Reckan förmliche pädagogische Wallsahrten stattsanden,

und da war Bruns immer der Helb des Tages. Leider starb dieser treffs liche Lehrer, der nach Wilberg ein Mann von "viel Milde, Freundschaft und kindlichem Wesen war", schon 1794, in seinem 48. Lebensjahre. v. R. ließ ihm in seinem Garten ein Denkmal sehen mit der kurzen, aber Alles sagenden Inschrift: "Er war ein Lehrer." — v. R. forderte auch bessere Dotirung der Schulstellen. Unter 100 Thlr. sollte keiner angestellt werden; dazu natürlich freie Wohnung, Heizung, Garten und andere Emolumente.

Die Organisation ber bamaligen Landschulen anlangend, so bestand überall die einclassige Schule. v. R. führte das Zweiclassenssystem ein, mit je 3 Stunden täglich für jede Classe, Mittwochs und Sonnabends, wo beide Classen nur früh zur Schule kamen, mit je 2 Stunden. Die kleinsten Kinder besuchten die Schule im ersten Jahr nur 1 Stunde täglich, im 2. Jahre  $1\frac{1}{2}$  bis 2 Stunden.

Die Kinder wurden mit dem 6. Jahre schulpflichtig, und mußten alle zu gleicher Beit — zu Ostern eintreten. Die sogenannte Sommerschule, die sehr unregelmäßig besucht ward, hörte auf; die Kinder sollten das ganze Jahr hindurch regelmäßig ihre volle Schule haben; doch wurden zur Erntezeit und zu Michael je 14 Tage Ferien gewährt.

Der Schulplan enthielt bie gewöhnlichen Gegenftanbe; nur Religion war färglich, Geschichte gar nicht, außer was bavon im Rinderfreunde vorkam, Singen so gut wie nicht bedacht. v. Rochow forberte vom Lehrer ber Religion, bag er felbst innige Religiosität habe. "Wer nicht — fagt er — von ber heilbringenden Bortrefflichkeit ber Lehre Jeju felbst burchbrungen ift, wer bas Bohl ber Menschen nicht zeitlich wünschet, wird immer ein Miethling bleiben. Lefen, Schreiben und Rechnen bleibt am Enbe ber gange Bortheil, ben folche Schulen ftiften; jur Erweiterung bes Reiches Gottes auf Erben ift wenig hoffnung. Die Ralte, mit welcher bie Miethlinge von ber Religion sprechen, ift berfelben ichablicher, als wenn fie gar bavon schwiegen. Wen die Religionsmahrheiten nicht felbst erwarmen, bat feinen Beruf, ein Lehrer berselben zu fein. Der enthufiastische Lehrer ber Religion ist mir ehrwürdiger, als ber Lohnfnecht, der bieselbe taglöhnermäßig behandelt." Diesen treffenden Borten gegenüber ift es befremblich, bag v. R. fpater von ber 3bee eines fogenannten allgemeinen ober confessionslosen Religionsunterrichtes, wie ihn bie Philanthropen wollten, eingenommen ward. Darüber ichreibt er: "Es konne viel volltommner werden, wenn in der Schule Alles, mas lutherifc, reformirt ober romifch tatholifch heißt, wegbliebe, bamit ber Seelforger biefes bei ber langen Braparation gur Confirmationslehre liefere, in ber Soule aber nichts als natürliche Ertenntnig Gottes und allgemeine driftliche Tugend gelehrt und lettere genbt werbe." Bas von foldem allgemeinen Religionsunterrichte gu halten, barüber haben wir unsere Meinung bereits wiederholt ausge= sprochen.

In den Methoden der anderen Gegenstände findet fich bei v. R. viel Treffliches. Bir tonnen bas im Ginzelnen nicht ausführen. Bir gebenten nur noch ber Rochow'ichen Dent: und Berftanbesübungen, burch bie er "auftlaren" wollte. Auf biefe legte er fehr hoben - ja einen zu hohen Werth. Es wurden eine große Anzahl von allgemeinen Begriffen entwidelt, burch bie ber gebundene Geift frei gemacht werben follte. Durch bie Lehre von Urfache und Birtung g. B. wollte er auch Rinber babin bringen, ben Gebanten an Gott felbft zu finden und bon Urfach ju Urfach hinauf bis jum Schöpfer zu fteigen. Sie follten Gott aus ber Ratur erfennen. "Der blubenbe Baum, bie Alles erwarmenbe Sonne, ber geftirnte himmel, ber fruchtbare Regen, ber erquidende Thau, turz die ganze Natur, die fie vor ihren Augen hatten und burdmandern könnten, gabe bem Lehrer Gelegenheit genug, mit Berglichkeit und Burbe von biefem bochften Befen zu fprechen." Bir berschmähen diese Weise nicht; benn die beilige Schrift weist ja auch auf die Natur hin und lehrt baraus Gott und fein Balten erkennen. Aber v. R. wollte eben nur ober fast nur natürliche Religion. "Auf die Bibel sollten bie Rinder zulett aufmerkfam gemacht werden. Der Lehrer sollte von berselben nur im Allgemeinen und besonders von der darin enthaltenen Lehre Jefu als von bem beiligften und ehrwürdigften Unterricht, welchen Gott gur Glüdfeligfeit bes Menschen veranftaltet hat, sprechen." Bie formale Berftanbesbilbung bas eigentliche Lebensprincip ber Rochow'ichen Schule mar und sein sollte, befunden folgende Worte: "Aus früh genug und zwedmäßig geleiteter Denkfraft entspringen gute Grundfate, aus biefen gute Bandlungen. Ertenntnig gibt Tuchtig= feit. Wer es fruh weiß, daß die Menschen burch ihre Berbindungen au wechselseitiger Liebe verpflichtet find und nur fofern Gludfeligfeit genießen, als fie Gott und fich lieben, ber wird fein Gottes: und Menfchen: feind fein wollen, und wer ben Schaben bofer Bewohnheit früh genug anschauend erkennen lernt, wird geneigt fein konnen, über fich zu wachen, und geschickt, fich bavor zu huten. Diefes alles aber veranstalten und bemirten beigt: aufflaren und Auftlarung beforbern."

Was Thilo in Schmid's "Encyclopädie des Erziehungs und Unterrichtswesens" über die Einseitigkeiten und Mängel der Rochow'schen Bildungsweise sagt, stimmt so ganz mit unserm Urtheil, daß wir seine Worte hier solgen lassen. "Ein Verständniß für die erziehende Bedeutung geschichtlichen Unterrichts hatte v. R. noch nicht, vielmehr suchte er dem (damals in Schulen herrschenden) geistlosen Vetrieb heiliger wie weltlicher Geschichte dadurch wirksam entgegen zu treten, daß er nicht von der Bestracktung concreter Erscheinung und Gestaltung, wie sie deschichte zusührt, sondern von verständiger Entwicklung abstracter Begriffe den Nuzen der Volksunterweisung erhosste, in der Meinung, Verstandesscultur bedinge die sittliche Kraft. So meinte er auch, daß selbst das Gesühl durch Belehrung kommen müsse. Seen darum hat er auch kein Verständniß von der Bedeutung der Poesie und des Gesanges

für die Jugend. Freilich sehlte in jener Zeit auch alle wahre Poesie, wie sie für die Jugendentwicklung paßt, und die Bersuche, welche v. R. selbst im Dichten sür die Jugend machte, sind eben trockene, steise und nückterne Lehrsamkeit und nichts weniger als Poesie \*). Singen sollten die Kinder wol einige Chorale durch Uedung lernen — mit weniger Geschrei verslautdaren, aber von dem veredelnden Einfluß, welchen wohlgehaltener Gesangunterricht auf die Jugend übt, hatte er keine oder keine so große Vorstellung, daß er auf diesen Gegenstand die gebührende Ausmerksamkeit gerichtet hätte, wie es nachmals geschah und noch geschieht. Die Cultur des Verstandes (das formale Denken) war und blieb ihm an seinen Schülern das Wichtigste. Ein bedenklicher Wahn, dem ein so heller Kopf und ein so begeistertes Herz sich hingeben konnten, die doch berufen waren, auf lange hin für viele zu Leitsternen zu werden."

In den alten Schulen waren Fibel und Bibel die Hauptschulbucher. v. R. schob ein neues ein: seinen "Rinderfreund" ober "erster Unterricht im Lefen und bei bem Lefen." Ein epochemachendes Buch auf biefem Gebiet ber Schulbucher-Literatur, bas in über 100,000 Exemplaren vertauft worden. v. R., ber feine Borarbeiten vorfand und feine paffenden Stoffe, bie er hatte aufnehmen konnen, hat allen Stoff felbst bearbeiten muffen, und da Staunenswerthes geleistet. Thilo fagt darüber a. g. D.: "Benn man sich erinnert, wie die gegenwärtigen Beransgeber von Lesebuchern nur auf die Sammlung ebler Stoffe auszugehen brauchen, um für ihre Bwede treffliche Erzeugnisse vollauf zu finden, so hatte es herr v. R. nicht so gut. Erstlich fand er eble Stoffe, Die er gu verftanbiger und nüplicher Belehrung feines Dorficulers verwenden fonnte, nirgends vor; er mußte fie beghalb felbst schreiben. Zweitens mußte, weil bie Schrift mit Entschiedenheit in einem bestimmten Umfange eine Tendenz bis zu einem gewiffen Abschluß aus- und durchzuführen hatte, alles Ginzelne aus ein und bemfelben Guffe fein, b. h. Berr v. R. mußte alles felbft machen. Das ift feine Rleinigfeit, in folder Mannichfaltigfeit, Erheblichkeit und Bichtigkeit die einfachen Verhältniffe bes gemeinen Landlebens erfaffen, sie in ihren Grundursachen anschaulich machen, das Löbliche anziehend,

<sup>\*)</sup> Besonders schaal waren die Lieder für den sogenannten allgemeinen Religionsunterricht. Bon v. Rochow sind uns keine Beispiele zur Hand. Sie sind aber ganz ebenso, wie die einschlagenden poetischen Produkte des Philanthropins. Man denke sich nun einmal auf die Melodie: Lobt Gott ihr Christen allzugleich — das philanthropische Kinderlied als Schulgesang beim Anfang der Schule.

<sup>1.</sup> Gib fiustern Bölfern heilsam Licht, Die Zweister führ' herbei! Der Glaubenszwang verew'ge nicht Durch Noth die Seuchelei.

<sup>2.</sup> Die Jugend wachf an Werth und Start In weiser Zucht vor die, Der Schulen gutes wichtiges Wert Zum Bessern mit Begier.

<sup>3.</sup> Schaff' Jugenbfreunden Sulf und Noth, Und nicht zu schwere Pflicht! Jest wird verachtet unsere Saat; Die Ernte werd es nicht.

bas Schlimme verächtlich erscheinen lassen, und immer kindlich, immer edel, immer verständig, lehrsam und man möchte sagen, immer wieder neu, bedeutend und anmuthig in den Schranken des Kinderverständnisses sein. Das ist für seine Zeit Herrn v. R. in ausnehmender Weise gelungen." Dieser Kinderfreund wurde noch 1838 neu aufgelegt.

Doch wir brechen hier ab. Wir gäben gern noch mehr, z. B. barüber, wie man in den Rochow'schen Schulen auch über das Verhalten der Kinder außerhalb der Schule sich Kenntniß verschaffte und einen directen Einsluß auf die Hauserziehung suchte und gewann; aber der zugemessenen Raum gedietet Abschluß. Darum nur noch eine Notiz. Nach v. R. sollte die Schule des gemeinen Mannes so organisirt sein, daß ihre Bildung die Grundlage für jede weiter sührende Bildung sein könne. Darum nannte v. R. diese Schulen Elementarschulen und ihren Unterzricht Elementarunterricht. Diese Benennung stammt von ihm.

## XIII. Johann Geinrich Peftalozzi.

(Geb. 1746, geft. 1827.)

Nun kommen wir zu Bater Pestalozzi, dem Pädagogen der Pädagogen, oder auch dem Pädagogen der Methodik, wie andere ihn genannt haben. Denn "in Sachen des Unterrichts hat keiner die Pein der Künstlichkeit und deren Zusammenhang mit den allgemeinen Uebeln, woran Europa litt, so tief empfunden, wie Heinrich Pestaslozzi, und die Begeisterung, die sein Auftreten in Deutschland und noch darüber hinaus hervorrief, gab Zeugniß davon, daß dieselbe Empsindung unzählige Wohldenkende ergriffen hatte, die jeht auf einmal durch sein Wort klar über das zu werden meinten, was ihnen und allen sehlte." (Roth.)

haben wir nicht aber von A. H. Franke gefagt, daß er gewesen fei "ein Babagog im größten Style, wie es feinen bor ihm, teinen nach ihm gegeben habe"? Wenn bas richtig: ift bann nicht Franke ber Babagog ber Babagogen? Er ift's in feiner Art, nämlich als Badagog ber That. Aber wir verschließen bas Auge nicht gegen bie Einseitigfeiten bes Bietismus und ber pietiftischen Babagogif. Schmib aus Schwarzenberg fagen wir: "Der Bietismus reichte nicht aus, eine allgemeine Erziehung zu begründen. Diefe erforbert neben Gemuth auch prattifden Geift, und ber Beg gum Simmel muß burch bas irbifche Dafein geben. Gben biefes irbifche Dafein hat daher Bedeutung, ist der Cultur würdig und bedürftig." Es vollzog sich darum eine Art Naturproceß, wenn, wie auf firchlichem Gebiet ber Pietismus in Rationalismus, fo auf padagogifchem Bebiete die pietistische Bergensbilbung in rationalistische Ropf= bildung umichlug. So fagt auch Schwarz in feiner Geschichte ber Erziehung: "Die einseitige Bergensbilbung bes Bietismus rief

ihren Gegensat in der einseitigen Kopfbildung auf, und diese schlug so in ihr Neußerstes aus, daß die Farben, welche Aufklärung verhieß, sich vielmehr vom Lichte entfernten. Denn das schien und scheint ewig doch nur in dem Evangelium hervor, und die Bereinigung der gesbrochenen Strahlen war noch nicht gefunden." Wird Bater Pestalozzi das Licht des Evangeliums auf dem Gebiet der Erziehung hell leuchten lassen? Seine Geschichte wird es uns lehren. Möge es uns gelingen, dieses großen Mannes Leben und Wirken nach der Wirklichkeit möglichst treu darzustellen.

1. Bestaloggi's Jugend, Bilbungsgang und Leben bis

1780.

Johann Heinrich Pestalozzi wurde geboren in Zürich ben 12. Januar 1746. Der Bater schrieb sich noch Pestaluz. Aus welchem Grunde der Sohn den Ramen geandert, ist nicht bekannt; vielleicht war es die ursprüngliche Form. Die Familie stammte nämlich aus einer alten

Batricier-Familie ber italienischen Schweiz.

Pestalozzi's Bater war ein geschickter Wunds und Augenarzt in Zürich. Er starb, als unser Heinrich Pestalozzi im 6. Lebensjahre stand. Es ging also Letzterer der väterlichen Erziehung sehr früh verlustig. Die Mutter, eine geborne Hot, war gebildet, sehr liebreich und mütterlich fürsorglich, aber für Knabenerziehung ohne die nöthige Energie und Cons

fequenz.

In ber Lebensgeschichte Bestalozzi's ist ein armes Dienstmabchen von großem und gesegnetem Ginfluß gewesen. Babeli - fo bieß fie war vom Dorfe in die Stadt gezogen. Sie hatte ein vortrefflich Gemuth. ebel, in Unschulb und Ginfalt, bis zur Erhabenheit großherzig, von feltener Treue - wie Bestalozzi selbst von ihr rühmt. Ergreifend ift jene Scene am Sterbebette bes Baters. Der sterbenbe Bater sahe, wie nothig, ja wie unentbehrlich seiner Frau und ihren Kindern eine Berson sei, wie bie Babeli. Darum ließ er fie an fein Sterbelager tommen und fprach ju ihr alfo: "Babeli, um Gottes und aller Erbarmen willen, verlaß meine Frau nicht, wenn ich tobt bin; sonft ift fie ver-Toren und meine Rinber tommen in harte, frembe Banbe." Das eble Madchen gelobte in die Sand bes Sterbenben: "Ich verlaffe Ihre Frau nicht, wenn Sie fterben. 3d bleibe bei ihr bis in ben Tob, wenn sie mich nöthig hat." Dieses Bersprechen beruhigte ben fterbenden Familienvater. Die Babeli bat es treu gehalten; benn fie blieb bei ber Familie bis an ihr Ende. Auf unsern Pestalozzi machte aber die aufopfernde Liebe den tiefsten Eindruck; er bezeichnete diese Tugend als eine "Frucht ihres hohen, einfachen und frommen Glaubens".

Da ber Bater kein Bermögen hinterließ, so lebte die Mutter nun in brüdenben Berhältnissen. Durch Fleiß und Sparsamkeit war grade die Babeli dem Hause sehr nühlich. Sie mochte es nicht leiden, daß sich die Kinder unnüt herumtrieben und die Kleider beschädigten. "Warum wollt ihr doch unnützer Beise Kleider und Schuhe verberben?"

rief sie bann ben Kindern zu. "Sehet boch, wie eure Mutter, um euch zu erziehen, so viel entbehrt, wie sie Wochen und Mosnate lang an keinen Ort hingeht und jeden Kreuzer spart, den sie für eure Erziehung nothwendig braucht." Bei aller Armuth hielt die Mutter auf die Ehre des Hauses; denn an sogenannten Chrentagen mußten die Kinder in schönen Sonntagskleidern erscheinen. Doch dursten sie biese nur so lange anhaben, als es unbedingt nöthig war.

So muche unfer Peftalozzi auf unter ber Pflege ber "begten Mut= ter" - wie ber bantbare Sohn fie fo gern namite. Die Bohnftube und bie Familie war seine Belt. Davon sagt er selbst: "Ich fabe bie Belt nur in ber Beschräntung ber Bohnftube meiner Mutter und in ber eben fo großen Beschränkung meines Schulftuben: lebens; bas mirtliche Menichenleben mar mir fo fremb, als wenn ich nicht in ber Welt lebte, in ber ich mobnte." 3ch mar ein Mutterfind, fagt er anberswo, und mußte ber wesentlichen Mittel und Reize zur Entfaltung mannlicher Kraft, mannlicher Erfahrung und mannlicher Denkungsart und mannlicher Uebung entbehren. Doch murbe biefer Mangel in etwas baburch erfett, daß ber Anabe Bestalogzi vom neunten Jahre ab fich jahrlich mehrere Monate bei seinem mutterlichen Großvater, bem Pfarrer Bot ju Bongg, einem Dorfe in ber Rabe von Burich, aufhielt. Der Grofvater war ein fehr treuer Seelforger. Seine lautere Frommigfeit machte auf ben Entel einen tiefen und nachhaltigen Gindrud. In bem Pfarrer "Ernft", ben Beftalogzi fpater in ber Schrift "Lienhard und Gertrub" als Mufter eines treuen Seelsorgers barftellt, ift ohne 3meifel ber Grofvater Son gezeichnet. Peftalozzi ftudiren follte und wollte, so besuchte er bas Symnasium zu Er machte ba zwar gute Fortschritte, boch gesteht er selbst ein, baß er, wie früher als Knabe, so als Schüler bes Gymnafiums vielfach gleichgültig und fehr gebankenlos gewesen.

Im Jahre 1762 erschien Rousseau's "Emil". Diese Schrift machte auf ben Jüngling einen gewaltigen Ginbrud. In biefem überschwenglich gehaltenen pabagogifchen Roman fab er ein Erziehungsibeal aufgeftellt, gegen bas ihm die bamals herrschende Erziehungsweise in schneibenbem Contraft zu fteben ichien. Er fagt barüber: "Ich verglich bie Erziehung, bie ich im Bintel meiner mutterlichen Wohnftube und auch in ber Schulftube, die ich besuchte, genoß, mit bem, was Rouffeau in ber Erziehung feines "Emil" ansprach und forberte. Die Hauserziehung, sowie die öffentliche Erziehung aller Belt und aller Stande erschien mir als eine verfrüppelte Gestalt, Die in Rouffeau's hohen Ibeen ein allgemeines Beilmittel gegen die Erbarmlichkeit ihrer Ruftande finden konne und zu suchen habe." Doch verkannte Bestalozzi nicht bas Phantastische im "Emil". "Sowie bas Buch erschien — sagte er — war mein in hohem Grade unpraktischer Traumfinn bon diesem in noch höherem Grabe unprattifden Traumbuche enthufiaftifch ergriffen." Wenn Beftalozzi in feinen Schriften ben Buftand bes öffentlichen Schulmefens fo oft als einen gang erbarmlichen barstellt, so bezieht sich bas zunächst und vornehmlich auf bas öffentliche Schulwesen ber Schweiz, bas, wie Morf in einer Schrift bargethan, bamals auf einer saft unglaublich niedrigen Stufe gestanden haben muß. Die deutschen Schulverhältnisse standen im Allgemeinen bereits bester. Die Bestrebungen eines Ernst des Frommen, eines A. H. Franke und seiner Schüler, wie die der Philanthropen hatten hier reiche Früchte

actragen. Beftalozzi hatte fich für ben geiftlichen Beruf bestimmt. baß er in seiner ersten Bredigt fteden geblieben, und bag babei seine Bebankenverwirrung fo groß gewesen, daß er auch das Baterunser gang unrichtig gebetet. Dieß habe ihn von der Theologie abgebracht und bestimmt, fich der Jurisprudenz zu wibmen. Rach der Meinung anderer foll Bestalozzi burch die Lecture bes Rouffeau'ichen "Emil" zu bem Entschluß getommen fein, fich lieber bem Dienfte bes Staates ju wibmen. Lettere Meinung scheinen folgende Worte Pestalozzi's zu bestätigen. "Auch bas burch Rouffeau belebte, ibealifch begrundete Freiheitsinftem erhobte bas fraumerische Streben nach einem größern, segensreichen Wirtungs= treise für bas Bolt in mir. Anabenibeen, was in dieser Rücksicht in meiner Baterstadt zu thun nothwendig und nothig sei, brachten mich babin, ben Stand eines Beiftlichen, zu bem ich früher hinlentte und bestimmt war, zu verlaffen, und ben Gebanten in mir entfeimen zu machen, es könnte möglich sein, durch das Studium der Rechte eine Laufbahn zu finden, die geeignet mare, mir früher ober fpater Belegenheit und Mittel zu verschaffen, auf ben burgerlichen Buftand meiner Baterstadt und meines Baterlandes einen thätigen Ginfluß zu erhalten." Wir bemerten bieß alles hier, bamit erkannt werbe, wie früh und wie machtig in bem Bergen Bestaloggi's die Menschenliebe ihn auf Wege finnen ließ, ben Menschen auf die beste Beise nütlich werben zu konnen.

Dem Bestalozzi sehlte es von Jugend auf sehr an praktischem Geschick. Einer seiner besten Freunde, Bunschli, der ihm stets rathend zur Seite gestanden, warnte sterbend den Freund, sich in keine schwierigen Unternehmungen einzulassen. Er sprach: "Bestalozzi, ich sterbe, und Du, für Dich selbst gelassen, darfst Dich in keine Laufs bahn werfen, die Dir bei Deiner Gutmüthigkeit, bei Deinem Zutrauen zu den Menschen Gesahr bringen könnte. Suche lieber eine stille Laufbahn und laß Dich, ohne einen Mann zur Seite zu haben, der Dir mit ruhiger, kaltblütiger Menschenkenntniß und mit zuverlässiger Treue beisteht, ja nicht in weitführende Unternehmen ein, dessen Fehlschlagen Dir irgendwie verderblich werden könnte."

Balb nach Bunschli's Tobe verfiel Pestalozzi in Folge übermäßiger geistiger Anstrengungen in eine schwere Krankheit. Die Aerzte riethen ihm, eine Beitlang den wissenschaftlichen Beschäftigungen zu entsagen und sich auf dem Lande zu erholen. Pestalozzi entsagte aber dem Büchersstudium auf viele Jahre gänzlich, verbrannte alle seine Manuscripte und

ging zu dem Landwirth Tschiffeli nach Kirchberg im Kanton Bern, um

Landwirth zu werden.

Dieser Tschiffeli machte bamals burch seine Krapp-Anpflanzungen viel Aussehn und gute Geschäfte. Pestalozzi gedachte burch gleiche Pflanzungen seine Pläne für's Landvolt zu verwirklichen. Ob er dazu die nöthigen Sachsenntnisse habe, kümmerte ihn wenig. Seine seurige Phantasie übersahe leicht alle Berge von Schwierigkeiten. Pestalozzi ersuhr, daß bei dem Dorfe Birr unweit des Schlosses Habsdurg eine große Strecke dürres, taltiges, nur zur Schasweide benutztes Haideland seil sei. Er setze sich mit einem reichen Züricher Kausmannshause in Verbindung und kaufte an 100 Morgen dieses Landes. Er sührte auf diesem Grundstüd ein Wohnhaus in italienischem Styl auf und gab der ganzen Besstung, in die er 1761 einzog, den Namen Neuhos. 1769 verheirathete er sich mit Unna Schultheß, der Tochter eines wohlhabenden Kaufsmanns in Zürich.

Leiber ging das Unternehmen in Neuhof schon nach wenig Jahren zu Grunde. Das Büricher Handelshaus zog seine Gelder zurück. Peftalozzi kam in große Noth. "Der schone Traum meines Lebens, die Hoffnung eines großen, segensvollen Wirkungskreises um mich her, der in einem ruhigen, stillen, häuslichen Kreise seinen Wittelpunkt finden sollte, war

nun völlig dabin."

Das eigene Elend konnte aber das für das Elend der Armen so warm schlagenbe Berg nicht brechen. Denn gerabe in biefer jetigen Rothlage tam ihm ber Gedante, die Landwirthichaft fortzuseten, aber eine Armen= Auftalt damit zu verbinden. "Ich will, fprach er, mein Gut zu bem Mittelpunkte meiner landwirthichaftlichen und pabagogischen Bestrebungen machen." Er trat mit seinem Blane an die Deffentlichkeit. Die Idee gefiel. 'Bon Bafel, Bern, Burich wurde er unterftust. 1775 eröffnete er die neue Anftalt, die in furgem 50 Rinder gablte. Diefe zerlumpten Rinder wurden neu gekleibet, zur Arbeit angehalten, bei ber Arbeit belehrt. Durch ben Ertrag ber Arbeit sollte die Anstalt fich erhalten. Der edle Beftalozzi lebte hier als Menfch "wie ein Bettler lebt, um Bettler zu lehren, wie Menschen zu leben". Ift biefe erbarmenbe Liebe zu ben Elenden nicht etwas von ber erbarmungereichen Beilandsliebe des Welterlösers? Aber ungeachtet dieses Liebeseifers wollte es mit der Armen-Anstalt boch nicht geben. Die Kinder waren wider= fpenftig, bie Eltern undankbar. Aber ber Sauptfehler lag in Bestalozzi, wie der grundehrliche Mann offen eingesteht. "Ich, ber ich bas Boreilen zu ben höheren Stufen bes Unterrichts vor ber foliden Begründung ber Anfangspunkte ihrer uiebern Stufen so allgemein migbilligte, und als bas Grundübel ber Zeiterziehung ansah, auch ihm in meinem Erziehungs= plan felber mit allen Rraften entgegen wirken zu wollen glaubte, ließ mich burch die Borfpiegelung ber größern Abträglichkeit ber höhern Zweige ber Industrie, ohne weder sie, noch die Mittel ihres Erlernens und Ginführens auch nur von ferne zu tennen, babin lenten, im Spinnen und Webenlehren meiner Schulkinder eben die Fehler zu begehen, die ich, wie ich oben gesagt, im Ganzen meiner Erziehungsansichten so sehr verwarf, mißbilligte und für den Haussegen aller Stände gefährlich erachtete. Ich wollte das seinste Gespinnst erzwingen, ehe meine Kinder auch nur im Groben einige Festigkeit und Sicherheit in ihre Hand gebracht."

Also: nichts verfrühen! das war die Lehre der gemachten Kehler. Nach Sjährigem Bestehen löste sich die Armen-Anstalt in Neuhof (1780) auf. Für Bestalozzi ftieg bie außere Roth auf's hochste, so bag es ibm auch an Brot und Holz mangelte und er hunger und Ralte leiben mußte. Seine Freunde bemitleibeten, seine Feinde verhöhnten ihn. Man hielt ibn eben für einen verlornen Mann. Das ift für einen Mann im Alter bon 34 Sahren ein bitteres Geschid. Sein treues Beib verfiel burch langen Gram in eine schwere, lange Krantheit. Lauter Nacht! Und bennoch blieb mitten in biefem großen Glend bem Bestaloggi bas Bewußt= fein, bag er bennoch eine providentielle Perfon fei und bag Gott burch ihn bem armen Bolte eine geiftige Sulfe ichaffen werbe. Er ichreibt bavon: "Mitten im Sohngelachter ber mich megwerfenben Menichen, mit ihrem Buruf: Du Armfeliger, bu bift weniger als ber schlechtefte Tagelöhner im Stanbe, bir felber zu helfen, und bilbeft bir ein, daß bu bem Botte helfen konnteft? mitten in biesem hohnlachenden Buruf borte ber mächtige Strom meines Bergens nicht auf, einzig und allein nach bem Biele zu ftreben, bie Quellen bes Glends zu ftopfen, in bas ich bas Bolt um mich her versunten fah. Dein Unglud lehrte mich immer mehr Bahrheit für meinen Amed. Denn was Niemand taufchte, bas taufchte mich immer; aber - was Alle taufchte, bas taufchte mich nicht mehr."

- 2. Beftaloggi's ichriftftellerische Thatigteit in Neuhof.
- a. Abendstunden eines Ginsiedlers.

Wir leiten die zweite Hälfte von Peftalozzi's Leben ein mit den zwei Sprüchen: "Die Wege des Herrn sind wunderbar; aber er führet Mes herrlich hinaus;" und: "Was ich thue, das weißt du jett nicht; du wirst es aber hernach ersahren." Durch Nacht zum Licht — ist so oft der Weg Gottes mit uns Menschenkindern; er war's auch bei Pestalozzi. Pestalozzi's Ungläd in Neuhof war nur eine Erlösung aus den Schlingen eines trügerischen Wahns, ein Ablenken von einer falschen Bahn. Denn seine göttliche Lebensbestimmung war eben eine ganz andere. Das ersahrene Mißgeschick zog ihn mit Gewalt auf seine eigentliche Lebensbahn — auf das pädagogische Gebiet, zwar spät, aber doch nicht zu spät.

Pestalozzi hatte auch als Landwirth nicht ausgehört, über Erziehung und Unterricht zu finnen und zu benken. Jest ging er baran, seine Erziehungsgrundsätze zu ordnen und zu veröffentlichen. Er machte den Ansfang mit einem Aufsahe, der die Ueberschrift hatte: "Die Abendstunden eines Einsiedlers". Dieser Aussah, den Bestalozzi in "Ifelin's Ephemeriben" abbruden ließ, ist reich an fruchtbaren

pabagogischen Ibeen. Laffen wir einige Sage folgen.

Nach ber heiligen Schrift ist "bie Furcht bes Herrn aller Beisheit Anfang". Auf diesem heiligen Grunde bauete auch unser Bestalozzi, wie folgende Sape aus den "Abendstunden" bekunden.

"Da bie Bilbung für die nächsten Berhältnisse ber Bilbung für entferntere vorausgeht, so muß die Bilbung zur Familientugend der Bilbung zur Bürgertugend vorausgehen. Aber näher als Bater und Mutter ist

Gott, er ift bie nabeste Beziehung ber Menschheit."

"Glaube an Gott ist vertrauender Kindessinn der Menscheit gegen den Vatersinn der Gottheit. Dieser Glaube ist nicht Folge und Resultat gebildeter Beisheit, sondern reiner Sinn der Einfalt; Kindersinn und Gehorsam ist nicht Folge einer vollendeten Erziehung, sondern frühe und erste Grundlage der Menschenbildung. Aus dem Glauben an Gott erwächst die Hoffnung des ewigen Lebens. Kinder Gottes sind unsterblich."

"Der Glaube an Gott heiligt und befestigt bas Band zwischen Eltern und Kinbern, zwischen Unterthanen und Fürsten. Unglaube löft alle

Banbe, vernichtet allen Segen."

"Sünde ist Quelle und Folge bes Unglaubens, sie ist ein handeln gegen bas innere Zeugniß von Recht und Unrecht, Berluft bes Kindes-

finnes gegen Gott."

"Aller Unglaube ift unbescheiben, aber ber Glaube an Gott, der Kindersinn der Menschheit gegen die Gottheit ist stille Erhabenheit in jeder Kraft ihrer Wirkung. Gottvergessen, heit, Berkenntniß der Kindesverhältnisse der Menschheit gegen die Gottsheit, ist die Quelle, die alle Segenskraft der Sitten, der Erleuchtung und der Weisheit in aller Menschheit auslöset. Daher ist der verlorne Kindersinn der Menschheit gegen Gott das größte Unglück der Welt."

"Der Mann Gottes, ber mit Leiben und Sterben ber Menscheit bas allgemein versorne Gefühl bes Kindessinnes gegen Gott wieder hergestellt, ist der Erlöser der Welt, er ist der geopserte Priester des Herrn, er ist der Mittler zwischen Gott und der gottvergessenen Menscheit. Seine Lehre ist reine Gerechtigkeit, bilbende Bolksphilosophie, sie ist Offenbarung Gottes des Vaters an das versorne Geschlecht seiner Kinder."

Wo hat ein Philantrop je also gesprochen? Wir wissen wol, wie bas Eine Nothwendige — das Unum necessarium, wie es Amos Comenius bezeichnete, von dem Pestalozzi erst gegen Ende seines Lebens erkannt worden; der Martha-Sinn verklärte sich bei ihm erst spät zum Marien-Sinn. Aber Martha-Sinn ist doch auch Christusliebe; denn auch Martha war eine Jüngerin des Herrn.

Wie die chriftliche Basis bas Erste in der Erziehung ist, so die Naturgemäßheit des Bersahrens das Zweite. Aber tein Begriff wird hier so selten richtig verstanden, als der Begriff Natur und Natursgemäßheit. Und doch, wie nothwendig ist hier das wahre Berständniß!

"Hirten und Lehrer der Bölker, kennt ihr den Menschen, ist's euch Geswissenssache, seine Ratur und Bestimmung zu kennen?" ruft Bestalozzi in seinen "Abendstunden" aus. "Der Mensch, so wie er auf dem Throne und im Schatten des Laubdaches sich gleich ist, der Mensch in seinem Wesen, was ist er? Braucht auch ein Bauer seinen Ochsen und lernt ihn nicht kennen? Forschet ein Hirt nicht nach der Natur seiner Schase? Und ihr, die ihr den Menschen brauchet und saget, daß ihr ihn hütet und weidet, nehmt ihr auch euch die Mühe des Bauern für seine Ochsen? Was der Mensch ist, was er bedarf, was ihn erhebt und was ihn erniedriget, was ihn stärkt und ihn entkräftet: das (zu wissen) ist Bedürsniß der Hirten der Bölker." Haft recht, Bater Pestalozzi: die Psychologie ist die Basis aller gesunden Bädagogik. Das ift eine Wahrheit, die auf dem Gebiete der Pädagogik allezeit ihre reformatorische Krast bekundet hat.

b. Lienhard und Gertrub. 1781.

Ein Jahr nach ben "Abenbftunden" erschien von Bestaloggi bie Schrift: "Lienhard und Gertrub. Gin Buch fur bas Bolt". Diefe Schrift erregte gleich bei ihrem Erscheinen großes Aufsehen und begrunbete Beftalozzi's Ruf. Das Buch ift eine Art Roman: Lienhard und beffen Frau Gertrub find bie Sauptpersonen; die übrigen Bersonen find: Arner ber Boigt, Ernft ber Ortsgeiftliche und eine vertommene Gemeine. Das Saus ber Gertrub wird burch ihr verständiges Balten und die mutterliche Erziehung ihrer Rinder eine Leuchte fur Die gange Bemeine. Aber auch Urner und Ernft thun bas Ihre, bie Gemeine zu heben. Die haupttenbeng gibt Bestaloggi felbst in den Worten: "Ich will bie Bilbung bes Boltes in bie Band ber Mütter legen." "Wenn bas Saus nicht ein heiliger Tempel Gottes ift, wenn bie Mutter nicht Berg und Ropf bes Rinbes naturgemäß belebt, bann ift jede weitere burchgreifenbe Reform ber focialen Buftanbe unmöglich."\*) Das ber Grundgebante, ber fich burch "Lienhard und Gertrud" hindurchzieht.

Busat. Ganz anders der Philanthrop C. Fr. Bahrdt, der da sagt: "Man muß schlechterdings die Kinder den Bätern und den Wüttern, wenn ich so reden darf, aus den Händen nehmen, oder vielmehr, sie mussen selbst ihre Kinder, wenn sie sie lieben, bessern Erziehern, als sie selbst sind, anvertrauen."

Pestalozzi wollte, gerade wie Amos Comenius, ben ersten Schulunterricht in die Wohnstube verlegen. Dabei kommt freilich in Frage, ob die Mütter, benen Pestalozzi die erste Erziehung und den

<sup>\*)</sup> Bestalozzi wollte also die Bilbung des Bolkes in die Hand der Mütter legen. Da liegt sie gut. Tressend sagt Preyer in seiner Schrift: "Die fünf Sinne": "Es gibt im gesammten Natur- und Menschenleben kaum etwas so ehrs surchtgebietend Schönes, wie die Liebe der Mutter zu ihrem Kinde, wie die unseigennützige Hingebung, Ausopserung und Geduld, mit welcher sie es psiegt und ernährt, behütet und vertheidigt, erzieht und unterrichtet."

ersten Unterricht ganz zutheilt, bazu auch die ersorberliche Bilbung und die nöthige Zeit haben, da die Besorgung der Hauswirthschaft boch eben auch eine heilige Pslicht der Hausstrau ist. Pestalozzi's ideaslische Ausfassung der Hausserziehung und des Hausunterrichts durch die Wütter läßt sich mit daraus erklären, daß der Unterricht der damaligen Lehrer, zumal der Schweizerischen, durchaus kein erziehlicher war und auch sonst sehr tief stand. Mechanisches Wortlernen unter harter Zucht: so waren die Schulen, die Pestalozzi kennen gelernt.

Uebrigens erregte auch diese Schrift groß Aufsehen. Bon der ökonomischen Gesellschaft in Bern erhielt der Berfasser ein Dankschen mit 50 Dukaten und einer goldnen Medaille. Karl von Bonstetten bat Pestalozzi, zu ihm auf sein Gut in der welschen Schweiz zu ziehen. Der österreichische Finanzminister wünschte den Berfasser in seiner Nähe

zu haben.

c. Chriftoph und Elfe.

Unter biesem Titel erschien von Pestalozzi 1782 die dritte bedeutende Schrift. Den Zweck derselben lehren uns die Worte: "Lehrer, dieses Buch, das du zur Hand ninmst, ist der Versuch eines Lehrbuchs zum Gebrauch der allgemeinen Realschule der Menschheit — ihrer Wohnstube. Ich wünsche, daß es in den Strohhütten gelesen werde." In jedem Haushalt sind so viel Dinge, die das Kind täglich sieht, aber ohne Anleitung drum nicht kennen lernt. Vortresslich ist der Gedanke Pestalozzi's, daß die Wohnstube und das Esternhaus mit seinen vielen realen Hausgegenständen zur ersten Realschule für das Kind gemacht werde. Ganz so wollte es Amos Comenius. Uebrigens fand "Christoph und Else" lange nicht den Beisall wie "Lienhard und Gertrud".

d. Rachforschungen über ben Bang ber Natur in ber Ent=

widlung bes Menichengeschlechts.

Diese Schrift erschien 1798, also 17 Jahre nach "Lienhard und Gertrud". Sie ist mehr philosophisch gehalten, saft im Tone des Fichte'schen Idealismus. Man findet hier Saze wie: "Als sittsliches Wesen fühle ich eine Kraft in mir, die ist, weil ich bin, und ich bin, weil sie ist." Auch hier kommen Stellen vor, die das Christensthum verherrlichen, wie: "Das Christenthum ist ganz Sittlichkeit, barum auch ganz die Sache der Individualität des einzelnen Menschen."

Wir könnten nun gleich fortsahren, bas praktische Wesen Bestas lozzi's in Stanz, Burgborf, München Buchsee und Ifferten geschichtlich barzustellen. Im Anschluß an die "Nachforschungen" wollen wir aber zuvor aus einer tieffinnigen "Rede", die Bestalozzi 1809 vor einer Gesellschaft Schweizerischer Erziehungsfreunde in Lenzburg geshalten, einige Sätze mittheilen. Wir wählen wesentliche Grundgebansten seines ganzen Systems.

L Die Erziehungstunft ift bie vom Menschen begriffene

Natur.

Das der oberfte Grundsat des Pestalozzi'schen Systems. Diesen Sat legt Bestalozzi felbst also aus: \*) Bie Die physische Ratur ibre Rrafte nach ewigen unerschütterlichen Gesetzen entfaltet, fo ift auch die Menschennatur beftimmten abnlichen Gefegen in ihrer Entwidlung unterworfen. Auf diese Gesete ber menschlichen Geiftegentwicklung muß fich alle Babagogit bafiren, ober aller Unterricht und alle Erziehung muß eine pinchologische Grundlage haben, die Erziehung und ber Unterricht muffen nach benfelben Gefeben verfahren, welche bie Ratur felbft verfolgt. Die Methobe fieht bes Rinbes Seele ebenfo wenig als eine tabula rasa an, die erft von außen beschrieben, ober als ein leeres hobles Befag, bas erft mit frembem Stoff angefüllt werben muffe, um etwas zu enthalten; sondern als eine wirkliche, lebendige felbftftanbige Rraft, die mit dem ersten Augenblide ihres Daseins sich nach ihren eignen Gefegen entfaltet. Bestaloggi fest fich baber mit Bestimmtheit ber Ansicht entgegen, daß bas Rind noch nicht menschlich fei. und erft burch Bilbung und Unterricht jum Menschen erhoben und ju einem geistigen Wesen umgeschaffen werben muffe. Denn, mas nicht icon in seinem Ursprunge menschlich ist, spricht er, wird es auch nie, mag man es in noch so weitem Umfange ausbilden."\*\*) "Die Methobe hat baber bie Aufaabe, bas an fich und ursprunglich Menschliche, Geiftige und Sittliche im Rinde aufzusuchen, zu erfaffen, zu beleben und zu ftarten. Eben biefes an sich Menschliche, Geistige und Sittliche bilbet die mesent = lichen Elemente ber Menichennatur, bie bie unveränderlichen Un= fangs: und Fortleitungspunkte alles Unterrichts und aller Erziehung find. Die Methobe hat bemnach nichts fünstlich zu erfinden, sonbern fie findet bloß biefe icon gegebenen Elemente auf. Sie ift und foll elementarisch und als Elementarmethobe organisch=genetisch fein. - fagt Beftalozzi - bie Dethobe organisch genetisch im Gegensate gegen ben Begriff einer hiftorisch genetischen, weil biefer Begriff gu ber Ansicht führen könnte, als muffe die Entwicklung und ber Unterricht alle die Umwege. Krummungen und Berirrungen burchlaufen, die bas Menschengeschlecht, wenn es bloß nach seinem empirischen Gange in's Auge gefaßt wird, burchlaufen hat. Dieß ift feineswegs meine Meinung. 3ch anerkenne vielmehr Anfangspuntte ber Erziehung, bie in bem Befen ber Menschennatur liegen, icon an fich Bahrheit und bie Birtung ber Selbstftanbigteit biefer Ratur felbst finb, und burch beren reines Auffassen und Entwideln bem Rinbe eben jene zu gabllosen Arrthumern führende Abwege und Umwege erspart werden sollen, benen ber Mensch jedesmal auf einem bloß sinnlichen Gange, beffen Resultat er

<sup>\*)</sup> Wir empsehlen hier die vortressliche "Kädagogische Monographie" von Dr. Franz Zoller: "Pestalozzi und Rousseau". Frankfurt a. M. 1851.

\*\*) Ganz so Amos Comenius. Als man Diesem entgegen hielt, daß sich nicht aus jedem Holz ein Mercur schneiden lasse, antwortete er: "Aber aus jedem Menschen ein Mensch." Siehe oben bei Comenius.

aber fo finnlich und verwirrt auffaßt, unterliegt. "Meine Dethobe bezwedt das Auffinden und Festhalten wesentlicher Momente. b. h. unveranderlicher Anfangs: und Fortleitungepuntte alles Unterrichts und aller Erziehung. Sie bezwect bas Auffinden, nicht bas Erfinden ber Elemente. Die Erziehung foll fich felbft beareifen lernen, und ber Erzieher baburch in feine Burbe eintreten, bak er in Einheit mit ber Natur ben Billen und bas Bert ber Bor: fehung am Rögling nach ihrem in ihm felbft ausgebrückten Be-Sie bezwedt bas Festhalten, nicht bas Aufstellen ber Denn eben mas Gott von jeher in ber Ratur aufgestellt und bem Menschengeschlechte in ihr bargeboten hat, foll biefes in's Auge faffen und zu seiner Bilbung benuten. Rur bie Billfur foll verbannt merben und bas Thun bes Nothwendigen mit Freiheit an ihre Stelle treten. Bas ber reine Inftinct bewußtlos, aber mit ficherm Erfolge thut, foll ber Erzieher mit Ginficht und anschauenber Ertennt= nig thun; mas die Natur mit Nothwendigkeit hervorbrachte, foll bie Erziehung mit Bernunft übernehmen, und in ihrem Berfahren eben fo umfaffend und eben fo ficher bes Erfolges fein. Der Inftinct foll fich. ohne von feiner Rraft zu verlieren, in Ertenntniß, die Empirie, ohne ihre Unschulb und ihren reinen Sinn für die Beobachtung ber Natur in allen Geftalten aufzuopfern, in Gefet, und bas Gefet, ohne von feiner Strenge etwas nachzulaffen, in Liebe verwandeln." Berrliche Worte! Db es gang zu billigen fei, mas Bestaloggi gegen die historisch genetische Methode sagt, bleibe hier unerörtert. Alle Theorie hat die Braris hinter fich; diese aber ift geschichtlich.

II. Die Erziehung muß individuell fein.

"Da vor Augen liegt, daß die menschliche Natur sich in unendlich vielen Gestalten ausdrückt und auf unzählige Weise in versschiedenen einzelnen Gestalten zur Erscheinung kommt, so liegt zwar allen diesen einzelnen Erscheinungen die Menschennatur als das Eine, Unwandelbare und Ewige zu Grunde, allein jedes Insbividuum spiegelt dieses Allgemeine auch auf individuelle Weise ab. Die Methode zeigt deßhalb gerade darin ihre wahre Allgemeinheit, daß sie die Individualität jedes Einzelnen als selbstständige Darstellung der allgemeinen Menschennatur gelten läßt, und in jedem Individualität und unvollsommen auch seine Anlagen sein mögen, ein Bild der Humanität, eine Offenbarung der göttlichen Idee erkennt. Die Methode ist aber damit wahrhaft individuell."

III. Die Elementarbildung zerfällt in drei Theile, in die sittliche,

geiftige und physische Bilbung.

A. "Die sittliche Elementarbilbung ist nichts Anderes, als die reine Entfaltung des menschlichen Wollens durch die höhern Gefühle der Liebe, der Dankbarkeit und des Vertrauens, wie sich dieselben als keimend in dem reinen Verhältniß zwischen Kind und Mutter aussprechen. Das Ziel dieser Bilbung ist die sittliche Vollendung unser Natur, ihre

Mittel aber sind Uebungen im Streben nach sittlichem Fühlen, Denken und Thun. Auf das Sichtbare gerichtet offenbart sie sich als Woral, auf das Unsichtbare als Religion."

- B. "Die intellectuelle Elementarbildung ift nichts Anderes, als die reine Entfaltung des menschlichen Kennens oder unser Vernunstsfraft durch ein höchst einsaches Habituellmachen ihres Gebrauchs. Das Ziel der intellectuellen Entwicklung ift, deutliche Begriffe im Menschen zu erzeugen. Der Deutlichkeit der Begriffe geht aber ihre Berworrenheit voran, indem uns die Welt zunächst als ein ineinandersließendes Weer verwirrter Anschauungen vor Augen liegt. Die Sache des Unterrichts ist daher, diese Berwirrung aufzuheben, die Gegenstände zu sondern, die ähnlichen und zusammengehörigen in der Vorstellung wieder zu vereinigen, sie dadurch klar zu machen und zu deutlichen Begriffen zu erheben. Der Ausgangspunkt jeder Erkenntniß ist somit die Anschauung, der Endpunkt die Erhebung dieser Anschauung zum Begriff."
- C. "Die phhsische Elementarbildung ift die reine Entfaltung des Könnens oder der den Wenschen innewohnenden vielseitigen physischen Kräfte durch das einfache Habituellmachen ihres Gebrauchs. Anfangsepunkt dieser Entfaltung ist die Bewegung. Diese Bewegung, auf Leichetigkeit und Sicherheit im Gebrauche der Glieder und auf Ueberwindung körperlicher Hindernisse gerichtet, erzeugt Kraft; auf gesehmäßigen und harmonischen Ausdruck gerichtet, Anstand, mit Bewußtsein und nach bestimmten Zweden gesteigert, Berusse und Kunstfertigkeit."

Wir brechen jedoch hier ab. Wenn biese wenigen Sage angehenden Lehrern für ihre padagogische Prazis nicht viel austragen sollten, so werden sie ihnen doch Respect einstößen vor dem Scharssinn und padagogischen Forschergeist Pestalozzi's, und erkennen lassen, daß sein Erzziehungssystem auf mächtigen Grundpfeilern erbaut ist. Ob Bestaslozzi's Theorie seiner eignen Praxis entsprochen? Die Antwort liegt in Nachstehendem, wie in dem, was wir über Pestalozzi's Anschauungsunterricht vorgetragen haben.

3. Beftaloggi's Birten in Stang - 1798.

Die französische Revolution brachte auch der Schweiz gewaltige politische Beränderungen; sie wurde eine ungetheilte Republik mit 5 Directoren an der Spike. Einer dieser Directoren — Le Grand — war Pestalozzi's Freund. In jener politisch so hoch erregten Zeit drang Pestalozzi in einem "Schweizer Bolksblatt" auf Rückehr zur alten Ehrensestigkeit und Frömmigkeit; aber nur Erziehung und Unterricht der Jugend führe zu diesem Ziele. "Durch bloßes Bücherschreiben wird die Erziehung nicht gebessert; es muß gehandelt werden"— sprach A. H. Franke. Dieser Sinn lebte auch in Pestalozzi. Es geshört zu seinen größten Thaten, daß er aus erbarmender Liebe zum Bolke im Alter von 52 Jahren den Entschluß saßte: "Ich will Schulmeister werden."

1789 wurde Stanz von französischen Kriegern furchtbar verwüstet. Biele vater: und mutterlose Kinder irrten herum ohne Obbach und Pflege. Le Grand forberte Bestaloggi auf, nach Stang zu gehen und fich ber verlaffenen Kinder anzunehmen. Es wurde ihm ein Frauenklofter eingeräumt. Er sammelte 80 Kinder um fich. Aber in welchem Ruftande fand er bie Localitäten bes Rlofters und in welchem Elend befanden fich erft bie Rinder! "In einem kleinen Gemache, burch beffen zertrummerte Fenfter bas raube Berbstwetter schlug, in ungesundem Dunftfreis und unter Mauerstaub, ber alle Bange füllte, mußte unser Beld fein Bert beginnen. Doch nur gering mar biefer außere ordnungslofe wilbe Buftand gegen die grenzenlose Verwilderung der Menschennatur, welcher er wirksame, bauernbe Beilmittel bringen wollte. Die Rinber um ihn ber, die fich taglich mehrten, mit Ungeziefer beladen, mit eingewurzelter Rrage, baß fie taum geben tonnten, mit aufgebrochnen Ropfen, wie ausgezehrte Gerippe, gelb, gringend, mit Augen voll Angft, mit Stirnen von Rungeln bes Mißtrauens und ber Sorge, einige voll kühner Frechheit des Bettelns, des Seuchelns und aller Falscheit gewohnt, andere vom Glend niedergedrückt, ftill bulbend, aber migtrauisch, lieblos, furchtsam, zwischenein mehrere Rärtlinge, die vorher in gemächlichem Buftande lebend, voll Unmagung und Ansprüche die übrigen Bettelfinder verachteten; bei allen trage Unthätigkeit, Mangel an Uebung ber Geistesanlagen und körperlicher Fertigfeiten, und babei Unwiffenheit bergeftalt, bag taum eins bas ABC founte."

Aber ehe die Frühlingssonne ben Schnee auf den Bergen schmolz. waren biese Rinder so gang andere, bag man fie nicht mehr erkannt hatte. Seine Liebe that Bunber an ben Kinbern. "Ich mar — schreibt er an einen Freund - vom Morgen bis zu bem Abend allein in ihrer Mitte. Alles, was ihnen an Leib und Seele Gutes geschah, ging aus meiner Sand. Jebe Sulfe, jebe Sandbietung in ber Roth, jebe Lehre, die fie erhielten, ging unmittelbar von mir aus. Meine Sand lag in ihrer Sand, mein Auge ruhte auf ihrem Auge. Meine Thranen floffen mit ben ihrigen, und mein Lächeln begleitete bas ihrige. Ihre Suppe war die meinige, ihr Trant war ber meinige. Ich hatte teine Saushaltung, teine Dienste um mich ber, ich hatte nur fie. Waren fie gefund, ich ftand in ihrer Mitte, waren fie trant, ich war an ihrer Seite. Ich fclief in ihrer Mitte. Ich war am Abend ber Lette, ber in's Bett ging, und am Morgen der Erste, ber aufstand. Ich betete und lehrte noch im Bett mit ihnen, bis fie einschliefen. Alle Augenblicke mit Gefahren einer boppelten Ansteckung umgeben, besiegte ich die beinahe unbesiegbare Unreinlichkeit ihrer Rleiber und ihrer Leiber." — Wer tann als Erzieher folches lefen ohne tieffte Hochachtung bor fold eblem Bergen, aber auch ohne Beschämung, wenn er sich fragt, ob er wol auch nur entfernt solche Samariterliebe geübt Bahrlich, Bestalozzi hat ein pabagogisches Berg gehabt; benn er hat auch die Elendesten mit mütterlicher Liebe geliebt.

Blochmann erzählt hier noch Folgenbes. "Beftalozzi sprach mit

jenen Kindern wenig über Moral und Religion, aber wenn sie still waren, baß man eines jeden Athemaug hörte, bann fragte er fie: Werdet ihr nicht vernünftiger und braver, wenn ihr fo seid, als wenn ihr tobt? Rinder, ift es recht, mich ju tuffen und binter meinem Ruden zu thun, was mich tränkt? — Als in der Nähe eine Feuersbrunft gewesen, sprach er zu ihnen: Altdorf ift verbrannt, vielleicht find in biefem Augenblide hundert Rinder ohne Obdach, ohne Nahrung, ohne Rleibung. Wollt ihr nicht unsere gute Obrigfeit bitten, bag fie etwa zwanzig biefer Kinber in unser Saus aufnehme? Und als fie voll Rührung riefen: Ja, ach mein Gott ja! fügte er hinzu: Aber unser Saus hat nicht Gelb genug, ihr werdet um biefer Rinder willen mehr arbeiten muffen, weniger zu effen betommen, ja eure Rleiber mit ihnen zu theilen genothigt sein — wollt ihr euch bas um ihrer Noth willen auch gern und aufrichtig gefallen laffen? und fie riefen: ach laß fie kommen, Bater, wir wollen ja gern mehr arbeiten und ichlechter zu effen betommen. So ließ Bestalozzi - fahrt Blochmann fort — in Allem lebendige Gefühle ber Tugend bem Reben von dieser

Tugend vorhergehen."

In Stang verband Bestaloggi ben Unterricht mit ber Arbeit, überzeugte fich aber balb, baß eine Trennung nothwendig fei. Beil er feine Gehülfen hatte, fo ließ er Rinder burch Rinder unterrichten und amar in ber gemuthlichsten Beise; benn jebem verftanbigen Rinde theilte er zwei Rinder zu, die von den Lehrenden geschwisterlich umarmt und freudig belehrt murben. hierbei tam ihm auch ber Gebante, bag man ben Unterricht und die Dethode bis babin muffe elementari= firen tonnen, bag auch Ungebilbete und Rinber nach einem folden Buche mußten lehren fonnen. In einem Auffage über bie Stanzer Anstalt außert er sich hierüber in biesem Sinne also: "Dein Awed war, die Bereinfachung aller Lehrmittel fo weit zu trei= ben, baß jeber gemeine Menich leicht babin zu bringen fein fonne, feine Rinber zu lehren und allmählig bie Schulen nach und nach für die erften Elemente beinahe überflüffig zu machen." Insbesondere follten bie Mütter ohne frembe Bulfe felbft lehren und baburch zugleich immer felbst lernend fortschreiten. Diese Idee wollte er praftisch ausführen in ber Schrift: "Bie Gertrud ihre Rinber lehrt". schweizerische Bollziehungsrath Glapre, die Ibee Bestalozzi's burch= schauend, sprach daher zu ihm: "Ihr wollt die Erziehung mecha= nifiren." Dazu bemertt Beftaloggi: "Er traf ben Ragel auf ben Ropf und legte mir bestimmt bas Wort in ben Mund, welches bas Wefen meines Zwedes und aller meiner Mittel war." Faft scheint es, als habe Pestalozzi die Worte Glapre's bahin verstanden, daß er feiner De= thobe ein Lob habe fpenden wollen. Schleiermacher bemerkt bierzu febr richtig: "Das Mechanifiren tann unmöglich ein Berbienft fein; benn es ift grabe bie Ertobtung bes Beiftes. Das Mechanische ift bas Tobte."

Die traurigen Priegswirren brachten es mit fich, daß bas Rlofter zu

Stanz in ein Lazareth verwandelt wurde. Die Anstalt löste sich in Folge beg auf. Pestalozzi ging nach Burgborf, der zweiten Stadt im Kanton Bern.

4. Beftaloggi's Birten in Burgborf - 1799 bis 1804.

Mit tiefem Schmerz hatte sich Bestalozzi in Stanz von seinen Kindern getrennt. Das Lehren war ihm aber nun einmal Bedürfniß geworden. Darum bat der 54 jährige Mann um eine Hilfslehrerstelle an einer sogenannten Lehrgottenschule, in der Kinder vom vierten bis zum achten Jahre unterrichtet wurden. Man machte erst Schwierigkeit, ihm biese Kinder zu übergeben, worüber er klagend ausries: "Ich muß jetzt in meinen alten Tagen noch froh sein, daß man mich nur von unten auf dienen läßt." Sein Eiser war groß; von früh acht dis gegen sechs und sieben Uhr Abends widmete er sich seinen Kleinen. Die Ersolge waren überraschend. Die anderen Lehrer der Schule waren ihm nicht hold und beneideten ihn, die Obrigkeit aber besobte ihn öffentlich. Insolge großer Anstrengungen sühlte er sich bald so angegriffen, daß er jene Hilfselehrerstelle wieder ausgeben mußte.

Bu dieser Zeit kam auf Wunsch Bestalozzi's Hermann Krüsi, eine ihm verwandte Seele, mit 28 Rindern nach Burgdorf. Diefer Rrufi mar armer Leute Rind, geburtig aus Baik in Appenzell, früher Tagelöhner, Weber, Botenganger gewesen, aber aus Liebe jum Lehrerberufe noch Lehrer geworben. Dit biesem Krusi grundete Bestalozzi ein Erziehungsinstitut, wozu man ihm bas Schloß von Burgborf überließ. (1800.) Es gefellten fich ferner als Lehrer hingu: Bug aus Tübingen, Tobler aus Bafel, ebenfalls Manner von geringer Bilbung. Da Bereinfachung bes Lehrftoffes Bestaloggi's Sauptbestreben war, so brauchte er gu Mitarbeitern an seinem Berte auch teine Gelehrten, sonbern einfache ichlichte Manner mit einem richtigen Blide für bie Beburfniffe bes Bolles. Aber Beftalozzi's pabagogischer Geift zog auch Manner ber Biffenschaft an fich. 1801 traten Johannes Rieberer und Joseph Schmib als Lehrer ein. Nieberer mar ein junger Geiftlicher, mit reicher Begabung. Bon Beftaloggi's Ibeen machtig angezogen, verließ er feine Gemeinbe, um als Rabagog in Beftaloggi's Unftalt zu wirten. Diefer philosophisch gebilbete Dann übte auf Beftaloggi einen machtigen Ginflug aus. "Benn biefer in seinen späteren Jahren und Schriften mit missenschaftlicher Beftimmtheit fich über bas Befen feiner Methobe außert, fo feben wir hierinnen den Einfluß feiner Umgebung, besonders seines Freundes Riederer, ber bem rein empirischen Treiben Bestaloggi's burch philoso= phische Begrundung seiner Methode einen festen Salt zu geben suchte."

Bir wenden uns nun zu der Schrift: "Bie Gertrud ihre Kinder lehrt. Ein Bersuch, den Müttern Anleitung zu geben, ihre Kinder selbst zu unterrichten". (1801.) Das Buch ist aber keineswegs, was es sein will. Bestalozzi bekämpft darin unter anderem das bloße Bortlernen und fordert Kraftbildung. "Da, wo die Grundkräfte des menschlichen

Geistes schlafend gelassen und auf die schlasenden Kräste Worte gepfropft werden, da bildet man Träumer." Diesem Wortlernen gegenüber spricht Bestalozzi in beredter Weise der Unschauung das Wort und stellt diese hier als das Fundament aller Erkenntniß fest. Wir haben den Sinn und die resormatorische Bedeutung dieses Princips in unserer Schulzkunde beim Anschauungsunterrichte bereits eingehend besprochen.

Bestalozzi fühlte auch selbst, daß seine Schrift: Bie Gertrud 2c. teine Anweisung sei, wie er fie hatte geben wollen; barum schrieb er bald barauf (1803) fein "Buch ber Mutter", ober: "Anleitung für Mutter. ihre Kinder bemerten und sprechen zu lehren". Auch diese Schrift haben wir beim Unschauungsunterrichte bereits eingehend besprochen. haben wir bargethan, wie Bestaloggi, feinem eignen Principe entgegen, bas Wortelehren und Wortelernen in ber mechanischften Beise betrieben hat. Das lehret uns immer wieber, wie unendlich fcmer es ift, einem theoretischen Princip in ber Bragis völlig gerecht zu werben. Unfer Capitel über ben Anschauungsunterricht hat erkennen laffen, wie viel Arbeit es ben tuchtigften Methobikern nach Beftalozzi noch gekoftet hat, hier bas Richtige zu finden. Im Jahre 1803 fcrieb Bestalozzi noch: "ABC ber Unschauung ober: Anschauungelebre ber Dagverhältniffe"; ferner: "Unschauungelehre ber Bablverhalt= niffe". Diese brei Schriften bilben eigentlich ein Ganges; fie sollten seine Trias von Wort, Form und Bahl illustriren. Auch bie lett= genannten Schulbucher entsprechen feineswegs ben Grundsaben, Die Beftalozzi selbst für die Elementarmethode aufgestellt hatte. Giner von Bestaloggi's tüchtigften Schülern, Ramfauer, urtheilt über Beftaloggi's Unterrichtsweise, daß fie weit bavon entfernt gewesen, muftergultig zu fein. "Schulgerecht lernte ich ba Richts, fo wenig als andere Schuler: fein heiliger Gifer aber, seine hingebenbe, sich felbst gang vergeffenbe Liebe. seine sogar in die Augen fallende ernfte gebrudte Lage machten ben tiefften Eindruck auf mich und knüpften mein kindlich bankbares Berg auf ewig an bas feinige."

An Pestalozzi sieht man, wie bereits gesagt, recht beutlich, wie richtige Theorie und richtige Praxis oft so weit auseinander liegen. Wie richtig beschreibt er in folgender Stelle aus "Gertrud" die rechte Beschafsenheit guter Schulbücher und wie wenig entsprechen seine Schristen diesem Ideal. Die gemeinte Stelle sautet: "Aller Unterricht des Menschen ist nichts anderes als die Kunst, diesem Haschen der Natur nach ihrer eignen Entwicklung Handbietung zu leisten, und diese Kunst ruht wesentslich auf der Verhältnißmäßigkeit und Harmonie der dem Kinde einzupräzgenden Eindrücke mit dem bestimmten Grad seiner entwickelnden Kraft. Es gibt also nothwendig in den Eindrücken, die dem Kinde beigebracht werden müssen, eine Reihenfolge, deren Ansang und Fortschritt dem Ansang und Fortschritt der zu entwickelnden Kraft des Kindes genau Schritt halten soll. Ich sah also bald, die Ausse

sorschung ber Reihenfolge in bem ganzen Umfange ber menschlichen Erkenntniß sei ber einsache und einzige Weg, jemals zu wahren, unserer Natur und unserm Bedürsniß genugthuenden Schul- und Unterrichtsbüchern zu gelangen. Ich sah eben so bald, daß es in der Verfertigung solcher Bücher wesentlich darauf ankommen musse, die Bestandtheise alles Unterrichts nach dem Grade der steigenden Kräfte des Kindes zu sondern, und in allen Unterrichtssächern mit der größten Genauigkeit zu bestimmen, was von diesen Bestandtheilen für jedes Alter des Kindes passe, und ihm einerseits nichts von dem vorzuenthalten, wozu es ganz sähig, anderereseits mit nichts zu besaden und mit nichts zu verwirren, wozu es nicht ganz sähig ist."

Das Institut in Burgborf nahm einen sehr erfreulichen Fortgang. Die helvetische Regierung sandte Schullehrer nach Burgborf, die Pestaslozzi's Wethode studiren sollten. Leiber entzog man dem Pestalozzi schon 1804 das Schloß wieder, indem es infolge politischer Beränderungen von der Berner Regierung zum Sit eines Oberamtmanns bestimmt ward.

5. Bestaloggi in Dunden=Buchfee - 1804.

Bestalozzi's Ruf war so begründet, bag ihm verschiedene Städte ihre Schlöffer unentgeltlich barboten. Er mablte Munchen Buchfee. trat zu dieser Beit in nabere Berührung mit Emanuel von Fellenberg, ber nachmals in Sofwyl eine berühmte Anstalt gründete. Fellenberg mar von gleichglühendem Gifer für Boltsbildung erfüllt, übertraf aber ben Bestalozzi an praktischem Geschick und Regierungstalent. Da lettere Gabe bie ichmachfte Seite Bestaloggi's mar - er felbst spricht in seiner offnen Beife ohne Behl von feiner "unübertrefflichen Regierungs: unfähigkeit" - fo beschloffen seine Lehrer die Leitung ber Unstalt bem Fellenberg zu übertragen, "nicht ohne meine Ginwilligung, fagt Beftaloggi, aber gu meiner tiefen Krantung". Die Lehrer, burch Beftaloggi's läffiges Regieren verwöhnt, wurden mit Fellenberg's ftrafferem Regiment balb unzufrieben. Pestalozzi trennte sich von Fellenberg und ging 1804 nach Ifferten (Yverdun). Dabin gingen vorerft nur einige Lehrer und Schüler mit, ein halb Jahr spater aber folgten acht Lehrer und fiebenzig Schüler nach.

6. Pestaloggi's Wirten in Ifferten — von 1805 bis 1825.

"Hier war nun der Ort, sagt v. Balmer, wo Bestalozzi als Haupt eines sich immer erweiternden Lehrer- und Schülerkreises seine Ideen in's Leben umzusehen die volle Freiheit fand, wo sich ihm Lehrkräfte der mannichsachsten Art zur Berfügung stellten, wo sein Wert der Gegenstand einer immer größeren und allgemeineren Aufmerksamkeit der ganzen gebildeten Welt, namentlich der Pädagogen und Staatsmänner wurde." Alles, was sich für Erziehung und Menschenwohl interessierte, wallsahretete nach Isserten; die Regierungen sandten Schulmänner zum Studium seines Systems dorthin. Schweizer, Deutsche, Franzosen, Ita-liener, Spanier, Engländer, Magharen kommen nach Isserten,

um bei Pestalozzi die Erziehungs: und Lehrtunst zu Iernen. Friedrich Wilhelm II. berief Zeller, einen der vorzüglichsten Schüler Pestaslozzi's nach Königsberg als Schulrath. Der preußische Minister von Altenstein sandte junge Männer nach Isserten zu ihrer pädagogischen Aussbildung. Schüler Pestalozzi's gründeten in Madrid, Petersburg, Neapel Schulanstalten nach seinen Grundsähen. Kurz, Isserten sieht am Anfange unsers pädagogischen Jahrhunderts da als eine Hochschule ber Pädagogist für ganz Europa\*).

Aber diese Glanzperiode des Instituts in Isserten währete nicht gar lange. In der Anstalt selbst bilbeten sich Parteiungen, ein Geift der Bwietracht zog in sie ein, der erst langsam an ihrem Leben nagte, bis er endlich zur Auslösung der Anstalt führte. Bon dieser Nachtseite des Bestalozzi'schen Instituts in Isserten geben wir hier nur Einiges.

Nieberer und Schmib waren, wie oben gesagt, wissenschaftlich wie praktisch unftreitig die bebeutenbsten Persönlichkeiten des Instituts. Wie Riederer die Pestalozzi'schen Ideen in ein wissenschaftliches Gewand kleidete, haben wir schon bemerkt. Pestalozzi war damit nicht wohl zusprieden; er rief seufzend aus: "Ich verstehe mich selbst nicht mehr; wenn ihr wissen wollt, was ich denke und will, müßt ihr Herrn Niederer fragen."

Schmib war ein Mann von energischem Willen und uners müblichen Fleißes, aber kalten Berstandes, und nicht immer auf richtigen Herzens. Er verseindete sich mit Riederer und verließ in Folge deß 1810 die Anskalt. Nach fünf Jahren bestimmte ihn Riederer zur Rückehr.

In bemselben Jahre, also 1815, starb die Gattin Pestalozzi's, die treue Gefährtin seines Lebens, der Friedensengel der Anstalt. Bei ihrem Begräbniß ergriff Pestalozzi eine in der Nähe liegende Bibel, drückte sie der Tobten an die Brust und rief: "Aus dieser Quelle schöpftest du und ich Muth und Stärke und Frieden."

Nach dem Tobe der Gattin Pestalozzi's steigerte sich der Zwist im Institute je mehr und mehr. Der energische Schmid trachtete nach der Oberleitung der ganzen Anstalt. Lehrer und Unterlehrer erhoben sich daz gegen. Der greise Bestalozzi erklärte, nur Schmid sei im Stande ihn zu retten. Diese Parteinahme veranlaßte die deutschen Lehrer, die Anstalt zu verlassen. Jeht machinirte Schmid gegen Arüsi und Niederer. Der alte treue Krüsi trennte sich von Pestalozzi mit tiesem Schmerz. Die Spannung zwischen Niederer einerseits, Schmid und Pestalozzi anderers seits stieg immer höher, die endlich die Flamme der Zwietracht hoch auss

<sup>\*)</sup> Hochberühmte Badagogen sind aus Bestalozzi's Schule hervorgegangen; wir nennen nur: Blochmann, Beller, Stern, Gersbach, Rawerau, Dreist, Henning, Breuß, Hienzich, Rägeli, Pfeiffer, von Turk, Denzel, Harnich, Rarl von Raumer, Rarl Ritter, Diesterweg.

loberte. Folgende Scene besagt hierüber Alles. Im Jahre 1817 nämlich sprach Nieberer bei einer Consirmationsseierlickseit, also an heiliger Stätte, sich in sehr beleidigenden Worten gegen Pestalozzi und sein Erziehungsinstitut öffentlich aus. An jenem Tage sagte er sich öffentlich von Pestalozzi los. Der greise Pestalozzi, vom Altare des Herrn her durch einen Diener des Evangeliums des Friedens vor versammelter Gemeine und Jugend so hart geschlagen, stand empört auf und rief Riederer zu, "er sei da, die Zöglinge zu consirmiren und die Anwesenden zu ersbauen, nicht aber seindselige Berhältnisse zu berühren".

Rieberer trennte fich nun vom Inftitut und leitete in Gemeinschaft feiner Frau fortan nur die mit dem Institut verbundene Tochteranstalt. Bei der Auseinandersetzung wurden sie nicht einig. Riederer erhub gegen Bestaloggi einen Broces, ber sieben Jahre bauerte, mahrend welcher Reit fie fich fast nur an ber Gerichtsstätte faben. Bestalozzi gebachte oft mit schmerglichem Beh an die frühern innigern Verhältniffe zu Rieberer und feinem Saufe. Es macht feinem driftlichen Bergen alle Chre, baß er bie hand gur Berföhnung bot; er that bas in ber einbringlichsten und herzlichsten Beise in einem Briefe an Niederer vom 1. Februar 1823. Da schreibt er: "Rieberer, werbe, soviel Du tannst, wieder mein alter Niederer, wie Du es vor 20 Jahren warft. Ich will auch gern, soviel ich kann, Guch wieber sein, was ich Euch bamals war. D Gott, wie fehne ich mich barnach, daß unfre Bergen uns wieder zu uns felbst bringen und wir auf bem Wege einer mabren Selbsterkenntniß zu ber Liebe gelangen, bie in gleichem Grabe bie Pflicht unfres Chriftenthums, als fie bas bringende Bedürfnif unfrer Lage, unfrer Umftande und unfrer Ber-D Niederer! wie sehne ich mich barnach, daß wir von bältnisse ist. dieser erneuerten Liebe gestärkt und geheiliget, beim nächsten Fest einmal auch wieder zum beiligen Abendmahl geben dürfen, ohne fürchten zu muffen, daß bie gange Gemeinde, in ber wir leben, von unferm Thun geärgert, ob unferm zum Abendmahl Rommen schaubern und ihre Blide sowol mit Unwillen als mit Bedauern auf uns werfen mußte. D Nieberer! auf ber Bahn biefer erneuerten Liebe findet fich ber einzige Weg Bu mahrer Ehre, sowie gur Bieberherstellung einer verlorenen Schein-Aber auch bieser bewegliche Brief konnte Rieberer's Berg nicht wieder für Peftalozzi gewinnen. Zwar ift von Freunden Niederer's verfucht worben, sein Berhalten gegen Bestaloggi in ein milberes Licht gu stellen, aber bas bleibet feste steben: Die Liebe, bie Alles tragt, Die auch ber Fehler Menge bedt, an ber ber Berr ber Rirche feine rechten Runger erkennen will, bie mar nicht in ihm. Specialitäten übergebend, bemerten wir nur noch, daß das Institut 1825 fich auflöfte. Beftaloggi ging als 80jähriger lebensmuber Greis nach Reuhof zurud, wo er gerade vor 50 Jahren (1775) seine erfte Armenanftalt angefangen hatte. "Bahrlich, es war mir, fpricht er, als mache ich mit biefem Rudtritte meinem Leben felber ein Ende, jo weh that es mir."

7. Abichluß: Bestalozzi's Stellung zum Christenthum, lette Lebensjahre und Tob.

Wir haben bas Leben und Wirken Pestalozzi's so bargestellt, baß bie Leser unsere ticse Pietät vor diesem pädagogischen Heros werden allentshalben haben durchsühlen können. Die Wahrheit der Geschichtschreibung ersordert es aber, auch das nicht zu verbergen, was als Mangel angessehen werden muß. Wie leicht macht es uns da der ehrliche Mann, daß er seine eigenen Mängel so offenherzig bekennt.

Wir haben wieberholt barauf hingewiesen, wie sein Unterricht seinen eignen Principien nicht entsprach; wie seine praktische Behandlung ber Lehrstoffe in vielen Stüden bas grabe Gegentheil von dem war, was er theoretisch ganz richtig bestimmt hatte.

Seiner Unfähigfeit, eine größere Unftalt zu leiten, mar er fich völlig bewußt; er beklagte ja felbst feine "unübertreffliche Regierungs:

unfähigkeit".

Bestalozzi's Berdienste liegen also mehr in Aufstellung von metho = bischen Grundprincipien. Ja, er beansprucht nur das eine Berdienst, daß er dem Princip der Anschauung zu seinem Rechte verholsen. Ber=nehmen wir hierüber noch einmal seine eignen Worte: "Wenn ich mich frage: was habe ich denn eigentlich für das Besen des mensch zichen Unterrichts geleistet? so sinde ich: ich habe den höchsten obersten Grundsat in der Anertennung der Anschauung als dem absoluten Fundament aller Ertenntniß sestgestellt." Daß die "An=scholuten Fundament aller Ertenntniß ist"—das ist so ein Sah, den Tausende sosort zugeben, während ihn wenige nach seiner unermeßlichen Tragweite sür alle Bweige des gesammten Unterrichtswesens nach Gebühr zu würdigen wissen. Auf diesem einen Sahe ruht nach der formalen Seite hin das ganze neuere elemen=tare Unterrichtswesen.

Daß die Erziehung ein Werk hingebendster Liebe ist: das hat Pestalozzi allen Erziehern vorleben wollen. Diese Pestalozzi'sche Liebe ist eine Quelle unberechenbarer Segnungen worden. Er ist und bleibt hierin allen Erziehern ein hohes Borbild.

Unser Pestalozzi that einmal das offne Bekenntniß: "Ich werde bis an mein Grab in den meisten meiner Ansichten in einer Art Dunkel verbleiben." Hierin spricht sich ein tieses Sehnen nach mehr Licht für sein Erziehungssthstem aus, und da zu diesem auch die religiöse Erziehung gehörte — auch nach mehr Licht vom ewigen Lichte unvers gänglicher Wahrheit. Sein Herz hat sich wol versenkt in die Tiese der Liebe Christi, und so oft er das gethan, fühlte er von da Lebensträfte in sein Herz einströmen. Wie warm redet er in Band VIII seiner sämmtlichen Schriften dem Christenthum das Wort. Christus ist ihm da der allerhöchste Pädagog. Erweisen wir das mit seinen eignen Worten.

"Untersuchen wir bas Christenthum naber — spricht er — so finden wir in ibm, als bem gottlichen Erziehungsmittel bes Denichen= geschlechts zur Sittlichkeit, alles, mas wir als ben Inhalt und die Aufgabe unserer Ibee der Elementar-Bilbung forbern, mit ber größten Rlarbeit und in einem überfinnlichen Lichte aufgestellt, und wir können unsere Forderungen und Grundsate als ebenso viele Forberungen und Grundfate bes Chriftenthums ansehen, nur baf fie in biesem weit erhabener erscheinen, als wir fie bargustellen vermögen. stellt nicht nur in ber Ibee, bon ber es ausgegangen, sonbern auch ebenso vollendet in ben Mitteln, Die es organisirte, in ber Thatsache ber Bilbung, die fich historisch von ibm berschreibt, eine elementarischfittliche Erziehung auf. Ueberall vergleicht ber Stifter bes Chriftenthums bie Grunbung feines Reiches mit bem organischen Bilbungs= gange ber Natur! Frei von allen äußern Formen bat er es in bem Innern bes Menschen gegrundet. Mit einem Schlage bas ganze Gebiet ber Menschensatungen nieberwerfend, ober vielmehr fich burch ben Standpuntt, auf bem er fteht und auf ben er alles ftellt, mit einem Dal darüber erhebend, führt er die sittliche Erziehung unbedingt auf das Urfprungliche, Ginfache, Reine und Unvermittelte aller fittlichen Regung, auf bie Gefühle ber Liebe, bes Dantes und bes Bertrauens gurud. Jefus grundete das Werk ber Sittlichkeit auf bie gottliche Burbe ber menich: lichen Ratur im Rinde, in dem er biefe Burbe als ursprünglich anerkannte ober vielmehr wieder herstellte, und bie gange Unficht und Behandlung bes Menschen und bes Kindes auf die symbolische Darftellung Dieser seiner gottlichen Natur - in ber Taufe - baute. Es fette eine Fille fittlicher Unlagen im Menschen voraus, die er burch ludenlofe Uebung, burch fich unaufhörlich erweiternbes Thun gur Gelbftftändigkeit erhob. Er gab ber Thätigkeit biefer Anlagen eine allseitig vollendete Unichauung in feiner Berfon und fnübite fie an bas Bochfte, an die Ibee ber Gottheit, die er felbft vergegen= martigte und fichtbar machte. In biefer Ibee gab er bem Denfchen einen bochften Gefengeber und Richter, einen allgegenwärtigen Beugen seiner Handlungen und seiner innersten Gefinnung und entwickelte aus ihr die reinste Gewiffenhaftigkeit. Die ging er in feiner Sandlungs: weise und in seinen Absichten auf etwas anderes, als auf die Natur, als auf bas Individuum, bas er vor fich hatte, als auf bas in ihm Gegebene und bas burch seine Beschräntung Mögliche: benn eben barin lag bas Besen seiner eignen sittlichen Anschauungsweise ber Dinge und in ihr bie Macht ber humanitat, die bas gerftogene Robr nicht gerbrach, ben glimmenben Docht nicht auslöschte, sonbern anfacte und nahrte. Seine Unficht und sein Gang ber sittlichen Bilbung im Geift und in ber Bahrheit war universell. So vernichtete er alle Biberspruche ber fittlichen Erifteng, vereinigte alle Gegenfate berfelben in eine gottliche Barmonie, und ftellte ben Gang Gottes, die ewigen Gesete, Die ber Schöpfer in Die Menschennatur unmittelbar gelegt bat, in ihrem ebenso unmittelbaren

Ausdruck dar. So werden alle Fortschritte, alle sittlichen Entwicklungen bes Menschengeschlechts nur sein Princip entwickln bis ans Ende

der Tage."

"Die hohe Uebereinstimmung zwischen bem sittlichen Geiste bes Christenthums und zwischen bem Gang und allen dießs fälligen Wirkungen ber menschlichen Naturverhältnisse, insbesondere aber zwischen der sittlichen Handlungsweise der Mutter gegen ihr Kind fällt in die Augen. Die Mutter behandelt bewußtlos ihr Kind als Zögling zur Sittlickeit, wie das Christenthum mit Bewußtsein den Menschen als Zögling zur Sittlickeit behandelt; und das Christenthum selbst ist, von dieser Seite in's Auge gefaßt, nichts anderes, als die Erhebung des Infincts zur Vernunft, der

Natur gur Bobe einer göttlichen Offenbarung."

Diese angeführten Borte beweisen flar, wie Bestalozzi in bem Chriftenthum das höchfte und volltommenfte Erziehungsmittel ber Menschheit erfannte; es fei burch und burch pabagogisch und ichließe fich in ber elementarischften Beife an bie menschliche Natur und die in diefer liegenden Entwidelungsgefete an. Aber bie gegebenen Citate beweisen ebenso flar, baß Pestalozzi nur von bem Licht ber ethischen Berrlichteit bes Chriftenthums angeleuchtet worben; feine innere Berrlichteit, bas Bebeimnig bes Glaubens. ben St. Paulus betennt in ben Worten: "Rundlich groß ift bas gottfelige Geheimniß: Gott ift geoffenbaret im Fleisch," und Betrus mit ben Worten: "Es ift in feinem anbern Beil, ift auch tein andrer Rame dem Menschen gegeben, barinnen wir follen felig werben, als ber Rame Beins Chriftus," ift ihm nicht, ober boch nur ahnend aufgegangen. Ramfauer, einer ber tuchtigiten und bankbarften Schuler Beftalozzi's, fagt in feiner Schrift: "Rurze Stiggen meines pabagogifden Lebens" von bem Religionsunterricht im Inftitut: "Anftatt mit ber Bibel vertraut zu machen, tam Bestaloggi und biejenigen von seinen Gehülfen, die ben sogenannten Religionsunterricht ertheilten oder die fogenannten Morgen- und Abendgebete hielten, von Sahr ju Jahr immer tiefer in ein Leeres Morali= firen, und so ist es auch erklärlich, wie es kommen konnte, daß ich in biefer Anstalt aufgewachsen bin, ba confirmirt wurde und 16 Jahre ein sehr thätiges und moralisch gutes Leben führte, ohne auch nur eine Uhnung von Gottes Bort zu befommen." Und Blochmann\*), ber langere Beit in Ifferten bei Beftaloggi mar, diefer in feinen Urtheilen jo milbe Mann, fagt in ber mehrgebachten Schrift ba, wo er über bie oben erwähnten "Nachforschungen über ben Gang ber Natur in ber Ent-

<sup>\*)</sup> Der Berfasser ehrt diesen theuren Mann als seinen Wohlthäter und erzinnert sich oft der Begeisterung, mit der er von Pestalozzi sprach. Auch ist ihm in frischestem Andenken die meisterhafte und ungemein anregende Lehrweise dieses hochverbienten Pestalozzianers.



widlung bes Menschengeschlechts" spricht, Folgenbes von Bestalozzi: "Es tritt in keiner seiner Schriften in so hohem Grabe als in biefer hervor. wie wenig er bas eigentlich driftliche Brincip und bie biblifche Anficht über ben Gang ber Entwidelung bes Menfchengeschlechtes in feine Ertenntnig aufgenommen, wie wenig er Chriftum erkannt hat." Aber bei allebem ift boch ber Total= einbruck feiner findlich innigen Gesinnung und feines bemuthig raftlofen Birtens ein folder, daß wir mit bemfelben Blochmann fagen konnen: "Und doch war sein Antheil an Christus groß burch ben Geist ber Demuth und Liebe, ber ihn, wie wenige, in allem seinem Thun burchbrang und Teitete."

Bestalozzi hatte nur ein Rind, einen Sohn, geboren 1770, welcher icon im Jahre 1794 starb und selbst einen Sohn hinterließ. Dieser Entel Bestalozzi mar im Befite von Reuhof; zu ihm zog ber Greis. Sier fcrieb er noch feinen "Schwanengefang" und feine "Lebens : ichidfale". Mit tiefem Schnierz blidte er auf fo manche gescheiterte Unternehmung jurud und befannte fich fculbig, bag feine Unfahigfeit, bas Steuerruber zu führen, bie Schiffbruche herbeigeführt.

Um 21. Juli 1826 besuchte Bestaloggi mit Schmid die treffliche Rettungs= und Armenschullehrer=Anstalt Beller's in Beuggen. Rinder empfingen ihn mit Gesang. Man reichte ihm einen Eichenfrang, ben er aber zurudwies mit ben Worten : "Richt mir, sonbern ber Unschulb aebührt ber Rrang." Die Kinder sangen ihm bas in "Lienhard und

Gertrud" aufgenommene Lieb Goethe's:

Der Du von dem himmel bift, Alles Leib und Schmerzen ftilleft, Den ber boppelt elend ift Doppelt mit Erquidung fülleft, -Ach! ich bin des Treibens mube! Bas foll all' ber Schmerz und Luft? Guffer Friede! Romm, ach tomm in meine Bruft!

Ueber biefem Gefange erftidten Thranen bie Stimme bes frommen In gebachter Unftalt zu Beuggen maltete ber Geift eines Greises. lebendigen driftlichen Glaubens. Unter ben wohlthuenben Ginbruden, bie Bestalozzi bier empfing, rief er aus: "Das ift es! bas ift es! bas wollt' ich!"

Pestalozzi war nur wenige Tage frank. Den 15. Februar 1827 batte man ihn von feinem Landhause nach Brugg gebracht, bamit er bem Arzte naber ware. Den 17. Bormittags ftarb er nach beftigen Fieberträmpfen, und ben 19. warb er gur Erbe bestattet. Bas ber felige Bestalozzi einst in ernster Stunde gebetet, bas fei nun hier unser Schluß: "Du, o Gott, wirft machtig und gnabig fein, bag meine Bebeine in meinem Grabe frohloden und mein Befchlecht, nach= bem ich bie Folgen meiner Berirrung getragen, meiner mit Dant und Rachficht gebente." -

## XIV. Carl Chriftian Bilhelm bon Zurt.

(Geb. 1774, geft. 1846.)

Ein abeliger Pädagog im besten Sinne des Worts. Erziehen und Lehren waren ihm die seligsten Beschäftigungen, um derer willen er hohe Ehrenstellen mit reichem Einkommen gern missen wolte. Erziehen war ihm Wirken für die Ewigkeit. Er wünschte, daß das alle Jugendslehrer recht erkennen und bedenken möchten; darum rief er ihnen zu: "Bas Sie, meine Freunde, mit treuer Hand, mit reiner Liebe für Ihren Beruf in die kindlichen Gemüther gepflanzt, das ist ewig unvergänglich." Das Leben eines so edlen Mannes muß uns interessant und besehrend sein.

Bilhelm v. Türk wurde geboren deu 8. Januar 1774 zu Deiningen, wo fein Bater berzoglicher Rammerpräsident und Obermaricall war. Die Mutter, eine fromme, hochgebildete Frau, ftarb ihm, als er erst 5 Jahre alt war. (1779.) Ihr Tod bewirtte die Auflösung bes Hausstandes; die Rinder tamen in fremde Bande, Bilbelm in bas Saus eines mütterlichen Oheims, bes Oberjägermeisters Freiherrn von Bibra. Bier wurde er sehr sorgfältig erzogen. Unterricht hatte er mit ben Söhnen seiner Bflegeeltern bei einem tüchtigen, aber ftrengen Sauslehrer. Ohne ein Symnasium besucht zu haben, ward er schon im Alter von 171/4 Jahren reif zur Universität. Er studirte in Jena, wo er an seinem älteren Bruber Lubwig, ber ebenbaselbst bereits seit 11/2 Jahren ftubirte, einen treuen Berather und ein sittliches Borbild hatte. 1793 beendigte er bie Studien ber Rechte. Nach wohlbestandener Brüfung bewarb er fich um eine Anstellung im Meiningen'ichen. Da aber ber Bater Rammer= prafibent und sein Bruder bereits Mitalied ber Regierung mar, so verfaate man ibm eine Anstellung.

Wie im Leben eines Menschen oft ein kleiner Umstand die wichtigssten Folgen für sein ganzes Leben haben kann, lehrt uns auch die Lebenssgeschichte unseres Türk. Bei einem Besuch in Hilburghausen wurde er mit dem Prinzen Carl von Medlenburg bekannt, dem Bater der Königin Louise von Preußen. v. T. war ein geschickter, Prinz Carl ein leidenschaftlicher L'Hombre-Spieler. Bei diesen Spielen gewann Prinz Carl den jungen v. T. sehr lieb. Der regierende Herzog von Medlenburg starb sehr bald darauf; Prinz Carl kam zur Regierung. Gleich nach Antritt seiner Regierung berief er Herrn v. T. zum Auditor bei der JustizsCanzlei; 2 Jahre später beförderte er ihn zum Kammerherrn und zum Rathe bei der JustizsCanzlei. Mit dem Fürsten mußte er jeden Abend 3 Stunden Whist spielen, und das 11 Jahre lang. Daneden lernte er

noch Englisch und ftubirte grundlich Naturwiffenschaften.

1801 übertrug man ihm bas Referat in Schulsachen. Bei ber erften Schulrevision machte er eine beschämenbe Erfahrung. Er tabelte ben

Lehrer, nannte feinen Unterricht ein mechanisches Abrichten. Als biefer ihn aber bat, er möge ihm boch sagen, wie er's besser zu machen habe, fonnte er nicht Bescheid geben. Jest besprach sich v. Türk fleifig mit erfahrnen Schulmannern, nahm Urlaub auf ein halbes Rahr zu einer pabagogischen Reise, auf ber er Tillich, Dlivier, Bohlmann und Peftaloggi tennen lernte. Bei Peftaloggi, ber bamals in München= Buchsee war, hielt er sich am längsten auf. Schon 1804 erschien von ihm eine Auffehen machenbe Schrift: "Ueber zwedmäßige Ginrich: tung ber öffentlichen Schul- und Unterrichtsanftalten als eines ber wirtsamften Beforberungsmittel einer mefentlichen Berbefferung ber nieberen Boltsclaffen — mit vorzuglicher Rudficht auf Medlenburg." Er bedte mit Freimuth bie Schaben bes bamaligen Schulwesens auf. "Elenbe, enge, niebrige Schulzimmer, barin eine verdorbene Luft, große Unreinlichkeit, ba nicht felten die Schulftube gu= gleich Wohnzimmer, Werkstätte und Stall für bas Febervieh ift; unwissende Lehrer, zu benen man meift invalide Solbaten, verdorbene Schreiber, Birthe, Bebienten mablt": bas mit feinen eigenen Worten bie medlenburg'ichen Schulzustande jener Beit. Bestaloggi'sche Liebe erfüllte fein Berg, wie das Motto zu ber oben genannten Schrift bewies: "nicht mir, fondern ben Brubern". Das Leben am Sofe behagte ihm jest nicht mehr; er wollte fortan für's Bolf leben und mirten. In Bortragen machte er Lehrer und Beiftliche mit ben peftaloggi'fchen Grundfaten befannt; fammelte eine Schaar bon Rnaben um fich, Die er regel= mäßig unterrichtete. So wurde ber Justigrath auch ein waderer Schulmann.

Auf seiner pädagogischen Reise hatte er die Prinzen von Oldens burg kennen gelernt, und so kam es, daß er Ende des Jahres 1805 unter vortheilhaften Bedingungen — mit einem Jahresgehalt von 1400 Thalern — als. Justizs und Consistorialrath nach Oldenburg besrufen ward.

Raum bort angekommen, sammelte er abermals eine Schaar von Kindern um sich, die er täglich zwei Stunden unterrichtete; auch nahm er einige junge Leute zu vollständiger Erziehung in sein Haus. Er gewann die pädagogische Thätigkeit so lieb, daß er nach einigen Jahren dat, man möge ihm die Arbeiten als Justizrath abnehmen und ihm nur die Consistrorialsachen lassen. Der Fürst hatte aber T.'s Beschäftigung mit Unterricht und Erziehung schon längst mißfällig vermerkt, darum wurde sein Gesuch abgeschlagen, dasür ihm aber ein höheres Staatsamt zugesagt und außerdem Aussicht auf die erste Stelle in der Verwaltung des Landes eröffnet, jedoch unter der Bedingung, daß er von seiner Lehrthätigkeit gänzlich lasse. Da v. T. das nicht wollte, wurde er 1808 ohne Pension aus dem oldendurgischen Staatsdienste entlassen. Seine Liebe für Menschenbildung hatte also eine schwere Probe zu bestehen gehabt, aber sich als durchaus lauter und edel erwiesen.

v. Türf ging nun wieder ju Bestaloggi, ber jest in Dverbun

wirkte. Pestalozzi nahm ihn überans herzlich auf. v. T. hatte von seinem ersten Besuch in München-Buchse her so gute Eindrücke von der Berson und dem Werke Pestalozzi's, daß ihm dieser schweizer Pädagog in allem ein Ideal war. Das pestalozzi'sche Institut in Pverdun entsprach aber diesem Ideal leider nicht; Unsriede herrschte da unter den Lehren, dem Lehrplan sehlte die Einheit. Er schloß sich enger an Joseph Schmid an, übernahm den Unterricht in Naturgeschichte in der obersten, die Denkund Sprechübungen in der untersten Classe. Er wollte versuchen, od Pestalozzi's Idee, die dieser im "Buch der Mütter" ausgeschhrt, sich in der Schule praktisch aussühren lasse; denn Pestalozzi's Aussssührung schien ihm versehlt. Sein Buch: "Die sinnlichen Wahrsnehmungen als Grundlage des Unterrichts in der Muttersprache" — ist eine Frucht des Unterrichts in Pestalozzi's Anstalt.

Zwischen Bestalozzi und Türk trat mit ber Zeit eine Spannung ein, die sich je mehr und mehr steigerte. Es handelte sich zwischen beiben um principielle Differenzpunkte. Bestalozzi behauptete: "Jeber Schüler ober Lehrling ber Methode, ber einen Schritt vorwärts gethan, tann einem andern nachhelfen, ber biefen Schritt noch nicht gethan hat, und fo, wenn man fich ben Bang bes Unterrichts burch eine Leiter bargeftellt bentt, wird immer ber, ber auf einer oberen Stufe fteht, ben, ber auf ber nach: ften vorhergehenden Stufe fich befindet, zu unterrichten vermögen." v. Türk mar anderer Meinung. Wer unterrichten wolle, muffe bas Biel, zu bem er bie Schüler führen wolle, tennen und ben Beg gang übericauen, um babin zu gelangen. Bestalozzi behauptete ferner, baß jebem Lehrer vollkommene Freiheit gelaffen werben muffe in dem Unterrichtsfache, bas ihm anvertraut fei, nach feiner beften Ueberzeugung zu verfahren; wogegen v. T. der Meinung war, daß in einer Unterrichtsanstalt von mehreren Claffen für jebe Claffe und für jeden Beitraum ein Unfange: und ein Endpuntt bestimmt fein muffe, bis wohin die Schüler in ber gegebenen Reit gelangen mußten, bamit fie nachher in eine folgende Classe übergeben könnten, die da fortzufahren hätte, wo die vorige aufgehört. Rurg: v. T. wollte für eine wohl organifirte Un= stalt einen wohl organisirten Lehrplan; Zerfahrenheit und Wilkür waren ihm zuwider.

Diese und andere Differenzen führten endlich zur Trennung. v. T. gründete in Bevay, am Genfer-See gelegen, eine eigne Anstalt. Hier lebte er im Areise einer zwar kleinen, aber durch seine Liebe und seinen Eiser glücklichen Kinderschaar. Unter seinen Schülern war auch ein Sohn des Wilhelm von humbolbt. Durch humbolbt's Empfehlung kam

b. T. fpater nach Breugen.

1815 erhielt er in Preußen das Amt eines Regierungs- und Schul= raths in Franksurt a. d. D., wurde aber von da schon nach fünf Viertel= jahren nach Potsdam versetzt. Hier war der Oberpräsident von Bossewitz sein Gönner. Dieser verschaffte ihm später, als die amtlichen Arbeiterz sich zu sehr gehäuft, dadurch Erleichterung, daß er ihm den Seminar= birector Striez zum Gehülfen beigab. v. T. konnte aber mit Striez nicht harmoniren, woraus fich erklärt, daß v. T. bei voller Geistes: und Leibesfrische in einem Alter von 59 Jahren freiwillig in ben Ruhestand trat, um sich ungestört der Pflege seiner Stiftungen zu überlassen.

v. T. schied mit Wehmuth aus seinem amtlichen Wirken, aber nicht ohne Befriedigung im hinblic auf die Früchte seines Wirkens. Er selbst schreibt darüber: "Eine neue, schönere Welt ist mir aufgegangen, und ich bin, was gewiß wenige mit Wahrheit sagen können, vollkommen glücklich. Wohin sich meine Schritte lenken, stets ist es mir vergönnt, Gutes zu wirken. Fahre ich in eine Stadt, so kann und darf ich mir sagen: Auch ich habe redlich beigetragen, daß diese Jugend jetzt glücklicher ist, daß ihr Geist und Gemüth besser ausgebildet wird, daß sie reiser werden sur das himmlische Reich." Das Reich Gottes zu fördern, war ihm ein sesiger Beruf. Darum hielt er auch von der biblischen Geschichte so hoch. Er erklärte sie als die Grundlage alles Geschichtsunterrichts.

Die oben erwähnten Stiftungen anlangend, so hat sich Herr v. T. in die jen bleibende Denkmale seiner thätiger Menschenliebe gesetzt. Wir machen

nur folgende namhaft:

1. Die Schullehrer-Wittwenkassen zu Sorau, für die Regie-

rungsbezirke Frankfurt und Botsbam.

2. Die Friedensgesellschaft zu Potsbam, gestiftet am Resormationsseste 1818. Diese Gesellschaft war ein Berein zur Unterstützung talentvoller, aber unbemittelter Jünglinge, welche sich ber Kunst oder den Wissenschaften widmen wollten.

3. Das Civil-Baisenhaus zu Potsbam. Den ersten Fond gewährte ber Berkauf einer bem Herrn v. T. gehörigen werthvollen Ge-

mälbesammlung.

4. Das Baisenhaus zu Rlein: Glienide bei Botsbam, für verwaiste Rinder aus ben Classen ber Gewerbetreibenden, ber Glementar: lebrer und ber niebern Staatsbeamten.

5. Der Fond zur Erziehung und Unterstützung verwaif'ter Mäbchen.

Wir schließen diese Biographie mit Worten aus einem Briese an Hergang, in dem v. T. sich kurz vor seinem Tode über seine Anstalten und die gesegneten Früchte derselben unter Anderm also ausspricht: "Die Motive, die mich zu den milden Stiftungen, welche von mir ausgegangen sind, veranlaßten, die Mittel und Wege, durch die es mir möglich wurde, ohne eignes Vermögen, ohne Rednergaben, zu wirken, was geschehen ist, werden in meiner (Selbst.) Biographie eine Stelle deßhalb sinden, um andere reicher Begabte zu veranlassen, Nehnliches zu versuchen. Ich stehe im 73. Jahre, am Rande des Grades, jeht körpersich sehr leidend, aber im Gemüthe zusrieden und glücklich, weil alle meine Bestredungen, der Bildung und Veredelung der Mitbürger gewidmet, einen Ersolg gehabt haben, der meine Hossungen weit übertras. Schon sind mehrere Bögslinge als Prediger, JustizeBeamte, Aerzte, BureausBeamte, Limmerleute,

Baumeister, Lehrer, Officiere in Thätigkeit." — Wenige Monate später starb Türk. "Richt mir, sondern den Brüdern" — war die Losung des edlen Mannes. Er gehört darum zu den Auserwählten Gottes, von denen "der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit und ihre Werke solgen ihnen nach".

## XV. Friedrich Abolph Wilhelm Diefterweg

und

## Johann Friedrich Bilberg.

Warum biese beiden zusammen? Rochow genuit Wilberg, Wilberg genuit Diesterweg et fratres ejus. Wilberg, dieser "Nestor der rheinländischen Schulmänner", ist also der geistige Bater von Diesterweg; daher eine Verschmelzung der Biographien beider gerechtsertigt ersscheint.

1. Diesterweg's Jugenb, Bilbungsgang und erftes amt= liches Wirken.

Abolph Diesterweg wurde geboren ben 29. October 1790 gu Siegen im Nassauischen, woselbft fein Bater Amtmann mar. Schul= und Gymnasialbildung empfing er in seiner Baterstadt. Eigenart merkwürdiger Männer fündigt sich gewöhnlich schon in ihrer Jugend durch charafteriftische Buge an. Dag Diefterweg fein Stubenge= lehrter werben wurde, ließ schon ber Anabe und Jungling erkennen. Die lateinische Schule zu Siegen beschäftigte seinen regen Geift feineswegs genug; aber thatig mußte er fein. In ben freien Beiten trieb es ibn bin= aus in Thal und Reld, auf Berge und in Balber; am Leben ber Natur bilbete fich fruh sein Sinn für bie Natur. Aber ebenso gern weilte er in Schmelzhütten und anbern Wertftatten. Go zeigte er ichon in früher Jugend gleiches Intereffe für Biffenichaft und für bas prattifche Diefer Trieb nach vielseitiger Bilbung bekundete fich auch in ber Bahl seiner acabemischen Studien; benn er trieb auf ben Univerfitaten zu Beilborn und Tübingen mit gleichem Gifer Theologie, Bhilosophie, Mathematit und Naturwissenschaften.

Nach Bollenbung seiner Studien nahm D. 1811 eine Hauslehrersstelle in Mannheim an. Doch blieb er hier nicht lange; schon 1812 wurde er zweiter Lehrer am Ghmnasium zu Worms, 1813 Lehrer an der Musterschule zu Frankfurt, wo ihn einer der vorzüglichsten Schüler Bestalozzi's, de l'Uspee, für Pestalozzi's Ideen gewann und begeisterte. 1818 kam D. als Lehrer an die lateinische Schule zu Elberfeld. In Elberfeld wirkte auch Wilberg, ein Großmeister der Lehrkunst aus der Rochow'schen Schule. Mit Wilberg, den er schon 1811 kennen und lieden gelernt, schloß er jest einen Freundschaftsbund auf Lebenszeit. Wilberg's Leben ist lehrreich und erdaulich, besonders für arme strebsame Jünglinge,

bie daraus lernen können, wie Gott der herr für redliches Streben "Weg aller Wegen" hat, um Niedrige aus dem Staube zu erheben.

2. Johann Friedrich Wilberg wurde geboren 1766 in Ziefar im ehemaligen Berzogthum Magbeburg. Seine Eltern waren gang arm. Dazu wurde er sehr früh auch noch vaterlos. Der geistig begabte Knabe strebte nach Höherem; allein — es fehlte im Orte an guter Schule, aber auch an ben äußeren Mitteln, gute Schulbilbung anberweit zu erlangen. Der arme Buriche mußte froh fein, nach feiner Confirmation bei einem Schneiber als Lehrling ein Unterkommen zu finden. Wie zufällig fam ihm ba bie Schrift gur Banb: "Beinrich Stilling's Jugend, Junglingsjahre und Banberichaft." Beim Lefen biefer erwedlichen Schrift ging ihm ein hoffnungestrahl auf; er fagte fich: "ber Gott, ber ben armen Anaben Stilling fo munberbar geführet, ber tann auch beine Buniche erfüllen". In biesem guten Bertrauen legte er fich mit erhöhtem Gifer auf's Lefen und Lernen. Er ftand fehr fruh auf und opferte fo einen Theil bes biesem Alter nöthigen Schlafs. Dem Lernen zu lieb brach er sich auch von leiblicher Nahrung ab, indem er für die Dreier, die er zur Beschaffung bes Frühstucks erhielt, sich Licht kaufte, um in seiner engen kalten Rammer arbeiten zu konnen. Tisch und Stuhl gab es ba nicht; er fette fich auf die Dielen, ein Bret, auf feinen Schoß gelegt, biente ihm als Tisch. Nun mußte es fich fügen, daß ber arme Lehrbursche bem Prediger Rubolph in Rrahn befannt murbe. Dieser empfahl ben strebsamen jungen Menschen bem Domberrn von Rochow, der ihn sofort nach Rectan tommen ließ, um ihn zum Lehrer zu bilben. In ber Mufterschule zu Recan wurde Wilberg ein Musterlehrer. Seine erste Anstellung erhielt er in Overbyk; von da kam er nach Elberfeld. hier war er zuerst Lehrer an der dasigen Armenschule; barauf wurde er Borsteher einer Privat-Erziehungsanstalt, zulest Director an einem Burgerinstitut. Seine Treue leiftete in allen biesen Stellungen Großes und verschaffte ihm allgemeine Achtung. Daneben fand er auch Zeit, fich in Sprachen und verschiedenen Wiffenschaften gründlich fortzubilben. Er brachte es darin so weit, daß er das Eramen zum Doctorat der Philosophie glücklich besteben konnte.

In seiner Lehrthätigkeit hulbigte W. den Grundsätzen der Rochowsichen Schule — also dem Princip bilbenden Unterrichts, wie folgende sinnige Stelle aus seinen Schriften erkennen läßt: "Der Verstand des Kindes soll nicht ein Kornboden werden, auf welchen das Korn zwar geschüttet wird, aber nicht Frucht bringen kann, sondern ein Achrenfeld, das gepslügt und zur Aussaat vordereitet, die einzelnen Körner aufnimmt, bewahrt und in sich fruchtbar werden läßt." Der kurze Sinn dieses sinznigen Wortes ist: "der Unterricht muß bildend sein." Das war die Losung aller Philanthropen.

Um Wilberg, diesen Meister der elementaren Lehrtunst, sammelten sich viele strebsame Lehrer aus Elberselb und der Umgegend, denen er Borsträge über Erziehung und Unterricht hielt. Auch der academisch gebildete

Diefterweg nahm regelmäßig an diesen Versammlungen Antheil, sand hier viel Anregung und Förderung für seinen Beruf. In den strebsamen Elementarlehrern lernte er den Stand der Schullehrer achten und das Elementarschulwesen: lieb gewinnen. Bon den von Wilberg geleiteten Lehrerversammlungen schreibt er also: "Wir wurden alle ermuthigt und gekräftigt durch Narheit der Gedanken, durch Fülle der Ersahrungen, durch aufstrebenden Lebensmuth und Begeisterung für das Wirken des erziehenden Lehrers, sowie durch heitern Scherz und entsessletz Rede. Wer hier nicht aufgerüttelt wurde aus dumpsem Schlase, nicht belebt für ansgestrengte Thätigkeit im edlen Beruse, wem hier nicht aufging die Liebe zu lichtvoller Wahrheit und Wärme des Gemüths: der dürste wol übershaupt unempfänglich gewesen sein für diese hohen Dinge."

Das ist ein Zeugniß für und über Wilberg, das ihn als einen vors züglichen Lehrmeister schildert. Das ist nun aber der Wilberg, von dem Diesterweg sagt, daß er gleich bei der ersten Begegnung von ihm "einen

unauslöfdlichen Ginbrud empfangen habe".

Wie Rochow, so trug auch Wilberg in seinem Busen ein Herz für Lehrerwittwen und Lehrerwaisen. Darum gründete er eine Lehrerwittwenstasse, der er viel Zeit und Mühe opserte, die aber auch zu seiner großen Freude herrlich gedieh; denn ihr Stammcapital stieg noch bei seinen Lebzeiten bis über 12,000 Thr. an. Doch wir wenden uns (von diesem "Restor der rheinländischen Schulmänner") nun wieder zu Diesterweg.

3. Diesterweg als Seminarbirector — in Mörs von 1820 bis 1831, in Berlin von 1831 bis 1847.

Gute Lehrer machen gute Schulen. Das war bem Diesterweg ein Axiom. Er spricht sich barüber also aus: "Bo bas Schulwesen versallen ist, ist es durch die Lehrer versallen; wo es sich gehoben hat, hat es sich durch die Lehrer gehoben. Es gibt keinen andern Weg. Darum ist die Hauptaufgabe eines Seminars möglichst hohe, gründliche Geistesdildung; denn nur geweckte, denkende, selbstständige, folglich prüsende, untersuchende, reise Menschen sind des Lehramts fähig." Bei solchen Anschauungen sinden wir es ganz begreislich, wenn D. den Lehrerbildungsanstalten das regste Interesse zuwandte und den Wunsch hegte, sein Leben einer solchen Anstalt widmen zu können. Dieser Bunsch sollte sich bald erfüllen. 1820 wurde ein in Mörs bereits bestehendes Privat=Seminar von Seiten der Regiezung zu einer königlichen Anstalt erhoben und neu organisirt. D. bewarb sich um das Directorat und erhielt es. In der Fülle seiner Kraft stehend,

Also: bas evangelische Lehrerseminar zu Mörs sollte ein Musterseminar werben. Um bas zu werben, mußte es a. evangelische Lehrer erziehen, b. Lehrer bilben, nämlich solche, bie in Wahrheit waren, was ihr Rame besagt: **Lehrer.** 

übernahm er seinen neuen Beruf mit bem Borsat, das Mörs'er Seminar zu einer Musteranstalt zu erheben. In der That ließ sich auch bei seiner

Tüchtigkeit und Energie etwas Rechtes erwarten.

Laffen wir vor ber hand bie religiofe Aufgabe bes Seminars bei

Seite liegen, und faffen wir vorerft nur bie wiffenschaftlich praktifche in's Auge. Gin Lehrerseminar foll Lehrer bilben, Die wirklich lehren tonnen, wir meinen naturlich muftergultiges Lehren; benn zwischen Lehren und Lehren ift ein gewaltiger Unterschied. Der Lehrerberuf ift eine prattifche Thatigfeit, aber er ift bas nicht ausschließlich. Biffen und Ronnen muffen fich im Lehrer harmonisch einen zu gegenseitiger Forberung. Theoretisches Biffen allein macht Niemanden zum guten Lehrer; fie ift nur ein Mittel zum Zwed, aber als Mittel werthvoll und nothwendig. Im Seminar ift bie Seminaricule bie rechte Bertftatt; bier muffen bie Seminariften mufterhaften Unterricht hören und jum guten Lehren planmäßig angeleitet werben. Wenn Seminaristen von ber Schule ihrer Bilbungsanstalt bas Ibeal einer guten Schule fo frifch und lebenbig mit hinwegnehmen, daß fie es mit Eifer in ihren Schulen zu verwirklichen suchen: bann wird auch ihr miffenschaftliches Streben nie ruben - Fortbilbung für ben Beruf wird so gewiß ihre Losung bleiben, als gute Pragis ohne grundliches Wiffen nicht zu benten ift. Diese Grundfate bat ber Berf. in feiner Reformschrift: "Die Seminarnoth und ihre Abhülfe" — schon 1851 ausgesprochen, und er hulbigt ihnen noch heute. Diefterweg steht in ber Hauptsache ebenso, wie folgendes Citat beweift, bas Seminarlehrer mit ftiller Erwägung lefen mogen.

"Die Bildung fünftiger Lehrer zerfällt in eine theoretische und eine praktische, b. h. sie erhalten selbst Unterricht und sie sollen das Unterrichten lernen. Beides liegt nicht außer, sondern in einander; der Unterricht der Seminaristen selbst ist ganz praktischer Art und Natur. Alles bezieht sich auf ihre Bildung zur bewußten Prazis des Unterzichts. Wie der Handwerfer, der Künstler zo. sich vorzugsweise in einer Künstlerwerkstatt tächtig ausdilden, so der Schullehrer durch eine Musterschule.\*) Sein Berus ist ein praktischer. Die Trennung des Wissens in Theorie und Prazis hat für ihn gar keine Geltung. Es gibt sür den Schullehrer keine Bildung durch reine Theorie. Dieselbe führt ihn von seinem Beruse ab. Das wesentlichste Bedürfniß einer Bildungsanstalt ist darum eine musterhaft eingerichtete Schule."

Diese wohlerwogene Bürdigung der theoretischen und praktischen Seminarbildung muß man der Gegenwart immer wieder in Erinnerung bringen; denn unleugdar häuft man in vielen Seminarien die Stoffsmassen bis zum Erdrücken, während dagegen die praktische Bildung oft zu sehr in den Hintergrund tritt. Das eigenliche Seminar wird sast zur Academie; die Seminarschule erscheint mehr als eine Nebenanstalt. Bohin wird das führen? Dahin, daß Lehrer gebildet werden, die viel und mancherlei wissen, aber — nicht lehren können, also nicht solche Lehrer, denen Rochow auf den Grabstein schreiben würde: "Er war ein Lehrer!" Die Zeit will "gebildete" Lehrer; aber da muß man

<sup>\*)</sup> Gang so lehrte schon Amos Comenius.

ben Begriff "Bildung" richtig verstehen. Der Begriff "Lehrerbils bung" hat eine theoretische und eine praktische Seite; denn sie ist eine wissenschaftlichepraktische Bildung, wie sie eben ein Lehrer braucht, um ein guter Lehrer sein zu können. Es ist klar, daß hier Theorie und Prazis sich lebendig durchbringen mussen. Das Wissen ist nothwendig; aber das Können ist doch die Krone und behält den Preis. Daß dieß auch Diesterweg's Meinung war, wollen wir nun geschichtlich erweisen.

Ein Seminarbirector, bem es am Herzen liegt, in seinem Seminar eine Musterschule zu haben, muß selbst ein Musterlehrer sein; benn nur bann kann er recht beurtheilen, was eigentlich mustergültiger Unterricht ist. Ferner nuß er ben glücklichen Instinct haben, für seine Seminarschule Musterlehrer ausfindig zu machen.

Ueber Diesterweg's Meisterschaft in Ausübung der Elementarmethoden berichtet ein competenter Zeuge — Inspector Dr. Hibeau — also: "Es war uns immer ein Hochgenuß, Diesterweg unterrichten zu hören. Man muß dabei gewesen sein, wie die Knaben in sortwährender Spannung blieben und nicht Zeit hatten, ihre Augen auch nur einen Moment von ihm abzuwenden. Schlag auf Schlag sielen Fragen und Antworten. Die armen Jungen kamen kaum zum Sigen; sie blieben in beständiger Schwebe über den Bänken; denn sie wollten alle antworten. Unthätigkeit des Geistes ist nicht denkbar. Die Frage ist an alle gerichtet, und wer den Finger nicht erhebt zum Zeichen, daß er die Antwort wisse, macht sich der Unausmerksamkeit verdächtig."

Diesterweg hörte gern Musterlehrer; wo er einen sand, da weilte er, um von ihm zu lernen. Der lehrgeschidte Wilberg war sein Ibeal. Aber es gab am Rhein noch andere Musterlehrer. Bald nach seinem Umtkantritt in Mörs besuchte Diesterweg das Seminar zu Soest. In der Elementarclasse der Seminarschule sand er einen Lehrer, den er noch über Wilberg stellte und von dem er noch 25 Jahre später schreibt, daß er keinen zweiten von gleicher Tüchtigkeit kennen gelernt habe. "Nie — so schreibt er da — hatte ich so etwas gehört: solches Einzgehen in den Anschauungskreis der kleinsten Kinder, solche anziehende Weise, mit ihnen zu sprechen, solche Fertigkeit, ihnen gute Antworten zu entloden, solche Freundlichkeit und Freundlichkeit der Kinder"\*).

<sup>\*)</sup> Der Bers. war als Seminarlehrer in Dresden amtlich verpslichtet, den Unterrücht in der Elementarclasse der Seminarschule zu leiten und junge Hilfslehrer, die von zwei zu zwei Jahren wechselten, in die Methoden der Elementarclasse einzuführen. Bei mehrern ist ihm das vortresslich gelungen. Er hat es auch erlebt, daß ein Holstein'scher Seminardirector, der schon den Postschein zur Weiterreise gelöst, um eines vorzüglichen Elementarlehrers willen — sein Name hieß Betterich — noch einen Tag in Dresden verblied. So sind auch aus dem Waldenburger Seminar eine Anzahl Elementarlehrer hervorgegangen, die einen durchaus



"Ein Glanzpunkt bes Berliner Seminars — sagt Diesterweg's neuester Biograph, Seminarschullehrer Strauß in Altborf — bildete bie Seminarschule. Sie hieß in Berlin nur die "Diesterweg'sche" und erfreute sich balb eines so großen Ruses, daß die gebildetsten und hochegestelltesten Familien sich beeilten, ihr ihre Söhne anzubertrauen."

Das Lesen, überhaupt bas Sprechen ist ein guter Grabmesser bes Bildungsstandes einer Schule. Rector Burgwardt berichtet über die Berliner Seminarschule, wie sie unter Diesterweg war: "Ich habe nirgends ein verständigeres, ausdrucksvolleres, kurz: schöneres Lesen gessunden, als in der Berliner Seminarschule; aber dort wurde auch wirkslicher Lese: und daneben wiederum eigentlicher Sprachunterricht ertheilt."

Es war barum für Diesterweg ein Wonnegesühl, wenn er sur seine Seminarschule ein ausgezeichnetes Lehrtalent gewinnen konnte. Ein solches hatte er an dem Lehrer Gabriel, über dessenhert und Wirztung er also urtheilt: "Einen der vorzüglichsten Lehrer der Schule ershielten wir in Carl Sduard Gabriel. Die Blüthe und das öffentzliche Vertrauen, daß sie sich schnell erward, verdanken wir hauptsächlich ihm. Kein Fremder, der die Anstalt besuchte, verließ seinen Unterricht undefriedigt. In dem öffentlichen Examen glänzte vorzugsweise seine Classe, und das Publikum betrachtete das lebendige, stille Thun mit freudigem Erstaunen. Ich gestehe, daß ich manchmal mit Kührung diesem erhabenen Beispiel beigewohnt. Denn was kann es Erregenderes geben, als den Andlick, wenn der Geist in der Stille, gleich dem Halme in bestruchtender Mainacht, Knoten bildet und sich Knospen und Blüthen anslehen für dereinstige Frucht."

Auf die Lehranweisungen der Seminaristen hat Diesterweg nach dem Zeugniß seiner Schüler großen Fleiß verwendet. Oberlehrer L. Rudolph, einer seiner tüchtigsten Schüler, berichtet darüber wie folgt: "Nie duldete es Diesterweg, daß wir die abstracten Resultate einer Wissenschaft als sertige Wahrheiten an die Kinder heranbrachten, sondern des Schülers geistiger Standpunkt mit seinen Mängeln und Schwächen, wie mit seinem Fühlen und Wollen, mußte der Ausgangspunkt unseres die daktischen Versahrens sein. Mit den Kindern gemeinsam mußten die Wahrheiten gesucht und die Ergebnisse seines saher deren innere Freude am Unterricht, daher ihre Lust zur Selbstthätigkeit, daher ihre Sicherheit im Antworten. Wer den Prüsungen der Seminarschule beiwohnte, merkte deutlich, daß die Schüler nicht hersagten, was sie gelernt, sondern daß ihre Antworten der unmittelbare organische Ausedruck ihrer geistigen Thätigkeiten waren."

mustergültigen Unterricht gaben und geben. Der Berf. rath allen seinen Schülern, bie Gelegenheit, gute Elementarlehrer zu hören, ja nicht zu verabsaumen, und nennt ihnen gern Biebemann in Dresben, Klauwell in Leipzig.

Daß Diesterweg auch im Seminar einen anregenden, bilbenden, formell mustergültigen Unterricht gegeben haben werde, ist selhstverständslich. In materieller Hinsch hielt er Maß. In seiner Schrift: "Zur Lehrerbildung" sagt er in Beziehung auf die Naturwissenschaften: "Offen gestanden, wir lehren in manchen Seminarien von Mineralien, Pflanzen und Thieren schon viel zu viel, von zu vielen Species, Gattungen und Familien. Wahre Lehrer beschränken den Stoff auf das Nothwendigste, auf die bleibende Grundlage alles Wissens, und treiben diese gründlichst. Was er weise verschweigt, zeigt mir den Meister, nicht nur des Styls, sondern auch des Lehrens."

Dr. Diesterweg legte viel mehr Werth auf benkende Berarbeistung-der Stoffe — auf formale Geistesbildung. Der schon gesnannte Dr. Hibeau, Inspector an dem Louisenstift in Berlin, berichtet nach dieser Seite hin von seinem Lehrer Diesterweg: "Bir Seminaristen kamen bald zu der Einsicht, daß die neue Parole hieß: Arbeiten, ohne Unterlaß tüchtig arbeiten; es wurde beständig "scharf geschossen". Wer nicht mitkam, war zu beklagen. Des Meisters vorherrschende Mesthode war die heuristische, wir sollten suchen und finden lernen; von Vors und Nachmachen war keine Rede. Sehen, hören, denken — diese Trias machte den eigentlichen Kern unserer täglichen Thätigkeit aus. Des Lehrers Loos ist Arbeit, sortgesetzt saure Arbeit — unter ihm haben wir gesernt, vor keiner Arbeit auf dem Felde der Erziehung und des Unterrichts zurückzuschrecken."

Wie bem Diesterweg Unklarheit im Unterricht, so war ihm auch Schlaffheit in ber Bucht gang zuwiber. "Als Sauptmittel gur Erziehung betrachtete Diesterweg ben Unterricht und zwar ben ftrengen Unterricht, sobann die That ober bas Erempel, und endlich die Disciplin, ohne welche feine Gemeinde, tein Saus, tein Staatswesen, feine Schule Die gute Disciplin ftehe bober als bie gute Doctrin." Er selbst mar (nach bem Urtheil seiner Schüler) außerft punktlich und hielt auf Bunktlichkeit. "Gewiffenhafte Bunktlichkeit war ihm eine Saupttugend, eine Sauptzierde bes Lehrers." Beiter berichtet einer seiner Schüler: "Batte ein junger Lehrer beim Unterricht ben Rod nicht angefnöpft, so zog er sich harten Tabel gu. "Lotteriges Befen!" pslegte er dann zu sagen. Straff und grade sollte der Lehrer vor seiner Classe stehen, den Rock zu. Sprach Einer undeutlich, es sei als Schüler ober als Lehrer vor der Claffe, bann brach aber gewiß ein hartes Wetter "Maulfauler Rerl" — bas war bas Geringste, beg er sich ver-Alles Unbestimmte war ihm ein Greuel. seben konnte. Leffing's Bort über Alles: "Die größte Deutlichteit war mir immer bie größte Schönheit." — So war Diesterweg auch entschieden für Internat. "Er hielt eine Universitätsstadt nicht paffend für ein Lebrerseminar, und wollte, daß die Seminaristen nicht bei Burgern wohnten, sondern zusammen im Seminar. In letterm Falle gabe es einen osprit de corps. Man solle für die Tüchtigkeit zuerst Einige ergreisen und burch diese Alle. Einer lerne vom Andern, Einer übe den Andern." Nach alledem darf man wol sagen, daß Diesterweg die Aufgabe eines Seminars nach der wissenschaftlich praktischen Seite richtig ersaßt und mit glücklichem Ersolg durchgeführt hat.

Wenden wir uns nun zu der Frage, wie Diesterweg zum Glauben ber evangelischen Kirche gestanden habe: so kann eine Antwort darauf kaum als nöthig erscheinen, weil Diesterweg nach dieser Seite hin eine zu bekannte Persönlichkeit ist. Indeß liegt auch hier geschichtliches Material vor und bei einem Pädagogen von so eminenter Bedeutung ist grade die religiöse Richtung von großer Wichtigkeit.

Bon feinem Religionsunterricht in Mors fagt D.: "Mit beißer Begierbe und Berehrung lafen wir die Quellenschriften bes Chriftenthums, aufmerkfam alle Umftande, Berhältniffe und Beziehungen untersuchend und prüfend. Meine Seminaristen liebten biefe Stunden, und ich erlebte mit hober Freude, daß sie lebendiger, energischer und thätiger wurden." Das Bort Gottes bilbet ben Berftand und bas Urtheil allemal bei allen, bie es bentend erwägen; aber bas ift im Religions unterricht freilich nicht hauptsache. Das gibt Diefterweg felbst zu, indem er weiter fagt: "Im Religionsunterricht bat ber Berftand nicht die erste Stelle; dieser Unterricht muß nicht bom Berftand ausgeben. In ben höchsten Angelegenheiten ber Menschen haben nur bie unmittelbaren göttlichen Musfprüche bes Gemuthe Geltung. Der Berftand hat keinen Sterblichen jemals zu einem rechtschaffenen, frommen, begeisterten Denichen gemacht. Mes, um beffentwillen es ber Dube werth ift, ein Erzieher zu fein, wurzelt einzig und allein in ber Gemuthefraft bes Menichen." Bas verftand aber Diefterweg unter ben "unmittelbaren Musfprüchen bes Gemuthe?" Religion ift Gemeinschaft mit Gott; zu bem geht bas Riel ber driftlichen Erziehung, von baber tommt felige Begeifterung für ben hoben Beruf. Ueber bas Gebet spricht fich Diesterweg also aus: "Es gibt teinen mächtigeren Talisman gegen bas Bofe als bie Gewohnheit, mit Gott umzugeben. Das Gebet ift eine unerschöpfliche Quelle bes Troftes, ber Ermuthigung, ber Belebung bes Glaubens und ber Liebe. Das ift fein rechtschaffener Lehrer, ber nicht in ber Schule seines Berufes beten wollte!" Diefterweg empfahl ben Lehrern zu ihrer Beiterbildung neben anbern geeigneten Buchern auch bie h. Schrift zu lefen. tabelte einen Lehrer, ber bie h. Schrift à la Dinter erklarte, indem er bemerkte: "auf biefe Beise beraube man vielen Stellen ihrer mahren Beihe und Burbe." Diese Meugerungen befunden eine gemiffe religiöse Barme. In ben Rh. Blättern von 1849 finden wir einen in Grundlinien gezeichneten Lehrgang für ben Religionsunterricht ber Boltsichule, ber noch Evangelium enthält. Bir können ihn leider nicht mittheilen\*). Spater ging Diefterweg auf ber negirenben Bahn entschieben weiter. 1863 (also 3 Jahr vor seinem Tobe) schrieb er: "Täuschen wir uns nicht: ber geschichtliche Berlauf vom 16. Jahrhundert an bis zum 20. wird ber fein: Confessionsschule, Simultanicule, confessionslose Die mittlere bilbet ben Uebergang, ben wir bereits erreicht Schule. haben. Die confessionslose Schule bilbet indessen noch nicht bas Lette. Sie ift nur nothwendig, um über die trennenden Unterschiede thatsachlich hinweg zu tommen; fie felbst führt zur letten Stufe, gum gemeinsamen religiofen Unterricht aller Rinber." Diesterweg erhoffte also einen Religionsunterricht auf ber allerbreiteften Basis - für Rinder von Eltern aller Glaubensrichtungen, bis hinab zu ben pantheiftischen Frei-Bir halten einen folden farblofen Religionsunterricht, wenn er noch fo zu nennen, für ein Ding ber Unmöglichkeit, bagu für eine Berfündigung an ben auf ben Ramen Resu Christi getauften Rin-Man bente fich nur einmal: ein driftliches Rind, bas icon bor seiner Schulzeit vom Beiland gehört, soll in ber Schule 8 Jahre hindurch - etwa wegen etlicher Jubenkinder, Die fich mit in ber Schule befinden gar nichts von Chrifto hören (in Holland ist driftlichen Lehrern gesetzlich untersagt, ben Namen Reju in ber Schule zu nennen), mabrend es boch zu Beihnacht allenthalben vom beiligen Chrift hört und mit ben Eltern bas Chriftfest in haus und Rirche feiert. Das Chriftenthum ift bie schlechthin vollkommene Religion; Die foll, Die barf man in driftlichen Schulen nicht schädigen.

Bas die späteren Lebensschicksale Diesterweg's betrifft, besonders seine nicht ohne große Leidenschaftlickeit geführten Kämpfe gegen die bestannten preußischen Schulregulative, seine unfreiwillige Emeritirung 2c., so verweisen wir auf die unten genannten Biographien.

Diesterweg war übrigens ein sehr fruchtbarer Schriftsteller. Wir nennen hier nur etliche Hauptwerke: Seinen Wegweiser für beutsche Lehrer — s. Populäre Himmelskunde — s. Schullesebuch — s. Rechenbuch — s. Geometrie — s. Pädagogischen Jahrbücher. — Ueber Diesterweg sind erschienen: S. Leben und s. Schriften von Lanzgenberg; Biographie von M. Strauß. — Siehe außerdem die Biographien in Dr. Schmidt's Geschichte d. Päd. IV, und in F: Strack's Geschichte des deutschen Bolksschulwesens.



<sup>\*)</sup> Man findet ihn bei K. Strack, Geschichte bes beutschen Bollsschulwesens. 382. Uebrigens ein sehr empfehlenswerthes Buch, bas zum Theil auch hier benutt worben.

## XVI. Wilhelm Barnifch.

(Geb. 1787, geft. 1864.)

Bilhelm Sarnisch zählt zu ben bebeutenbsten Babagogen unseres Sahrhunderts. Dit ihm ichließen wir unfere Geschichte bes Erziehungswefens und damit unfere Schulfunde ab. Der Berf. hat hier bas Lebens= bild eines Mannes zu zeichnen, dem er, als seinem ehemaligen Lehrer, zu lebenslänglichem Dante fich verpflichtet fühlt. Manche werden er= warten, daß der Berf. aus eignen Anschauungen und Erfahrungen beraus eine besonders frische Biographie von dem fel. Harnisch liefern werbe. Aber er war ja nur brei Sahre, und ba nur als Schüler (von 1824 bis 1827) in seiner unmittelbaren Rabe. Gin junger Mensch im Alter von 17-20 Jahren vermag aber die Bedeutung und ben Werth seiner Lehrer noch nicht nach Gebühr zu beurtheilen und zu murdigen. Satte ber Berf., wozu er zweimal Aufforderung gehabt, an der Seite Harnisch's einige Sahre als Lehrer gearbeitet, bann hatte er ihn mit reiferem Berftandniß als Mensch, Lehrer und Erzieher beobachten und in diefer Lebensbeschreis bung mehr felbsterlebte Buge geben tonnen. So muß er fich in ber Hauptsache auch bei biefer Biographie vorherrschend an gute Quellen halten.

Barnisch hatte am Abend seines thatenreichen Lebens sich vorgenommen, eine Autobiographie in brei Banben gu ichreiben. Die Titel sollten sein: "Mein Lebensmorgen" — "mein Lebensmittag" — "mein Lebensabend". In ben hinterlaffenen Manuscripten hat fich nur bas Material zum erften Theile gefunden, bas von einem seiner Freunde — bem ehrwürdigen Schmieder, Director bes Prediger-Seminars zu Wittenberg, geordnet und jum Drud beforbert worden. biese Schrift gelesen, wird es schmerzlich bedauern, daß die andern Theile, von benen ber zweite gewiß ber gehalt- und lehrreichste gewesen fein wurde, nicht zur Ausführung gefommen. Ginen fleinen Erfat fur ben "Lebensmittag" bietet bie Schrift von Barnisch: "Das Beigenfelfer Schullehrer=Seminar und feine Hilfsanftalten". (1838.) eben genannten Quellen liegen bem Berf. jur Benutung noch vor: Schorn, bas Seminar zu Beigenfels. Gine Gebentichrift zum 14. October 1872, und: die Biographie in ben "Babagogischen Blättern für Lehrerbilbung und Lehrerbilbungsanftalten" - herausgegeben von Mus diefen Quellen hat ber Berf. geschöpft, hie und ba aber auch eigne Einbrude, Erlebniffe und Urtheile eingelegt.

- 1. Harnisch's Jugend, Bilbungsgang und erftes Lehrer: wirten bis 1822.
- B. Harnisch ist geboren 1787 in Wilsnack in der Priegnit, im preußischen Regierungsbezirk Potsbam. Der Bater war ein biederer Bürger, von Prosession ein Schneider. Im Elternhause genoß unser Harnisch eine liebevolle Erziehung, in der Ortsschule die gewöhnliche Schulbildung.

Von 1800 bis 1806 besuchte er bas bamals nicht eben blühenbe, aber nächstliegende Gymnasium zu Salzwebel. Oftern 1806 bezog er die Universität Salle, um baselbst Theologie ju fubiren. Das Universitäts: leben machte auf ben ftrebfamen Süngling einen fo anregenben Ginbrud, baß-er ben Borfat faßte, fich für bie academische Lehrthätigkeit zu bilben. Benig Bochen nach feiner Ankunft in Salle wurden ihm Lectionen im bortigen Baisenhause übertragen, so bag er neben bem Studium ber Theologie auch pabagogisch thatig war. Das für Breugen fo unbeilvolle Jahr 1806 traf in seinen traurigen Folgen auch unsern Harnisch. Napoleon kam bald nach Halle, wo er die basige Universität sofort auf-Der Student harnisch nahm, um ben Eltern in jener Rothzeit nicht beschwerlich zu werben, eine Haustehrerstelle an, gab biefe jedoch bald wieder auf, um seine Universitätsstudien in Frankfurt a. b. D. forthier blieb er nur bis 1808, burfte aber bas Examen pro Bierauf wurde er Sauslehrer im Medlenburg'ichen. triennio besteben. Noch im Jahre 1809 manbte er sich jedoch nach Berlin. Sier kam er an bemfelben Tage an, an welchem feine Freunde E. M. Arnbt und 2. Jahn eintrafen, die herzu geeilt maren, um Beuge bes Empfangs gu fein, ben Berlin ber Königsfamilie bereitet hatte. Nach bem für Breugen so schmachvollen Tilsiter Frieden hatte König Friedrich Bilhelm III. mit ber königl. Familie in Ronigsberg refibirt. Erft am 24. December 1809 kehrten fie nach Berlin gurud. Freude mit schmerzlicher Behmuth gaben sich bei ber gesammten Bürgerschaft tunb. Junge Patrioten, ju benen auch Harnisch gehörte, vereinigten sich zu einem sogenannten "beutschen Bunbe". Bas Harnisch an seinem Theile zur späteren Erhebung Breußens mitgewirft, übergeben wir bier.

Die Königin Louise war eine febr warme Berehrerin von Beftalozzi. Sie hatte beffen Schrift: "Lienhard und Gertrud" mit hohem Interesse gelesen und wünschte, bag bie pestaloggi'sche Lehrart in allen preukischen Schulen eingeführt werbe. Die Begeisterung für Bestalozzi war in Breugen überhaupt fast allgemein, besonders feit Fichte für Die von Bestalozzi angestrebte beffere Boltsbildung eingetreten. Biele edle Patrioten wanderten nach ber Schweiz, um ba an Ort und Stelle Die neuen Ibeen und Methoben tennen zu lernen. Unter biefen Mannern war auch ber tüchtige Theolog Dr. Plamann. Diefer Plamann errichtete nach seiner Rudfehr aus ber Schweiz ein Institut in Berlin nach pestalozzi'= ichen Grundfaten. Die Leiftungen biefer Anftalt erregten in ber Sauptstadt fo großes Auffeben, daß bei öffentlichen Brufungen ber Brufungssaal die Menge der Besuchenden kaum fassen konnte. An dieser berühm= ten Anstalt wurde Harnisch 1810 Lehrer, burch Plamann zugleich Beftaloggianer, freilich nur ein mittelbarer, aber brum ein echter Jünger bes Schweizer Meisters. In einem Kreise von unmittelbaren Schülern Bestalozzi's fragte man ihn einmal mit zweifelnber Diene, ob er benn auch ein Bestalozzianer sei? Rasch gab ber Verlette zur Ant= wort: "Ja, wenn man barunter einen Schulmann verfteht, ber

weber in Bedachtnigmert noch in gegenstandslosen Berftanbesübungen, sonbern in allseitiger Ausbildung bes Menichen bas Biel peftaloggi'icher Bestrebungen und in ber Liebe bas Mittel findet, um fie zu erreichen." Diefe Antwort mar ichlagend und besagte genug. Indeß wurmte jene Zweifelsfrage boch ben jungen Mann; barum legte er sofort Sand an's Wert, seine Bestaloggianität auch burch eine Schrift zu befunden. Diese Erftlingeschrift erschien 1812 unter bem Titel: "Deutsche Boltsschulen mit besonberer Rudficht auf die Beftaloggi'ichen Grunbfate." Ueber biefe Schrift urtheilt harnisch als Greis: "Dieses Buchlein ist eigentlich bas Brogramm ober ber Entwurf meines öffentlichen Lebens. Rur bas ent= ichiebene Chriftenthum fehlt noch in biefem Entwurfe. Was aber vom Erziehen und Unterrichten barin gesagt ift, bazu tann ich mich größtentheils noch jett betennen." Auch sprach Harnisch in berselben Schrift noch aus, daß vor allem gute Lehrerbildungsanftalten nöthig feien. . Er hat beim Riederschreiben biefer Zeitforderung wol kaum geahnet, daß er sehr bald an eine Lehrerbildungsanstalt berufen werden und in diesem Berufe volle 30 Jahre wirken wurde. Noch 1812 erhielt er die Designation als erster Oberlehrer an das ev. Schullehrer-Seminar zu Breslau. Das Directorium führte ber ev. Confiftorialrath Gaß, ber jedoch bem Harnisch soweit freie Hand ließ, daß dieser de facto Director der Anstalt war.

In dem neuen Berufe gewahrte Harnisch bald, daß es für den Seminar-Unterricht in allen Gegenständen an guten Lehrbüchern fehlte. Ohne Lehrbucher lehrt fich's nicht gut. Diefterweg hat gewiß recht, wenn er fagt: "Beffer ein unvollkommnes Lehrbuch als feins." Barnifch lernte lehrend die Seminarbeburfniffe je mehr und mehr tennen. Aus seinen forgfältigen Braparationen gingen balb Lehrbucher für Seminarien und Boltsschulen hervor. Bon seinen Schriften, Die er von 1812 bis 1822 herausgegeben, nennen wir nur die bedeutenoften.

I. Bollftändiger Unterricht in der deutschen Sprache. Th. 1: Lautlehre; Th. 2: Wortlehre; Th. 3: Saylehre; Th. 4: Auffahlehre.

II. Erste und zweite fagliche Anweisung zum vollständigen ersten beutschen Sprachunterricht.

III. Erstes und zweites Sprachbuch.

IV. Der Erziehungs- und Schulrath an ber Ober. 6 Jahrgange.

V. Das Turnen in seinen allseitigen Berhältniffen.

VI. Handbuch für das deutsche Bolksschulwefen.
VII. Die Weltkunde, ein Leitsaben bei dem Unterricht in der Erds, Minerals, Stoffs, Pflanzens, Thiers, Menschens, Bölkers, Staatens und Geschichtskunde.
VIII. Schlesien. Ein Hulfsbuch für Lehrer und ein Lernbuch für Schüler.

Alle diese Schriften, die jest wol kaum noch viel in Gebrauch sein burften, waren zu ihrer Beit bahnbrechend, besonders die unter VII und VIII angeführten. In ber Beltfunde huldigte Barnifch ber fogenannten innthetischen Methobe. Seminardirector Schorn ichreibt barüber a. a. D. S. 10: "Der Gebanke einer zusammenhangenben, vom engften

Kreise des Wohnorts ausgehenden, zum Baterlande und Erdganzen fortsichreitenden Erkenntniß ist eine glückliche Ausführung jenes berühmten pestalozzi'schen Sahes, daß im Nachahmen der Natur des Kindes Unsterweisung keimartig in allmähligem, aber lückenlvsem Fortschritt wachsen müsse zu sicherer Bollendung." Den nächsten Kreis der Weltkunde — die Heimathskunde, hat Harnisch für seine erste Heikunde — die Heimathskunde, hat Harnisch für seine erste Heimath Schlesien und später für die zweite, die Provinz Sachsen, bearbeitet. Für den zweiten Kreis, das deutsche Baterland, hat Harnisch ein Unterrichtsbuch nicht versaßt, wol aber sür den dritten Kreis, die weite Welt, mit glücklichem Griff die weit verdreiteten und gern gelesenen "Reisen". Letztere, die den Titel sühren: "Die wichtigsten neuen Landeund Seereisen für die Jugend" — begann Harnisch noch in Breslau. Es erschienen von 1821—1832 sechzehn Theile.

Harnisch war ein großer Freund pädagogischer Reisen. Das Wahre und Gute sindet sich auch auf dem Gebiete ber Pädagogik und des Schulslebens nirgends in seiner Fülle; die vielen Einzelnen participiren daran nach dem Waß ihrer Gaben. Eben deßhalb muß immer Einer vom Andern lernen. Harnisch bekennt von dem anmittelbaren Umgang mit namhasten Pädagogen und Methodikern reichen Gewinn gehabt zu haben.

2. Harnisch als Seminardirector in Beißenfels bon 1822 bis 1842.

Harnisch war 35 Jahre alt, als er zum Director des Weißenfelser Seminars berusen ward. Er wirkte hier bis in sein 55. Lebensjahr, also in der schönsten Beit seines Mannesalters. Das Weißenfelser Seminar war unter seinem vorigen Director Hansi sehr verwildert und bedurfte daher einer durchgreisenden Resorm. Harnisch war für diese Reorganisation der rechte Mann.

Vor Antritt des neuen Amtes bereiste Harnisch erft noch einige Seminare, um beren Einrichtungen tennen ju lernen, aber auch um fich brei begabte und lehrgeschickte Mitarbeiter zu suchen, wie er beren für verschiebene Fächer bes Seminars bedurfte. Es gelang ihm, drei madere junge Manner zu gewinnen: Ernft Bentichel vom Bunglauer Seminar, Amabeus Stubba vom Potsbamer Seminar, August Lüben vom Seminar zu Neuzelle. Dit biefen brei jungen Mannern zugleich trat er ben 14. October 1822 sein neues Amt in Weißenfels an. liche Ginführung geschah durch Berrenner. Sarnisch batte feiner Untritterebe ben Spruch zu Grunde gelegt: "Trachtet am erften nach bem Reiche Gottes und nach feiner Gerechtigkeit, fo wird euch folches Alles Seine Rebe machte tiefen Einbruck und gewann ihm bie Bergen. Gin Schüler aus jener Reit berichtet barüber: "Wir alle fühlten beutlich, es sei im Leben und Thun ber Anstalt ein Wendepunkt einge-Die meisten von uns saben voll hoffnung und Bertrauen ber Bukunft entgegen, nur ein kleiner Theil unter ben ältern mochte mit Bangigkeit die Blide vorwärts wenden. Es galt ja ein Ablegen bes



alten und Anziehen eines neuen Menschen in Rudficht auf Fleiß, Arbeit, Sitte und Bucht."

In welchem Geiste Harnisch im neuen Amte wirken wollte, verrieth schon bas Bibelwort, bas er seiner Antrittsrebe zu Grunde legte. Sein pädagogisches Princip erhellet weiter aus folgenden Säßen seiner Schriften: "Die rechte Erziehung will in dem Weltbürger einen Menschen und in beiden einen Christen erziehen. Sie bildet den Bögling gleichemäßig für die drei Grundlebenskreise: für das Haus, den Staat und die Rirche aus." Anderwärts bekannte sich Haus, dem pädagogischen Princip, das Rant mit den Worten gibt: "Eltern erziehen gemeiniglich ihre Kinder nur so, daß sie in die gegenwärtige Welt passen; aber der Grundgedanke der Erziehungskunst ist: Kinder sollen nicht dem gegenwärtigen, sondern dem zukünstigen bessern Zustande des menscheslichen Geschlechts, also der Idee der Menscheit angemessen, d. h. christlich erzogen werden."

Harnisch forberte von einem rechten ev. Lehrer brei Stücke, die er das "goldene A=B=C" nannte. Es lautet bei ihm: I. sei ein Christ; II. besitze die gehörigen Kenntnisse; III. habe die gehörige Lehr=geschicklichkeit. Nach diesem "goldnen A=B=C" war denn auch das ganze Seminarleben in seinen Unterweisungen und seiner Zucht geordnet. Wir schließen, was wir hier noch zu geben gebenken, an dasselbe an.

I. Für bas "goldne A" forgte man in Beigenfels gunächst und hauptfächlich burch einen gründlichen biblischen Religionsunterricht, burch tägliche Hausandachten und regelmäßigen Kirchenbesuch. Bas bie Sauszucht betrifft, so galten da zwei apostolische Worte als feste Regel: "Gehorchet euren Lehrern und folget ihnen" - und: "Laffet Alles ehrlich und orbentlich zugeben." - Gute Bucht ift, wie in jedem Hauswesen, so auch in einem Seminar, zumal wenn es ein Internat von 60 bis 80, ja wol bis 120 und darüber Zöglinge hat, durchaus nöthig. Diefterweg fagt gang richtig: "Disciplin ift mehr als Doctrin." Die rechte Grenze zwischen Strenge und Milbe ift freilich nicht immer leicht zu finden. In Beigenfels mog bie Strenge über. Gin Schüler bes Seminars, ber später am Seminar als Lehrer gewirkt, spricht sich über die Disciplin ber Anftalt also aus: "Das Regiment war im Ganzen ein ftrenges, nur nach bem eigenthumlichen Charafter eines jeben Lehrers verschieben gefärbt. In Harnisch, bem Leiter ber Anstalt, war die Strenge am meisten fichtbar und fühlbar. Wie gegen fich selbst mit einem ernften und festen Billen handelnd, so ließ er diesen Ernft, diese Festigkeit und Unbeugfamfeit uns balb merten und fühlen. Wir beugten uns unter seine Zucht, wenn auch nicht immer gern und willig; wir achteten und ehrten ihn, und bas um fo höher, ba auch fein ganzer Unterricht Beugniß bavon gab, welch' ein reicher Schat bes Wiffens und Ronnens in ihm war, burch ben wir geforbert wurden. Sein Bortrag feffelte unsere Aufmerkfamteit, und bas wollten wir. Er gewann balb unfer ganges Bertrauen. Sein Auftreten mar ftets fest und ernft. Gins batten wir noch

gern an ihm geschen: die Milbe. Jedenfalls batte er eine noch fegens: reichere Wirkung erzielt, wenn er icon bamals seinen Erziehungsgrund: fat, ben wir unter feinem Bilbe finden, mehr geubt hatte. cs: "Beim Erziehen find, wie beim Ausbrüten ber Rüchlein, Stille und Warme nöthig." Die Stille und Rube mar fichtbar, bie Barme und Gine spätere Milbe waren nur in einem geringern Grabe zu fpuren. Reit hat mehr davon bei und an ihm bemerken können, als wir damals."— In Anstalten mit startem Internat von Jünglingen im Alter von 17 bis 22 Jahren wird die Hausordnung freilich immer feste, gesetliche Normen haben muffen, für beren genaue Beachtung gunächst ber Leiter berfelben Es fehlt auch nie an Berzogenen, benen bie gefetlichen einzutreten bat. Bestimmungen einer wohlgeregelten Hausordnung besonders unbequem Harnifch fühlte auch felbft, wie fdwer es fei, ein ftartes Seminar-Internat familienartig zu gestalten. Er sagt barüber: "Die Auftalt vertennt die Strenge und Gezwungenheit, ja man tann fagen: Ralte und Beimathlofigfeit nicht, welche fich in einem folden Leben leicht bilben; und wenn fie auch in allen ihren Lehrern väterliche Bergen bat, fo beißt es boch: "was ift bas für fo Biele". Denn bie wenige Beit, welche bie Lehrer bem Einzelnen widmen konnen, reicht zu einem gemuthlichen Leben nicht hin." Seminarien find Berufsschulen. Der Lehrerberuf erfordert eine vielscitige Bilbung — viel Biffen und Ronnen. Darum muß gearbeitet, an= gestrengt gegrheitet werben. Bei allebem kann auch für bie Gemüthlichfeit drum viel geschehen: durch Freundlichkeit im Unterricht und im Umgang, burch bienstwillige Nachhülfe bei Schwachen, burch vaterliche Fürsorge bei Urmen und Kranken, durch Theilnahme an den Familiengeschicken der Angehörigen ber Schüler, burch thunliche Beurlaubungen zur Theilnahme an gemiffen Familienfesten, burch Bergnügungspartien und fleine Reifen, burch bie festliche Feier bes landesväterlichen Geburtstages, burch musikalische Aufführungen in ber Anstalt und gemeinschaftlichen Besuch öffentlicher Concerte u. f. w. In diesen Richtungen suchte man in Weißenfels bas Seminarleben gemuthlich zu machen. Böglinge aus bem Orte besuchten in ben Freizeiten ihre Angehörigen, bei benen fie auch Mitfduler einführten. Undere hatten Butritt in Bürgerfamilien, wo fie arbeiten ließen oder sonstige Bedürfnisse bezogen. So viel nun über das "goldene 21", das wir freilich im weitesten Sinne genommen haben.

Das "goldene B" betreffend, so galt bei Harnisch der Grundsatallseitiger Bitdung. Was zu einer tüchtigen Ausbildung in Wissen und Können dem Bolksschullehrer von nöthen, das wurde tüchtig getrieben. Die Erfolge bei den Schülern waren natürlich nach Maßgabe der Anslagen verschieden. Im Unterrichte selbst legte H. alles Gewicht auf benkende Verarbeitung der Stoffe. Bloß gedächtnißmäßiges Lernen verabscheuete er. Sein Unterricht war immer klar und sessellelnd. "Einssicht gebiert Interesse." Eben weil H. steig auf Einsicht und Verständniß hinwirkte, so war sein Unterricht auch interessant. Seine anzegende und bildende Lehrweise übten im Allgemeinen auch seine Mits

arbeiter, besonders Bentichel, Stubba, Lüben. Bentichel begeisterte für Musik, Stubba für die mathematischen Fächer, Lüben für die Naturwissenschaften. Hentschel lehrte damals in der Harmonielehre nach Logier, beffen unmittelbarer Schüler er gewesen. Diefer Logier hat bas große Berbienft, in die alte, trodene Generalbaglehre, wie fie bis dahin nach Marburg, Albrechtsberger, Roch u. a. gelehrt worben, Dethobe gebracht zu haben. Der Berfaffer erinnert fich nach nun balb 50 Jahren immer noch lebhaft jenes Tages, an welchem Logier selbst bas Seminar besuchte. Es wurde von ihm eine Melodie an die große Notentafel des Mufikfaales geschrieben, wozu die Schüler unter Bentschel's Leitung einen gewählten Bag mit Signaturen zu feten hatten. Darauf mußten bie Stimmen ausgeschrieben werben. Die Schüler waren überglücklich, vor einem bamals fehr gefeierten pabagogischen Theoretiker mit Ehren bestanden zu haben. Die Ehre gebührte natürlich ihrem theuren Lehrer Bentichel. — Die Rechenstunden des ungemein rechenfertigen Stubba electrifirten die Schüler formlich. Bei einer öffentlichen Brufung hatte Stubba eine ziemlich verwickelte Ropfrechenaufgabe gestellt. wesender Commissar, selbst ein Meister der Rechenkunft, hatte, wie etliche gehört zu haben behaupteten, lächelnd leise bemerkt, das Facit treffe wol nicht ganz. Rasch forberte Stubba von einem Schüler munbliches Borrechnen, und fiebe: bas von ihm angenommen gewesene Racit erwies fich als richtig. Ein Wort freundlicher Anerkennung mit warmem Sändedruck von Seiten bes Commiffars lohnten ben Lehrmeifter; aber in ben Augen seiner Schüler stieg sein Ansehen wo möglich noch böber. — Lüben machte es immer groß Bergnugen, wenn ibm Schuler feltene Bflangen ber bortigen Flora ober aus ihrer Beimath zur botanischen Bestimmungen brachten. Konnte er fie nicht auf ber Stelle bestimmen, so blieb er bie Bestimmung gewiß nicht schuldig. — Solche specielle Rüge, beren ber Berf, noch andere beibringen konnte, charatterifiren Geift und Leben ber Anstalt. Das wissenschaftliche Streben der Lehrer wedte ohne Worte das Wiffenstreben ber Schüler.

Die Schüler wußten serner auch, daß ihr Harnisch als Schriftsteller einen großen Namen hatte. Zebes neue Buch erregte ihr Interesse. Wie in Breslau, so war Harnisch auch in Weißensels schriftstellerisch sehr fruchtbar. Wir nennen hier nur: s. Raumlehre, s. Unterricht im Christenthum, s. deutsche Bürgerschule, s. Entwürse und Stoffe über Luthers kleinen Katechismus, s. Frisches und Firnes zu Kath und That u. s. w. Hatte den Grundsat, der jedoch nicht allgemein gelten dürste: "Wer nicht produciren kann, sollte nicht Seminar-lehrer werden." Seine Mitarbeiter haben sast ohne Ausnahme schriftsstellert: Hielert: Hielert. Biersche, Bahn, Hentschel, Stubba, Lüben, Fulda, Prange u. s. w.; ebenso nicht wenige seiner Schüler. Wenn man, was Harnisch, was gewesene Weißensselse seminarlehrer und Seminarschüler geschrieben, katalogisiren wollte: gewiß, es würde das einen sehr bedeutenden Theil der dädagogischen Literatur ausmachen. Der Verf. möchte wol wissen,

von welchen Seminarien direct und indirect eine gleich reiche Literatur

ausgegangen fein möchte.

Das "goldene C" anlangend, wie viel ware barüber zu schreiben! harnisch hatte von je ben Grundsat, bag bei einem Lehrer bas Ronnen wichtiger ift als das Biffen. Darum erhob er die Seminarschule, die eigentliche Werkstatt für's Seminar, zu einer Musterschule. Diese Schule bestand anfänglich aus 3, später aus 5 Classen mit 330 Kindern. Früher hatte Hentschel die Unter-, Lüben die Mittel-, Stubba die Oberclaffe zu versorgen. Außerbem arbeiteten Silfslehrer in ber Schule, wozu man immer die Tüchtigsten aus ben Abiturienten mablte. Neben der Seminarschule bestand noch eine zweiclassige Freischule, wozu später noch Taubftummenclaffen tamen. In allen diefen Schulen mußten die Seminariften nach einem bestimmten Blane bospitiren, um lehren zu boren, aber auch

zu helfen, Lectionen mit ganzen Claffen vorzunehmen.

Der Berf. hatte bas Glud, gegen Enbe feiner Seminarzeit von bem Altmeister Harnisch in ber Runft rechten Schulerziehens und Schullehrens gang speciell angeleitet zu werben. Un ber 3. Claffe ber Stabtichule war nämlich ber Lehrer irrfinnig worden. Der Zustand verschlimmerte fich fo, bag endlich zu feiner Entfernung geschritten werben mußte. Die ftabtische Behörde erbat sich einen Seminaristen, der in jene Classe auf ein halbes Sahr vicariatsweise eintreten konnte. Die Claffe war in Bucht und Leiftungen entsetlich heruntergekommen. Harnisch forberte ben bamaligen Seminariften Schute auf, die fragliche Claffe zu übernehmen. Auf bas von letterm geäußerte Bebenten, er moge wol einer folden Aufgabe nicht gewachsen sein, bemertte Harnisch lächelnd: "'s wird schon geben", noch binzufügend: "Benn Du irgendwo rathlos bift, bann tomm nur und frage". Das hat benn ber Berf. reichlich gethan, und ber theure Bater Barnisch war immer bereit, ihm mit gutem Rath zu bienen. Diesen Belehrungen verbantt ber Berf, febr viel.

Doch wir muffen biefe Biographie abschließen. Bas noch über Harnisch's Wirken als Bastor in Elbei zu sagen mare, intereffirt bas padagogische Bublicum weniger. Der Abend seines Lebens war getrübt. Er beschloß sein thatenreiches und gesegnetes Leben im Jahre 1864. Die große Rahl seiner Schüler bewahrt ihm ein ehrendes Andenken. Sein

Gedächtniß bleibet im Segen.

## Abschluß.

In ben von uns aufgestellten Lebensbilbern berühmter Babagogen finden wir zwei Richtungen vertreten: bie evangelisch paba= gogifche in Mannern wie: Tropenborf, Raticius, Amos Comenius, A. D. Franke, Barnisch, und die rationalistisch ober naturalistisch pädagogische in Männern wie: Basedow, Campe, Rochow, Diestersweg. Diese zwei Richtungen scheiben sich in ihrer Stellung zum Christensthum und zur Kirche; benn während die evangelischen Pädagogen in der Schrist eine göttliche Heilsoffenbarung annehmen, in der christlichen Kirche eine göttliche Stiftung zum Heil der sündigen Menschen verehren; so ist den naturalistischen Pädagogen die Bibel nur ein menschlich Buch, die Kirche ein menschlich Institut.

Eine neueste Richtung auf bem Gebiete bes Erziehungswesens nimmt zu Bibel und Rirche eine gesteigerte feindselige Richtung ein. Sie behauptet fuhn: "Die Erziehung nach ben Grunbfagen ber Bibel fteht in birettem Gegenfat zu ber mobernen naturgemäßen Er: giehung, bie fich von ber Menichennatur felbft bie Ergiehungs= und Unterichtsgesetze bictiren laffen will." Diese Behauptung ift völlig unbegrundet. Wir fonnten uns jum Erweis bes Gegentheils auf Umos Comenius berufen. Denn wenn Bestaloggi in seinem Suftem obenan ben Sat ftellt: "Die Ergiehungstunft ift bie vom Menichen begriffene Natur"; fo hat ber ichriftglaubige Amos Comenius gang basselbe gelehrt, wenn er sagt: "artem nihil posse, nisi naturam imitando". Und bas Brincip ber Unichauung hat Comenius mit gleicher Rlarheit und Bestimmtheit aufgestellt, bag man erkennen tann, es sei ihm die praktische Tragweite besselben für alle Zweige des Ele= mentarunterrichts grabe ebenso volltommen bewußt gemesen, wie ben "mobernen" Babagogen.

Da aber die "moderne Pädagogit" mit ihrer Behauptung, daß die Grundsäße der Bibel mit den Grundsäßen einer naturgemäßen Erziehung undereindar seien, vornehmlich auf den "Pädagogen der Methodit"— auf Pestalozzi sich beruft und mit Nachdruck geltend macht, daß das Urtheil dieses großen Reisters hier durchaus entscheidend seiz so ist es immerhin interessant, wie dieser Pestalozzi im Gegentheil gelehrt hat, daß grade die Bibel und das Christenthum sich an die Menschenatur unmittelbar anschließe und daß in Christi Lehre ein Princip sittlicher Entwicklung des Menschengeschlechts entshalten sei, das seine Geltung für alle Zeiten behalten werde. Ins dem wir uns auf die hiefür dei seiner Biographie bereits beigebrachten Aussprüche beziehen, heben wir hier solgende besonders hervor.

Wie schon die Kirchenväter, so nannte auch Bestalozzi Christum so gern ben "göttlichen Erzieher". Bon diesem sagt er nun: "Er stellte die ewigen Gesehe, die der Schöpfer in die Menschennatur unmittels bar gelegt hat, in ihrem eben so unmittelbaren Ausdruck dar." "Alle Fortschritte, alle sittliche Entwicklungen des Menschens geschlechts werden nur sein Princip entwicklun, dis an's Ende der Tage." In Demuth stellt der eble Mann die pädagogischen Grundsähe des Christenthums als über den seinigen weit erhaben dar, wenn er sagt: "Wir können unsere Forderungen und Grundsähe als eben so viele

Forberungen und Grundsätze des Christenthums ansehen, nur daß sie in diesem weit erhabener erscheinen, als wir sie darzustellen

vermögen."

Die evangelische Pädagogik kann und wird es nicht verabsäumen, bie in der Ratur des menschlichen Geistes liegenden Gesete zu beachten. Wenn sie aber das in gebührender Beise thut, dann darf sie sich zwies sach rühmen, eine naturgemäße zu sein. Die Bolkommenheit der Pädagogik der Bibel hat selbst Goethe anerkannt, wenn er spricht: "Je höher die Jahrhunderte an Bildung steigen, desto mehr wird die Bibel zum Theil als Fundament, zum Theil als Bertzeng der Erziehung von wahrhaft weisen Menschen genützt werden."

Doch nun genug! Wir haben in diesem Abschluß noch einmal auf bas Fundament hinweisen wollen, auf welchem unsere "Evangelische Schulkunde" allein ruhen will. "Einen andern Grund kann aber Niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. So aber Jemand auf diesen Grund bauet Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stoppeln, so wird eines Jeglichen Werk offenbar werden, der Tag wird es klar machen." Uns aber sei und bleibe "Jesus Christus gestern und heute, und derselbe in Ewigkeit".

YC 48751





UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



